

Jextsche Inchhundlung 290 Broadwar

y 52 ciers J. 2.

יהוה

inauthand theorogicy

THOUSE, THOMEN MORROWI.



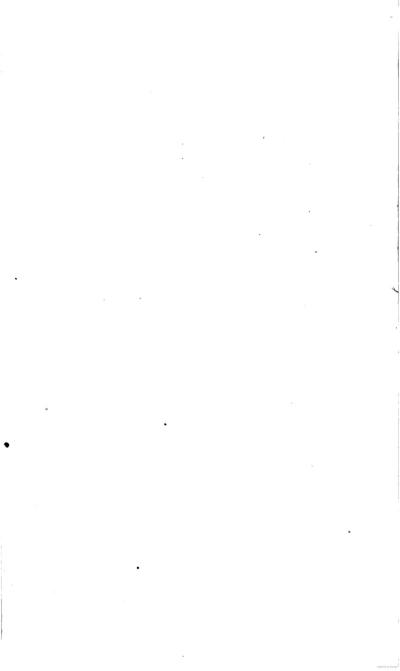

plized by Geogle

•

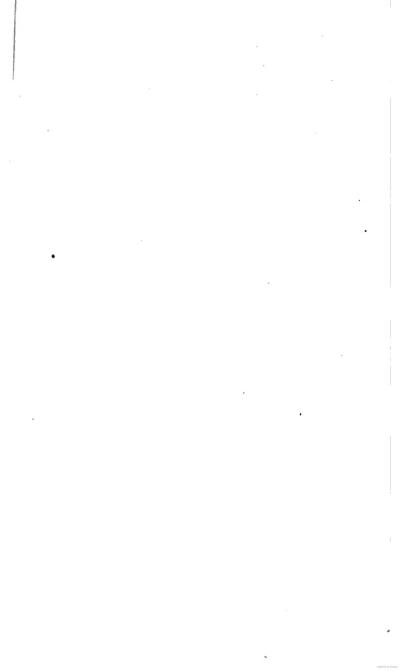

bes

# M. Zullius Cicero

von

C. A. &. Brüdner Prorector am Gymnafium zu Schweibnis.

Erfter Theil. Das bürgerliche und Privatleben bes Cicero.

Göttingen bei Banbenhoect unb Ruprecht. 1852.

#### Borrede.

Ueber das Leben des Cicero hat es weder in früherer noch in späterer Zeit an Schriften gesehlt. Cicero selbst hatte außer den Urfunden, welche in seinen Reden und Briessen darüber vorliegen, die Zeiten seines Consulats und seisner Berbannung in besonderen Werken abgehandelt, und in dem Cornelius Repos und Tiro gleichzeitige und allem Anschein nach wohlunterrichtete Lebensbeschreiber gefunden, und die Geschichtschreiber der gleichzeitigen Berioden der rönuschen Republik hatten dieselben nicht schildern können, ohne zusgleich die öffentliche Wirksamseit des Cicero mehr oder wesniger zu berücksichtigen. Aeltere wie neuere Ausleger seiner Werke aber waren genöthigt gewesen, die Einzelnheiten seines Lebens auf das Sorgfältigste zu untersuchen, und haben darüber ein Material gesammelt, dessen Masse schwerlich

sehr vermehrt werden möchte. Hierzu fömmt noch eine Unsahl besonderer Werfe über Cicero's Leben, durch welche das Einzelne zusammengestellt werden sollte.

Trot dieser Vorarbeiten scheint es immer noch schwer, bas Leben des Cicero zu schreiben, und wenn der Bfr der vorliegenden Arbeit dieselbe gleichwohl der Deffentlichkeit zu übergeben wagt, so bestimmte ihn nur die Hoffnung, für das Streben nach einem Ziele Entschuldigung zu finden, welches der Wichtigkeit und Bedeutsamkeit der Sache ohngeachtet bis jest noch nicht erreicht worden sein möchte, und wozu vielleicht auch ein blos annähernder Versuch zulässig sein durfte.

Abgesehen von den älteren Arbeiten des Corradus und Frang Fabricius, von benen jedoch weder die eine noch bie andere eine zusammenhängende Darftellung bes Lebens bes Cicero zum Zwed hat, find bie beiden Werfe von Middleton und Drumann wohl biejenigen, welche bei der Frage, ob ber Bfr überhaupt Grund hatte, nach den Leiftungen feiner Borganger biefe Arbeit berauszugeben, befonders in Betrachtung fommen durften. In Beziehung auf das Dibbletoniche Werk jedoch will ber Bfr fich nicht erft auf ben Tabel berufen, welcher barüber bald nach ber Erscheinung beffelben von Jaf. Tunftall (in ber Epistola ad Middletonum Cantabrigiae 1741) ausgesprochen wurde. Wie ge= grundet auch diefer Tadel in Rudficht ber nicht immer genauen Benutung ber Briefe an ben Attifus und D. Cicero fein mochte, fo wenig fehlt es an Stellen, wo auch Tunftall burch die Begierde feine eignen Vermuthungen geltend zu machen, von dem Richtigen abgefommen ift, und daß die zur Berbachtigung ber Briefe an ben M. Brutus von ihm und Markland beigebrachten Grunde nicht ausreichen, ift vor

Allen von K. Fr. Hermann bargethan worden. Offenbar aber ist der Standpunkt, auf welchem sich die römische Gesschichte in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts besfand, gegenwärtig ein anderer geworden; über Berfassung und Gesetzgebung mangelt es nicht an wichtigen Aufklärungen, und Fortschritte der Wort= und Sacherklärung der cieceronianischen Schriften abläugnen zu wollen, würde eine Ungerechtigkeit gegen diesenigen sein, welche sich damit besschäftigt haben.

Bon gang anderer Bedeutung ift bas Werf bes herrn Drumann. Es gehört nicht blos zu ben neueften fonbern auch zu ben grundlichften Werfen, und eine genaue und tief eindringende Benutung ber ciceronianischen Schriften felbst ift eine hauptaufgabe beffelben gewesen. Die Biogra= phie bes Cicero aber macht nur einen Theil ber Geschichte Roms in feinem Uebergange von der republikanischen zur monarchischen Berfaffung (Bb. IV, S. 216-Bb. V, S. 685) aus, und ba einzelne Partien derfelben bem Plane bes Bfre zufolge mit bem Leben anderer Bersonen verbunden und abgehandelt worden find, fo wird baburch bie Benutung des gangen Werfes vorausgesett. Wird aber hierdurch die besonders jungeren und ungeübteren Lefern zu aönnende Uebersichtlichfeit erschwert, so haben zugleich die Anfichten des herrn Berfaffere über die gleichzeitige Uebergangsperiode des romifchen Staates aus ber republifanischen in bie monarchische Form und die damit jusammenhängenden über ben Charafter und die Bartheistellung bes Cicero einen fo ei= genthumlichen Ginfluß auf die Darftellung beffelben gehabt, daß badurch ein Bild entfteht, was nicht etwa nur an ein= zelnen Stellen bervortritt, fonbern was bas Bange burchbringt und die Auffaffung und Beurtheilung gerade ber vertrantesten Mittheilungen des Cicero selbst am meisten betrifft. Da der Bfr der vorliegenden Arbeit diesen Ansichten nicht beitreten kann, so glaubt er sich einige Bemerkungen darüber erlauben zu dürfen, zumal da Herr Drumann auf die Einswendungen, welche ihm bereits nach der Erscheinung des 5. Bandes der Geschichte Roms gemacht wurden, erwidert hat, daß Cicero zu dem von ihm entworfenen Vilde selbst die Farben geliehen habe, daß seine Schilderung nur auf den Geständnissen desselben beruhe, und auf den Aeußerungen, durch welche er sich überführe, ohne es zu wollen, und daß man den Cicero selbst also und nicht den Versasser ser seines Lebens anzuklagen habe.

Das Werf des herrn Drumann fett eine Ausartung des römischen Burgerthums voraus, welche das Fortbefteben ber Republit unmöglich machte, und zugleich zur Rechtfertigung berjenigen bienen foll, welche ben Untergang berselben herbeiführten. Die Berftellung ber Ariftofratie burch die fullanische Verfassung war ein Schritt, deffen Zwecklofiafeit fich balb durch die Unbaltbarfeit berfelben berauß= stellte, und die Rebler und Gebrechen bes Genats, als bes Bertreters Diefer Ariftofratie, trugen in fich felbit den Reim Berberbens. Statt bürgerlicher Tugenden herrschten bea eigennütige Bestrebungen; ber Senat mar unfähig, Die offentliche Freiheit zu erhalten, und es mar fein Unglud für ben Staat, daß eine fo felbftfuchtige Berrichaft aufhorte, und daß die Republif aus ben Sanden der ehreinnd geldfüchtigen Großen, von benen fie zulett nur willfürlich ausgebeutet worden war, in die eines Einzigen überging. Der zwischen Gut= und llebelgefinnten hatte Unterschied Sache nach längst aufgehört, und wenn ber Genat und die Aristofratie es nicht mehr verdiente, ben Staat zu regieren,

fo fonnte auch die Sache berjenigen nicht mehr bie gute beigen, welche in ber Erhaltung bes fenatorischen Unfehns und ber badurch gemäßigten Bolfsgewalt bie Burgichaft ber öffentlichen Freiheit erblickten. Run ift aber ber Gegenfat zwischen guten und ichlechten Burgern, zwischen Freunden und Feinden der öffentlichen Ordnung und Gesetlichfeit berjenige, auf welchen Cicero unaufborlich guruckfommt, und ber vornehmite Ruhm ift ihm eben als Bertheibiger ber gu= ten Burger zu gelten und als folder mahrend feines Confulats ben Staat gerettet zu haben. Bar folglich ber Begenfat zwifden guten und ichlechten Burgern überhaupt unftatthaft, ftanden fich beide trot ber verschiedenen Wege, welche fie verfolgten, an Gelbstjucht und Eigennut einander gleich, und lag ber Unterschied zwischen ihnen nur barin, daß die Ginen mit Ruhnheit und Entschloffenheit zu erringen suchten, mas die Undern zu angftlich ober zu bedacht= fam waren zu versuchen, fo verliert fich freilich mit bem Borhandenfein eines folden befferen Theils ber Burger auch bas Berbienft bestjenigen, ber im Ginne berfelben zu bandeln glaubte, und ihre Sache zu verfechten fur die ebelfte und ruhmlichfte Aufgabe feines Lebens hielt. Gerade barin aber liegt bas erfte Unrecht, welches bem Cicero wiberfahrt. Die Ansartung bes romifden Burgerthums, welche bas Fortbefteben ber republifanifchen Berfaffung erschwerte, mag zugegeben werden, verdienen aber die Ehr= und Machtfuch= tigen, welche diesen Umfturg vollenbeten, beshalb entschuldigt, und biejenigen bagegen berabgesett zu werden, welche, fo lange es die Umftanbe gestatten mochten, bas Beftebenbe zu erhalten fuchten? Bar der Unterschied zwischen den quten und ichlechten Burgern in der That fo nichtig, daß beswegen auch die Beftrebungen berjenigen als nichtig erscheinen, welche der Sache der guten Bürger ihre Thätigfeit gewidmet hatten? Und war der Kampf für eine Berfaffung ein so ganz ruhmloser, welche den Ruhm der Kömer vor Allen begründet hatte, und trop ihres Berfalls noch immer das Recht der Gewohnheit und des Herfommens für sich hatte?

Bab es aber feine guten Burger mehr im Zeitalter bes Cicero, und erscheint basjenige, mas berfelbe von feinem Busammenwirfen mit ihnen rühmt, nur als ein gehaltlofes Gerebe, fo lag freilich fein Borgug einer befferen Gefinnung barin, wenn Cicero nur Conful zu werben suchte, mahrend Cafar nach bem Ronigthum trachtete, und ber Unterschied war nur ber, bag eine vielleicht glanzender ausgeftattete Berfonlichfeit den Cafar zu einer Laufbahn befähigte, welche bem Cicero zu betreten versagt war. Dies ift jedoch eine abermalige Ungerechtigfeit gegen ben Cicero. Mochte biefer auch durch die Schwierigfeiten, mit benen er als Empor= fommling zu fampfen batte, zu Manchem fich genothigt feben, mas ein ftrengeres Refthalten an bestimmten Grundfanen vermieden batte: bie bald bemofratische bald ariftofratifche Saltung, welche er ben Umftanben gemäß annahm, fann mit den Mitteln, beren fich Cafar und feine Benoffen bebienten, fo wenig verglichen werden, als bas als Tyran= nei gebeutete Verfahren gegen die Mitschuldigen bes Catilina mit den Gewaltschritten der Dreimannerherrschaft.

Hätte Cicero so handeln wollen, wie es herr Drumann allein für angemeffen und seiner würdig zu halten scheint, so mußte er die Republif entweder mit der Tugend und Festigkeit des Cato vertheidigen, oder 'die Zurückgezogenheit des Privatlebens einer Theilnahme an den öffentlichen Ungelegenheiten vorziehen, welche nicht immer durch dieselben

Grundsate gerechtfertigt werben konnte. In bem einen Falle aber wurde Cicero einen Kampf gewagt haben, ber über seine Krafte ging, und in bem anderen benjenigen gleich gewesen sein, welche in eben bem Grabe, als die Hoffnung, bas frühere Ansehn zu behaupten, verschwand, sich aus bem öffentlichen Leben entfernten und ben Machtsuchtigen badurch ihr Spiel erleichterten.

Wenn herr Drumann endlich fagt, daß Cicero zu dem von ihm entworfenen Bilde felbst die Farben geliehen habe, und daß dasselbe nur auf seinen eignen Geständnissen bezuhe, so fehlt es freilich nirgends an Nachweisungen der eignen Aeußerungen des Cicero, wohl aber an der nöthigen Unbefangenheit. Das Bild, welches er entwirft, entsteht oft nur dadurch, daß die Erklärung der benutzen Stellen auf die einmal angenommenen und vorausgesetzen Fehler des Cicero zurückgeführt wird, und es wird dem Cicero daburch namentlich an solchen Stellen Unrecht gethan, wo er am offensten spricht, und am arglosesten seine Gedanken mittheilt.

Wenn daher der Bfr diesen Weg verlassen und einen Standpunkt einzunehmen gesucht hat, auf welchem eine vorurtheilöfreiere und unpartheisschere Darstellung möglich gemacht werden sollte, so glaubt er deswegen um so wenisger Tadel zu verdienen, da Herr Drumann selbst dazu aufgefordert hat, ihm auf das Gebiet der Geschichte zu folgen, und ein solches Unternehmen nicht für überstüssig erklärt hat. Eine fortgesetzte Polemik gegen das Werk des Herrn Drumann zu versuchen, war indessen nicht seine Absicht. Hätte er dies gewollt, so würde eine Reihe von einzelnen Untersuchungen über die streitigen Punkte angemessener gewessen sellen; allein es ist zweiselhaft, ob da, wo die Grundans

sichten von Born herein auseinander gehen, überhaupt eine Bereinigung über das Einzelne möglich ift. Demjenigen was er in seinem Buche über den Charakter des Cicero ansgeführt hat, wird es wenigstens, wie er hofft, nicht an der nöthigen inneren Uebereinstimmung fehlen.

Eben fo wenig lag eine erschöpfende Bollftandiafeit in feinem Blane, und die Fragen, welche bei ber Erflarung ber Reben und Briefe bes Cicero in Betrachtung fommen, find nur in jo weit von ihm beruchfichtigt worben, als die= felben mit den wichtigeren Lebensumständen bes Cicero zufammenzuhängen ichienen. Wenn ihn endlich trop ber Unterftugung, beren er fich von Seiten einer benachbarten Universitätsbibliothef zu erfreuen gehabt bat, auch von neueren Gulfomitteln Manches entgangen ift, fo gefteht er allerbings ber Nachsicht zu bedürfen, indeffen hofft er, daß deswegen nichts Wefentliches überseben fein wird. Auch burfte rücffichtlich ber vielleicht zu oberflächlichen Erörterungen über Die das romische Civilrecht betreffenden Reden zu feiner Ent= schuldigung bienen, daß tiefer eingehende Untersuchungen folder Art eher die Sache des Rechtsgelehrten ober des Berausgebers ciceronianischer Reben als bes Lebensbeschreibers find, und bag es gerathen ichien, fo lange bie Stimmen ber Sachtundigen barüber noch zu fehr getheilt maren, bei bem Inhalt der Reden felbft fteben zu bleiben, wie wenig auch aus bemjenigen, was Unflager ober Bertheibiger fagen, auf ben mahren Beftand ber Sachen geschloffen fann.

Eine besonders bedeutungsvolle Frage, welche sich der Bfr zu beautworten hatte, betraf die von gewichtigen Stimmen wegen Unächtheit verdächtigen Reden pro Archia, post reditum in senatu und ad Quirites, pro domo, de haru-

spicum responso und pro Marcello. Die dagegen erhobenen Zweifel scheinen ihm jedoch nicht entscheidend genug. Er hat daher diese Reden nicht nur an der gehörigen Stelle benutzt, sondern glaubt auch unter den damit zusammenshängenden geschichtlichen Thatsachen Manches für ihre Aechtsheit nachgewiesen zu haben. Er freut sich zugleich, sich nachträglich noch auf die beiden Schriften von Jul. Lattsmann über die Rede pro Archia und Gust. Lahmeyer über die Rede de haruspicum responso berusen zu können, welche ihm früher unbekannt geblieben waren.

Weit unsicherer schien ihm die Aechtheit des Briefwechsels zwischen Cicero und M. Brutus, und er gesteht anfangs
sehr für die dagegen angeführten Gründe Tunstalls eingenommen gewesen zu sein. Wenn er diese Ansicht später
aufgegeben und darnach das über die letzen Lebensumstände
des Cicero Fehlende ergänzt hat, so verdankt er die Belehrung darüber den von Herrn Prosessor K. F. Hermann herausgegebenen Abhandlungen, denen er gegenwärtig fein Bebenken trägt beizustimmen.

Die literarische Thätigkeit best Cicero glaubte ber Bfr von der politischen Wirksamkeit besselben trennen zu muffen. Die vorliegende Arbeit hat es daher nur mit dem bürgerslichen und dem damit zusammenhängenden häuslichen Leben des Cicerc zu thun. Bon den rhetorischen und philosophischen Schriften des Cicero namentlich glaubt der Bfr bei der beständigen Abhängigkeit desselben von seinen griechischen Mustern nicht handeln zu können, ohne über die griechische Rhetorif und Philosophie das hierher Gehörige vorauszusichischen, und verspart sich daher die Zusammenstellung dieser Erörterungen auf einen folgenden Band, welchen er zum Theil bereits vorbereitet hat. — Schließlich bittet er noch,

ihm einzelne Ungleichförmigkeiten ber Orthographie z. B. daß er nicht immer Sestius ft. Sertius geschrieben hat, nachzusfehen, und das Buch nicht ohne das Druckfehlerverzeichniß zu benutzen.

Schweidnit ben 4. Januar 1852.

C. A. F. Brudner.

## Inhalt.

| Ginterrang.                                                         | Ottit |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Ueber bie Quellen bes Lebens bes Gicero                             | 1     |
| I. Abfcnitt.                                                        |       |
| Beburt und Jugendjahre bes Cicero bis ju feinem erften öffentlichen |       |
| Auftreten                                                           | 38    |
| II. Abfcnitt.                                                       |       |
| Rebnerifche Birtfamteit bes Gicero von feinem erften öffentlichen   |       |
| Auftreten bis gu feiner Reife nach Griechentand und Affen.          |       |
| (81—79 v. Chr.)                                                     | 54    |
| III. Abfanitt.                                                      |       |
| Reife bes Cicero nach Griechenland und Affen von 79 bis 77 v. Chr.  | 67    |
| IV. Abschnitt.                                                      |       |
| Deffentliche Thatigfeit bes Gicero von feiner Rudfehr nach Rom im   |       |
| 3. 77 v. Chr. bis jum Proces bes Berres                             | 74    |
| V. Abschnitt.                                                       |       |
| Angriffe auf bie fullanifche Berfaffung vom Tobe bes Gulla bis jum  |       |
| erften Consulat bes Pompejus und Craffus im 3. 70                   | 87    |
| VI. Abfchnitt.                                                      |       |
| Proces bes Berres im 3. 70                                          | 96    |
| VII. Abschnitt.                                                     |       |
| Sicero ale Aebilis Curulis. Reben für ben Fontejus, Cacina unb      |       |
| P. Dppius                                                           | 134   |

#### XIV

| VIII. Abfcnitt.                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gicero und bie politischen Partheien ber Jahre 67 und 66 v. Chr. Seine Pratur und Reben fur ben Borichlag bes C. Manilius und für Cluentius und D. Cornelius                                                       | 146   |
| IX. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                     |       |
| Reben für ben M. Fundanius, D. Gallius, C. Cornelius und C. Orchivius                                                                                                                                              | 173   |
| x. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                      |       |
| Ob Cicero ben Catilina gegen bie Erpressungeklage ber Proving Uf-<br>rika vertheibigte                                                                                                                             | 184   |
| XI. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                     |       |
| Bewerbungen bes Cicero um bas Confulat. Rebe gegen ben C. An-<br>tonius und E. Catilina, feine Mitbewerber                                                                                                         | 188   |
| XII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                    |       |
| Das Confulat bes Cicero. Reben gegen ben Rullus, für bie Kinber ber Proseribirten, für ben Roscius Otho, für ben Murena und gegen ben Catilina                                                                     | 197   |
| XIII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                   |       |
| Senat und Bolf im 3. 62 v. Chr. Proces bes P. Cornelius Sulla. Rebe fur Archias                                                                                                                                    | 262   |
| XIV. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                    |       |
| Gicero und Pompejus nach ber Rudfehr des Lehteren aus Affen. Proces bes P. Clobius                                                                                                                                 | 274   |
| xv. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                     |       |
| Wöllige Berfeinbung bes Cicero mit Clobius. Forberungen bes Pompejus vom Senat verweigert. Entzweiung bes Senats und Ritzterstanbes. Cicero's Freundschaft mit Pompejus entsrembet ihn ber Sache ber Aristokratie. |       |
| XVI. Abichuitt.                                                                                                                                                                                                    |       |
| Berbinbung bes Pompejus, Craffus und Cafar und Confulat bes Cafar                                                                                                                                                  | 296   |
| XVII. Abfchnitt.                                                                                                                                                                                                   |       |
| Gicero magrent bes Confulate bes Cafar. Reben für ben C. Unto-<br>nius und L. Balerius Flaccus                                                                                                                     | 302   |
| XVIII. Abfcnitt.                                                                                                                                                                                                   |       |
| Die Verbannung des Cicero                                                                                                                                                                                          | 322   |

#### XV

| XIX. Abichnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Schickfale bee Cicero mahrend feiner Berbannung und Berfuche gu feiner Burudrufung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 342        |
| XX. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Die Berhanblungen wegen ber Burudrufung bes Cicero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 358        |
| XXI. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Partheistellung nach ber Ruckfehr bes Gicero. Berhanblungen über fein haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 366        |
| XXII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Berhandlungen über bie Biebereinsehung bes Königs Ptolemaus Auletes von Aegupten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384        |
| XXIII. Abfchnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Partheitampfe bes Jahres 56 bis jur Bufammentunft ber Dreiman-<br>ner in Luca. Reben fur ben P. Gestius und gegen ben Batinius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 396        |
| XXIV. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Beranberte Partheistellung nach ber Erneuerung ber Dreimanners<br>Berbindung. Reben bes Cicero über bie Erklärungen ber har<br>rufpices, über bie consularischen Provinzen, für ben Balbus<br>und Colius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 410        |
| XXV. Abidnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Consulat bes Pompejus und Eraffus im 3. 55. Rebe bes Cicero gegen ben Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 443        |
| XXVI. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Abgang bes Eraffus nach Sprien. Consulat bes E. Domitius und<br>Appius Claudius. Abhängigkeit bes Cicero vom Cafar. Bewer-<br>bungen um bie obrigkeitlichen Würben bes 3 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 458        |
| and when the state of the state |            |
| ***VII. Abfchnitt. Begebenheiten bes Jahres 53 und 52. Ermordung bes Clobius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Drittes Consulat bes Pompejus und Proces bes Milo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500        |
| XXVIII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Sicero in Gilicien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>527</b> |
| xxix. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| "Begebenheiten, welche ben Ausbruch bes Bürgertriegs im 3. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 563        |

#### XVI

| *** Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Musbruch bes Burgerfrieges. Gicero's Stellung swiften ben Par-                                                                                                                                                                                                                                | <b>57</b> 9 |
| theien                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9/9         |
| xxxI. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Gicero und bie Beitbegebenheiten von seiner Ankunft in Campanien (Jan. 49) bis zu seiner Flucht jum Pompejus (Mai 49)                                                                                                                                                                         | 592         |
| xxxII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Cicero im Lager bes Pompejus                                                                                                                                                                                                                                                                  | 613         |
| XXXIII. Abichnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Gicero mahrenb ber herrschaft bes Gafar                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>63</b> 0 |
| xxxiv. Abichnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Reben fur ben M. Marcellus, Q. Ligarius und Dejotarus                                                                                                                                                                                                                                         | 664         |
| XXXV. Abfcnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Familienangelegenheiten bes Gicero feit bem Ausbruch bes Burger= friegs                                                                                                                                                                                                                       | 680         |
| xxxvi. Abiconitt.                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Sicero und bie Beitbegebenheiten vom Tobe bes Cafar bis jum Ausbruch bes Rampfes mit bem M. Antonius im Sept. 44                                                                                                                                                                              | 698         |
| xxxvII. Abichnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Rampf bes Sicero mit bem M. Antonius bis zum Anfang bes folgenben Jahres                                                                                                                                                                                                                      | 730         |
| XXXVIII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sicero und bie Begebenheiten ber Zeit vom Anfang bes 3. 43 bis jum Tobe ber Consuln hirtius und Pansa                                                                                                                                                                                         | 752         |
| xxxix. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Kolgen ber Schlacht bei Mutina. D. Brutus jum Oberbefehlshaber<br>ber republikanischen Truppen ernannt. Berbindung bes Anto-<br>nius und Lepibus. Bug bes Octavian gegen Rom. Seine Wahl<br>jum Consul und Berschnung mit bem Antonius. Proscriptio-<br>nen ber Triumvirn und Tob bes Ticero. | 786         |
| XL. Abfcnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Privatleben und Bermögensumftanbe bes Gicero                                                                                                                                                                                                                                                  | 799         |

### Einleitung.

#### Ueber die Quellen des Lebens des Cicero.

Neber einzelne Abschnitte seines Lebens hatte bas Alterthum von Cicero selbst mehrere Werke und zwar 1. über fein Consusat und 2. über bie Zeiten seiner Berbannung.

Ueber sein Consulat wurde nicht blos eine besondere Ausgabe der 10 wichtigsten wahrend desselben von ihm gehaltenen
Reben von Sicero besorgt 1, sondern auch der Reihe nach 4
Schriften bekannt gemacht. Die erste darunter, ursprunglich
wohl nicht zur Veröffentlichung bestimmt, war der Brief, in welchem Sicero sogleich nach Unterdruckung der catilinarischen Verschwörung den Pompejus von den letzten Begebenheiten benachrichtigt hatte 2. Die Ausführlichkeit, mit welcher derselbe abgefaßt war, gab Veranlassung, daß er als ein besonderes Werk
betrachtet wurde 3, und die wahrscheinlich zu farke Hervor-

ad Att. II, 1, 3 heißt es von den orationes consulares: Et quoniam te quum scripta tum res meae delectant, sisdem ex libris perspicies, et quae gesserim et quae dixerim. Zugleich zeigen die solgenden Worte aut ne poposcisses: ego enim tidi me non osseredam, daß die Herausgade von Attisus veransagt war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad sam. V, 7, obwohl ber Brief hier nicht ausbrücklich erwähnt wirb. Dagegen pr. Sulla 24, 67. Hie tu epistolam meam saepe recitas, quam ego ad Cn. Pompejum de meis rebus gestis et de summa republica misi. Sic. hatte barin gesagt, surorem incredibilem, biennio ante conceptum (vgl. bas Fragment de divin. I, c. 12 v. 33), erupisse in suo consulatu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schol. ad orat. pr. Planc. 34, 85 p. 271 Or. p. 211 Wunder.: significat epistolam non mediocrem ad instar voluminis scriptam, quam Pompejo in Asiam etc.

hebung bes eignen Berbienstes mochte bagu beitragen, baß bersfelbe nicht blos in ben Sanben bes bamit wenig zufriebenen Pompejus blieb, und spater noch von Gegnern als Grund einer feinbseligen Stimmung beffelben angesehen wurde 1.

Die 3 anderen Schriften werben ad Att. I, 19, 10 2 vollftanbig neben einander angeführt. Gine Schrift uber bas Confulat in griechischer Sprache mar bamals eben beenbigt, eine andere in lateinischer, endlich ein lateinisches Gebicht beffelben Inhalts in ber Arbeit. Das griechifche Bert fenbet Cicero bem Attifus nach Athen, Die auch bem Ausbrud jugewandte Sorgfalt ruhmenb 3. Der Inhalt fet nicht fowohl lobpreisenb als geschichtlich; bies, hoffe er, werde die tabelnben Stimmen beichwichtigen, Die fich bagegen erheben burften. Attifus batte gu berfelben Beit bem Cicero ein Buch abnlichen Inhalts, und ebenfalls in griechischer Sprache geschrieben 4, jugefandt, Undere aber, wie ben Rhobier Pofidonius 5, hatte bie Arbeit bes Cicero von abnlichen Unternehmungen abgeschreckt. Manche barunter. Die ibm burch Bitten um Auskunft fiber bie Begebenheiten feis nes Confulats befchwerlich gewesen waren, ihm fehr gur Freude 6. Sind Diefe Schriften ad Att. 1, 16, 18 gemeint 7, fo mar Ci= cero fcon bas Sabr juvor bamit befchaftigt. Des in lateini= fcher Profa gefchriebenen Bertes gefchieht jedoch außer ad Att. I, 19, 10 feine Ermabnung. Des griechifden bagegen gebenfen Plutarch Caes. 8 8 und Dio Caffius 46, 21 9.

pr. Planc. 34, 85. ... 2 pom 15. März 60 a. Chr.

<sup>3</sup> ad Att. I, 20, 6 Puto, te Latinis meis delectari, huic autem Graeco Graecum invidere. II, 1, 1 Meus autem liber (nămlid) commentarius consulatus) totum Isocrati μυροθήμων atque omnes ejus discipulorum arculas ac nonnihil etiam Aristotelia pigmenta consumpsit.

<sup>4</sup> ad Att. l. l. 5 ad Att. l. l.

ornarent, jam exhibere mihi molestiam destiterunt. Nicht Alle freisich, ad Att. II, 2, 2 Heady, si homo esset, eum (nämlich Dicaearchum) potius legerat quam unam literam scriberet: qui me epistola petivit, ad te, ut video, cominus accessit. Conjurasse mallem, quam restitisse conjurationi, si illum mihi audiendum putassem.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ego tibi aliquid de scriptis meis mittam. Nihil erat absoluti.

<sup>8</sup> to to negi the unatriac.

<sup>9</sup> προθέμενος γάρ πάντα τὰ τῆ πόλι» πεπραγμένα συγγράψαι — ἀπὸ τῆς ὑπατιίας τῆς ἱαυτοῦ ἤρξατο etc. wie Kufius Calenus faat.

Um haufigsten wird bas poetische Bert erwähnt. Aus ad Au. 11, 3, 3 folgt, baß es aus 3 Buchern bestand. Es war bem Geiste gemäß geschrieben, mit welchem Cicero sein Consulat verwaltet hatte. Außer vielem anderen im Sinne ber Aristokratie Gesagten waren ber Muse Calliope am Ende besselben bie Borte in ben Mund gelegt:

Interea cursus, quos prima a parte juventae

Quos adeo consul virtute animoque petisti,

Hoc retine atque auge famam laudesque bonorum.

Borte, an benen Cicero, als fpater ber Rampf mit ben Dacht= habern großere Befahren brobte, einige Rugfamfeit und Rach: giebigkeit aber wefentliche Bortheile verfprach, eben fo wie an dem Bahlfpruch festhielt: Elg olovog apiorog aniverdas neol πάτρης. Seine Ruhmredigfeit in biefem Berte laugnet inbeffen auch ber ibn faft überall entschuldigende Quintilian (XI. 1. 23 u. 24) nicht 1, und fuhrt als Beisviele Die auch bei Cicero felbft vorfommenden 2 Berfe Cedant arma togae, concedat laurea linguae und O fortunatam natam me consule Romam an. Seinen Bruder Quintus lagt Cicero de divin. 1, 13, 22, mo ber Dufe Urania eine an ben Cicero gerichtete Rebe uber die Borbedeutungen feines Confulate 3 in 78 Berfen in ben Mund gelegt wird, in Beziehung auf bie mitgetheilte Stelle fagen: qui et gesseris ea, quae gessisti, et ea, quae pronuntiavi, accuratissime scripseris. Undere Stellen bei Serv. ad

In carminibus utinam pepercisset, quae non desierunt carpere maligni > Cedant etc. et O fortunatam etc. et Jovem illum, a quo in concilium deorum advocatur, et Minervam, quae artes eum docuit, « quae sibi ille, secutus quaedam Graecorum exempla, permiserat.

<sup>2</sup> in Pis. 29, 72. 30, 73 u. 74, wo statt linguae laudi. de ost. 1, 22, 77. wo linguae steht. Siehe barüber Beier zu b. St. u. Wernsdorf. Poët. Lat. min. IV, p. 389. Phil. II, 8, 20. Plutarch. Compar. Demosth. et Cic. c. 2 ώς τὰ ὅπλα ἔδιε τῷ τηβέννω καὶ τῷ γλώττη τὴν θραμβικὴν ὑπείκεν δάφτην. Serv. ad Virg. A. I, 1. Pseudo-Sell. in Cic. 3, 6. unb decl. in Sall. 2, 7. Unspectungen baraus: ad sam. XV, 6, 1, wo Sicero bem Sato schreibt, quam lauream cum tua laudatione conferent! Plin. N. H. VII, 31. u. Calp. Piso 35 u. 36 ap.: Wernsd. Poët. Lat. IV, p. 389. Der andere Bers O sortunatam etc. bei Juvenal. Sat. 10, 122 mit bem Busat Antoni gladios potuit contemnere, si sic Omnia dixisset, nāmlid, wie der Scholiast bemertt, si nihil peritius scripsisset.

<sup>3</sup> quos in secundo de consulatu Urania Musa pronuntiat. I, 11, 17.

Virg. Ecl. 8, 106 und Nonius v. Eventus. Fragm. b. Orell. 1 p. 568 u. 569.

Dem Ruhme bes Cicero hatten biefe Berte jeboch wenig genubt. Als er baber nach feiner Rudfehr aus ber Berbannung Die Schickfale, welche ihn getroffen batten, in einem neuen bar: geftellt ju feben munfchte, follte es von einem Underen als ibm ausgearbeitet und ber Deffentlichkeit übergeben werben. Daber ber Brief, welchen er im Upril bes Jahres 56 an ben Luccejus fcbrieb. Rrubere Meußerungen beffelben hatten ben Cicero bagu ermuthigt 2. Run war Luccejus gwar taum mit ber Gefchichte bes itglifden und bes Burgerfrieges ju Enbe gefommen, und ein Beitraum von 20 Sahren trennte ihn noch von ber Ber: fcmbrung bes Catilina, inbeffen fehlte es nicht an Beifvielen alterer Geschichtschreiber, welche einzelne Abschnitte ber von ib: nen behandelten Beiten in befonderen Berfen bearbeitet batten. und ba bie Beit von bem Unfang ber Berfchworung bis gur Rudfehr bes Cicero fich bagu ebenfalls ju eignen fchien, fo ift Die Bitte bes Cicero, Luccejus moge fofort Die Arbeit beginnen; er felbft unterbeffen werbe gur Belehrung beffelben bas Rothige aufzeichnen (commentarios rerum mearum conficiam). wenn Luccejus abgehalten murbe, feinen Bunfch ju erfullen, werbe er genothigt fein, von fich felbft ju fchreiben, mas von Bielen getabelt werbe 3.

I Unrichtig werben jeboch die Berse Cedant arma etc. und wohl auch O fortunatam etc. von Orelli unter die Fragmente des Gedichts de temporibus gerechnet Dies könnte höchstens aus Pseudo-Sall. 4, 7 »quem Minerva omnes artes edocuit, Jupiter optimus maximus in concilium deorum admisit, Italia exsulem humeris suis reportavit« val. mit Quintil. XI, 1, 24, wo Jovem illum, a quo in concilium deorum advocatur u. Minervam, quae artes eum docuit in Berbinbung mit Cedant arma togae etc. angesührt wird, geschlossen werden. Entschieden dagegen aber ist Cic. in Pis. 29, 72 Qui modo quum res gestas consulatus mei collaudasset, — non illa tidi, inquit, invidia nocuit, sed versus tui. Worauf das Cedant arma togae als Grund der Feindschaft des Pompejus angesührt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. V, 12, 9 te accuratissime nostrorum temporum consilia atque eventus literis mandaturum.

<sup>3</sup> cogar fortasse sacere, quod nonnulli saepe reprehendunt: scribam ipse de me. Ist dies nicht zugleich eine hindeutung auf das über sein Conssulat früher Geschriebene? und kann daraus mit Spalding z. Quintil. IX, 1, 24 geschlossen werden, nihildum condidisse de redus suis Ciceronem?

Buccejus und Gicero waren auch fpater noch Freunde (fam. V, 13-15); bavon aber bag ber Bunfc bes Letteren erfullt worben, ift nicht bie Rebe, bagegen verfertigte Cicero wie über fein Confulat, fo uber feine folgenben Schicffale bis zu feiner Burudrufung ein zweites Gebicht in 3 Buchern (de tempori-Um beutlichften ift bieruber ad fam. 1, 9, 23 1, wo Cicero bem an ber Beftanbigfeit und Aufrichtigfeit feiner Gefinnung zweifelnben Centulus bie Anertennung ruhmt, welche er ben Berbienften beffelben in ben 3 Buchern de temporibus suis habe ju Theil werben laffen. Gehr mefentlich ift babei, was Cicero bingufugt, bag er ibm bie Schrift langft quaefchidt haben murbe, mare fie uberhaupt von ihm fur bie Deffentlich: teit bestimmt worben, und bag ber Grund bavon weniger bie Beforgniß fei, feine Gegner verlett ju haben, mas mohl felten und mit Borficht gefchehen fei, als er mochte ju wenig im Stanbe gemefen fein, Alle, bie fich um ibn verbient gemacht, au nennen Aller Bahricheinlichkeit nach lag ber eigentliche Grund barin, bag bie bamalige Stimmung bes Cicero gegen bie Dytimaten und die Triumpirn fich in biefer Schrift auf eine folde Beife ausgesprochen hatte, bag er bas Urtheil ber Grites ren noch mehr als bas ber Letteren ju furchten Urfache hatte. Dit Senen namlich mar Cicero gerade in bem Sahre, in weldem er ben Brief an ben Lentulus fchrieb, eben fo fehr gerfallen, ale er fich biefen, und unter ihnen befonbere bem Cafar, genabert hatte 2. Offenbar maren es bie Confuln bes Jahres 58, Gabinius und Difo, welche alle Schuld tragen mußten 3. Ausbrudlich beutet barauf ad Q. fr. III, 1, §. 24, wo Cicero, nachbem er von ber Schanbe bes Difo und Gabining gesprochen bat, fortfahrt: Itaque mirificum εμβόλιον cogito in secundum meorum librorum includere, dicentem Apollinem in concilio

Scripsi etiam versibus tres libros de temporibus meis, quos jam pridem ad te misissem, si esse edendos putessem — sunt enim testes et erunt sempiterni meritorum erga me tuorum meaeque pietatis: — sed quia verebar, non eos, qui se laesos arbitraretur, (etenim id feci parce et molliter) sed eos, quos erat infinitum bene de me meritos omnes nominare.

<sup>2 28</sup>gt. Tunstall. Epist. ad Middl. p. 113. Ueber ben Ausbruck tempora aber: ad fam. 11, 6, 2, ad Att. VIII, 12, 5. pr. Planc. 40, 95.

<sup>3</sup> wie auch aus ben Reben, namentlich pro Sestio und in Pisonem hervorgeht.

deorum, qualis reditus duorum imperatorum futurus esset, quorum alter exercitum perdidisset, alter vendidisset. Das Gebicht alfo mar bamale vollendet, vielleicht aber nur Benigen bekannt. Gelbft bem Attitus, bem fonft bie Schriften bes Cicero querft mitgetheilt werben, weil er, wie es fcheint, biefelben ab: fcbreiben laft und verbanbelt, tragt er anfange Bebenten 1, fie augufenden, ba die barin enthaltenen Meußerungen über die Eris umpirn und bie Optimaten fruberen Ratbichlagen beffelben ent gegen maren, auf ben Cicero felbft aber bie Schuld bes Bans felmuthe warfen. Durch Quintus bagegen Scheint biefelbe bem Cafar mitgetheilt worben ju fein, ber jeboch uber bas erfte Buch beifalliger als uber bas Uebrige geurtheilt baben foll 2, obgleich, wenn anders ad Att. IV, 5, I barauf bezogen werben tann, Cicero felbft bie Schrift eine Palinobie nennt, in welcher bas bem Cafar gefpenbete Lob ibm nicht gur Gbre gereichen tonne 3. Dem Quintus hatte bie Schrift befto mehr gefallen; und er rieth bem Mareus Tullius ber Rebe eingebent ju fein, welche am Enbe bes einen Buches bem Jupiter von ihm in ben Mund gelegt werbe, einer Rebe, welche biefer felbft gefteht, mehr fur fich als fur Unbere gefchrieben ju haben 4. Mus vers

¹ ad Att. IV, 8, 3 De poemate quod quaeris: quid si cupiat effugere? quid? sinas? Inbessen zeigt IV, 11, 2 Tu Lucoejo nostrum librum dabis, baß bas Buch, wenn es andere bas vorhin ermähnte ift, bamals in ben handen bes Attifus war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. II, 15, 2 quoniam scribis poema ab eo nostrum probari unb II, 16, 5 Nam primum librum se legisse scripsit ad me ante: et primum sic, ut neget se ne Graeca quidem meliora legisse. Reliqua ad quendam locum ἐαθυμότερα. Hoc enim utitur verbo. Dic mihi verum, num aut res eum aut χαρακτής non delectat?

<sup>3</sup> subturpicula mihi videbatur esse παλιγωδία. Sed valeant recta, vera, honesta consilia. Auch Pseudo-Sall. 4, 7 wirft bem Gic. vor laudas Caesarem. Dieser aber versertigte später sogar ein Gebicht auf die Thaten des Gäsar. ad Q. sr. II, 15, 2. III, 1 §. 11 Poema ad Caesarem, quod institueram, incidi. Auch später spricht er von Unsuft und Zeitmangel III, 4, 4. 6, 4, bennoch aber nimmt er die Arbeit wieder vor (III, 8, 3), und schreibt III, 9, 6 Quod me hortaris, ut absolvam: habeo absolutum suave, mihi quidem ut videtur, knog ad Caesarem.

<sup>4</sup> Quod me admones de nostra Urania (wie richtig von Malaspina verbessert ist) suadesque, ut meminerim Jovis orationem, quae est in extremo illo libro, ego vero memini et illa omnia mihi magis scripsi quam ceteris.

kehrter Auffassung ober absichtlicher Entstellung aber scheint entstanden, mas Dio Gassius 1 sagt, Angaben, aus benen man eher auf ein Werk schließen sollte, wie basjenige, mit welchem Cicero, wie er ad Att. II, 6, 2 schreibt, im 3. 59 umging 2.

Abgesehen von den Schriften des Cicero selbst, hatten zuerst zwei von seinen Zeitgenoffen fein Leben beschrieben: Cornelius Nepos, der Freund des Cicero und des Attitus, und Tiro fein Freigelassener.

Bas Gellius (XV, 28) von bem Berte bes Repos fagt, beweift, bag baffelbe unter bie Sauptquellen bes Lebens bes Ci= cero geborte. Gben fo fcheint aus ber Ungahl ber Bucher 3, bie es umfaßte, berborgugeben, bag es ein felbftanbiges Bert und fein Theil ber Bebentbefchreibungen berühmter Manner überhaupt war. Muf einen vertrauteren Umgang mit Cicero lagt ferner ber Umftand foliegen, bag im Alterthum 2 Bucher Briefe bes Cicero an ben Cornelius Repos vorbanden maren. Um namlich ben Gebrauch bes Bortes dicteria nachzuweisen, fagt Macrobius (Saturn. lib. II, c. 1): Testis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad Cornelium Nepotem secundo sic ait: Itaque mostri, cum omnia, quae dixissemus, dicta essent, quae facete et breviter et acute locuti essemus, ea proprio nomine appellari dicteria voluerunt. Schon Gueton beruft fich barauf (Caesar: 55), obwohl er bie Brieffammlung felbft nicht nennt (et ad Cornelium Nepotem de eodem (v. Cafar) ita scripsit), baß es aber in ber That ein Brief mar, welcher ihm vorlag, fcheint aus Ummign XXVI, 1, 2 gu folgen (Fragm. Cic. bei Drelli p. 462) Quidam veterum - cognitiones actuum variorum stilis uberioribus explicatas non edidere superstites, ut in quadam ad Cornelium Nepotem epistola Tullius quoque testis reverendus affirmat, eine Stelle, bie vielleicht eben fo wie bie Ummian. XXI, 16, 13 ermahnte, aus bemfelben Briefe genommen ift. Dennoch Scheint Cornelius Repos mehr ber Freund bes Attitus 4

<sup>9 39, 10</sup> und 46, 8 τὰ συγγράμματα, ἄ κατὰ τῶν giλων συγγράφεις, ἐφ' οἰς οὕτως αὐτῷ ἀδικοῦντι σύνοισθα, ώστε μηδε δημοσιεύειν αὐτὰ τολμᾶν,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Itaque Δτέκδοτα, quae tibi uni legamus, Theopompio genere aut etiam asperiore multo pangentur.

<sup>3</sup> Gellius XV, 28, 2 in primo librorum, quos de vita ejus scripsit. Das Wert scheint also wenigstens mehr als 2 Bucher umfaßt zu haben.

<sup>4</sup> ad Att. XVI, 5, 5 unb 14, 4.

als bes Cicero und feine Partheilichfeit fur Cicero nicht ju groß gemefen zu fein. ad Att. XVI, 5, 5 befchwert fich biefer, baß Repos gerabe basjenige, mas vorzuglich fein Stolg fei, nicht sehen moge (Nepotis epistolam exspecto. Cupidus ille meorum? qui ea, quibus maxime yavoia, legenda non putet). Hus bers felben Stelle geht hervor, bag Repos bamals eine Sammlung ber Briefe bes Cicero zu haben wunfchte (Mearum epistolarum nulla Sed habet Tiro instar (?) septuaginta. est συναγωγή. quidem sunt a te quaedam sumendae. Eas ego, oportet, Tum denique edentur), vielleicht alfo perspiciam, corrigam. noch por bem Tobe bes Cicero bas Leben beffelben fcbrieb. Muf eine Ungenauigfeit biefer Lebensbefdreibung macht übrigens Gel= lius aufmerkfam, indem er ermahnt, bag Repos bie Bertheibi= gung bes G. Roscius in bas 23. Jahr bes Cicero habe; mobei menig genugent fcheint, mas er felbft gur Grelas rung binaufugt: Nepotem studio amoris et amicitiae adductum; amplificandae admirationis gratia, quadriennium suppressisse, ut M. Cicero orationem florentissimam dixisse pro Roscio admodum adolescens videretur.

Ungleich mehr als bie Schrift bes Repos, fur welche es febr an Unführungen fehlt, icheint inbeffen basjenige benutt worben ju fein, mas Tiro, ber Freigelaffene bes Cicero, uber bas Leben und bie Schriften feines Patrons hinterlaffen hatte. Daß Tiro als ber Bogling, ber Stubiengenoffe und Bertraute bes Cicero (Gell. XIII, 9 init. VII, 3, 8) Gelegenheit hatte, fich von ben Lebensumftanben beffelben aufs Benauefte und Musfuhrlichfte au unterrichten, und bag es ihm auch über bie offentlichen Ungelegenheiten an Mittheilungen bes Cicero felbft nicht man= gelte (Gell. IV, 10, 6. X, 1, 7 vgl. Drumann Gefchichte Roms Th. VI. G. 408), ift eben fo bekannt, ale bag Niemand mehr mit ber Bufammenftellung und Musbefferung ber Schriften bes Cicero ju thun hatte. Db bie Briefe bes Cicero in ber uns überlieferten Geftalt von Tiro gesammelt und geordnet murben, fann gwar aus ad Au. XVI, 5, 5 nicht gefchloffen werben, mobil aber, bag Tiro mit einer Sammlung berfelben befchaftigt mar, beren Durchficht Cicero felbft bie Abficht hatte gu übernehmen 1.

<sup>1</sup> Aunftall Epist. ad Middlet. p. 15 und Drumann VI, G. 409 finben in ber Art ber Bufammenftellung ber Briefe, welche teinen ber Berhaltniffe

Daß ferner Tiro bie Ubschriften wenigstens einzelner Reben bes forgte, geht aus Gell. 1, 7, 1 hervor, wo von bem 5. Buche in Verrem bie Borte liber spectatae fidei Tironiana cura et disciplina factus, eben fo aus Gell. XIII, 20, 16, mo, wie aus bor &. 15. fretu ffatt freto aus lib. V, fo peccalu ffatt peccato mit bem Bufat angeführt wird: hoc enim scriptum in uno atque in altero antiquissimae fidei libro Tironiano reperi. Daß Tiro augleich in mehreren Buchern de usu atque ratione linguae Latinae (Gell. XIII, 9, 2) gefchrieben hatte, biente bagu, folde Ungaben in ben Mugen bes Grammatifers befonbers wich: tig ju machen. Much bie von Cicero anfangs nicht jur Berausgabe bestimmten Commentarii orationum, welche Tiro unter bem Rachlaß beffelben gefunden haben mochte, murben von ibm, obwohl abgefürzt, veröffentlicht 1. Diefes Bert aber mar um fo michtiger, ba Entwurfe nicht blos von folden Reben, welche von Cicero fpater genauer ausgearbeitet und berausgegeben wurden, barin enthalten maren, fondern zugleich von folchen, welche Cicero fur die Berausgabe nicht bestimmt hatte (Quintil. IV, 1, 69 vgl. ad Att. II, 7, 1). Wie groß aber bie Berande= rungen waren, welche vor ber Berausgabe mit ben Reben vor: genommen murben, beweift vor Allen Plinius Epist. 1, 20, 7-8. Um namlich bie Behauptung ju widerlegen, daß frubere Redner weniger offentlich gesprochen ale fpater aufgezeichnet batten, bemerft berfelbe: Testes sunt multae multorum orationes, ut Ciceronis pro Murena, pro Vareno: in quibus brevis et nuda quasi subscriptio quorundam criminum solis titulis indicatur. Ex his apparet, illum permulta dixisse; quum ederet, omisisse. Idem pro Cluentio ait, se totam causam veteri instituto solum perorasse, et pro Cornelio: quatriduo egisse: ne dubitare possimus, quae per plures dies, ut necesse erat, latius dixerit, postea recisa ac purgata, in unum librum, gran-

befonders tunbigen Urheber verrath, ben Beweis, daß ein Anberer als Tisto, vielleicht ein Schreiber bes Attitus biefer Urheber fei.

l Quintil. X, 7, 31 Nam Ciceronis ad praesens modo tempus aptatos (sc. commentarios orationum) libertus Tiro contraxit: quos non ideo excuso, quia non probem, sed ut sint magis admirabiles. Utber ben Gebrauch bes Wortes commentarii s. Quintil. III, 8, 58. Desgl. Cic. Brut. 44, 164 Ipsa illa censoria contra Domitium collegam non est oratio, sed quasi capita rerum et orationis commentarium paulo plenius.

dem quidem, unum tamen, coarctasse. Dienten baber bie Commentarii jur Borbereitung bes Redners, so mar baran oft besser zu erkennen, mas berselbe offentlich gesagt hatte, als an ben spater ausgearbeiteten Reben selbst.

Die Sammlung von Bisworten bes Cicero, melde bem Diro augeschrieben murbe, umfaßte nicht weniger als 3 Bucher. und bie 3meifel, welche nach Quintil. VI, 3, 5 gegen bie Mecht= beit berfelben erhoben murben, batten ibre Beranlaffung vielleicht mehr in ber bein Namen bes Rebners nicht überall gang anges meffenen Muswahl als in anderen Umftanben. Quintilian fagt namlich, indem er ben Cicero gegen ben Bormurf, ein nimius risus affectator gewesen ju fein, ju rechtfertigen fucht: Utinamque libertus ejus Tiro, aut alius quisquis fuit, qui tres hacade re libros edidit, parcius dictorum numero indulsissent et plus judicii in eligendis quam in congerendis studii adhibuissent: minus objectus calumniantibus foret, qui tamen nunc quoque, ut in omni ejus ingenio, facilius, quod rejici, quam quod adjiei possit, invenient. Uebrigens war biefe Sammlung nicht blos aus Erinnerungen aus feinem Leben, fonbern auch aus feinen Schriften, namentlich ben Reben, verfertigt. (Schol. Bob. ad orat. pr. Sestio 64, p. 309 Orelli) Much fragt fich, ob bie Sammlung bes Tiro bie einzige gewesen, welche bas Alterthum bon ben Bismorten bes Gicero batte. Macrob. Saturn. Il, c. 1. Cicero autem quantum in ea re valuerit, quis ignorat, qui vel liberti ejus libros, quos is de patroni jocis composuit, quos quidem ipsius putant esse, legere cura-Quis item nescit, consularem eum seurram ab inimicis appellari solitum? Quod in oratione etiam sua Vatinius posuit. Alque ego, ni longum esset, referrem, in quibus causis cum nocentissimos reos tueretur, victoriam jocis adeptus sit. ecce pro L. Flaceo, quem repetundarum reum joci opportunitate de manifestissimis criminibus exemit. Is jocus in oratione non exstat; mihi ex libro Fusii Vivaculi notus est, et inter alia ejus dicteria celebratur. Bei Plutarch Cic. 25-27, Apophthegm. reg. et imp. p. 204, E - 205, E unb Macrob. Saturn. lib. Il, c. 2 u. 3 wird feine befondere Sammlung genannt.

Das Werk des Tiro über das Leben des Cicero wird von Asconius in Milon. c. 14 §. 38 p. 49 Or. Tacit. dial. de orat. 17 und Plutarch. Cic. 41 u. 49 angeführt. Db Gell. IV, 10, 6,

wie Drumann G. 408 meint, bieber gebort, ift zweifelhaft, ba Gell. X. 1. 7 Aehnliches vorfommt, aber aus einem Briefe bes Tiro genommen fein foll. Dagegen folgt aus Ascon. in Milon. 11. 38 nicht nur, bag bas Bert mehr als 4 Bucher umfaßte, fonbern auch baß es tiefer in Die Gefchichte ber öffentlichen Ungelegenheiten ber Beit einging. Bu ben Worten Potuitne (sc. Milo Clodium interficere) L. Caecilii, justissimi fortissimique praetoris, oppugnata domo wird namlich bemertt : De oppugnata domo nusquam adhuc legi. Pompejus tamen, quum defenderet Milonem apud populum de vi accusante Clodio, objecit, ut legimus apud Tironem ! libertum Ciceronis, in libro IIII de vita ejus, oppressum a Clodio L. Caecilium praetorem. Dag bas Bert auch vom Tobe bes Cicero noch ausführlich handelte, zeigt Tacit. do orat. 17 und Plut. Cic. 49, eben fo Plutarch. Cic. 41, baß feine bauslichen Ungelegenheiten mit Df: 

Das Leben bes Cicero war zugleich Gegenstand ber romisschen Geschichte überhaupt, und in ben Werken bes Fenestella, Livius, Ausidius Bassus, Cremutius Cordus, Brutidius Risger und Afinius Polio (Sonoc. Suas. VI) viel bavon die Redez das wenige daraus Erhaltene aber macht den Verlust des Unters

gegangenen nur um fo fuhlbarer.

Dem Zeitalter bes Cicero aber fast nicht weniger nahe als diese Geschichtschreiber stand der Grammatiker oder Historiker Asconius Pedianus. Wenn ber Confust des Jahres 42 m. Chr. Largus Cacina zur Zeit als Asconius schrieb, das Haus besas, welches ehemals dem Scaurus und Ctodius gehört hatte (Ascon. Scaur. §. 45 p. 27, 4 u. Adnot.), so wird daraus wohl mit Recht geschlossen, daß das Werk des Asconius unter die Regierung des Claudius gehört. Seine Aufgabe war die Aufklärung der geschichtlichen Thatsachen in den Reden, und zu denen gegen Diso, für Scaurus, Milo, Cornelius und gegen die Bewerdungen des Catilina und E. Antonius sind feine Commentare erhalten. Mündliche Vorträge darüber zur Belehrung jüngerer oder weniger kundiger Zuhörer (p. 3, 1. 14, 9. 12, 10. 14, 20. 15, 10. 26, 7. 27, 1. 44, 16. 52, 14. 53, 10. 68, 9. 75, 20) scheinen die Veranlassung dazu gegeben zu haben. Gleichzeitige

<sup>5.</sup> übrigens Lion Tironiana et Maccenatiana. Goett. 1846.

Geschichtschreiber, wie ber von ihm an mehreren Stellen, obwohl meift blos um ihn zu wiberlegen (p. 1: 14, 13. 32, 16. 85, 11. 86, 10) angeführte Feneftella (p. 5, 14. 66, 25), vor Allen aber bie Acta senatus populique Romani 1, nach bem eignen Beugniß bes Cicero bie genaueffen und ausführlichften Berichte über die offentlichen Ungelegenheiten, ein forgfaltiges und grundliches Studium ber Schriften bes Cicero felbft 2, um benfelben fo viel als moglich aus fich felbft zu erklaren, endlich bie Reben ber Gegner und Beitgenoffen bes Cicero, fomobl achte, wie bie bes Cominius gegen Cornelius p. 62, 2 und bes Luccejus gegen Catilina p. 93, 9, als unachte, wie p. 95, 11 bie angebliche bes Catilina und Antonius gur Entgegnung ber Rebe in toga cand. (non ab ipsis scriptae, sed ab Ciceronis obtrectatoribus), find bie Quellen, beren er fich bebient. Ueber frubere Beiten beruft er fich auf Zubitanus (p. 76, 14), Untias (p. 13, 7. 69, 3), Attifus (p. 13, 15. 76, 14), Livius (p. 76, 14), Julius Syginus de viris claris (p. 13, 11), auf Barro (3tes Buch de vita populi Romani p. 13, 16), Annales über ben 2ten punischen Rrieg (p. 3, 9), und ift aufrichtig ge= nug, bie Bergeblichkeit feiner Forfchungen einzugefteben, mo biefelben fein genugendes Refultat gehabt hatten (p. 11, 1. 48, 10. 93, 10). Die Erklarung ber Reben bes Cicero hatte alfo fcon bamals Schwierigkeiten, welche es nicht leicht mar, vollig binwegzuraumen. Wie Asconius aber, fo fcheinen Benige geforfcht ju haben; eine grundliche Sacherflarung fcheint vor ber rhetorischen immer mehr vernachläffigt worben, und unter ben fpateren Commentatoren, wie die bobbinenfifchen Scholien beweis fen, biejenigen bie fchatbarften gemefen ju fein, in benen 26: conius am Saufigsten und am Sorgfaltigften benutt worben mar.

She jedoch von spateren Beugniffen über bas Leben bes Cicero die Rebe sein kann, wird ber bereits von Beitgenoffen über ihn ausgesprochene Tabel berucksichtigt werden muffen. Diesser Tabel aber war von doppelter Art und traf ben rednerischen Ruhm bes Cicero und ben Ruhm seines Charakters und seiner öffentlichen Wirksamkeit. Bas jedoch an bem Cicero als Reds

p. 19, 8. 32, 15 acta etiam totius illius temporis persecutus sum p. 44, 16. 47, 8. 49, 10.

<sup>2</sup> nicht blos ber Reben p. 14, 22. 31, 5.

ner getabelt murbe, gehort in bie Geschichte feiner rhetorischen Schriften, insbesonbere ber Streit, in welchen Gicero mit ben= jenigen verwidelt murbe, bie ihm Schwulft und Ueberlabung vorwarfen, mabrend fie felbft, einer einfacheren und ungefuchtes ren Manier fich befleißigend, ihre Mufter befonders in den Ut= titern, namentlich bem Enfias, finden wollten. Diejenigen aber, welche über Grundfage ber Berebfamtett mit bem Cicero baberten, fonnten, wenn von feinem burgerlichen Leben bie Rebe mar, feine eifrigften Bewunderer und Lobredner fein. Diejenigen, welche, burch ben Partheitampf mit ibm gerfallen, qualeich bie Sache baften, bie er verfocht ober verfochten batte. und ibre eigne Ebre vertheibigten inbem fie bie feinige angrif: fen. Much von biefen Meußerungen bes Partheibaffes Scheint jeboch nur wenig in die Geschichte übergegangen gu fein. bem Salluftius jugefchriebene Declamatio und bie Rebe bes D. Aufius Calenus bei-Dio Caffius 46, 1-28 find fpatere Mach= werte, und gestatten, wenn auch altere Schmabschriften vielleicht porausfegend, body feinen Schluß auf basjenige, mas bei ben Gefchichtschreibern eine allgemeinere Aufnahme gefunden batte. in

Bas bem Ruhme bes Cicero auf einige Beit wenigstens bei Bielen am Deiften Schabete, war fein lebtes Muftreten gegen D. Untonius. Mochte ihm bereits beim Unfang feiner öffentlichen Laufbahn ein unentichiebenes, gulebt nur burch Rudfichten auf Den eignen Bortheil bestimmtes Schwanken zwischen Ariftofratie und Demokratie bei feinen Reinden ben Schimpfnamen eines Ueberlaufers (aurouolog), ber nachbruck aber, mit welchem er als Conful bas Unfehn bes Genats erhielt und bie Unruhftifter befampfte, ben Bormurf eines tyrannifchen Berfahrens jugegogen haben, und fein Eril als bie gerechte Strafe bafur ausge= geben werben, mochte bann nach ber Rudfehr bie großere Rach= giebigfeit, welche ber hart Beguchtigte ben Machthabern bewieß, von beren Gegnern ibm baufig als ein neuer Abfall ausgelegt werben, eben fo fein Benehmen mabrent bes Burgerfrieges ben Cafar, ber ihm inbeffen am Erften vergieb, berechtigen, ben Beinamen bes Theramenes auf ihn anzuwenden, - mas Cicero in biefen fruberen Perioden feines Lebens verfculbet hatte, ober verschuldet zu haben ichien, mar unbedeutend, wenn feine Berbienfte bamit jufammengehalten murben, und reigte bie Rachfucht ber Parthei, welche julest bie Dberband gewonnen hatte, um

fo weniger, je weniger er selbst als Mitglied einer Parthei gehandelt hatte. Auch was Cicero vom August des Jahres 44
an als Gegner des Antonius that, wurde nur zu seinem Ruhme
gereicht haben; das zweideutige Spiel aber, welches daneben gegen den Octavian gespielt werden nußte; und selbst deneben gebern Casars nicht zusagte, obwohl es zu ihrem Bortheil begonnen worden war, verdarb ihm den Ruhm des Vertheidigers der
Republit, und verwickelte ihn in Unternehmungen, deren unglücklicher Ausgang dazu diente, auch sein Antonius gefallen war,
scheint eine größere Unpartheilichkeit zurückgekehrt zu sein 1.

Unter ben Geschichtschreibern war es jedoch fortwährend Afinius Pollio, welcher, wie es scheint; ben Cicero am Wenige sten gunftig beurtheilte. Zwar ruhmt die Nede best Gremutius Cordus (Tacit. Ann. IV, 34), welcher unter Tiberius angeklagt war, in einem Geschichtswerke (editis annalbus) dem Cassius den letten Romer genannt zu haben, die Umpartheilichkeit; mit welcher Usinius das Andenken der Gegner des Casar und best Octavian geehrt habe, und nennt ihn deswegen neben Livius und Wessala Corvinus; auch enthält das Zeugniß, welches Usinius Pollio seiner Erzählung über den Tod des Cicero beifügt, grosses Lob neben geringem Tabel 2.1 An der Stelle des Tacitus

<sup>&#</sup>x27; Tacit. A. IV, 34 T. Livius Cn. Pompejum tantis laudibus tulit, ut Pompejanum eum Augustus appellaret; neque id amicitiae eorum offecit. Test hieß es zugleich in den Commentarien des Octavian an Agrippa und Macenas, daß er den Gicero nur als Werkzeug gebraucht habe. Plutarch. Compar. Cic. et Domosth. c. 3.

<sup>2</sup> Ge fei überstülfig von bem Geist und ber Thatigkeit des Mannes zu reben, dessen Werke nie untergehen würden. Natur und Glück hatten ihn auf gleiche Weise begünstigt. Gesundheit und ein noch im Greisenalter Achtung einstößendes Aeußeres, ein langer Friede, für dessen Künste er geschaffen gewesen, die Gelegenheit, Vielen vor Gericht nützlich zu sein, die Umstände, unter denen er das Confulat und andere wichtige Tenner bekleibet, seien ihm zu Statten gekommen. Hätte er nur sein Glück mit mehr Mäßigung, und sein Unglück mit mehr Standhaftigkeit ertragen könenn! Dadurch aber habe er seinen Feinden, indem er ihren haß gereizt, zugleich auch ein zuversichtlicheres Vertrauen gegen sie eingegeben; denn er habe Feindschaften mit mehr Muth gesucht als ertragen. Da indessen benn er habe Feindschaften mit mehr Muth gesucht als ertragen. Da indessen kein menschliches Verdienn vollsommen sei, so müsse nach den meisten und wiche tigsten Erscheinungen des Lebens und Geistes geurtheilt werden. Auch sein

wird jeboch bie Unpartheilichteit bes Afinius Pollio nur gegen Die Pompejaner Scipio und Afranius und bie Morber Cafars Brutus und Caffius, und obenbrein in einem Bufammenhange gerühmt, ber biefelbe nicht außerordentlich groß erscheinen lagt. Das Urtheil über Gicero aber (Senec. Suas. VI) fcheint menige ftens auch nicht bas eines Feinbes, boch nicht frei von bem Bormurf ber Berfleinerungsfucht. Allerbings fcheint Afinius auch die Gefchichte feines Tobes anbers als die Deiften ergabit, und wenn er ihm babei Tobesfurcht pormarf, ben Grund in bem unentschloffenen Benehmen bes Gicero felbft gefunden gu baben, bag er aber foui Verrem, Ciceronis reum, fortissime morientenn tradidit) ben Tob bes Cicero allein unter Allen auf eine berabwurdigende Beife barffellte (Ciceronis mortem solus ex omnibus maligne narrat), wird bem Berfaffer ber Guaforia um fo unbedentlicher geglaubt werden tonnen, je bober berfelbe Das Beugnig über feinen Charafter geftellt bat 1. Die außerbem in Berichiebenheit ber rhetorifchen Unfichten

wurzelnbe feinbfelige Stimmung bes Mfinius Pollio geht aber noch aus Rolgenbem bervor. Bu ber in fpateren Declamationen behandelten Frage, ob Cicero, wenn Untonius ihm Schonung feines Lebens verfprochen batte, feine Reben gegen ihn vernich: tet haben murbe, batte nichts Underes ale eine Meußerung bes Ufinius (qui infestissimae famae Ciceronis permansit. Senec. Suas. 6) in einer von ihm offentlich gehaltenen Rebe (pro Lamia. Sen. Suas. 7) bie Beranlaffung gegeben 2, worin er ben Cicero befdulbigte, verfprochen ju haben, er werbe feine Reben gegen ben Antonius burch offentlich von ibm gu haltenbe Begenreben widerlegen, wenn ihm bafur bas Leben gefchenet wurde. Geneca fugt bingu: His alia sordidiora multo addidit, adeo manifeste falsa, ut ne ipse quidem Pollio in historiis suis Daß man ibn felbft, wie wenigftens ponere ausus fuerit. Bellejus (II, 36, 2), als einen Bogling ber Beit und Beredfam= feit bes Cicero (Ciceronianae aetatis eloquentiaeque velut alumaus), betrachtete, hielt ihn von feindlichen Meußerungen nicht

Ende murbe man nicht für fo beklagenswerth erklaren tonnen, wenn er nicht felbft ben Tob für ein fo großes Unglück gehalten hatte.

<sup>1</sup> Anbere freilich Thorbecke de Asinio Pollione p. 116 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thorbecke p. 68 u. 69.

ab 1. In einem Bortrage bes Gertilius henna im Saufe bes Meffala Corvinus, welchem er beimobnte, murbe er burch ben von ben Uebrigen mit Beifall aufgenommenen Bers »Dellendus Cicero est Latiaeque silentia linguae« in folche Aufregung ge= fest, bag er bie Berfammlung fofort mit ben Borten verließ: Messala tu, quid tibi liberum sit in domo tua videris; ego istum auditurus non sum, cui mutus videor (Senec. Suas. VI extr.). Roch ber Cobn bes Ufinius Pollio, Ufinius Gallus. schrieb gegen Cicero de comparatione patris et Ciceronis (Plin. Ep. VII, 4), auf welches Buch fich Gellius (XVII, 1) begiebt, ber bier neben bem Gallus noch bes Largius Licinius (Ciceroma= ftir) gebentt 2. Gine Gegenschrift verfaßte ber Raifer Claudius (Sueton. Claud. 41). Das Gefdichtsmert bes Ufinius Pollio mar meniger ungerecht. Der Berf. ber Sugforia fagt: Nec hoc deterrendi causa dico, ne historias ejus legere concupiscatis; concupiscite, et poenas Ciceroni dabitis. Allein es fann beameifelt merben, ob Ciceros Berdienfte als Conful binlanglich gemurbigt, bas Unrecht feiner Berbannung beutlich berausgestellt, fein Benehmen nach feiner Burudberufung richtig beurtheilt, und ber Musgang feiner offentlichen Thatigfeit ohne Partheihaß ergablt mar. Ja es wird angenommen werben burfen , bag bei bem Unfehn, welches bem Berte bes Ufinius ju Theil geworben Bu fein fcheint, manches ben Cicero Betreffenbe baraus auch in bie Schriften fpaterer Siftorifer überging. Beffen Darftellung freilich baburch am Deiften bestimmt worben fei, ift fcmer an= augeben. Appian, ber bie Geschichte bes Ufinius Pollio ausbrudlich ermabnt (II, 82), führt fie boch nirgends an, mo von Cicero bie Rebe ift, berührt auch im Allgemeinen Die Lebens= umftanbe bes Cicero, bie lette Beit ausgenommen, nur fura, und ohne bas Beftreben, feinem Namen gu fchaben 3. Dit

<sup>1</sup> Thorbecke p. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XVII, 1, 1 Ut quidam fuerunt monstra hominum, quod de diis immortalibus impias falsasque opiniones prodiderunt: ita nonnulli tam prodigiosi tamque vecordes exstiterunt (in quibus sunt Gallus Asinius et Largius Licinius, cujus liber etiam fertur infando titulo Ciceromastix) ut scribere ausi sint, M. Ciceronem parum integre atque improprie atque considerate locutum.

<sup>3</sup> Auch fragt sich, ob basjenige, was bei Plutarch. Caes. 46. p. 730, A, B, Pomp. 72. p. 657, E. u. App. a. a. D. aus Ufinius Pollio ange-

offenbarer Ungunft ift Cicero bagegen bei Dio Caffins gefchile bert. Diefer aber, fo ausführlich auch an vielen Stellen feine Berichte find, nennt boch felten feine Quellen 1, und ben Ufinius Pollio namentlich nirgends barunter. Much find bie Reben; welche in Beziehung auf Cicero bei ihm vorkommen, wie 38, 18-29 bie Troffrede bes Philisfus, 45, 18-47 und 46, 1-28 bie Rebe bes Cicero gegen und bie bes Fufius Calenus fur Un: tonius, ja vielleicht fogar 44, 23-33 bie im Tempel bes Tul: lus fur bie Erhaltung bes Friedens gehaltene, nur Machmerte bes Befchichtschreibers felbft. 2bgefeben: aber bon ben offenbar verlaumberifchen Befchulbigungen und Schmabungen, von benen Die Rede bes Fufins Calenus voll ift, liegt: bas Machtheilige in ber Schilberung bes Cicero barin, bag theile fein Ginflug: ale ein unrechtmäßiger und thrannifder, theilb fein Sanbeln als eigennutig, felbftfuchtig und veranberlich bargeftellt mirb. Richts als fein eigner Rugen tift es, ber ihn bestimmt, balb ber Aris ftofratie, balb ber Demofratie bas Bort gu reben, fein Unfebn nicht bas Bert feiner Berbienfte um bas Gemeinwohl, fonbern eine Folge ber Berpflichtungen, welche er ben von ihm vor Gericht Bertheibigten auferlegt bat, und von biefem Unfehn macht er als Conful einen Gebrauch , ber ibn fpater mit Recht bem Bormurf einer willführlichen Berletung ber Boltbrechte ausfest: Der Ungriff aber, welcher ihn trifft, macht ihn jest eben fo Eleinmuthig, als er fruber übermuthig gemefen ift; er verlaßt; ohne Biberftand ju magen, bie Stadt, und verbankt feine Burudrufung nur bem Pompejus 2. Dabei ift bas Beftreben, ben Rubm bes Cicero ju verkleinern, noch an folgenben Stellen befonbers fichtbar. 36, 26 foll er in ben erften Sahren feiner burgerlichen Thatigfeit bem Bolte unb ben Bornehmen nur has ben zeigen wollen, ότι οποτέροις αν σφών πρόςθηται, πάντως αυτούς έπαυξήσει έπημφοτέριζε γάρ etc. 36, 27 wird fein zweideutiges Benehmen bei bem Proceg bes Manilius gefchil= bert (vgl. Plutarch. Cic. 9). 36, 25 werben nicht nur bie Ber-

führt wirb, aus ihm felbst genommen ist (Sueton. Caes. 30), was Thorbecke freilich (p. 120) annimmt.

<sup>1 60 44, 35</sup> ώς μέν αὐτός ὁ Όκταιίος γράφει

<sup>2</sup> Dio Cass. 39, 6 Πομπήϊος δὲ ἐν τούτω τὴν κάθυδον τῷ Κωίρωνο διεπράξωνο. δν γὰρ διά τοῦ Κλωδίον ἔξεληλάκες; τοῦτον ἐπ' αὐτὸν ἐκείνον ἐπανήγαγεν. Αpp. II, 16 διά Πομπήϊον ἐκπεσών, διά Πομπήϊον κατήτε:

bienfte bes Cicero um bie Unterbrudung ber Unruben , welche bie Bolfetribunen mabrend feines Confulate anguftiften fuchten, unbollftanbig ermahnt, fonbern auch 36, 26 .- 28 verfchwiegen, mas er in ber Sache bes Rabirius that. 1 36, 33. 35. 36 wirb bas Berfahren gegen Catilina und feine Mitverfchwornen offen: bar entftellt 1. 37, 38 wird bas lette offentliche Muftreten bes Cicero vor bem Schluffe feines Confulate nur feinen geinden nachergablt. 38, 9 wird unwahr behauptet, bag Gicero und Lucullus ben ihnen vom Bettius borgeworfenen Unfchlag gegen bas Leben bes Cafar und Dompejus blos burch bie Umftanbe verhindert worden feien auszuführen 2. 37, 12 aber beißt es im Biberfpruch mit bem fruber Gefagten, wonach bie Berebs famteit bes Cicero und die Dantbarfeit ber von ihm Bertheidig: ten feinen Ginfluß begrundet haben follte, er habe fich baburch mehr Reindemals. Freunde gemacht 3. 37, 14 fcheint bas Benehmen bes Cicero gegen ben Cafar, und Pompejus vor feiner Berbannung über bie Gebuhr berabgemurbigt 4. Beiterbin ift von Undantbarteit gegen ben Graffus und Cafar bie : Rebe: Denn, heißt es, wenn er auch offen nichts wiber fie gu funter: nehmen magte - er hatte bie Folgen bavon erfahren -; fo verfaßte er bagegen beimlich eine Schrift; welche eine Bertheis bigung feiner Abfichten enthielt, und berfiegelt feinem Gobne übergeben murbe, um erft nach feinem Tobe bekannt gemacht gu werben 5. Daß nun Cicero jur Mufhebung ber Berordnungen

<sup>1 36, 33</sup> δ γὰρ Κικέψων, πολύ δυνάμενος, συχνούς τε έκ τῶν συνηγορημάτων, τοὺς μὲν οἰκειούμενος, τοὺς δὲ ἐκφοβῶν, πολλούς τοὺς διαγγέλλοντάς οὲ τὰ τοιαῖτα ἔσχε. — μεταστήναι η γερούσια τὸν Κατελίναν ἐνηφεἰσατο. — 36, 35 αὐτὸς δὲ ἐν τούτω την βουλήν ήθοροσε, καὶ σφάς συνταραξες
τε καὶ ἐκφοβήσας, ἔπεισε θάνατον τῶν συνειλημμένων καταγνῶναι. — 36, 36
καὶ τιγις καὶ ἐπὶ τῷ μελλήσαι συμφρονήσειν αὐτοῖς (ποπτευθέντες, εὐθύνοντο. Χικό 37, 12 ἡείξε εθ υοπ είτευο: διὰ φόβον μάλλον ἢ δι' είνοιαν
λοχύων.

Antyclengan μέν, οδα βουνήθησαν δέ, άλλ' δλίγου και αθτοί προς απώλοντο.

<sup>3</sup> In seiner Eitelkeit nämlich πάντας τε υπερεφούνει, και δοβίαιτος ουδενί ήξιου είναι φορτικός τε και έπαχθής ήν.

καὶ ἡμέρας καὶ νύπτας ὑμρίως περίτων ἐθεράπευε u. 37, 17 ἄκων μετά τε αλοχύνης καὶ μετά κακρόρξιας — μετέστη.

bes Clodius sich nauch Gewaltsames erlaubt (39, 21), was selbst von Cato gemisbilligt wird (39, 22), daß er den Gabinius bald verfolgt: (39, 59) und anklagt (39, 62), bald vertheidigt 1 (39, 63), daß er sich seig zeigt beim Processe des Milo, odwohl er in anderer Beziehung dabei auch Muth an den Tag legt 2, alles dieses konnte bei einem dem Cicero so wenig geneigten Erzählet nicht unerwähnt bleiben. Vergl. auch was von dem Berhalten des Cicero gegen Casar während und nach dem Burzgerkriege: 41, 18. 42, 10. 43, 13. 43, 43 gesagt wird. Die meiste Veranlassung zu Angriffen auf den Charakter des Cicero bot das letzte Jahr seines Lebens dar. Die Undankbarkeit seines Mörders und die Rachsucht, welche Antonius und seine Gemahltin an seinem Leichnam auslassen, wird jedoch nicht verschwiegen (47, 8, 14).

Unparthelifcher und gerechter gegen bas Unbenten bes Gi= cero ericheint bie Lebensbefdreibung bes Plutard, wichtig noch um ber Radrichten willen, welche aus verschiebenen jest verlorenen Quellen gefloffen find. Ausbrudlich erwähnt jedoch Plus tard als folche nur die Schrift bes Tiro; obwohl aus c. 2013 gefchloffen werben fann, bag auch bie von Cicero felbft in gries difcher Sprache verfafte Geschichte feines Confulate ober bas lateinische Bebicht bes Cicero über fein Confulat benutt wurbe. Much bie in ber Compar, Demosth, et Cic. c. 3' erwähnten Coms mentarien bes Dctavian tonnen fur bie teste Beit gebraucht worben fein, werben jeboch in ber Vita felbft nicht genannt. Baren inbeffen nur Quellen von folder Bichtigkeit gu Rathe gezogen worben, fo ift mit Bestimmtheit anzunehmen, bag in ber Lebensbefdreibung weniger Unguverlaffiges und Unglaubliches vorfommen wurde. Gine bie Glaubwurdigfeit bes Gefundenen fets prufenbe, umfaffenbere Benugung bes vorhanbenen Stoffes wird namlich eben fo wenig angenommen werben tonnen, als ein grundlicheres und forgfältigeres Stubium ber ciceronianifchen Schriften felbft.

<sup>1</sup> Es wird ihm babei bas eine Mat feine Berbannung (39, 60), bas andere Mal fein Bankelmuth (39, 63 wie 36, 27) vorgeworfen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe felbst Dio Caff. 40, 55 und Ascon. p. 39. Seine Feigheit bagegen Dio 40; 54 vgl. 46, 7. 20 nachgrahmt aus Asschin: s. 16g. §. 34 u. 35 Bekk.

Schon ber Unfang zeigt, bag Plutarch nur unfichern Ge mahremannern folgte. Das unbestimmte Leyovere über Die Mut: ter bes Cicero und bie Behauptung, bag über ben Bater best felben ouder pergeor ju erfahren gemefen, bemeift, baf meber Die Schriften bes Cicero, noch fonft eine Quelle, welche Bertrauen verdiente, benutt murbe. Denn bas haushalterifche Befen feiner Mutter rubmt Cicero fam. XVI, 26, fein Gefchlecht nennt er de leg. Il, 1, 3 febr alt (antiquissima), und von feinem Bater fagt er ebendaf., baß er in dem von ihm neu er bauten Saufe ju Arpinum feine Beit gewohnlich mit wiffens fcaftlichen Beschäftigungen bingebracht babe 1. Das Urtheil fonnte baber bier nicht fcmantend fein, und wenn es bieß, & neagelo teri nai yerendas nai roagifras zor ardoa, fo hatte bies fofort als Gerebe ber Reinbe bes Cicero (Dio Cass. 46, 4) abgemiefen werben follen. Batten ferner mohl Tiro ober Cornelius Repos bas Gefchlecht bes Cicero von bem Bolsterfürften Tullus Attius berleiten fonnen, ba Cicero felbft Brut. c. 16, 62, nachbem er von ben Unrichtigkeiten, bie burch gobrebner ber Berftorbenen in die Geschichte gefommen, gesprochen bat, binaufügt: ut si ego me a M' Tullio esse dicerem, qui patricius cum Servio Sulpicio consul anno X post exactos reges fuit.

Eben so unlauter scheint die Quelle, aus welcher das über den Namen des Cicero Erzählte genommen ist. Als Cicero sich um obrigkeitliche Burden zu bewerben ansing, war sein Name durch Rednerverdienst schon angesehen genug, und es ist um so weniger glaublich, daß seine Freunde ihm zugeredet haben sollten, sich desselben zu entäußern, je weniger es in Rom an Geschlechtern sehlte, die trot ähnlicher Namen das höchste Ansehn erlangt hatten. An die Wortableitung des Namens des Cicero dachte wohl Niemand bei seiner Erhebung, und es erscheint als Erdichtung, daß er als Quastor in Sicilien auf ein Weihgesschenk eine Erbse neben den Namen M. Tullius habe eingraben lassen.

C. 3 ift bie Zeitfolge unrichtig. Aus Brut. 89, 306 geht hervor, baß Philo erft im J. 88 nach Rom tam (occiderat Sulpicius illo anno §. 307), nachdem Cicero feine Kriegsjahre schon

<sup>1</sup> Bgl. über ben Grofpater bes Citero: de leg. III, 16, 36. de orat. 11, 66, 265.

vollendet hatte. Bas hierauf über ben Proceg bes G. Roscius angegeben wird, beutet wenigstens auf eine andere Quelle als die Rebe bes Cicero, wenn Gulla, aufgebracht über die Behauptung bes Roscius, bag bas von ibm eingezogene und bem Chryfogonus fur 3000 Drachmen vertaufte Bermogen feines Baters nicht meniger als 250 Talente betragen habe (bei Cicero pr. Rosc. c. 2 ift ber Raufpreis: duo millia nummum), bie Unflage megen Batermorbe felbft veranlagt baben foll. Daß bie Sorge fur feine Gefundheit ber eigentliche Grund mar, meshalb er nach Griechenland und Uffen reifte, fagt Gicero Brut. 91, 314, und zwar fo, bag von einem anberen Grunde gar nicht bie Rebe ift, obgleich furz gubor erft ber Proceg bes Roscius (90, 312) erwähnt mar. Plutarch bagegen halt bie Bemerfung , baß Gis cero aus Furcht por Gulla Stalien verlaffen habe, fo feft, baß er fogar verfichert, Cicero habe eine Beitlang bie Abficht gehabt, fich gang ber Philosophie ju wibmen, wenn ihm bie Umftanbe eine burgerliche Laufbahn unmöglich machten, und fei erft burch Die Rachricht vom Tobe bes Gulla bewogen worben (c. 4), gur Berebfamfeit gurudgutebren 1.

Mit der c. 4 angeführten Schmeichelrede des Apollonius Molo will Brut. 91, 316 nicht recht stimmen, wo Cicero gerade ruhmt, daß Molo ihn auf seine Fehler aufmerksam gemacht. Sollte ferner Cicero den Gott in Delphi gefragt haben, önag an endogörarog perosto, und durch die Antwort rhe kaurou quote, alla un rhe row nollow doğar syehora noceiobac row plov, in der ersten Beit nach seiner Rucken von durgerlichen Angelegenheiten fern gehalten, und erst durch seinen Bater und seine Freunde von Neuem dazu bestimmt worden sein? Aus Brut. 92, 317. 318 folgt eher das Gegentheil (Unum igitur annum, cum redissemus ex Asia, causas nobiles egimus, cum quaesturam nos, consulatum Cotta, aedilitatem peteret Hortensius).

Bas c. 6 über bie Quaftur in Sicilien bemerkt wird, scheint sonft aus einer glaubwurdigen Quelle gefloffen ju fein. Bas aber Cicero felbft von ber seiner Citelkeit widerfahrenen Rrans

Dagegen scheint richtig, was Plutarch c. 4 über bie Anhanglichkeit bes Sieero an bie neuere Akademie bemerkt, und nicht widerlegt burch Acad. post. c. 13, wie Barton glaubt (3. Plutarch Cio. 4).

tung ergahlt haben folle 1, stimmt gar nicht mit pr. Plancio 26, 65. überein, beweist also, baß diese Stelle unmittelbar gar nicht als Quelle gedient haben kann, und daß es kaum etwas Underes als eine undeutliche Erinnerung war, welche dem Plutarch oder seinem Gewährsmann vorschwebte.

Daß Cicero sich Kenntnis von ben Namen, Bohnplaben, Freunden und Nachbarn berjenigen zu verschaffen suchte, an der ren Gunst ihm gelegen war, hat nichts Unglaubliches, ein der Manier aber, wie c. 7 init. darauf aufmerksam gemacht wird, liegt eine lächerliche Nachässung sokratischer Gedanken. Aufsfallend ist ferner und ein Beweiß, daß das Studium; welches Plutarch den Berken des Cicero selbst zuwandte, nur gering gewesen sein kann, daß weder der Rede für den Borschlag des Manilius, noch derer für den Cornelius gedacht wird (c. 9), während dasjenige, was er dem Pompejus zu Gefallen in dem Beruntreuungs-Proces des Manilius thut, so umständlich erwähnt wird. v. 10 aber wird als Zweck der catilinarischen Berschwörung auch die Umstögung der sullanischen Berssschwörung auch die Umstögung der sullanischen Berssschut, die doch längst nicht mehr bestand.

Benutung bes Galluft tonnte aus c. 11 vergl. mit Sall. Cat. 21 u. 23 vermuthet werben. Inbeffen ift von Bielem, mas bei Plutarch bortommt, bei Galluft entweder gar nicht, ober boch nicht fo vollständig bie Rebe (cfr. Plut. c. 14 u. 15). Ein Biberfpruch aber: ift es, wenn bei Plutarch c. 15 M. Craffus, Metellus Scipio und M. Marcellus bem Cicero uber bie Berfcmorung bie wichtigften Mittheilungen machen, bei Sall. Cat. 28 aber (vergl. c. 48 u. 49) von Befchulbigungen bie Rebe ift, welche bem Graffus megen Theilnahme an ber Berfchworung gemacht werben. Bie fonnte Galluft bingufugen: Ipsum Crassum ego postea praedicantem audivi, tantam illam contumeliam sibi a Cicerone impositam, wenn Graffus fogar Berbienfte um bie Entbedung ber Berfchworung gehabt baben follte! Siervon fin= bet fich jeboch auch bei Cicero nichte, mabrend bagegen Dio Gass, 37, 31 bavon wiffen will.

Daß Plutarch eigenthumlichen und nicht sehr zuverläffigen Quellen folgte, ergiebt fich ferner aus seiner Erzählung von dem Unschlag gegen bas Leben bes Cicero c. 16. Nach bieser Stelle

<sup>1</sup> γελοϊόν το παθείν φησο.

foll namlich Catilina felbft bem Marcius aund Cethegus befohlen haben, gion laboras ile ein inag bopas Ewder we aonagoueroug etc: Gicero aber fagt in Catil. 1, 4, Catilina babe in ber Berfammlung beim Baca geaußert, er wurde bereits bie Stadt berlaffen baben; wenn nicht Gicero noch am Beben fei. Dierauf batten fich 2 romifche Ritter gefunden u. f. w. Diefe werben bier nicht namentlich angeführt, in ber Rebe fur Gulla aber (18, 52) beißt es von ber Berfammlung beim Baca: tune tuus pater; Corneli, id quod tandem aliquando confitetur, illam sibi officiosam provinciam depoposcit, ut cum prima luce consulem salutatum veniret, intromissus meo more et jure amicitiae, me ini meo lectulo trucidaret 1. 1 Catilina alfo hatte nur einen Bunfch geaußert, teinen Befehl gegeben, Die Ramen ber beiben Ritter waren ferner anfangs gar nicht fo befannt, wie man aus Cic. Cata 1, 4 und Sall. Cat. 27 fcbliegen tonnte, fonbern murben bies wohl erft burch fpatere Geftanbniffe, und endlich weicht Cicero noch in fo fern von Plutarch ab, als. un: ter bem angeführten Cornelius, ber gur Beit ber Rebe pro Sulla noch am Leben war, nicht ber hingerichtete G. Cornelius Cethe: gus gemeint fein tanni: Bur Unfuhrung : bes Gethegus aber bei Plutarch Scheint nichts Unberes bie Beranlaffung gegeben gu baben als eine Bermechslung mit ber Rachricht, bag. Cethegus bas Blutvergießen leiten follte, welchest nach ber Entfernung bes Catitina aus Rom : befchloffen : wurde (pr. . Sulla 19, 53 quum - Cethegus caedi praeponeretur in. al St.). . Richtiger als Plutarch nennt Salluft ben Ritter C. Cornelius und Senator 2. Barguntejus, nur in for fern bon Cicero abmeichenb, als bies fer beibe Ritter nennt. . Bon befonberer Bichtigfeit nach pr. Sulla 6, 18: quibus (namlich burch bie Bitten bes Mutronius) ego rebus, judices, ita flectebar animo atque frangebar, ut etiam ex memoria, quas mibi ipsi fecerat insidias, deponerem: ut jam immissum esse ab eo C. Cornelium, qui me in sedibus meis, in conspectu uxoris meae ac liberorum meorum trucida-

A 1 1, 1 tol. 11

<sup>\*\*</sup> Bgl. pr. Sulla 18, 51: At accusat C. Cornelli filius, idemque valere debet, ac si pater indicaret — O patrem Gornelium sapientem! qui, quod praemii solet esse in indicio, reliquerit: quod turpitudinis in confessione, id per accusationem filii susceperit. Bgl. Muret. ad Cic. in Cat. 1, 4. Vol. III, p. 615 ed. Graev.

ret, obliviscorer! Auch zu bem Frethum bei Applan II, 3, ber ben Lentulus und Cethegus nennt, mag ber Grund in bem Namen Cornelius (beibe find namlich Cornelier) liegen 4.

C. 16 Erravoa - συγκαθίσαι μέν φυδείς υπέμεινε τών ovynlyrenov etc. fimmt mar mit Cic. in Cat. 1, 7 Quid quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt? aberenicht aus Gis cero nachzuweifen deir yag, autou loyoig enelvou de onlaig nokerevonévou, mégov elvas ro relyog. Plutard meiß ferner (c. 16) febr genau, baf Catilina pera roianorian unlowoow bie Stadt verlaffen, und fpater an ber Spige von 20000 Dann umbers gezogen fei, die Stabte jum Abfall que verleiten, Salluft aber fagt' nur c. 32 (cfr. c. 36), Catilina nocte intempesta cum paucis in Manliana castra profectus est, und Ciceto flagt über nichts mehr, als bag er formenige ber Seinigen mit, fich ges nommen. Gben fo fagt Salluft c. 56 wohl ohne Bweifel richs tig , Catilina habe anfangs blos 2000 Dann beifammen gehabt, fpater jeboch 2 Legionen: vollzählig gemacht, obwohl nur: ber vierte Theil feiner Dannschaft vollstandig mit ben ublichen Rriegsmaffen ausgeruftet gemefen. 5.3 : int , " if eine Bus dage

Unter den von Catilina in Rome Burudgelassenen wird zwar auch bei Cicero und Sallust die Birksamkeit des Lentulus hers ausgehoben 2, da wenigstens, wo der Auswiegelung der Allos broger gedacht wird, offendar jedoch weniger entschieden als bei Plutarch, der deswegen c. 17 zugleich länger bei der Personlichteit besselben verweilt 3. Was nach c. 19 Junius Gilanus und Piso geäußert haben sollen, wird weder von Sallust noch von Cicero noch irgendwo anders erwähnt; und wenn nun auch die Angabe über Gulpicius durch Cicero in Cat. III, 3, 8 bestätigt wird, so kann doch bei einer weit über den Inhalt dieser Rede hinausgehenden Sachkenntniß nicht geschlossen werden, daß das bei Cicero Angesührte die Quelle sein musse.

C. 19 wird von Lentulus gefagt: Ourog per our mai vi

Dio Caffius 37, 32 extr. nennt bie Ramen gar nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sall. Cat. c. 39. c. 58: Scitis equidem, milites, socordia atque ignavia Lentuli quantum ipsi cladem nobisque attulerit. Cic. in Cat. III, 2, 4. pr. Sulla 5, 17. 10, 30. 11, 33 dux Lentulus.

<sup>3</sup> Dierbei zugleich eine Unrichtigfeit in Beziehung auf ben Ramen Sura. Daß diefer Rame weit alter ift, folgt aus Liv. XXII, 31. S. Barton ad Plut. Cic. c. 17.

our aung nagedoniour eit tabe open workende mote our aunpoes. Bei Cicero III in Cat. 6, 14 heißt es nur in custodiam
traderentur, eben so IV in Cat. 3, 5 in custodiam dandos
consuistis und in custodiam nominatim dati sunt. Indessen ist
bei Sallust c. 47 in der That von einer libera custodia die
Rede, auch wird hinzugesugt, wem die Einzelnen zur Bewachung
anvertraut wurden. Daße diese aber Pratoren gewesen, wie
Plutarch c. 22 angiebt, läßt sich nicht nachweisen. Sallust.
Cat. 47 1.

Der gleichzeitigen Reier, bes Reftes ber Bona Dea mirb bei Sallufte und Cicero nirgenbe gebacht, boch icheint bie auch pon Dio Caffind, 37, 35 erwahnte Sache feine Erbichtung 2 und eben fo feten die übrigen c. 20 angeführten Umftande eine ties fere Renntniß ber Berhaltniffe bes Cicero voraus. Go grinbet fich basjenige, was über Cicero und Cafar c. 20 gefagt wirb, offenbar auf eine genquere und unbefangenere Beobachtung als bei Salluft (c. 49), ber bier ben Bornehmen geradezu Schuld giebt, ben Gicero gegen ben Cafar gereigt ju baben. (Rigl. Cic. in Cat. IV, 5 und Sueton. Caes. 114) 3. 3n iben Borten aber alla nal leyoran fo eviar anoter und Tires de gase nageder exorea etc. fcheinen Beugniffe: von Beitgenoffen gemeint gu Bon Merkwurdigkeit ift ferner bie Rachricht, daß bie Rebe bes Cicero; als über bie Strafe ber Berfchmornen beras then murbe, nicht fomobl ju Strenge als ju Dilbe ftimmte, daß feine Freunde bem Cafar beipflichteten, weil fie bie Deis nung beffelben bem Cicero fur gutraglicher bielten.

Sallust. c. 55, wo evon: ber: Abführung ber Berfchwornen in bas Zullianum die Robe ift (idem fit opjetis per praetores), tonnte als Quelle bes Arrthums betrachtet werben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Servius ad Virg. Ecl. 8, 105 Aspice corripuit tremulis altaria flammis Sponte sua, dum ferre moror, cinis ipse. Hoc uxori Ciceronis dicitur contigisse: quum post peractum sacrificium libare vellet in cinerem, ex ipso cinere flamma surrexit, quae flamma eodem anno consulem futurum ostendit ejus maritum, sicut Cicero in suo testatur poemate. Freitich also war die Beziehung, in der die Sache in dem Gedicht des Cicero erwähnt wurde, nicht dieselbe.

Daß er bamals bem Rathe bes Rigibius gefolgt sei, hatte Cicero selbst gesagt. Plutarch. an seni gerenda sit resp. c. 27.1 p. 997, D. Es fragt sich nur wo. If vielleicht sam. IV, 13, 2 gemeint? Bgl. pr. Sulla 14, 42.

ohne das Dazwischentreten des Lutatius Catulus und Cato beshalb das Schickfal der Berschwornen anders entschieden worz den ware. Bemerkenswerth auch die von Sallust verschwiegene Berathung über die Einziehung der Guter der Berurtheilten, wöbei Cafar den Beistand der Bolkstribunen angerufen und Cicero zuleht nachgegeben haben foll (c. 21).

Die Erzählung von der hintichtung der Verschwornen weicht befonders darin von Sallust ab, daß es o. 22 heißt: eld' exist rou Kednyon nat ourw run allust exacton natagagun anenteeler, während Sallust dies burch die Pratoren geschehen läßt. Indessen liegt schon darin eine Verschiedenheit, daß, mahrend Sallust das Tullianum, den Ort der hinrichtung aussuhrlich schildert, Plutarch vielmehr bei dem Eindruck verweilt, welchen die Absuhrung des Lentulus in den Kerker gemacht haben soul, hier wie in dem Folgenden mit dem sichtbaren Bestreben, den Ruhm des Sierro herauszuheben, welchen dagegen Sallust eber in Schatten zu stellen sucht.

Nachdem seboch Plutarch die Geschichte der catilinarischen Berschwörung, den Glanzpuntt im Leben des Cicero erzählt hat; glaubt er einer genaueren Schilderung der folgenden Begebenheisten überhoben zu sein. Er begnügt sich, der Anseindungen zu gedenken, welche Cicero am Ende seines Consulate erfährt, und nennt als Urheber derselben nicht nur den Metellus, sondern auch den Bestia (e. 23). Sallustunder nennt diesen, den er unster den Mitwissen der Verschwörung ansührt, als einen der Bolkstribunen des abgewichenen Jahres (Sall. Cat. c. 43), und Siero spricht blos von Einem Bolkstribun, der ihn am Ende seiner Amtssührung zu reden verhindert, und die Sache der Berschwornen betraure 2. Außerdem aber steht fest, daß Metels

Deffen jedoch weber Sallust noch Dio 37, 36 gebenkt; auch Cicero nicht ad Att. XII, 21, 4, wo Cicero den Brutus tadelt, daß er in seiner Lobschrift auf Cato gesagt habe: Catonem primum sententiam de animadwersione dixisse, quam omnes ante dixerant praeter Caesarem. Rach Sallust c. 49 und Appiell, 5 hatte Lib. Nero von Casar ein milberes urtheil abgegeben. Diervon schweigt jedoch sowohl Cicero als Sueton Caes. 14.

tribuno plebis probiberer etc. pr. Sulla 10, 31. Quod quum is tribunus plebis facit, qui unus videtur ex illis ad lugendos conjuratos relictus, nemini mirum est.

tus Nepos berjenige unter ben Bolkstribunen bes Jahres 62 war, der in Berbindung mit Casar sich vorzugsweise ben Optimaten entgegensetze. Dabei beweist freisich die Bemerkung der Schol. Bob. zu pr. Sulla 10, 31. p. 366, daß der Frethum sich wohl auch in andern Quellen als bei Plutarch fand. — Das c. 23 noch über Casar und Cato Gesagte scheint richtig, nur daß dem Zeugniß des Cicero selbst zusolge der Ehrentitel parens patriae eine andere Entstehung hat sin Pis. 3, 6 Me Q. Catulus, princeps hujus ordinis et auctor publici consilii, frequentissimo senatu, parentem patriae nominavit).

Die Gitelfeit, mit welcher Cicero in Schrift und Bort auf bas von ihm erworbene Berdienft jurudjufommen pflegt, wird nicht verschwiegen; - fühlte boch Cicero felbft (ad Att. 1, 14, 4), bag er barin ju weit ging, - inbeffen wird jugleich bemerft (c. 24), wie neidlos er bie Borguge Unberer gnerfaint habe, und bies aus bem Lobe erlautert, meldes griechifden Philoso: phen in feinen Schriften gespendet werde (wig in zwo overgonuμάτων λαβείν έστιν). 15 Die folgenben Borte Πολλά δ' αὐτοῦ καί anouvnuovebouver beweifen jedoch , bag bie mitgetheilten Meußes rungen wohl von Undern als von Plutarch aus ben Schriften bes Cicero gefammelt worben waren. Mehreres barunter fann aus ben erhaltenen Berten bes Gicero nachgewiefen werben 3, Unberes scheint aus verlorenen genommen 2. Auch werben c. 24 Briefe an ben Berobes erwähnt, beffen Cicero ad Att. II, 2, 2 gebentt und fpater, nachbem ihm mit Leonibas bie Beauffichtis ablung beine Spin, abgreich bie Tenfarmigen bei Cambi

Citiges uber Die von Clobins beffanberen Richter grobe

web c. 24 von Aristoteles öτι χουσίου ποταμός είη ξέστος bestätigt burch Acad. II, 38; 119 Aristoteles slumen orationis aureum sundens; über Plato ώς τοῦ Διός, εἰ λόγω χρῆσθαι πίφυνεν, οῦτω διαλεγομένου burch Brut. 31, 121 Quis uberior in dicendo Platone? Jovem sic ajunt philosophi, si Graece loquatur, loqui. Ueber ben Gorgias: Cic. sam. XVI, 21, 6, über ben Munatius Plancus: sam. VII, 2, 3. Philipp. VI, 4, 10.

man wenigstens Brut. 31, 121. Orat. 19, 162. de orat. I, 11, 39. Acad. 1, 9, 33 vergebens sucht. Was Cicero vom Demosthenes gesagt haben soll, seine größte Rede sei auch seine beste, sagt Plinius Ep. I, 20, 4 vom Cicero, cujus oratio optima fertur esse, quae maxima. Das dem Demosth. Schuld gegebene απορυστάξειν bestätigt Quintistan X, 1, 24 quum Ciceroni interim dormitare Demosthenes — videatur.

gung bes Sohnes bes Cicero übertragen worden war, ofter ges bacht wird (ad Au. XIV, 18, 4. XV, 16 A); Briefe, beren Bors handensein auch aus ad Au. XIV, 16, 3 hervorgeht; Eben so scheint aus ben Borten Kai axeddr aurn te rar Ekkhrenau mia nai deurega node Nelona ton Bufartor er dorff tert yenraue c. 24 auf eine Sammlung griechisch geschriebener Briefe hingebeutet zu werben.

Uebrigens scheint noch bemerkenswerth, daß die c. 24—27 erwähnten Aeußerungen des Cicero in so fern nach einem bes stimmten Plane mitgetheilt werden, als 1) von benjenigen die Rede ift, durch welche er den Ruhm Anderer sich bereit zeigt anzuerkennen, 2) von benjenigen, in denen ihn das Bewustsein seiner Ueberlegenheit zu weniger schicklichen Behauptungen gegen seine Feinde fortriß, 3) von benjenigen, in denen er auch gegen Andere als gegen seine Feinde seinem Hange zu Stichelworten nachgab (c. 27). Eine altere Sammlung also scheint dabei bes nucht worden zu sein.

Die Urfachen bes Processes bes Globius werben im Allge: meinen richtig angegeben 1, unrichtig aber, baß Cafar, welcher fogar als Beuge fur Clobius auftrat (Sueton, Caes, 6 u. 74 ngl. Plutarch. Cic. 29 extr.), benfelben angeflagt baben foll. Der Ergabler hatte bier offenbar aus bem Ginen, bag Cafar bie Dompeia verfließ, fofort auch bas Unbere gefchloffen: xat dinge ασεβείας απεγράψατο τῷ Kladia c. 28 extr. Bon einer Benutung ber Briefe an ben Attitus aber ift in ber gangen Ergahlung feine Spur, obgleich bie Meußerungen bes Catulus und Cicero uber bie von Clobius bestochenen Richter auch Cic. ad Att. 1, 16, 5 u. 10 vorfommen. Clodius foll ferner bem Gi= cero fruber befreundet gemefen fein und fogar gu benen gebort haben, welche fich ihm mahrend ber Befahren ber catilinarifchen Berfchworung besonders gefällig und dienstfertig bezeigt hatten. Und eben fo foll bie Giferfucht ber Terentia auf eine ber Schwes ftern bes Clodius ben Cicero bewogen baben, als Beuge gegen ben Clodius aufzutreten. Der erfteren biefer beiben Ungaben

Plutarch. Cie. c. 28 λαμβανουσι τον Κλώδων, εἰς οἴκημα παιδίσκης, ή συνεισήλθε, καταπεφευγότα Nach Cie. ad Att. 1, 12, 3 ywar auch P. Clodium.— deprehensum, aber zugleich per manus servulae servatum et eductum.

aber widersprechen die Stellen bei Cicero, an denen dem Clozdius umgekehrt Einverständniß mit Catilina und Mitwissenschaft um seine Berschwörung Schuld gegeben wird 1. Soll er ihm doch sogar in sein etruskisches Lager gesolgt sein! Geseht aber auch, daß alle diese Beschuldigungen ersonnen gewesen, oder auf unsichern Gerüchten beruht hatten, so würde doch eine Mögzlicheit für die Entstehung derselben gar nicht benkbar sein, wenn Clodius dem Cicero bei der Unterdrückung der Berschwörung einiger Maßen erwähnenswerthe Dienste geleistet hatte. Und daß Cicero schon ad Au. 1, 14, 5 schreidt: Nam quum dies venisset rogationi ex senatusconsulto serendae, concursabant barbatuli juvenes, totus ille grex Catilinae, duce siliola Curionis, et populum ut antiquaret rogabant, ist ein um so unverdächtigeres Beugniß, je weniger damals Jemand ahnden konnte, daß Clodius einst als Rächer der hingerichteten Berschwornen auftreten würde.

Auf die andere Behauptung, daß Terentia's Eifersucht mit im Spiele gewesen, wird man ebenfalls nicht zu viel Werth legen dursen, obgleich ein Paar dunkte Stellen der Briese an den Attikus darauf gedeutet werden konnten. Nachdem nämlich das Vergehen des Clodius im Senat zur Sprache gekommen, schreibt Cicero 1, 13, 3 Boni viri removentur a causa; operae comparantur; nosmet ipsi, qui Lycurgei a principio suissemus, quolidie demitigamur. Clodius selbst war anfangs weniger auf Cicero ausgebracht als auf Lucullus, Horztensius, C. Piso, Messala. Diese nämlich (ad Au. 1, 14, 5) contumeliose laedebat; me tantum scomperisse omnias criminabatur. Daß indessen Cicero in der That einer der eistigsten Sprecher gegen den Clodius war, noch ehe er als Zeuge gegen ihn auftrat, geht aus Att. I, 16, 1 deutlich hervor.

Die Schwester bes Clobius, auf welche Terentia eifersuchtig gewesen sein soll, wird auch von Cicero mehrmals erwähnt, allein ohne daß bes von Plutarch erwähnten Umflandes gedacht wird; nur liegt überall Feindschaft und Sohn in seinen Worten

de har. resp. 3, 5, pr. Mil. 14, 37, 21, 55, 26coniue baher p. 50 Or. Saepe objecti Clodio Cicero, socium eum conjurationis Catilinae fuisse; quam rem nunc quoque reticens ostendit. Fuerat enim opinio, ut Catilina ex urbe profugerat in castra Manlii centurionis, — Clodium eum subsequi voluisse et coepisse, tum dein mutato consilio in urbem rediisse.

(ad) Att. II, 1, 5. 9, 1. 12, 2. 14, 1. 22, 5). Außerbem stimmt bas bei Plutarch über ben Ursprung bes Namens Quadrantaria Gesagte nicht mit Cic. pr. Coel. 26, 62 überein (aisi sorte mulier potens quadrantaria illa permutatione samiliaris sacta erat balaeatori).

In Beziehung auf bie c. 30 mitgetheilte Erzählung bon ben Berhanblungen mit Cafar wegen einer Legatenftelle, morauf fo viel Berth gelegt worben ift (Tunstall, Epist, ad Middl. p. 45), liegt eine Ungenauigfeit ichon in ber Reihenfolge ber Begebenheiten. Buerft : namlich foll Clobius bie Confuln bes Sahe res 58 burch bie Provingen, welche er ihnen verschaffte, fur fich gewonnen baben. Dies gefchab jeboch erft nach ber Bertreibung bes Cicero, und των υπάτων έκατέρω μεγάλας έπαργίας έψηwlouro c. 30 fonnte boch von einer blogen Berabrebung nicht gefagt: werben. In ben Briefen an ben. Attifus aber ift freilich (II. 18-25) ebenfalls von ben Berbandlungen mit Cafar bie Rebe: unb II; 18. 3 heißt es A Caesare valde liberaliter invitor in legationem illam, sibi ut sim legatus: atque ofiam libera legatio voti causa datur, allein bie libera legatio lehnt Cicero als ju wenig Sicherheit gemahrend, ohne Beiteres ab; bem Cafar aber als Legat zu folgen; buntt ihn zu fchimpflich. Er hat jedoch zu ber Beit, als er bem Attifus fchreibt, bie Sache noch gar nicht gang verfcmabt; beswegen fagt er: Hano ego teneo; sed usurum me non puto. Neque tamen scit quisquam (ober scio, quid faciam). Non lubet fugere; aveo pugnare: Magna sunt hominum studia. Sed nihil affirmo: tu-hoc silebis und 19, 5: Caesar me vult sibi esse legatum. Honestion baco declinatio periculia. Sed ego hoca (nunc?) repudio. Quid ergo Pugnare malo. Nihil tamen certi. Den Entschluß, ben Rampf mit Clobius nicht fcheuen b. h. auf Cafare Unerbietun: gen feine Rudficht nehmen zu wollen, fpricht Cicero auch II, 21. 6 aus, eben fo wie biefe Stelle und 23, 3 und :24, 5 bes weift, wie fehr Cicero fortmabrent wegen bes Clodius in Gor: gen ift, wie wenig alfo bem Plutarch geglaubt werben fann, baß es biefem eine Beltlang gelungen fei, ben Cicero ficher gu machen. Es bleibt alfo bebenflich, bem Plutarch ju Gefallen ben Sinn ber Briefe an ben Uttifus willführlich auslegen gu wollen. Der einzige Musmeg nur mare noch bentbar, bag, ba bie fammtlichen Briefe bes 2ten Buches an ben Attitus vor

bem Monat October bes Jahres 59 gefdrieben gu fein icheinen (ad Att. 11, 20, 6, 21, 5 vgl. mit 23, 3 extr. Gruber p. 3), fich basienige, wovon Plutarch fchreibt, erft nach biefer Beit, am Ende bes Sahres jugetragen habe, jumal ba es mit ber Er: nennung ber Confuln in Berbindung gefest wird, welche erft im October erfolgte. Da namlich Cicero bei aller Furcht bor ben Unichlagen bes Clodius boch fortwahrend geneigt ift, fich ber Soffnung hinzugeben , theils bag es biefem felbft nicht recht Ernft fei mit feinen Drohworten, theils bag ber Ginflug bes Pompejus hinreichend fein werbe, ihn zu fchugen, ba er ferner gerabe beswegent nach ber Unkunft bes Uttifus, welchen er noch vor ben Comitien in Rom erwartet, verlangt, weil er burch biefen von ben Absichten bes Clodius unterrichtet gu werben hofft (11, 22, 4), und endlich trop aller Ausfalle auf die Bill: führlichkeiten ber Machthaber beutlich fagt, bag er gegenwartig bie Sorge um ben Staat vollig aufgegeben und nur mit gerichtlichen Ungelegenheiten zu thun habe (II, 22, 3. 23, 3), fo fonnte leicht angenommen werben, bag Cicero erft nach ber Unfunft bes Uttifus die Gicherheit über Die Absichten bes Clo: bius gewonnen babe, melde ibn bewog, bie Legatenftelle bem Cafar aufzufundigen, und bag bann erft Cafar fich gegen ibn erklart und Pompejus ihm feinen Schutz entzogen habe. Dann mußte jeboch Artifus felbft querft: getaufcht, hierauf auch ben Cicero getäuscht, baben, Clodins aber mit ben Berhandlungen gwifchen Cicero und Cafars bie gange Beit hindurch; in welche Die Briefe an ben Uttifus II, 18-25 geboren, unbefannt ge: blieben fein. Barum hatte ferner Dompejus ben Cicero fruber immer wegen bes Clodius ju beruhigen gefucht, wenn ihn fpå: ter gerade basjenige, mas Cicero im Gefühl einer eingebilbeten Sicherheit gethan baben foll, fo febr gegen ihn erbitterte? (ad Att. 11, 23, 3. 21, 5) 1. Und begriff endlich Cicero fo menig, von wem eigentlich fein Schicksal abbing, und bag es, wenn es ibm felbft an ben nothigen Bertheibigungsmitteln gebrach, one What of Contract of Sufferential Contract of the Court of

<sup>1</sup> Cher ist glaublich, was Dio Cassines fagt 38, 15, das Pompejus ben Sicero bewogen habe, ben Untrag des Casar έποστρατήγω οί χρήσισθαι abzulehnen; eine Stelle, die zugleich ebenfalls beweist, daß die Sache von Casar ausging, wie auch Cic. sam. XIV, I, I Gos non sequebar, qui petebant, anzudeuten scheint.

weit weniger in ben Sanben des Clodius als der Triumvirtt lag? (Bgl. ad Atl. II, 22, 5). Außerdem kann noch der nach den Consularcomitien des Jahrs 59, wahrscheinlich im November oder zu Ansang des December (Gruber p. 4) geschriebene Brief an den Quintus (I, 2, 5, 16) gegen Plutarch angesührt werzden. Hier sast Cicero, indem er von seinen Hoffnungen sür den Fall einer Anklage des Clodius spricht: Pompejus omnia pollicetur et Caesar; quidus ego ita credo, ut nihil de mea comparatione diminuam.

In der Berdannungsgeschichte des Cicero hat Plutarch manches Eigenthumliche. Wenn es jedoch c. 31 heißt, daß der Genat deschlossen habe, τον δήμον ως επί πένθει συμμεταβαλείν τὰ μάτια, so wird dies durch pr. Sext. 12, 27 (Quid enim quisquam potest ex omni memoria sumere illustrius, quam pro uno cive et bonos omnes privato consensu, et universum senatum publico consilio mutasse vestem?) widerlegt, worgegen pr. Sext. 14, 32 (Erat igitur in luctu senatus: squaledat civitas publico consilio mutata veste etc.) nichts deweist 1.

Was über bas Benehmen bes Pompejus und ber Confust berichtet wird, laßt wenigstens auf eine andere Quelle als die Schriften des Cicero schließen. Aus Cicero ist nur bekannt, daß Pompejus früherer Versicherungen ungeachtet sich von jeder Theilnahme an den Streit zurückzog, und eben so wie Erassus dem Prator Lentulus und Anderen, welche zu ihm auf sein Albanum gekommen waren, erklarte, daß die Consuln des Cicero sich anzunehmen hatten, neque se privatum publice susceptae causae destuturum esse dicedat (pr. Sext. 18, 41. in Pis. 31, 77). Daß Cicero selbst den Pompejus ausgesucht, nachdem er zuerst den Diso, seinen Schwiegerschn, zu ihm geschickt habe, aber Pompejus, einer Zusammenkunst ausweithend, sich auf sein Albanum zurückgezogen habe, wird von Cicero nirgends ans

<sup>&#</sup>x27;Auch Dio Sassius freisich will wissen (38, 16), daß der Bollstribun Rinnius Quadratus das Bolt aufgefordert, Trauer für Sicero anzulegen, nach Cic. pr. Sext. 11, 26 aber foll er nur den Senat dazu aufgefordert haben cfr. in Pis. 10, 23. 27, 64. pr. Sext. 14, 32. — Was das Bolt that, war nur das Wert personlicher Apeilnahme und leberredung Einzelner aus dem Ritterstande, an deren Spife kamia gestanden zu haben scheint (pr domo 37, 39. pr. Sext. 12, 27. 13, 29. 23, 52), welcher hierauf die Stadt verlassen mußte (pr. Sext. 12, 29).

geführt, bagegen mobl, bag Geruchte von Rachftellungen perbreitet wurden, welche eine Unnaberung bes Ginen an ben Undern verhindern follten (pr. Sext. 18, 41. 63, 132. in Pis. 31, 76. pr. domo 11, 28). Bon einer Busammentunft ift in: beffen allerdings ad Att. X, 4, 3 bie Rede: Alter is, qui nos sibi quondam ad pedes stratos ne sublevabat quidem, qui se nihil contra bujus voluntatem ajebat facere posse etc. Plutarch aber follte biefelbe von Pompejus vermieben, und Gis cero baburch bewogen worben fein, fich an die Confuln ju men: ben. Plutarch ergablt nun pifo babe bem Gicero ben Rath gegeben, bem Clodius freiwillig zu weichen und auf Diefe Beife jum zweiten Male ber Retter bes Baterlandes zu werben. Rach Cie, in Pis. 31,178 aber wurde biefe Untwort nicht bem Cicero, fondern ben bereits juvor auf bas Landaut bes Dompejus ge: fandten Furfprechern beffelben , bem Bentulus, D. Sanga, &. Torquatus und D. Lucullus gegeben; eine andere Bufammen= funft aber mit Cicero und feinem Schwiegerfohne hatte 2 Tage fruber Statt gefunden wobei fich Difo befonders bart und uns freundlich gezeigt baben follte (in Pis. 6, 12 Mihi vero ipsi coram genero meo, propinquo tuo, quae dicere ausus es? egere, foris esse Gabinium etc. - nihil esse, quod praesidium consulum implorarem; sibi quemque consulere oportere vgl. ebens baf. & 13 u. 14. und post red. in sen. 7, 17). Steht folglich bas von Cicero in ben Reben Gefagte feft, fo fcheint bei Dlus tarch meniaftens, verwechfelt zu fein; mas ben Abgefanbten bes Gicero und mas bem Gicero felbit bon bem Conful geantwortet murbe. 1. . . . 11

Der bei Plutarch, ermähnte Bibiud: kann kein Anderer sein als der ad Att. III., 2 u. 4. genanüte Sica, der ihn bei sich zu Bibo beherbergt und dis Brundistum begleitet (fam. XIV; 14, 5), später noch im S. 44 als Gastfreund des Sicreo erwähnt (lbi tanquam domi mead seilicet, ad Att. XVI, 6, 1). Woher aber diese Namenverwechstung?

Bon einer wiederholten Abfahrt von Brundissum, weile der Bind ansangs ungunftig gewesen, ift in den Briefen des Cicero nirgends die Rede, wiewohl sein Aufenthalt daselbst vom 18. bis zum letten April (ad Att. III, 7, 14 u. 3 vgl. 8, 1) oder nach sam XIV, 4, 3 bis zum 272 daterte. Auch daß bei Cices ros Landungen Derrhachium eine Erdbeben entstanden und auf

eine baldige Aenderung seines Schidfals gebeutet (c. 32) worden sei, griechische Stadte aber bem Cicero burch Gesandtschaften ihre Theilnahme bezeigt hatten, wird von Cicero nirgends gesagt. Eben so befremdend ist, wenn angesührt wird, daß Cicero sich lieber einen Philosophen als einen Redner nennen läßt, was wenigstens nicht auf diese Zeit seines Lebens paßt. Bon Wichtigkeit dagegen die c. 34 mitgetheilte Nachricht von dem Berzsuch des Cicero die Berordnungen des Clodius durch Umstohung seiner Aboption zu vernichten. Bei Cicero sehlt es darüber an Stellen (S. nur pr. domo 16, 42), obwohl die Sache auch Dio Cassius 39, 11. 21. 22 erzählt, der sogar von einem wies derholten Bersuch spricht.

Den ganzen Zeitraum zwischen ber herstellung bes Cicero und bem Tobe bes Ciobius übergehend, sett sich die Erzählung erst mit dem Proces des Milo wieder fort. Eine eigenthümliche, aber wohl nur in Folge der von Cicero während des Processes wirklich geäußerten Furcht ersonnene Nachricht ist hier, das Milo den Cicero, um durch den ungewohnten Andlick des Forums nicht außer Fassung gebracht zu werden, bewogen habe er gogetin nouevoliera noos rip äpagar sonzaset, sagets ob vorlaver of neural na nangovrat to denavigeor. Hatte Cicero doch bei der Uebernahme des Processes Muth genug gezeigt!

Die über die Statthalterschaft in Gilicien mitgetheilten Rach. richten werben im Allgemeinen burch bie bieruber erhaltenen Briefe an ben Attitus beftatigt, fcheinen jeboch nicht baraus ent: nommen ju fein. Bie groß bas Beer bes Cicero gewefen fei, welches Plutarch auf 12000 Mann ju guß und 2600 ju Pferde angiebt, wird von Cicero nicht gefagt, außer baß ad Au. V, 15, 1 von 2 Legionen bie Rebe ift. - Gben fo oberflachlich fcheinen bie bier gerabe fo gablreichen Briefe an ben Uttifus fur bie erften Begebenheiten bes Burgerfrieges benubt ju fein. 3mar werben bie Briefe bes Cicero e. 37 angeführt, und bag bie Briefe an ben Attitus gemeint find, zeigen bie Borte dor' execu uev ou guyn, un executode nobg ou guyn vergl. mit ad Att. VIII, 7, 2 Ego quem fugiam habeo; quem sequar, non habeo; wie wenig genau aber bie Benutung, beweift 1) bie Unrichtigfeit in ben Borten c. 37 raurng uer anedelaen rifg φυγής ο Κικέμων, weil Cicero bie Stabt fo gut als Pompejus und Undere verließ, und bem Dompejus vorlaufig nur noch nicht über das adviatische Meer solgte; und 2) eine Bergleichung des bei Plutarch c. 37 über den Brief des Tredatius Gesagten mit Cic. ad Au. VII, 17, 3 und 4. Rach dieser Stelle wundert sich Gicero freilich, daß Casar durch den Tredatius an ihn habe schreiben lassen, und ihm nicht entweder selbst geschrieben, oder sich dazu des Dolabella oder Casius bedient habe, allein es ist sast nur von dem Bunsche des Casar die Rede, Cicero möge sich in Rom einsinden (bei Plutarch dagegen ört Kasag oserat des makesta met autod etzen des phoag, eig the Eddada sadisen nauer autod die Antwort des Cicero ist nicht so absprechend wie dei Plutarch (non deero ossicio nec dignitati meae bei Cicero; bei Plutarch aber wis vider avascon noaser vontenut.

Bas c. 38 über ben Aufenthalt bes Cicero im Lager bes Pompejus vorkommt, deutet auf eine nicht unglaubwürdige Quelle. Bwar werden Zweisel dagegen erhoben (von Drumann Gesch. Roms VI. p. 232), weil Cicero schwerlich so schonungslos der Empsindlichkeit des Pompejus gegenüber sich ausgesprochen, boch selbst Antonius warf ihm dies später vor (Phil. II, 16, 39), und die eignen Geständnisse des Cicero zeigen, daß der Borwurf nicht ungegründet war (Phil. II, 15, 37 u. 38. Bgl. ad sam. VI, 6, 6). Bas Cato gegen den Cicero geäußert haben soll, scheint dagegen mit Recht sur eine Ersindung gehalten zu werz den. Wie hatte denn Cato nach der Schlacht bei Pharsalus dem Cicero den Oberbesehl über die pompejanische Flotte antraz gen können! (c. 39).

Uebrigens ist über die Arennung bes Cicero von der Sache der Pompejaner, wie über seine Berischnung mit Casar Plutarch wieder die einzige Quelle. Aus den Schriften des Cicero geht nur hervor, daß er durch seine übereilte Rudkehr nach Brundusstum in eine Berlegenheit gerieth, welche erst mit der lange vers jogerten Ruckehr des Casar nach Italien aufhorte. Daß Gicero aber, nachdem er die Staatsangelegenheiten aufgegeben (aceinenog roll ra noera mourceen) sich vorzugsweise mit Belehrung der Jugend abgegeben und dadurch aus Neue Ansehn im Staate erlangt habe (udder togten in Konten unpassend); ist nur eine unpassende Auffassung besjenigen, was von dem wissenschafts

tichen Berkehr bes hirtius, Pansa und Dolabella mit Cicero bekannt ist (ad sam. IX, 16. Quintil. VIII, 3, 12. II. Sueton. de cl. rhet. I. Senec. Controv. 1. Barton ad Plut. Cic. 40). Ganz am unrichtigen Orte auch das über die poetischen Beschäftigungen des Cicero Eingeschaltete. Keine Spur wenigstens, daß Cicero in den letten Jahren seines Lebens noch Verse gesmacht hatte, man mußte denn das in seinen philosophischen Schriften gelegentlich aus dem Griechischen Uebersetzte (wie Tusc. II, 8) hieher rechnen. Mit dem Laertes endlich muß sich Cicero in anderen als den uns erhaltenen Briefen verglichen haben. (c. 40 Tò μέν οὖν πλείστον τοῦ χρόνου τούτου περί Τοῦσκλον έν χωρίοις αὐτοῦ διάγων ἔγραφε πρὸς τοὺς φίλους Λατέρτου βίον ξῆν).

Bichtig find offenbar bie c. 41 über bie Privatangelegenheiten bes Cicero mitgetheilten Nachrichten, obgleich mas unmittelbar juvor bemerkt wird, bag Gicero ben Plan gehabt habe, ein gro-Beres Wert uber griechifche und romifche Gefchichte gu fchreiben, fcmer zu glauben, und wohl nur Rolge eines Dieberftandniffes ift, mogu bie baufigen an ben Attifus gerichteten Rragen über Gegenftanbe ber griechischen und romifchen Geschichte Die Berans laffung gegeben haben mogen. Bon berfelben Art ift bag Cicero πολλοίς μέν δημοσίοις, πολλοίς δέ ίδίοις πράγμασιν άβου» λήτοις και πάθεσιν, ών αυθαίρετα δοκεί τὰ πλείστα συμβήναι von biefem Plane abgehalten worden fei. Bas über bie Urfachen ber Trennung bes Citero von ber Terentia bemerkt wird, ftimmt gang mit ben Briefen an ben Attifus überein, eben fo bie burch bas Beugniß bes Tiro beffatigten Angaben über feine zweite Beirath. Dagegen liegt in bem über ben Musbruch bes Rampfes mit D. Antonius Bemerkten nichts weniger als eine genaue Unschauung ber Berhaltniffe. Der Grund, weshalb Cicero nicht lange nach dem Umneftiebeschluß Rom verließ, lag nicht barin , bag ibn Antonius bagu nothigte, fonbern in bem widerwartigen Ginbrud, welchen bas Leben in Rom unter einem Machthaber wie Untonius ber bedrangten Lage ber Berfchmor; nen gegenüber auf ibn machte, eben fo wie ber Grund feiner Rudfebr ein vollig freiwilliger, wenn auch nicht genau ber Phil. 1, 3 u. ad Att. XIV, 7, 1 angeführte mar. Das Muftre: ten bes Octavian, welches ben Cicero auf ben Rampfplat mit

and a state of

Detavian rief, hatte baber auch ber Entstehung bes Streites zwischen Antonius und Cicero nicht nachgesett werben sollen.

Die c. 44 mitgetheilte Erzählung vom Traume des Cicero kann, wie der Inhalt beweist, erst nach dem Ende der Bürgerstriege entstanden sein, stammt also auch erst aus einer späteren Duelle. — c. 45 ist außer der Erwähnung der Briefe des Brutus an den Attikus die Erwähnung der Berhandlungen wegen Erwerbung des Consulats nach dem Krieg vor Mutina von Bichtigkeit. c. 49 endlich beweist, das über die letzten Lebensumstände des Cicero die Schrift des Tiro benutt wurde. Indessen solgte Plutarch auch anderen Duellen. Denn Tiro hatte weder von der Beträtherei noch von der Bestrafung des Philoslogus etwas angesührt. Auch bei der Aeußerung des Octavian über Cicero deuten die Worte Ilvedäropas de Kaloaga zgórose noddors voregor etc. auf einen späteren Gewährsmann.

Balerius Marimus, beibe Plinius, Quintilian und Sueton find außer den genannten bielleicht die Schriftsteller, welche auf Ciceros Lebensumstände die meiste Rucksicht nehmen. Allein sie gebenken desselben nur gelegentlich, und so wichtig auch Einzelnes ist, was sie von ihm anführen, so mangelt es doch an einem allgemeineren Ueberblick. Auch Quintissian Nachrichten betreffen vor Allen die rednerische Thätigkeit des Cicero, mehr aber in Beziehung auf oratorische Schönheiten, als auf geschichtliche Erklärung, und besonders wichtig durch die Menge der Bruchstücke aus verlorenen Reden. Eben so hatten spätere Rhetoren und Grammatiker den Cicero vor Allen als Meister der sprachlichen Darstellung im Auge. Ihre häusigen Ansührungen geben nur den Beweis, daß daß Studium der Rhetorik und Grammatik sortwährend im engsten Busammenhang mit dem Studium der Schriften des Cicero blieb.

## 1. Abschnitt.

Geburt und Jugendjahre des Cicero bis zu feinem erften öffentlichen Auftreten.

Zwischen Sora im Norden und Fregella im Suben, etz was oberhalb der Stelle, wo der von den Apenninen herabsturzende Fibrenus sich in den Liris ergießt 1, lag im ehemaligen Gebiete der Bolsker die Stadt Arpinum. Die Einwohner hatzten eben so wie die des nordwestlich davon gelegenen Arebula nicht lange nach dem Ende des zweiten Samniterkrieges (451 U. c. 303 a. Chr.) das römische Bürgerrecht wiewohl ohne Stimmzrecht 2, nach dem Kriege mit Antiochus aber auch diese erhalzten (566 U. c. 188 a. Chr.), und waren so in die Aribus Corznelia ausgenommen worden 3. hier in einer von Bergen und Felsen umgebenen, von kublen Bächen bewässerten Gegend 4 sand sich das Stammgut des Cicero, über dessen Lage Genauezres nicht bekannt ist. Nahe bei seiner Mündung bildete der Fibrenus eine Insel, die jedoch nur Raum für eine mäßige Ringschule hatte 5.

Cicero felbft nennt bas Gefchlecht, aus welchem er ftammte, febr alt; auch, fugt er bingu, mangele es nicht an Spuren ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sil. Ital. VIII, 100.

<sup>2</sup> Liv X 1

<sup>3</sup> Liv. XXXVIII, 36. Bgl. Cic. pr. Balbo 13, 31.

<sup>4</sup> Cic. de leg. II, §. 2.

<sup>5</sup> de leg. II, §. 6. et tantum complectitur, quod satis sit modicae palaestrae. Bgl. Abeten über Gicero's Geburtsftatte. Zugabe zu B. R. Abeten Gic. in feinen Briefen S. 434;

Borfahren 1; Spåtere leiteten es von dem Volskerkönig Tullus Attius her 2; daß es jedoch plebejisch war, geht aus den eigenen Worten des Cicero hervor, welcher den üblen Einfluß überztreibender Lobreden auf Verstorbene berührend, unter den Verzfälschungen, welche dadurch in die Geschichte gekommen, auch diejenigen, durch welche Plebejer zu Patriciern gemacht worden, erwähnt, und dieselben für eben so eitel erklärt, als wenn er selbst sein Geschlecht von dem patricischen M' Tullius ableiten wolle, welcher 10 Jahre nach der Vertreibung der Könige mit dem Servius Sulpicius Consul gewesen 3. Bekannt sind unter den Vorsahren des Cicero nur sein Vater und Großvater, welche, ohne nach öffentlichen Ehrenstellen zu streben, als römische Ritzter zu Arpinum lebten 4.

M. Tullius Cicero, der Großvater des Redners, war noch am Leben, als derselbe geboren wurde 5. Sein Haus zu Arpiz num vergleicht sein Enkel mit dem des Eurius 6 im Sabinerzgebiet, und die, wie er meinte, den Sitten verderbliche Liebhaberei 7 zu griechischer Bildung wurde eben so wenig von ihm gebilligt, als Neuerungen gegen das Geset und Herkommen im öffentlichen Leben. Einem Gesethvorschlag, welchen sein Schwazger M. Gratidius zu Arpinum der Menge daselbst zu Gefallen gemacht hatte, setze er sich so nachdrücklich entgegen, daß M. Lemitius Scaurus der Consul des Jahrs 115 v. Chr. ihm den vollsten Beisall spendete 8. M. Tullius Cicero sein Sohn, durch

de leg. II, §. 3 Hinc enim orti stirpe antiquissima sumus: hic sacra, hic genus, hic majorum multa vestigia. Ueber ben Namen Cicco: Plutarch. Cic. c. 1. Priscian. II, 5, 24, p. 71 Krehl. Schaefer ad Plutarch. Vol. VI, p. 365.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sil. Ital. VIII, 406. Plutarch. I. I. <sup>3</sup> Brut. c. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic. in Rull. II, 1, 1. mihi quidem apud vos de meis majoribus dicendi facultas non datur; non quod non tales fuerint, quales nos illorum sanguine creatos disciplinisque institutos videtis; sed quod laude populari atque honoris vestri luce caruerunt.

<sup>5</sup> de leg. II, §. 3.
6 ut illa Curiana in Sabinis.

de orat. II, 66, 265 nostros homines similes esse Syrorum venalium; ut quisque optime Graece sciret, ita esse nequissimum.

Ber Consul M. Aemitius Scaurus (115) sagte bavon: Utinam M. Cicero isto animo atque virtute in summa republica nobiscum versari quam in municipali maluisses! de orat. III, §. 36. cfr. de leg. III, 16, 36, legem tabellariam serenti heißt es hier vom Grafibius. Brut. 45, 168.

eine schwächliche Gesundheit an das Saus gefesselt, brachte bier, indem er es größer und schoner aufbaute, seine Beit gewöhnlich mit wissenschaftlichen Beschäftigungen hin 1. Er ftarb erft, als der altere seiner Sohne die hochsten Staatswurden zu erwarten hatte 2.

Geburtsjahr wie Geburtstag des Cicero wird von ihm selbst angegeben. Indem er das Geburtsjahr des Redners & Crassus unter die Consuln D. Gervilius Capio und C. Latius (140 a. Chr.) sett, und von demselben bemerkt, daß er 34 Jahre alter als er selbst gewesen, sett er das Jahr seiner Geburt unter das Consulat des C. Uttilius Gerranus und D. Gervilius Capio (106 a. Chr.) 3, welches von Gellius als das allgemein: aners kannte Geburtsjahr des Cicero betrachtet wird 4. Sein Geburtstag war den Briefen an den Uttikus zusolge der 3. Januar 5. Seine Mutter war Helvia, welche aus einer plebeischen aber angesehenen Familie. 6 stammend, als sorgsame Hausefrau gerühmt wird, und später noch den D. Tullius Cicero 7 gebar.

Die Familie, unter welcher Cicero aufwuchs, bestand außer seinen Eltern und seinem Bruder aus einem Batersbruder &. Tullius Cicero und bessen Sohne. Jener gehörte zu ben Freunzben bes Redners M. Antonius, mit welchem er im J. 103 a. Chr. nach Cilicien ging 8, dieser, ber zugleich mit seinen Bettern erzogen worden zu sein scheint, begleitete ben M. Cicero

de leg. III, 3 qui quum esset infirma valetudine, hic fere aetatem degit in literis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rach Ascon. ad orat. in toga cand. p. 82. ed. Baiter starb bers selbe erst während sein Sohn um das Consulat anhielt, ist aber ad Att. 1, 6 im I. 68 geschrieben und die Lesart pater nobis decessit richtig, so fällt sein Tod um einige Jahre früher. Gründe dagegen und für die Bers besserung Madwigs de Ascon. p. 71 pater a nobis discessit« s. bei Drusmann S. 243 Unm. 54.

<sup>4</sup> Gell. XV, c. 28, welcher baburch ben Cornetius Repos wiberlegt, ber bie Rebe für ben S. Roscius in bas 23. Lebensjahr bes Sicero gefest hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> III. Non. Jan. ad Att. VII, 5, 3. XIII, 42, 2. Nach Plutarch Cic. 2 ήμερα τρίτη τῶν νέων καλανδῶν. Bgl. über die Reduction des alten Kalensbers auf den spätern julianischen: Kord in Orell. Onom. I, p. 133 ff.

<sup>6</sup> Liv. XXX, 18. XXXII, 27. Drumann V. S. 214.

ad Att. XI, 9, 3. ad fam. XVI, 26.

<sup>5</sup> de orat. II, 1, 2.

fpater nach Athen 1 und Sicilien 2, und wurde von ihm bei feinem im 3. 68 erfolgten Tode aufrichtig betrauert.

Die Gorge für Die Erziehung feiner Gobne 3 fcheint ben Bater bes Cicero, noch ebe berfelbe bie mannliche Toga erhalten batte, bewogen zu haben, feinen Aufenthaltsort nach Rom gu verlegen, wobin ibn fein Bruber &. Gicero und beffen Cobn bes gleitet ju habensifcheinen. Der romifche Ritter C. Meuleo, ber Schwager bes Baters bes Cicero, und ber Freund beffelben D. Pupius Difo 4 maren bier Diejenigen, auf welche fich bie meiteren Berbindungen ber Ramilie flutten, und auf bie Erziehung und Ausbildung bes Cicero insbefondere follen biefe Berbindung gen feiner eignen Berficherung jufolge von großem Ginfluß ge-Die beiben Gobne bes C. Mculeo maren feine Studiengenoffen, 2. Licinius Craffus aber, ber großte Rebner feiner Beit und ber Freund bes Aculeo , foll ihre Behrer gemablt und die Bebraegenftanbe, in benen fie unterrichtet werben follten, bestimmt haben, mahrend zugleich bie Berbindung bes &. Cicero mit bem Redner Die Untonius bagu biente, ben Cicero auch bem anberen großen Rebner bes Beitaltere naber au bringen 5. Der Rubm, melden ber ebenfalls aus Arpinum geburtige C. Marius mabrend ber Anabenjabre bes Cicero erworben batte, mochte bagu beitragen, ben Chrgeis beffelben angufeuern, ein engeres Unichließen an ben Ueberminber ber Teutonen und Cims brer aber fcheint niemals Statt gefunden zu haben, theils weil bas Biel bes Cicero von Anfang an ein anderes mar, theils weil Umgang und Familienverbindung einer folden Anschließung im Bege ftanben. Gin Bruber bes C. Marius hatte gwar einen Bermandten bes Citero, ben von ihm oftere ermabnten D. Marius 6 Gratibianus an Rinbesftatt angenommen, eben biefer Gratibianus aber mar ber Cohn bes M. Gratibius, beffen Reuerungen ju Arpinum von bem Grofvater bes Cicero bekampft worden maren, und obgleich Cicero ben Bater beffelben als einen tuchtigen und unterrichteten Rebner und zugleich als Freund bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de fin. V, 1, 1. <sup>2</sup> Verr. IV, 11, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bon Cicero befonbers gerühmt de orat. II, 1, 1 in nobis erudiendis patris nostri optimi et prudentissimi studium.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon. ad Pison. p. 15. Or. <sup>5</sup> de orat. II, 1, 2.

<sup>6</sup> Drumann Gefch. Rome V, S. 211.

M. Antonius erwähnt 1, so legt er boch gegen ben Gratibianus selbst und bessen aufrührerische Berebsamkeit 2 eine beutliche Abeneigung an ben Tag. Auch geht aus bemjenigen, was Cicero 3 über die Rechtsstreitigkeiten des Gratibianus anführt, hervor, daß diesenigen, mit benen die Familie des Cicero enger verbunden war, nicht zu den Freunden desselben gehörten. Das Gedicht aber, in welchem Cicero die Thaten des Marius besang, scheint erft nach dem Tode desselben verfaßt zu sein.

Die Jugenbbildung bes Cicero hatte es im Ganzen, bem gewöhnlichen Gange folgend, mit Grammatit, mit poetischen Bersuchen, mit Rhetorit und Philosophie, wozu mit bem Eintritt in bas mannliche Alter noch rechtswiffenschaftliche Studien fammen, zu thun.

Grammatifer batten in Rom icon feit ber Iften Balfte bes 2ten Sahrhunberts v. Chr. Gingang gefunden, und obgleich es ihnen nicht an Gegnern fehlte, fo belief fich boch bie Ungabl ihrer Schulen balb auf mehr als zwanzig (Sueton. ill. gr. c. 3). Manche Grammatiter maren jugleich auch Rhetoren ober bebans belten menigftens einzelne 3meige ber Rhetorit, fo bag mehrere ibrer Schuler bie rebnerifche Laufbahn fofort betreten tonnten (Sueton. c. 4). Der Behrer bes Cicero in ber Grammatit ift jeboch unbefannt; benn bon bem DR. Antonius Gnipho, beffen Unterricht Gicero noch als Prator benutt baben foll, ift es zweis felhaft, ob er feine Schule ichon eroffnet batte, als Cicero's grammatifcher Unterricht begann 4, und bie Art, wie fich Gue: ton barüber ausbrudt, fcheint mehr anzubeuten, bag es rhetoris fche ale bag es grammatifche Uebungen waren , um berentwillen Cicero, und vielleicht erft im mannlichen Alter, feinen Umgang Die Urt bes Unterrichts aber ift in fo fern wenigstens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. Brut. 45, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brut. 62, 223. de leg. III, 16, 36. de off. III, 20, 80. Gratistianus fant übrigens feinen Tob in Folge bes Bürgerkrieges, an welchem er Theil genommen hatte. Ascon. tog. cand. p. 84 Or. de petit. consul. 3, 10.

<sup>3</sup> de orat. II, 65, 262. I, 39, 178. de off. III, 16, 67.

<sup>4</sup> Suet. c. 7. Docuit primum in Divi Julii domo, pueri adhuc; deinde in sua privata. Bgl. über die römische Erziehung überhaupt Berns hardn röm. Literaturgesch. S. 32 — 67.

<sup>5</sup> Scholam ejus claros quoque viros frequentasse ajunt; in his M. Ciceronem, etiam cum praetura fungeretur.

nicht zweifelhaft, ale biefelbe auf bem Begriff ber Grammatit überhaupt beruhte und außer ben Sprachen bie Literatur und bie bazu gehörigen Bulfetenntniffe umfaßte 1. Bu ber genquen Befanntichaft mit ben alteren lateinischen Dichtern, welche Ci= cero in fpateren Sabren an ben Zag legte, mochte in feiner Jugend ber Grund gelegt worden fein, und bag ber Umgang mit bem im Saufe ber Luculler 2 befonders einheimifchen Dich: ter Archias aus Untiochien fur feine Bilbung von Bebeutung gemelen ift, icheint teinem 3meifel unterworfen. Archias mar im 3. 102 v. Chr. unter bem Confulat bes Marius und Catus lus nach Rom gekommen 3, und bald von den angesehnsten Dannern ausgezeichnet worben. Much ber Redner &. Craffus geborte gu feinen Gonnern; an Gelegenheit gur Unnaberung alfo fonnte es bem Cicero nicht fehlen, und unter ben poetifchen Berfuchen bes Cicero wird bas in Tetrametern verfafte Gebicht Pontius Glaucus vom Plutarch ausbrudlich noch in Die Rnabens jahre bes Cicero gefett. (Plut. Cic. c. 2).

Ueber die Bildung bes Cicero zum Redner ist außerbem die von Sueton (ill. rhet. c. 2) aus den Briefen desselben ad Marcum Titinium angesührte Stelle wichtig. Während seines Knasbenalters, erinnert er sich, habe ein gewisser E. Plotius zuerst angesangen, die Rhetorik in lateinischer Sprache zu behandeln; trot des Bulaufs aber, welchen derselbe gefunden, habe man ihm nicht gestattet, den Unterricht desselben zu benuten. Das Ansehn der gelehrtesten Manner habe ihm im Wege gestanden, welche der Meinung gewesen, durch griechische Uebungen könne der Geist besser genahrt werden. Niemand aber war den lateinischen Rhetoren 4 mehr entgegen als E. Erassus, welcher als

<sup>1</sup> Cornelius Repos erklarte bas Wort γραμματικός burch literator und literatus, und bie Grammatiker in Rom beschäftigten fich viel mit lateinischen Dichtern, 3. 28. mit Ravius, Ennius und Lucilius. Sueton. ill. gr. c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. pr. Arch. c. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Arch. c. 3. c. 1. Nam quoad longissime potest mens mea respicere spatium praeteriti temporis et pueritiae memoriam recordari ultimam, inde usque repetens, hunc video mihi principem et ad suscipiendam et ad ingrediendam rationem horum studiorum extitisse. Quodsi haec vox, hujus hortatu praeceptisque conformata nonnullis aliquando saluti fuit etc.

<sup>4</sup> In bem Edict des Craffus (Suet. ill. rhet. c. 1) hieß es neos sibi nomen imposuisse Latinos rhetores.«

Genfor mit seinem Amtsgenossen Cn. Domitius Abenobarbus ein Ebict gegen sie erließ 1. Wie also baraus hervorgeht, baß Ciscero nur von griechischen Rhetoren unterrichtet wurde, eben so bestätigt sich baburch bassenige, was sonst von dem Einsluß des Crassus auf die Ausbildung des Cicero erwähnt wird 2. Der Reichthum, Wohlklang, Rhythmus und periodische Zusammenshang aber, wodurch sich später die Sprache des Cicero auszeichenete, scheint vor Allen aus dem eifrigen Studium der griechischen Sprache und Beredsamkeit hergeleitet werden zu mussen.

Der Gifer, mit welchem Cicero fpater auf feiner Reife nach Griedenland und Uffen Die Befanntichaft ber affatifden Rebefunftler fuchte, und die Unerkennung, bie er ihnen trot man: chen Tabels in feinen Schriften gu Theil werben lagt, laffen auf bas Unfehn berfelben unter ben Romern ichließen, und bie Uebereinstimmung zwischen ben Unfichten bes noch gur Beit bes mithribatifchen Rrieges in Rhodus lebenden Bermagoras 3 und ben Buchern an ben Berennius und von ber Erfindung macht es mahrscheinlich, daß die Schriften beffelben auf ben Unterricht in ber Rhetorif gur Beit, bes Cicero einen nicht unbebeutenden Ginfluß hatten. Sauptziel biefer Rhetorik mar bie gerichtliche Beredfamfeit, und die Lehre von ben grageig ober ben status und constitutiones causarum. Freilich erflarte Cicero biefe Grundfage fpater felbft fur einfeitig und ungenugend und glaubte in den Buchern vom Rebner zu benen bes Sfofrates und Ariftoteles, mit benen biefelben in Biberfpruch zu fein fchies nen, gurudfehren gu muffen. Uebungereben maren indeffen fort= wahrend mit ben Bortragen ber Rhetoren verbunden, und Gi= cero felbst gesteht auf biefem Bege gebildet worden zu fein (ad Q. fr. III, 3, 4). Gleichzeitige romifche Rebner blieben babei nicht unbeachtet, und galten als Mufter ber Nachahmung. Manches aus ihren Berten wurde auch auswendig gelernt 4,

Majores nostri, quae liberos suos discere et quos in ludos itare vellent, instituerunt. Hace nova, quae praeter consuctudinem ac morem majorum fiunt, neque placent neque recta videntur.« Das Ebict selbst erschien 92 v. Ehr. und über bie Gründe, welche ihn dazu bewogen, ere tlärt sich Erassus noch de orat. III., 24, 93—95, quum impudentiae ludus esset — Sed hominibus opus est eruditis etc. Bgl. Quintit. II, 4, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de orat. II. c. 1. <sup>3</sup> Plutarch. Pomp. c. 42.

<sup>4</sup> So aus ber Rebe bes C. Galba, quum pro se ipse dixisset, ber

und bie allgemeinere wiffenschaftliche Bilbung, burch welche fich Einzelne bon ihnen , wie &. Graffus, bervorthaten , fpornte ben Fleiß und bie Aufmertfamteit auch fur folche Gegenftande an, welche mit ber Ausbildung fur bas burgerliche Leben in einem weniger unmittelbaren Bufammenhange ftanden 1.

Der philosophische Unterricht bes Cicero begann ebenfalls icon por feiner Befleibung mit ber mannlichen Toga. Der Epifureer Phabrus und ber Stoifer Diodotus waren feine erften Lehrer barin 2. Den Unterricht bes Phabrus, ber ibm noch in fpaterer Beit als Menich achtungswerth fcbien, genoß er mit I. Pomponius Uttifus 3, Diodotus aber war in ber Familie bes Cicero fo einheimisch geworden , daß er viele Sahre unun: terbrochen im Saufe beffelben lebte und ihn im 3. 59 bei feis nem Tobe jum Erben einsehte 4.

In Studiengenoffen, durch welche fein Wetteifer angeregt werden mochte, fehlte es ihm nicht. Plutard ermahnt, wie febr er fich vor ihnen auszeichnete (Cic. c. 2). Er felbft 5 nennt als folche feinen Bruder Quintus, feinen Better &. Cicero, Die Cohne bes C. Mculeo, von denen C. Bifellius Barro noch fpater in engerer Berbindung mit ihm fand und megen ber Menge feiner Renntniffe von ihm geruhmt wird 6, ben Gervius Gul: picius, ben &. Melius Tubero 7, ten D. Pompejus Bithyni: fus 8, ben C. Memmius (fam. XIII, 1, 2) und wenn die Mit:

Schluf, qui fanto in honore pueris nobis erat, ut eum etiam edisceremus. Cic. Brut. 33, 127. . . . . . . . . .

<sup>1</sup> de orat. II, c. 1.

<sup>2</sup> Acad. pr. 36, 115 Diodoto quid faciam Stoico, quem a puero audivi? qui mecum vivit tot annos? qui habitat apud me? N. D. I, 3, 6. ad fam. XIII, 1, 2 a Phaedro, qui nobis, quum pueri essemus - valde ut philosophus, postea tamen ut vir bonus et suavis et officiosus probabatur etc.

<sup>3</sup> ad fam. l. l. . 1 14 . . 4 Tusc. V, 39, 113. ad Att. II, 20, 6.

<sup>5</sup> de orat. Hylly 2. Bgl. de fin. V4 1, 11 m of .

Brut. 76, 264. de provinc. cons. 17, 40. and the second and the

Brut. 41, 151 pr. Ligar. 7, 21(11)

Brut. 68, 240 biennio quam nos fortasse major, summo studio dicendi multaque doctrina, incredibili labore atque industria; quod scire possum. Fuit enim mecum et cum M. Pisone tum amicitia, tum studiis exercitationibusque conjunctus. Briefe bes Gicero und Bithonitus: ad fam. V, 16 u. 17. the state of the second second

fculer bes Uttifus auch bie feinigen waren, fo gehorten noch E. Torquatus und ber jungere C. Marius 1 bagu. Allerbinas fehlte es auch nicht an Solchen, welche ein tieferes Ginbringen in bie Biffenschaften fur überfluffig und nublos erflarten, und bem Cicero und feinem Bruber bas Bohlgefallen baran burch bie Behauptung zu verleiden fuchten, bag auch &. Graffus über bie gewöhnliche Jugendbilbung nicht hinausgegangen, DR. Uns tonius aber ben Biffenschaften vollig fremd geblieben fei, in: beffen wurde ber Entwicklungsgang ber beiden Junglinge baburch um fo weniger gehemmt, je mehr ihnen ihre nachsten Ungehoris gen bas Wegentheil bezeugen fonnten, und je ermunternder bie Mufmertfamteit insbesondere wirkte, welche &. Graffus ihrer Musbilbung widmete 2. Denn Graffus war nicht nur bes Griechi: fchen wie feiner Muttersprache machtig, fondern pflegte auch mit ben Lehrern ber Ciceronen Unterhaltungen anzuspinnen, in benen fich bie Bielfeitigkeit feiner Kenntniffe berausstellte.

Bis zu feiner Bekleidung mit der mannlichen Toga war indeffen die Bildung und Erziehung des Cicero nur eine hausliche und wiffenschaftliche. Die großen Begebenheiten der Zeit
konnten allerdings nicht unbemerkt bleiben; Knaben aber pflegten
noch nicht das Forum zu besuchen 3.

Es war das Jahr 90 v. Chr., als Cicero die mannliche Loga erhielt 4, und damit bem offentlichen Leben zugeführt wurde. Unter der Leitung des greifen Mucius Scavola, welcher man ihn übergab, wurde zugleich die Rechtsgelehrsamkeit eine Zeit lang sein Studium.

Das burgerliche Recht ber Romer, obgleich langft nicht mehr eine nur Benigen zugangliche Runbe bevorrechteter Familien, und burch mancherlei Schriften Jebermann zuganglich gemacht, beruhte boch immer noch auf bem Unfehn ber Rechtsgelehrten,

<sup>3</sup> Die Ausbrücke in sorum venire und togam virilem accipere gleiche bebeutend. Brut. 88, 303.

<sup>4</sup> Rady Brut. 89, 303 als Craffus gestorben, Cotta vertrieben und ber marfische Krieg ausgebrochen war, ba ber Tob bes Craffus etwa auf ben 20. Sept. 91 v. Chr. siel (do orat. III, §. 2 u. 6), die Berbrängung bes Cotta von bem Aribunal wenige Aage später, seine Bertreibung aber einige Monate barauf erfolgt sein foll (do orat. III, §. 11). Bgl. Menut. ad Ep. ad sam. XIII, 10. Sueton. Aug. c. 8.

und munblicher Unterricht galt als bas angemeffenfte Mittel, fich bie Renntniffe, beren man bedurfte, zu verfchaffen 1. Dan fcopfte ibn aus ben Untworten und Weifungen, welche bie Rechtsgelehrten auf vorgelegte Rragen zu ertheilen gewohnt mas ren 2. Bur Bilbung bes Rebners wurde ber Unterricht in ber Rechtsgelehrsamkeit nicht von Allen fur nothwendig gehalten; ber Redner Untonius follte bamit gang unbefannt fein 3, . 2. Graffus aber galt nicht nur fur ben großten ber Rebner feiner Beit, fonbern auch fur ben rechtstundigften 4, und es mar vielleicht nicht ohne feine Beranlaffung gefchehen, baß Cicero feinem Schwiegervater D. Mucius Scavola, welchen man gum Unter: fchied von feinem jungeren Better, bem Pontifer Marimus, ben Mugur nannte, jugeführt murbe 5. Scavola lebte noch mahrenb ber Unruhen bes Jahres 88 6, Gicero genoß baber feinen Um= gang 2 bis 3 Jahre, und fcblog fich erft nach feinem Tobe bem Pontifer Scavola an 7, beffen Unterweifungen in ber Rechtsge= lehrfamteit bis zu bem im 3. 82 erfolgten Tobe beffelben von ihm benutt worben ju fein icheinen. Reiner von beiben geborte gu ben großeren Rebnern, obgleich ber Pontifer von Cicero ber beredtefte unter ben Rechtsgelehrten genannt wird 8, beibe aber waren Manner bes größten Unfehns und ber ruftigften Thatig: feit, und wie Cicero von bem Mugur rubmt, bag fein Saus noch wahrend bes Marferfrieges Sebermann offen geftanben und baß er tros feines boben Alters und einer gefchmachten Befund: beit ftets ber Erfte in ber Senatoversammlung gemefen 9, eben fo von bem Pontifer, bag bie in ber Familie ber Mucier einbeimische Rechtstenntnig 10 ibn vor allen Unberen ausgezeich= net 14, und bag er jur Beit ber Rudtehr bes Gulla lieber fein

bugo Rechtegeschichte G. 74 u. G. 339 - 349.

<sup>2</sup> So Brut. 89, 306 vom Scavola, qui quamquam se ad docendum dabat, tamen, consulentibus respondendo, studiosos audiendi docebat.

<sup>3</sup> de orat. 1, 38, 172.

<sup>4</sup> Brut. 39, 145. Bgl. de orat. II, 33, 142.

<sup>5</sup> de amic. 1, 1. Scavola war fcon 117 v. Chr. mit Q. Gacilius Metellus Conful gewesen de orat. 1, 7, 24.

<sup>6</sup> de amic. 1, 2. 7 de amic. 1, 1. leg. 1, 4, 13.

<sup>6</sup> Brut. 39, 145.

<sup>9</sup> Philipp. VIII, 10; 31. Bgl. de orat. 1, 45, 200.

<sup>10</sup> de orat. I', 10, 39.

Beben habe Preis geben als die Waffen gegen bas Vaterland ergreifen wollen 1. Die Milbe und Freundlichkeit des alteren Scavola gehörte noch in den späteren Jahren des Cicero zu seinen liebsten Erinnerungen; nie, sagt er in dem Buche von der Freundschaft, habe er sich von der Seite des Greises entsernt und jeden seiner Aussprüche sich aufs Tiefste eingeprägt. Auch die Bildung der Frauen, welche zur Familie des Scavola geshörten, der Lälia, seiner Gemahlin 2, der Mucia, seiner Töchzter, und der Lälia, seiner Enkelinnen, blied dem Cicero nicht undekannt. Bon der Lälia läßt er in den Büchern vom Redner den Erassus sagen 3, es sei ihm immer, so oft er seine Schwiezgermutter gehört habe, als höre er den Plautus oder Nävins; so richtig, einsach und natürlich sei ihre Rede.

Die rhetorischen und philosophischen Studien des Cicero wurden in diesen Jahren nur durch den Bundesgenoffenkrieg unterbrochen, in welchem Cicero unter dem Oberbefehl des Sulla oder des Pompejus Strado 4 mit unter den romischen Heeren kampste. Der Rhodier Molo, bessen Cicero an mehreren Stellen des Buches de cl. oratoribus 5 gedenkt, kam zwar erst während der Dictatur des Sulla nach Rom, hielt sich vielleicht auch nur so lange daselbst auf, als der Zweck, weshalb er gekommen war 6,

<sup>1.</sup> d Att. IX, 15, 2, N. D. III, 32, 80. Appian. B. C. I, 88. Brut. 90, 311.

<sup>2 3</sup>m 3. 91 jeboch geftorben. 3 de orat. III, 12, 45.

<sup>4</sup> Plutarchi. Cic. c. 3 xai rwa zgóvor xai organica pertoger und Sulla negi ror Magoundr nodepor. Cic. Philipp. XII, 11; 27 »Ch. Pompejus Sexti filius consul me praesente, quum essem tiro in ejus exercitu, cum P. Vettio Scatono, duce Marsorum, inter bina castra collocutus est.« Für Plutarch aber ift Cic. de divin. I, 33, 72, wo von einem Borfall bes Bundesgenoffenkrieges die Rede ift, wobei Cicero persönlich zugegen, Sulla aber Oberbefehlshaber war, — bemselben Borfall offenbar, der bei Appian B. C. I, 50 extr. erwähnt wird. Bon der Anterjochung der Marser duch den Consul Pompejus ist App. 1, 52 die Rede. Beibe Begebenheiten gehören in das 3. 89. Cicero scheint also zuerst unter Sulla's hierauf unter Pompejus Besehlein gestanden zu haben. Das Cicero schon an dem Feldzuge von 90 a. Chr. Abei genommen, scheint durch Cic.

Dr. Coel. 5, 11 widerlegt zu werden, wonach, Cicero nach seiner Bekleidung mit der männlichen. Zoga erst noch ein Jahr die gewöhnlichen Borübungen sür den Krieg mitmachte. Ags. d. Ausleger z. d. St. bei Graevius p. 300.

<sup>5 70, 245, 89, 307, 90, 312, 88, 307</sup> fcheint jeboch interpolirt.

<sup>6</sup> Die Rhobier hatten ibn als Gefanbten gefchickt. Brut. 90, 312.

forberte, Citero aber mar, nachbem ber Bunbegenoffenfrieg fein Enbe erreicht hatte, fortwährend mit rebnerifchen Uebungen beschäftigt 1, wobei er fich fowohl ber lateinischen als ber griechischen Sprache bebiente, wenn auch am meiften ber letteren, theils weil bie ariechische Sprache bie reichere mar und burch bie griechische auch bie lateinische gewinnen konnte, theils weil die Unweisungen ber griechischen Rebefunftler nur von griechisch Rebenben benutt werben konnten 2. Indeffen mar eine genaue Befanntichaft mit bem Buftanbe ber romifchen Berebfamteit und ben Leiftungen ber bisberigen romischen Redner basjenige, mas ihn fortwahrend beschäftigte, und er benutte gern bie Belegenheit, fich von alteren Personen, unter welche auch ber bochbejahrte Dichter &. Attius gehorte, baruber unterrichten ju laffen 3. Auch bie Schauspieler Roscius und Mejopus maren feine Freunde, und er mochte ihnen in ber Runft bes mundlichen Bortrags Manches perbanten 4.

Die philosophischen Studien wurden von Cicero junachst unter ber Anleitung des Stoifers Diodotus eifrig fortgesetzt. Cicero schätzte denselben überaus hoch und rühmt seinen Unterzicht in der Dialektik 5; ungleich größer jedoch scheint der Einzbruck gewesen zu sein, welchen der Akademiker Philo auf ihn machte.

Philo aus Larissa hatte bis bahin die Philosophie in Athen gelehrt, und hier an ber Spige ber Schule gestanden, welche obgleich zur neueren Akademie gehörig, von den Bersuchen, welche Philo zur Milberung des Skepticismus berfelben gemacht hatte, von Spateren die vierte Akademie genannt wurde. Das Buch jedoch, in welchem er diese Ansichten auseinanderzsette, erschien erst spater 7, und als Cicero ihn kennen lernte, war seine Lehrart, wie es scheint, noch vollig die des Karneaz bes, dessen Grundsage durch seinen Lehrer Klitomachus, den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brut. 89, 305 quotidie et scribens et legens et commentans. 90, 310.

<sup>2</sup> Brut. 90, 319.

<sup>3</sup> 28, 107.

de orat. III, 26, 102. de leg. I, 4, 11. Macrob. Saturn. II, 10.
 Schol. Bob. pr. Arch. p. 357. Onomast. Tull. v. Q. Roseius comoedus.
 de divin. I, 37, 80.
 Brut. 90, 309.

<sup>6</sup> So bei Sext. Empiricus Pyrrh. Hypot. 1, 33, p. 56 ed. Fabr. u p. 62.

Acad. pr. II, 4, 11.

Schiler bessehen; auf ihn übergegangen waren. Mit ber Philosophie aber verband Phiso die Rhetorit, und das Aufsehn
war nicht gering, welches er zu Rom machte 1, als er im I. 88
vor den Truppen des Mithridates mit den angesehensten athenischen Burgern dahin gestohen war, und während der folgenden
Jahre Borträge daselbst sowohl über Beredsamkeit als Philosophie hielt. Die Geschicklichkeit der Akademiker, Entgegenstehenbes zu widerlegen, und die Gewandtheits der philosophischen Beweissihrung über Alles zu verheben, wurde in den Augen des
Cicero dald eine besser und zwecknäßigere Schule der Beredsamkeit als das künstliche und zusammengesche Lehrgebäude, zu
welchem die durch die rednerische Tüchtigkeit ihrer Lehrer obenbrein wenig bewährte Khetorik ausgedaut war. In der Schule
ber Akademie, nicht in der der Rhetorik, behauptete Cicero, zum
Redner gebildet zu sein.

Je thatiger sich jedoch Cicero ben Studien ber Philosophie und Rhetorit widmete, und je eifriger er dazu den Umgang griechischer Rhetoren und Philosophen wie romischer Studienges noffen benutzte, besto ungunstiger schien ber gleichzeitige öffentzliche Zustand auf seine praktische Ausbildung einzuwirken

Die Zeiten bes Bundsgenossenkrieges wandten die diffents liche Aufmerksamkeit fast ausschließlich den Wassen zu. Die ber deutendsten Redner kampsten unter den romischen Heeren; und wichtigere Rechtssälle waren nur diesenigen, welche das Geset des Varius, wonach die Umtriebe derzenigen, welche zum italisschen Kriege Veranlassung gegeden, bestraft werden sollten, herz beigeführt hatte. Aber auch diese mußten, nachdem das Gesetz seinem eignen Urheber die Verbannung zugezogen hatte 2, einem Senatsbeschluß zusolge eingestellt werden 3, und der Eiser des Cicero, durch unausgesetzte Theilnahme an den öffentlichen Werzhandlungen zu lernen, fand bei der Mittelmäßigkeit der meisten Redner, welche er zu horen Gelegenheit hatte, nicht immer die gewünschte Rahrung. Zu seinem großen Schmerze wurde E. Cotta, einer der jüngeren, den er in den Büchern de oratore 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brut. 89, 306. <sup>2</sup> Cic. Brut. 89, 306.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ob ejus tristitiae occasionem senatus decrevit, ne judicia, dum tumultus Italicus esset, exercerentur. Ascon. in Cornel. p. 73. ed. Baiter.

<sup>4</sup> S. 3. B. 1, 8. III, 4. Much de nat. deor. rebend eingeführt.

bem Sulpicius an die Seite ftellt, noch im ersten Jahre des Krieges (90) bertrieben: 1, und & Memmius, D. Pompejus, E. Curio, D. Metellus Geler, D. Barius, G. Carbo, En. Pomponius und E. Julius 2 mochten ihn für diesen Berlust nur wenig entschädigen. Das Consulat des Sulla und Pompejus (88) verschaffte ihm Gelegenheit, die Beredsamkeit des Sulpicius in ihren gewaltigsten: Aeußerungen kennen zu lernen 3, der Partheikampf aber, in welchem dieselbe geglänzt hatte, brachte dem Sulpicius noch im nämlichen Jahre den Untergang, und kostete eben so im solgenden (87) dem D. Catulus, M. Antonius und E. Julius das Leben 4.

Muf bas Blutvergießen, welches bie Rudtehr bes Ginna und Marius jur Folge gehabt hatte, folgte eine fast breijabrige Stille 5, ber Berebfamteit jeboch nicht jum Geminn. ben Rebnern ber Beit, Antiflius, Difo, Domponius, Carbo und Philippus, - benn Unbere, Die fich fruber hervorgethan batten, maren theils getobet theils vertrieben worben, - glangte por Allen Sortenfius, beffen icon mit feinen Innglingfigbren 6 auffeimenber Rubm bereits fruber Auffehn erregt batte 7, und jest in feiner Bluthe fant 8. Cicero ruhmt von ihm ein bewundernswurdiges Gebachtniß, eine raftlofe Thatigfeit, die fich in feinen hauslichen Studien wie in feiner Theilnahme an ben Geschaften bes Forums befundete, eine vorzügliche Beschicklich: feit in ber Gintheilung ber ju behandelnden Gegenftande und in ben Ueberfichten, in welchen er bie Sauptpuncte gufammengufaffen mußte (collectiones), eine glangende, bundige und reich: baltige Sprache, eine flangvolle und angenehme Stimme und einen lebenbigen Ausbrud in feinen Bewegungen und Geberben 9. Rein Zweifel, baß folche Borguge ein Sporn ber Rachahmung fur Cicero maren, wenn auch bie Befchaftigung mit ber Philo:

de or. III, 3. Ellendt hist. eloq. Rom. p. XCV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brut. 89, 304 — 305.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brut. 89, 306 Tum P. Sulpicii in tribunatu quotidie concionantis totum genus penitus cognovimus. de harusp. resp. 20, 43. de am. 1, 2. Philipp. VIII, 2, 7.

<sup>5</sup> Brut. 90, 308 Triennium fere fuit urbs sine armis.

<sup>6 .</sup> Es war im Jahr bee L. Graffie und D. Scavola (659 U. c.), ale er , 19 Jahre alt, jum ersten Male auf bem Forum auftrat. Brut. 64, 229.

<sup>7.</sup> Brut. 88; 301. 1 90,1308, 111 29 88, 301-303.

sophie und Rhetorik, welche im Umgang mit Philo, Diobotus und Molo fortgesett wurde, zugleich mit den in Verbindung mit M. Piso und Q. Pompejus angestellten Redeubungen 1, vortläusig noch der einzige Spielraum seiner Thätigkeit blieb. Indessen, nachdem Scavola, Carbo und Antistius 2 gefallen waren, Cotta, Curio, Erassus, die Lentuli und Pompejus zurück, und odwohl noch Pomponius, Censorinus und Murena aus der Zahl der Redner entsernt wurden, so bahnte doch die Herstellung der Gesetz und Gerichte, welche durch Sulla's Herrsschaft ersolgte, dem Studium der Beredsamkeit aufs Reue den Weg.

Indem Cicero nunmehr anfing, als Redner offentlich tha: tig zu fein, mochte bie Burudgezogenheit feines bisberigen Lebens und feine Theilnahmlofigfeit an ben Partheifampfen ber Beit 3 bagu beitragen, ihm eine felbftanbige und unabhangige Stellung au fichern. War auch bie Freiheit noch burch bie Furcht vor eis nem Dictator beschrantt, Die Beit ber Profcriptionen ging porfiber, und es war ben Machthabern unmöglich, ben wieberber: gestellten Rechtszuftand fo zu verlaugnen, bag ein jebes freimus thige Bort neuen Gefahren ausgeset hatte. Die Reben fur ben D. Quintius und G. Roscius find unter ben erhaltenen biejenigen, welche biefer alteften Beit ber rednerifchen Thatigfeit bes Cicero angeboren, jene eine Civil : biefe eine Privatfache bes treffend. Cicero felbft, ber bie Rebe fur ben G. Roscius, Die erfte in einer Criminalfache von ihm gehaltene nennt, fagt, baß er in biefer Beit fowohl mit Civil = ale Criminalfachen ju thun gehabt, und ba bie in ben beiben Reben enthaltenen Beitanga= ben nicht bagegen find, fo fcheint fein Grund vorbanden, um von ber auf bas Beugniß bes Asconius Dedianus, Quintilian und Gellius fich ftubenben Ueberlieferung, wonach bie Rebe fur ben Quintius ein Sahr alter als bie andere fein foll, abzumei= den, obgleich Fenestella bie Rebe fur ben G. Roscius in bas 2te Lebensjahr bes Cicero gefest hatte 4.

Brut. 90, 310 commentabar declamitans, sic enim nunc loquuntur:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Vellej. II, 26, 2. App. B. C. I, 88.

<sup>3</sup> Diwohl es pr. S. Rosc. 6, 16 heißt: postquam victoria constituta ab armis recessimus. Bgl. 47, 136.

<sup>4</sup> Corradus (Quaestura p. 31 ed. Lips.) hielt baber biefe Rebe für

Uebrigens war ber Ruf von feinen Fahigkeiten bem ersten öffentlichen Anftreten bes Cicero vorausgegangen, und er felbst giebt an, ben Angelegenheiten bes Forums sich nicht sowohl um zu lernen, als um feine Rrafte zu erproben gewibmet zu haben 1.

bie erfte, bie von Gicero gehalten worben fei, beruft fich jeboch mit Uns recht auf Brut. 90, 312, wo Gicero nur fagt "Itaque prima causa publica, pro S. Roscio dicta, tantum commendationis habuit« etc. Rura vorher aber finden fich die Worte (f. 311) Tum primum nos ad causas, et privatas et publicas, adire coepimus, woraus hervorzugeben fcheint, baß er fruber ichon in Civilproceffen aufgetreten mar. Bergt. Ferratii Epistolae p. 232. Franc. Fabricii vit. Cic. p. 22. Onom. Tull. ed. Orelli, Daß die Anficht, monach bie Rede pro Quint. in bas Jahr ber Confuln DR. Tullius und En Dolabella (81 a. Chr.), die pro Sex. Roscio aber in bas Sabr bes &. Gulla und D. Metellus Pius (80 a. Chr.) gehörte, im Alter= thum bie gewöhnliche mar, obgleich auch Cornelius Repos ergablt batte, Gicero babe 23 Jahre alt fur ben G. Roscius gefprochen, folgt febr beuts lich aus Gell. XV, 28, 3, wo, nachbem bas Jahr ber Rebe pro Quintio als allgemein anerkannt angeführt worben ift, bingugefügt wirb: Neque dubium est, quin post annum, quam pro Quintio dixerat, Sex. Roscium reum parricidil defenderit, annos jam septem et viginti natus, L. Sulla Felice II. Q. Metello Pio consulibus. In qua re etiam Fenestellam errasse, Pedianus Asconius animadvertit, quod eum scripserit sexto et vicesimo aetatis anno pro Sex. Roscio dixisse. Mudi Quintilian fagt übereinstimment mit Asconius in Beziehung auf pr. S. Rosc. 30, 107 »Quae quum sex et viginti natus annos - dixerit" etc., ju welcher Stelle ber Unterfchied zwifden Feneftella und Asconius ungenau bei Spalbing Vol. IV. p. 559 angegeben wirb. Diefe Ungenauigfeit freilich auch bei Gellius, ber bas eine Mal (6. 3) annos jam septem atque viginti natus; und bas andere Mal (g. 6) richtiger septimo et vicesimo fagt. Gicero mar ben 3 Jan. 106 geboren, folglich ben 3. Januar 80 v. Chr. 26 Jahre alt geworben, und ftanb beswegen jest im 27. Lebensjahre. Daß übrigens bie Rebe fur ben Quintius nicht die erfte mar, die Cicero überhaupt ge= halten hatte, folgt beutlich aus pr. Quint. §. 4. Ita quod nunc consuevit in caeteris causis adjumento esse, id quoque in hac causa deficit.

Brut. 90, 311 non ut in foro disceremus, quod plerique fecerunt, sed ut, quantum nos efficere potuissemus, docti in forum veniremus,

## II. Abschnitt:

But I got to the way to the

Mednerische Wirksamkeit des Cicero von seinem ersten öffentlichen Auftreten an bis zu seiner Reise nach Griechenland und Affen.

Das Jahr ber Confuln M. Tullius Decula und Cn. Cornelius Dolabella (81 v. Chr.), ober bas 26. Lebensiahr bes Cicero, in welches bie aus bem Alterthum erhaltene Uebertfeferung Die Rebe fur ben Quintius fest, ergeben jugleich bie in ber Rebe felbft ermahnten Umftanbe. Mus c. 24. 6. 76, wo bon bem Berfauf ber Guter ber Profcribirten unter ber Dictatur bes Sulla bie Rebe ift, geht hervor, bag bie Rebe nicht vor bem Jahre 81 gehalten worben fein fann. Denn ba bie Ernennung bes Gulla erft gegen bas Enbe bes Jahres 82 erfolgte, Rabius aber und Quintius, bie beiben in bem Proceg fich befampfenben Begner, bie Guter bes profcribirten Alfenus gekauft haben fol= len, und gwischen biesem Rauf und ber Erneuerung ibred Streis tes einige Beit verftrichen fein muß, fo fann ber Proces bes Quintius nicht mehr im Jahre 82 Statt gefunden haben. Dasfelbe ergiebt fich, wenn man 13, 42 und 21, 67, wo es beißt, baß bie Banbel amifchen Ravius und Quintius bereits 2 Jahre bauerten, mit 6, 24 ff. 1 vergleicht, wonach ber Unfang berfel= ben in bie erften Monate bes Sabre 83 (Confulat bes Scipio und Morbanus) gehort, ober wenn 7, 29, mo bie Rudfehr bes Quintius aus Gallien in ben Geptember bes Jahres 83 gefest wird, mit 8, 30 verglichen wird, wonach Ravius noch 11/2 Jahr gewartet haben foll, ehe er ben Streit mit Quintius erneuerte.

Die Beranlassung bes Processes wird von Cicero auf folgende Beise angegeben. E. Quintius, ber Bruder bes P. Quintius, hatte Besigungen in Gallien gehabt, welche sowohl in Trift als in Ackerland bestanden 2, und sich zur Bewirthsichaftung berfelben, nachdem er sie eine Zeit lang allein besorgt hatte, mit bem G. Navius verbunden, welcher, bas Amt eines

<sup>1</sup> Bgl. 18, 37. 25, 79. 26, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Quint. §. 12 erat ei pecuaria res ampla et rustica sane bene culta et fructuosa.

Berolbes ju Rom befleibend, nicht ohne machtige Freunde gewefen zu fein icheint. Diefer mar hierauf felbft nach Gallien gefommen und bafelbft geblieben, auch nachdem C. Quintius geftorben und ber Bruber beffelben D. Quintius an beffen Stelle getreten war. Schulden, welche C. Quintius hinterlaffen bat, nothigen bierauf, nachbem faft ein Sahr verftrichen ift, ben D. Quintius, nach Rom ju reifen, und um bas jur Bezahlung derfelben erforderliche Geld aufzubringen, will er einen Theil feines Eigenthums in Gallien verfteigern. Navius aber mabnt ihn bavon ab, und verfpricht ihm mit feinem eignen Bermogen aushelfen zu wollen (§. 16), halt jedoch fpater, nachdem beibe in Rom angefommen find pfein Berfprechen nicht, fonbern perlangt vor Allem Befriedigung ber Forberungen, welche er vermoge feines Untheils an ben gallifchen Befigungen bes Quin: tius zu machen habe (§. 19) .: Quintius verfchafft fich bierauf durch eine Berfteigerung, die er, obwohl jest unter ungunftige= ren Umftanben, in Gallien anftellen lagt, bas nothige Gelb; und befriedigt damit feine Glaubiger (g. 20). Dagegen wird ber Streit mit Ravius von biefem absichtlich in bie gange gejogen, und Quintius reift, noch ebe berfelbe entschieben ift, ben 29. Januar bes Jahrs 83 wieder von Rom ab. Sierauf I ers flart Ravius, Quintius babe ben ihm bestimmten Termin nicht abgewartet, und verlangt von dem Prator Burrienus in ben Befit ber Guter beffelben gefett zu werden, welche ihm baburch verfallen feien (§. 25). Bu Rom wird Quintius aus allen ben Befigungen verbrangt, welche beibe bis babin in Gallien gemeinschaftlich befeffen hatten (8. 28 u. 46). Wie fich jedoch bier C. Balerius Rlaccus, melder fich als Befehlsbaber eines Seeres in ber Proving befant, bes Quintius annimmt, fo gu Rom ber Richter G. Ulfenus, welcher, obgleich fruber ber Freund bes navius, ben Abmefenden fraftig vertritt, und gegen den Ausspruch bes Prators, ben Beiftand ber Bolfstribunen, unter benen er bem M. Brutus perfonlich befreundet ift, anruft, und bie Beschlagnahme fo wie den Berkauf der Sabe des Quintius verhindert (6. 29). Im Geptember fommt Quintius nach Rom jurud, allein es vergeht, mahrscheinlich in Folge bes

B. I devision cultimore or non-i-

Der freitich verborbenen Stelle §. 58 gufolge ben 31. Januar. Bgt. über bie Beit ber Rebe Hotomann. ju c. 8 p. 36 ed. Graev ..

gleichzeitigen Burgerfriegs, ein Jahr und 6 Monate, ebe Ravius feine Sache mit bem Quintius wieber aufnimmt (6. 30). Alfenus verliert unterbeffen durch die Profcriptionen bes Gulla bas Leben, und Ravius und Quintius taufen gemeinschaftlich feine Guter (6. 76). Ginige Beit nachher aber weiß Ravius ben Prator En. Dolabella ju bem Musfpruch ju bewegen, baß Quintius entweder fur Die Bablung ber Schuld feinem Gegner Sicherheit zu geben (satis dare), ober bor einem Schieberichter ju beweifen babe, baß feine Buter nach bem Cbict bes Burries nus nicht 30 Tage in bem Befit feines Gegners gemefen, unb bagu burch eine Sponfio fich verpflichten muffe 1. Bergebens war nun ber Biberfpruch ber Freunde bes Quintius, welche barguthun verfuchten , baf entweder beide Theile ober feiner bie verlangte Sponfio ju leiften batte; ber Prator beharrte bei feis nem Ausspruch, und Quintius entfchloß fich, ben G. Aquillius als Schieberichter angunehmen, von welchem wieberum &. Bucilius, P. Quintilius und M. Marcellus ju Beifigern erwählt murben 2.

Der Proces, ber auf biese Weise anhängig geworden war, nothigte die Redner des Beklagten zuerst zu sprechen 3, und ohngeachtet es der Gegenparthei nicht gelungen war, den Aquittius zur Festsehung einer bestimmten Zeit, auf welche die Rede besselben beschränkt sein sollte, zu vermögen (9, 33), so hatte sich doch Gicero die Ermahnung gefallen lassen mussen, die Zeit nicht mit zu vielem Reden zu verschwenden und die Entscheidung dadurch zu verzögern 4. Er selbst will erst nach langer Weigerung den Bitten des mit dem Quintius verschwägerten Schauspielers Q. Noscius nachgegeben haben (24, 77), und da früher

¹ pr. Quint. S, 30 Jubet P. Quintum sponsionem cum S. Naevio facere, si bona sua ex edicto P. Burrieni praetoris dies XXX possessa non essent. Recusabant, qui aderant tum Quintio: demonstrabant, de re judicium fieri oportere, ut aut uterque inter se aut neuter satis daret; non necesse esse famam alterius in judicium venire etc. Bgl. 2, 9. Daß es 8, 30 übrigene ben Danbschriften gemäß heißen muß possessa non essent, und nicht possessa essent, weiß Keller nach Semestr. libri. p. 26—43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Quint. 17, 54 qui in consilio adsunt 1, 4. 5. 25, 79. quos tibi advocasti 2, 5. Pugo Rechtsgesch. S. 504 u. 505. Anm. Se Ausg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 2, 8. <sup>4</sup> 10, 34.

ein Anderer, M. Junius, welcher gegenwartig von Rom entsfernt war, zum Bertheibiger des Quintius gewählt worden war 1, so hatten ihm die Umstände nicht einmal eine sorgsältigere Untersuchung der sehr verwickelten Angelegenheit gestattet 2. Rabvius aber, der Gegner des Quintius, hatte sich nicht nur der thätigen und eifrigen Untersützung der angesehensten Männer zu erfreuen 3, sondern wurde auch vom Hortensius und Philippus 4, den größten Rednern der Zeit, vertheidigt, ja vielleicht sogar durch die Stellung der Partheien begünstigt, da er, obzwohl früher auf der Seite der Marianer, dei Zeiten zur Parthei des Sulla übergetreten war, während die Versteidigung des Quintius großentheils auf demjenigen beruhte, was der durch die Proscriptionen untergegangene Alfenus als Bevollmächtigter (procurator) für ihn gethan hatte.

Da die Unspruche des Navius fich auf ben von ihm behaupteten breifigtagigen Befit ber Guter bes Quintius grun= beten, fo fucht Cicero biefelben zu wiberlegen 5, indem er 1) zeigt, bag Ravius feinen Grund gehabt habe, Die Befigergreis fung ber Guter bes Quintius von bem Prator zu verlangen, 2) bag er diefelben nach bem Edict bes Pratore nicht habe befiben fonnen und 3) bag er fie auch nicht befeffen habe (§. 36), und führt ben erften Punct feiner Beweisführung barauf gurud, baß Navius, obgleich er behauptet, an ben verftorbenen Quintius Schulbforderungen gehabt ju haben, bennoch in einer Beit von faft 2 Jahren nichts von D. Quintius, dem Erben beffelben, verlangt, und erft fpater feine Berlegenheit ju Rom bagu benust habe, und bag außerbem bie Beschulbigung, Quintins habe ben bestimmten Termin nicht abgewartet, ungegrundet, mithin auch fein Recht beffelben an bie Guter bes Ungeflagten vorhanden gemesen sei (11, 37-18, 59), ben zweiten barauf, bag bie Bedingungen, unter benen ber Prator allein Die Befitergreifung im Ralle bes Richterscheinens geftattet, beim Quin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Junius, qui hanc causam, Aquilli, aliquoties apud te egit — hoc tempore abest, nova legatione impeditus 1, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1, 3. <sup>3</sup> 1, 1, 2, 7, 9, 14, 47. ··

<sup>4 24, 77. 26, 80.</sup> Der eigentliche Gegner bes Cicero mar inbeffen Bortenfius.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 10, 36 Negamus, te bona P. Quintii, S. Naevi, possedisse ex edicto praetoris.

tius nicht nachgewiesen werben tonnten, bag er vielmehr vom Alfenus offen und nachbrucklich vertheibigt worben fei , und baß ber Ginfluß ber Parthei, au welcher Alfenus gebort babe, bem Quintius um fo meniger jum Rachtheil gereichen tonne. ba ja auch Ravius fruber ju biefer Parthei gebort habe 1; ben britten Punct endlich barauf, bag Davius immer nur Gingelnes von ben Besitungen bes Quintius, nie bas Bange babe an fich brin: gen fonnen . Befigergreifung aber murgbon bem Gangen gelten Co fei bie Rantefucht und Bobbeit bes Daving! welcher nur barauf bebacht gewefen, ben Quintius aus bem ihm sufommenben Untheil an ben gemeinschaftlichen Befibungen gu verbrangen (6. 70 u. 90), welcher iconungelos babei meber Bermanbichaft noch Freundschaft geachtet (6: 48-54) welcher feine Arglift insbefonbere burch bie mit feiner Forberung megen ber Befigergreifung faft gleichzeitigen Bertreibung bes Quintius aus bem Gemeingut bewiefen babe (64 79-82), feinem 3meifel unterworfen, und es banbele fich nur barum, ob ein Gulflofer, welcher Leben und Bermogen 3 an ben Ausgang biefes Proceffes gefest habe, bem Gigennus eines burch machtige Surfprecher begunftigten Gegnere Preis gegeben merben folle.

Bas ber Ausgang war, ob die jugendliche Beredsamfeit des Cicero, oder die schon reifere und geubtere des Hortensius und der Einfluß der machtigen Gonner des Ravius den Sieg bavontrug, wird nirgends angegeben, und kann aus det Rede selbst um so weniger geschlossen werden, je weniger die Zuverstäffigkeit der darim enthaltenen Angaben verdürgt ist 4. Ihre Erhaltung indessen zeigt, daßt sie unter diejenigen gehorte, welche von Cicero selbst veröffentlicht wurden 5, was eher auf einen günstigen als ungunftigen Erfolg schließen läßt.

Roch hoher aber scheint ber rednerische Ruf bes Cicero gefliegen gu fein, nachbem er als Bertheibiger bes S. Roscius
jum erften Mal in einer Criminalfache offentlich aufgetreten mar.

<sup>1 19 . 60-22 . 73.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 29, 89. Omnino autem bona possessa non esse constituir quod bonorum possessio spectetur non in aliqua parte, sed in universis, quae teneri ac possideri possint etc. Secret. 23, 73 – 28, 85.

<sup>3 2, 6, 11, 39, 14, 46,</sup> 

Bergt, bie Inhaltsanzeige bes hotomannus,

<sup>5</sup> Alfo quae exstabant, wie es de off. II, 14 extr. beißt.

Hierbei scheint die Ueberlieferung, wonach dieselbe in das Jahr der Consuln Sulla und Metellus (80) gehorte, durch folgende Umflande bestätigt zu werden.

Der ermordete G. Roscius war erft nach feinem Tobe auf die Profcriptioneliften gefett worden. Die Profcriptionen felbit batten bereits aufgebort, und biejenigen, welche beshalb bie Alucht ergriffen hatten, waren zuruckgekehrt (pr. Rosc. 8, 21). Da nun ber 1. Junius als Termin fur bas Ende ber Profcrip= tionen festaefest worben war, Die Ermordung bes G. Roscius aber erft mehrere Monate fpater 1 erfolgt fein foll, fo wird Diefelbe nicht fruber als in ben Berbft bes Jahres 81 v. Chr. gefest werden tonnen (43, 128). Mus 9, 26 und 10, 27 muß ferner gefchloffen werden, daß zwifchen ber Ermordung bes Ros: cius und ber Unflage feines Sohnes noch eine geraume Beit verftrich, und es wird daber um fo weniger bezweifelt werden fonnen, bag ber Proceg in bas Sahr 80 berabgerudt merben muß, ba berfelbe feit ber Beit ber Profcriptionen ber erfte ge= mefen fein foll, welcher megen Meuchelmord geführt murbe; bei ben noch mabrent bes Jahres 81 fortgefesten Gewaltthatigkeiten aber (29, 80 u. 33, 93) bie neue Berichteverfaffung bes Gulla wohl erft mit bem Unfang bes folgenden Sahres eingetreten gu fein Scheint 2. Gleichzeitig mit ber Ermordung bes Roseins bie Belagerung von Bolaterra, welches von Proferibirten befett, 2 Jahre miberftand 3, fur die Chronologie ber Rede jedoch ohne Bebeutung. INC jus niedad in antherpenn bamis unfa , bitung

Bie Cicero felbst angiebt, mar bie Berantaffung ber Rebe

Opinor enim esse in lege, quam ad diem proscriptiones venditionesque fiant. ad Kalendas Jupias. Aliquot post menses et homo occisus est et bona venisse dicuntur 44, 128. Regonnen hatten die Proscriptionen, wohl gleichzeitig mit der Ernennung des Gulla zum Dictator (Vellej. II, 28. App. B. C. I, 98), nachdem ben I. November im Jahr der Conlina geschlagen waren (Vellej. II, 27, 1), und danreten hierauf die not solgende Jahr sort, unterdessen das Pompejus den Krieg mit Carbo im Sicilien und Afrika sührte (Appian. B. C. I, 95).

Ein Beweis, baß bie fenatorifchen Gerichte bee Gulla erft im 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Strabo V, p. 223 ed. Casaub. 23gl. Liv. Epit. 89. Cic. pr. Cuecina c. 7 pr. domo 30, 79.

folgende. G. Roscius, ein reicher Burger ber umbrifden Muni: civalftabt Ameria war ploblich ju Rom ermorbet (7, 18), und obgleich ber Unbanglichkeit an Die Gegenparthei auf teine Beife verbachtig (6, 15. 16. 8, 21. 50, 147), bennoch nicht lange nachber auf die Lifte ber Profcribirten gefett, feine Guter aber, beren Berth (2, 6) auf 6 Millionen Gestertien geschätt wirb. fur 2000 Seftertien (2, 6. 8, 21) ober nach Plutarch Drache men bon bem &. Cornelius Chryfogonus, einem vielgeltenben Freigelaffenen bes Gulla, gefauft worben (2, 6). Die eben fo widerrechtliche als unerwartete Mechtung bes Ermorbeten und ber ansehnliche Geminn, welchen ein Bertrauter bes Gulla bavon gezogen batte, fubrte an fich fcon auf Die Bermuthung, baß Morber und Guterfaufer von Unfang einander in bie Sande gegrbeitet, und ba zwei ganbeleute und Reinde bes Ermorbeten, I. Roscius Dagnus und I. Roscius Capito (6, 17), im Muf= trag bes Chrufogonus nicht nur Befit von ben Gutern beffelben genommen, fondern auch einen nicht geringen Theil babon als Eigenthum erhalten batten (6, 7. 8, 23. 37, 108), fo lag ber Berbacht febranabe, bag eine Berbindung amifchen ben beiben Rosciern und Chrofogonus fomobl ben Tod als bie Mechtung bes S. Roseius bemirft habe. Diemand vermochte jeboch bas Un= recht zu binbern ober zu rachen. Bwar ichickten bie Mitburger bes Ermorbeten bie gebn Erften ! ihrer Stabt ins Lager bes Sulla vor Bolaterra in Etrurien; Die Abgeordneten fehrten jedoch jurud, ohne etwas ausgerichtet zu baben (9, 26). Die Inbaber ber Guter bes Roscius aber furchteten bie Unfpruche bes Sohnes beffelben, welcher von ber Unterftubung ber Cacilia, ber Tochter bes Metellus Repos, ju Rom lebte, und ba bie Rach= ftellungen, welche fie ibm legten, burch bie Bachfamkeit feiner Freunde vereitelt murben (9, 26. 10, 27), fo murbe befchtoffen, baffelbe Berbrechen, welches ben jungeren G. Roscius feines Bermogens beraubt batte, ju benugen, um ihm jugleich bas Leben zu entreißen. (2. 6. 3, 8). G. Roscius murbe bei bem Prator M. Fannius, welcher bie Untersuchungen über Meuchel= mord zu leiten hatte, bes Batermorbes angeflagt (4, 11). Mis Unflager hatte man ben mit Geschäften Diefer Art vertrauten

Ernesti Clav. v. Decemprimi.

Erucius 1 aufgestellt, unter ben Beugen mar I. Roscius Dag: nus. Die Saltlofigfeit ber Befchuldigung, welche man erhoben hatte, ertennend, feste man alle Soffnung auf ben Ginfluß bes Chrifogonus und die Furcht bor bem Borne bes Gulla. mand, glaubte man, werde ben Roscius zu vertheibigen, ober basjenige, mas Chryfogonus gethan, anzugreifen magen (17, 49. 21, 58. 22, 60). Much bag es feit langer Beit bas erfte Bericht mar, welches wegen Meuchelmorbs gehalten murbe, und baß bei ber Menge und Große ber begangenen Berbrechen ein ftrenges Berfahren fur besonders nothwendig und bem Rufe ber neuen fenatorifchen Richter fur ersprießlich gehalten wurde, fchien den Unflagern ju Statten ju tommen 2.

Inbeffen fehlte es bem G. Roscius nicht an Freunden aus ben angesehensten Kamilien 3, welche, wie febr fie auch fonft ber Parthei des Gulla ergeben maren, fich bennoch burch ben Ginfluß von Leuten wie Chryfogonus erniedrigt und gefrantt fühlten (48, 139-49, 142), und es fcheint auf Beranlaffung berfelben, inebefonbere bes Deffala 4, welcher nur burch feine Jugend abgehalten murbe, bie Bertheibigung felbft ju überneh= men, gefcheben ju fein, bag bem Cicero bie Cache bes Roscius übertragen murbe.

Much ein minder Begabter murbe bie Unichuld bes Ungeflagten zu beweifen im Stande gewesen fein; ein allgemeinerer und tieferer Gindrud jedoch mar erforderlich, um bie burch gurcht eingeschüchterten Gemuther ju ermuthigen und fur bie Sache bes. Angeflagten zu gewinnen. Burbe auch immer ber Schein

Pro Vareno fragm. 8 p. 443 ed. Or. ein Rachahmer bes Antonius (Antoniaster) genannt.

<sup>2</sup> pr. Rosc. 10, 28. Sollte body nady Plutardy Cic. 3 Gulla felbft. erbittert über Rlagen und Befchwerben bes jungeren Roscius, ben Proces veranlaßt haben! (ο τε Σύλλας έχαλέπαιντ, και δίκην πατροκτονίας έπηνε τω 'Ρωσκίω, του Χρυσογόνου κατασκευάσαντος).:

<sup>3</sup> pr. Rose. 6, 15, 28, 77 Te nunc appello, P. Scipio, te, Metelle, vobis advocatis, vobis agentibus, aliquoties duos servos paternos in quaestionem ab adversariis Sex. Roscius postulavit. cfr. 41, 119. 120.

<sup>4 51, 149</sup> Qui si jam satis aetatis et roboris haberet, ipse pro Sex. Roscio diceret; quoniam ad dicendum impedimento est actas et pudor, qui ornat actatem, causam mihi tradidit etc. 1, 4 arme il contenderunt, qui apud me et amicitia et beneficiis et dignitate plurimum possunt.

beobachtet, als ob Sulla felbst von bem Bergang der Dinge nicht hinlanglich unterrichtet gewesen (8, 21. 9, 25), Die Berbrechen bes Chrysogonus und ber Roscier mußten aufgedeckt, und ben Richtern die Rothwendigkeit klar gemacht werden, Kraft und Entschloffenheit zu zeigen.

Nachbem baber Gicero ben Grund feiner Babl jum Ber: theibiger bes G. Roscius angegeben und bie Sache felbft, um bie es fich handelte, vorgetragen hat, ftellt er fich felbft eine breis fache Aufgabe: 1) bie Biberlegung ber Unflage, 2) bie Berbrechen ber Roscier und 3) ben Ginfluß bes Chryfogonus. Der Un= tlager, heißt es in bem erften Abschnitt, fei meber im Stande gemefen anzugeben, weshalb, noch wie die That vollbracht morben fei. Gine Beranlaffung bagu fonne meber in ber Gefinnung bes Sohnes, noch in ber bes Baters nachgewiesen werben; benn baß ber Lettere bie Abficht gehabt, ben Erfteren zu enterben, fei eben fo grundlos, als barin, bag er ibn bei feinen Reifen nach Rom auf bem Banbe gurudgelaffen, eine Burudfetung gefunden werben tonne; in Begiehung auf bie Musfuhrung ber That aber laffe fich weber annehmen, bag er biefelbe felbft, noch bag er fie burch Undere verübt habe, und bie Meußerung bes Unfla: aers, bag biefelbe in eine Beit gebore, in welcher bas Morben vollig ftraflos gewesen fei, muffe eber bie beiben E. Roscius als ben G. Roscius verbachtig machen. Je weniger Beweife nam: lich gegen ben Beflagten beigebracht werben fonnten, befto mehr hauften fich biefelben gegen ben E. Roscius Magnus, welcher 1) burch Durftigfeit, Sabfucht, Bermegenheit und Berfeindung mit bem alteren G. Roscius bagu angetrieben; 2) burch beftan= bigen Aufenthalt in Rom und abnliche Bergebungen begunftigt worben fei, und beffen Schulb 3) noch burch basienige verratben werbe, mas unmittelbar nach ber That gefchehen fei, ba a) biefelbe noch in ber namlichen Racht burch einen Boten bes I. Robcius Magnus bem I. Robcius Cavito nach Ameria gemelbet. b) ber Befit ber erworbenen Guter zwifden Chrpfogonus und ben Rosciern getheilt worben fei, c) I. Roscius Capito als einer ber 10 Abgeordneten ber Ameriner mit bem Chrufogonus gemeinschaftlich bie Abficht ber Gefandtschaft vereitelt habe, und d) die Sclaven bes Ermorbeten, beren Muslicferung von bem Sohne verlangt worben fei, flets jurudgehalten worben, und trop ihreb Mangels an empfehlungewerthen Gigenschaften von

ihren gegenwartigen Gebietern fortwährend begunstigt wurden. Die Verderblichteit des Einflusses des Ehrpsogonus endlich werde badurch bemerklich; daß der Verkauf der Guter durchaus unrechtmäßig und ohne Vorwissen des Sulla erfolgt sei, da 1) der Ermordete weder geächtet noch auf der Seite der Gegner gestödet worden, 2) die Guter erst nach dem gesehlichen Termin vertaust worden seien. Indem endlich noch auf die die Sache des Adels tief erniedrigende Schändlichkeit dieser und ähnlicher Verbrechen, so wie auf das Unglud und die Hulfsbedurftigkeit des Angeklagten hingewiesen wird, bemuht sich der Redner, den Unwillen der Richter wieder die Ankläger eben so wie das Mitzleid für den Beklagten zu erregen, und durch die Erinnerung an Pslicht und Ehre ihre Furcht zu besiegen.

freigen fagt niegends ausdrucklich, daß S. Roscius freiges fprochen worden fei. Es scheint jedoch aus dem durch die Sache verdienten Beifall hervorzugehen, dessen er sich selbst an mehreren Stellen ruhmt 1. Auch nach Plutarch 2 war der Erfolg ein gunstiger. Das Feuer der Jugend aber, welches sich in seinen Worten ausdruckte, daß selbst folche Stellen der Rede, welche das kaltere Urtheil eines besonneneren Alters weniger gebilligt haben wurde, den Beisall der zuhörenden Menge erwarben 3.

Daß sich Cicero in der Sache des S. Roscius bem Borne des Sulla, der damals noch im Besitz der hochsten Gewalt war, ausgesetzt hatte, ist sowohl aus der Rede felbst als aus demiesnigen deutlich, was sonst von ihm darüber bemerkt wird 4. Die

Brut. 90, 312 Itaque prima causa publica, pro S. Roscio dicta, tantum commendationis habuit, ut non ulla esset, quae non digna nostro patrocinio videretur. de off. II, 14, 51 Maxime autem et gloria paritur et gratia defensionibus, eoque major si quando accidit, ut ei subveniatur, qui potentis alicujus opibus circumveniri urgerique videatur: ut nos et saepe alias et adolescentes contra L. Sullae dominantis opes pro S. Roscio Amerino fecimus, quae, ut scis, exstat oratio.

Plut. Cio. 3. Αναδεξάμενος οὐν την συνηγορίαν καὶ κατορθώσας ἐθαυμάσθη.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. Orat. 30, 107 Quantis illa clamoribus adolescentuli diximus de supplicio particidarum? quae nequaquam satis deferbuisse post aliquanto sentire coepimus. "Quid enim tam commune quam spiritus virise etc. (1991. pr. Rosc. 26, 71 u. 72). Sunt enim oinnia, sicut adolescentis, non tam recet maturitate quam spe et exspectatione laudata. 1991. Quintil. XII, 6, 4.

Beit ber Proferiptionen aber mar vorüber, und ber Ginfluß ber; jenigen, welche ihm die Bertheibigung bes Roscius übertragen hatten, mochte bagu beitragen, ibn auch vor ben Folgen au fcuben, wenn bagu nicht icon Die Lossprechung bes Ungeflage ten hinreichte. Die Erzählung bes Plutarch 1, wonach bie Rurcht vor Gulla die Beranlaffung gu ber Reife gemefen fein foll, welche Cicero fpater nach Griechenland und Afien unters nahm, murbe baber zweifelhaft fein, auch wenn ausbrudliche Ungaben bes Cicero nicht bagegen vorhanden maren. namlich giebt nicht nur eine gefchwachte Befundheit als einzigen Grund Diefer Reife an 2, fonberns ermahnt, auch, bag auf bie Rebe fur ben Roscius andere von ibm nicht weniger forgfaltig ausgearbeitete unmittelbar gefolgt feien 3; ja er fugt bingu, baß er mit biefen Beschäftigungen 2 Jahre hingebracht habe 4, und gebenft an einer anderen Stelle einer Rebe, in welcher er noch vor bem Tobe, bes Gulla bie Berordnungen beffelben abermals angegriffen babe 5. Gebort nun ber Unfang ber rebnerifchen Thatigfeit bes Cicero in bas Sahr 81, und geht baraus, baß bie pro Caecina 33, 96 ermabnte Rebe fur bie Ungeflagte aus Arretium mabrend bes Lebens und nicht mabrend ber Dictatur bes Gulla 6 gehalten fein foll, berbor, bag biefelbe erft nach ber Abbanfung bes Gulla gehalten murbe, fo fann auch bie Abreife bes Cicero aus Rom erft im Sabr 79, alfo wenigftens ein Sahr nach bem Proceg bes G. Roscius, erfolgt fein, womit augleich übereinstimmt, bag bie Reife felbft, von welcher Cicero im 3. 77 v. Chr. gurudfehrte, 2 Jahre gedauert haben foll.

Da weber die Gewaltthatigkeiten, wogegen Cicero ben &. Barenus vertheidigt haben soll, noch die Erwahnung des aus der Rede für ben S. Roscius bekannten Erucius als Unklagers bes Barenus mit Sicherheit auf die Zeit des Sulla schließen laffen, so ist die allein aus der Rede für den Cacina bekannte Bertheis bigung der Arretinerin die einzige, welche unter den von Cicero während der 2 ersten Jahre seiner rednerischen Wirksamkeit ges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. c. 3. <sup>2</sup> Cic. Brut. 91, 314.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Deinceps inde multae, quas non minus diligenter elaboratas et tanquam elucubratas afferebamus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brut l. l. Itaque quum essem biennium versatus in causis et jam in foro celebratum meum nomen esset, Roma sum profectus.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Caec. 33, 96. <sup>6</sup> Sulla vivo.

baltenen namentlich erwähnt wirb. Die Beranlaffung bagu lag in bem Urtheil, welches jugleich mit mehreren anderen Orten Italiens bie Stadt Arretium in Etrurien getroffen batte 1. Gulla batte ihr Burgerrecht und ganbereien entriffen und eine Unzahl feiner Golbaten als Coloniften babin geschickt. Da nun nach romifchen Begriffen bie perfonliche Freiheit aufs Genauefte mit dem Burgerrecht jufammenhing 2, fo maren einer aus Ur= retium geburtigen Frau auch Diejenigen Rechte bestritten mor= ben, welche fie vermoge ihrer verfonlichen greiheit befaß. Die Sache, um welche es fich in bem Proces banbelte, fehlt es an Nachrichten. Die Entscheidung batte bas Decemviralgericht 3, ber Unflager mar C. Aurelius Cotta. Es fam vor Allen auf die Frage an, ob eine Burgichaft (sacramentum) 4, welche von Seiten ber Ungeflagten geleiftet worben mar, gultig fei ober nicht. Der Unklager behauptete bas Lettere, weil ben Urreti: nern bas Burgerrecht genommen worden, Cicero bas Erffere, weil bies rechtlich unmöglich fei. Das Gericht hielt in bem erften Theile ber Berhandlungen fein Urtheil gurud, geffand bagegen im zweiten bie Gultigkeit ber Burgichaft zu, und entichieb fo zu Gunften der Ungeklagten 5.

<sup>1</sup> App. B. C. I, 96. II, 94. Cic. pr. domo 33, 79 Populus Romanus L. Sulla dictatore ferente comitiis centuriatis municipiis civitatem ademit, ademit iisdem agros. De agris, suit enim populi potestas, de civitate, ne tamdiu quidem valuit, quamdiu illa Sullani temporis arma suerunt. Söttling Gesch. ber röm. Staatsversassung S. 462.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Caec. 33, 96 Qui enim potest jure Quiritium liber esse is, qui in numero Quiritium non est?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Decemviri stitibus judicandis. Passeratius ad Cie. pr. Caec, 33 p. 585 ed. Graev. Cic. pro domo 29, 78.

<sup>4</sup> Hotomannus ad Cic. pr. Quint. c. 8 p. 37 sq. ed. Graev. Ernesti Cl. v. Sacramentum. Sugo Rechtsgefch. §. 131. Gaj. Inst. IV, 13 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die ganze hieher gehörige Stelle ift (pr. Caec. 33, 97): Alque ego hanc adolescentulus causam, quum agerem contra hominem disertissimum nostrae civitatis, Cottam, probavi. Quum Arretinae mulieris libertatem desenderem et Cotta decemviris religionem injecisset, non posse sacramentum nostrum justum judicari, quod Arretinis adempta civitas esset, et ego vehementius contendissem, civitatem adimi non potuisse: decemviri prima actione non judicaverunt: postea, re quaesita et deliberata, sacramentum nostrum justum judicaverunt. Atque hoc et contra dicente Cotta et Sulla vivo judicatum est.

Die Rebe fur ben &. Barenus hatte Cicero trot ber Ber: urtheilung 1 feines Clienten fchriftlich aufgezeichnet, wenn auch abgefürgt 2. Muf die Beit bes Gulla fann allerdings bezogen merben, baf C. Erucius, ber Unflager bes G. Roscius, fein Gegner 3, und bag von Nachahmern bes &. Graffus und D. Untonius bie Rebe ift 4. Gegenstand bes Processes mar eine Unflage megen Meuchelmord, ber von bem E. Barenus gegen ben C. Barenus und Salarius begangen und gegen ben Gn. Barenus versucht worben fein follte 5. Die Beweife ichienen nicht leicht zu wiberlegen, Bermanbte und Freunde hatten ben Angeklagten verlaffen 6; feine Ditburger geborten gu feinen Berfolgern 7, und bie Abficht bes Cicero icheint hur gewofen gut fein, burch Schilberung ber Berlaffenheit feines Glienten Mitteib gu erregen und bas begangene Berbrechen als wenig hlaublich von Geiten bes Ungeflagten 8, welchem es feinerlei Bortheil gebracht; auf Unbere 9 ju malgen. Eigenthumlich fcheint babei bie Uns ordnung gemefen zu fein. Die Erzählung (narvatio) begann erft; nachdem bie gegen Barenus erhobenen Befdulbigungen enteraftet worden waren 10, und über bie That felbft murbe berichtet, C. Barenus fei auf einer einfamen Strafe mit feinem Reifes gefahrten Dompulenus auf bie Sclaven bes C. Unchgrius Rufus aus Rulginum in Umbrien gerathen, welche ben Dompules nus tobeten und ben C. Barenus bis gur Enticheibung feines Schidfals gebunden bielten 11. 2. Barenus aber follte unfchulbig fein, sowohl wenn C. Barenus bie Reife gufällig als wenn er fie auf Beranlaffung bes &. Barenus gemacht. Durch Spott follte babei ber Ginbrud geschwächt werden, welchen die Unflager burch Borgeigung ber Bunben bes En. Barenus ju machen gesucht hatten 12.

<sup>1</sup> Quintil. VII, 2, 36.

<sup>2</sup> Plin. Epist. I, 20, 7 vergleicht bie Rebe beswegen mit ber f. Murena.

<sup>3</sup> fragm. 8 bei Orelli Tom. VII. 4 2. a. D.

<sup>5</sup> fragm. 6. 6 fragm. 1.

<sup>7</sup> fragm. 2. 8 Quintil. VII, 2, 36.

Bie Drumann V, S. 245 vermuthet, auf ben G. Uncharius Rufus.

<sup>10</sup> Quintil. IV, 2, 26. VII, 1, 12.

<sup>11</sup> fr. 5 u. 7. Quintil. VII, 2, 10. 12 Quintil. VI, 1, 49.

## III. Abschnitt.

# Reife des Sicero nach Griechenland und Afien von 79 bis 77 v. Chr.

Die Berfaffung bes Gulla mar mabrend ber 2 erften Sabre ber offentlichen Thatigfeit des Cicero vollendet, und Gulla felbft freiwillig in ben Privatftand gurudgetreten. Da trot aller Barte, mit welcher bie unterbrudte bemofratische Parthei behandelt und jum Theil ausgerottet worben mar, trot ber Erniebrigung, welche die Bolfstribunen, nachdem ihnen bis auf bas Recht bes Ginfpruche Alles entriffen war, fich hatten gefallen laffen muffen, und trog ber ermeiterten Rechte bes Senats, moburch bie Uri: forratie aufs Neue befestigt fcbien, doch feineswegs bem Berbienft der Beg gu Chre und Musgeichnung verschloffen, Die Berbeffes rung und Bervollständigung ber jest wieder ausschließlich bem Senat übertragenen Griminglgerichte aber fur bie Musbilbung in ber Beredfamteit ben freieften Spielraum eröffnete, fo fonnen es nicht die offentlichen Buftanbe gemefen fein, melde ben Gis cero gerabe bamale Rom ju verlaffen, und ein Daar Sahre im Auslande zuzubringen bewogen. . Auch hatten, ba ber Berfuch bes M. Memilius Lepidus, die fullanischen Ginrichtungen umaus ftoBen, fehlfchlug, bie Berbaltniffe, fich nicht geanbert, als er im 3. 77 nach Rom gurudtehrte ... a talk to be have to get

Der Bweck seiner Reise geht offenbar zumeist aus der Art und Weise hervor, wie dieselbe von ihm benutt wurde. Der Umgang mit Philosophen und Rhetoren scheint ihn in Athen sowohl als in den assatischen Städten und Inseln ausschließlich beschäftigt zu haben, und seine eigne Bersicherung, wonach er die Reise unternommen haben will, um seine durch die bisherisgen Anstrengungen geschwächte Gesundheit zu stärken, und eine Manier der Rede sich anzueignen, welche seinen Lungen weniger zumuthete, stimmt damit vollkommen überein ! Athen gehörte

Lie. Brut. 91, 313. 314. Plutarch. Cic. c. 3. Uebet seine Manier ju sprechen Brut. §. 314: quod omnia sine remissione, sine verletate, vi summa vocis et totius corporis contentione dicebam. Und both war er entschlossen, quodvis potius periculum adeundum quam a sperata dicendi gloria discedendum. Ibid. Bgl. §. 312. Quintil. XII, 6, 7.

noch immer zu ben Orten, welche ber Aufmerkfamkeit ber Freunde und Bewunderer griechischer Kunst und Literatur vorzüglich werth schienen 1, und die Beredsamkeit, welche seit langerer Zeit schon, wenn auch in einer ausgearteten Form, ihren Sis in Asien und Rhodus aufgeschlagen hatte, machte die Bekanntschaft mit den Lehrern derselben wunschenswerth, wie wenig auch ihr Unterricht zur praktischen Ausbildung genügen mochte. Gicero also verlangte nach einer Gelegenheit zur Vollendung seiner Ausbildung, welche auch Frühere nicht verschmaht hatten 2, Spätere aber so eisrig suchten, daß der Aufenthalt an irgend einem Hauptort griechischer Gelehrsamkeit mit zu den Ersorderenissen der wissenschaftlichen Erziehung zu gehören schien.

In Athen, wo Cicero 6 Monate verweilte 3, fcheinen inbeffen bie Sauptichulen ber griechischen Philosophie nur ungleich vertreten gewesen ju fein. Un ber Spige ber Epifureer fanb ber bamale bereits bejahrte Beno aus Sibon 4, beffen Scharf: finn und bei einem Epifureer ungewohnliche Gemandtheit ber Rebe Cicero 5, wie vor ihm fcon Philo, bewunderte, fo beftig er auch bie Atabemiter befampft hatte, und beffen Ungriffe auf bie Stoifer Posibonius in einer besonderen Schrift miberlegen gu muffen glaubte 6; und neben ibm ber als Bebrer bes Cicero ermabnte und von biefem wegen Bilbung, Feinheit und Liebens= wurdigfeit bis in fpatere Jahre gefchatte Phabrus 7, ber, nach: bem er fruber eine Beit lang in Rom gelebt und bier bie Grund: fate feiner Schule verfunbigt hatte 8, nach Athen gurudgefehrt war und bafelbft bis an fein Enbe lebte. Der Umgang mit Attifus 9 trug bagu bei, ben Cicero mit biefen Philosophen, wie wenig er auch ihren Unfichten zugethan mar, in Berfehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. Divin. in Caecil. 12, 39 Aliud est, literas Graecas Athenis, aliud Lilybaei didicisse,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. de orat. I, 11, 45. 18, 82.

<sup>3</sup> Cic. Brut. 91, 315. Dio Cass. XLVI, 7 wird ber Aufenthalt bes Gicero übertrieben auf 3 Jahre angegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diog. L. VII, 36. X, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tusc. III, 17, 38. N. D. I, 21, 59. 33, 93. 34, 93. Acad. poster. extr.

<sup>6</sup> Menag. ad Diog. L. VII, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> N. D. I, 33, 93. ad fam. XIII, 1, 2.

<sup>8</sup> ad fam. XIII, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> fin. I, 5, 16. V, 1, 3. de leg. I, 20, 53.

ju bringen, und feine fpateren philosophischen Arbeiten beweifen, bag bie Schriften berfelben, namentlich bie bes Phabrus 1, nicht unbenutt von ihm gelaffen wurden.

Der stoischen und peripatetischen Schule scheint es an ausgezeichneteren Vertretern in Athen gesehlt zu haben. Bon ben 3 Schulern bes Panatius, Mnesarchus, Hetato und Posibonius, lebte Posibonius und vielleicht auch Hetato, ber wenigstens daber geburtig war 2, in Rhodus, Mnesarchus aber, bessen bei bem Streit ber Philosophen 3 und Rhetoren sowohl, als bei bem ber Stoiter und Ukademifer 4 gedacht wird, gehorte boch einer frühern Zeit an, obwohl er noch, als Antiochus und Philosich entzweiten, in Athen gelebt zu haben scheint, eben so wie ber neben ihm erwähnte Dardanus 5. Cicero hatte die Schriften des Mnesarchus studiert, allein er rechnet ihn nicht wie den Posibonius zu seinen Freunden 6.

Als namhafte Peripatetiker seiner Zeit erwähnt Cicero ben Diodorus, welcher die Sittlickkeit und Schmerzlosigkeit fur das höchste Gut erklart hatte 7, den Staseas aus Neapel, den Lehrer des M. Piso 8, und den Kratippus. Kratippus aber lebte erst später zu Athen 9, Staseas kann wenigstens, als Cicero sich dort aushielt, nicht daselbst gewesen sein, und von Diodorus, dem Schüler des Kritolaus, wird nirgends erwähnt, daß er zu den Bekannten des Cicero gehörte. Der mit Cicero zu Athen verweilende Piso aber sucht die Kenntniß der peripatetischen Philosophie nicht bei einem Peripatetiker, sondern bei dem die Schulen der Akademiker, Peripatetiker und Stoiker vermengenzben Antiochus 10.

<sup>1</sup> ad Attic. XIII, 39, 2. Rrifche b. theol. Lehren ber griechischen Benfer. S. 27 ff. 2 de off. III, 15, 63.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> de orat. 1, 11, 45. 18, 82. 83.

<sup>4</sup> Fragm. ex Acad. prior. lib. I, p. 469.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Acad. pr. 11, 22, 69. <sup>6</sup> fin. 1, 2, 6.

<sup>7</sup> Cic. fin. V, 5, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> fin. V, §. 8 u. 75. de orat. I, 22, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sicero täßt ihn fin. V, 14 ganz unerwähnt, und scheint ihn erst auf seiner Reise nach Eilicien zu Sphesus, wohin sich Kratippus von Mytilene aus begeben hatte, kennen gelernt zu haben. Timaeus c. 1. p. 496. Mytilene nämlich war der Wohnort des Kratippus. Brut. 71, 250. Spätter freilich lehrte er in Athen. de ost. init. de divin. I, 3, 5. Ellendt zu Cic. Brut. p. 183 ed. pr.

Cicero felbit aber fpricht, inbem er feiner philosophischen Studien in Athen gebentt, nur von feinem Umgang mit Untiodus, bem Astaloniten 1. Er war auf biefe Stubien nicht unvorbereitet; benn Philo mar ber Behrer bes Untiochus gemefen. Freilich hatte biefer bie Unfichten feines Meifters und bamit gugleich bie Grundfate ber mittleren und neueren Afabemie aufgegeben, und eine Berftellung ber alteren Utabemie verfucht 2, mit welcher gugleich Peripatetifer und Stoifer vereinigt werben follten. Platonifer und Ariftotelifer, wurde von ihm behaups tet . feien im Befentlichen nicht von einander verfcbieben : Beno aus Citium aber, ber Schuler bes Polemon aus ber afabemifch= peripatetifden Schule, habe nur Neues in Worten, nicht in ben Sachen aufgebracht, Urtefilaos aber, fein Mitfchuler, bie Bebe ren ber Utabemie blos aus Biberfpruchsgeift gegen ben Beno verandert. Indem er die Unficht ber neueren Atabemie von ber Burudhaltung ber Unerfennung philosophischer Gage beftritt, mar er bemubt, biefelben Rriterien ber Bahrheit wie bie Stoifer zu vertheibigen 3, verwarf jeboch bie ftoifche Unficht vom bochften Gut fo wie bie baraus hervorgebenben paraboren Behauptungen, und naberte fich ben Peripatetitern 4, inbem er außer bem Sittlichguten noch bie forperlichen und außerlichen Guter zu einer volltommenen Gludfeligfeit fur nothwendig er= flarte 5. 3war maren mit biefer Ausgleichung weber Afabemis fer, noch Peripatetiter noch Stoifer gufrieben 6, inbeffen fehlte bem Untiodus nicht ber Beifall angesehener Romer 7, 3. 23. bes Difo, Lucullus, Barro und Brutus 8. Attitus geftebt beis nabe von ihm überrebet worden gu fein 9, und bie Bunft feiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brut. 91, 305. Wie er ben Antiochus achtete: Acad. pr. 2, 4. 22, 68. 35, 113, ad Att. XIII, 19, 5.

Acad. pr. 4, 12. 6, 18. 31, 109. 111. Acad. post. 4, 13. 9, 35. 12, 43.

<sup>3</sup> Ac. pr. 21, 67. 43, 132. 23gl. 46, 143. 30, 97. 45, 137. 16, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic. fin. V, 5, 14. 6, 16. Acad. pr. 42, 131. 43, 133.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ac. pr. 43, 134. 44, 135.

<sup>6</sup> Acad. pr. 4, 11. N. D. I, 7, 16.

<sup>7</sup> Diefallen an bem Streit ber philosophischen Partheien mochte bagu beitragen. Cic. de leg. 1, 20, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Acad. post. 3, 12. ad Att. XIII, 12, 3. 19, 2. ad fem. IX, 8, 1. Acad. pr. 2, 4. 10. 11. 19, 61. fin. V, 1, 1, 2, 6.

<sup>9</sup> de leg. I, 21, 54.

romischen Freunde ging zum Theil auf seinen Bruder und Nachfolger Aristus 1 über. Sicero gehörte nie zu seinen Anhangern,
wie eifrig er sich auch mit ihm beschäftigte und später in seinen
Schriften die Ansichten des Antiochus benutzte. Er sah, wie
wenig Wahrheit in dem von ihm versuchten Synkretismus lag
und wie wenig Antiochus dadurch sein Biel, das Ansehn der alten Akademie wiederherzustellen, erreichte 2. Die Vorliebe,
welche Philo dem Cicero für die neuere Akademie einzuslößen
gewußt hatte, erhielt sich trot der Leidenschaftlichkeit, mit welcher Antiochus sowohl diese Schule selbst als die besonderen
Ansichten des Philo zu bekämpfen suchte 3.

An den Studien des Cicero nahmen übrigens sein Bruder Quintus, sein Better E. Cicero, sein Freund Uttifus, und der der peripatetischen und antiochischen Schule ergebene M. Pupius Piso Calpurnianus Theil 4. Der Aufenthalt in Athen scheint daher auf die angenehmste Beise verstoffen zu sein, und wurde außer einer Einweihung in die eleufinischen Mysterien 5 noch zu Ausstügen in das übrige Griechenland, z. B. den Peloponnes 6 benutzt. Das Cicero eine Beitlang den Gedanken gehegt haben soll, falls seine Absichten auf eine öffentliche Lausbahn vereitelt werden sollten, sich nach Athen zurückzuziehen und ganz den Bissenschaften zu widmen, scheint zu den Erdichtungen zu gehören, womit Spätere das Leben des Cicero ausstateten 7.

Beit weniger als für bie Philosophie scheint Uthen bamals für bie Beredsamkeit bargeboten zu haben. Der Syrer Demestrius, ein alter und nicht unberühmter Redekunstler, scheint der Einzige gewesen zu sein, bessen Anweisungen Cicero benutzte 3, und obgleich er ben Eiser nicht unerwähnt läßt, mit welchem er biesen Studien obgelegen, so scheint doch sein Aufenthalt in

Brut. 97, 332. fin. V, 3, 8. Plutarch. Brut. c. 2. Ac. post. 3,
 Ac. pr. 4, 12. Tusc. V, 8, 21 u. 22. ad Att. V, 10, 5. Lad. pr. 19, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ac. post. 4, 13. <sup>3</sup> Plutarch. Cic. 4.

<sup>4</sup> Die Perfonen, welche bei Cio. fin. V. rebend eingeführt werben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> de leg. II, 14, 36. 
<sup>6</sup> Tusc. V, 27, 77.

Pluturch. Cic. c. 4. Daß bie Sadye erbichtet ift, erweift fich namentlich burch ben Busammenhang ber Erzählung mit ber von Plutarch früher angeführten angeblichen Beranlaffung ber Reise bes Cicero.

<sup>8</sup> Brut. S. 315.

Uffen und Rhobus fur biefen Bred ungleich wichtiger gewesen au fein. Er felbft fpricht nicht immer geringschatenb von ber fonft vielgetabelten affatifchen Berebfamfeit, und obgleich er geftebt, baß ein ichwulftiges, franthaftes und gefuchtes Wefen an bie Stelle ber fruberen Rraft und Gefundheit getreten fei, fo fcheinen ihm biefe Fehler boch nicht überall auf gleiche Beife bemerkbar und bie attifche Beredfamkeit am Reinften in Rhobus erhalten zu fein 1. 3m Allgemeinen aber glaubt Cicero eine boppelte Urt von Berebfamteit unterscheiben, und bie eine mehr in ber Schonheit und Regelmäßigfeit, Die andere mehr in bem Reichthum und Rluß ber Rebe fuchen ju muffen, indem er binjufugt, baß bie gegenwartige afiatifche Beredfamteit befonbers gur letteren gebore und fruber von bem Enibier Mefchplus, gu feiner Beit aber von bem Milefier Mefchines vorzuglich vervolls kommnet worben fei, wahrend fich in ber erfteren, wie fruber ber Gefchichtschreiber Timaus, fo fpater ber Rebner Bierotles von Alabanda und Menefles, ber Bruber beffelben, hervorgethan 2, wobei gugleich ber Ginfluß ber Schule bes Sfofrates unverfennbar icheint. Ging inbeffen bie Abficht bes Cicero babin, bie Manier feiner Beredfamteit ju anbern, fo murbe auffallend fein, baß er gegen feine Rehler bei Rebefunftlern Abhulfe fuchte, beren Eigenthumlichkeit gerabe in biefen Fehlern 3 lag und benen Cicero felbft ben Borwurf macht, bag ihre Sprache ber Jugend angemeffener als bem Alter ju fein fcheine 4, mare ber Gefchmad überall gleich verborben gemefen. Dem Menippus von Stratonicea 5, mit welchem fich Cicero am eifrigften befchaftigt haben foll, wird ausbrudlich bas Lob ertheilt, bag er, frei von thorichtem und unangenehmem Befen, mit Rug unter Die Attifer gerechnet merben tonne 6. Außer biefem foll ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brut. 13, 51. <sup>2</sup> Brut. 95, 325. Strabo XIV, p. 661 init.

<sup>3</sup> Brut. 91, 316.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brut. 95, 325 genus orationis Asiaticum adolescentiae magis concessum quam senectuti.

<sup>5</sup> in Rarien. Strabo XIV, p. 658 Casaub. p. 660 (p. 207 ed. ster.) Κάνταῦθα δ' ἀνὴρ ἀξιόλογος γιγένηται ὑήτωρ Μένιππος κατὰ τοὺς πατίρας ἡμῶν, Κατόκας ἐπικαλούμενος, ὂν μάλιστα ἐπαινεῖ τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ὑητόρων, ὧν ἡκροάσατο Κικέρων, ὡς φησιν ἔν των γραφῆ αὐτὸς, συγκρίνων Ξενοκλεῖ καὶ τοῖς κατ' ἐκεῦνον ἀκμάζουσων.

<sup>6</sup> Cic. Brut. 91, 315.

Umgang bes Sicero fich noch auf ben Dionyfius v. Magnefia, ben Xenokles aus Abramyttium und ben Aefchylus von Knibos erstreckt haben 1.

Am wichtigsten jedoch scheint dem Cicero der Aufenthalt in Rhodus gewesen zu sein, wo der Redekunstler Molon und der Philosoph Possonius lebten 2. Der Erstere war eben so wie der von Strado & Malaxóg genannte Apollonius aus der Stadt Alabanda in Karien gebürtig, welche ehemals zum Gediet der Rhodier süblich vom Maander gehörig 3, jest frei war, und der Schüler des Menekles. Daß Molo in Rhodus zugleich Antheil am diffentlichen Leben nahm, ja selbst in wichtigen Angelegen-beiten gebraucht wurde, geht aus der doppelten Gesanbschaft hervor, welche ihm die Rhodier übertrugen 4. Mit Freimuthigskeit, rühmt Cicero, habe er ihn auf seine Fehler ausmerksam gemacht, und den zu üppigen Fluß seiner Rede in seine Grenzen gewiesen 5.

Daß Cicero außerdem ben Umgang des Posidonius benutte, welcher aus Apamea in Syrien geburtig der Schuler des Pasnatius 6 wurde und in Rhodus sich ansiedelte, geht nicht nur aus Plutarch, der es ausdrücklich bemerkt 7, sondern auch aus Cicero hervor, der den Posidonius seinen Freund 8 und Lehrer 9

<sup>1</sup> Plutarch. Cic. c. 4. Zenofles auch bei Strabo XIII. p. 614 ermähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. Brut. 91, 316. Plutarch. Cic. 4. Strabo XIV, p. 655 Casaub. Ποσειδώνιος δὲ ἐπολιτεύσατο μὲν ἐν Ῥόδω καὶ ἐσοφίστευσεν· ἦν δ' ᾿Απαμεῖς ἐκ τῆς Συρίας καθάπερ καὶ Ἦπολλώνιος ὁ Μαλακὸς καὶ Μόλων· ἦσαν γὰψ Ἦπολεῖς, Μενεκλέους μαθηταὶ τοῦ ὑήτορος. Ἐπεδήμησε δὲ πρότερον ᾿Απολλώνιος, ὀψὲ δ' ἦκεν ὁ Μόλων· καὶ ἔφη πρὸς αὐτὸν ἐκεῖνος· Ὁψὲ μολών, ἀντὶ τοῦ ἐλθών. Ἰαμό ΧΙV, p. 661 init. wird ¿wischen Ἰαροιsonius und Molon unterschieden.
<sup>3</sup> Liv. XXXVII, 55. 56.

<sup>4</sup> Gicero nennt ihn cum actorem in veris causis scriptoremque praestantem, tum in notandis animadvertendisque vitiis et instituendo docendoque prudentissimum.

<sup>5</sup> Ellendt ad Brut. 91, 316. de orat. 21, 88. de harusp. resp. 19. Quintil. XII, 1, 20. Bei Sueton. Caes. 4 heißt er auch clarissimus dicendi magister. Nach Plutarch (ic. 4 verstanb Molo gar nicht Lateinisch. Cicero mußte vor ihm griechisch reben, und Molo beklagte es, die Gewandtsheit Ciceros ruhmend, daß Griechenland jest auch den lesten Borzug an die Kömer versoren habe.

<sup>6</sup> Cic. de div. 1, 3, 6.

<sup>7</sup> Cic. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cic. fin. I, 2, 6. vgl. ad Att. II, 1, 2.

nennt. Cicero nennt ihn außerbem ben großten aller Stoiler ! und rubmt bie Menge und Bielfeitigfeit feiner Renntniffe 2.

Nachdem auf diese Weise 2 Jahre vergangen waren, glaubte Sicero den Zweck seiner Reise erreicht zu haben. Er hatte nicht nur an Redefertigkeit, sondern auch an Kraft und Gesundheit gewonnen. Seine Manier war völlig verändert, seine Stimme milber und biegsamer, sein Ausdruck ruhiger und gesehter, seine Haltung fester geworden 3. Ueber seine kunftige Bestimmung mochte er längst mit sich einig geworden sein, und das delphissiche Drakel, welches er befragt haben soll 4, wie er des größten Ruhmes theilhaftig werden durfte, war schon lange nicht mehr eine Zuslucht der Rathlosen 5. Man mochte den Cicero, als er nach zweisährigem Umgang mit griechischen Philosophen und Rhetoren zurücksehrte, einen Graeculus und Otiosus 6 nennen, es bedurfte aber wohl kaum des Zuredens seines Valers und seiner Freunde, um ihn auf seiner ferneren Lausbahn zu erhalten.

### IV. Abschnitt.

Deffentliche Thatigkeit des Cicero von feiner Muckehr im J. 77 v. Chr. bis jum Proces des Berres.

Erft im nachsten Jahre nach seiner Rudfehr erreichte Gicero bas Alter, in welchem es ihm bie Gesethe 7 gestatteten, sich um bie Quaftur zu bewerben. Wichtige Rechtsstreitigkeiten aber besichtigten ihn in biesem Sahre 8, in welchen auch Cotta um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fragm. p. 482. <sup>2</sup> Tusc. II, 25, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brut. 91 extr. Itaque me recepi biennio post, non medo exercitatior sed prope mutatus etc.
<sup>4</sup> Plutarch. Cic. c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cic. de divin. I, 19, 37. II, 56, 116.

<sup>6</sup> wie das bei Plutard, vorkommende Γραικός und σχολαστικός in der Rede pro Sext. c. 51, 101 ausgedrückt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lex Villia annalis. Liv. XL, 44. de off. II, 17, 59. Index legum ap. Orell. p. 133. Das Jahr ber Quaftur Giceros fonft noch aus Brut. 92, 319.

Brut. 92, 318 Unum igitur annum, quum rediissemus ex Asia, causas nobiles egimus, cum quaesturam nos, consulatum Cotta, aedilitatem peteret Hortensius.

bas Confulat, Hortenfius um bie Aebilenwurde anhielt. Bon biesen beiben, ben größten Rednern ber Zeit, stand Hortensius auf dem Gipfel seines Ruhms, und wie er den Cotta überragte, verrieth sich namentlich in den Processen des M. Canulejus und En. Doladella, deren Vertheidigung beide führten, in denen sich aber die Beredsamkeit des Hortensius ungleich mehr hervorthat, obgleich ihm nur die Stelle des zweiten Vertheidigers übertragen worden war 1. Für Cicero war daher Hortensius fortwährend der Gegenstand des Wetteisers 2 und er verschmähte selbst die Anweisungen des Komdden D. Roseius und des Tragsden Aesopus nicht, um sich in der Kunst des Vortrags 3 auszubilden.

Bon ben bamaligen Reben des Cicero hat sich nur die für den Komoden D. Roscius erhalten. Die in derselben erwähnten Thatsachen beweisen, daß dieselbe in das Jahr nach der Rückkehr des Cicero gehört. Seit der Zeit der Proseriptionen waren 4 Jahre verstoffen 4, und die Rede war daher wohl eine von denjenigen, mit denen Cicero, wie er sagt, zur Zeit seiner Bewerbung um die Quastur zu thun gehabt hat. Zugleich aber scheint die Rede zu benjenigen gerechnet werden zu mussen, in denen Cicero bei der Behandlung privatrechtlicher Verhältnisse eine vorzügliche Geschicklichkeit bewies.

Fannius Charea, ber Gegner bes Q. Roscius, hatte bemfelben 4 Jahre ober noch langere Zeit zuvor (13, 37) einen Sclaven überlaffen, um ihn für die Bühne auszubilden, wobei er ihm zugleich sein Eigenthumsrecht zur halfte abgetreten zu haben scheint. Roscius that hierauf, was Fannius gewünscht hatte, und ber Lehrling hatte eine Geschicklichkeit in seiner Kunst erlangt, welche einen sehr ansehnlichen Gewinn versprach (10, 28: 29), als er ploglich von einem gewissen Flavius aus Tarquinii ermordet wurde (10, 29). Die That konnte von dem Thater

<sup>1</sup> Brut. 92; 317.

Brut. l. l. quod et dicendi ardore eram propior et actate conjunctior.
 ὑπόκρισις. Plutarch. Cic. c. 5.

<sup>4</sup> pr. Q. Rosc. 12, 33. 13, 37. Daß Eicero schon seit längerer Zeit mit Q. Rosclus in Berbindung stand, folgt aus der Rebe pro Quintio c. 24 u. 25 §. 77—79. §. 78 heißt es von ihm: Etenim quum artisex ejusmodi sit, ut solus dignus videatur esso, qui in scena spectetur, tum vir ejusmodi est, ut solus dignus videatur, qui eo non accedat. Sein Berkehr mit Sulla: Plutarch. Sulla c. 36.

nicht geläugnet werben, und Roscius fomobl als Rannius hats ten baber Entichabigungsanfpruche ju machen. Muf biefe Beife erhielt Roscius, nachdem er ben Klavius gerichtlich belangt batte. ein Grunbftud, welches jur Beit bes Proceffes auf 100000 Ges ftertien geschabt murbe, bamale jeboch, ale es bem Roscius que fiel, theils weil ber Berth bes Grundbefibes burch bie Profcrips tionen gefunten mar, theils weil bas Gut als Gigenthum bes Roscius mefentlich erweitert und verbeffert murbe, nur ungleich niebriger angeschlagen werben tonnte (12, 33). Bon Rannius fcheint bei biefem Bergleich nicht bie Rebe gemefen zu fein, ba aber bie Unflage von beiben aufammen gegen ben Rlavius erbos ben morben mar, fo behauptete Rannius, von ber Entschabi= gung, melde bem Roscius zu Theil geworben mar 1, bie Salfte fur fich verlangen zu tonnen, Roscius bagegen, Die Entfchabi= gung nur fur feinen Untheil, nicht fur ben bes Rannius 2 vers langt und erhalten zu haben. Die Frage alfo, um welche es fich handelte, mar, ob Roscius fich mit bem Rlavius blos fur feinen Untheil ober auch fur ben feines Genoffen vertragen babe (12, 34). Das Erftere behauptete Roscius, bas Lestere Rans nius. Die Behauptung bes Fannius aber, fagt Cicero, werbe 1) baburch wiberlegt, baß Flavius nicht baran gebacht babe, eine Bergichtleiftung auf alle weiteren Unspruche ju verlangen 3, bem Rannius alfo feine Unfpruche vorbebalten geblieben feien. 2) baburch baß Kannius 3 Jahre vor bem gegenwartigen Pro= ceg, alfo bas Jahr barauf nachbem Roscius fich mit bem Rla= vius verglichen, einen Bertrag mit Roscius abgefchloffen babe, worin er biefem bie Salfte besjenigen verfprochen habe, mas er von Rlavius erhalten murbe (13, 37); Difo namlich, jest ber Richter (judex), wie bamals ber Schiebsmann (arbiter) ber Strei: tenben, batte bem Roscius aufgegeben, 100000 (ober mobil vielmehr 50000) Seftertien an ben Kannius zu gablen, biefer ebenfalls basjenige, mas er von bem Alavius zu forbern hatte, mit ihm theilen wurde (13, 38); 3) baburch baß Fannius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fannius behauptete gegen ben Q. Roscius 12, 33: In hanc rem me cognitorem dedisti. Lite contestata, judicio damni injuria constituto, tu sine me cum Flavio decidisti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pro dimidia parte nicht pro tota societate. Ibid.

amplius a se neminem petiturum 12, 35.

wirklich 100000 Sestertien von dem Flavius erhielt (14, 40), was Cicero theils durch das Zeugniß des Cluvius, welcher als Richter zwischen Fannius und Flavius entschieden hatte (14, 42), theils durch das zweier Senatoren, denen Cluvius die Sache mitgetheilt hatte, beweist (c. 14, 43—15, 46). Es konnte dather nach der Darstellung des Cicero nur als eine am Buchstaben klebende Hartnäckigkeit betrachtet werden, wenn der Wortsührer des Fannius gleichwohl sich auf das Geset berief, Alles was der Genosse einer Verbindung verlange, werde Eigenthum derselben 1.

Endeffen find bie Umftanbe, wie Gicero felbft fagt 2, nicht basjenige, wodurch bie Unfpruche des Kannius befonders gurudgewiesen werben follen. Bielmehr fcheint bas Kefthalten an bem Buchstaben bes Gefetes, womit fich bie Gegner bewaffnet hat: ten, ben Cicero ju einem abnlichen Berfahren bewogen ju baben, und feine Abficht in bem erften, freilich größtentheils vertorenen, Theile ber Rebe gemefen gut fein, ben ganglichen Man: gel an Beweifen barguthun, welche ben rechtlichen Unfpruch eis ner Forderung bes Fannius begrunden fonnten. Es war natura lich, bag babei zugleich bie Frage zur Sprache fommen mußte, ob bie Birthichaftsbucher bes Fannius 3 eine folche Begrundung enthielten, und biefe Frage ift, eben fo wie ber Beweis, baß Kannius felbit burch eine frubere Rlage 4 bargethan, wie er feine bestimmte Summe 5 zu forbern habe, eben weil es babei nicht auf eine folche abgesehen gemefen, ein Sauptgegenstand ber Un= terfuchung. Bei Bland big nen ich ber beite beit

Db das Recht in ber That so entschieben auf ber Seite bes Q. Roscius war, als aus ber Darstellung bes Cicero hervorzuzgehen scheint, mag bezweiselt werben konnen, ber Ausgang bes Processes aber ist unbekannt. Die Entscheidung war von bem Prator bem C. Piso als Judex übertragen. (4, 12. 5, 15.

quodcunque sibi petat socius, id societatis fieri 18, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 5, 15.

<sup>3</sup> tabulae. Ueber ben Gebrauch berselben vor Gericht vgl. in Verr. lib. 1, 23, 60. pr. Quint. 4, 17. Unterholzner in Savigny's Zeitschrift für geschichtl. Rechteviffenschaft. Bb. I. S. 265 u. 266.

<sup>4</sup> actio pro socio. Unterholgner S. 266 versteht barunter eine actio bonae fidei, mahrend bie jegige eine actio stricti juris fei.

<sup>5</sup> certa pecunia. 4, 13 heißt es: Quum de hac pecunia, de tabularum fide arbitrum sumpsit, judicavit sibi pecuniam non deberi.

Sugo Rechtsgesch. §. 269. S. 504). Prator war C. Diso selbst erst einige Jahre spater 1.

Das Jahr 75 v. Chr. war das Jahr der Quaftur des Giscero in Sicilien 2. Fünf Jahre namlich verstrichen seiner eignen Aussiage 3 zusolge mit der Führung gerichtlicher Angelegenheiten in Rom, bevor er im J. 70 den Proces gegen Berres begann, und obgleich er an einer anderen Stelle 4 die Beit zwischen seiner Quastur und seiner Untersuchungsreise in den Angelegenheisten der Sikuler nur auf 4 Jahre angiebt, so scheint doch der Unterschied nur darin zu liegen, daß hier 4 volle Jahre gemeint sind, da der Abgang des Gicero aus Sicilien wohl erst im Jahr 74 erfolgte, während dort die Jahre scheechtin gezählt werden.

Daß G. Deducaus als Proprator von Sicilien fein Bor: gefetter mar, fagt gmar Cicero, obgleich er an mehr als Giner Stelle 5 von ihm fpricht, nirgends ausbrudlich, vielmehr wird in ber nach feiner Ruckfehr aus ber Berbannung im Genat von ihm gehaltenen Rebe .6 ber Bater bes D' Curius genannt, biefe Ungabe aber wird auch abgefeben von bem zweifelhaften Unfebn ber Rebe, burch bie Borte bes Cicero felbft in feinen Reben hiernach mar G. Debucaus 2 gegen ben Berres wiberlegt. Sahrelang Statthalter in Sicilien 7, und zwar mahrend einer Theuerung, welche auch mahtend Ciceros Umtofuhrung Statt gefunden haben foll 8. Diefe Theuerung aber bauerte noch mab: rend ber Statthalterfchaft 9 bes C. Sacerbos, bes Worgangers bes Berres 10, fort. Da nun bie Bermaltung bes Berres in Sicilien 3. Jahre bauerte, fo gehorte die bes C. Sacerbos, melcher im Sabre 75, eben fo wie Berres im 3. 74 in Rom Praetor urbanus gemefen mar, in bas S. 74, bie bes G. Debucaus

<sup>3</sup>m 3. 70. Corrad. Qu. p. 50 u. 259.

Quaestura Siciliensis folgte nach Cic. Brut. c. 92, 318 unmittelbar auf bas Jahr, welches er nach feiner Rücklehr mit gerichtlichen Arbeiten hingebracht hatte.
3 Brut. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> in Verr. lib. III, 18, 47. Nam quum quadriennio post in Siciliam venissem etc.

<sup>5</sup> ad Att. X, I, I. fin. II, 18, 58.

<sup>6</sup> post red. in sen. 8, 21. 7 in Verr. lib. III, 93, 216.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Plut. Cic. c. 6. Cic. pro Planc. 26, 64.

<sup>9</sup> in Verr. lib. III, 92, 214.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> in Verr. lib. I, 10, 27, 46, 121. II, 28, 68. V, 21, 55. III, 50, 119.

folglich in die Jahre 76 und 75. Dasselbe ergiebt sich aus dem jenigen, was über den Census in Siellen bemerkt wird 1. Da dieser alle 4 Jahre (quinto quoque anno) erneuert wurde, und diese Erneuerung sowohl in die Statthalterschaft des Speducaus als in das letze Jahr der Statthalterschaft des Berres (71 v. Chr.) gefallen sein soll, so ergiebt sich daraus für den Census des Peducaus das Jahr 75. Bekleidete folglich Cicero im J. 75 die Burde eines Quastros in Sicilien, so bekleidete er sie auch unter dem Prator S. Peducaus 2, so wie zugleich aus anderen Stellen hervorgeht, daß es die westliche Halte der Insel mit der Hauptstadt Lishbaum war, wo er die Quastur verwaltete 3.

Mit einer tief gefühlten Ueberzeugung von der heiligkeit und Wichtigkeit der ihm übertragenen Burde 4 trat Sicero seine Amthibrung an. Auch mangelte es ihm keineswegs an Gelezgenheit, sich Berdienste zu erwerben. Zwar konnten diese unter einem gerechten und uneigennütigen Statthalter nicht in dem Widerstand bestehen, welchen der Quastror trot seiner Abhängigkeit von dem Prator einem eigennütigen und habsuchtigen Berzsahren desselben entgegenzusetzen befugt war 5; die sehr ansehnlichen Getraidelieserungen aber, welche aus Sicilien nach Rom gingen, und wofür, so weit es erkauftes Getraide war, die Bahlung dem Quastor oblag, konnten leicht einen weniger ges

in Verr. II, 56, 139.

Pseudo-Ascon. Arg. ad Divin. p. 97 u. p. 100 ed. Orell. An Bersuchen, die Schwierigkeiten der Stelle post red. in sen. 8, 21 (Jam T. Fadius, qui midi quaestor suit, M. Curius, cujus ego patri quaestor sui, — huie necessitudini non desuerunt) zu beseitigen, hat es nicht gesehlt. An eine stellvertretende (wie in Verr. lib. I. 15, 41) Berzwaltung des Curius scheint jedoch eben so wenig gedacht werden zu können, als an eine Aboption des M' Curius durch S. Peducaus, oder an eine skädtische, der sicilischen etwa vorhergegangene Quästur, wie Corradus (Quaestura p. 45) gemeint hat. in Verr. lib. V, 14, 35 spricht Sir. so von seiner Quästur, daß man sieht, wie auf seine Wahl unmittelbar auch seine Bestimmung für Sicitien folgte.

in Verr. lib. II, 4, 11. 12. Pseudo-Asc. p. 100. Daß Citero feis nen Sit nicht in ber öftlichen Salfte ber Proving hatte, wo bie Sauptsftabt Spratus, folgt aus pro Planc. 27, 65.

<sup>4</sup> in Verr. lib. V, 14, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Verr. lib. II, 4, 11. III, 74, 182.

wiffenhaften Beamten zu Ungerechtigfeiten und Bebrudungen, wie folde unter Berres vorfielen 1, verleiten. Dazu fam. baß eine Getraidetheuerung gerade bamals zu außerorbentlichen Forz berungen 2 Beranlaffung gegeben batte, und Gicero fich baburch genothigt fab. manche gaften aufzulegen 3. Unter biefen Um= ftanben mar es fein Beftreben, feine Pflichten gegen ben Staat burch Lieferung einer betrachtlichen Menge Getraibes 4 eben fo genau ju erfullen, ale er fich Schonung und Uneigennutigigfeit gegen bie Ginwohnerschaft ber Infel angelegen fein ließ. Die Liebe und bas Bertrauen ber Proving begleitete ibn, ale er am Enbe feiner Bermaltung nach Rom gurudfebrte, und in einer offentlich ju Lilpbaum gehaltenen Rebe 5 Abichieb nabm. Die Capitaliften (negotiatores) batten feine Gefälligfeit, Die Raufleute feine Gerechtigkeit, Die Burger ber Municipien feine Leutfeligkeit au ruhmen 6. Außerbem hatte Cicero Gelegenheit gehabt 7, fich eine Ungahl jungerer Romer zu verpflichten, welche ber Berlebung ber Rriegsorbnung angeflagt, auf feine Bermenbung vom Prator freigesprochen murben. Dabei fcheint bie Beit. von ibm zu einer Reife burch bie gange Infel benutt worben gu fein; in Sprakus batte er bas fast vergeffene Grabmahl bes Archime: bes wieber aufgefunden 8, bier und ba manche Gaftfreunbichaft ! geschloffen, und bie nicht gewohnlichen Chrenbezeugungen mit benen ibn bie Provincialen entließen, fcmeichelten feiner Gitelfeit.

Der Ruhm, welchen er burch seine Amtsführung erworben zu haben glaubte, war indessen nicht ber erwartete; so wichtig war die Berwaltung eines Quaftors in der Proving nicht, um in Rom besondere Ausmerksamkeit zu erregen; als er auf der Rudreise nach Puteoli kam, wo ein zahlreiches romisches Publikum versammelt war, wußte man nicht einmal, daß er in Sicilien gewesen 10; um so mehr aber fühlte er sich zu seiner ferz

in Verr. lib. III, 78, 182.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Cic. c. 6. <sup>4</sup> pro Planc. c. 26, 64.

<sup>5</sup> Diefe Rebe war im Alterthum vorhanden. Orelli Fragm. p. 444.

pr. Planc. 26, 64. Bgf. in Caecil. 1, 2. in Verr. act. I, 12, 34.
 lib. II, 4, 10.
 Plutarch. Cic. c. 6.

<sup>8</sup> Cic. Tusc. V, 23, 64 u. 65.

<sup>9</sup> in Verr. lib. II, 47, 117. IV, 14, 32. 20, 44. pr. Planc. 26, 64 Excogitati quidam erant a Siculis honores in me inauditi.

<sup>10</sup> pr. Planc, 26, 65. Plutarch. Cic. c. 6.

neren Thatigkeit angefeuert, Die er fowohl offentlich por ber Menge als in feinem Saufe, wo Jebem fortwahrend ber Butritt offen fant, an ben Zag legte 1. Faft 5 Sabre, find feine eignen Borte; fei er mit ben meiften Processen und ben vornehm: ften Procefführern befchaftigt gemefen, bevor er als Unflager des Berres bem Sortenfius fich gegenübergeftellt, indem er qu= gleich eingebent eines Musspruches bes Cato, daß große und berühmte Manner nicht weniger von ihrer Muße als von ihren Arbeiten Rechenschaft ju geben hatten, Die Beit ber Spiele und Fefte gur Aufzeichnung feiner Reben benutte 2.

Bon ben in biefe Beit geborigen Reben bes Cicero bat fich indeffen feine vollständig erhalten. Muger ben von ber Rede fur ben M. Zullius vorhandenen Ueberreften, finden fich aber in ber Rebe fur ben Cluentius noch bestimmte Undeutungen einer Bertheidigung, welche im 3. 74 v. Chr., nachbem Cicero obn= langft aus Sicilien gurudgefehrt mar, geführt zu fein icheint. Denn die fonft bafelbft (c. 50, . §. 138 u. 139) berührte Rebe wird fur feine andere als fur bas erfte Buch ber Berrinen ge= halten werden konnen 3. En F mi gentlet gerten ger

Indeffen fann biefe Cache, welche einen ber Giftmifcherei beschulbigten Freigelaffenen Stamanber aus ber nicht weit von Arpinum gelegenen Stadt Aletrinum betraf 4, nicht bon bem Proces bes Cluentius getrennt werben. Much murben von bem Unflager bes Stamanber P. Canutius 5 bie gegen benfelben 

or the stand of the tree

Pepr. Plane. 27, 66. 98gt. Brut. 92, 318.

<sup>3</sup> Brut. 92, 319. Sieher wohl aud bie Verr. lib. 1, 53, 139 ermabnte Bertheibigung bes G. Muftius geborig, beffen Bermogen baburch gludlich gerettet murbe. Drumann V, G. 256 Not.

<sup>3</sup> pr. Cluent. 50, 138 Recitavit ex oratione, nescio qua, quam meam esse dicebat, cohortationem quandam judicum ad honeste judicandum, et commemorationem tum aliorum judiciorum, quae probata non essent, tum illius ipsius judicii Juniani etc. Bergl. in Verr. lib. I, 61, 157. Außerbem in Verr: act. I, 10, 29. Die Beit ber Gache bes Stamanber geht baraus hervor, bas bas judicium Junianum, welches ben in biefe Sache verwidelten Oppianitus einige Beit nachher verurtheilt, 8 Jahre vor ber Rebe pro Cluentio, mahrend ber ftabtifchen Pratur bes Berres ju Gericht fas. in Verr. lib. 1, 61, 157. act. 1, 13, 38. 39. Much in ber Sache bes Stamanber mar G. Junius quaesitor. pr. Cluent. 20, 55.

<sup>4</sup> pro Cluent:: 17; 49. . .

<sup>5</sup> pr. Cluent. 18,50 homo inprimis ingeniosus et in dicendo exercitatus.

erhobenen Befchulbigungen fo fiegreich burchgeführt 1, bag Gis cero nicht im Stanbe war, bie Berurtheilung beffelben an verbindern, und fich von ber Theilnahme an ber Sache gurudjog 2, als biefelbe auch gegen ben Patron bes Freigelaffenen, G. Kabris rius, fortgefest murbe.

Daß bie Rebe fur ben DR. Tullius in bas Jahr 71 v. Chr. gehort, fcheint aus 2 Stellen berfelben gefchloffen werben gu muffen 3: 1) wird §. 39. ber Prator Metellus als berjenige er: mabnt, unter beffen Leitung bas Bericht ftanb, welches bie Sache bes Tullius ju enticheiben batte, und 2) ift §. 14. von Berbeerungen die Rebe, welche nicht lange guvor in ber Rabe von Thurif angerichtet worben maren 4. Da biefe nun blos entweber ale Rolge bes Burger: ober bes Sclavenfrieges gebacht werben tonnen; ber erftere aber nach Mlem, mas in ber Rebe felbit vorfommt. 5, viel zu entfernt ift, fo fcheint nur bie bei ber Ginnahme von Thurii bas Sahr vor bem Enbe bes Sclaventrieges erfolgte Bermuftung ber Begenb 6 gemeint ju fein. In Beriebung auf ben Prator Metellus aber murbe fomobl an ben M. Metellus, welcher im 3. 69, als an ben &. Detellus, welcher im Sahr 74 biefe Burbe befleibete, gebacht werben fonnen . wenn nicht bom bem Erfteren ausbrudlich bemerkt murbe. baf er ben Gerichten über Erpreffungen vorgefest gemefen 7. Go bleibt nur &. Detellus und fur ben Proces bes D. Tullius bas Jahr 71 übrig.

M. Tullius felbft gehorte weber ju ben Bermanbten bes Redners noch zu benjenigen , welche fonft noch unter bemfelben Ramen im Beitalter bes Gicero vortommen 8, ifcheint aber bem=

pr. Cluent. 18, 51-20, 55..... 2 pr. Cluent. 20, 56. 57. 3 Bgl. Beier Cic. orat. fragm. inedita p. 4 not. Huschke Anal. litera p. 93.200 and the of the other over 100, have been a decayed

<sup>.1 14</sup> Nam P. Fabius nuper emit agrum de C. Claudio senatore; cui fundo affinis erat M. Tullius (beffen Sanbgut in agro Thurino), sane magno, dimidio fere pluris incultum, exustis villis omnibus, quam quanti integrum atque ornatissimum, carissimis pretiis, ipse Claudius emerat...

<sup>5</sup> namlid von bem Rauf bes Rabius.

<sup>6. 16</sup> Appian. B. C. I, 117. Sueton. Octav. 7 ift (vergl., c. 5) vom 3. 63; bem Geburtejahr Octavians bie Rebe. . . in Verr. act. I. 8, 21.

<sup>8</sup> M. Tullius Decula ber Conful bes Jahre 81 und DR. Tullius Ml= binovanus (in Vatin. 1,03).

felben personlich befreundet gewesen zu sein 1. Die Rebe, welche Cicero fur ihn als Unklager des P. Fabius gegen beffen Bertheibiger E. Quintius hielt, wird eben so wie die fur U. Cacina unter diejenigen gerechnet, welche sich durch scharffinnige Erdrterung und Deutung rechtlicher Berhaltnisse auszeichneten 2.

D. Tullius befaß auf bem Gebiet von Thurii (6. 14) ein von feinem Bater ererbtes Candqut, in beffen Rabe ein anderes lag, bas, fruber bas Gigenthum bes Genators C. Claubius. vor nicht langer Beit burch Rauf in bie Sande bes Kabius ge= fommen war. Rabius aber hatte bas burch ben Sclavenfriea verwuftete (§. 14) um bie Salfte theuerer bezahlt als ber vorige Inhaber, ber es im beften Buftande angefauft hatte, und ergriff, ba ibn ber Rauf, wie Cicero angiebt, febr balb gereute, um fo begieriger eine Gelegenheit, um fich burch Unspruche an einen Theil ber Besibungen bes M. Tullius zu entschädigen. Diefer namlich befaß ein ober zwei Sunbert Morgen (conturia Popiliana), welche gwar bereits als feines Baters Gigenthum gegolten hatten (6. 16), beren Befit aber gleichwohl zwischen ben Gigenthumern ber beiben Guter ftreitig gewesen ju fein icheint. Enbem baber Rabius fein Gut wieder jum Bertauf ausbot, rechnete er auch bie popilianifche Centurie bagu, wobei er fich um fo weniger bedachte, ba ber Bertaufer ihm die Grengen feis nes Eigenthums nicht genau angegeben hatte. Die von bem Tullius erhobenen Befdwerben nothigen ihn nun gwar, fich biefe Grengen von einem Bevollmachtigten (procurator) bes Claubius bestimmen ju laffen, welcher ibm bas ftreitige Grundftud nicht auspricht 3, und fernerer Streit foll einer Uebereinfunft beiber zufolge zu Rom rechtlich entfchieden werben 4; am nachften Morgen jeboch tommen bie Sclaven bes Rabius bewaffnet und in großer Babl an bas auf ben bunbert Morgen ftebenbe Saus, erbrechen bie Thuren und fallen bie Sclaven bes Tullins

<sup>14</sup> pr. M. Tull. §. 4. Schol. Bob. pr. Mil. p. 278.

Tacit. de orat. c. 20. 29gt Cic. Orat. fr. ined. ed. Beter p. 2 sq.
 neque tamen hanc centuriam Popilianam vacuum tradidit. Ueber

ben Musbrud centuria Populoma f. Beier fragm. orati Cic. p. 28.

<sup>4</sup> Fabius verlangt, ut aut ipse Tullium deduceret, aut ab eo deduceretur, hierard dicit deducturum se Tullius, vadimonium Fabio Romam promissurum §. 20. Pufofe Anal. lit. S. 129.

bafelbst an, welche ihnen balb unterliegen und tob ober verwundet von ihnen gurudgelaffen werben.

Die Erzählung bricht bier in ber nur aus Bruchstuden berftebenben Rebe ab, und beginnt erft da wieder, wo von ben Beugen die Rebe ift, welche Tullius, die Sache nachzuweisen, beigebracht hatte.

Tulling hatte fich über einen Schaben ju beflagen, melder ibm burch offenbares Unrecht augefügt worben mar. und konnte fich beshalb auf die Lex Aquilia berufen 1; monach es gestattet mar, in folden Fallen Entschädigung ju verlangen. Außerdem aber mar noch von bem Prator DR. Lucullus im 3. 76 2 eine Ginrichtung getroffen worben, welche fur basjenige, mas einzelne Sclaven gethan hatten, Die gefammte Dienerschaft verantwort; lich machte 3, ferner zu baldmöglichfter Enticeibung Recuperas toren, und um bie Bermegenheit einzuschüchtern, eine fcmerere Strafe festgefest, endlich bie Borte bes aquilifchen Gefeges damni injuria 4, als eine Quelle leerer Musfluchte, meggelaffen worden. Die Richter follten biernach nur untersuchen, ob burch aufammengerottete ober bewaffnete Perfonen in boslicher Abficht einer Dienerschaft Schaben jugefügt worben fei 5. Nach biefen Bestimmungen nun batte auch ber Prator Metellus, vor welchen bie Sache gebracht murbe, bas Berfahren eingeleitet, und es war feine Rudficht barauf genommen worben, bag &. Quintius, ber Bertheibiger bes Sabius, behauptete, es burfe nur gefragt werben, ob bie Leute bes D. Zullius mit Unrecht getobet wor: ben maren ober nicht. 1.4 7 1.79

.... Aus. S. 4, fo wie aus anderen Stellen; ber Rebe geht bers vor, baß früher schon eine gerichtliche Berhandlung Statt gesfunden hatte, welche nicht anders als vor benfelben Richtern geshalten worden fein kann. Es handelte sich babei um bie Frage, wie hoch der in bollicher Absicht von der Dienerschaft bes Fabigs

<sup>§. 8.</sup> vid. Ind. leg. ap. Orell. . . . . . paucis hisce annis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> necesse putavit esse in universam familiam judicium dare, quod a familia factum diceretur §. 10.

<sup>4</sup> Gajt Instit. III, §. 210 Damni injuriae actio censtituitur per legem Aquiliam etc. 23gl. IV, §. 37.

s videreturne vi hominibus coactis armatisve damnum dolo malo familiae datum. §. 12.

verurfacte Schaden anguschlagen fei 1, und die Abficht bes Cicero fceint dabei jugleich gewesen zu fein, Die Sache felbft außer Zweifel zu fegen und namentlich burch Beugenausfagen gu beweisen (6. 1 u. 24). Rabius jedoch hatte Alles eingeraumt, und mabrend bie Beugen nur ausgefagt hatten, baß fie getobete Menfchen, Blut an mehreren Stellen und ein gerftortes Gebaute gefeben batten, eingestanden, bag ber Schaben von feiner Dies nerfchaft angerichtet worden fei (6. 24 u. 25), Quintius aber in einer weitlaufigen, wie Cicero fagt, nur burch bas Ginbrechen ber Racht geendigten Rebe (6.1.6) Die Bertheibigung bes Fabius blos barauf gegrundet, daß bie That mit Recht und feineswegs in bosticher Abficht (dolo malo) gefcheben fei, und in Begiebung auf die Perfon bes Tullius die Schonung, mit welcher Cicero den Rabius behandelt hatte, nicht erwiedert (6:3). Much fcheint es nicht gang an Umffanden gefehlt zu baben, nach denen bie That als ein Bert ber Bergeltung ober ber Rothwehr barges ftellt werden mochte (f. 54. 55 u. f. 29. 30). Bod ando nanio

Rach alle bem ift ber Bang ber Rebe bes Cicero folgenber. In der Erwartung, bie That vom Gegner gelaugnet gu finden, fei er fruber nur barauf bedacht gemefen, Diefelbesburch Beugen ju beweifen. Da jedoch ber Gegner aller Beschuldigungen bier: über geftandig fei, fo tonne feine Abficht teine andere fein als darzuthun, wie derfelbe durch biefes Beftandnig feine Sache teinesmegs verbeffert habe (6. 1), obgleich es fchwierig fei, von einer Sache gu reben; welche weber arger bargeftellt merben tonne, als fie in ber That fei, noch auch beutlicher, als fic es durch das Geffandniß bes Gegners bereits geworben. Freilich fordere jest die Pflicht, bes Kabius weniger gu fconen (§. 3. 4). Er wiederholt hierauf, noch furz ben Gegenstand ber Berhandlung (6. 7), erorfert bent Brech ber zu ber Lext Aquilial gemachten Bestimmungen , insbesondere warum die grage; ob die Gewalt: that mit Recht ober Unrecht: verübt worben, gang bei Geite gefest worden feir? (6. 8-12), und ergabtt fodann bie Begeben beit felbft in ber oben angegebenen Beije (§# 13-22). Indem er feinem Begner bierauf bie Sauptflute wegzuziehen fucht The contract of the contract o

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> §. 4 Nam quum esset de re pecuniaria controversia, quod damnum datum M. Tullio diceremus etc. 28gl. §. 31.

a nämlich burch Beglaffung bes Bortes injuria. §. 12.

bemertt er, bas Geffanbnig beffelben geftatte an fich icon feinen Breifel fiber bie bosliche Ubficht. Bie tonne namlich ein Uns fchlag folder Arteohne bobliche Abficht fein? Gerabe bag es au einer Unflage hinlanglich fei, auch nur ben Plan gebabt zu bas ben ju einer Gewaltthat, fei ber Grund, weshalb man bie Borte win boblicher Abficht" bingugefügt babe. Ge habe ben Une ftiftern einer folden That eben baburch bie Musflucht genommen werben follen, als ob fie einer Unflage bann entgeben tonnten; menn nicht fie felbit; fonbern Undere auf ihre Beranlaffung bie Thater gemejen (6. 27. 28). Deine man alfo nicht, bag blos berjenige einer Untlage unterworfen werben tonne, welcher bie Abficht gur That gehabt habe, nicht aber ber Thater felbft, fo tonne Rabius feiner Berutheilung nicht entgeben. Dber folle eine That, welche ohne einen verftedten Dlan, ohne bas Duntel ber Racht, ohne Gewalt; ohne ben Schaben eines Anberen. ohne Baffen. Blutvergießen und Berbrechen nicht habe gefcheben tonnen, ohne bosliche Abficht gewesen fein? (6: 31-33). Berbe aber eingewendet, bag überhaupt nichts burch bosliche Abficht einer Dienerschaft gefchehen tonne 1, fo murben baburch Berichte, wie bas gegenwartige, gerabe ju fur unftatthaft er flårt (6. 35. 36).

Quintius verlange nun freilich ferner, zu untersuchen, ob die Leute bes M. Tullius in der That mit Unrecht (injuria) gestödet worden waren. Dies sei jedoch gar nicht Gegenfiand ber jegigen Berhandlungen. Bare es der angerichtete Schaben alzlein, welcher in Betrachtung komme, so wurden statt Recuperatoren Richter, die Strafe aber nicht auf das Bierfache 2, sonz bern auf das Doppelte bestimmt worden sein. hier dagegen sei von Gewalt die Rede, wodurch die Frage, ob mit Recht oder mit Unrecht, von selbst ausgeschlossen werde is. 42. 43).

Eine Bude unterbricht hier ben Busammenhang. Aus bem Folgenden aber ergiebt fich, bas der Bertheibiger bes Angeklage ten ben Mord als etwas nicht schlechthin Berbrecherisches bars justellen gesucht, und sich beswegen auf Gefete ber 12 Safeln berufen hatte, nach benen er erlaubt gewesen (§. 47). Gicerv erwidert aber, daß biese Gesete 1) gar nicht zur Sache gehor-

nihil dolo male familiae fieri pesse.

<sup>2</sup> Bgl. §. 7 Judicium datum est in quadruplum.

ten und 2) eben bewiesen, bag ber Morb nur im außersten Rothfalle erlaubt gewesen sei. Endlich fonnten auch die Beschulbigungen ber Gegner, baß Gewaltthatigkeiten von Seiten ber Sclaven bes Tulling zu befürchten gewesen, selbst wenn sie gegrundet waren, die begangene Gewaltthat nicht rechtsertigen.

Da die Rebe burchgehends nur privatrechtliche Verhaltnisse berührte und nirgends in das Gebiet des öffentlichen Lebens hin überstreifte, so dienen die Erwähnungen derselben, welche sich hier und da vorsinden, nur dazu; die Anzahl der Bruchsticke, deren Haupttheile indessen durch einen Palimpsest erhalten sind, zu vermehren, ohne das wichtigere geschichtliche Aufklärungen damit verbunden waren. Der Erfolg der Rede ist daher auch völlig unbekannt.

#### frieg und, Liurpergießen über ben Staat tommen jer laffen. Auch bennte auf profeie niech ber die gewolfen ber Georgigen am Griffen ber Beg verwindlich werben.

innumbrie anathment, den bildigmen Fortenungen der Soller nicht in fo wert witerfiedten, um baturt von Stane De and

#### Ungriffe auf die fullanische Berfaffung.

fante, und wie machtig bie eben erft unterbratte Pariber Rach ber Bertreibung des D. Memilius Lepidus aus Stalien beschäftigte, wie Salluft fagt 1, eine anhaltendere aber nicht weniger fcwere Sorge ben Senat. Der Erfolg, mit welchem man ben Lepidus bekampft hatte, fchien gwar bas burch Gulla wiedergewonnene Unfehn aufs Neue befeftigt ju haben; ber Rrieg mit Gertorius in Spanien aber bauerte noch fort, und daß der unruhige Beift des Mithridates die erfte Belegenbeit gur Erneuerung ber Feindseligfeiten in Ufien benuten murbe 2, war mit Bestimmtheit vorauszuseben. Aber auch angenommen, baß ber Erfolg bes letten Rrieges bier jede Gorge verdrangte, wie war ju erwarten, bag ber Biberftand, welchen bie Giege und bie Profcriptionen bes Gulla bezwungen hatten, fur immer unterbrudt fein murbe. Die Sinterbliebenen ber Beachteten, welche, ber vaterlichen Guter beraubt, in Armuth und Durftig= feit lebten 3, bie Ginwohner von Stalien, welche ben ber maria:

uer with a December in Very lib 111 ? IT

Histor. fragm. 1, 22. 2 Ibid. 1, 20. §. 8.

Profcribirte burften nicht erben. in Verr. lib. 1, 47, 123.

nifchen Darthein geleifteten Beiftanb, mitaber Abtretung nibrer Landereien an bie Golbaten bes Gulla hatten bezahlen muffen 1; tonnten freilich in ihrer gegenwartigen Butflofigfeit; unb Bers laffenheit nicht furchtbar fein , allein jes lag lin ihrem Buftand ein Bunbftoff ju funftigen Unruben, und bag folde Unruben ausbrechen mußten, lag theils in ber Bolfeftimmung, welche bie Ginrichtungen bes Gulla verdammte, und wenig geneigt mar, Die Berrichaft bes Genats in ihrer jebigen Dachtvollfommenbeit lange au ertragen 2. theife in ber Menge ber noch lebenben Uns banger berd bemofratifchen Parthei utheils in bemi Chrgeigi ber Großen. welche nach ber burch Ungriffe auf Die Ariftofratie am Leichteften ausverdienenden Gunft der Menge ftrebten. Enbeffen mangelte es bem Staate nicht gang an Burgern 3, welche ber Erhaltung bes Friedens fich mit Gerechtigfeit, Rube und Befonnenheit annehmend, ben billigeren Forberungen bes Boltes nicht in fo weit widerftrebten, um baburch von Reuem Burgerfrieg und Blutvergießen über ben Staat tommen ju laffen. Much tonnte auf Diefem Bege ber Bunftbublerei ber Chrgeizigen am Erften ber Beg verichloffen werben.

Wie unficher es übrigend mit ber Herrschaft ber Optimaten stand, und wie mächtig die eben erst unterdrückte Parthei noch war, hatte sich schon im Jahre bes D. Brutins und Ramercus Lepidus eben badurch gezeigt; daß ein Mann wie M. Lepidus, bessem Unfähigkeit 4 selbst anerkannte Anhanger der Demokratie abhielt, sich mit ihm zu verbinden 5, den Senat in so große Berlegenheit bringen konnte. Nahm doch auch Pompesus, obwohl er ben Sieg der Optimaten durch die Unterdrückung 6 des M. Brutus in Oberitalien vollendete, badurch daß er mit seinen Aruppen in die Nähe von Rom rückte, und dieselben gegen den Willen des Catulus unter den Wassen behielt, ein so trohi-

Lepisus hatte namentlich bie Biebeterstattung bieset Länbereien bezweckt Appian. B. C. I, 107. Sallust. Histor. Rom. I, 20, 14 sua cuique reddi — belli jura rescindi — civitatem confirmari — concordiae gratia plebei tribunitiam potestatem restitui.

<sup>2</sup> Auch ber Ritterstand mar aufgebracht auf Sulla und feine Einrichtungen. Cic. pr. Cluent. 55, 151.

<sup>3</sup> G. Cotta und E. Octavius in Verr. lib. III, 7, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sallust. Hist. I, 20 3. Sueton. Caes. c. 3.

<sup>6</sup> Liv. Epit. 90.

ges Befen an, bag est gewiß nicht blos bie Rothwendigkeit mar, bem Gertorius einen tuchtigeren Scerführer gegenübergus ftellen, wodurch ber Senat bewogen murde, ibn als Proconful nach Spanien gu ichiden I Dffenbar war D. Lutatius Catus lus, der mit bem jum Interrer ernannten Appius Claudius auf ben Borichlag bes &. Philippus 2 vom Genat beauftragt worben war, babin gu feben, bag ber Staat feinen Schaben litte, nicht nur berjenige, welchem ber Genat feine Rettung verbantte, fonbern auch fur bie nachftfolgende Beit Die fraftigfte Stube ber Ariftofratie. Freilich war er beshalb jugleich ber Sauptgegen: fand fur die Ungriffe der Bolfstribunen 3. Man babe, fagt Der Bolfstribun Licinius Macer 4 Sabre fpater, 4, wom Tode bes Gulla Befreiung erwartet, am Catulus aber einen weit graufameren Keind gefunden till gird , fil gera tont grad en ber

Indeffen icheint C. Sicinnius, ber erfte ber Bolfstribunen, welche bie Erneuerung ber tribunfcifchen Gewalt in Borfcblag ju bringen wagten, ein ungludliches Ende genommen zu haben, wenn anders bie Borte ! welche Salluft bem Licinius Macer in den Mund legt, daß C. Curio mit bem En. Octavius bas Sahr nach bem Brutus und Mamercus Lepidus jum Berberben eines unschuldigen Tribund geberricht batte, bon Sicinnius zu verfte: ben find, ber ben Machtigen feiner Beit 5 arge Sandel bereitet haben foll. Erft im folgenden Sahre, ale &. Octavius und C. Murelius Cotta bas Confulat befleibeten, geftalteten fich bie Dinge etwas gunftiger. Dhngeachtet es nicht an Golden fehlte, welche bie fullanische Berfaffung fortwahrend fur unantaftbar gehalten wiffen wollten, gelang es boch bem Conful C. Cotta, die Burudnahme des Gefetes ju bewirken, welches die Bolfstribunen von der Erwerbung hoberer Staatswurden ausschloß 6.

Plutarch. Pompej. c. 17.

<sup>2</sup> Dies icheint fich meniaftene aus Sallust. Hist. I, 20, 22 ju ergeben.

<sup>3</sup> Db ber von Cie. pr. Corn. II, 7 erwähnte und von Asconius in bas 3. bes Brutus und Dam, Lepibus gefeste DR. Terpolius bieber gebort? to the life bell small and the

<sup>4</sup> Sallust. Hist. III, 22, 10.

τοῖς καθ' αὐτον ἄρχουσι καὶ δημαγωγοῖς. Plutarch. Crassus c. 7 extr. Den Craffus freilich ichonte er.

<sup>6</sup> Cic. pr. Cornel. I. 25 u. baf. Asconius. Duntel mas Asconius g. Cornel. I, 8 fagt, C. Cottam de suis legibus ipsum ad senatum retulisse, u. ad 1, 9 possum et ejusdem Cottae legem de judiciis privatis anno postquam lata sit a fratre ejus (M. Cotta Conf. 74 v. Chr.) abrogatam.

Bartnadiger festen fich bie Confuln bes folgenben Jahres DR. Aurelius Cotta und E. Licinius Lucullus ben Unfpruden bes Bolfe entgegen, welche an bem bereits jur Beit ber Unruhen bes Dr. Lepidus übelberuchtigten Cetheque ! und dem Bolfstribun 2. Quintius 2 eifrige Bortfubrer gehabt zu haben fcheinen. &. Quintius namentlich erhob fich offen gegen bie Unordnungen bes Sulla, und benutte die Bestechlichfeit ber fenatorifchen Gerichte, um bas Bolf bagegen ju erbittern 3, Das Gericht, welches unter bem Borfit bes C. Junius Gracchanus eben in einer icon feit langerer Beit Auffeben erregenben Ungelegenheit entichieben hatte, ber Beftechlichkeit aber in bobem Grade verdachtig geworden mar, gab ibm bagu Beranlaffung; und bie beftigen Res ben, in benen er bas Gericht bes Junius wie Die fenatorifchen Berichte überhaupt angriff, bewirkten, bag C. Junius noch in bemfelben Sabre verurtheilt murbe 4. Dem aufgeregten Bolfe batte bies nachgegeben werben muffen 5 nobgleich ber Tribun felbst ber Partheilichkeit verbachtig war, ba er ben Berurtheilten vertheidigt batte 6, und ber Senat fab fich zu einer Erklarung gegen bie Bestochenen genothigt 7, welche als Beugniß fur bie Schuld berfelben betrachtet werden mochte. Rur murbe weder burch &: Lucullus noch burch bie folgenden Confuln M. Lucullus und C. Caffius ein Borfchlag beshalb an bas Bolt gebracht, wie baffelbe nach ben Reben bes Quintius erwartet batte, ja bas Bolf gab fogar, erweicht burch die Bitten und Thranen bes Cobnes bes C. Junius, Die Sache fpater felbft auf 8,

Das Beispiel aber, welches E. Quintius gegeben hatte, scheint fortgewirkt zu haben. Die Optimaten hielten für nothig, bas Bolk burch ein Getraibegeset und vielleicht noch durch an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sallust. Hist. I, 20, 20. Agt. Plutarch. Lucull.: c. 5. | Cic. pr. Cluent. 31, 84.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. pr. Cluent. 28, 77, 29, 79, 34, 94, 39, 109.

<sup>4</sup> Cic. pr. Cluent: 28, 77. 29, 79. 33, 89.

<sup>5</sup> pr. Cluent. 33, 90, 91.

<sup>6</sup> namlich ben Oppianitus. pr. Cluent. 27, 74. 30, 83. Bas Cicero von bem Quintius fagt, muß barnach beurtheilt werben. Ohne fonft Semanben vor Gericht vertheibigt, ju haben, foll er blos baburch sich hervorgethan haben, bag er bie Rebnerbuhne zum Tummelplas aufrührerischer Reben machte. pr. Cluent. 40, 110.

<sup>7</sup> pr. Cluent. 49, 136.

<sup>5 ..</sup> pr. Cluent. 49, 137. ...

dere Begutigungsmittel ju beschwichtigen 1, ja bie Gemagigtes ren icheinen es fogar auf bie Rudfehr bes Dompeius vertroftet au baben, fonnten jeboch nicht verbindern, bag Tribunen wie Licinius Macer baffelbe fortmabrend in Aufregung zu erhalten fuchten. Freilich blieben folche Berfuche nicht ohne Biderfpruch. und Macer Licinius flagt in ber bei Galluft 2 erhaltenen Rebe über die Rnechtschaft, in welcher feit Gulla bas Bolf gehalten merbe, uber Die Stellung ber Bertbeibiger bes Bolfs, uber Mangel an Gewiffenhaftigfeit bei ben ubrigen Tribunen, welche fur Bunft, Soffnung und Bohn ben Bortheil bes Bolts verfauft hatten, über die Berefchaft ber Machtigen, welche bem Bolle fein anderes Recht gelaffen als bas, fich feine Enrannen felbft su mablen, und uber die Umtriebe, welche gegen ibn felbft ans gefiftet wurden 3. Das Umt ber Bolfstribunen; ebedem bie Baffe ber Freiheit, fei jest ein leerer Name. Bas man Rube nenne, fei Rnechtschaft; gedulbig laffe fich bas Bolt bie Befehle ber Confuln und bie Beichluffe ber Genatoren gefallen. Doch folle beshalb nicht Bwietracht geftiftet werben ; bie Befculbis gung; welche beshalb gegen ben Rebenden erhoben worden, fei grundlos; bie Machthaber aber follten ertennen, bagifie bes Bolfes bedurften, um Triumphe zu verdienen, und es nicht für hinreichend halten, baffelbe burch einzelne Bugeftandniffe gu bes fcwichtigen, ober auf bie Unkunft bes Pompejus gu vertroften. 218 ob die Berffellung ber tribunicifchen Gewalt, welche von bemfelben erwartet werbe, nur von einem Ginzigen, nicht von Mehreren bewirft werden tonne.

Der in bemfelben Jahre ausbrechende Fechterkrieg scheint indessen fernere Angriffe gegen die Aristokratie verhindert zu has ben. Die Consuln des Jahres 72 v. Chr., En. Lentulus und E. Gellius, hatten zwar die Gunst des Volkes, waren aber durch den Krieg beschäftigt und in ihren Unternehmungen obendrein nicht glücklich. Indessen konnte das Geseh des Lentulus (72 v. Chr.), wonach das Geld, welches Sulla den Kaufern der Guter der Prosseribirten erlassen hatte, beigetrieben werden sollte, als ein neuer Bersuch gegen die Einrichtungen des Gulla betrachtet werden 4:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. Hist. III, 22, 21.

<sup>2</sup> Hist. III, 22.

<sup>3</sup> Ibid. III, 22, 10.

<sup>4</sup> Sallust, Hist, IV, 1, "Cic, in Verrallb. III, 35, 81, 82.

3m Sahr 70 endlich, nachbem ber Rrieg mit ben Selaven fowohl als ber mit Gertorins gludlich beenbigt, und Diejenis gen, benen man bies verbantte; jum Confulat gelangt maren, erfolgte, was die Bolfsparthei fcon fo lange erftrebt batte! Die Berrichaft ber Optimaten wurde auf breifache Beife er? icuttert: 1) burch bie Berftellung ber Bewalt ber Bolfetribus nen. 2) burch bie Mufhebung ber fenatorifchen Gerichte und 3) burch bie Strenge ber Genforen Bentulus und Gellius. Die Bieberherftellung ber Gewalt ber Bolfetribunen war bas Bert bes Dompejus, welcher burch feine Stellung unter ben Dytimaten vermocht wurde, die Gunft bes Bolte ju fuchen! Im Rampfe mit ber Boltsparthei groß geworden, murbe et biefe Parthei vielleicht nie begunftigt baben, mare er nicht burch ben Reid und Die Giferfucht feiner bisberigen Vartheigenoffen und durch ben Chrgeig, ber ihn, ben bereits auf außerorbentliche Beife Erhobenen, ju noch Soherem emporguftreben trieb, bagu vermocht worben. Bugleich mit DR. Craffus jum Conful ermablt, batte er bem Bolfe fcon bor bem Untritt feines Umfes bie Berftellung ber tribunicifchen Gewalt verfprochen I, und bie Beftechlichfeit und Partheilichfeit ber fenatorifden Berichte beaunftigte, wie felbft ber ftreng ariftofratifche Catulus bemertte 3 fein Borbaben. Der Biberftanb, welchen ber Untrag bes Dome peius im Genat fant, icheint nur unbebeutent gemefen gutfein. Bereits in ben erften Monaten bes Jahres 70 3 wurde bas Ge-

App. B. C. I, 121 τοις δι δημάσχοις επίσχητο πολλά της άσχης ές δι διχαίον έπαναξεω. Cic. in Verr. act. I, 15, 45 Ipse denique Cn. Pompejus, quum primum concionem ad urbem consul designatus habuit; ubi- (id quod maxime exspectari videbatur) ostendit, se tribuniciam pottestatem restituturum etc. Pseudo-Ascon. ad Verr. p. 148 ed. Orell, Was ben Tribunen wiederhergestellt wurde, wird nicht ausbrücklich angerschrt. Offenbar aber Alles, was ihnen Sulla genommen hatte. Das Recht des Ginspruchs also, welches sie auch nach der sullanischen Verfassung ausübten, konnte ihnen nicht mehr auf solche Weise verkümmert werden wie dies nach Cic. in Verr. sib. I, 60, 155 geschehen zu sein schein, wirden sie ihren seinsten Einstuß auf die Geschgebung und die Geschgebung und die Geschgebung und der Geschgebung und der Geschgebung und der

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Verr. act. I, 15, 44.

<sup>3</sup> Cicero hielt die erfte Rebe gegen ben Berres ben 5. August (act. 1, §. 37). Da er nun §. 46 misbilligend bemerkt, daß feit ber Unnahme ber lex tribunicia kaum Ein Senator verurtheilt worden, so scheint ein lange-

fet angenommen und bamit bie ferneren Schritte gegen bas

Indeffen ging ber nachftfolgende Berfuch ber Urt nicht von einem Bolkstribun, fondern von dem Prator &. Murelius Cotta aus. Muf Beranlaffung oder unter Mitwirkung ! bes Dompejus trat biefer noch im Jahr 70 v. Chr. mit bem Borfchlag auf, Die richterliche Gewalt gwifden Genat, Ritter : und Ples bejerftand zu theilen. Muger ben Senatoren und Rittern follten namlich auch die Aerartribunen (tribuni gerarii) bagu berechtigt fein. Beftechungen, welche fo gewöhnlich gemefen fein follen, daß Statthalter; welche wegen Erpreffung angeflagt zu werden fürchteten, diefe Erpreffungen verdoppelten ; um ihre Freifpres dung bamit zu erkaufen 2, bie Ginwohner ber Provingen aber die Berichte wegen Erpreffungen faft aufgehoben munichten, um nicht auch fur die Richter gablen zu muffen, ober bag bie Gum= men fogar feftstanden, um welche bie Stimmen ber Richter er= fauft werben fonnten, machten eine Umanderung ber Berichts: verfassung in ben Mugen aller Stande nothwendig. Indeffen fcheint gur Beit als Berres angeflagt murbe, noch fein Borichlag bazu gemacht zu fein 3, und Cicero brobt, ale Mebilis Alles and Licht zu bringen, mas in ben letten 10 Sahren von ben fenatorifchen Gerichten gefrevelt worben fei 4." Daß jeboch ber Streit baruber icon langere Beit bauerte, folgt theils baraus, daß Cicero burch feine Unflage bem Unfehn ber Berichte ju Bulfe zu tommen hofft 5, theils aus ben von ihm angeführten Meußerungen der befferen Burger 6, im Sall ber Freifpre= dung bes Berred bie Gerichte nicht mehr bei ihrer bisherigen

rer Bwifchenraum bon vielleicht wenigen Monaten angenommen werben gu muffen.

in Verr. 1, 15. Plutarch. Pomp. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. in Verranct. 1, 14, 40 - 42.

<sup>3</sup> in Verr. lib. V, 69, 178.

<sup>4</sup> in Verr. act. 1, 13, 37. lib. V, 67, 173. 70, 179. 71, 182.

<sup>5</sup> in Verr. lib. 1, 2, 6.

in: Verr. act. I, 73 20. 11b. I, 2, 6. Aus lib., V., 69, 177 ergiebt fich nur, daß die lex Aurelia promulgirt war, als Cicero diese Rede schrieb. Es folgt daraus nicht, daß dieselbe in d., S. 69 v., Shx. gehörte, wohin sie Manutius seht zu epist. ad Att. I, 16 p. 39 u., 78. — Plutarch. Pomp. c. 22.

Einrichtung zu lassen. Daß man hierbei zunächst an Uebertrat gung der Gerichte auf den Ritterstand dachte, wird an mehreren Stellen ausdrücklich gesagt 1, ja der Prator & Auvelius Cotta soll anfangs wirklich nur diese Absicht gehabt haben 2. Indessen war der Misbrauch, welchen die Gerichte der Ritter mit den thien durch die sempronischen Gesetze verliehenen Rechten getrier ben hatten zunoch in afrischem Andenken 3; eine Demuthigung verk Senats is wie usse St. Grachus versucht hatte, sag nicht in dem Plane dersenigen zu in deren Sinne Cotta auftrat, und man glaubten jeden Bwed zu verreichen, wenn eine Abeitung der Ges richten deschlossen wurdes, wobeitzwar die Senatoren wohl ges vohnlich die wenigsten Spie Aerartribunen. 6 die meisten Stimmen hatten inder Standaber Senatoren aber nicht zurückgefest war?

:... Das bie Ernennung. von: Genforen langere: Beit übergangen mar in und won bem Bolbe vorzüglich: verlangt: wurde. 8, ..um

William To a to make Cart

in yerr. lib. II, 71, 174. lib. III, 72, 168.

in Verr. lib. III, 96, 223. 224. Auch ilb. V. 69, 177 heißt es, ber Proces des Betres werde zu einer Beit geführt, wo das Bolk allud gemus hömmum atque elium ordinem ad res judicandas requirat. Sogar bet Liv. Bpit. 97 sindet sich: Judicia quoque per L. Aurelium Cottam praetorem ad equites Romanos translata sunt. Eben so Plutarch Pompe, jus c. 22. Siehe jedoch Cie. pr. Cluent. 47, 130.

<sup>3</sup> in Verr. lib. III, 41, 94. Ascon. ad Cornelian. p. 67. in Pis. §. 94 p. 16.

<sup>39, 94</sup> Dazu Asconius. 50 Richter aus bem Ritterstande beim Proces des Flaccus. pr. Flacco § 4. Nach Ascon. ad orat. pr. Scauro p. 30 stimmen. 22 Senatoren, 23 Ritter, 25 Aerartribunen. ad Milon. p. 54. Proces des Saufejus: 18 Senatoren, 17 Ritter, 16 Aerartribunen. Bei einem zweiten Proces überhaupt 51 Stimmen. Eben so viele beim Proces bes Siloius. Beim Proces des Miloistimmen Kunfzig, 18 Senatoren, 17 Ritter und 16 Aerartribunen. Asc. p. 53. Schol. Bob. Arg. ad orat. in Clod. et Cur. p. 330 aus Cic. ad Att. 1, 16, 5 u. 10. Clobius verurtheilt von 25, freigespr. von 31 Richtern. Byl. ad Att. 1, 14, 1. 16, 2.

<sup>6</sup> Der Stand berfelben vom Gensus abhängig) Manut. ad Cic. ad Att. I, 16 p. 40. Cic. in Clod. ét Curion. VII, 3 ibiq. Schol. Bob. p. 340. Philipp. I, §. 20.

Pseudo-Ascon. ad Verr. p. 104. Bas Anfehn ber Genforen ges funten : pro Cluent. 42, 119.

<sup>8</sup> Cic. in Caecil. 3, 8 Judicum culpa atque dedecore etiam censo-

feile und ungerechte Richter gur Strafe ju zieben, fo biente bie Babl bes En. Cornelius Centulus Clobianus und &. Gellius Poplifola um fo mehr zur Demuthigung bes Genats, je mehr biefelben bem Broede ihrer Ernennung zu genugen fuchten 1. Der Ruf ber Rechtschaffenheit und Unpartheilichfeit fonnte meber bem Ginen noch bem Unberen ftreitig gemacht werden; Gi= cero fpricht mit größter Achtung von ihnen 2, obgleich er bas Gewicht ber cenforischen Notation nicht überall auf gleiche Beife gelten lagt, und was er auch von ben Umftanden anführt, welche ihr Urtheil bestimmt haben follen, biefes Urtheil felbft fonnte feineswegs fur ungerecht gehalten werben. Ihre Babl war beim Unfang bes Proceffes gegen Berres noch nicht erfolgt 3, baß dies aber noch im Jahr bes Pompejus und Craffus gefchab, ja baß fie fogar ihr Umt angetreten batten, geht nicht nur aus Plutarch, fonbern auch aus bem beffer unterrichteten Asconius hervor 4. Die burch bas aurelische Gefet bewirkte Beranberung der Berichte konnte folglich burch Die ziemlich gleichzeitigen No= tationen ungerechter Richter gerechtfertigt, werben : Roch immer waren die Beifiger bes Junifchen Berichtes ftraflos geblieben; jest wurden zwei von ihnen 5 von ben Cenforen fur fculbig erflart und immie es fcheint , aus bem Genat geftogen ; in Begiehung auf einen Dritten 6 maren bie Cenforen nicht vollig einverstanden, waren jedoch beibe ber Meinung, bag berfelbe nicht im Genat gebulbet werden burfe. Gben fo traf ben von ben Junifchen Richtern begunftigten Cluentius Avitus.7 bie cen: forifche Uhndung, vielleicht auch biejenigen, welche in ber Sache bes wegen Erpreffungen in Uffen zuerft bei bem Prator E. Rus rius; hierauf beim D. Centulus Sura vom Appius Claubius ien Einer bint ber bie entoigen bin eignten. Bur big Ber-

rium nomen, quod asperius antea populo videri solebat, id nunc poscitur, id jam plausibile factum est. .. 16 pro Cluent. 47, 181, 1812 and was 28 and walland am is

pr. Cluent, 1. 1. u. 42, 118 u. 120. En. Bentulus ale Rebner: Brut. 66, 234. 235. 3 Cic. in Caecil. 3, 8.

<sup>4</sup> Plutarch. Pomp. c. 22. Ascon. ad orat. in toga cand. p. 84: Hunc Antonium Gellius et Lentulus censores sex en nio; quo haec di-011 71 days 1 70 cerentur, senatu moverunt.

<sup>5</sup> M' Aquillius u. T. Gutta pr. Cluent. 45, 12. 3bre fonftige Ber-

angeklagten Terentius Barro zu Gericht gesessen, und auf Beranlassung des Hortensius mit farbigen Stimmtaseln ihr Urtheil abgegeben hatten 1. Indessen erreichte ihre Strenge wohl noch Andere, obwohl von diesen nur der Aedilenschreiber D. Matrinius 2 und der Senator E. Antonius erwähnt wird. Der Exstere wurde auß einem unbekannten Grunde zum Aerarier gemacht, der Lehtere 3 aus dem Senat gestoßen, weil er in Achaia als Ansührer sullanischer Reiter Bundesgenossen geplündert, sich dem deshalb über ihn ergangenen Gerichte des Prätors M. Lucullus entzogen und verschwenderisch mit seinem Vermögen ums gegangen sei.

# Company our analysis f. domertt.

# Thum Proces gegen ben G. Berres (70).

Cicero hatte an ben Angriffen auf die Aristokratie bis zum Consulat des Pompejus und Crassus wenig oder keinen Antheil genommen, und es verschmaht, sich um die Burde eines Bolkstribuns zu bewerben, obgleich das Geseh des Sulla, wonach diese Burde den Bugang zu höheren Staatsamtern verwehrte, aufgehoben war. Wo es nur auf Befriedigung des Partheigeisstes ankam, war keine passende Stelle für ihn, und so wenig en als erklärter Anhänger der Aristokratie gelten mochte, so sehr sürchtete er die Feindschaft der Bornehmen, welche seinem ferneren Emporkommen sich entgegensehen konnten. Nur die Berwicklung in gerichtliche Angelegenheiten vermochte ihn auf das Gebiet der politischen herüberzuziehen, und die Stellung, welche er als Ankläger des Berres den aristokratischen Freunden desseles

distributed and the distributed in the state of the state

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Cluent. 45, 126.

<sup>3</sup> Asson. p., 84. Daß Pompejus mit den Genforen einverstanden war, folgt aus Cio. pro lege Menit. 23, 68. Plutarch. Pomp. 22 extr. Indessen buste Lentulus später einem Boltstribun: Cie. pr., domo 67, 124.

ben gegenüber einzunehmen hatte, führte ihn im Sahr feiner Bewerbung um bie curulifche Zebilenwurde unter bie Reihen berjenigen, welche bas Unfehn ber Ariftofratie bekampften.

Cicero felbft bat bafur geforat, baß bie Gingelheiten biefes Processes in moglichfter Bollftanbigfeit ber Nachwelt überliefert wurden. Denn obgleich bas Schicffal bes Berres bereits burch bie bas Beugenverbor einleitenbe Rebe ber erften Uction entichie= ben worden mar, murben bennoch bie Wegenstande ber Unflage in 5 Buchern ausführlich von ihm entwidelt, und ber Inhalt biefer 5 Reben giebt von ber Bermaltung bes Berres ein Gemablbe, woran nur bas Gine auszuseben fein mochte, baf es eine Unflage ift, bei welcher trot ber augenscheinlichen Große ber Berbrechen boch ber Berbacht ber Uebertreibung nicht unterbrudt werben fann. Das Leben bes Berres por feiner Statt: halterichaft in Sicilien, ber Buftand ber Infel unter ber romiichen Berrichaft, Die Bedrudungen, welche fich Berres mabrend feiner breijahrigen Bermaltung in ben verfchiedenften Begiebungen erlaubt hatte, ber Streit mit Cacilius, ben bie Begner ben Sikulern als Sachwalter aufzudringen fuchten, Die Unterfudungsreife bes Cicero in Sicilien und bie Gefchichte bes erften Theils ber gerichtlichen Berhandlungen, welche ben Berres nothigten, die Fortsetzung berfelben aufzugeben, und fich burch ein freiwilliges Eril ber Berurtheilung zu entziehen, find bie Saupt= puncte, unter welchen Die Berichte bes Cicero gufammengefaßt werben ju muffen icheinen. Ihabe wirdinge als bun gewirten Denter are Milestone builts are noticed

# 1) Leben bes Berres vor feiner Statthalterschaft in Sicilien.

Nach einer in groben Ausschweifungen hingebrachten Jugend 1 erhielt C. Berres, von beffen Familie nichts weiter bestannt zu sein scheint, als baß bieselbe zu ben vornehmeren geshörte und sein Bater Senator war 2, im J. 84 die Burbe eisnes Quaffors 3, und wurde als solcher beim heere bes Consuls

in Verr. lib. I, 12, 33. 39, 101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. in Verr. lib. II, 39, 95.

<sup>3</sup> lib. I, 12, 34 Quaestor Cn. Papirio consuli suisti abbinc annos quatuordecim. Bgl. lib. I, 14, 37. Einwenbungen bagegen: Drum. V, S. 266.

En. Papirius Carbo im biesseitigen Galtien angestellt. Die Summe von 2235417 Sestertien war ihm bazu auß ber Staatscasse ausgezahlt worden 1; er benute jedoch die erste Gelegenzheit, den Consul und das heer zu verlassen und sich den Gegenern desselben anzuschließen. Partheigenossen mochten diesen Abfall entschuldigen, der Berdacht aber blieb auf ihm, von dem anvertrauten Gelde 600000 Sestertien, welche er bei seiner Entzweichung in Ariminum zurückzelassen haben wollte, unterschlagen zu haben 2. Auch schenkte ihm Sulla kein besonderes Bertrauen. Er wieß ihm während des Kriegs Beneventum zum Ausenthaltsvort an, wo er später Gelegenheit hatte sich durch die Güter eiz niger Proscribirten zu bereichern 3.

3m Jahre 80 p. Chr. begleitete Berres ben En. Cornelius Dolabella, melder bas Sahr guvor Conful gemefen mar, nach Gilicien 4 und biente ibm fpater nach ber Ermorbung bes C. Malleolus als Proquaftor 5. Gine Menge von Biberrechtlich: feiten jedoch, bie Dishandlung eines Beamten in Gitvon, von welchem er Gelb verlangt hatte, bie Entwendung einer großen Gelbfumme aus bem Tempel ber Minerva ju Uthen 6, ber verfuchte obwohl vereitelte Raub einer Ungahl alter und burch Schonheit ausgezeichneter Bilbfaulen zu Delos 7, ber Raub eis ner Menge anberer Runftwerfe aus Chios, Ernthra, Salifar: naffus, Tenedos, Samos, Afpendos und Perga 8, Die gegen bie Tochter bes lampfacenischen Burgers Philodamus verfuchte Entehrung und bie graufame Rache, welche an bem Bater und Bruber bes Mabchens bafur baf fie Gewalt ber Gewalt entge= gengefett, genommen wird 9, ber freche Bertauf eines Schiffes, welches ihm bie Stadt Miletus jur Bebedung nach Myndos mitgegeben 10, bie an ber Sinterlassenschaft bes Malleolus, be= ren Berres als Bormund bes Cohnes beffelben fich bemachtigt

<sup>1</sup> lib. I, 14, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. I, 14, 36 neque Carbo attigit, neque Sulla vidit, neque in aerarium relata sunt.
<sup>3</sup> lib. I, 15, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> in Verr. lib. 16, 44. <sup>5</sup> 15, 41.

<sup>6 17, 45. 7 17, 46.</sup> 

<sup>8 19, 49 - 20, 54.</sup> Die bis jum 3. 83 fortgefeten Einnahme = u. Ausgabe = Bucher bes Berres follten babei jum Beweis bienen, baß bie an geführten Kunstwerfe nicht gekauft waren. 23, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 24, 63 – 33, 85. <sup>10</sup> 34, 86 – 35, 90.

hatte, verübten Unterschleife 1, endlich baß er bei ben Bebrudungen bes Dolabella als Quaftor bessehen eine Hauptrolle gespielt, und daraus Bortheil fur sich gezogen hatte, gleichwohl aber als Zeuge die von M. Scaurus erhobene Erpressungsklage gegen Dolabella unterstützte 2, geben dem Cicero eine lange Reihe der bittersten Beschuldigungen.

Richt weniger berüchtigt war bie ftabtifche Pratur, welche Berres im 3. 74 vermaltete. Cicero zeigt, wie er bas Befet bes Boconius gemisbraucht, um bie Tochter eines romifchen Burgers aus bem ihr teftamentlich hinterlaffenen vaterlichen Erbe zu verbrangen, nachbem er fich barüber mit bem zweiten Erben verftanbigt babe 3, wie er in feinem Cbicte Beftimmun= gen gemacht, nur um mabrent feiner Jurisdiction Rugen bavon ju gieben 4, wie er romifche Burger bergeftalt gemishanbelt, daß ein Bolfstribun beshalb eingeschritten fei 5, wie er meber Teffamente, noch bie bulflofe Unmunbige beachtet 6, wie er insbefondere bie ibm vom Genat übertragene Unterfuchung ber Musbefferung offentlicher Gebaube bagu gemisbraucht, um burch unbillige Forberungen einen Unmunbigen gu Grunde gu richs ten 7, wie Chelidon, Die Geliebte bes Berres, einen alles Recht verhohnenden Ginfluß geubt 8, wie er bem D. Opimius, beffen einziges Berbrechen barin bestanden, bag er als Bolfstribun gegen ben Billen ber Machthaber Ginfpruch gethan, jugleich mit anderen Gleichgefinnten um fein ganges Bermogen gebracht, ja noch beim Bertauf ber Guter beffelben eigennutig feinen Bortheil gesucht 9, wie er endlich in ber Sache bes C. Junius bie Richterliften verfalfcht babe 10, ein Bergeichniß von Bergebun= gen, welches vielleicht noch großer fein wurde, wenn bie Rebe von ber ftabtischen Pratur (de praetura urbana) bes Berres pollftanbig erhalten mare.

- 11

<sup>1 35, 90 - 37, 94.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 39, 101.

<sup>3 41, 104 - 44, 114. 41, 106</sup> ff. u. 45, 116. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 47, 122. <sup>6</sup> 47, 123 - 48, 127.

<sup>7 49, 128-58, 153.</sup> Bgl. lib, III, 7, 16. 16, 41.

<sup>8</sup> lib. I, 52, 137 — 54, 140.

<sup>9 60, 155, 156.</sup> 

<sup>10 60, 157.</sup> 

#### 2) Sicilien vor ber Bermaltung bes C. Berres.

Sicilien, beffen Bermaltung Berres im Sahr nach feiner Pratur übernahm, und ba ber anfange ale fein Rachfolger ermartete Q. Urrius nicht ankam 1, 3 Jahre hindurch 2 behielt, gehorte megen feiner Lage fowohl als wegen feines Reichthums zu ben michtigften Provingen bes romifchen Reichs. Cato nannte es bie Borrathetammer ber Republit und bie Rahrerin bes Bolfes 3, und ber Berficherung bes Cicero gufolge verforgte es mabrent bes italifchen Rrieges bie großten romifchen Beere mit Leber, Rleibungeftuden und Getraibe. Alles mas burch Uderbau ober Biebzucht gewonnen wurde 4, hatte mit Musnahme bes Benigen, mas im Banbe felbft verbraucht warb, feinen Mb: fat in Rom, ale mare es von ben Relbern Staliens felbft ber: vorgebracht worben, und mit Recht fcheint Cicero ben Berth ber Proving fur bas Bolf in Rom mit bem Berth, ben Dris vatperfonen auf ben Befit von Gutern in ber Rabe ber Stadt felbst zu legen pflegten, zu vergleichen 5. Much bie Ungahl ber romifchen Burger, welche bafelbft ihre Gefchafte trieben, war großer als in ben meiften anberen Provingen; auch abgefeben bavon bag Getraidezehnten, Triftgelb und Safenzoll bie Dachter ber Staatseinfunfte bier befonbers beschäftigten. Dhngeachtet bie Infel zweimal burch Sclavenaufftanbe 6, vielleicht auch burch einzelne habfüchtige Statthalter 7 gelitten hatte, scheint boch ber Buffand ber Ginwohner immer noch vortheilhafter ale in mehres ren anderen Provingen gemefen ju fein. Bahrend in ben ubris gen ben Ginwohnern entweber eine bestimmte Abgabe (stipen-

<sup>1</sup> lib. II, 15, 37. IV, 20, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Caecil. 4, 11. in Verr. act. I, 4, 12. 13. 14, 40.

<sup>3</sup> cella penaria reipublicae u. nutrix plebis Romanae Cic. in Verr. lib. II, 2, 5. Liv. XXVI, 40. Die Einwohner follten bas Land bebauen, ut esset non incolarum modo alimentis frugifera insula, sed urbis Romae atque Italiae (id quod multis saepe tempestatibus fecerat) annonam levaret.

<sup>4</sup> Getraibe, Felle, Bolle, Safran, Honig Strabo VI, p. 273 Cas. p. 35 ed. ster., nach Cic. Verr. lib. III, 7, 17 auch Wein und Del.

 $<sup>^{5}</sup>$  in Verr. lib. II, 3, 7 populo Romano jucunda suburbanitas est hujus provinciae.

f in Verr. lib. III, 54, 125. IV, 50, 112. V, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> in Verr. lib. II, 3, 8. III, 91, 213. 92, 215.

diarium), wie den Spaniern und Karthagern, auferlegt, oder censorische Berpachtung, wie nach der Lex Sempronia in Asien 1, eingeschipt war, sollten die Städte Siciliens den Römern auf dieselbe Weise gehorchen, wie früher ihren eignen Fürsten. Auch denjenigen, welche durch Krieg unterjocht worden waren 2, wurden die Ländereien, welche die Römer als Staatsgut einzuziehen das Necht hatten, zurückgegeben 3. Indessen waren nur 2 oder 3 Städte kraft eines Bertrags 4 und sonst noch 5 andere 5 zinsfrei 6, die übrigen eben so wie vor der römischen Gerrschaft zur Entrichtung des Zehnten verbunden 7, wozu die Römer das Geseh des Hiero (lex Hieronica) beibehalten hatten 8. Doch waren auch die verdündeten Städte von der Verpflichtung nicht frei, auf Besehl des Senats Getraide um einen bestimmten Preis zu liesern 9 und für die Seekriege der Römer Schiffe auszurüften 10.

Die Verfassung ber sicilischen Stabte scheint wenig verans bert worden zu sein. Sebe Stabt 11, scheint es, hatte ihren Senat und ihre selbst gewählten Obrigkeiten. Freilich konnte hier der Einsuß des romischen Prators, auch ohne daß die hertommlichen Rechte verletzt wurden, Manches entscheiden 12; auch fehlte es nicht an Verordnungen des romischen Senats, wodurch Einzelnes darin genauer bestimmt worden war. Die Einwohner von Halesa, einer der zinsfreien Stadte, unter benen wegen der

in Verr. lib. III, 6, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. XXVI, 40. Bergl. über die Baht der Städte in Verr. lib. II, 55, 138 u. d. Bölker Sicitiens lib. V, 47, 124.

<sup>3</sup> lib. III, 6, 13. Is ager a censoribus locari solet wohl eine Gloffe.
4 Meffana u. Tauromenium lib. II, 5, 13. 66, 160. Retum lib. V.

<sup>22, 56.</sup> 

<sup>5</sup> Centuripa lib. IV, 9, 20. halefa ibid. Segesta, halicya lib. III, 40, 91, Panormus, vielleicht auch Apnbaris V, 47, 124.

<sup>6</sup> liberae et immunes.

ager decumanus lib. III, 6, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> lib. III, 7, 18. 8, 20. 51, 120.

<sup>9</sup> lib. V, 21, 52. 55. 10 V, 19, 49-20, 51. 24, 60.

Die Stadt Sprakus gehörte nicht zu ben verbündeten ober zinsfreien und hatte bennoch einen eignen Senat mit gewissen Rechten. in Verr. lib. II, 20, 48. 49. V, 54, 142—56, 145. Eben so Agrigent lib. II, 50, 123. 69, 167. Boltsbeschluß ber Genturipiner: II, 67, 161.

<sup>12</sup> lib. V, 56, 146. 57, 147.

Babl ibrer Senatoren Streit entftanden mar, hatten im Sabr 95 v. Chr. ben romifchen Genat felbft barum gebeten, Alter, Bermogen, Stand ber Bablbaren festzuseben, und bierauf im Auftrag bes Senats von bem Prator C. Claubius Pulcher mit Bugiehung ber Familie ber Marceller bie verlangten Gefebe erbalten 1. Gben fo maren ben Agrigentinern bon Scipio bie Berordnungen gegeben worden, nach benen bei Ernennung ibret Senatoren verfahren merben follte, und ba bie Ginmohner ihrer Stadt theils von jeber bafelbft anfaffig, theils Colonift n maren, melde ber Drator E. Manlius einem Genatsbefchluß gufolge unter ihnen angefiedelt batte, fo mar feftgefest worben, bag ber Senatoren aus ben neuen Burgern nicht mehrere als aus ben alteren gemablt werben follten 2. Gine abnliche Ginrichtung befant in Beraflea, mo ber Proconful D. Rupilius ebenfalls Colonisten angesiedelt batte 3. Mußerbem batte jede ber 75 Stabte, welche au Ciceros Beit auf ber Infel maren 4, ihre 2 Cenforen, welche vom Bolfe gemablt murben, und alle 4 Sabre ben Cenfus bielten 5.

In Beziehung auf Rechtspflege war festgesett: 1) baß Streitigkeiten zwischen Burgern berselben Stadte ebendaselbst nach eignen Geseten, 2) zwischen Burgern verschiedener Stadte durch ein Gericht, welches ber romische Statthalter nach den im 3. 131 von dem Proconsul P. Rupilius 6 gemachten Bezstimmungen durch das Loos zu ernennen habe, 3) zwischen Prizvatpersonen und Gemeinden durch den Senat einer anderen Stadt, 4) über Ansprüche eines römischen Burgers an einen Sikuler durch einen sielischen, über die eines Sikulers an einen Römer durch einen römischen Richter, 5) über Verbrechen 7 durch ein aus römischen Burgern zusammengesetzes Gericht entschieden

lib. II, 49, 122.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. 11, 50, 123.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> lib. II, 50, 125.

<sup>4</sup> lib. II, 53, 133.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> lib. II, 56, 139 quinto quoque anno Sicilia tota censetur. — Priesterwahlen bei ben Syrakusiern und Cephatöbiern lib. II, 51, 126. 52, 128.

<sup>6</sup> lib. II, 13, 32. P. Rupitius hatte ben Sclavenaufftand im 3. 131 in Sicitien unterbrudt, und in Gemeinschaft mit 10 Abgeordneten, welche ihm nach einer öfter vortommenden Sitte beigeseht waren, feine Einrich= tungen gemacht. Bgl. lib. II, 14, 37. 16, 40. Rupiliae leges. III, 40, 92.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> lib. II, 29, 70.

werben follte 1. Auch bei Streitigkeiten zwischen ben Landbautreibenden und Behntenpachtern blieb ben Sikulern das Recht, vor keinem anderen als vor ihrem eignen Forum angeklagt zu werden 2.

Nach ber Berfidrung von Rarthago batten mehrere Stabte ber Sinfel die ibnen fruber von ben Rarthagern geraubten Runft= werte wiedererhalten 3. Go bie in Thermi angefiebelten Gins wohner bes bon ben Karthagern gerftorten Simera 4 bie Bilb: faulen ber Simera und bes Stefichorus, Die Segeftaner Die ber Diana 5, Die Tyndaritaner Die bes Mercur 6, Die Marigentiner ben Stier bes Phalaris und ein bon Mpron verfertigtes Bilb bes Apollon 7. Much fehlte es weber ben Stabten ber Infel noch einzelnen angefebenen Burgern an Freunden und Gonnern unter ben romischen Großen 8. Dbenan fand unter biefen bie Familie ber Marceller 9. Schon M. Marcellus, ber Eroberer von Spratus, mar auf die Erhaltung ber Stadt bebacht gemes fen 10; neue Berbienfte aber hatte fich C. Marcellus erworben 11, indem er als Statthalter Die Leiben ju milbern fuchte, welche ein neues Ungludsjahr uber bie Infel gebracht batte, Berbienfte, welche die Sprakufier noch jur Beit bes Berres burch ein nach feinem Ramen benanntes Reft ehrten 12.

### 3) Verwaltung bes Verres in Sicilien.

Je mehr bie beiben Borganger bes Berres S. Peducaus und C. Sacerbos fich durch eine gerechte und uneigennuhige Berwaltung ber Provinz hervorgethan hatten, besto empfindlicher waren die Bedruckungen der obendrein so langen Statthaltersschaft des Berres. Die Klagen, welche darüber erhoben werden

lib. II, 13, 32. lib. II, 13, 32. III, 40, 92.

lib. II, 2, 3. P. Africanus Carthagine deleta Siculorum urbes signis monumentisque pulcherrimis exornavit. 35, 86. IV, 33, 73.
 lib. II, 35, 86, 37, 90.
 lib. IV, 33, 72. 74.

<sup>4</sup> lib. II, 35, 86, 37, 90. 5 lib. IV, 33, 7 6 IV, 39, 84. 7 lib. IV, 33, 73, 43, 93.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> lib. II, 8, 24, 45, 110.

<sup>9</sup> antiquissimi patroni Siciliae lib. III, 17, 45. in Caecil. 4, 13.

<sup>10</sup> lib. H, 2, 4. IV, 54, 121.

<sup>11</sup> lib. H, 3, 8. HI, 91, 212.

<sup>12</sup> lib. II, 21, 51, 49, 122. Anbere Gönner ber Situler: lib. II, 8, 23, 24, 42, 103, IV, 24, 53, in Caecil. 1, 2 u. hierzu Pseudo-Ascon. p. 100.

konnten, hat Cicero in 4 Abtheilungen gebracht, und in ber ersten von ber Rechtspflege, in ber zweiten von bem Getraibewefen, in ber britten vom Raube ber Kunstwerke, in ber vierten ! enblich von ben Strafen bes Berres gehandelt.

Die Ungerechtigfeiten im Gebiet ber Rechtspflege bes Bers res lagen theils in ber Berfolgung und Berurtbeilung Unfchulbiger, beren Bermogen ibn anlockte, theils in ber nichtachtung und Berbohnung ber gewöhnlichen und herkommlichen Rechtes formen, theile endlich barin, baf bie ben Richtern gur Enticheis bung porgelegten Rragen bas Urtheil berfelben im Boraus beftimmen follten 2. Borgebliche Unspruche ber Gemeinbe von Spratus an eine reiche Erbichaft bes fpratufifchen Burgers Deraflius werben von ihm benutt, Die Erbichaft bem Beraklius ju entziehen und ben Sprakufiern jugufprechen, und ba biefer, aeanaftigt burch bas gewaltsame, ben rupilifchen Befegen na= mentlich zuwiderlaufende Berfahren bes Statthalters entfloben ift, fo wird augleich Befit von feinen übrigen, nicht meniger betrachtlichen Gutern genommen, wovon ber größte Theil in bie Sanbe bes Berres tommt 3. Gin Gleiches wiberfahrt bem Gpis frates aus Bibis in ber Nabe von Sprafus 4. Sopater, ein reicher und angesehener Burger ber Stabt Salicna mar beim Proprator Sacerbos eines veinlichen Bergebens 5 angeklagt aber freigesprochen worben. Geine Feinbe erneuerten bie Unflage beim Berres, und ba biefer meder bei Benbachtung ber gefets= lichen Formen feine Berurtheilung erwarten, noch burch Unterbandler ben Sopater babin bringen fonnte, bie von ibm beimlich verlangte Summe zu bezahlen, fo wurden bie Richter, bie bas Urtheil über ben Ungeflagten ju fprechen batten, an bem bagu bestimmten Tage entfernt, und ohngeachtet bes Ginfpruchs, welchen ber Bertheibiger bes Copater D. Minucius, ein romis fcher Ritter, bagegen erhob, bas Berbammungburtheil von Berres allein gefprochen 6. Sthenius aus himera ober Thermi, befannt burch bie eble Bertheibigung feiner wegen Unbanglich:

i in Verr. lib. II — V. Denn lib. I. handelt von der Jurisdiction bes Berres als Praetor urbanus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. II, 12, 31. <sup>3</sup> lib. II, 14, 35-20, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 22, 53. <sup>5</sup> rei capitalis lib. II, 28, 68.

<sup>6.</sup> lib. II, 30, 75.

feit an bie Parthei bes Marius vor Pompejus angeflagten Ba: terftabt 1, und bafur vielleicht burch bie eherne Zafel belohnt, von welcher Cicero ergablt, bag fie jum Unbenten an feine Berbienfte im Berfammlungshaufe bes Genate von feinen Dit: burgern aufgestellt worben 2, hatte, fruber ein Gaftfreund bes Berres, Diefen burch die beharrliche Bermeigerung ber von ihm verlangten Bilbfaulen ber Simera und bes Stefichorus gegen fich aufgebracht und baburch Beranlaffung zu einer Rlage gege= ben , welche wegen Berfalichung offentlicher Urfunden gegen ibn erhoben murbe 3. Bergebens berief fich Sthenius barauf, bag, wie Rupitius verorbnet und Berres felbit in feinem Cbict aus gegeben babe, Rlagen von Burgern gegen Burger berfelben Stabte nach ben Gefeben biefer entichieben werben mußten 4. Berres erflarte felbft bas Urtheil fprechen gu wollen, und Sthenius, welcher fein anderes Rettungsmittel vor fich fab, eilte nach Rom, wo er bei ben Confuln Cn. Lentulus und &. Gellius Schut fuchte. Der Bater bes Berres aber mufite zu verbinbern, bag ber Genat fich bes Sthenius annahm, phaleich bie Sache beffelben bafelbft jur Sprache gebracht worben mar 5, und Sthenius, ber tros ber Berfprechungen bes alteren Berres nicht nach Sicilien gurudgutehren magte, murbe bon bem Stattbalter verurtheilt 6. Raum bag bie Rlagen bes Bolfstribuns DR. Palicanus vor bem Bolte 7 über bas Berfahren bes Berres. und ber Befchlug bes Collegiums ber Tribunen, wonach es bem Sthenius freifteben follte, fich in Rom trot feiner Beruttheilung aufzuhalten, nachbem Cicero vor bem Tribunencollegium ben Beweis geführt hatte, bag bie Berurtheilung beffelben nicht als rechtmäßig betrachtet werben fonne 8, ben Berres vermochte, bie Sache fpater wieder aufzunehmen, und bas Urtheil von einem Unberen fprechen ju laffen 9. Muf ben Beftechungen aber, fur

<sup>1</sup> Plutarch. Pompej. c. 10. Cic. in Verr. lib. II, 46, 113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. II, 46, 112. <sup>3</sup> in Verr. lib. II, 36, 88-37, 90.

<sup>4 37, 90</sup> ut cives inter se legibus suis agerent.

<sup>5</sup> lib. II, 39, 95. 51, 100.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Der Termin war auf ben 1. December angefett, aber auch der Antlager bes Sthenius, DR. Pacilius, war nicht erfchienen. 40, 97. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> lib. II, 41, 100. Sallust. Hist. fragm. inc. 46.

<sup>8</sup> lib. II, 41, 100.

<sup>9</sup> lib, II, 43, 107.

welche Berres bas Recht verkaufte, laftete noch ber Fluch, bag romifcher Bucher babei ein schamloses Spiel trieb 1.

Dem Verfahren in Rechtsfachen entsprach ber Jandel, welcher vom Berres und seinen Vertrauten mit den erledigten Beanten: und Senatorstellen der siellischen Stadte getrieben wurde, verderblich besonders in Beziehung auf das Amt der Censoren, deren Ernennung statt, wie es das Geseh und herzfommen verlangte, von der freien Bahl der Gemeinden der einzelnen Stadte, von den Begünstigten des Statthalters abhing 2. Ungerechtigkeiten, zu denen sie ihr Amt misbrauchten, mußten ihnen die Summen ersehen, welche ihnen dasselbe gekostet hatte, und die Klagen darüber waren so allgemein, daß L. Metellus, bes Berres Nachfolger, sich bewogen fand, statt des unter Verzes zuleht gehaltenen den Census der Statthalterschaft des Stopeducaus wiederherzustellen 3.

Der Chrgeiz der romischen Statthalter gestel sich in den Bilbsaulen, welche ihnen die Einwohner der Provinzen entweber in ihren eignen Stadten oder in Rom errichten ließen, und es war naturlich, daß solche Ehrensaulen als Beweise besonderer Berdienste um die romischen Unterthanen oder Bundesgenossen betrachtet wurden. Auch Berres hatte dasur gesorgt, daß es ihm daran nicht sehlte, und die Schmeichelsucht der durch besondere Grunde an ihn gesesselten Sprakusier hatte ihm sogar ein Ehrensest (Verrea) verschafft 4. Die dem Berres gesetzen Sprendilder wurden nach seiner Entsernung überall zerstort, er selbst aber hatte diese Gewohnheit, welche für die Städte der Provinz eine Nothwendigkeit geworden war, dazu benutzt, sich da und dort statt der Ehrensäulen Geld bezahlen zu lassen und auf diese Weise eine Summe von nicht weniger als 120000 Sestertien erhoben 5.

Den meisten Beeintrachtigungen waren bie Canbbau Treisbenben ausgeset, und bie Folgen bavon waren um so verberbs

<sup>1</sup> lib. H, 70, 170.

bib. II, 54, 136. Is igitur Timarchides in omnes civitates accepto pretio censores dimisit. Comitia censorum ne simulandi quidem causa fuerunt.
bib. II, 55, 138, 56, 139.

<sup>4</sup> in Verr. lib. II, 21, 51, 52, 46, 114.

<sup>5</sup> lib. H, 57, 141. 59, 145. 61, 150.

licher, ie mehr ber Boblitand ber Infel von biefem Erwerbermeia abbing. Das Getraide aber, welches bie Statthalter zu erheben hatten, mar von breifacher Urt und bestand 1) aus den Behnten, melde von ben ginspflichtigen ganbereien entrichtet werben muß: ten, und jahrlich an ben Meifibietenden verfauft murben, 2) aus bemienigen, mas ber Senat um einen Preis, welchen er felbst bestimmt batte, auffaufen ließ, 3) aus bem, mas ber Stattbalter in feine eignen Speicher ebenfalls um einen bestimmten Dreis taufen burfte 1. In Begiebung auf Die Getraibelies ferungen ber erften Urt lag bie Ungerechtigkeit bes Berres barin, baß er, ohne bas Befet bes Siero zu berudfichtigen, Berord: nungen erließ, welche die ganbbautreibenden vollig in bie Bewalt ber Behntenvachter brachten, und biefen trot ber etwas boberen Dachtaelber 2 bie Gelegenheit zu einem Geminn pers ichafften, welcher unermeflich gemefen fein murbe, mare er nicht wie Cicero 3 gu beweisen fucht, großtentheils in Die Caffe bes Drators gefioffen. Rur Bertrauten und Gunftlingen beffelben namlich murben bie Pachtungen gegeben 4. In ber erften biefer Berordnungen hieß es geradezu, bie Aderbautreibenden follten ben Behntenpachtern fo viel geben als biefe berlangen murben 5. Freilich follten biefe jugleich um bas Uchtfache geftraft werben, falls fie mehr verlangen murben als ihnen gutame, aber auch ben Rlagern war bas Bierfache ber Summe, um welche es fich handelte, als Strafe angebrobt, wenn ihre Rlage fur grundlos erflart murbe, und wer mochte flagen, wo Richter und Beflage ter mit einander gusammenbielten 6? Un bie Berurtheilung ei= nes Behntenpachters war baber, fo lange ale Berres fich in Si= eilien befant, nicht ju benten. Spater (im britten Jahre ber Bermaltung bes Berres) 7 wurde, um ben Bebrudten jeben Musmea zu verschließen, festgefest, es folle Reiner fein Getraibe arndten burfen, bevor er mit bem Behntenpachter fich uber bas

frumentum decumenum, frumentum emtum unb frumentum aestimatum.

<sup>2</sup> hierburch wollte man bie Sache in ben Augen ber Romer empfehlen.

<sup>3</sup> lib. III, 40, 91, 57, 130 ff.

<sup>4</sup> Auch öffentliche Urtunden wurden ju Gunften ber Pachter versfälfcht. III, 33, 77. 5 III, 10, 25.

<sup>6</sup> Denn Berres bilbete bas bagu erforberliche Recuperatoren : Gericht. lib. III, 14, 35. 7 III, 20, 51.

an ibn zu Entrichtende veralichen batte, und alle Bebnten folls ten bor bem 1. August abgeliefert fein 1. Gben fo verfchaffte bie Berordnung, bag Candbautreibenbe bie Babl ber Morgen ib: rer Saatfelber guvor anzugeben batten, ihren Bebrudern einen Bormand, fie auch megen folder Angaben (professio) gerichtlich angutlagen 2. Auf biefe Beife mar man frob, wenn man mit brei fatt Gines Behnten wegtam, wiewohl auch fonft noch Manches fur die Untersuchung und Prufung bes gezehnteten Betraides 3 und an bie Ginnehmer 4 gezahlt werben mußte. TMeh: reren Stabten aber murbe noch jugemuthet, gegen einen ben Dachtern ju gablenden febr betrachtlichen Gewinn Die Erhebung bes Behnten felbft ju übernehmen 5, und ba auch bie Burger ber ginsfreien Stabte 6 auf frembem Gebiet oft ginspflichtige Besibungen batten, fo wurden auch fie burch bie benfelben auf= erlegten gefrudt. Gingelne Orte aber murben baburch fo erschopft, bag bie Dutycenfer ben Baigen anberswo auftaufen mußten, um ben Behnten ju bezahlen, die Syblenfer aber nach Abaug beffelben nur fechemal fo viel behielten, als fie gefat batten 7.

Bebiente fich Berres bei bem Gewinn, welchen er von bem Behnten bezog, ber Pachter besselben, so war bagegen bie Benutung ber Getraibelieferungen, welche als frumentum emtum und aestimatum von ben zinsfreien wie von ben zinspflichtigen Stabten erhoben murben, ganz sein eignes Geschäft. Um so größer aber soll auch seine Schamlosigkeit gewesen sein.

Die Beranlassung zu bem ihm übertragenen Getraibekauf gab bas Getraibegeset ber Consuln M. Terentius Barro und C. Cassius Barus 8 im J. 73 v. Chr., nach welchem bem Bolke ber romische Scheffel (modius) für 10 Unzen ober 5/6 Uh 9 abgelassen, und das dazu erforderliche Getraide aus der Staatscasse aufgekauft werden sollte. Einem Beschlusse bes Senats

<sup>1</sup> lib. III, 14, 36. 2 III, 15, 38, 39, 21, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ut probetur III, 30, 73. <sup>4</sup> lib. III, 49, 116.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> III, 30, 71. 31, 73. 32, 75. 76. 36, 83. 84. 40, 91. 42, 99 u. a. St.

<sup>6 3.</sup> B. bie von Genturipa III, 45, 108. 48, 114.

<sup>7</sup> III, 70, 163. 43, 102.

lex Terentia et Cassia III, 70, 163. 75, 173.

<sup>9</sup> wie aus ber sonstigen Uebereinstimmung bieses Gefebes mit ber lex Sempronia frumentaria geschlossen wirb. S. Ernesti im Index logum.

aufolge follte bies auf boppelte Beife gefcheben; 1) burch Erbes bung eines zweiten Behnten, 2) burch fogenanntes gebotenes Getraibe 1, beffen Entrichtung gleichmäßig unter bie Stabte Siciliens vertheilt werben follte. Bon bem Erfteren follte ber Mobius mit 3, von bem Letteren mit 4 Geffertien bezahlt merben. Den bamaligen Getraidepreifen in Sicilien gufolge mar Diefe Abschätzung nicht unbillig, Berres aber bezahlte, um bas Beld, welches er bagu aus ber Staatscaffe erhalten batte, gu feinem eignen Ruben verwenden zu fonnen 2, benienigen, welche ibr Getraide um ben bestimmten Preis abliefern mußten, entweder gar nichts ober boch nicht fo viel als fie zu forbern batten 3. Die Summe bes Betraibes, welches ber Cenat ben ficilifchen Stabten - und zwar ben ginsfreien, benn von ben ginspflichtis gen murbe ber zweite Behnte erhoben - geboten batte, belief fich auf 800000 romifche Scheffel fur jebes Sahr, bas Belb, welches bafur bezahlt merben follte, auf 2300000 Geftertien. Bur Bezahlung bes zweiten Behnten aber erhielt Berres gegen 9 Millionen. Alles jufammen auf 3 Jahre berechnet, murben ibm faft 13 Millionen Geftertien ausgezahlt 4. Es waren bie Genoffenfchaften ber Staatspachter, an welche er beshalb gewiefen worben mar; allein er ließ bas Gelb noch einige Beit in ihren Sanden und erhob bafur noch 2 Procent monatliche Binfen 5. Das Getraibe aber, welches er in ben Stabten aufzutaufen batte, fant er nicht überall genugent, und nothigte ba= burd mehrere fich bafur, bag er nun felbft bie Lieferung besfelben übernahm, fur Belb mit ihm abzufinden 6. Go mußten die Salefiner fur jeden Debimnus, ben fie ju liefern gehabt hat= ten, 15 Seftertien bezahlen. Go viel foftete bamals ber Debimnus Baigen in Sicilien 7. Berres aber behielt bie 18 Seffertien, welche ber Staat fur ben Mebimnus Baigen gablte, jurud. Eben fo gut batte er, wie Cicero fagt, bas Betraibe aut beißen und nehmen, bas bafur zu entrichtenbe Belb aber gleichwohl gurudbehalten tonnen. Er fchidte folglich Getraibe

frumentum imperatum.

ш, 70, 164.

<sup>3</sup> III. 70 u. 71. 8. 65.

centies et tricies. Allein es ift ein gehler in ber Rechnung.

binae centesimae. lib. III, 70, 165 - 72, 169.

<sup>6</sup> HI, 74, 172. 7 HI, 75, 174.

nach Rom, was statt mit ben ihm vom Staate überwiesenen Summen, welche nur ihn bereichert hatten, mit bem Gelbe bet Sikuler gekauft war 1. Auch benjenigen aber, welche bas Getraibe selbst geliefert und bafur Bezahlung zu verlangen hatten, wurden so bedeutende Abzüge 2 gemacht, daß sie so viel wenigzstens nicht erhielten, als sie dem Willen des Senats zufolge hatten erhalten sollen.

Bie bas vom Staat gefaufte Getraibe, eben fo biente bas an ben Statthalter ju liefernbe 3 ber Sabfucht bes Berres. Bon biefem Getraibe follte fur ben Dobius Baisen vier . fur ben Mobius Gerfte 2 Geftertien bezahlt werben, und ber Statts balter erhielt auch bagu bas Gelb aus ber Staatscaffe. Berres aber benutte eine Gewohnheit, die urfprunglich nur gum Bortheil ber romifchen Unterthanen eingeführt worden mar, ju ben brudenbften Forberungen. Da namlich bas Getraibe von benjenigen, welche es ju liefern batten, auch an bie Orte, mobin es ber Statthalter verlangte, gebracht werben mußte, Mancher ferner bas. feinige entweber ichon verfauft hatte ober aufaubemabren munichte, und bas Getraide nicht überall in ber Droving baffelbe foftete, fo mar es ihnen willfommen, wenn ber Statthalter fich mit Gelb abfinden ließ 4. Diefer 5 Bewohn= beit aufolge nothigte Berres bie romifchen Unterthanen, auf jeben Mobius Baigen, ben fie in feine Borrathetammern gu liefern batten, eine Abfindungssumme von 8 Geffertien, mithin ben boppelten Betrag bes Preifes, welchen fie felbft fur ben Mobius hatten erhalten follen , an ihn felbft zu gahlen 6. Che folde Erpreffungen Statt finden burften, erflarte baber ein Burger ber Stadt Entella bem Cicero 7, mochte ber Genat lieber bie Ginmobner ber Proving bas Getraibe ben Statthaltern unentgeltlich liefern laffen.

III, 76, 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pro spectatione et collybo, pro cerario binae quinquagesimae III, 78, 181.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> frumentum aestimatum. Davon in cellam sumere, ober in Caecil. 10, 30 in cellam imperare.
<sup>4</sup> III, 84, 189.

<sup>5</sup> oft ichon, wenn auch weniger auffallenb, gemiebrauchten III, 32, 190.

<sup>6</sup> in Caecil. 10, 30. Verr. III, 81, 189. 84, 194. 85, 197.

<sup>7</sup> III, 87, 200.

Dhne felbft ben Berth griechischer Runftwerte geborig gu tennen, theilte boch Berres bie feit langerer Beit ichon unter ben romifchen Großen bertommliche Liebhaberei bafur, und fuchte biefelbe auf jebe Beife ju befriedigen. Privatperfonen, und unter ihnen fogar Gastfreunde bes Prators, murben genothigt, bas Schonfte, mas fie hatten, bem Statthalter theils unent: geltlich theils fur einen überaus niedrigen Preis zu überlaffen 1, theils endlich barein zu willigen, bag berfelbe von Runftwerken, welche ihm gelieben worben maren, bas Berthvollfte 2 abneh: men und fur neue Runftfachen verarbeiten ließ, aber auch gange Stabte mußten es geschehen laffen, bag Berres fomohl offent: lich als heimlich bie fconften Bilbfaulen aus ihren Tempeln entwendete 3. Raum bag es burch Beftechung berjenigen, beren Rath Berres babei folgte, gelang, Giniges ju retten 4. Berres trug fogar tein Bebenten, ein Beihgefchent bes vertrie: benen Ronigs von Sprien fur ben Tempel bes capitolinifchen Jupiters in Rom, nachbem es ihm von bem burchreifenben Sohne bes Ronigs jur Unficht jugefchidt worben mar, jurud: aubehalten 5.

Sicilien war wahrend ber Berwaltung bes Berres von 2 Feinden bedroht, von den Fechtern und Sclaven in Italien und von den seit langerer Beit schon machtigen citicischen Seeraubern. Indessen entstand in Sicilien selbst unter den Sclaven keine Emporung, und die in Italien wurden von der Insel durch die Siege des Erassus und durch Mangel an Schisse fern gehalten 6. Dagegen mußte gegen die Seerauber eine Flotte ausgerüstet werden, um die Hafen der Insel zu vertheidigen. Die Rosten dazu hatten von der Provinz selbst übernommen werden mussen, der Statthalter aber sorgte wenig dasur, daß der Zweck der Austüstung wirklich erreicht wurde. Die auf der sicilischen Flotte besindliche Mannschaft war theils nicht mit dem Nothizgen versehen, theils auch gegen gewisse Summen, welche an den

<sup>1</sup> in Verr. lib. IV, 16, 36. 17, 37. 26, 58. 6, 12. 7, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Emblemata IV, 23, 50-24, 54.

<sup>3</sup> IV, 34, 75—39, 85. 43, 93. 44, 97. 46, 104. 49, 109. 110. 57, 128. Wie schmerzlich gerabe ben Griechen biese Berluste waren: IV, 59, 132—134.

<sup>5</sup> IV, 27, 61-32, 71. Bal. Drum, V. S. 294 Anm.

<sup>6</sup> V. 3. 7.

Prator gezahlt wurden, auf Urlaub entlassen 1, theise enblich unter die Befehle eines untüchtigen Ansuhrers gestellt 2, und wurde, nachdem sie kaum den Seeraubern gegenüber erschienen war, von diesen überfallen und zu Grunde gerichtet 3. Seezrauberschiffe wagten sich hierauf sogar in den Hafen von Sprazkus 4 d. h. in das Innere der Stadt selbst, und es war verzgebens, daß Verres, der zugleich mit dem von ihm ernannten Flottenführer allein die Schuld trug, die Besehlshaber der einzzelnen Schiffe zur Verantwortung zog und hinrichten ließ 5.

Gegen bie romifchen Ginwohner ber Infel batte Berres Rudfichten ju nehmen, beren er gegen bie Berbunbeten und Unterthanen überhoben zu fein glaubte, allein auch biefe erfuhren feine Billfuhr und Graufamfeit. 3mar mar er bemubt gemes fen, bie Gunft ber Steuerpachter ju gewinnen, ober fie ju verfohnen, nachdem er burch Dichtentrichtung bes Bolles fur aus: geführte Guter Beranlaffung ju Rlagen gegeben hatte 6, und batte es, indem er ben Carpinatius 7, einen ber Borfteber (magistri) ihrer Genoffenschaften, auf feine Geite jog, babin gebracht, baß Briefe beffelben, welche ibm nachtheilig werben tonnten, vernichtet murben 8: besto schonungslofer mar bagegen fein Berfahren gegen Unbere, und einen willfommenen Bormanb jur Dishandlung und Musplunderung romifcher Burger gab ihm ber Umftand, bag bei Berfolgung ber fertorianischen Parthei in Spanien von borther Bertriebene 9 auch in Sicilien landeten. Cicero unterlagt nicht, gerabe biefe Bergehungen befonbers ber= auszuheben, und fchilbert ausführlich, wie Berres ben Ginen bis auf ben Tob mishanbeln 10, einen Unberen fogar habe ans Rreuz fcblagen 11, noch Unbere in bie Steinbruche von Spratus babe merfen und bafelbft umbringen laffen 12.

Muf bem Privatleben bes Statthalters aber laftete ber Borwurf ber Wolluft und Schwelgerei 13 und ein Gefolge von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V, 24, 61. <sup>2</sup> V, 32, 84. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V, 33, 86 - 35, 92. <sup>4</sup> V, 37, 96.

<sup>5</sup> V, 38, 100 ff. 46, 121.

II, 74, 182. 75, 185. 76, 187. 7 II, 70, 169—171.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> II, 71, 175. . . 9 V, 56, 145. 58, 151.

<sup>10</sup> V, 54, 142. 11 V, 63, 163. 64, 165.

<sup>12</sup> V, 56, 146. 57, 147.

<sup>13</sup> V, 11, 27-12, 30. 31. 31, 80. 82. 52, 137. 33, 77. 78.

Gunftlingen und Wertrauten 1, welche feinen Eigennut und feine Sabsucht nachahmten, trug bagu bei feinen Namen verhaßt ju-machen.

Schon bie Berordnungen bes &. Detellus, bes Nachfolgers bes C. Berres, fonnten als ein Beugniß gegen ihn betrachtet Die Gifuler hatten benfelben burch Abgeordnete bitten laffen, feine Untunft ju beschleunigen 2, und ba er jugleich von bem traurigen Buftand unterrichtet worben mar, in welchen bie Ackerbautreibenben burch bie Ginrichtungen und Erpreffungen bes Berres verfest worben maren, fo hielt er fur nothig, Diefelben noch vor feiner Abreife von Rom gur Beftellung ihrer Felber gu ermuntern, indem er ben Behnten nur nach bem Befet bes Siero erheben zu wollen verfprach 3. Die Musfaat mar jeboch nicht fo vollftanbig als zu anderen Beiten und ber Behnte mußte fogar niebriger als unter ben Borgangern bes Berres verpachtet merben 4. Eben fo notbigten bie gegen ben Beraflius aus Gy= ratus, ben Epifrates aus Bibis u. I. begangenen Ungerechtig= feiten, fur bie Berftellung ber Unterbrudten Gorge zu tragen 5. 2. Metellus aber geborte nicht zu ben Feinden bes Berres; er that ber Berfforung ber Bilbfaulen beffelben in Sicilien Ginhalt f. meigerte fich, ben Apronius, einen ber Mitschulbigen bes Berres, gur Berantwortung ju gieben, bamit burch feine Berurtheilung nicht jugleich ein vorläufiges Urtheil über ben Berres gefällt murbe 7, fuchte bie ficilifchen Stabte von ben Gefanbt= fchaften, welche gur Unflage bes Berres nach Rom gefchidt wurden, abzuschreden 8, und legte bem Cicero auf feiner Unters fuchungsreife in Sicilien Sinderniffe aller Urt in ben Beg 9.

II, 10, 26—11, 29 Cobors tota illa tua, quae plus mali Siciliae dedit, quam centum cohortes sugitivorum dedissent, tua manus sine controversia suit. Aus ihnen die Zehntenpächter III, 8, 21. Atidius, Apropius, Aeschrius 33, 77, Docimus 33, 78 ff. A. Balentius 37, 84, Diognetus 39, 86, Aurpio 40, 91. II, 8, 22, Symmachus 40, 92. Eäsius 43, 101. Am berüchtigsten Aprolius III, 8, 21. 47, 112. 57, 132. 63, 149. 65, 152. 66, 154—68, 157. Aus der Cohors des Berres aber auch die Richter gewöhlt, welche zwischen den Aratores und Zehntenpächtern zu entscheiden hatten! III, 11, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> III, 65, 152.

<sup>9</sup> II, 26, 64. 76, 187. III, 68, 158. IV, 66, 149.

4) Die Grnennung bes Sicero jum Antlager und ber Streit mit Cacilius.

Die Ginmobner von Sicilien hatten, wie Gicero rubmt: bis jest noch feinen ihrer Statthalter in Rom offentlich anaeflagt 1, ju ber Unflage gegen Berres aber follen bie fammtlis den Gemeinden ber Infel, mit Musnahme allein ber Stabte Sprafus und Meffana, welche beibe tros manches auch an ibi nen verübten Unrechts, fichaboch einzelner Gunfibezeigungen au ruhmen hatten, von Unfang an entschloffen gewesen fein: 2. Buvor feboch, und fcon ebe noch Berres bie Proving verlaffen batte 3, erhoben ihre Gefanbten in Rom Befchwerben bei ben Marcellern, bei bem Pompejus, welcher bamals jum Confut bes fignirt mar, und ben übrigen Freunden ber Proving 4, unb baten außerbem ben Genat, nicht zu geftatten, weber bag tunfs tig einem Statthalter vor feinem Abgang aus ber Proving Ehrenfaulen errichtet wurden, noch bagiber Behnte anbers als nach bem Gefet bes Siero entrichtet, noch bag fatt bes bem Statts halter zu liefernben Getraibes Gelb bebungen, noch enblich baß ein Abmefender gerichtlich angeflagt und verurtheilt murbe 5. En. Lentulus Marcellinus; einer ber Freunde ber Gifuter, er: flarte babei offentlich, bag bie lette biefer Forberungen nur burch bas bem Thermitaner Sthenius: jugefligte: Unrecht veranlagt morben fei 6. 1 . La det dir . .1.

Cicero hatte feine Theilnahme an bem Schickfal ber Sifus ler bereits in der Sache bes Sthenius an ben Tag gelegt, und bies fo wie die Bersprechungen, mit benen er nach seiner Duds stur ihre Insel verlassen hatte, konnen als die Beranlassung bestrachtet werden, daß die Sikuler ihm auch die Führung ihrer Sache gegen ben Berres übertrugen 7. Allerdings war das Geschäft bes Bertheidigers das ehrenvollere, und biesem hatte Cicero sich eigentlich gewidmet 8, die Sache der Sikuler aber schien mehr Bertheidigung als Anklage, 9, und die Stimmung bes

<sup>1</sup> II, 3, 8. 2 II, 4, 11.1 . 1 . 1 . 3 III, 17, 45. 11

<sup>4</sup> lib. II, 4, 10. III, 17, 45. 88, 204.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> II, 42, 103. 59 146, 60, 147. 6 II, 42, 103.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> in Caecil. & 1 u. 2. 4, 14. Pseudo - Ascon. p. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ut ego, qui me ad defendendos homines ad ineunte adolescentia dedissem, tempore atque officio coactus ad accusandum traducerer. in Caecil. 2, 4.
<sup>9</sup> lib. H, 4, 10.

Bolles gegen die senatorischen Gerichte, worauf auch Berres sein Bertrauen sette 1, gab eine erwunschte Gelegenheit, in ein ner Sache zu sprechen, in welcher der Redner des Beifalls der Menge gewiß sein konnte 2. She indessen Gicero seine Anklage beginnen konnte, hatte er einen Gegner zu bekampsen, welcher auf Anstisten der Freunde des Berres den Sikulern als Sache walter ausgedrungen werden sollte.

Berres namlich war barauf bebacht gewesen, fowohl in Sicilien als in Rom ben Abfichten feiner Unflager entgegenzu: arbeiten. Sowohl Metellus und beffen Gefolge als bie Quafto: ren 3 waren gang auf feiner Seite und eifrig bemubt, ben Uns ftalten, welche ju feiner Unflage getroffen wurden, Sinderniffe in ben Beg zu legen 4. Dem Apronius namentlich mar noch nach ber Abreife bes Berres von bem Timarchibes, einem Freis gelaffenen beffelben, gefchrieben worben, wie er die Begleiter bes Metellus und badurch biefen felbft zu gewinnen habe, wie bagu bas bei ihm jurudgelaffene Geld angewendet, und wie insbe: fondere Metellus von ber Unredlichkeit ber gandbautreibenben (aratores) überrebet werben muffe 5. Dabei war Alles gefchehen, um einzelne Stadte zu Gefandtichaften zu vermogen, welche ihre Bufriebenheit mit ber Bermaltung bes Berres zu erfennen geben follten, und bei ben Damertinern in Deffana wenigstens maren diefe Bemuhungen nicht ohne Erfolg geblieben 6. In Rom aber war Sortenfius bewogen worben, bie Bertheibigung bes Berres ju übernehmen, angesehene Freunde maren bereit, fie ju unterftusen 7, und Beftechungen follten bie Stimmen ber Rich= ter erfaufen 8. Dehr jedoch als alles Undere murbe bie Berbrangung bes Cicero genutt baben 9. D. Cacilius Diger, ein

<sup>1</sup> Act. I, 3, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ego in hoc judicio mihi Siculorum causam receptam, populi Romani susceptam arbitror, in Caecil. 8, 26, 13, 42, lib. II, 73, 179.

<sup>3</sup> liberaliter ex ejus cibariis tractati lib. II, 4, 12.

<sup>4</sup> Ibid. 5 lib. III, 66, 154-67, 157.

<sup>6</sup> II, 4, 12. 5, 13.

Pseudo-Ascon. Arg. Div. in Caecil. p. 98.

s in Verr. act. 1, 6, 16.

<sup>9</sup> in Caecil. 7, 22 Ecquis unquam tem palam de honore, tam vehementer de salute sua contendit, quam illi atque illius amioi, ut ne haec mihi delatio detur?

geborner Sifuler 1 und vormaliger Quaftor bes Berres, ber aber von biefem in ber letten Beit beleibigt ju fein behauptete, batte fich ben Sifulern als Sachwalter angeboten. Ein gewiffer Bi-Apulejus, Allienus und vielleicht noch ein Anderer 2 follten ibn unterftugen, Cicero aber fur ben Rall, bag ibm felbft bas Befchaft bes Sauptanflagers übertragen murbe, ben Catilius meniaftens als Mitantlager 3 gulaffen. Ge mar ieboch leicht zu erfennen, von wem ber Borichlag ausgegangen mar. Man mufite, bag Cacilius por feinem Abgang aus ber Proping fich mit bem Berres wieber verfohnt hatte, und DR. Cacilius, fein Bruber, und Polemo, fein Schreiber, bei bemfelben gurudgeblies ben waren 4. Much fonnte bem Cacilius meber ber Grund, weshalb er beleibigt fein follte, noch die Unflage felbft, in melder er gegen einen ebemaligen Borgefesten auftreten follte, gur Empfehlung gereichen. Die Beleidigung lag nur in ber Uhn= bung einer Ungerechtigfeit, welche Cacilius gegen eine Freigelaffene ber erneinischen Benus begangen batte:5, und bie Uns Hage erfchien um fo anftoffiger, je mehr man gewohnt mar, bas Berhaltniß bee Pratore ju feinem Quaftor wie bas eines Ba= ters au feinem Cobne au betrachten 6. Dagu tam, bag Cacilius als Quaftor bes Berres auch Theil an beffen Bergebungen ges nommen hatte, mobin namentlich bie mit bem gefauften und gefchatten Getraibe (feumentum emtum und gestimatum) gehors ten, und baber nicht im Stande mar, biefelben, ohne fich felbft angutlagen, gur. Sprache gu bringen ?, und enblich noch, baß feine Geschicklichkeit und Tuchtigfeit ber Schwierigfeit unb Bes beutung ber Cache, ibie von ihm geführt werben follte, feines: wegs gleichtam 8, am wenigsten aber einem Begner wie bor: tenfius gewachfen mar 9.

So fehlte es nicht an Grunben, weshalb Cacilius bem

Pseudo-Ascon. p. 98. Plut. Cic. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Caec. 15, 47-49.

<sup>3</sup> Custodem Tullio me apponite foll Gacilius verlangt haben, in Caecil. 16, 51. 4 in Caecil. 9, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Caecil. 17, 55 - 57.

<sup>6</sup> in Caecil. 18, 60-19, 63. Bgl. lib. 1, 15, 41.

in Caecil. 10, 30. 32. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> in Caecil. 12, 37 ff. 14, 47.

<sup>9</sup> in Caecil. 8, 27. 14, 44-46. act. I, 12, 35.

Berres und feinen Freunden eben fo willfommen, als ben Sifulern verhaft fein mußte 1. Babrend baber bie Befandten ber ficitifchen Stabte fich offen und entichieben fur Cicero und gegen Cacilius erklarten, ja fogar verficherten, bei ber Unklage, im Rall Diefelbe bem Cacilius übertragen murbe, nicht erfcheinen gu wollen 2, ba es bann bas Beichaft bes Unflagers nicht fein werbe, Urfunden und Beweife gegen ben Ungeflagten aufzusu! chen, fonbern biefelben zu entfernen und ju vernichten, batte biefer feine fraftigften Rurfprecher an ber Gegenparthei, unb Bortenfius insbefonbere hielt bie Erflarung nicht gurud, bag Berres lieber von bem Ginen als von bem Unberen angeflagt gu merben muniche 3. Bielleicht aber mar neben ben Rebner: aaben bes Cicero, neben feiner Unbescholtenheit und Unbeftechs lichfeit und feiner Sachtenntniß noch fein Emportommen au boberen Staatsamtern ein Grund, weswegen Manche bie Sache bes Cacilius unterftusten mochten. 3mar mar bie Mebilenmurbe, um welche er : fich bewarb, erft bie niebrigfte ber curulifchen Chrenftellen, und er felbft gefteht, er werbe im Befit berfelben wenig mehr als ein Privatmann fein; erfchien aber bie Berurs theilung bes Berres als eine Demuthigung vieler Gleichaefinn= ten unter ben Bornehmen; fo war biefe Demuthigung um fo großer, wenn bie Erhebung bes Unflagers bamit in Berbindung ftand, und es ichien nicht blos ber Bortheil bes Berres ju fein, baß Cicero von ber Stelle bes Unflagers verbrangt murbe 4. Ralle biefer Urt, in benen über die Bestimmung eines Un: flagers gerichtlich entschieben wurbe, scheinen inbeffen nicht felten gemefen ju fein, und Gicero führt beren in ber Rebe fur Cacilius 5 mehrere an. Die Ginleitung bagu war bie Poftula: tio ober ber Act bes romischen Eriminalprocesses, wodurch ber Unflager fich bei bem in ber Quaftio vorfigenden Prator ju melben, und um feine Unerfennung als folder ju bitten hatte 6.

in Caecil. 2, 4. 6, 20. 21. 7, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Caecil. 9, 28. <sup>3</sup> in Caecil. 7,123.

<sup>4</sup> Un Neuferungen über ben Stolg und die Unmagung ber Borneh: men lagt es Cicero nicht fehlen g. B. act. 1, 6, 15.

<sup>5 19, 63, 20, 64.</sup> 

Die Postulatio hier verschieben von ber nominis delatio. Geib Gefch, bes rom. Eriminatprocesses. S. 266 - 268 u. b. baf. angef. Stellen in Caecil. 20, 64 und ad famil. VIII, 6.

Der Prator icheint hierbei bas Recht gehabt zu haben, Derfonen, gegen beren Berechtigung jur Unflage gegrundete Ginmen: bungen gemacht merben fonnten, gurudgumeifen, ober wenn bie Anfpruche Mehrerer fich begegneten, jur Enticheibung ber Anges legenheit ein Gericht zu bilben. Das Berfahren bief Divingtio 1 und mar bon bem Proces, fur welchen ber Unflager befimmt werben follte, in fo fern wenigstens unabbangig, ale fur biefen ein befonberes Gericht gebilbet murbe, menn auch Solde, welche in ber Divinatio bereits zu Gericht gefeffen bats ten, unter ben Richtern fein burften 2. Bie biernach ber Procef bes Cicero mit Cacilius veranlagt worben war, fann freis lich im Gingelnen nicht nachgewiefen werben, aus ber Rebe bes Cicero aber geht bervor, bag Cacilius ben Gitulern, noch ebe biefe ben Cicero barum ansprachen, fic als Sacmalter anges boten 3, Berres aber und feine Freunde, als Cicero Die Gade übernommen hatte, theile bas Gerucht perbreitet hatten, als fei berfelbe überhaupt nicht bon ben Gifulern gum Untlager ge: wahlt worden'4, theils es befrembend fanden, daß er, ber fruher nur ju vertheibigen gepflegt, nun ploblich ein Unflager geworben fei, und gwar in einem Alter, in welchem er fich um bas Mebilenamt bewerbe 5. Der bas Gericht leitenbe Prator D'a Acilius Glabrio wird gwar nicht in ber Reben gegen ben Cacilius, bagegen in ber erften gegen Berres namentlich ange: führt, zugleich mit : Meußerungen bes Bertrauens auf feine Rechtlichkeit und Bolfsbeliebtheit 6. 216 Richter entfchieben Mehrere, bie fpater auch gegen Berres ju Gericht fagen 7. until Seine Rebe gegen ben Cacilius, ber por ibm gesprochen haben muß, beginnt Cicero mit einer Rechtfertigung, baß er

<sup>.!</sup> Den Ausbruck prolusio braucht Sicero in Caecil. 14, 47. Ueber bas Wort divinatio: Pseudo-Ascon. p. 99. Quintil. VII, 4, 33. Gell. N. A. II, 4 u. Geib S. 268 not. 10. Wenig glaublich scheint, baß, wie es b. Pseudo-Asc. heißt, bie Richter injurati gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Verr. lib. I, 6, 15.

<sup>3</sup> in Caecil. 2, 4 Dicebam habere eos actorem Caecilium etc. will Gicero ben um feinen Beiftanb bittenben Situlern geantwortet haben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> in Caec. 4, 12. <sup>5</sup> ibid. 21, 70.

<sup>6</sup> act. 1, 10, 29. Bgl. 3, 10.

<sup>7</sup> lib. I, 6, 15. So C. Marcellus in Caecil. 4, 3. Daß bie Richter Senatoren waren : in Caecil. 22. 73.

fruber nur Bertheibiger, jest als Untlager aufgetreten fei und beruft fich beshalb auf die Bitten ber Gifuler, auf ben Buftanb ber Provingen und auf die Berrufenheit der Gerichte 1. Die Frage felbit, um bie es fich bandele, ichiene von ber anberen abzuhangen, wen die Rlager am meiften, und wen ber Beflagte am meniaften muniche. Der erfte Dunct aber merbe burch bas Beugniß ber offentlichen Meinung fowohl als einzelner befonders angefebener Manner 2 erledigt, und ber lette burch bie Unter: frubung, welche Sortenfius, ber Bertheibiger bes Ungeflagten, bem Cacilius leifte 3. In Beziehung auf bie Umftanbe aber. aus benen Cacilius feine Unfpruche gu vertheibigen fuche, burfe weder bas Unrecht; welches ihm burch Berres miberfahren fein follte 4, noch bag er ber Duaftor beffelben gemefen 5, in Betrachtung tommen, vielmehr muffe bies eben fo wie feine geis ftige und fittliche Untuchtigkeit die Richter bestimmen ; fein Berlangen gurudgumeifen. I band ald : hat , ma mad and anne

Burde ihm auch die Anklage selbst verweigert, so hatte Cacilius wenigstens gehofft, zur Subscriptio zugelassen zu werden,
und, da hierunter das Recht verstanden wurde, seine Zustimmung zu der Anklage, wie dieselbe vor den Prator gebracht
worden war, zu geben, eine Art von Aussicht über die Sache
zu erlangen. Das Gericht, welches in der Divinatio zu entscheiden hatte, gestand ihm jedoch weder das Eine noch das
Andere zu, und Cicero wurde als alleiniger Ankläger des Berres anerkannt 6.

Ueber die Beit ber Rebe gegen den Cacilius scheint nur so viel sestzustehen, daß dieselbe nicht spater als in den Monat Mai des J. 70 v. Chr., wohl aber früher gesetzt werden kann. Gewiß ist, daß die Sikuler, welche schon ehe uoch Verres Sicislien verließ, Beschwerden gegen ihn erhoben hatten, die Anklage gegen ihn unmittelbar nach seiner Rücksehr zu betreiben ansinz gen 7, eben so daß die erste Rede gegen Verres den 5. August

<sup>1</sup> c. 1-3 §. 1-9. 20, 66 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 7, 23. <sup>4</sup> c. 16-20. §. 52-66.

<sup>5</sup> c. 9-14. §. 29-47.

<sup>6</sup> lib. I, 6, 15 ut — non modo deserendi nominis sed ne subscribendi quidem, quum id postularet, facerent potestatem. Wgl. Geib Gesch, des rom, Criminalrechtes. S. 281.

gehalten wurde 1, und bag Cicero bie Rachforidungen über bie gegen ben Ungeflagten beigubringenben Beweismittel in Gicia lien in 50 Tagen beenbigte 2. Da nun bas Gericht, welches Die Gache zu enticheiben batte, erft nach ber Rudfehr bes Gis cero gebilbet murbe, biefe aber fruber mar als bie Comitien ber Confulmablen, welche auf ben 27. Jul. fielen 3, fo ift es unmoglich, bag Cicero fpater ale gegen bas Enbe bes Dai feine Reife' nach Sicilien antrat. Ungenommen alfonauch bag bie auf die Divinatio folgenden Acte des Processes, die nominis ober criminis delatio, die Inscriptio und Subscriptio, die interrogatio und die nominis receptio 4, worüber jedoch rudfichtlich ber Cache bes Berres nichts Maberes befannt ift, febr fury auf einander folgten, fo wird auch die Divinatio fo weit noch bins aufgerudt merben muffen als biefe ber Abreife bes Cicero jeben= falls porbergebenben Acte Beit fofteten. Dag Gicero felbft 5 in einer fpateren Rebe fagt, bag er bie Sugel und Thaler Ugrigente in ber raubeften Sahreszeit burchzogen babe, um Beweismittel gegen ben Berres einzusammeln, murbe bie Reife und bamit zugleich Die Rebe gegen ben Cacilius noch um ein Betrachtliches meiter hinaufzuschieben nothigen, wenn ber romifche Ralenber beffer mit ben Sabreszeiten fibereinstimmte, ober wenn fich überhaupt angeben ließe, worin bie Abweichung gerade in biefem Sabre of a Jan dealt Rini offution beffanb 6.

Ein Umstand, der sonst noch gleich hier in Betrachtung zu ziehen scheint, betrifft die Umtriebe bes Berres und feiner Freunde, die Sache in die Lange zu ziehen. Auf Berantassung derselben foll es nämlich geschehen sein, daß ein Anderer, dem eine Erpressungsklage von der Provinz Achaia übertragen worden war, 108 Tage Zeit zu seinen Nachforschungen baselbst verlangte, nachdem Cicero 110 Tage zu der seinigen verlangt hatte 7.

act. I, 10, 31 Nonae sunt hodie Sextiles.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> act. I, 2, 6. <sup>3</sup> Pseudo - Ascon. p. 134.

<sup>4</sup> Beib S. 270 - 285.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pro Scaure §. 25 p. 176 ed. Beier.

<sup>6</sup> Ibeler handbuch ber Chronologie II, S. 108. Was von ben Jahren 63-45 v. Chr. gilt, wird nicht auch von ben vorhergehenden vorausgesett werden können.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> lib. I, 11, 30. Interposuistis accusatorem, qui cum ego mihi C et X dies solos in Siciliam postulassem, C et VIII sibi in Achaiam po-

Denn ba ber Termin 1, welchen ber Prator ben Partheien gur Ruhrung ihrer Sache angufegen hatte, bei einer Erpreffungs: flage junachft von ber Beit abhing, beren ber Unflager gur Auf: bringung ber nothigen Beweismittel in ber Proving felbft bes burfte, fo fcheinen bie einzelnen Rechtshandel in berfelben Drbnung vorgenommen worden zu fein, in welcher bie Gefchafte ber Unflager beendigt maren 2. Gelang es alfo ber Erpreffungs: flage ber Proving Achaia ben Borgug vor ber ber Sifuler gu verschaffen, fo mußte baburch bie Lettere fich einen Borgug ge= fallen laffen, ber leicht einen Beitverluft von 3 Monaten foften, und von den Gegnern aufs Bortheilhaftefte ausgebeutet werden fonnte 3. Die Meußerungen des Cicero find indeffen nicht be= ftimmt und zuverläffig genug, um zu entscheiben, ob ein folcher Borgug mirtlich Statt fand 4, ober nur beabfichtigt, von Cicero aber vereitelt murbe. Der nach Uchaia abgegangene Inguis rent foll nur bis Brundifium gelangt fein und bier bie Rud: febr bes Cicero abgewartet haben, um ihm fobann mit feiner Unflage zuvorzutommen 5. Dabei ift es, ale fei bie gange Un: Flage nur angeftiftet, worben, um bie bes Berres ju vergogern 6. Much basjenige, was von bem Pfeudo : Asconius bemertt wirb. 2. Eidern, Der Sohn längt Thinns, gewirn ju lein und

stularet. Menses mibi tres quum eripuissetis, ad agendum maxime appositos, reliquum omne tempus hujus anni me vobis remissurum nutastis.

<sup>!</sup> Canft war es gewöhnlich ber zehnte Tag. Geib G. 284.

<sup>.&</sup>lt;sup>2</sup> Pseudo-Ascon. ad act. I, I, 6. Moris autem fuerat, ut agendi dies prior priori ordinaretur.

<sup>3</sup> act. I, 9, 26.

Daß Berres nach ber Rudtehr bes Cicero öffentlich fagte, sese (id quod difficillimum fuerit) tempus ipsum emisse judicil sul, quo cetera facilius emere posset etc. (act. I, 3, 8), tann auf bie Poffnung, bie Enteichung bie ine tommenbe Jahr zu verschieben, bezogen werben.

<sup>5</sup> sille Achaicus inquisitor. Quidam Dasianum, alii Pisonem dicunt. Schol. ap. Orell. p. 398. Gbenbas. Praetor Achaicus Opimius dictus est, no Oppius su schreiben. Pseudo-Ascon. p. 128 Alii hunc Rupilium, alii Oppium putant. Sunt qui Rupilium dicunt accusatorem, Oppium reum, alii Q. Metellum Nepotem accusatorem, Curionem reum. Gitero aber sagt act. I, 2, 6 hominem ab isto quaesitum esse, non qui reum suum adduceret, sed qui meum tempus obsideret.

<sup>6</sup> act. I, 3, 9 ut arbitratu ejus deligeretur ex senatu, qui reus fieret etc. act. I, 16, 46 Vident adhuc post legem tribuniciam unum senatorem vel tenuissimum esse damnatum. Dies kann jedoch schwerlich ber von den Achäern Angeklagte sein.

ift nicht frei von Wiberfpruch und scheint größtentheils nur auf Schlußfolgerungen aus ben Worten des Cicero selbst zu beruhen, die fich nicht ganz gleich bleiben 1. War in der Ahat eine Erpressungsklage von der Provinz Achaia erhoben worden, so konnte weder der Anklager noch der Angeklagte Werkzeug des Werres sein. Cicero stellt offendar dier Manches als absichtlich dar, was nur zufällig war, und das Wahre scheint nur gewesen zu sein, daß man allerdings zwar hoffte, die Anklage der Sikuler durch die der Achaer verzögert zu sehen, daß aber die Schnelligskeit der Ruckkehr des Cicero diese Hoffnung vernichtete.

# 5) Die Untersuchungereife bes Cicero in Gicilien.

Die Anerkennung eines Untlagers in einer Erpreffungsfache war zugleich mit einer fcbriftlichen Bollmacht verbunden, welche von bem Borfigenben ber Quaftio ertheilt murbe, und naments lich ben romifchen Beamten ber Proving bie Bervflichtung auferlegt zu haben icheint, bie Rachforfchungen beffelben nach Rraf: ten ju unterftugen. Mit biefer von bem Prator M' Acilius Glabrio ausgefertigten Bollmacht perfeben, batte Cicero bie Reise nach Sicilien angetreten 2. Sein einziger Begleiter Scheint 2. Cicero, ber Gobn feines Dheims, gemefen zu fein, und von einer Beauffichtigung feiner Thatigfeit burch einen Unbern ift nirgends bie Rebe 3. Die rafche Beendigung feiner Gefchafte, welche in weniger als ber Balfe ber anfangs bagu bestimmten Beit 4 erfolgte, fonnte, wie er felbft fagt, ale ein Beweis feines Gifers, die Menge ber beigebrachten Urfunden und Beugniffe als ein Beweis feiner Gorgfalt, und bag er, obgleich Genator und beshalb berechtigt, Aufnahme und Beberbergung von ben Stadten ber Proving ju verlangen, bennoch lieber bei Befanns ten und Gaftfreunden fein Untertommen fuchte, als ein Beweis

Bgl p. 128 u. p. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. II, 26, 64 Quod ego nisi meo adventu illius conatus aliquantulum repressissem, et apud Siculos non Metelli, sed Glabrionis literis ac lege pugnassem, tam multos huc evocare non potuissem.

<sup>3</sup> Plutarch. Cato min. c. 21 ist von einem barauf bezüglichen Gesethe Rebe, was jedoch sonst burch Nichts bestätigt wird. Geib Gesch. bes rom. Criminalproc. S. 286 u. 287.

<sup>4</sup> in 50 Tagen. act. I, 2, 6.

feiner Gewiffenhaftigkeit betrachtet werden 1. Macht zu untersuchen, fügt er hinzu, habe er nur so viel gehabt, als ihm das Gefet gegeben, nicht so viel als ihm die Anhanglichkeit der Gemishandelten eingeräumt haben murbe.

Das Benehmen bes Prators &. Metellus, welcher ber Dro: ving fich anfangs auf eine vaterliche Beife annehmen zu wollen febien, und felbft über ben Buftand berfelben Rlage geführt batte. hatte fich ichon vor ber Unkunft bes Cicero, wie biefer fagt, in Rolge von Briefen, welche ihm ein gewiffer Latilius aus Rom überbracht hatte, vollig geandert 2, und es ift beutlich, baß wifchen bem Berres und ben mit ihm verwandten Metellern Berabredungen getroffen worden waren, nach welchen ber Unflage bes Cicero jebes Sinbernig in ben Beg gelegt werben follte. Die Quaftoren bes Metellus maren barin eben fo mie bie bes Berres, welche Cicero bei feiner Unfunft noch in Sicis lien traf 3, mit ihm einverstanden. Man bedrohte fowohl bieje: nigen, welche Gefandtichaften gegen ben Berres ju ichiden befcbloffen hatten, als bie, welche bereits abgereift waren, machte Underen, wenn fie ju Bunften bes Berres fich erflaren wurden, bie freigebigften Berfprechungen, und fuchte die wichtigften Beugen, welche Cicero verlangt hatte, mit Gewalt gurudguhalten 4. Beratlius und Epifrates maren ihm bei feiner Untunft in Gyratus mit ben Ihrigen weit entgegengetommen, und banften ibm unter Thranen, bereit ibm nach Rom gu folgen. Cicero, ber unterbeffen noch andere Stadte ber Proving zu besuchen hatte, beschied fie nach Deffana. Sier aber benachrichtigten fie ihn, bag ber Prator ihre Abreise nicht gestatten wolle 5.

Gegen folden Biberspruch scheint Cicero, ber sich barüber bitter beklagt 6, mehrmals genothigt gewesen zu fein, sich aufs Nachbrudlichste auf bie ihm zustehenden Rechte zu berufen, und badurch allein bie Bestellung ber erforderlichen Zeugen burchgesfett zu haben 7. Indessen wurden die Bemühungen bes Cicero

lib. I, 6, 16. Er rühmt noch besondere: Nemini meus adventus labori aut sumptui, neque publice neque privatim suit. cfr. IV, 11, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. II, 26, 64. <sup>3</sup> lib. II, 4, 11. <sup>4</sup> lib. II, 4, 22. V, 49, 129. <sup>5</sup> II, 27, 65.

<sup>9</sup> Mit Recht fagt er lib. III, 68, 158 fei er auf Metellus ergurnt.

<sup>7</sup> lib. II, 26, 64.

gulebt felbft von Golden unterffitt, auf beren Mitwirfung er anfangs nicht gerechnet hatte. 3mar blieben bie auf mancherlei Beife vom Berres begunftigten Mamertiner von Meffana ber Sache beffelben jugethan. Gie unterließen es fvaar ihn offenta lich au fich einzulaben, ale Cicero in ihre Stadt tam, obgleich bies eine Gewohnheit war, die fonft gegen teinen romifchen Ges nator übergangen zu werben pflegte 1, und ichidten Abgeorbnete nach Rom, welche bie Bertheidigung bes Berres unterftugen follten 2. Die unlauteren Beweggrunde biefer außerorbentlichen Unbanglichkeit maren jeboch fur Diemanden ein Gebeimnig 3; und auffer ben Mamertinern maren es nur einzelne unbebeutenbe Drie 4, welche den Befehlen ber romifchen Beamten Rolge leis fteten, und entweder ju Gunften bes Berres Gefandte nach Rom fchickten, ober biejenigen, welche gur Unterftugung ber Unflage beftimmt gemefen maren, bei fich gurudhielten. Gelbft bie ebens falls von Berres begunftigte Gemeinde von Spratus foll fpater Die Belobung beffelben, zu welcher fie anfangs entfchloffen ges mefen mar, aufgegeben baben 5. Bei feiner Unfunft bafelbft hatte fich Cicero, ber fich feines befonberen Beiftanbes von Geis ten ber Stadt verfeben zu burfen glaubte, bamit begnugt, bie Bucher ber romifchen Burger bafelbit auszuschreiben, und ihre Rlagen anguboren 6. Bahrend er jeboch bamit befchaftigt mar, wurde er ploglich von einem ber angefehenften Sprakufier 7 ein: gelaben, in ben Genat ber Stadt ju tommen, und als er mit feinem Begleiter &. Cicero bafelbft erfchien, nicht nur auf bie ehrenvollfte Beife empfangen, fonbern erhielt auch, als er auf Die Krage, marum er Die Stadt bisher fo menig berudfichtigt, gur Untwort gegeben batte, baß bas Benehmen ber fprafufichen Abgeordneten in Rom bie Schuld trage, und daß er von einem Senat, in beffen Berfammlungshaufe eine vergoldete Bilbfaule bes Berres aufgestellt fei, feinen Befchluß gegen benfelben babe erwarten fonnen, Erklarungen, welche ibn überzeugten, baß auch hier bas Undenken bes Berres verabscheut werbe, Die Be-

<sup>1</sup> lib. IV, 11, 25. / 2 lib. II, 5, 13.

<sup>3</sup> IV, 61, 136.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ibid. miserrima desertissimaque oppida. II, 5, 14.

lib. II, 5, 15. 6 IV, 61, 137.

beraklius, qui tum magistratum Syracusis habebat. §. 137.

fandten aber, welche man genothigt gewesen, nach Rom ju fchiden .. nur bie Genoffen feiner Berbrechen gewesen maren. Mule zeigten fich bierauf bereit, ber Aufforderung bes Cicero ges maß, ber Cache ber übrigen ficitifden Stabte beigutreten, und au dem Ende guvorderft ben Befchluß gurudgunehmen, melder einige Tage fruber jum Lobe bes Berres abgefaßt morben mar. Sie offneten bem Cicero ibr Urchiv, gestatteten ibm, fich mit ben Urfunden zu verfeben, welche bie von Berres an ben Bilb: faulen ihrer Tempel verübten Raubereien bewiesen, und entidula bigten ben Befchluß zum Lobe bes Berres burch Museinanberfebung ber Umftanbe, burch welche er ihnen abgedrungen worben fei. Berres habe felbit in einem Schreiben bagu angebals ten: er habe aber eben fo wie bie Aufforderungen feiner Freunde die allgemeinfte Entruftung erregt, und ber Befchluß fei erft bei ber Unnaberung bes Cicero auf ben ausbrucklichen Befehl bes Prators 1 gu Stande gefommen, obwohl in einer Form, baß bas Lob mehr nachtheilig als bortbeilhaft gu fein fcbeine 2. Much hatte fich Cicero faum entfernt, als 1) fur ben &. Cicero ein Chrendecret als Offentlichen Gaftfreund ber Sprafuffer befchlofe fen 3 und 2) die bem Berres guerfannte Belobung wieder auf= gehoben murbe. Ein gemefener Quaftor bes Berres aber thut Ginfpruch, indem er fich auf ben Prator 4 beruft, und ohnges achtet Alles auf Ciceros Geite ift, und über die Berletung beftebenber Rechte flagt, wird die Bultigkeit bes gefaßten Genatsbeschluffes und die Ueberlieferung ber bon Cicero verlangten Urfunden baruber bennoch beftritten, bis biefer ben Drator mit den gefehlichen Strafen bedroht, und baburch bas Gewunschte (tabularum potestas) erlangt 5. ming and his brank and modern

Uebrigens war ber Aufenthalt in Syrafus bem Cicero noch in anderer Beziehung vortheilhaft. Es war ihm bekannt, daß romische Ritter früher über Nichtentrichtung des Zolles für auß-

eum, qui summam potestatem haberet IV, 63, 141.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ut multo plus illi laudatio mali quam boni posset afferre. ibid.

J IV, 65, 145 tut cum L. fratre publice hospitium fieret, quod is eandem voluntatem erga Syracusanos suscepisset, quam ego semper habuissem. Id non modo tum scripserunt, verum etiam in aere incisum nobis tradiderunt.

Cafelius lib. IV, 65, 146.

<sup>5</sup> IV. 66, 149.

geführte Effecten gegen Berret gellagt hatten, bie in biefer Uns gelegenheit gefdriebenen Briefe jeboch fpater auf Beranlaffung bes von bem Berres gewonnenen Carpinatius vernichtet worben maren. Da er nun wußte, bag bie Bollpachter, welche als Bors fteber ber Genoffenschaften berfelben jahrlich bie Bucher geführt batten, Abschriften bavon ju nehmen und fur fich ju behalten pflegten, fo manbte er fich beshalb an ben &. Bibius in Gnrafus, ber in bem Sahre, in welchem bie Befchwerden vorgetom= men waren, Borfteber einer Genoffenschaft gemefen mar, und war gludlich genug, burch biefen 2 Urfunden zu entbeden, welche bie Sache außer Zweifel festen 1, und zugleich, ba bie barin enthaltenen Berechnungen nur wenige Monate betrafen, auf bie Große bes Unterfchleifs einen Schluß machen liegen 2. Mußer: bem unterrichtete ihn die Ginficht in die Bucher bes Carpinas tius, nicht nur bag berfelbe gu ben Beftechungen bes Berres Gelb gelieben; fonbern gugleich von Berres, beffen Rame in Berrutius verfalicht worben mar, oftere Gelb empfangen batte. Cicero fonnte nun gwar ben Carpinatius, obgleich er fich bes: halb an ben Detellus manbte, nicht zu bem Geftanbnig bringen, bag Berrutius fein anderer als Berres fei, nahm jeboch von ben fraglichen Stellen im Beifein mehrerer Beugen genaue Abfchrif= ten 3 und zeigt in ben fpater niebergefchriebenen verrinischen Reben 4, welchen Gebrauch er bavon machte. Eben fo fand Cicero im Saufe bes Carpinatius 5 bas Schreiben bes Ritters 2. Bettius, worin fich berfelbe uber bie Binfen beflagt batte; welche Berres von ben aus ber Dacht ber Ritter ihm angewies fenen Summen bezog, und in bem bes Apronius ben Brief, welchen Timarchibes, ber Freigelaffene bes Berres, an ihn gefcbrieben hatte, um ihn baburch auf bie Mittel, ben Metellus ju gewinnen, aufmertfam ju machen 6. Dagegen mar Cicero nicht im Stanbe, ju ben Buchern bes Apronius ju gelangen, ba biefer auch vor Gericht behauptete, feine gehalten zu haben 7, und tonnte fich nur auf bas Beugniß ber Centuripiner berufen,

lib. II, 74, 182, 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. 75, 194, 185.

<sup>3</sup> lib. II, 47, 189.

<sup>4</sup> II, 78; 191.

<sup>5</sup> in literarum allatarum libris III, 71, 167.

<sup>6</sup> III, 66, 154.

<sup>7</sup> III, 47, 112,

in berein Sanden bas Gebiet von Beontint, won Apronius ben Bebnten gepachtet hatte, fich meiftentheils befand 1.

In welcher Ordnung Gicero die einzelnen Stadte ber Infel befuchte, mirb nirgende angegeben. Richt unwahrscheinlich aber. baß er guerft bie meftlichen , bierauf bien fublichen, fobann bie bitlichen Drte bereifte, und fo gulett nach Deffana gelanate. von mo aus er nach Stalien gurudfehrte. Unter ben von ihm befuchten Stadten nennt er Enna, mo ibm bie Priefter ber Ces rest feierlich entaggenzogen 2, Seraflea 3, Bilybaum, Serbita; Morgang, Morus, Smachara, Agprinum, Metna, Leontini 4, Entella 5 und Erpr 6, indeffen wird faum ein Drt von ibm übergangen worben fein, mo er fur feine Rachforschungen etwas ju gewinnen hoffte. Much fein Mufenthalt in Deffana, beffen Ginwohner gwar nicht fur ben Rrieg gegen die Geerauber, wohl aber fur ben Berres felbit ein Schiff ausgeruftet batten, und in beren Mauern bie Beute bes Berres aufbewahrt gu, merben pfleate, bis biefelbe hinweggebracht werden fonnte 7, murbe ibm trob alles Mangels an Theilnahme von Seiten ber Stadt bas burch portheilhaft, daß es ibm burch bie bafelbft eingezogenen Radrichten moglich mar, bas Unfehn ber mamertinifchen Belo: bungs : Gefandtichaft, beren Subrer fich felbft über Ungerechtig: feiten bes Berres ju beschweren batte, bollig au entfraften 8: Die Rudreife bes Cicero mar nicht ohne Gefahr. Geerauber und aufruhrerifche Stlaven machten ben Weg unficher, fogat Berres felbit foll Rachftellungen bereitet haben; Cicero legte jes boch bie Reife uber Bibo in Bruttium und Belia, wohin er fic von Bibo aus ju Schiffe begeben batte, gludlich jurud 9, und tam, wie es fcheint, mit bem Erfolg berfelben febr befries Anna in which the series of anna in anna bigt, ju Rom an.

III, 46, 109. 48, 414.

<sup>13</sup> V, 49, 129.

<sup>5</sup> ПІ, 87, 201. 6 Н, 47, 115.

Mamertinos delegerat, ad quos omnia, quae aut diligentius servanda aut occultius exportanda erant, deportaret, lib. II, 75, 185.

<sup>8</sup> lib. IV, 8, 17. 67, 150. 9 lib. II, 40, 99.

## 6) Der fernere Berlauf bes Processes bis jum Musgang beffelben.

Der Fortsebung ber gerichtlichen Berbandlungen icheint jest weiter nichts im Bege geftanben zu haben. Bor Allen mußte bas Gericht gebilbet werben, welches in ber Sache bes Berres au entscheiben hatte, und ba bas Gefet bes Gulla noch nicht aufgehoben mar, fo fonnten nur Genatoren bagu ernannt mer-Dem Prator lag bas Gefchaft ber Ernennung und bie Sortitio ob, bie Partheien burften bie ihnen misfalligen Richter bis zu einer gemiffen Babl verwerfen ! (rejectio), und burch bie Subsortitio murben bierauf bie Ausgetretenen wieber erganat 2. Diefer Act fand an einem befonberen Tage einige Beit por bem Unfang ber weiteren Berbanblungen Statt 3. Die Art und Beife, wie fich ber Untlager und ber Ungeflagte babei benah: men, fonnte bagu bienen, ben Ersteren gegen bie Beschulbigun= gen gu rechtfertigen, burch welche man feine Treue ben Gitu: lern verbachtig ju machen fuchte, und bie Abfichten bes Letteren aufzubeden 4.

Gin ben Beeintrachtigten gunftiges Schickfal wollte, baß wie ber bem Gericht vorsigende Prator selbst. 5, so die Richter zu ben Angesehensten und Wurdigsten gehörten 6. Die Sorgefalt, mit welcher er die Berdachtigen entfernt habe, ruhmt Eizero, habe dazu vor Allen beigetragen, und die entgegengesetzen Bestrebungen des Berres seien fruchtlos geblieben. Berres seibst, ber seiner zahlreichen und machtigen Freunde ohngeachtet 7 jest

<sup>1</sup> lib. II, 31, 77 heißt es freilich ne restound quidem amplius; quam trium judicum, praeclarae leges Corneliae faciunt potestatem. Allein so beschräntt scheint boch bas Berwerfungerecht nicht in allen Fällen gewesen zu sein. Geib S. 309. Schol. Gronov. p. 392 ed. Or.

pr. Cluent. 33, 91. 35, 96.

<sup>3</sup> In ber 3mifchenzeit erfolgten bie Confuln = und Mebilenmahlen.

<sup>4</sup> lib. I, 6, 7...7, 18. Ita reject judices, ut hoc constet, post hunc statum reipublicae, quo nunc utimur, simili splendore et dignitate consilium nullum fuisse. — act. I, 3, 10.

<sup>5</sup> Sieero rühmt ihn an mehreren Stellen und preist zugleich das Lob seines Baters, von welchem die lex Acilia, qua lege populus Romanus de pecuniis repetundis optimis judiciis severissimisque judicibus usus est (act. I, 17, 51), seines Großvaters Mucius Scavola und seines Schwiezgervaters Scaurus. act. I, 17, 52. Pseudo-Ascon. p. 149.

<sup>6</sup> act. I, 16, 49. lib. I, 7, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> act. 1, 6, 15.

burch Befrechungen etwas ausrichten ju fonnen verzweifelte, verrieth burd feine Diebergeschlagenheit, wie febr ibn die Ernen: nung ber Richter entmuthigt hatte 1. Liften berfelben maren in Sebermanns Sanden, an ein Unterfchieben Underer war, nicht gu benten ; eben fo unanwendbar ichienen bie Mittel, beren, man fich frabermobl zuweilen bebient hatte jedie Stimmen ber Gingelnen fenntlich ugu machen 2. Gleichwohl traten wenige Tage fpater Umftanbe ein, welche ibn ju neuen hoffnungen gu berech: tigert fcbienen aund frubere: Beftechungsplane, uber melde er bereits mit gemiffen Derfonen unterhandelt hatte umieder ppraunehmen bewogen 3. D. Dortenfind, fein Bertheidigen und Q. Metellus welcher nicht weniger als bie übrigen Reteller au feis nen Kreunden geborte, und von ihm bei feinen Bewerbungen um bas Confulat aufs Thatigfte unterflugt worden war 4, murs ben fur basionachfte: Sabr gu Confuln ernannt, Dt. Detellus aber, ber gum Prator gewählt worden ware erhielt; bie Unters fuchung über Erpreffungen. Ein gludlicher Ausgang ber Sache fcbien baber , mofern inicht bie bevorftebenbe. Beranderung ber Gerichtsberfaffung bie Doffnung taufchte, nicht unmahricheinlich, wenn es gelang, bie Entscheibung, bis ins nachfte Sahr gu verabgern fund bies um' fo mehr, ba mehrere ber jesigen Richter megen ber ihnen übertragenen offentlichen Memter austreten mußten 5., und bas Coos, mas ihre Rachfolger au bestimmen batte: auch Kreunde bes Berres in bas Bericht bringen fonnte. Glaubten Sortenfius und Q. Metellus fcon jest .. obgleich moch obne Gewalt, Die Gituler einschuchtern ju fonnen 6, mas hatten bie Ungludlichen ju furchten, wenn es nicht mehr bie Gelaben, fonbern bie Lictoren bern Confuln maren, welche fie zu ihnen riefen, und ihre Borte Befehle waren. Die Moglichfeit ber

TRUE WHEN MY THAT I HAVE IT THE BEE CAN'T act. I, 6, 162 at the said a married to

Libelli nominum vestrorum consilique hujus in manibus erant omnium. Nulla nota, nullus color, nullae sordes videbantur his sententiis allini posse. ibid. Bal. Pseudo-Ascon. p. 132. in Caecil. 9. 24 u. bazu Pseudo-Asc. p. 108 ul. 109. act. 1. 13, 40 u. Pseudo-Asc. p. 144. 1471

<sup>3</sup> act. 1, 6, 17 vgt. 8. 16 u. baju Pseudo-Ascon. 11 11116

<sup>4</sup> Berres fagte offentlich Q. Metellum opera sua consulem factum act. I, 10, 29. 

<sup>5</sup> act. 1, 10, 29-30. Pseudo Asc. b, 131ii 132. -1 .1 .176 12 41 1 11

<sup>6</sup> act. 1, 9, 25, 27. 10, 28 u. 18, 53.

Bergogerung bis ins folgende Sahr aber grundete fich auf bie febr bedeutenben Unterbrechungen, welche bereits 10 Zage nach bem Beginn ber gerichtlichen Berhandlungen eintreten mußten 1. Muf Diefe Beife hoffte man bem Cicero erft 40 Zage nach feiner Unflage zu antworten, und die Gache hierauf fo in bie gange au gieben, bag ber zweite Act bes Proceffes vor bem Unfana bes nachften Sahres gar nicht Statt finben tonnte 2. .. Eben fo mochte bas Gelb und ber Ginfluß bes Berres gegenwartig mit mehr Erfolg noch alb fruber bagu benutt merben, bie Babt bes Gicero jum Mebilis ju verbinbern 3. ...

Segte jeboch Citero wirklich beshalb Beforgniffe, fo murben biefelben burch feine bald nachher erfolgende Bahl wiberlegt 4; ber Bergogerung bes Processes aber ftbien eine gwar meniger ge= mobnliche, aber boch nicht unerhorte Befchleunigung ber Gache entgegengefest werben zu muffen 5. Burben namlich bie 10 Dage, welche von bem Unfang ber Berhandlungen bis gur Feier ber Ludi Votivi bes Pompejus nur noch übrig maren, mit ben langen und ausführlichen Reben bingebracht, welche bie Erdrtes rung ber Untlage erforberte, und gingen bann faft 40 Rage bin, ohne baß etwas weiter gefchah, fo mar nicht nur ber Gina brud großentheils ertofchen, welchen bie Berebfamteit bes Uns flagere gemacht hatte, fonbern es batte fich auch bie Boltes menge, welche theils wegen ber Comitien und Spiele theils wes gen bes von bem Gellius und Lentulus gu haltenben Genfus in Rom verfammelt mar; wieder verloren 6. 2. al die bie ber ber ich

Die Korme bes Erpreffunge: Proceffes war fo wie bie Beftrafung bes Schuldigen burch mehrere Gefete (Lex Calpurnia; Acilia, Junia, Servilia, Cornelia) bestimmt, swovon das cornelis fche bas frubere bes C. Gervilius Glaucia beibehalten und bada felbe nur in fo fern gefcharft zu haben fcheint, als es bem Rla: ger geftattete, bas Geraubte, fo bald bas Bermogen bes Beflagten felbft nicht gureichte, noch von Underen beigutreiben,

Ludi Votivi bes Dompeius (megen bes Sieges über b. Gertorius). ludi Romani, ludi Victoriae u. ludi Plebejis act. 1, 10, 31. 2 Man wunfchte fcon bem Berres gu feiner Losipredjung Glud.

act. 1, 7, 18, 19, 8, 21.

<sup>4</sup> act. 1, 9, 25. lib. 1, 7, 19.

<sup>5</sup> act. 1, 18, 55. lib. 1, 11, 29-30. : 45. of 44 1 on

act. I, 18, 54. out 1. 1 25 27 10 28 1 15 70 1

in beren Sanbe ce gefommen war 1. Das im 3. ber Stabt 653 (101 v. Chr.) gegebene Gefes bes C. Gervilius Glaucia aber enthielt bereits in fo fern icon eine Scharfung bes fruberen Berfahrens, als es bem Anklager bie Comperendinatio ober die Korberung einer zweiten Actio nach ber borbergegangenen erften geftattete 2. Diefe Forberung fcheint ber Regel nach ben britten Zag nach Beenbigung ber Berhandlungen ber erften Actio als Termin jur Wieberaufnahme bes Proceffes gefest git haben 3, und bie rechtliche Erorterung ber in bem vorhergegan= genen Beugenverbor vorgefommenen Beweismittel ber 3med gemefen zu fein. Rlager und Beflagte fcheinen bann in berfelben Ordnung wie in ber erften Actio gesprochen 4, und bie Richter erft am Schluß biefer Actio bas Urtheil gefallt gu haben. Diefe Einrichtung, welche ursprunglich nur jum Bortheil bes Unflagers gemacht worben mar 5, follte jest von bem Berres und feinen Freunden bagu benutt werden, bie Enticheibung bis ins nachfte Sahr gu vergbgern, und ihre Abficht murbe erreicht morben fein, wenn bas Beugenverbor, wie fonft gewohnlich ju gefchehen pflegte, erft nach ben Beit toftenben, Die Gache ausführ: licher erorternben Reben Statt gefunden hatte. Die Beredfamfeit bes Unflagers batte in biefem galle bei ber Denge von Thatfachen, welche gegen ben Angeflagten angeführt werben tonnten ben freieften Spielraum und bie beffe Gelegenheit ges habt, ju glangen und Ruhm gu erwerben, bie Umftanblichfeit aber, welche baju nothwendig fchien, hatte nur ben Gegnern in bie Sanbel gearbeitet unb Cicero jog es baber bor, barauf gu

as you have a making the draffer time of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Ernesti Cl. lex Cornelia de repetandis. pr. Cluent. 41, 116.

Glaucia primus tulit, ut comperendinaretur reus, antea vel judicari primo poterat, vel amplius pronuntiari. lib. I, 9, 26. So nach ber
früheren lex Acilia, wonach nur bie in allen Gerichten übliche ampliatio
Statt fant, fodalb die vorhergegangenen Erörterungen den Richtern nicht
hinreichend schienen, um ein genügendes Urtheil zu sprechen Ernesti vielex Acilia. Madwig de Ascon. p. 113-115. Geib S. 373.

<sup>3</sup> Fest. res comperendinata, Cic. Brut. c. 22. Seit Sastanigue

<sup>4</sup> Geib G. 376. 377. 380.

in Verr. lib. I, 9, 26. Adimi enim comperendinatum. Quod habet lex in se molestissimum, bis ut causa dicatur, faut mea causa potius est constitutum, quam tua, autonibilo tua potius quam mea. cfr. §. 25.

verzichten, und mach einer kurzen einleitenden Rebe das Zeugens verhor sogleich felbst vorzunehmen. Dem Vertheidigen bes Angeklagten stand es dabei frei, auch seinerseits die Glaubwurdigs teit, der mitgetheilten Beweismittel zu prüfen 1, und Eicero hoffte so die Sache so rasch zu fordern, unn noch vor der ersten der zu erwartenden Unterbrechungen auf die Composendinatio überzugehen 2, welcher sodann die weiteren umständlicheren Erzstärungen der zweiten Actio vorbehalten blieben.

Der Inhalt ber in ber erften actio gehaltenen Rebe mar baber nur folgender: Der Droceffe bes Berres ift in einem wiche tigen Beitvunct begonnen worben. Ge banbelt fich um bas Fortbeffeben ber fengtorifden Gerichte ... welches burch bie Bos iprechung bes Ungeflagten gefahrbet werben muß. Die Bergebungen bes Berres, find nicht weniger offenbar als bie Schaants lofigfeit, mit melder er, auf ben Ginfluß, feines Reichthums rechnend, feine Freifprechung zu erwirken hofft (c. 1 - 3). Die Sabre feiner Sugend, feine Quaffur, feine Legation in Affen, feine Pratur und feine Statthalterfchaft in Sicilien find voll von Laftern und Schandthaten (c. 4 u. 5). Eine genügende Bertheibigung und Rechtfertigung bagegen ift unmöglich ! Geine Soffnungen grunden fich auf andere Umftanbes und feit bie Must ficht auf Beftechungen verfdwunden ift e nachdeme bas Boos jund nicht meniger bie Musftogung ber Unguberlaffigen auf einer bem Rufe bes Gerichts gunftige Beife Dafüber entschieden ibat ; fo ift es por Allen bie Ernennung feiner Freunde Q. Detellus, und Sortenfius ju Confuln, Die bes M. Metellus jum Prator und amar jum Quafitor ber Erpreffungsfachen, mas ihn ermuthigt. Durch einen Mufichub ber Entscheidung auf bas nachfte Sabr fcheint Alles gewonnen (c. 6-10). Gben beshalb aber ift es Die Absicht bes Unflagers, ohne bie umftanblichere, bem Beugen= verhor hertominlich vorhergebende Befprechung ber einelnen Se= genftanbe, biefes Berbor unmittelbar nach ber gegenmartigen Rede vorzunehmen, und die zweite Action noch vor bem Anfana ber nachften Spiele ju beantragen (11; 34); follte aber ber Gegenparthei bie gewunschte Bergogerung bennoch gelingen, Die

Schmach ber bisherigen Gerichte ohne Schonung aufzudeden (c. 11-14). Die gegenwartigen Richter alfo mogen Die Beleg genheit, ben Ruf ber fenatorifchen Gerichte gu retten ; nicht unbenutt laffen, und bebenten, wie wenig feit ber Berftellung ber Gewalt ber Bolfstribunen bafur gefchehen und wie groß bas Berlangen bes Bolfes nach Richtern aus einem anderen Stande fei (c. 15-17). Citero felbft will auf jede Beife die Sache befchleunigen und feine Forberung von 40 Millionen Geffertien Erfas fur bie Erpreffungen bes Berres burch Beugenauffagen und Urfunden fofort rechtfertigen (c. 18), I mann ale monnichte

Die Soffnung, mit welcher Cicero fich von Unfang an für bas gemahlte Berfahren entschieden gu haben fcheint, taufchte ibn nicht. Gein Gegner war nicht im Stande, bie gegen ibn beigebrachten Beweise gu entfraften; fcon ani erften Tage bes Beugenverhors fchien feine Schuld außer Bweifel gefest, und Die nachft folgenden entmuthigien ihn ganglich 2. Die Fortfebung bes Proceffes fchien feine Gache eber qu verfchlimmern als qu verbeffern und ein freiwilliges Erit ber einzige Beg ju fein, um ber gesehlichen Berurtheilung zu entgeben 3. Die von Cicero gefdriebenen 5 Reden ber zweifen Actio Dienten bagu! Die Bes fdichte bes Proceffes fo wie feine eignen Berdienfte um bie Rubrung Deffelben bem Gebachtnif zu überliefern. The state of the s

11 = 4 1, 100

act. 1, 18, 56 Dicinus C. Verrem . — praeterea quadringenties sestertium ex Sicilia contra leges abstulisse. lib. 1, 10, 27, - in Caecil. 5, 19 ift von 100 Millionen bie Rebe. Ge ift jeboch bier nur ein an= genommener Fall, teine thatfachliche Forberung. Gicero war vielleicht auch jur Beit ber Rebe gegen ben Cacilius von ber Sache noch nicht binlange lich unterrichtet. Gin Biberfpruch alfo findet nicht Statt. Daß Cicero, wie Plutarth, c. 8 fagt, deapolis loger, wie en' appropin to tinqua nadvgequeros fcheint wenig glaublid. Plutard giebt 750000 Dradmen an. als tein bies macht nur 30 Mill. Seftertien, P. I. Lon. at J. L. E. L. P. Clar C.

lib. 1, 7, 20.

Pseudo - Ascon. p. 153? Plularch! Cic. c. 7 u. 8. Geib G. 120. 130 ff. 304. 

## VII. Abschnitt.

## Sicero als Aedilis curulis. Reden für den Fontejus, Säcina und Oppius.

Die Mebilenwurde, welche bem Cicero, wie er fagt 1, que erft por allen Mitbewerbern und burch bie fammtlichen Stim: men übertragen worben war, galt mehr fur ein Mittel, bie Aufmerkfamkeit ber Menge auf fich ju gieben und ihre Gunft gu geminnen, als einen besonderen Ginfluß auf Die offentlichen Ungelegenheiten geltend zu machen 2. Die Abhaltung ber Spiele. melde ber Geres bem Bachus und ber Proferping, ferner ber Alorg und endlich unter bem Ramen ber ludi maximi bem Su: piter, ber Juno und Minerva gefeiert werben mußten, Die Gorge fur die beiligen Gebaude, endlich eine policeiliche Aufficht über bie gange Stadt maren bie Pflichten, melde bas Mebilenamt auflegte; ein hoberer Plat (antiquior locus) im Sengt, bie verbramte Toga, die Gella curulis und bas Jus imaginum bie Borguge, welche bamit, wie mit anderen boberen Chrenftellen. verbunden maren 3. Die von ben Mediten au haltenden Spiele waren indeffen ber wichtigfte Theil ihrer Umtefuhrung, und gus gleich ber Sauptgegenftand ber Chrfucht, ba ber Aufwand bafur aus eignen Mitteln bestritten murbe. Der Buftand feines Ber: mogens gestattete bem Cicero nicht, Undere barin ju überbieten 4. Er felbst gesteht, daß ber Mufwand, welchen er als Mebilis gemacht habe, im Berhaltniß zu ben Ghrenftellen, welche er befleibet, und ju ber Bereitwilligfeit, mit welcher fie ibm bas Bolt übertragen habe, gering gemefen fei; bag er jeboch fo viel gethan als nothig gewefen. Gein Umtegenoffe DR. Cafonius. beffen Rechtschaffenheit Cicero in ber Rebe fur ben Cluentius 5

in Pis. 1, 2. vgl. in Verr. act. 1, 9, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> act. I, 13, 37. lib. V, 14, 35 u. 37.

in Verr. lib. V, 11, 36.

<sup>4</sup> pr. Mur. 19, 41. de off. II, 17, 59 u. das. Beier. Cicero sagt pr. Mur. 19, 40: Nos quoque habuimus scenam competitricem. Quodsi ego, qui trinos ludos aedilis seceram, tamen Antonii ludis commovebar etc. Antonius war jedoch nicht der Amtsgenosse des Cicero als Aedilis, wie Manutius, Ernesti und Matthia annahmen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Cluent. 29, 79. Bgl. in Verr. act. 1, 10, 29.

ein ehrenvolles Beugnis giebt, fcbeint bierin nicht anbers ges bacht gu baben. Unter ben Reben bes Cicero find es bie fur ben M. Konteius und M. Cacina, welche in bas Sahr feiner Medilenwurde zu gehoren icheinen bie alle bie den butte

M. Konteins ber Cobn bes M. Konteins, welcher als Les gat bes Pratore Q. Gervilius beim Musbruch bes italifden Rrieges zu Abeulum fein Leben verloren batte 1, aus einer gmar plebeiifchen 2, aber alten und nicht unberühmten Kamilie von Tubculum 3, batte querft bas Umt eines Triumvire 4, bierauf bas eines Quaftors zu Rom, fpater bas eines Legaten in Gpa nien 5, und fodann in Macedonien 6 befleibet. 11 Doch foater war er Prator ju Rom und bierauf 3 Jahre bindurch Statts balter bes narbonenfifden Galliens gewefen. Dach feiner Rud: febr murbe er von ben Galliern, und unter biefen namentlich von bem Allobroger : Rurften Induciomarus 7, welche bem M. Platorius und M. Kabius 8 Die Rubrung ibrer Gache übertra gen batten? wegen Erpreffungen angeflagt, und vom Cicero bierauf gegen biefe Unflage vertheidigt. De nauf ele groupenas

Der erfte Theil bes Proceffes war indeffen bereits vorüber, und es mar am Schluß ber zweiten Uctio, als bie Reben bes Cicero gehalten murbe 9. Die erhaltenen Bruthftude geben folgenden Plan berfelben. Fontejus hat fich als Triumvir und Quaffor ju Rom. fo wie als Legat in Spanien auf eine tabels tofe Beife benommen, auch als Prator in Gallien augenschein: liche Berbienfte erworben. Denn er hat unter ben fcwierigften Umftanben ber Proving vorgestanden, und von ben Mitteln bers the same of the same of the same to all

<sup>1</sup> pr. Fontejo 14, 31. 17, 38. Appien. B. C. 1, 38. Liv. Epit. 72; 2 pr., domo 44, 116. Vellej. II. 15.

<sup>9</sup> pr. Fontej, 14, 31.

Nach Nichuhr (fragm. orat. Cic. p. 12) nicht coloniis deducendis, fondern monetalis. Auch fagt Cicero §. 5 von bem Triumvirat und ber Quaftur bes Fontejus: quorum uferque in pecunia maxima tractanda procurandaque versatus est. 5 pr. Font. §. 4 u. 5.

<sup>6</sup> quae quum se ac suas urbes non solum consilio sed etiam manu Fonteji conservatam esse dicat, ut illa per hune a Thracum adventu, a depopulatione defensa est, sie ab hujus nune capite Gallorum impetus terroresque depellit. 16, 34. &gf. 14, 31 u. 32. Sallust. Hist. II. 14. Liv. Epit. 92. 11 1

pr. Font. 8, 17. 12, 26, 17, 36. 12, 26.

prope causa duabus actionibus perorata 12, 27. 13, 30.

felben bie in Spanien befchaftigten Seere mit Reiterei; mit Gelb und mit Getraibe nachbrudlich unterftust (2, 3. 3, 6). Die romiften Ginwohner ber Proving und Die Stabte Darbo Martius 1 und Maffilia fagen nur Gutes von ihm (& 3. 4); blos bie Gallier, beren Einige, weil fie Reinde maren, von ihm unterjocht, Undere bie Landereien, welche fie ju vertieren ichon fruber verurtheilt maren , berauszugeben genothigt murben, und melde alle unter feiner Bermaltung Manches fur ben Staat au entrichten hatten 3, flagen ibn an. Gie werfen ibm 1) por, bei ber Anlegung von Strafen feinen Gewinn gefucht ju baben, ba Ginige fur Gelb von ber Pflicht, baran au bauen, befreit, Andere ju gablen genothigt worden, um' Die Billigung ibrer Arbeiten zu ethalten. Diefe Befchulbigung wird jedoch babunch wiberlegt, bag: theile Alle genothigt murben ju bauen, theils Bieles gemisbilligt und fur: ungenugend erklart worden ift, Much wurde biefelbe weniger bem Fontejus, ber durch andere Gefchafte abgehalten wurde fich bes Strafenbaues perfonlich ans junehmen, als feinen Legaten C. Unnius Bellienus und C. Fontejus, welche insbesondere bem Bau ber via Domitia vorftanben, zu machen fein (4, 8). Sie flagen ihn 2) wegen eines Bolles an, ben er auf die Ginfuhr bes Weines gelegt habe 3, 1, 3); mes gen eines Rriegs mit ben Bocontiern und 14) wegen ber Bertheilung ber Winterquartierer Beugniffe von Feinden und Barbaren aber, welche nur fagen, was ihnen bag und Beidenfchaft eingiebt, + ift body ber geringfte comifte Burger mehr als, bie Erften ber Gallier - tonnen por weifen und befonnenen Richt tern um fo weniger etwas gelten, je baufiger bie Beugniffe auch ber angesehenften und geachtetften romifchen Burger in fruberen Rechtsftreitigkeiten unbeachtet geblieben find, und je mehr bie gallischen Anklager weger eitler Buverfichtlichkeit wie wegen über= muthiger Drohungen bie Berachtung ber Richter verdienen und burch beachtenswerthe Musfagen widerlegt werden. Go find es

<sup>1</sup> colonia nostrorum civium etc. 8. 3.

quibus multa reipublicae causa invitissimis imperata sunt. & 7.

mum esse voluerunt. Eine Lücke unterbricht hier ben Zusammenhang: Die Erwiberungen bes Gicero fehlen. Bgl. Amm. Marcell. XV, 12, 4. Orumann V, p. 333.

nur bie Berbienfte bes Fontejus; welche ihm feine Antlage gus gezogen haben, feine Anklager biejenigen, die er theils fur bes gangenes Unrecht guchtigte, theils bem Rupen bes Staates gu bienen nothigte.

Stellt sich aber auf diese Weise Beranlassung und Plan ber Rebe ziemlich beutlich heraus, so ist dagegen die Bestimmung der in derselben vorkommenden Zeitverhaltnisse, nicht ohne Schwierigkeit, obgleich es nicht an Andeutungen darüber sehlt. In Beziehung auf die Zeit des Processes geht daraus, daß Senatoren und Nichter bau Gericht saßen, hervor, daß die durch die Lex Aurelia bezweckte Veränderung der Gerichtsverfassung eingetreten war. Wie hatte Cicero auch vor blos senatorischen Richtern die Gerechtigkeit rühmen können, welche dien Ritter ehebem durch Mistrauen in die Zeugnisse auch der angeschensten Senatoren an den Tag gelegt hatten 22

Gine zweite Frage aber ift, in welche Beit ber Gegenstand ber Untlage bie breifabrige Bermaltung bes narbonnenfifchen Galliens gehorte. Sierbei ift 1) beutlich . bag D. Kontejus Die Proving erft übernahm , nachdem Dompejus die Bieberuntermer= fung ber, wie es icheint; mabrend ber burgerlichen Unruben abgefallenen Gallier bewerkstelligt batte. Dompejus namlich ger ber nicht lange nach ber Unterbrudung bes Levidus in Stalien nach Spanien gefdickt wurde; batte, ebe, er bie Dorenden erreichte, zuerft einen won Plutarch 3 freilich ganz übergangenen Rrieg jenfeit ber Alpen gu fuhren. Gicero, indem er bie Thaten bes Dompeius rubmt 4, fest biefen Rrieg in bie Mitte awifden ben von ibm geführten afrikanischen und spanischen, und spricht von einem großen Blutvergießen, woburch bie romifchen Legionen fich ben Beg burch Gallien gebahnt batten. Pompejus aber ruhmt fich in einem Briefe aus Spanien 5, nachdem er in 40 Zagen fein Beer zufammengezogen, bie bereits Stalien bedros benben Feinde von ben Ulpen nach Spanien gurudgeworfen und

pr. Fontejo 12, 26.

<sup>7, 14: 8, 16</sup> An vero illi equites, quos nos vidimus, qui nuper in republica judiciisque maximis floruerunt, habuerunt tantum animi, tantum roboris, ut M. Scauro testi non crederent etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pompej. c. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> pr. lege Manil. 10, 28, 11, 30,

<sup>5</sup> Sallust. Hist. III, 11, 4.

einen anberen und afinfligeren Beg als Sannibal uber bie Mt ven gebabnt zu haben 1. Allerbings mar es nur ein Durchque. und wenn Domvejus in bemfelben Sahre, in welchem er ben mit Levidus verbundenen M. Brutus in Dberitalien unterbruckter und bierauf feine Buruftungen fur ben Rrieg in Spanien machtellauch, wie erzählt wirb, bie Unternehmungen gegen ben Gertorius bafelbft begann, fo blieb ibm freilich fur ben Rried in Gallien nicht viel Beit übrig. Bon biefem Buge nun muß es verftanden werben, wenn in ber Rede fur ben Kontefus? gefagt wirb, berfelbe werbe von Golden angeflagt, bie einer Bergronung bes Dompejus zufolge genothigt worben feien, ihre Banbereien aufzugeben. Dompejus namlich hatte zu viel Gile, um feine Strafurtheile überall ju vollftreden, mas bagegen Ron: teins, bon welchem auf Diefe Beife zugleich anzunehmen ift, baß er erft fpater feine Statthalterfchaft antrat, fich gur Mufanbe machte. Geborte nun ber Bug bes Dombeius in bas Sabr 77 b. Chr., fo wird bie Bermaltung bes Kontejus in Gallien erft in Die barauf folgenden Sabre zu feben fein. Bierzu tomint aber 2) bie beftimmte Angabe (3, 6), baß bas Seer bes Donie veius mabrent ber Statthalterfchaft bes Kontejus in Gallien aberminterte. Offenbar namtich gebort bieber Livius Epit. 93, mo es von Gertorius, ber in ben erften Sahren ben Rrieg fos wohl gegen Dompejus als gegen Metellus mit Ueberlegenheit führte, beift, er habe nach bem Erfas von Calagurei beni Des tellus in bas jenfeitige Spanien, ben Dompejus nach Gallien jurudgetrieben, und ba bies in ben Winter von 74 bis 73 w. Chr. fallt, fo geborten biefe Sahre mit zu benjenigen, in benen Ronteins bas jenfeitige Gallien zu verwalten batte. Muf ein vielleicht noch fpateres Sahr icheint bie Ungabe ju fuhren; baß gleichzeitig mit ber Statthalterfchaft bes Kontejus in Gallien Rriege auf bem gangen Erdfreis von bem romifden Bolte ge führt worben feien 3, bag biefelbe alfo in eine Beit fraf, wo

<sup>1</sup> Rad Appian B. C. I, 109 führte diefer Weg an ben Quellen des Rhobanus und Eribanus vorüber. Serv. ad Vieg. A. X, 14 aus Barro erwähnt vier Wege nach Gallien, barunter qua Pompejus ad Hispaniense bellum profectus est. Bgl. Plin. N. H. III, 3 init.

<sup>2 2, 4.</sup> Bgl. 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> quae tum in toto orbe terrarum a populo Romano gerebantur.

außer bem fertorianifchen Rrieg in Spanien, in Uffen gegen Mithribates, auf bem Deere gegen die Geerauber, in Stalien gegen bie Glabigtoren gefampft wurde, mas in biefer Ausbehnung erft feit 73 v. Chr. ber Fall mar. Gest man baber auch Die Rriege, welche Kontejus, mit ben eingeborenen gallischen Bolferichaften geführt, und in benen er fich namentlich burch Die Bertheibigung von Narbo ein Berbienft erworben haben foll 1. por bie Ueberminterung bes pompejanifchen Beeres in Gallien. fo wird both ber Untritt feiner Statthalterschaft faum über bas Sabr 74 v. Chr. binausgeschoben werden fonnen, ja es mar vielleicht eben bie Rothwendigfeit, ber Angelegenheiten in Gallien fich auf eine thatigere Beife anzunehmen, wenn bie Unterneb: mungen in Spanien gelingen follten, mas bie Genbung eines neuen Statthalters veranlaßte. an Der Bwifdenraum aber von menigstens 2 Sabren, ber in biefem Kalle angenommen merben muß, erklart fich, wenn erwogen wird, baß fengtorifche Richter einen Dann nur ungern verurtheilen tonnten, ber fich fo ges rechte Unfpruche an ihre Parthei erworben hatte, und bag erft die Beranderung ber Gerichtsverfaffung Die Gallier einen gluds lichen Musgang hoffen ließ 2. Gben baraus aber Scheint fich jugleich zu ergeben, daß nun, nachdem die Umftande gunftiger geworben maren, ber Proceg nicht langer mehr verzogert, und entweder ichon am Ende bes Sabres 70 ober im folgenden bes gonnen murbe. Mus fpateren Ermabnungen 3 bes Konteius fcheint geschloffen merben zu tonnen, daß er freigesprochen murbe.

Noch mehr als der Rede fur den M. Fontejus fehlt es der für den Aulus Cacina, an sicheren chronologischen Andeutungen. Mag auch Cacina der auß den Briefen des Cicero 4 bekannte Anhanger des Pompejus sein, die Zeitumstände der Rede werden dadurch nicht aufgeklart. Sind unter den fur Zahlungen schwierigsten Zeiten (temporibus difficillimis solutionis) die der Burgerkriege gemeint 5, so war seitbem eine ziemliche Reihe von

Narbonensis colonia per hunc nuper obsidione hostium liberata 16, 36. cfr. 2, 4 u. 1, 3.

<sup>2</sup> Richt ohne Grund fagt Niebuhr fragm. p. 46, daß ein Sullanus imperator bor einem fenatorischen Gerichte nicht angeklagt worben wäre.

<sup>3</sup> Cic. ad Att. 1, 6. IV, 15, 6.

<sup>4</sup> ad fam. VI, 6 u. 9. XIII, 66. Drumann V. S. 335 u. 336.

<sup>5</sup> pr. Caec. 4, 11.

Sabren verfloffen. "In ber Bwifchengeit namtich follennifth Thatfachen ereignet haben, welche einen langeren Beitraum noth wendig vorausfeten 1. Gicero felbft aber muß, ba er als jung ger Dann (adolescentulus) Die Sache ber Arretinerin unmittels bar vor Gulla's Tobe vertheibigt haben mill, jest bedeutenb alter gewefen fein (c. 33). Gben fo ergiebt fich aus bem. mas von dem Senator Ribiculanius Falcula gefagt wird 2, baß bet Proces bes Cacina fpater ale bas judicium Junianum ober bas Sahr 74 3, aber fruber als Der Proceg Des Cluentius. Much warben bie beißenden Bemerkungen, welche bei Diefer Gelegenbeit gemacht werben, mohl fchwerlich vor blos fenatorifchen Richa tern gemacht worben fein 4. Geht aber baraus hervor, bag ber Proceff erft nach ber Lex Aurolia geführt wurde, fo fcheint Darque 20dag Cicero ihn felbft vor bie Rede für ben Danilifchen Boridilag fest 5, und den Bertheibiger bes Mebutius C. Difo: ber im Sabr 67 Conful mar, nirgende ale Confularen ermabnt; augleich auf bie Jahre 69 ober 68 v. Chr. geschloffen werben gu tonnen 6, and place and the contraction of the

Die von bein A. Cacina erhobene Klage betraf ein Grunds ftut, welches seine einige Zeit zuvor verstorbene Gattin Casens nia, die Witwe des romischen Wechslers M. Fulcinius aus Tarquinii, durch den von ihr vor ihrer Verheirathung mit dem Cacina in mehreren Fallen als Mathgeber gebrauchten S. Aebustius aus dem Nachlaß ihres ersten Gemahls hatte ankaufen lassen. Unzufrieden namlich mit dem geringen Vermächtnis, welches ihm Casennia in ihrem Testamente ausgesetzt hatte, behauptete Aebutius im Besis des Grundstats zu sein, welches er für die Casennia gekauft hatte, und nothigte den Cacina, als er mit mehreren Freunden erschienen war, um dem Herkommen gemäß sein Recht daran vor Zeugen geltend zu machen und die Kausmung desselben von dem Ledutius zu verlangen (ut moridus ale

<sup>1.</sup> Aliquento post, jam argentaria: dissoluta in Fulcinius duic fundo uxoris etc. mercatur. Moritur Fulcinius. Desgleichen: fein: Sohn. Rauf bes streitigen Grundftucks nach bem Tobe besselben. Gafennia besselbier- auf baffelbe 4 Jahre, worauf nach ihrem Tobe ber Proces entsteht.....

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Caec. 10, 28. 29.

i - i pr. Cluent. 37, 103.

<sup>4</sup> pr. Caec. 10, 28.

<sup>5</sup> Orat. 29, 102. and

<sup>6</sup> Drumann V. S. 337.

duceret Aebutium), unterftust von mehreren Bemaffneten, burch Drobungen und Gemaltthatigkeiten, fich eiligft gurudzugieben Der Prator D. Dolabella aber batte bierauf auf Berftellung bes baburch verlegten Rechtes erfannt 1. mariting mit endmalbit Diefer richterliche Musfpruch mar ein Interdiet ober eine Berordnung bes Prators, welche, wenn ber Beflagte fich bages gen erflarte ober biefelbe in einem anberen, Ginne als ber Rlas ger: aufgefaßt miffen wollte, einem Recuperatoren ; Bericht über: tragen merben mußte, um gut entscheiben, ob biejenige ber ftreis tenben Partheien, gegen welche bas Interbict erlaffen worben war blich bagegen vergangen babe. 2. Die Recuperatoren murg ben von bemi Prator ernannt, welcher bas Interbict ausgefprog den batte bie ftreitenben Partheien aber leifteten eine Burgichaft, welche ber Beruntheilte fur beibe Theile als Strafe ju begablen hattefpil ! . und au u. di vottafton ichen andi re Die Behauptungen Swelcher in bem gegenwartigen Kalle einander gegenüberftanden, maren von Geiten bes Mebutius Die Berficherung, bag bie Berftellung erfolgt ober; mas baffelbe mar, baß bie Unspruche bes Cacina unbegrundet feien, von Seiten bes Cacina aber, bag Gewalt Statt gefunden habe und bie rechtliche Befibergreifung bes fraglichen Grunbftude gehindert worben fei. Die Recuperatoren erflarten inbeffen in bem erften Termin bes Proceffes, bag ihnen bie Gache noch nicht flar genug fei 3 (non liquere) , und veranlagten baburch einen folgen: ben, wobei Gicero ben Cacina in ber von ibm gehaltenen Rebe The same of the state of the same of the s

pr. Caec. 8, 23 His rebus ita gestis P. Dolabella practor interdixit, ut est consuctudo, de vi, hominibus armatis sine ulla exceptione tantum ut unde dejecisset restitueretura Restituisse se dixit. Sponsio facta est. Hac de sponsione vobis judicandum est.

Begriff bes Interbicte: Gaj. IV. S. 139. Allgemeine Gintheilung in prohibitoria, restitutoria u. exhibitoria, §. 140 u. 142. hieber gehörig §. 154: Recuperandae possessionis causa solet interdictum dari, si quis vi dejectus sit, nam ei proponitur interdictum, cujus principium est: Unde turdlumovirdeje cisti: per quodris, qui dejecit, cogitur ei restituere rei possessionem etc. Ueber bie babei vorfommenbe Sponsio §. 165 nam actor provocat adversarium sponsione, si contra edictum praetoris non-exhibuerit aut restituerit; ille autem adversus sponsionem adversarii restipulatur. Die mit ber Sponsio verbundene t dates, ch a 23 g 21

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Caec. 11. 31.

vertheibigte. Gein Rathacber I hierbei mar ber megen porgualicher Rechtstenntnif bochangesebene C. Aquillius, obmobl berfelbe bei bem Processe nicht gugegen mar 2. Die Begner hatten folgendes fur fich anführen zu burfen geglaubt. Done zu lauge nen, bag bie vom Mebutius auf ber Grenze bes Grundfluds aufgestellte bewaffnete Mannichaft ben 3med gehabt habe, nothis gen Ralls auch Gewalt zu brauchen, tonne bies boch nicht ftraffallig fein, ba nicht Cacina, fonbern Mebutius im Befis gemes fen 3. Mur auf ben erfferen Rall aber fei bas Interbict bes Prators anmenbbar (c. 12-14). 2) Gebe bas Interbict bes Pratore auch besmegen ben Mebutius nicht an, weil bem Cacina überhaupt nicht Gewalt angethan, und Riemand weber getobtet noch bemundet worden fei. 3) Konne nicht einmal behauptet werben, baf Aebutius ben Cacina verjagt habe (dejecisse), menn er ibm nicht gestattet, fich ju nabern 4. 4) Liegen fich gegen Die Unfpruche bes Cacina fcon baraus Ginmenbungen betleiten, baß er aus Bolaterra geburtig fei; biefe Stabt aber gu benen gebore, welche Gulla ihres Burgerrechte fur verluftig erftart 

Offenbar war unter biesen Behauptungen die letzte von der geringsten Bedeutung. Es handelte sich dabei nicht blos um das streitige Grundstuck, sondern um die Erbschaft überhaupt, und Aebutius scheint sehr bald eingesehen zu haben, wie wenig damit ausgerichtet werden konne (c. 7). Wenn dem Willen des Sulla schons vor seinem Tode entgegengehandelt wurde, so war später um so weniger an eine strenge Befolgung desselben zu benken, da Sulla selbst das Schulds und Erbrecht solcher Städte nicht ausgehoben hatte 5. Die Hauptsache war die Frage, ob Nebutius oder Cacina der rechtmäßige Besitzer sei. Gerade diese Frage aber wird von Cicero am Leichtesten behandelt. Allers

auctor defensionis 27, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 27, 79 Hoc loco percommode accidit, quod non adest is, qui paulo ante adfuit, et adesse nobis frequentor in hac causa solet, vir ornatissimus C. Aquillius. Cicero und Aquillius waren also bereits im ersten Theile bes Processes thatig gewesen. Bgl. 31, 95.

<sup>3 13, 38</sup> Ejeci ego te armatis hominibus, non dejeci.

<sup>64</sup> c. 23 non dejeci, si non sivi accedere.

bings wird in ber Gefchichtbergablung angeführt, bag Mebutius nicht für fich, fonbern fur bie Cafennia getauft habe, baf biefe bierauf 4 Sabre im Befit bes Grundftuttongewefen 1, und bem Mebutius von ihrer Erbichaft nur ber 72te Theil 2 augefallen fei. Ge wird, jeboch nicht gelaugnet, baf bei ber Berfteigerung bas Grundflud bem Mebutius zugefprochen morben fei ... baf berfelbe, wie aus ben Buchern eines babei gebrauchten Bechblers bervorgebe, bie Bahlung auch wirflich geleiftet babe, bag Rach: weifungen über bas Raufgelb, welches Mebutius von ber Cafennia erhalten babe, nicht gegeben werben fonnten, meit Aebutius bie Belege bagu felbft auf bie Seite geschafft habe 3, menblich baß ber vierjabrige Befit ber Cafennia bon bem . Gegner nur aus ben Rechten bergeleitet werbe, welche berfelben bem Zeftas ment bes Fulcinius gufolge an bie Benutung beffelben gugeftans ben: hatten 4. Sierauf folgen bie Ginmenbungen: 1) bag bie Borte bes Interbicts ben Bufat squum A. Caecina possederits nicht enthielten und ben Befit mithin vorausfesten, 2) mit ber Derfon bes Colonus fo menia als mit ber Dacht nach bem Sobe ber Cafennia eine Beranberung vorgegangen fei. und Cacing felbit fich von bem Colonus babe Rechenschaft; ablegen laffen: 3) Daß bie Denunciation bes Mebutius eben fo wie ber Borfchlag bes. Cacina, moribus se deduci velle, beweise, bag Ca cina im Befit gewefen 5. Ueber alle biefe Puntte aber wird febr fcnell himveggeeilt, und bie Frage, ob bas Grundftud in ber That gur Sinterlaffenschaft ber Cafennia geborte und Cacina de ne ein ein fein ... it de

Munding possedit locavitque 6, 17, sinc ulta controversia quadriennium h. c. ex quo tempore fundus veniit, quoad vixit, possedit Caesennia. 7, 19.

<sup>2 6, 17.</sup> Gatina war Erbe ex deunce et semuncia ober erhielt 23/24 bes Ganzen; in das übrige 1/24 theilten sich ein Freigetaffener bes Butels nius 2/72 und Aebutius.

3 pr. Caec. c. 6.

<sup>4</sup> Usus enim ejus et fructus fundi testamento viri fuerat Caesenniae 7, 19. usumfructum omnium bonorum suorum Caesenniae legat, ut frueretur una cum filio. 4, 11.; Wie konnte aber das Grundflützverkauft werden, so lange als der Gattin des ehemaligen Besieres noch der usus-fructus zustand?

<sup>5..32, 94. 95</sup> Postea cur, Aebuti, de isto potius fundo quam de alio, si quem habes, Caecinae denuntiabas, si Caecina non possidebat? Ipse porro Caecina cur se moribus deduci volebat, idque tibi de amicorum, etiam de ipsius C. Aquillii sententia responderat?

ber Erbe mar, nicht bestimmt genug entschieben. Much werben biefe Grunde an eine Stelle gefett, mo ihre Schwache ben Richtern weniger bemerkbar fein mochte. Freilich rubmt Cicero felbit in einer fpateren Schrift ben Scharffinn, mit welchem er über bie Botte bes Interbicts gefprochen, bas Bermidelte burch Bestimmung ber Begriffe erklart, fich auf bas burgerliche Recht berufen ... und bas Bweibeutige unterfchieben babe 1, und bie Rebe fur ben Cacina mar nicht weniger als bie fur ben De Tullius burch bie Genauigfeit und Ausführlichkeit ber barin bortommenben rechtlichen Grorterungen befannt 2, die Auffaffung und Bufammenftellung ber Gachen aber follte nicht weniger bagu bienen feinem Glienten ben Gieg zu verschaffen. Die an bem Carina verübte Gewalt ift baber ber vornehmfte Theil ber Inflage Sier war es am Beichteften moglich, Die Ungaben, ber Gegner ju widerlegen, ribre Spisfindigfeiten aufzudeden und laderlich zu machen und ihr Berfahren als ungerecht und verberblich barguftellen. in Erft nachbem bie babin geborigen Ums ftanbe gehörig erortert find, wird von ben Unfpruchen an bas Grundftud felbft gehandelt, und hierauf gulest befeitigt, mas nach ben fullanifden Berordnungen gegen bas Recht bes Cacina eingewendet worben war. Die Schilberung bes Mebutius, bie Erdrierung bes Interbicts, Die Ungriffe auf Die Bortflauberei ber Begner, bie Berufungen auf Recht und Gerechtigfeit und auf ben Billen und bas Beifpiel ber Borfabren machen bie Glangpuncte ber Rebe aus, beren Erfolg jugleich ein gunftiger gemefen zu fein icheint 3.

Das Jahr der Confuln C. Calpurnius Piso und M. Acislius Glabrio (67) mar zugleich basjenige 4, in welchem Eicero ben P. Oppius vertheibigte. P. Oppius, welcher beim M. Aurelius Cotta wahrend bes Kriegs mit Mithribates in Bithys

early of the law of

<sup>300</sup> Anders urtheilt Zenß Zeitschr. f.AlterthumswschsteilSis. AB-189111. Hiernach soll Eleero den Proceß vertoven haben, weit Aebutius wirklich im Besis des streitigen Grundstücks gewesen; und zwar soll der Proceßzewischgegen Keller und Jordan (Ausg. der Bede S. 45) behauptet wird mit der Zweiten Berhandlung in seiner die Klagel abweisenden Art beendigt worden sein. In Least werden zweitend zu die bestehn beite der Bestehn der Witchen

<sup>4</sup> Dio Cass. XXXVI, 23. cfr. 21; allegat a carequal conto anna

nien Quaftor gemefen, mar von biefem megen Beftechlichkeit ! und grober Biderfetlichkeit entlaffen, und hierauf beshalb brieflich von ihm angeflagt worben 2. Die Bertheibigung beffelben war nicht leicht, theils weil Oppius eines offenen Ungriffs auf bas Leben bes Proconsuls beschulbigt murbe 3, theils weil, wie Dio Caffius fagt (XXXVI, 23), bie Unflagen wegen Beftechlich: feit gerade bamals fo hibig betrieben wurden, bag man nicht blos die Ueberführten bestrafte, fonbern auch ihre Gegner auszeichnete 4. Dazu tam, bag wenn auch Cotta in bem Proceg bes Oppius nicht felbst in Rom gegenwartig mar 5, boch feine Befculbigungen icon baburch Ginbrud machen mußten, baß er ber Borgefette bes Ungeflagten gemefen mar. Cicero Scheint baber bemuht gemefen ju fein, mit befonderer Musfuhrlichfeit ju Unfang feiner Rebe fomobl basjenige, mas er gegen ben Cotta ju fagen batte, ju rechtfertigen, als bie Umftanbe ju befeitigen, welche bie Richter in eine bem Ungeflagten ungunftige Stimmung verfett haben fonnten (fragm. 10 u. 11 bei Drelli), und gerade bag Oppius feinen fruberen Borgefetten gum Gegner hatte, bagu benutt ju haben, bas Mitleib feiner Richter ju erregen (fr. 12). Rudfichtlich ber Beschuldigung bag Oppius einen Dolch gegen ben Cotta gegudt habe, wird bemerkt, bag Oppius ein foldes Berbrechen eben fo wenig zu begehen als Cotta es gu erdichten fabig gemefen fei, bag er folglich cher bie Abficht gehabt haben werbe, fich aus Bergweiflung felbft umgubringen (fr. 1. 3), die Behauptung aber, als ob Oppius ben Soldaten von ber ihnen zu liefernden Roft entzogen habe, merbe burch bie andere entfraftet, bag Oppius bas Beer burch Gpenben habe bestechen wollen (fr. 8). Bugleich bemerkt er, bag es

i èni dipois.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quintil. V, 13, 20 Oppius ex epistola Cottae reus factus.

<sup>3</sup> Sallust. Hist. III, 30 At Oppius postquam orans nihil proficiebat, timide veste tectum pugionem expedire conatus, a Cotta Vulcioque impeditur.

<sup>4</sup> τό τε σύμπαν οὕτως ἐπιμελὲς τοῖς 'Ρωμαίοις κατὰ τὸν χρόνον ἐκείνον τὸ μηδὲν δωροδοκεῖοθαι ἐγένετο, ὥοτε πρὸς τῷ τοὺς ἐλεγχομένους κολάζειν, καὶ τοὺς κατηγοροῦντας αὐτῶν ἐτίμων.

<sup>5</sup> Rach Robbe war Cotta schon aus Affen zuruck, aber er wurbe ja selbst gleich barauf wegen Erpreffungen angeklagt. Quintil V, 13, 20. Dio XXXVI, 23.

Bielen zur Schre gereiche, einen Andern retten zu konnen, Ries manbem zur Schande, zu wenig zum Berberben Jemandes vers mocht zu haben (fr. 5), und glaubt zugleich bas Mitgefühl ber Richter aus dem Ritterstande fur einen Standesgenoffen in Ansspruch nehmen zu muffen 1.

## VIII. Abschnitt.

Cicero und die politischen Partheien der Jahre 67 und 66 v. Chr. Seine Prätur und Reden für den Borschlag des C. Manilius und für Cluentius und D. Cornelius.

Das Gefchaft, Undere zu vertheibigen, welches fich Cicero jum Beruf feines Lebens gemacht hatte, mar feiner Erhebung auch in einer Beit nicht entgegen, wo die Partheien fich mit neuer Beftigkeit verfolgten. Diemand, auch ber Schulbigfte, fcbien ber Bertheibigung unwerth ju fein; eine Ungerechtigkeit, welche burch Losiprechung eines Angeflagten begangen murbe, gereichte nur ben Richtern jum Borwurf, nicht bem Bertheibis ger, fobalb er biefelbe auf rechtlichem Bege bewirft hatte; ja felbit Beranderlichkeit und Unbestandigkeit mochte mit den Pflich: ten entschulbigt werben, welche bem Bertheidiger ju erfullen ob: lagen. Go mar es einem Rebner gestattet, bas Bort fur Un: hanger ber verschiedenften Partheien ju übernehmen, und ber Einbrud, welchen feine Berebfamfeit machte, fonnte felbft ba ein vortheilhafter fein, wo bie baburch vertheibigte Sache nicht gang gebilligt murbe. Gleichmohl icheint es feit bem Proces bes Berres weit mehr bie Sache bes Bolfes als bie ber Bor= nehmen gewesen ju fein, welcher Cicero bas Bort rebete. Durch bie Bunft ber Letteren empor ju fteigen, war fur ben Gobn eines romischen Ritters, beffen Borfahren, bem romifchen Staats=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fortissime invaseris, fagt Quintilian V, 13, 21, quod est aut omnibus periculosum, aut ipsis judicibus, ut pro Oppio monet pluribus, ne illud actionis genus in equestrem ordinem admittant. fragm. 7.

leben fremb, ju Arpinum ein gurudgezogenes Leben geführt hats ten, eine Unmoglichfeit. Dazu tam aber noch, bag biefe Gunft nicht einmal machtig genug war. Die unter bem Ginfluß bes Dompeius gegebenen Gefebe batten bie Ueberlegenheit bereits gerfiort. welche bie Ginrichtungen bes Gulla ber Abelspartbei verschafft hatten, und bas ben Bolfstribunen gurudgegebene Recht. Gefete in Borfchlag ju bringen, ben Unlag ju neuen Befchrankungen bes Genats und neuer Begunftigung ber Gbraeizigen gegeben. Pompejus felbft mar freilich, nachbem er fein Consulat beendigt hatte, weit entfernt, ben Bolfsaufwiegler ju Er gefiel fich in einer ftolgen Burudgezogenheit und hoffte fich baburch bas Unfebn zu erhalten, welches er burch fortgefebte Theilnahme an ben inneren Bermurfniffen vielleicht aufs Spiel gefet hatte. Bie febr unterbeffen ber Genat neue Bewegungen unter bem Bolte furchtete, verrieth fich ichon im 3. 68 1 burch die Aufhebung ber Collegia, fo weit biefelben bem Beffen bes Staates jumiber ju fein ichienen.

Eine gewisse Anzahl von Collegien (Innungen ober Gilben) waren seit alterer Zeit in Rom herkommlich und gesetzlich 2, außer biesen aber waren mit der Zeit zugleich andere entstanden, welche ohne den ursprünglich gewerblichen Zweck jener als Tummelplate politischer Umtriebe dienten. Ihre Berderblichkeit bestätigt sich durch die Berbote, welche sowohl Casar als Augustus dagegen erließen 3, und ihre Ungesetzlichkeit konnte leicht dargethan werden, so fern der Senat sie nicht formlich anerkannt hatte. Uebrigens kann es als ein Beweis des noch nicht völlig gebrochenen senatorischen Ansehns betrachtet werden, daß das Berbot der unerlaubten Collegia 4 9 Jahre geachtet, und daß die Herzstellung derselben erst möglich wurde, nachdem die Ehrfurcht der

<sup>1</sup> Rach Manut. ad orat. in Pison. c. 4 u. Anb., welche L. Caecilio Q. Marcio conss. schreiben. Anbere schreiben L. Julio C. Mario consulibus (64 v. Chr.), wobei aber nicht berücksichtigt wirb, baß 9 Jahre bis zum Consulat bes Piso und Gabinius (68 a. Chr.) in ber Mitte liegen sollen. Ascon. ad Cic. in Pis. p. 8. Th. Mommsen de coll. et sodalitatibus p. 73. 74 ist f. b. J. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Digest. lib. I. pr. quod cujusc. etc. Collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti pistorum etc. Heindorf ad Horat. Sat. I, 2, 1.

<sup>3</sup> Suet. Caes. 42. Octav. 32.

<sup>4</sup> collegia illicita.

Triumvirn und bie Bermegenheit ber Bolfsführer alle Schran: fen burchbrochen hatte 1.

Eine abermalige Demuthigung aber, um fo unabwendbarer, je mehr ber Drang ber Umftanbe bagu binfubrte, murbe ben Sauptern bes Genats im 3. 67 bereitet. Seit langer Beit hatte fein Feind ben Romern fo viel Schmach und Schaben verurfacht als bie bei Belegenheit bes erften Rriegs gegen Di= thribates querft genannten, balb aber tros ber Siege einzelner romifcher Relbherrn über bas gesammte mittellanbifche Deer ausgebreiteten und allen Infeln, Ruften und Bafen bafelbft furcht= baren Seerauber. Satte man auch ben felbft unter ben Augen ber romifchen Machthaber ober an ihnen und ihren Ungehörigen ausgeubten Raubereien, ber Plunberung ber Unterthanen und Bunbesgenoffen, der hemmung bes Berkehrs mit ben Provingen und bem Schimpf, welcher bem romischen Ramen baburch jugefügt mar, gleichgultig jufeben tonnen, auch bie ber Ginmohnerschaft von Rom und Italien nothige Getraidezufuhr mar unterbrochen worden, und ber Preis der Lebensmittel baburch ju einer ungewohnlichen Sobe gestiegen 2. Gingelne Statthalter konnten bochftens ihre Provingen fichern, nicht bie Gefammt= macht ber Piraten vernichten; bies mar überhaupt unmöglich, fo lange es ihnen gestattet mar, aus ber einen Proving, mo man fie verfolgte, in die andere au fluchten. Gine großere Rriegsmacht, beren Befehlshaber jugleich bie Gewalt gegeben war, auf ben fammtlichen Ruften und Infeln bie zu ihrer Unterbrudung erforberlichen Unftalten zu treffen, war nothwendig, wenn bas Meer in ber That gereinigt und gefichert werben Wenige mochten bies nicht einsehen, eben fo bebenklich aber als biefe Dacht einem weniger tuchtigen Felbheren anguvertrauen, mar es, diefelbe in die Bande eines folchen zu legen, biefelbe jur Befriedigung feiner Chrfucht misbrauchen Dazu fam, bag unter ben gegenmartigen Umftanben, fonnte.

<sup>1</sup> Noch Q. Metellus Geler burfte es als consul designatus im 3. 61 wagen, ben Borftebern ber verbotenen Collegien bie Abhaltung ber öffentzlichen Spiele, welche bie Innungen zu begehen pflegten, zu verbieten, obwohl ein Bolkstribun fie bazu aufgeforbert hatte, und bewirkte, wie Cicero (in Pis. 4, 8) fagt, burch Ansehn, was er noch nicht bie Macht (potestas) hatte, burchzusegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch. Pomp. c. 25.

taum ein Anderer gewählt werden konnte als Pompejus, deffen bisheriges Baffenglud die hochste Meinung von seinen Feldherrngaben eingestößt hatte, und der seit seinem Consulat unbeschäfztigt zu Rom lebte.

Die Bewegung war baher nicht gering, als ber Bolkstrisbun A. Gabinius zu Anfang bes Jahres 67 ben Borschlag machte, aus ber Zahl ber gewesenen Consuln einen Einzigen zum Oberbesehlshaber gegen die Seerauber auf 3 Jahre zu erznennen, und benselben mit ber dazu erforderlichen Seez und Landmacht auszurüsten 1. Der Name des Pompejus war nicht genannt, die Absicht des Borschlags aber um so weniger ein Seheimniß, da die Gesinnung des Gabinius bekannt, und einzleuchtend war, daß die Sorge für das Gemeinwohl nicht der einzige Grund gewesen war, der ihn bestimmt hatte. Eben so war mit Gewisheit voranszusehen, daß das Bolk auch ohne weiteres Dazuthun des Tribuns keinen Anderen als den Pompeius wählen würde 2.

Defto größer war die Erbitterung bes Senats, und es fehlte wenig 3, so hatte man den Gabinius daselbst umgebracht. Freilich drang zugleich das Wolk in das Wersammlungshaus ein und jagte den Senat auseinander, ja es nahm den Conful Piso gefangen und setze ihn erst auf die Bitten des Gabinius wieder in Freiheit 4, dagegen gelang es die Amtsgenossen des Gabinius für den Senat zu gewinnen und unter diesen wenigstens den E. Arebellius und E. Roscius zu ernstlichem Widerspruch zu vermögen.

Als ber Tag fam, an welchem über ben Borschlag abgeflimmt werben sollte, trat zuerst Pompejus auf, indem er die
ihm zugedachte Ehre unter bem Borwand ablehnte, daß dieselbe
ihm nicht nur wegen des Neides, sondern auch wegen seiner
burch die anhaltenden Anstrengungen früherer Keldzuge erschöpften

Dio Cass. XXXVI, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio ibid. u. Plutarch, Pompej. c. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XXXVI, 7.

<sup>4</sup> κάκιστος γὰρ ἀνὴρ ἦν Dio XXXVI, 6. Cic. post red. in sen. c. 5. Θίεθεν gehört Plutarch. Pomp. c. 25 Καὶ τῶν μὶν ὑπάτων ἄτερος εἰπών πρὸς αὐτὸν, ὅτι Ῥωμύλον ἔηλῶν οὐ φείξεται ταὐτὸν ἐκείνω τέλος, ἐκενδύνευσεν ὑπὸ τοῦ πλήθους διαφθαρῆναι.

Rrafte wenig munichenswerth fei, icheint jeboch nichts weiter eingewendet ju haben, nachbem ihn Gabinius burch bie Sinweisung auf bie Rothwendigkeit, ben Tuchtigften ju mablen, und auf bie Tuchtigkeit bes Pompejus felbft, fowie auf bie Pflichten beffelben gegen ben Staat ju miberlegen gefucht hatte. Mis Gabinius geendigt hatte, versuchte Trebellius ju reben, und, ba man nicht auf ihn borte, bie Abstimmung burch Interceffion ju hindern, Gabinius aber ließ fich ben baburch bemirtten Aufschub nur gefallen, um uber bie Abfebung feines Beg= ners abstimmen zu laffen, und nothigte benfelben, nachdem 17 Tribus gegen ihn entschieden hatten, Die Sache aufzugeben. Eben fo wenig Erfolg hatte ber Berfuch bes Roscius, bem Bolle bie Rothwendigkeit, 2 Dberbefehlshaber ju ernennen, bemertbar zu machen 1. Das Gefdrei, welches Die Menge baruber erhob, mar fo heftig, bag ein Rabe, ber uber bie Ber= fammlung hinflog, badurch betaubt berabfiel, und bie Rube fehrte erft jurud, als Catulus, von bem Babinius felbft bagu aufgeforbert, bas Bort nahm. Go viel Magigung jeboch auch in feinen Worten lag, - nicht bie Befahr ber offentlichen Freiheit bunkte ihn ber Ernennung bes Pompejus im Bege zu fein, fonbern bas herkommen und bie Lage ber Sachen, auch tabelte er nur bie Thorheit, alles Beil von einem Gingigen gu erwar: ten 2 - feine Borftellungen vermochten etwas über bie für Pompejus begeisterte Menge, und Catulus gab bald bie Soffnung auf, etwas auszurichten. Much Sortenfius, ber im Genat bereits ben Borfchlag bes Gabinius bekampft hatte, fprach bage= gen, boch nicht mit befferem Erfolg 3. Defto nachbrudlicher murbe ber Borfchlag vom C. Julius Cafar unterftust, welcher icon als Kriegstribun 4 im 3. 70 bie Berftellung ber Gewalt ber Bolkstribunen begunftigt, und bem &. Cinna, feinem Schwa-

Plutarch. Pomp. c. 25. Man ließ ihn nicht zum Worte kommen, ὁ δε τοῖς δακτύλοις διεσήμαιτε, μὴ μότον ἀλλὰ δεύτερον αἰρεῖσθαι Πομπήϊον.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXVI, 14—19. Plutarch. I. l. Cic. pr. leg. Manil. 20, 59. Sallust. Hist. V, 8. Val. Max. VIII, 15, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. pr. leg. Man. 17, 52, 19, 56.

<sup>4</sup> Er war baju vom Bolte ermahlt. Suet. Caes. 5. Plut. Caes. c. 5.

ger, so wie Anderen, welche bem Lepidus und Sertorius gefolgt waren , die Ruckfehr ausgewirft hatte 1.

Dadurch bag Pompejus mit ber Ruhrung bes Rrieges gegen bie Geerauber beauftragt murbe, erhielt er den Dberbefehl auf bem gangen Mittelmeer und ben Infeln und Ruften beffelben, 400 Stabien weit ins Innere bes Landes, über Italien proconfularifche Gewalt auf 3 Jahre, bagu bas Recht, fich 15 Lega= ten aus bem Senat zu mahlen , und aus bem Staatsichate fo: wohl als von ben Steuerpachtern fo viel ju nehmen als ibn gut buntte 2. Die Bahl feiner Schiffe mar auf 200 bestimmt; außerbem aber follte er noch gur Mushebung ber erforberlichen Truppen = und Rubermannschaften berechtigt fein 3. Tage, an welchem baruber abgestimmt wurde, hatte fich Dom: pejus auf bas gand entfernt, und fehrte von ba gur Bermei= dung alles Auffehns bei Racht in Die Stadt gurud. Unbefriebigt jeboch burch bie ihm gemachten Bewilligungen, verlangte er bie Berboppelung ber Kriegemacht, und erhielt fo 500 Schiffe mit 120000 Schwerbewaffneten und 5000 Reitern, bagu bie Ernennung von 24 Legaten und 2 Quaftoren 4. Kreilich fette fich ihm auch jest noch bie Abelsparthei entgegen, und ber Con: ful Difo suchte die Mushebungen ju hindern, welche Dompejus im narbonenfischen Ballien veranstaltet hatte 5; das Bolt aber murbe ihn abgefett haben, wenn fich nicht Pompejus felbft fur ibn verwendet batte, und eine neue Rrantung fur ben Genat mar es, bag burch einen zweiten Borfcblag bes Babinius bie Provingen Bithynien und Pontus bem Conful Glabrio übertra: gen und baburch bem &. Lucullus, welcher ben zweiten mithri: batischen Rrieg bisher geführt hatte, entzogen murben 6.

Indeffen maren es feinesmegs blos die burch bie Ernennung bes Pompejus jum Dberbefehlshaber gegen die Geerauber ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sierauf zu beziehen Sallust. Hist. III, 32 Post reditum corum, quibus senatus belli Lepidani gratiam fecerat, nämlich rogatione Plotia Suet. l. l. — Plutarch. Pomp. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXVI, 20. Plut. Pomp. 25. Appian. Mithrid. c. 91.

<sup>Plutarch. l. l.
Plutarch. Pomp. c. 26.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio J. J. Plut. Pomp. 27. Cic. ad Att. I, 1. 2.

<sup>6</sup> Sallust, Hist, V. 2.

anlaßten Streitigkeiten, welche bie offentliche Ruhe storten. Die Spannung zwischen Senats = und Volksparthei war allges meiner und die Gesethe der Volkstribunen E. Roscius Otho und C. Cornelius gingen eben so wie das calpurnische Geseth über die Ehrsucht zunächst daraus hervor. Indessen war der Zweck dieser Gesethe keineswegs durchgehends derselbe. Das Geseth des Roscius war zur Begünstigung des Ritterstandes bestimmt, welchem die den Sien der Senatoren zunächst gelegenen 14 Stusen des römischen Theaters 1 eingeräumt 2 werden sollten, jedoch nicht um den Senat zu kränken, sondern um beide Stände, welche häusig einander seindlich gegenübergestanden hatten, zu nähern und auszusöhnen 3, eine Absicht, die der Rolle ganz angemessen war, welche Roscius im Streit über den gabinisschen Vorschlag gespielt hatte.

Desto entschiedener setzte sich der Bolkstribun C. Cornelius, der früher Quastro des Pompejus gewesen war, der aristokratisschen Parthei entgegen, indem er eine Anzahl Misbrauche anzgriff, deren die Mitglieder des Senats sich besonders schuldig gemacht hatten. Bunachst gehörten dahin die oft mit großer Schamlosigkeit betriebenen Bestechungen bei den Wahlen. C. Cornelius, der selbst im Ruse einer uneigennühigen Rechtschaffenheit stand 4, bedrohte die Schuldigen mit den hartesten Strassen, und hatte das Bolk dabei ganz auf seiner Seite 5. Der Senat aber, die Nothwendigkeit einer Schärfung der Gesetz gegen den Ambitus erkennend, hielt es für besser, die Sache den Consuln zu übertragen und durch diese das Gesetz in einer milderen Form erscheinen zu lassen, durch welche das Ansehn Gelegenheit zu Worschlägen zu geben, durch welche das Ansehn der Bornehmen aufs Neue herachgesetzt wurde. Die Zeit der

Daß es im Gircus anders war, zeigt Lipsius zu Tacit. A. XV, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. pr. Mur. 19, 40 fagt restituere.

<sup>3</sup> Dio Cass. XXXVI, 25. S. unten bas über bie Rebe, welche Cicero ale Consul gur Bertheibigung ber Lex Roscia hielt, Bemerkte. ad Att. II, 1. Plutarch. Cic. 13. Plin. N. H. VII, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic. pr. Cornel. I, fr. 34. Num alicui gratificabatur aut homini aut ordini?

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio Cass. XXXVI, 21. pr. Cornel. I, fr. 32.

<sup>6</sup> Dio fagt a. a. D. μεταβήνιθμίσαι πη την εξεήγησεν αὐτοῦ καὶ τοῖς ἐπαίτοις νομοθετήσαι αὐτην ἐκέλευσεν.

Wahlen namlich war nahe, und wurde von den Bewerbern zu Bestechungen und Gewaltthätigkeiten 1 benuht. Der Senat beschloß
baher, das Geset noch vor den Comitien in Vorschlag zu bringen, und den Consuln zu ihrer Sicherheit eine Leibwache zu gestatten. Auf diese Weise scheint die Annahme des Gesets
(Lex Calpurnia de ambitu) in der That erfolgt zu sein. Die
bereits in dem Gesetz des Sulla verordnete Strafe einer zehnjährigen Ausschließung von öffentlichen Aemtern, wurde durch
Ausschließung von öffentlichen Aemtern für immer und eine
Gelbbuße geschärft 2.

Cornelius fah fich burch biefes Gefet bie Waffe aus ben Sanden gewunden, beren er gegen die Abelsparthei fich hatte bedienen wollen, allein er fand balb Beranlaffung zu anderen Angriffen 3.

Der Aufwand, welchen bie Gefandten ber mit ben Romern verbundeten Bolter, welche fich gewohnlich im Rebrugr zu Rom einzufinden pflegten, bafelbft zu machen hatten, nothigte biefelben, zuweilen Gelb aufzunehmen, welches ihnen nicht anders als fur bobe Binfen vorgestredt murbe. Da bie Entscheibung ber Angelegenheiten , in benen fie erschienen , Sache bes Genats war, und bie Mitglieder bes Genats babei eben fo viel nuben als ichaben konnten, fo murbe bies, wie es icheint, jugleich eine Quelle von Bestechungen und Erpressungen, welche nicht anders verftopft werben fonnte, als baburch bag bas Musleihen von Gelbsummen an auswärtige Gefanbte überhaupt verboten murbe. Cornelius nun brachte bie Gache querft im Genat gum Bortrag. Diefer aber, ber burch einen im Jahr ber Confuln 2. Domitius und C. Colius gefagten Befchluß (94 v. Chr.), worin bas Ausleiben von Gelbsummen an bie Cretenfer verboten worben mar, genug fur bie Cache gethan zu haben glaubte, wies ben Untrag gurud, und Cornelius flagte hierauf offentlich vor bem Bolfe, bag bie Provingen burch Binsmucher ausgesogen

ι ώστε και σφαγάς γίνεσθαι. Dio XXXVI, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. ad Cornel. p. 75, 10. Schol. Bob. p. 361 sq. Dio Cass. XXXVI. 21.

<sup>3</sup> Salluft Catil. 38. 39 fagt, baß bei ben Partheitämpfen nach ber herstellung ber legislativen Gewalt ber Bolkstribunen bis zum 3. 66 ber Bortheil mehr auf ber Seite bes Bolks, hierauf mehr auf ber bes Senats gewesen.

murben, und bag bie bei ben jahrlichen Gefanbtichaften porfom= menben Umftanbe nicht wenig bagu beitrugen 1. Dagu fam noch , - ungewiß ob in Bufammenhang mit bem eben ermabn= ten Antrag, wie Asconius angiebt, oder, wie Dio Caffius, mit ben ber Lex Calpurnia vorhergebenden Berordnungen bes Genate - ein anderer Borfchlag, wonach nur bas Bolf bas Recht haben follte, von bestehenden Gefegen zu entbinden 2. Diefer Borfchlag mar bie Erneuerung eines alteren Gefetes, und ber Senat felbft hatte fruber in feinen Befchluffen ftete barauf Rudficht genommen, und beshalb in allen babin geborigen Ral-Ien nur verordnet, bie Sache bem Bolfe vorzutragen, fpater freilich bas Bolt nicht mehr befragt, und nur bie Form ber Befchluffe barnach eingerichtet, bis man auch beffen überhoben gu fein glaubte. Der Disbrauch aber, welcher auf folche Beife überhand genommen hatte 3, war um fo auffallender, ba Genatsversammlungen, in benen folche Gegenstanbe gur Berathung famen, in ber Regel nur von Benigen befucht murben und Diefe fobann nach Gunft zu entscheiben pflegten.

Die Unzufriedenheit, welche ber Borfchlag des Cornelius erregte, war indessen nicht gering. Es gelang, einen der Amtsegenossen desselben, P. Servilius Globulus, jum Einspruch zu vermögen, und dieser untersagte an dem Tage, an welchem über den Borschlag abgestimmt werden sollte, die Bortesung desselben, welche durch einen Herold zu geschehen pflegte. Allein Cornelius las das Gesetz selbst vor 4, und hatte dabei das Bolk so sehr auf seiner Seite, daß die Einwendungen des Consuls

ւ 🤁 լայաց հանց աստ, providendum, ut haberent legati, unde in praesentia pecuniam creditoribus darent. Asconius p. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXVI, 22 μη ξείναι τοῖς βουλευταῖς μήτε ἀρχήν των Εξω τῶν νόμων αἰτήσαντι διδόναι, μήτ' ἄλλο μηθέν τῶν τῷ δήμῳ προςηχόντων ψηφίζισθαι Cic. pr. Cornel. I, fr. 17 Antea vero quam multarum rerum judicia sublata sint, et quia scitis praetereo, et ne quem in judicium oratio mea revocare videatur.

<sup>3</sup> Audy v. Plutarch. Cat. min. c. 18 berührt. Ἐκκλησίαν δὲ καὶ βουλήν οὐδεμίαν παρῆκε, δεδεώς καὶ παραφυλάττων τους ἐποίμως καὶ πρὸς χάριν ὀφλημάτων καὶ τελών ἀνίσεις ἢ δόσεις οίς ἔτυχεν ἐπεψηφιζομένους.

<sup>4</sup> Er wollte nicht, wie Andere vor ihm gethan hatten, auf die Absfehung feines Amtsgenoffen antragen, pr. Cornel. 1, fr. 14 u. 31. Ascon. p. 71. in Valin. c. 5.

Difo, welcher biefen Schritt fur eine Berlebung ber tribunicis ichen Interceffion erflarte, mit Scheltworten ermibert, und als er einem Lictor biejenigen, von benen er fich angegriffen fab, gefangen ju nehmen befahl, Die Rasces gerbrochen und mit Steis nen nach ibm geworfen murbe 1. Indeffen ließ es Cornelius nicht zu größeren Gewaltthatigkeiten fommen. Er bewog bas Bolf auseinanderzugehen und gestattete, bag bie Sache von Neuem im Senat berathen murbe 2, mas nicht ohne heftige Rampfe gefchab. Er anderte zugleich feinen Borfchlag, und verlangte nur, daß Niemand im Genat von ber Befolgung eines Befebes entbunden werben follte, wenn nicht wenigftens 200 Senatoren babei gegenwartig gemefen maren, und bag bas Bolt ben Beschluß bierauf ju genehmigen habe 3. Diefer Borichlag, beffen Billigfeit Diemand beftreiten fonnte, murbe, ob: wohl gegen die Buniche berjenigen, beren Ginfluß baburch befdrantt murbe, angenommen.

Ein anderer Misbrauch, welchem sich Cornelius entgegensfetze, betraf die Edicte der Pratoren, welche weder beim Umtstantritt derselben vollständig genug abgefaßt, noch auch dieser Abfassung gemäß immer genau in Anwendung gedracht wurz ben 4. Cornelius verlangte daher, daß die Pratoren sich durchz gehends an die von ihnen in ihren Edicten gemachten Bestimmungen zu halten hatten 5. Auch diese Forderung erregte unter denjenigen, gegen welche sie gerichtet war, nicht geringe Unzufriedenheit 63 indessen wagte Niemand zu widersprechen. Noch andere Borschläge solgten, denen sich die Amtsgenossen bes Cornelius widersetzen, und das Tribunat desselben verstrich unter den Kämpfen, welche badurch erregt wurden 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. pr. Cornel. I, fr. 36. Dio Cass. XXXVI, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. pr. Cornel. I, fr. 15 At enim de corrigenda lege retulerunt. u. baf. Ascon. p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ὕστερον δὲ προςέγραψε τῷ νόμω, τήν τε βουλήν πάντως περὶ αὐτῶν προβουλεύεν, καὶ τὸν δῆμον ἐπάναγκες ἐπικυροῦν τὸ προβουλευμα.
Daher ſagt Gicero pr. Cornel. I, ſr. 29 Nihil senatul detraxisse Cornelium.

<sup>4</sup> Ascon. p. 58. Dio Cass. XXXVI, 23. Bgl. Cic. pr. Cornel. I, fr. 15. Ascon. p. 73.

5 ut praetores ex edictis suis jus dicerent.

<sup>6</sup> multis invitis tulit unb quae res cunctam gratiam ambitiosis praetoribus, qui varie jus dicere solebant, sustulit.

<sup>7</sup> Ascon. p. 58.

Un allen biefen Bewegungen Scheint Cicero feinen Untheil genommen zu haben 1. Der Erfolg feiner Bewerbungen um Die Pratur ftuste fich auf ben Ruf und bas Berbienft feiner gerichtlichen Beredfamteit, und biefes Berbienft batte fo allgemeine Unerkennung gefunden, bag er trot ber wieberholten Ber= fcbiebung ber Comitien, 3 Mal guerft unter Allen burch bie Stimmen ber fammtlichen Centurien jum Prator ernannt murbe 2. Er ift inbeffen mit bem Buftand ber offentlichen Ungeles genheiten wenig gufrieden und flagt uber bie gebruckte Lage ber Bewerber, nachdem ihm Attitus in einem Briefe bie Soffnung eines gludlichen Erfolgs geaußert hat 3. Das Loos, welches über die amtliche Birtfamfeit ber Pratoren entschied, theilte bem Cicero bie Untersuchungen über Erpreffungen gu 4. Geine Amtsgenoffen maren Q. Boconius Rafo, DR. Platorius, C. Rlaminius 5, C. Orchinius 6, C. Aquillius Gallus 5, D. Caffius 7 und C. Antonius 8.

Die Geschäfte seiner Amtöführung entzogen bem Cicero nicht die Gelegenheit, durch wiederholtes Auftreten vor Gericht seine frühere Thatigkeit fortzuseten, und die Staatsangelegenzheiten, welche zu gleicher Zeit die Partheien beschäftigten, bezwogen ihn sich benselben mit größerer Theilnahme als bisher zuzuwenden. Das Letztere geschah in Folge der Versuche, welche man zur Machtvergrößerung des Pompejus zu machen fortsuhr.

E. Manilius, einer ber Volkstribunen, welche fur das Jahr 66 v. Chr. gewählt worden waren, und ihr Umt demnach im December des Jahres 67 angetreten hatten, brachte nicht lange darauf einen Vorschlag an das Volk, wonach die Freigeslassen in den Tribus der übrigen Burger stimmen sollten 9.

<sup>1</sup> pr. lege Manil. init.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. lege Man. §. 2. Die Comitien mußten 3 Mal gehalten werden, weil die Wahl wiederholt gestört worden war, aber die Stimmen für Giecero blieben sich gleich. Cic. in toga cand. b. Ascon. p. 85. in Pis. § 2. Plutarch. Cic. 9.

<sup>3</sup> ad Att. I, 11, 2.

<sup>4</sup> pr. Cluent. c. 53. pr. Rab. Posth. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Cluent. 53, 147.

<sup>6</sup> pr. Cluent. 31, 94 spater v. Cic. vertheibigt. de pet. cons. 5, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ascon. p. 59. <sup>8</sup> Asc. p. 95.

Dio Cass. XXXVI, 25 τῷ γὰρ ἔθνει τῷ τῶν ἀπελευθέρων ἔν τε τῇ

Es war, wie Asconius 1 bemerkt, eine Erneuerung bes fulpicis ichen Gefetes, welches 23 Jahre fruber ben Genat in Unrube und Bermirrung gefturgt hatte. Der Borfcblag murbe anges nommen, jeboch nur baburch bag ber Tribun am letten Tage bes Sabres gegen Abend feine Unbanger plotlich verfammelt und baburch Bolt und Genat überrafcht hatte 2, und fo menia auch von ber Menge unterftust, bag es bem Genat und ben neuen Confuln &. Bolcatius Tullus und M. Memilius Lepibus nicht fcwer fiel, bereits am folgenden Tage bie Burudnahme beffelben zu bewirken 3. Manilius versuchte fich vor bem aufacbrachten Bolfe burch Berufung auf Graffus und Undere gu rechtfertigen, und es icheint gewiß, baß er, um feinen fpateren Borichlag ju Gunften bes Pompejus burchzuseben, ber Stimmen ber Freigelaffenen nicht bedurfte, und bag vielmehr, mie Dio Caffius ergablt, ber uble Erfolg feines erften Unternehmens ibn aum Schmeichler bes Pompejus und jum Nachahmer bes Gabinius machte.

Der Winter bes Jahres 67—66 v. Chr. hatte nämlich kaum fein Ende erreicht, als C. Manilius mit dem Vorschlag auftrat, es möge dem Pompejus, welcher den Krieg gegen die Seerauber beendigt hatte, und in Cilicien überwinterte 4, zuzgleich der Krieg gegen den Mithridates und Ligranes und dazu Cilicien und Bithynien nebst den sammtlichen Truppen, mit denen dieser Krieg bisher geführt worden war, übertragen werzden 5. Dieser Vorschlag erweiterte nicht blos die Gewalt des Pompejus auf die beunruhigendste Weise, sondern entzog auch dem D. Marcius Rer und M'Acilius Glabrio ihre Provinzzen 6, bevor die gesehliche Zeit abgelausen war 7. Schon im

έσχάτη τοῦ Έτους ήμέρα καὶ πρὸς Εσπέραν, παρασκευάσας τενάς εκ τοῦ ὁμίλου, ψηφίσασθαι μετά τῶν Εξελευθερωσάντων σφᾶς Εδωκεν.

ad Cornelian. p. 64. 65 u. Cic. pr. Corn. I, fr. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. pr. Corn. I, 4. In quo quum multa reprehensa sint, tum inprimis celeritas actionis u. Ascon. p. 65 post pauculos statim dies quam inierat tribunatum, legem eandem Compitalibus pertulit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XXXVI, 25. Ascon. p. 66. quae (namt. lex de libertinorum suffragiis) quum senatusconsulto damnata esset.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Appian. Mithrid. 97 ἔτι ὅττα περὶ Κιλικίαν εἴλοττο etc. Cic. pr. leg. Man. 13, 39 u. 40. 15, 45.

<sup>5</sup> Dio l. l. Appian, l. l. Plutarch, Pomp, 30.

<sup>6</sup> Dio XXXV. 15. Plutarch. 1. 1.
7 Dio XXXVI, 26.

vorhergehenden Jahre nämlich war dem E. Lucullus, welcher eben damals durch Aufruhr unter seinen Soldaten 1 und Siege des Mithridates über seine Unterfeldherrn des Erfolgs seiner zeitherigen Siege großentheils beraubt worden war, Glabrio als Nachfolger gesandt worden, welchem Lucullus hierauf- seine Truppen mit Ausnahme derjenigen, welche wegen ausgedienter Kriegsjahre von ihnen entlassen wurden, übergeben hatte. Unterstützung aber war demselben von Rom aus nicht geschickt worden, weil der Krieg gegen die Seerauber die Kräfte des Staats verzehrte, und Mithridates hatte die Zeit benutzt, um sich seines Erbkönigreichs wieder zu bemächtigen und in Kappazdocien einzufallen.

Die Umftanbe ichienen es mit fich ju bringen, bag berfelbe Relbherr, welchem man eben erft bie Unterbrudung ber mit Mithribates verbundenen Seerauber verdankte und welcher baburch bag er biefe in ihre entfernteften Bufluchtebrter verfolgte, in bie Rabe bes Rriegeschauplages in Uffen gefommen mar 2, nun auch mit ber Erneuerung bes mithribatischen Rrieges beauf= traat murbe, bie Rurchtbarkeit bes Mithribates und bes mit ibm verbundenen Tigranes aber mar icon burch Lucullus gebrochen; es ichien unbillig, die Fruchte ber Giege beffelben einen Unbern arnoten ju laffen, bas Bolt felbft hatte, als betrachte es ben Rrieg als beenbigt, einige Beit guvor Abgeordnete nach Affen geschickt, um in ben eroberten Gegenben bie nothigen Unord: nungen zu machen 3, und Pompejus vermied auch bies Mal aufs Sorgfaltigfte ben Schein, als ob es ihm um Erweiterung ober Berlangerung feines Dberbefehls zu thun fei 4. Gleichwohl mar bon bem Mugenblid an, mo Manilius ben Borfchlag an bas Bolf gebracht hatte, bie Unnahme beffelben faum einem 3meifel unterworfen. Es war vergebens, bag Bortenfius und Catulus fich wie fruber bem Borichlag bes Gabinius, fo jest bem bes Manilius wiberfesten, und theils an bie Ungerechtig= feit, welche baburch gegen ben Lucullus begangen, theils an bie Befahr, welcher bie offentliche Freiheit ausgeset werbe, er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio XXXV, 14. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Appian. Mithrid. 91.

<sup>3</sup> Dio Cass. XXXVI, 26.

<sup>4</sup> Cic. pr. Balbo 4, 10.

innerten 1. Die Menge war burch Bewundrung und Dankbarkeit gegen den Pompejus, die Ritter durch ihre Geschäfte in Asien, welche durch neue Unfalle der römischen Heere neuen Nachtheilen ausgeseht waren, noch Andere endlich entweder durch Abneigung gegen die Bornehmen oder durch das Streben nach der Gunst des Pompejus oder des Bolkes für die Sache des Manilius gewonnen. Dem Catulus und Hortensius glaubt Cicero das Ansehn des P. Servilius, C. Curio, En. Lentulus, E. Cassius, welche den Borschlag begünstigten, gegenüberstellen zu dürsen 2, mit ihm selbst aber scheint am eifrigsten Casar dar für gesprochen zu haben 3.

Cafar war erst vor Kurzem aus Spanien, wo er Quaftor gewesen war, zuruckgekehrt, und bewarb sich um die Aedilens wurde, nachdem ihm ein Bersuch, die latinischen Colonien in Italien durch die Aussicht auf das Burgerrecht aufzuwiegeln, mislungen war 4. Bon Anfang war es sein Plan, durch Erspedung der Bolksparthei an Macht und Ansehn zu wachsen und dazu jede Gelegenheit zu benutzen. Was jett dem Pompejus ausgewirkt wurde, durfte er kunftig mit demselben Rechte auch für sich verlangen.

Die Absichten bes Cicero waren von anderer Art. Auch er jeboch verdankte der Gunft der Menge nicht wenig und daß nur diese, und nicht die Bornehmen, welche, eisersüchtig auf die Borzüge ihres Standes, die Erhebung eines Emporkommlings niemals gern sahen, ihm den Beg zum Consulat bahnen konnte 5. Gerade weil er dis jest noch niemals als Rathgeber des Bolkes öffentlich gesprochen halte, war ihm eine Gelegenheit willkommen, bei welcher er nicht nur des Erfolgs im Boraus gewiß sein, sondern vielleicht auch auf die Dankbarkeit derjenigen, für

¹ Cic. pr. leg. Manil. 17, 52. 20, 60. Plutardy Pomp. 30 fagt, bie Unberen hätten geschwiegen, Κάτλος δὲ τοῦ νόμου πολλά κατηγορήσας καὶ τοῦ δημάρχου, μηδένα δὲ πείθων, ἐκέλευε την βουλην ἀπὸ τοῦ βήματος κεκραγώς πολλάκις ὅρος ζητεῖν ὥοπες οἱ πρόγονοι καὶ κρημνόν, ὅποι καταφυγοῦσα διασώσει την ἐλευθερίαν.
² pr. leg. Manil. 23, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XXXVI, 26.

<sup>4</sup> Sueton, Caes, 8.

<sup>5</sup> Dio Cassius XXXVI, 26 urtheilt nicht ganz billig, wenn er sagt επημφοτέριζε γάρ, και ποτε μέν τά τούτων, έστε δ' ότε και τά έκείνων, ών άμφοτέρων σπουδάζηται πράττειν und τότε πρός τους συρφετώδεις μετίστη.

welche er das Wort führte, rechnen durfte. Dies war aber nicht blos Pompejus 1 und die Freunde und Bewunderer besselben, sondern vor allen Anderen der Ritterstand, der nicht blos um seines eignen Bortheils willen, sondern auch aus Abneigung gegen den Lucullus die Erhebung des Pompejus wunschte.

Da bie Bahl bes Pompejus 1) burch bie Rothwendigfeit bes Rriegs überhaupt, 2) burch bie Bichtigfeit und Gefahrlich= feit beffelben, 3) burch bie Relbherrngaben bes Pompejus gerechtfertigt werben tonnte, fo maren es vorzuglich biefe 3 Duncte, welche Cicero, nachdem er in ber Ginleitung von feinem Beruf jum Rathgeber bes Bolks in Diefer Ungelegenheit gehandelt batte, besprechen zu muffen glaubte (6. 6). Daß es fich um ben Ruhm bes romifchen Ramens (6. 7-10), um bie Bobl= fahrt ber Bunbesgenoffen (6. 12. 13), um bie guverlaffigften und bebeutenbften Ginkunfte (6. 14-16), enblich um bas Bermogen eines ansehnlichen Theils ber Burger (§. 17-19) banbele, wird baber im erften Theil ber Rebe, bag ber Rrieg noch trot ber Siege bes Lucullus (20-21) burch bie vereinigte Macht bes Mithribates und Tigranes und bie gulest erlittenen Nachtheile zu einem ber furchtbarften und gefahrvollften gemacht werbe (22 - 26), in bem zweiten, und bag endlich bie vorzugliche Tuchtigfeit bes Pompejus 2 an feiner Rriegstenntniß (27 - 28), feiner Tapferteit (29 - 35), feiner Unbescholtenheit (36-39), feiner Dagigung (40-41), feiner Leutfeligkeit und Menschlichkeit (42), feinem Unfebn (43-46) und feinem Glude leicht erkennbar feien, im britten Theile nachgewiesen, bie Gin= wenbungen ber Gegner aber baburch wiberlegt, bag 1) gegen Bortenfius bargethan wirb, wie beilfam bie von bemfelben ebenfalls befampfte Babl bes Dompejus jum Dberbefehlshaber gegen bie Seerauber gemefen fei (§. 51 - 56), und mie unge= recht bie Beigerung bes Genats, ben Gabinius als Unterfelb= herrn bes Pompejus anzuerkennen 3 (57. 58), 2) gegen Catu-

<sup>1</sup> Rach Plutarch. Cio. c. 8 hatte Pompejus felbft feit feinem erften Confulate bie Freunbichaft bes Cicero gesucht.

<sup>2 23</sup>gl. pr. Balbo 4, 9, 10.

<sup>3</sup> Es war nämlich dazu ein Senatsbeschluß nothwendig. Cic. in Vatin. 15, 35. Daß übrigens Gabinius später wirklich Unterfelbherr des Pompejus wurde, folgt aus Dio Cass. XXXVII, 5.

tus, daß gerade weil das Leben so vielen Zufällen unterworsen sei, die Eigenschaften der Einzelnen um so unbedenklicher zum Besten des Staates benutt werden mußten (59), das Beispiel der Vorsahren aber eben so wie das des Catulus, welcher früthere Bevorzugungen des Pompejus selbst mit begünstigt habe, überall den Beweis gebe, daß dieselben im Frieden sich nach dem Herkommen, im Kriege nach den Forderungen der Umstände gerichtet hatten (60-62), und 3) auf den Ersolg des durch Gabinius bewirkten Bolksbeschlusses, auf die Uneigennützigkeit des Pompejus und auf das Ansehn Anderer, durch welches das des Hortensius und Catulus ausgewogen zu werden schiene, hingewiesen wird (63-68), worauf eine Aussorderung an den Urheber des Vorschlags, seinem Vorhaben getreu zu bleiben, und die Rechtsertigung der eignen Absichten des Cicero 1 den Beschluß macht.

Unter den Untersuchungen wegen Erpressungen, welche Cizcero als Prator zu leiten hatte, scheint die gegen den C. Liciznius Maccr von besonderer Wichtigkeit gewesen zu sein, und zwar nicht blos um der Sache selbst willen, sondern auch weit Sieero dabei Gelegenheit hatte, Rechtlichkeit und Unbestechlichzeit an den Attikus 2, wie das Bolf die Berurtheilung des C. Mazcer gebilligt habe, und wie ihm dadurch ein weit größerer Gewinn zu Theil geworden sei, als ihm die Lossprechung desselben verschafft haben wurde. Offenbar war Cicero in dieser Angelezgenheit sowohl von dem Angeklagten selbst, welcher als Volkstribun, als Redner und Geschichtschreiber sich hervorgethan hatte 3, und zu den vornehmsten Gegnern der Aristokratie gehörte, als von den Freunden desselben, worunter namentlich M. Licinius

<sup>1</sup> Er verwahrt sich babei aufs Nachbrudlichste gegen bie Beschulbisgung, als ob er bie Gunft bes Pompejus ober Anderer in ber Absicht suche, um entweber Schut für Gesahren, ober Unterftugung für Ehrenstellen zu gewinnen. Das Erstere werbe burch seine Unbescholtenheit, bas Lebtere burch bie Fortsebung seiner bisberigen Abätigkeit überfluffig gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 4, 2. Nos hic incredibili ac singulari populi voluntate de C. Macro transegimus etc.

<sup>3</sup> Sallust. Hist. III, 22. Cic. de leg. I, 2, 7. Brut. 67, 238. pr. Rabir. perduell. reo 2, 6. Das Bertrauen bes Macer felbst scheint nicht gering gewesen zu sein. Plutarch. Cic. 9.

Erassus gehörte, angegangen worden, und er felbst gesteht, billig gegen ihn gewesen zu sein. Un dem regelmäßigen Gange
ber Sache aber wurde nichts geandert, und Sicero unterließ
nur, das bereits gesprochene Urtheil bekannt zu machen, weil Macer auf die Nachricht davon sich selbst getobet hatte, um,
wie er dem Cicero sagen ließ, als Angeklagter, und nicht als
Berurtheilter zu sterben, und sein Vermögen dadurch seiner Familie zu erhalten 1.

In einem zweifelhafteren Lichte erscheint bie Umtbfubrung bes Cicero in ber Sache bes C. Manilius, gegen welchen uns mittelbar nach Nieberlegung feines Tribunats eine Unflage megen Erpressungen erhoben worben mar 2. Es war furg por bem Enbe bes Sabres, und Cicero hatte noch bie Leitung ber Gra preffungs : Sachen. Das Bertommen forberte, bag bie gericht= lichen Berhandlungen nicht fruber als auf ben 10ten Zag ans beraumt murben, Cicero aber, beffen amtliche Birtfamteit nur noch 2 bis 3 Tage bauerte, bewilligte ibm blos eine eintägige Frift. Dies erregte große Ungufriedenheit, und bie Tribunen, bes Manilius fich annehmend, forberten ihn vor bas Bolt, um fich ju rechtfertigen. Gicero foll bier angegeben haben, er babe ben Termin nur beshalb fo furz gefest, um bie Leitung ber Sache nicht einem Unberen überlaffen ju muffen, und als man von ihm verlangte, - benn bag bie Entscheibung verschoben werben muffe, baruber ichien man einig ju fein - er moge bie Bertheibigung bes Manilius felbft übernehmen 3, bas Berfprechen bagu gegeben habe. Inbeffen fcheinen bie Unruben, welche im Berlauf bes Jahres entftanben maren und fich bis ins fol-

<sup>1</sup> Val. Max. IX, 12, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXVI, 27 δίκης τῷ Μαλλίφ πρὸς τῶν δυνατῶν παρασκευασθείσης. Plutarch. Cic. 9 widerspricht sich babei, indem er κλοπή (peculatus) als Bergeben bes Manistus anführt, womit Gic. als Prätor gar nichts zu thun hatte. Bei Ascon. p. 59 u. 60 sit von gewaltsamer Störung bes Gerichts, aber nicht durch C., sondern burch M. Manistus die Rede, u. Schol. Bob. p. 284 von einem Proces de majestate. Bgl. Asc. p. 66. Die Erzählung bei Dio u. Plutarch ist offenbar entstellt.

<sup>3</sup> Petivit tamen a me praetore (And. pater) maxima contestatione, ut causam Manilii defenderem. Cic. in Corn. I, p. 65. pater in d. Edit. princ. u. bei Madwig 3. d. St.

gende, ja jum Theil noch weiter fortfetten, die Erfullung biefes Berfprechens verzogert ju haben.

Nachbem die Berathungen über bas manilifche Gefet beens bigt maren, murben bie Partheien einige Beit burch eine Unflage beschäftigt, welche gegen ben G. Cornelius erhoben worben Brei Bruber D. und C. Cominius, beibe nicht unbefannte Rebner 1, traten als feine Gegner auf, ber Gine als Unflager, ber Undere als Subscriptor. Das Bergeben, beffen fie ibn bezüchtigten, mar bas ber verletten Dajeftat, begrundet burch bie eigenmachtige Borlefung bes fruber ermabnten Gefeb: porichlages und bie bamit verbundene Nichtachtung ber tribunis eischen Intercession. Allem Unschein nach batten bie burch bie Borfchlage bes Cornelius gereigten Großen bie Abficht, felbft mit als Beugen gegen ben Ungeflagten aufzutreten. Der Pros cef aber murbe geftort, noch ehe bie Berhandlungen vor Gericht begonnen hatten. Der mit unter ben Umtegenoffen bes Cicero ernannte Prator D. Caffius, por beffen Gerichtsbarkeit bie Sache geborte, ließ an bem bestimmten Zage bie Unflager vergebens auf fich warten 2, und biefe wurden burch bie Drobungen einer Menge von Sandarbeitern, von benen fie fich ploglich umringt faben, genothigt, von ihrem Borhaben abzufteben. Raum baß fie vor weiteren Gewaltthatigkeiten burch bie Dagwifchenkunft ber Confuln gerettet murben, welche, bie Sache bes Ungeflag: ten ju unterftuben 3, gefommen waren. Unter einer Erevbe verstedt 4, mußten die Unklager bie Nacht erwarten und hierauf uber bie Dacher ber benachbarten Saufer bin vor ihren Berfol: gern aus ber Stabt flieben. Sie erschienen baber auch nicht am folgenben Tage, als ber Prator jugegen mar, ber Rame bes C. Cornelius murbe aus ber Lifte ber Ungeflagten geftris chen, und bie Unflager traf noch bie Rachrebe, ihr Stillfchmeis gen fur Belb verfauft gu haben 5.

Clic. Brut. 78, 271. Beibe früher Ankläger bes Stajenus. pr. Cluent. 36, 99. Ascon. p. 62 lobt auch bie im J. 65 gehaltene Rebe ges gen ben Cornelius. — C. Cominius nach Ascon. p. 59, b. Cic. pr. Cluent. 36, 100 L. Cominius genannt.

Ascon. p. 59.
Reo advocati advenerant.

<sup>4</sup> Cic. pr. Cornel. I, fr. 44-46.

<sup>5</sup> Den Bornehmen gelang es bagegen bie von einem Boltstribun bei bem Prator C. Orchinius gegen ben Fauftus Sulla erhobene Rlage de

Ungleich bebenklicher jedoch wurden die mit dem Proces bes P. Cornelius Sulla und P. Autronius Patus zusammenhangenben Unruhen. Troß der geschärften Strasen des eben gegebenen
calpurnischen Gesetzes hatten beide sich bei ihren Bewerdungen
um das Consulat des Ambitus schuldig gemacht, und auf diese
Weise ihre Bahl zwar durchgesetzt, zugleich aber auch sich eine
Anklage zugezogen, in Folge deren sie verurtheilt 1 und ihre
Mitbewerber L. Aurelius Cotta und L. Manlius Torquatus zu
Consuln gewählt worden waren. Der Sohn des Torquatus
war personlich als Ankläger des Sulla aufgetreten 2, dem es
an mächtigen Freunden und Bertheidigern nicht fehlte 3, Autronius aber hatte zwar Gladiatoren und entlausene Sclaven angeworden 4, um mit ihrer Husse die gerichtlichen Verhandlunz
gen zu stören, scheint jedoch nicht im Stande gewesen zu sein,
etwas auszurichten.

Cicero stand mit dem jüngeren Torquatus namentlich in naherer Berbindung, war aber bei dem Proces des Sulla und Autronius, wie er versichert, nicht betheiligt 5. Der Zusammenhang dieses Processes mit den folgenden Berschwörungen mochte damals noch nicht geahndet werden, so deutlich sich derzselbe auch spater herausstellte 6. She Catilina den Kampf gezgen die bestehende Ordnung begann, wurde zwar Manches in ahnlichem Sinne unternommen, blieb jedoch zum Theil in Dunzkel gehüllt. Der darüber am Genauesten berichtende Sueton schöfter aus dem gleichzeitigen Geschichtschreiber Tanussus Gezminus 7, aus den spateren Edicten des M. Bibulus gegen den

pecuniis residuis zu vereiteln. pr. Cluent. c. 34. 35. pr. Cornel. I, fr. 16 u. Ascon. p. 72. Auch in biefer Angelegenheit hatte Cicero eine Rebe vor bem Bolke gehalten. Er war ber Meinung gewesen, judicium aequiore tempore sieri oportere. pr. Cornel. ap. Ascon. p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sallust. Catil. 18. Sueton. Caes. 9. Cic. pr. Sulla §. 73 u. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. fin. II, 19, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Sulla 4, 11 Patris tui, scis, me consiliis non interfuisse; scis enim, me, quum mihi summus tecum usus esset, tamen illorum expertem temporum et sermonum fuisse etc. §. 12. Non modo enim nihil comperi, sed vix ad aures meas istius suspicionis fama pervenit.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Sulla §. 67 fagt Girero, furorem illum, biennio ante conceptum, erupisse in suo consulatu.
<sup>7</sup> Voss. Hist. Lat. 1, 12.

Cafar und ben Reben bes C. Curio 1. hiernach maren Cafar. welcher im Sahr ber Confuln &. Bolcatius Tullus und D. Memilius Lepidus (66) jum Medilis gewählt worden mar, und D. Craffus, welcher aus der Bedeutungslofigfeit hervorzutreten wunschte, in welche ihn bie Bevorzugung bes Pompejus gefest batte, die Berbundeten des Gulla und Autronius, und ihr Plan, welchem man wenige Tage vor bem Umtsantritt bes Cafar auf die Spur tam, war, am Unfang bes folgenden Jahres über ben Genat herzufallen, und nach Ermordung aller berjenigen, welcher man entledigt ju fein munichte, ben Graffus jum Dictator, ben Cafar jum Reiteroberften beffelben ju ernen: nen, und nachdem die Berfaffung nach Gutbunten geandert worben fei, ben Gulla und Autronius aufs Reue ju Confuln ju machen 2. Diefer Plan aber murbe vereitelt, weil Graffus, wie Tanufius berichtete, aus Reue ober aus Kurcht ben gur Musfuhrung bestimmten Zag nicht beachtet und fo auch Cafar bas verabrebete Beichen nicht gegeben batte 3. Die ferneren Un= gaben bes Sueton beweifen, daß biefe Berichmorung von ber bes En. Difo wohl unterschieden werden muß, obgleich beide, weil fie meiftens biefelben Theilnehmer hatten, oft mit einander vermechfelt worden find. Salluft, indem er verfpricht, bie Thatfachen fo treu als moglich zu berichten, vermifcht biefelben eben baburch, bag er einestheils bie Ermorbung ber Confuln als Broed angiebt, anderntheils aber auch bag Autronius und Ca= tiling - nicht Gulla 4 - fich bes Confulats bemachtigen und ben Difo 5 mit einem Beere gur Befetung von Spanien aus: fenden follten. Offenbar aber betrifft bies nur die zweite Berfcmbrung, melde, meil fich Craffus und Gulla gurudgegogen batten, und auch Cafar eine thatigere Theilnahme baran nicht fur rathfam hielt, unter bie Leitung bes En. Pifo fam, bem

<sup>1</sup> Suet. Caes. 9, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Sulla 21, 68. Liv. Epit. 101. Sallust. Catil. 18.

<sup>3</sup> Rad Dio Saffius XXXVI, 27 wurde ber Unschlag entbeckt, und bem Borquatne und Cotta vom Senat eine Leibmache bewilligt.

<sup>\*</sup> Culla hatte fich jurudgezogen pr. Sulla 24, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sallust, Cat. 18. Sueton. Caes. 49 Idem Curio, sed et M. Actorius Naso auctores sunt, conspirasse cum (Caesarem) etiam cum Cn. Pisone adolescente etc.

es an ben bagu erforberlichen Gigenschaften nicht fehlte 1. Diefe Berfchworung nun fcheint es gemefen ju fein, welche an ben Ronen bes Februar im Jahr ber Confuln Torquatus und Cotta (65) jum Ausbruche fommen follte, jeboch abermals vereitelt murbe, weil Catilina bas Beichen, welches er verabrebeter Dagen por bem Berfammlungshaufe bes Genats hatte geben follen, ju zeitig gegeben hatte 2. Dan gab bie Sache auf, ba bie erforberliche Bahl von Bewaffneten noch nicht beifammen war, und ber Genat, welchem bie Mittel gefehlt zu haben icheinen, bie Berichworenen ju überführen und gur Strafe ju gieben 3, vers fuchte biefelben zu trennen, und ichidte ben Difo auf ben Rath bes Graffus als Proprator nach Spanien 4. Indeffen verhinberte bies nicht, bag auch hierauf noch Plane gegrundet, und awifchen Cafar und Difo namentlich verabrebet murbe, baß fos bald als biefer bie Baffen gegen ben Genat ergriffen haben wurde, auch jener babin arbeiten folle, bie Cispabaner (gam= braner) und Transpadaner aufzuwiegeln 5. Der Musführung tam jeboch ber Tob bes Difo guvor 6.

Unter ben Rechtsangelegenheiten, mit benen sich Cicero wahrend seiner Pratur beschäftigte, scheint ber Proces bes Cluentius ber wichtigste gewesen zu sein. A. Cluentius Avitus, ein romischer Ritter 7 aus Larinum, einem Municipium in Apulia Daunia 8, wurde 8 Jahre nach ber burch bas früher erwähnte Gericht bes C. Junius ausgesprochenen Berurtheilung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sallust. Cat. 18 adolescens nobilis, summae audaciae, egens, factiosus, quem ad perturbandam rempublicam inopia atque mali mores stimulabant.

<sup>2</sup> Ascon. ad orat. in toga cand. p. 83 ift ebenfalls nur von einer Berschwörung bes Catilina und Piso die Rebe, wobei Crassus ber auctor gewesen. Bgl. p. 93. Auf biese Berschwörung muffen auch die Worte bes Sueton »ob suspicionem urbanae conjurationis« bezogen werben.

<sup>3</sup> Dio Cass. XXXVI, 27.

<sup>4</sup> Sallust. Catil. 19. Cic. in Catil. I, 6, 15.

<sup>5</sup> Sueton. Caes. c. 9 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sallust. Cat. 19. Suet. Caes. 9 extr. Dio Cass. XXXVI, 27 extr. Ascon. p. 94.

<sup>7</sup> pr. Cluent. 57, 156. Alter bes Geschiechts 15, 43. Gl. geb. 103 v. Chr. 5, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 9, 27. Mela II, 4, 56 ibiq. interpr.

bes Oppianitus I von bem Sohne beffelben, bem eben baber geburtigen Statius Albius Oppianitus 2 ber Giftmifcherei und anberer Bergebungen angeflagt 3. Die Sache erregte, wie es fcheint, Die ungewöhnlichfte Aufmerkfamteit, ba bem Ungeflagten bie Bestechungen vorgeworfen murben, burch welche bas Gericht bes Junius fich beruchtigt gemacht hatte. Doch mar namlich bie Erinnerung an bie Befdulbigungen, welche bamale, verftartt burch ben Sag ber burgerlichen Partheien und bie leiben: Schaftlichen Reben bes Bolfstribuns D. Quinctius, erhoben und jum Theil auch bewiesen worden maren, nicht erloschen, und bas Borurtheil, welches baburch gegen ben Beflagten entftanb, fann nur baburch wiberlegt werben, bag bie Berurtheilung bes alteren Oppianitus aufs Reue befprochen und Cluentius beshalb gerechtfertigt murbe. Das Bericht bes Junius ift baber bei Beitem ber wichtigfte und am Musführlichsten behandelte Begen= ftand ber Rebe, und bie Runft, mit welcher Cicero bie Bertheis gung feines Clienten fuhrt, liegt nicht fomohl in ber Rechtferti: gung beffelben gegen bie lette Unflage, welche vielmehr faft ge= ringschatend behandelt wird, als in bemjenigen, mas von ber Beftechung bes Junifchen Gerichtes gefagt wirb 4. Die Un-Plage bes Cluentius mar bem E. Attius aus Umbrien übertra: gen. welchen Cicero felbft als moblunterrichteten und talentvol: len Schuler bes hermagoras ruhmt 5, bie Leitung bes Gerich= tes batte als Judex quaestionis Q. Boconius 6.

Cicero war nicht im Stande, die von ihm felbst fruher öffentlich behauptete Bestechlichkeit eines Theils der Junischen Richter abzuläugnen. Sein Bestreben war daher nur 1) die Schuld des alteren Oppianifus und die Rechtmäßigkeit seiner Berurtheilung zu beweisen, 2) ben Vorwurf der Bestechung auf den Verurtheilten zu werfen 7, und dabei zugleich die Richter

pr. Cluent. 3, 7. 59, 164.

 <sup>2</sup> Auch fein Bater hatte biefe Namen pr. Cluent. 4, 9, wie er felbst
 24, 65.
 3 pr. Cluent. 54, 148.

<sup>4</sup> Quintil. II, 17, 21 Cic. tenebras offudisse judicibus gloriatus est.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Brut. 78, 271. Bgl. pr. Cluent. 57, 156.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Cluent. 54, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> pr. Cl. S. 8 Hodierno die primum veteris istius criminis diluendi potestas est data, ante hoc tempus error in hac causa et invidia ver-

burch bie Menge und Große ber Berbrechen, beren er ibn und feine Gattin bezüchtigt, gegen Diefelben einzunehmen. Gaffia. Die an ben alteren Oppianifus fpater verheirathete Mutter bes Cluentius, foll Buerft ihren Schwiegerfohn A. Aurius Melinus verführt und ben von ihrer Tochter Cluentia Gefchiedenen 1 gebeirathet, fobann bem Morber beffelben, Oppianifus, welcher fich felbft ben Beg ju biefer Berbindung nur burch Berbrechen. mogu bie Ermordung feiner eignen Rinder geborte 2, gebahnt haben foll, gur Beit ber fullanifchen Profcription ihre Sand gereicht, Oppianifus aber feine Gattin Cluentia, Die Baters: fcmefter (amita) bes Unflagers, und feinen Bruder C. Oppia: nifus vergiftet 3, und die fcwangere Gattin beffelben Muria umgebracht 4, eben fo die Gattin feines Schwagers Cn. Da= gius, welcher finderlos ftarb, um bas Bermogen beffelben an fich ju bringen , jur Unterbrudung eines noch ungeborenen Rinbes verleitet und bann geheirathet, eben fo bie Mutter bes En. Magius, Dinea, aus bem Bege geraumt und ben Tob bes Barinaten Ufinius verschulbet haben 5. Rachstellungen, welche Oppianitus hierauf bem Gluentius, welcher einen Proceg ber Laringten gegen ibn zu fubren batte, und burch ein ansehnliches Bermogen feine Sabsucht reigte, gelegt hatte, bewogen biefen gu einer Reihe von Untlagen, in benen er zuerft die Mitschuldigen beffelben, ben Freigelaffenen Stamanber, welcher vergebens von Cicero vertheibigt murbe 6, und ben C. Fabricius aus Aletris num überführte und ihre Berurtheilung bewirkte. Auf biefe Beife, fahrt Cicero fort, fei die Berurtheilung bes Oppianitus nicht zweifelhaft, und nicht Cluentius, fondern Oppianitus genothiat gewesen, ju Beftechungen feine Buflucht zu nehmen. Die Bestechungen seien baber auch nicht bem Cluentius, fonbern bem Oppianitus vorzuwerfen, und bag berfelbe gleichwohl von ben ber Beftechlichfeit am meiften verdachtigen Richtern verurtheilt worden fei, muffe lediglich bem Gigennut bes fruher be-

sata est. — 7, 20 quibus cognitis, nemo vestrum mirabitur, illum diffidentem rebus suis, ad Stajenum atque ad pecuniam confugisse.

pr. Cl. 5, 14. 6, 17. Saß ber Saffia gegen ben Cluentius: 6, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Cl. §. 26—28. u. 21—25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 10, 30. <sup>4</sup> 9, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> c. 12 – 14. <sup>6</sup> §. 49 u. 50.

reits eines abnlichen Bergebens bezüchtigten Sengtors C. Melius Stajenus 1, beffen fich Oppianitus babei bebient habe, ques fcrieben werben. Diefer namlich, an ber Moglichfeit einer Freifprechung bes Oppianitus verzweifelnb, habe bie 640000 Seftertien, welche ihm Dopianifus jur Bestechung ber Richter gegeben, gurudbehalten, und biejenigen, welche bamit gewonnen werben follten, burch Berfprechungen, welche er ihnen gemacht aber nicht gehalten habe, vielmehr jur Berurtheilung bes Ange= flagten bewogen 2. Go feien die Beruchte entftanden, welche ber Bertheibiger bes Oppianifus, ber Bolfstribun D. Quinctius. bagu benutt habe, ben Bormurf ber Feilheit und Beftechlichfeit über bas Gericht zu bringen. Bor ber burch bie Reben bes Tribuns leibenschaftlich aufgeregten Menge fei es Nicmanbem moglich gemefen, jum Borte ju fommen 3, und ber Borfigenbe bes Gerichtes (Judex quaestionis), C. Junius, nur beshalb verurtheilt worden 4. Sobald als die Aufregung fich gemilbert gehabt, habe man tein Bedenten getragen, ben beffelben Ber= gebens, und ebenfalls vom Quinctius, angeflagten C. Fibicula: nius Kalcula freizusprechen. Damals namlich fei Quinctius nicht mehr Bolkstribun gewesen 5. Undere Richter aber, welche ben Oppianitus verurtheilt hatten 6, feien gwar fpater ebenfalls angeklagt worden, aber wegen anderer Bergehungen 7, und nur bei ber litis aestimatio, bie jeboch fein judicium fei 8, auf ihre angebliche Bestechlichkeit in bem Gericht bes Junius Rudficht genommen, bei bem Proceg bes Stajenus aber bas Gelb, mel: des er von Oppianifus genommen, ibm jum Berbrechen ans Much bie Genforen Gellius und Lentulus gerechnet worben. batten trot ber gleichzeitigen Aufregung gegen bie fenatorifchen Gerichte und ohngeachtet nur funf ber Junischen Richter ben Oppianifus freigesprochen 9, blos zwei barunter einstimmig ber Beftechlichkeit fur ichulbig erflart und gwar Manner, welche auch burch andere gafter verrufen gewefen 10. Gine Unterfuchung ihrer Schuld jeboch fei nicht vorangegangen, und noch gering:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Cluent. 25, 68. <sup>2</sup> 26, 71. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> c. 28 u. 29. <sup>4</sup> c. 33 u. 37. <sup>5</sup> c. 37

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bulbus, E. Cosconius (c. 35), P. Popilius, Ti. Gutta (c. 36), P. Septimius Scavola (c. 41).
<sup>7</sup> 41, 114.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 41, 116. <sup>9</sup> c. 38. <sup>10</sup> §. 130.

fügiger seien die Beweise, welche aus ber Rotation des Cluentius selbst 1, aus dem Testament des von den Genforen aus dem Senat gestoßenen Egnatius, welcher seinen Sohn wegen Theilnahme an dem Junischen Gerichte enterbt hatte 2, und aus dem Benehmen des Senats selbst hergeleitet wurden 3.

Indem jedoch Cicero seinen Clienten wegen der Berurtheis lung des Oppianikus, welche er durch unrechtmäßige Mittel bes wirkt haben sollte, zu rechtsertigen sucht, durste er sich noch auf ein Gesetz berusen, wonach nur obrigkeitliche Beamte und Senatoren solcher Unschläge und Bergehungen halber zur Berantswortung gezogen werden sollten 4. Er legt indessen nicht so viel Gewicht darauf, als der Redner der Gegenparthei erwartete, und begnügt sich Einiges auf die Behauptung seines Gegeners zu erwidern, wonach das Gesetz eine Unbilligkeit enthalten sollte 5.

Der übrige Theil ber Rebe (von c. 59 an) bat es mit ber julest gegen ben Cluentius erhobenen Anklage und ben bamit aufammenhangenden Umftanben zu thun. Der altere Dppianis tus mar im britten Jahr vor bem Confulat bes Detellus und Bortenfius (6. 178. 179) geftorben, und bie Bergiftung beffelben bas Berbrechen, welches bem Cluentius gegenwartig vorge= worfen murbe. Es fehle aber, bemerkt Cicero, 1) an einem hinreichenben Beweggrunde baju (§. 171), 2) an Nachweifungen uber Art und Beife ber That (6. 172-174), 3) babe Gaffia, bie Bemahlin bes Ermordeten, bie bagu erforberlichen Geftand: niffe erft burch unerhorte Qualen von Sclaven erpreft (6. 176-187). Much bie Unflage bes Cluentius felbft fei allein bas Bert ber alle Regungen ber Natur verläugnenden Mutter; nur von ihr fei ber jungere Oppianitus, indem fie ihn mit ihrer Tochter, feiner Stiefichwefter, vermablt und hoffnung auf bie Erbichaft ihres Bermogens gemacht babe, bagu angeftiftet mor= ben (66, 190). Undere Befchulbigungen follen bies befraftigen, und endlich foll noch ein Beugniß; welches bie Mitburger bes Cluentius einem Befchluß ihrer Stadtoberen gemäß bemfelben ausgestellt hatten (c. 69), feine Unschuld beweifen, welche,

<sup>1 48, 133.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> c. 48. <sup>3</sup> c. 49.

<sup>4 54, 148.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 52, 143 — 57, 157.

nachbem fie fo lange verkannt und mit ben gehäffigsten Ausfagen belaftet worben fei, bie Richter endlich zu retten ermahnt
werben (c. 70 u. 71).

Alle irgend mogliche Gefdidlichkeit ichien aufgeboten gu fein, um zugleich mit ber Rechtfertigung bes Cluentius auch Die bes Junischen Gerichts ju versuchen, und es mochte mit ben Pflichten bes Bertheibigers entschulbigt werben, wenn Danches babei entstellt ober verftedt und bemantelt murbe. Dennoch fonnten einzelne Spuren ber Bahrheit nicht unterbruckt werben. Der Beg, welchen ber Bolfstribun Quinctius einschlug, inbem er bas Gericht bes Junius angriff, mar nicht gefetwibrig und feine Beschuldigungen nicht auf Gerüchte gegrundet. Er trug auf Beftrafung bes Junius an 1, weil berfelbe als Judex quaestionis nicht ben gesetlichen Gib geleiftet 2, und weil Berres als Prator urbanus ben Ramen ber burch bie Subsortitio von Junius in bas Gericht Aufgenommenen nicht auf ber Lifte ber Richter gehabt habe 3, und bie Sache beffelben murbe nicht vom Bolfe, fonbern von einem Gerichte entschieben, welches, wie es bas fullanifche Gefet forberte, aus Genatoren gufammengefett Bar baber auch bie Urt, wie Quinctius vor biefem Gericht auftrat, wohl bagu geeignet, um Furcht zu erregen 5, fo fcheint boch bas Urtheil, welches von bemfelben gesprochen murbe, feineswegs blos aus Furcht hervorgegangen ju fein. Offenbar mar icon bei Ernennung ber Richter, welche an bie Stelle ber von ben Partheien verworfenen (rejecti), burch bas Loos (subsortitio) binzugefommen maren, willführlich verfahren und bas burch Richter aufgenommen worben, welche gubor icon gur Berurtheilung bes Oppianitus bestochen worden waren 6. C.

<sup>1</sup> multam petivit.

<sup>2</sup> quod in legem non jurasset. Freilich heißt es bann: quae res nemini unquam fraudi fuit. Auch ber Prator leistete ben Eib nicht. in Verr. act. I. S. 32. u. Pseudo-Ascon. p. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Cluent. c. 33 extr. §. 91 quod Verres, praetor urbanus, subsortitionem ejus in eo codice non habebat, qui tum interlitus proferebatur.

<sup>4</sup> Cicero würde dies, bef. c. 34, ba er Alles nur als Wert bes Saffes und Leidenschaftlichkeit darftellt, nicht unbemerkt gelaffen haben. Bgl. 33, 89.

5 34, 93. Bgl. 33, 90.

<sup>6 37, 103. 41, 113.</sup> 

Runius aber galt fur ben Freund bes Cluentius 1. Indeffen mar bie Richterlifte, welche fich in ben Sanben bes Berres 2 befand und bie Schuld bes Junius beftatigte, felbft wieber ein Begenftand bes Streits. Debrere behaupteten, Die Lifte fei ver= falfcht (33, 91), und Cicero felbft fagt in ben Reben gegen ben Berres 3, berfelbe habe bies bamit entschuldigt, bag er burch bie Berhaftheit bes Junius bagu genothigt gemefen. Spuren von Berfalfchung alfo maren an ber Lifte jebenfalls ju bemer-Ungewiß aber ift, von welcher Art biefelbe mar, und ob nicht Berres, melder ber Kreund ber Gegner bes Junius nicht fein konnte, fruber ichon, vielleicht gleich nach ber Sortitio Berfalfdungen vorgenommen hatte 4, welche er fpater, als er bie Lifte gerichtlich vorzuzeigen genothigt worben mar, mit an= beren vertaufchte. - Mugerbem ift in Begiehung auf Die Beschuldigungen, welche ben verbachtigen Beifigern bes Junifchen Berichtes gemacht murben, von Bichtigfeit, bag bem Sibicula: nius Kalcula, welcher burch Junius erft menige Tage vor ber Berurtheilung bes Oppianifus in bem Gericht beffelben eine Stelle erhalten hatte (ex subsortitione 37, 103), vorgeworfen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 20, 55. <sup>2</sup> Pseudo-Ascon. p. 131 u. 132

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Verr. lib. I, §. 157. Nam de substritione illa Juniana judicum nihil dico. Quid enim? contra tabulas, quas tu protulisti, audeam dicere? Difficile est. Non enim me tua solum et judicum auctoritas, sed etiam annulus aureus scribae tui deterret. Die Bronie ist hier unsvertennbar. §. 158. Hoc modo iste sibi et saluti suae prospicere didicit, referendo in tabulas et privatas et publicas, quod gestum non esset et tollendo quod esset etc.

<sup>4</sup> Nach Pseudo-Ascon. p 201 hatte Berres sowcht die subsortitio als die sortitio gehabt. Allein in Verr. act. I, § 39 wird nur die sortitio erwähnt, und pr. Cluent. 41, 113 heißt es, daß die subsortitio durch Junius geschab. Eben so sagt Pseudo-Ascon. ad Verr. lib. I, § 158, daß dies durch ben judex quaestionis geschehen durste. Unrichtig daher, was derselbe als Grund der Berurtheisung des Junius ansührt, quod diceretur alios supposuisse, qui reum damnarent, non eos, quos praetor subsortitus, und nicht weniger widersprechend das Folgende: etiam Verres, ut haec invidia adversus Junium vera videretur (Warum hätte ihm daran liegen sollen?), sustulit, quos in suis tabulis habedat (Aber er soll ja in seinen Listen nur die Richter gehabt haben, quos ipse subsortitus esset, nicht quos Junius supposuisset!) et alios in litura scripsit etc.

wurde, weber in seiner Decurie 1, noch überhaupt bem Gesetze gemäß zu Gericht gesessen zu haben. Auch scheint basjenige, was Cicero in ber Rede fur ben Cluentius von bem Aelius Stajenus anführt, baburch aufgeklart zu werben, baß es in ber ersten Rede gegen Verres heißt, während ber Pratur bes Verres seien Richter ernannt worden, um einen Angeklagten, ohne seine Sache gehört zu haben 2, zu verurtheilen, und in bem Gericht bes Junius habe ein Senator sowohl von dem Angeklagten als von dem Anklager Gelb genommen, um es unter die übrigen Richter zu vertheilen 3.

### IX. Abschnitt.

#### Reden des Cicero für den M. Fundanius, Q. Gallius, C. Cornelius und C. Orchivius.

Die Schrift bes Q. Cicero von ber Bewerbung um das Consulat erwähnt vier Processe, welche Cicero in den letten 2 Jahren für den M. Fundanius, Q. Gallius, E. Cornelius und E. Orchivius geführt und wodurch er sich sowohl diese selbst als ihre Anhänger verpflichtet haben soll 4. Da diese Schrift, wenn dieselbe anders den Cicero wirklich mit Rath unterstützen sollte, nicht später als zu Ansang des Jahres 64 v. Chr. ersichienen sein kann, wo das bereits im Julius des vorhergehenden ben begonnene Bewerbungsgeschäft in vollem Gange war, so solgt, daß unter den zwei Jahren, in welche die angeführten Sachen gehören sollen, keine anderen als die Jahre 66 und 65 verstanden werden können. Zugleich ist wahrscheinlich, daß die

suae decuriae munere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> incognita causa Verr. act. I, §. 39.

<sup>3</sup> Bgl. Pseudo-Ascon. p. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 5, 19 Nam hoc biennio quattuor sodalitates civium ad ambitionem gratiosissimorum tibi obligasti, M. Fundanii, Q. Gallii, C. Cornelii, C. Orchivii: horum in causis ad te deferendis quidnam eorum sodales tibi receperint et confirmarint, scio: nam interfui.

<sup>5</sup> ad Att. I. 1. 1.

ermagnten Reben auch in ber von Q. Cicero angegebenen Folge gehalten worden find

Das Jahr ber Reben fur ben C. Cornelius foll nach 26: conius (p. 56) bas ber Confuln &. Cotta und &. Torquatus, alfo bas auf Ciceros Pratur unmittelbar folgende gemefen fein. D. Gallius aber mar ber Prator, ber bas Gericht de majestate zu leiten hatte, vor welchem C. Cornelius angeflagt murbe 1. Der Proceg bes Gallius fann folglich nicht in bas Jahr 65 geboren, und wenn berfelbe burch eine Rlage megen Ambitus veranlaßt worden mar, und bie Bewerbungen bes Q. Gallius um bie Pratur betraf, fo wird faum ein anderes als bas Sabr 66 gebacht werben tonnen, wenn namlich bie Rlage nicht erft erhoben fein foll, nachdem ber bes Umbitus Ungeschuldigte bas baburch erworbene Umt verwaltet hatte. Freilich scheint hiermit Asconius in Biberfpruch, wenn er ben Procef bes Gallius fogar fpater als bie im 3. 64 gehaltene Rebe gegen ben C. Un= tonius und Catilina fest 2, indeffen bebt fich biefer Biderfpruch burch eine tichtige Erklarung feiner Borte. Außerbem mußte Asconius einen anderen Proceg bes Gallius als D. Cicero ge= meint haben. Da ferner Q. Cicero bie Rebe fur ben M. Fun= banius vor ber fur ben Q. Gallius nennt, fo fcheint auch biefe im 3. 66 gehalten worben ju fein. Dies wird wenigstens nur baburch zweifelhaft, bag in ben Fragmenten von einem Mitbewerber bes Cicero bie Rebe ift, burch beffen Ginfluß bie gange Unflage angeordnet fein foll 3. Duß aber hier von einem Dit= bewerber um bas Confulat bie Rebe fein, und fann nicht eben fo aut an einen Mitbewerber um bie Pratur gebacht werben?

Ueber den Inhalt ber Rebe fur ben M. Fundanius gestate ten bie Fragmente kaum eine Bermuthung. Nur so viel wird

<sup>· 1</sup> ad orat. in tog. cand. p. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bu ben Worten bes Cicero Alter induxit eum, quem potuit, ut repente gladiatores populo non debitos polliceretur etc. bemerkt Asconius p. 88 Q. Quallium, quem postea reum ambitus defendit, significare videtur. Postea aber nicht zu erklären post hanc orationem in toga cand. habitam, fonbern postea quam gladiatores populo non debitos pollicitus est etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Descripsistine ejus necessarium, nostrum competitorem? istum ipsum, cujus nunc studio et gratia tota accusatio ista munita est. fragm. 6 ap. Orell. p. 445.

baraus so wie aus ber Schrift bes Q. Gicero geschlossen werden können, daß ber Proces zu ben bebeutenberen gehörte, und daß weber der Angeklagte noch die Gegner desselben ohne Ansehn und Einstuß waren. Unter die gegen den Angeklagten auftreztenden Zeugen aber gehörte ein Grieche Meno, dessen Glaubzwürdigkeit Cicero unter Anderen dadurch zu entkräften sucht, daß er ihn wie die Griechen überhaupt verächtlich macht, und spottend sich über die angeblich uralte Berühmtheit der Arkadier wie über das Unvermögen des Zeugen, den Ansangsbuchstaben des Angeklagten auszusprechen äußert 1.

Die gegen ben Q. Gallius erhobene Unflage icheint groß: tentheils die Folge einer alten Reindschaft gemefen ju fein, welche amifchen bem Q. Calibius, bem Bater bes Unflagers und bem Angeklagten Statt gefunden hatte. Q. Gallius hatte ben von Cicero als Rreund bes Q. Metellus Dius geruhmten Q. Calis bius 2 nach beffen Rudfehr aus Spanien, wo er Proprator ge= wefen war, angeflagt, und, wie man glaubte, burch Bestechung Die Berurtheilung beffelben burchgefest 3. Dies rachte jest ber Sohn beffelben DR. Calidius, welcher, obgleich mehrere Sahre junger als Cicero, - DR. Calibius mar im 3. 57 v. Chr. Prator, - boch ichon unter bie angeseheneren Redner ber Beit gebort zu haben icheint, und als folder von Cicero felbft fpater gerühmt wirb 4. Gebilbet burch ben Umgang mit bem griechis fchen Rebefunftler Apolloborus von Pergamus 5, batte er fich von ben brei Sauptvorzugen eines guten Redners, ber Runft au belehren, ju ergoben und ju ergreifen 6, die beiben erfteren in fo hohem Grabe angeeignet, baß Cicero 7 fagt, er fei nicht Giner von Bielen fonbern unter Bielen vorzüglich gemefen, und baß er bie Auswahl und Rlarbeit feiner Bedanten, Die Ginfachbeit, Raturlichkeit und Angemeffenheit feines Ausbrucks und bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fragm. 2 u. 7. Quintil. I, 4, 14. <sup>2</sup> pr. Planc. 29, 69.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pseudo-Ascon. p. 145 Q. Calidius M. Calidii pater, ex praetura Hispaniensi accusatus a Gallio, pro quo Cicero postea dixit, atque damnatus, cum sensisset judicibus pecuniam contra se datam etc.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic. Brut. c. 79 u. 80. Quintil. XI, 3, 123. XII, 10, 39. Ellendt Proleg. ad Cic. Brut. c. 58 p. CVII u. CVIII. Fragm. orat. Rom. ed. H. Meier p. 199 sq.

<sup>5</sup> Ellendt p. CVII.

<sup>6</sup> docere, delectare u. movere Cic. Brut. 80, 276.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Brut. 79, 274.

Sorgialt feines Deriodenbaues nicht genug rubmen fann. Beniger foll er ber Runft ju ruhren und ju ergreifen machtig gemefen fein, und jum Beweis wird eben ber Proceg mit Gal: lius angeführt 1. Calidius foll namlich bem Ungeklagten auch ben Unschlag, ibn ju vergiften, Schuld gegeben, bie Grunbe bafur aber mit fo viel Gleichmuth und Belaffenheit vorgetragen haben, daß Cicero gerabe baraus auf Erbichtung berfelben fcbließen ju burfen glaubt 2. Der Proceg mar offenbar jugleich ein Bettkampf ber Berebfamkeit, und Die Gefchidlichkeit, mit welcher Cicero bas Biberfprechenbe in ber Rebe feines Gegners benutt und benfelben mit feinen eignen Baffen gefchlagen babe, murbe noch von fpateren Rhetoren bewundert 3. Unter ben enthaltenen Bruchftuden ift außer ber von Cicero felbft über Die Beschuldigung ber Biftmischerei angeführten Stelle, Die Schilberung eines Gaftmahls von Bichtigfeit, an welchem Gallius Theil genommen haben follte 4, und wenn er ber Behauptung bes Unflagers jufolge feine Unschlage gegen Diefen bierbei batte gur Ausführung bringen wollen, fo mochte babei bie Abficht aum Grunde liegen, Die Arglofigfeit bes Angeflagten und damit bie Grundlofigkeit ber Beschuldigung barguthun 5. Die Art ber Ermahnung ber Rebe im Brutus bes Cicero wie in ber Schrift von ber Bewerbung um bas Confulat icheint übrigens ju beweisen, bag Gallius freigesprochen murbe. Bei ber Burudberufung bes Cicero aus ber Berbannung geborte Calibius ju benjenigen, welche feine Cache eifrig unterftutten.

Cicero vermied es, sich nach Berlauf seiner Pratur in eine Provinz zu begeben 6, um die baselbst zu erwerbenden Bortheile um so weniger bekummert, je mehr seine Hoffnungen auf das Consulat sich auf eine thatige Fortsetzung seiner gerichtlichen Arbeiten grundeten, und je mehr er darin Gelegenheit fand, sich in der Gunst der Menge zu befestigen. Bor Allen scheint dies der Fall gewesen zu sein durch die Vertheidigung des C. Cornelius, welche er im J. 65 übernahm.

<sup>1</sup> Brut. c. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tu istud, M. Calidi, nisi fingeres, sic ageres? etc. Brut. 80, 278.

<sup>3</sup> G. bie Fragm. bei Drelli p. 454 u. Ellendt a. a. D.

<sup>4</sup> fragm. 1. 5 Spalding 3u Quintil. VIII, 3, 66

<sup>6</sup> pr. Muraena 20, 42,

Daß bie Berfchworungen, welche bie Berurtheilung bes Gulla und Mutronius und bie Plane ihrer Berbundeten berbeis geführt hatten , gludlich befeitigt worden maren, hatte dem Ge= nat und feiner Parthei offenbar neuen Muth und neue Buvers ficht gegeben. Freilich fonnte nicht verhindert werben, bag &. Catilina fomohl als C. Cafar, ber Erftere burch Bewerbungen um bas Confulat, ber Lettere durch bie Berfchwendung, mit welcher er als curulischer Mebil fur bie von ihm zu baltenben Spiele forgte 1, ihre Plane verfolgten, inbeffen zeigte fich bas wieder junehmende Unfehn ber Bornehmen theils baburch baß die Bewerbungen bes Catilina fur bas Sahr 64 vereitelt murben, theils baburch bag die Bahl ber Glabiatoren, welche bei den öffentlichen Spielen gebraucht ju werden pflegten, befdrankt wurde, nachdem Cafar durch bie Menge ber von ihm Berfammelten Beforgniffe erregt hatte 2, endlich auch baburch, bafi Cafar mit bem Plane, fich auf außerorbentliche Beife burch bas Bolt ben Auftrag jur Biebereinsehung bes vertriebenen Konigs von Megypten 3 ertheilen ju laffen, nicht burchbringen fonnte, obwohl es ber Senat gefchehen laffen mußte, bag bie von Gulla umgefturgten Siegeszeichen bes Marius von ihm wiederhergeftellt. und bei ber Untersuchung über Meuchelmord, welche Cafar viels leicht als Judex quaestionis 4 gu leiten hatte, auch Golde, bie mahrend ber Profcriptionen fur die Ermorbung ber Geachteten Gelb aus ber Staatscaffe erhalten hatten, jur Berantwortung gezogen murben.

Auch ben C. Manilius rettete nicht ber Aufschub seines Processes 5. Zwar scheint Cicero sein Versprechen, ihn zu verztheibigen, gehalten zu haben 6, eine gewaltsame Störung seines Gerichtes jedoch, welche, wie Cicero angiebt, auf ben Rath mächtiger Personen versucht wurde 7, diente nur zu seinem Verz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sueton. Caesar. c. 10. Dio Cass. XXXVII, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sueton. Caes. c. 10.

<sup>3</sup> Ptolemaus Alexander. Interpr. ad Sueton. Caes. c. 11.

<sup>4</sup> Casaub. ad Suet. I. l.

<sup>5</sup> Dio Cass. XXXVI, 27 τάραχος δέ τις εὐθὺς ἐπιγενόμενος ἐκώλυσε τὸ δικαστήριον συναχθήναι.

<sup>6</sup> Ein Fragment seiner Rebe für ben E. Manistius bei Nonius v. consiteri. Orelli p. 434. Wgl. Cic. pr. Cornel. I, fr. 7.

<sup>7</sup> Ascon. p. 66 führt de disturbato judicio Maniliano bie Borte bes

berben, und feine Berurtheilung ift nicht zweifelhaft, wenn es auch an genauen und ausfuhrlichen Rachrichten baruber fehlt 1.

Alles biefes aber flogte nun auch ben Begnern bes C. Cornelius bie Soffnung ein, mit ber im vorhergehenden Jahre vereitelten Unflage endlich ju einem erwunschten Biele ju gelangen. Ein gunftiger Erfolg mochte außerbem bagu bienen, von tunfti= gen Berfuchen jur Befchrantung bes Genats abzufchreden, und bie Sache erregte baber in hohem Grabe bie Aufmerkfamkeit ber Partheien. Das Gericht, welchem die Entscheidung oblag, war von bem Prator Q. Gallius gebilbet, Unflage und Unfla: ger biefelben wie bas Jahr juvor, bie Rede bes P. Cominius nicht blos um ber Sache willen lefenswerth 2. 216 Beugen tra= ten D. Bortenfius, D. Catulus, D. Metellus Pius, MR. Lucullus, M' Lepidus auf 3, Manner, die ihr Ansehn nicht blos ihrer Geburt und ber Ariftofratie, an beren Spite fie ftanben. fondern auch ihren Berdienften verdankten, und burch ihre Musfage follte beftatigt werben, daß Cornelius als Bolfstribun fei= nen Borfchlag, mas vor ihm Reiner gewagt, felbft offentlich vorgelefen und baburch fich gegen bie Interceffion und gegen bie Burbe ber Bolfetribunen vergangen habe. Dem Ungeflagten jum Bortheil gereichte, bag fein Leben vorwurfffrei gemefen, baß fein Bergeben nur in bem Biberftand lag, welchen er ben Unmaßungen ber Großen entgegengefest hatte, und baß ber gewefene Bolkstribun Globulus, beffen Ginfpruch er burch bie Borlefung feines Gefetes vereitelt hatte, jest zu benjenigen gehorte, welche feine Sache unterftutten 4. Der Bang ber Sache war burchaus ber regelmäßige, und Gewaltthatigfeiten murben

Gicero an: "Aliis ille in illum furorem magnis hominibus auctoribus impulsus est, qui aliquod institui exemplum disturbandorum judiciorum perniciosissimum, temporibus suis accommodatissimum, meis alienissimum rationibus, cupierunt." Wozu b. Bemerkung bed Ascon. zu vergt.

Ascon. p. 60 Cornelius perterritus Manilii exitu.

<sup>2</sup> Ascon. p. 62. Die Rebe mochte also neben benen bee Cicero gelez fen werben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. pr. Corn. II, fr. 3 ibiq. Ascon. p. 79 u. p. 60. Es waren fammtlich Consularen. — Unter ben Richtern war Crassus pr. Corn. 1, 22. Ascon. p. 75.

<sup>4</sup> Die Amtegenoffen des Cornelius bezeugten überhaupt, Cornelium non recitandi causa legisse sed recognoscendi. Cic. in Vatin. §. 5.

aufs Sorgfaltigfte vermieben, nicht anbers als follte baburch ber Beweis aegeben werben, bag bie Sache bes Cornelius eine ans bere als bie bes Manilius fei, und mit Buverficht auf einen gludlichen Musgang gerechnet werbe 1. Die Bertheibigung felbft bauerte vier Tage; die an benfelben gehaltenen Reben aber brangte Cicero fpater, als er fie aufschrieb, in amei aufammen 2. Er fampfte barin, wie Quintilian fagt (VIII, 3, 3), nicht blos mit farten, fondern auch mit glangenden Baffen, und verbanfte ben larmenben Beifall, mit welchem ibn bas Bolt borte, ber ungewöhnlichen Erhabenheit, Große und Burbe, mit welcher er gesprochen hatte 3. Da bie Mussagen ber Beugen nicht gelauge net werben konnten, fo beruhte bie Rechtfertigung bes Unges flagten auf dem Beweis, bag bie Gewalt ber Bolkstribunen burch bie Borlefung bes Gefetes nicht beeintrachtigt morben fei, und biefen Beweis foll Cicero fo geführt haben, bag er eben fo nachbrudlich ber Unschulb feines Clienten fich annahm, als er bie Burbe feiner Gegner iconte 4.

Die besonders durch Asconius erhaltenen Bruchstüde der Reden für den Cornelius sind nicht vollständig genug, um den Plan derselben mit Sicherheit angeben zu können, obgleich es nicht an Angaben sehlt, wodurch die Aufeinanderfolge derselben und die Stelle, welche dieselben namentlich in der ersten Rede einnahmen, angedeutet wird. Hauptgegenstände insbesondere der ersten Rede scheinen indessen solgende gewesen zu sein.

Der Zusammenhang, welcher von Bielen zwischen ben Absichten bes E. Manilius und E. Cornelius vorausgesett werden
mochte, hatte die Gegner zu der Behauptung bewogen, es habe
Cornelius in so sern namentlich Theil an der Schuld des Manilius genommen, als er ihm den Borschlag über die Stimmen
der Freigelassenen an die Hand gegeben. Damit hing zusammen, daß auch Cicero um die Gewaltthätigkeiten gewußt habe,
wodurch das Gericht des Manilius gestört worden sei. Hiergegen führt Cicero an, 1) daß die dem Cornelius vorgeworfene
Beranlassung des Borschlags über die Stimmen der Freigelassenen, nach den von den Gegnern gebrauchten Ausdrücken 5 schon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 60. <sup>2</sup> Ascon. p. 62. Bgl. orat. I, fr. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tacit. de orat. c. 39. <sup>4</sup> Ascon. p. 60 u. 61.

<sup>5 »</sup>Legem Cornelius C. Manilio dedit.« Ascon. p. 64.

beswegen als grundlos erscheine, weil berselbe nur bie Erneuezung eines alteren Gesets gewesen, und vom Manisius selbst bald wieder aufgegeben worden sei, 2) daß ihm selbst das Berzsprechen, den Manisius zu vertheidigen, nur durch die Umftande abgedrungen, die Störung des Gerichts aber von machtigeren Urhebern bewirkt worden sei.

Bie aber baburch bie 7 erften Fragmente ber Reben groß: tentheils 1 jusammenhangen, eben fo bie 5 folgenden baburch, baß bie Bemerkung, wonach C. Cotta felbft die Aufhebung fei= ner Gefete im Genat in Borfchlag gebracht habe, fein Gefet de judiciis privatis von feinem Bruber aufgehoben morden und bas Gefet bes Licinius und Mucius de civibus regundis trot ber anerkannten Besonnenbeit ber Urheber nicht nur nublos, fondern fogar verderblich gewesen sein foll 2, faum in einer an= beren Abficht gemacht ju fein fcheinen, als um bie Rlagen ber Gegner über Die Billfuhr ober Berberblichfeit ber tribunicifden Rogationen burch Rachweisung ber Berirrungen, welche auch bie angesehensten und ausgezeichnetsten Burger in anderen Berhalt: niffen verschuldet hatten, auf biefelben gurudzuwerfen. bas, mas fr. 12 von bem alteren Scipio Ufricanus gefagt mirb. baß er wegen ber von ihm als Conful jugeftandenen Abfonde= rung ber Gibe ber Genatoren von benen bes Bolfes fpater manchem Tabel ausgesett gewesen und fich felbft bavon nicht frei gesprochen habe 3, scheint bamit übereinzustimmen, und eben fo wird die Bemerkung über die Salle, in benen ber Genat Macht über die Gefete habe 4, nur bagu gedient haben, die Beisheit ber Borfahren ju ruhmen, welche bem Genat eine feineswegs unbedingte Gewalt in biefer Rucficht eingeraumt hatten, und bas Berfahren ju rechtfertigen, wonach Cornelius ben Disbrauch biefer Gemalt bekampft batte.

Da es der ausdrucklichen Ungabe des Asconius zufolge die Hauptaufgabe des Cicero war, zu beweisen, daß durch die Borslefung bes Gesches von Seiten des Cornelius der Gewalt der Bolkstribunen kein Eintrag geschehen sei, so muffen Erorteruns

<sup>1</sup> Unbestimmt naments. fragm. 2, obgsrid) Aéconius sagt (p. 63) vult probare, desistere eum (nams. Metellum) ab accusatione debere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 66. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. p. 68. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon, p. 67. 69.

gen über bie Rechte ber Tribunen und insbesondere über bie Interceffion, welche burch Cornelius verlett fein follte, ben Gicero vorzugeweise beschäftigt haben. Der Ueberschrift bes 13ten Bruchftude jufolge mar bavon in ber Mitte ber erften Rebe gehandelt worden, und fo verftummelt auch bie Borte Tertes find, fo icheint boch baraus bervorzugeben, bag bie Ralle, in benen ber Ginfpruch erhoben werden fonnte, bafelbft einzeln abgehandelt murben. Offenbar ift bier bie Abficht bes Cicero. ju zeigen, baß, ba bie Interceffion nicht blos bei Borlefung bes Gefetes, fonbern auch an vielen anberen Stellen Statt fin: ben burfte, fo lange namlich als bie Abstimmenben fich noch nicht in bie Tribus vertheilt hatten 1, fo lange Privatverfonen fur ober bagegen rebeten, mabrent bie Urne (cistella) jum goofen gebracht werbe, mahrend bie Loofe gleich gemacht murben, mah. rend bes Loofens felbft u. f. m., Die Bereitelung einer Interceffion, wie folche bem Cornelius vorgeworfen werbe, feines= wegs fofort fur eine Bernichtung ber Interceffion überhaupt gu halten fei. Eben fo wenig zweifelhaft icheint es, bag Cicero, nachbem er auf biefe Beife ben Cornelius ju rechtfertigen ge= fucht hat, einen anderen Entschuldigungsgrund aus bem Beis fpiel berjenigen Tribunen herleitet, welche burch Abfetung ber Interceffion ihrer Umtegenoffen begegneten.

Die solgenden beiden Fragmente scheinen in einer Erdrterung über das Gesetz des Cornelius gegen willkührliche Entbindung von Gesetzen durch den Senat ihren Platz gehabt zu haben. Cicero mochte dabei die Mäßigung des Cornelius gerühmt 2 und auf die Folgen hingedeutet haben, welche das
Bersahren des Senats ohne das Gesetz des Cornelius in der
Sache des Faustus Sulla gehabt haben wurde 3. Auch läßt er
die Gelegenheit nicht unbenutzt, sein eignes Benehmen in dieser
Angelegenheit während seiner Pratur zu erwähnen.

Die Beifpiele von Unbeftanbigfeit, mit welcher bie Prato-

<sup>&#</sup>x27; S. die Berbefferung bes Sigonius. Ascon. p. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In bem Fragment bei Asconius p. 72 "At enim de corrigenda lege retulerunt" scheint retulit gelesen werben zu mussen.

<sup>3</sup> Ascon. p. 72. fragm. 16. Bgl. pro Cluent. §. 94. Gin anberes Beispiel senatorischer Willführ Ascon. p. 73, wo bie Aufhebung ber Gerrichte gur Zeit bes italischen Krieges erwähnt wirb.

ren Recht gefprochen hatten, follten ferner bagu bienen, bas Befet bes Cornelius über bie Beobachtung ber pratorifchen Ebicte zu rechtfertigen 1, und bas nachftfolgende gragment (p. 74) ben Unterschied zwischen ben Gefegen bes Cornelius und Difo uber ben Umbitus bemerkbar machen. Bahrend namlich bas Lettere nur die Bewerber betraf, icheint bas Erftere befonbers auch die Divifores bedroht zu haben, welche Difo nicht Preis geben wollte, ba er fich ihrer felbft bei feinen Bewerbun= gen um bas Confulat bebient hatte 2; bie Menge aber gonnte bem Conful bas Berbienft nicht, mas fich ein Bolkstribun hatte erwerben wollen, und bie barnach erfolgte Berurtheilung bes Autronius und Gulla icheint baber nichts weniger als popular gemefen zu fein 3. Gben fo merben bie Begiehungen auf bie Umtriebe burch bie Benoffenschaften, welche Cornelius angeftif= tet zu haben beschulbigt wurde 4, mit bemjenigen in Bufammen= hang gebracht werben muffen, mas von ben Bewegungen bemertt wird, ju benen bas calpurnifche Gefet (de ambitu) Beranlaffung gab, und worüber wohl ausführliche Erorterungen in ber Rebe portamen 5. Den griftofratisch Gefinnten mirb babei bie Menge ber burch Sulla in ben Staat gebrachten Cornelier, bie ja auch eine folche Genoffenschaft (collegium) bilbeten, borgeworfen 6.

Satte aber Cicero auf biese Beise bie Gefete bes Cornelius eben so wie bas Verfahren besselben gegen ben Globulus gerechtfertigt, so lag ihm zugleich baran, die Beschulbigung, als ob die Gewalt ber Bolkstribunen burch Cornelius beeinträchtigt worden sei, auf die Gegner zurückzuwersen, so fern bieselben einer Parthei angehörten, welche sich den Bunschen und Rechten bes Volks von jeher feinbselig entgegengestellt hatte 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fragm. 18. Ascon. p. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXVI, 21 αὐτοὶ γάρ διασπουδάσαντις ἀπιδιίχθησαν (näml. Φίρο und fein Mitconful), καὶ ο γι Πίσων καὶ γραφιίς ἐπὶ τοὐτφ, καὶ πρὸς ἐνὸς καὶ πρὸς ἐνέρου τινος ἐξιπράξατο τὸ μὴ κατηγορηθῆναι. pr. Cornel. aber I, fr. 32 fagt Cicero: repugnare, ut divisores, quos honoris sui ministros esse voluerat, lege ambitus vellet affligere.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Cornel. I, fr. 18 u. 19. <sup>4</sup> fr. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fr. 36. Circumitis rostris ejicerentur lapidibus homines.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ascon. p. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fr.40 Ad miserrimum crudelissimumque dominatum dedi patiamini.

Daber offenbar bie Bemerkungen über bie Ginfebung ber Boltstribunen 1, und bamit jugleich im Bufammenhang, mas fonft noch über ben Partheiftreit ber neueren Beit gefagt wirb 2.

Mus ben noch übrigen Fragmenten ber erften Rebe fieht man, bag ben Bormurfen, welche bie Gegner miber bas Leben bes Cornelius erhoben hatten 3, mit Nachbrud begegnet, feine Unbescholtenheit und Uneigennubigfeit 4 bargethan und jugleich herausgehoben wird, bag bem Genat burch ibn nichts entzogen worben fei 5. Eben fo tann man nicht zweifeln, bag auf bie frubere Berbindung bes Cornelius mit bem Dompejus bingemiefen und bavon zu einer Lobrede auf biefen Beranlaffung ge= nommen mirb 6.

Noch weniger geftatten bie Bruchftude ber zweiten Rebe ein Urtheil über ben Inhalt 7. Es fcheint indeffen bier weni= ger bie Bertheibigung bes Cornelius an fich ale bie Reinbfeligfeit, mit welcher bie alten Gefchlechter von jeher gegen bas Bolt getampft hatten, und ber Beweis, bag es nur biefe Reind: feligkeit, nicht ein Bergeben bes Cornelius fei, welches feine Unflage bemirtt habe, die Aufgabe bes Redners ju fein 8. Eben fo laffen fowohl bie Undeutungen, welche fich in ben Fragmenten felbft finden, als eine Meußerung bes Asconius 9 über ben Inhalt ber Rebe bie Unnahme gu, bag bie Stellung ber als Beugen gegen ben Ungeflagten aufgetretenen Baupter ber Ariftofratie mit befonderer Ausführlichkeit behandelt murde.

Der Erfolg war ein burchaus gunftiger. C. Cornelius wurde mit großer Stimmenmehrheit freigesprochen 10.

Benn in ber Schrift von ber Bewerbung um bas Confulat 11 unter ben von Cicero in ben letten 2 Jahren vor feinen

<sup>1</sup> fr. 23 u. 24.

<sup>2</sup> fr. 25-27. Sierher auch fr. 37 gehörig. Die Begner hatten fich beflagt, refertum (naml. aerarium) tribuniciis legibus, Cicero aber fagt exhaustum a quibus sit, ipsi sciunt.

<sup>3</sup> fr. 49 Objecta est paulo liberalior vita.

<sup>4</sup> fr. 47 u. 34. 5 fr. 29. fr. 59.

<sup>7</sup> Andeutungen II, fr. 4. 10. 13. 16. 18. Ascon. p. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> II, fr. 1.

<sup>9</sup> p. 80 Q. Catulus, Q. Hortensius, Q. Metellus Pius pontifex maximus, quos hac secunda oratione tractat. 11 5, 19,

<sup>10</sup> Ascon. p. 81.

Bewerbungen um bas Consulat Vertheibigten noch Orchivius genannt wird, so gehörte auch bieser zu ben Personen, welche burch ihren Einfluß seine Absichten befördern konnten. Indessen ift von dem Proces selbst sonst nichts bekannt, und ob Orchivius ber in ber Rebe für den Cluentius erwähnte Mitprator des Ciecero Orchinius ist 1, muß bei der Verschiedenheit in der Schreibung des Namens dahin gestellt bleiben.

### X. Abschnitt.

# Sat Sicero den Catilina gegen die Anklage der Provinz Afrika wegen Erpressungen vertheidigt?

In bemfelben Jahre, in welchem Cicero ben Cornelius verstheibigte, traf auch ben Catilina eine Anklage, welche bei bem Busanmenhang, in welchen biefelbe mit ben Lebensumständen bes Cicero geseht wird, in Beziehung namentlich auf die Frage, ob Cicero wirklich als Vertheibiger bes Catilina auftrat, nicht übergangen werden barf.

E. Sergius Catilina, ber nach Bekleidung ber Pratur die Provinz Ufrika, wie es scheint, 2 Jahre unter seiner Berwalztung gehabt hatte, war im Jahr des M. Aemilius Lepidus und Bolcatius Tullus (66) von da zurückgekehrt, in der Absicht sich um das Consulat zu bewerben. Schon vor seiner Unkunst jezdoch waren Beschwerden über seine Berwaltung erhoben worden, und troh der nicht geringen Unzahl mächtiger Freunde, welche er hatte, Stimmen laut geworden, welche sich gegen den durch Laster und Berbrechen längst übel Berüchtigten erhoben. Als ihn nun die gemishandelten Einwohner der Provinz wegen Erzpressungen anklagten, nöthigte ihn ein Senatsbeschluß, welchen der Consul Bolcatius bewirkt hatte, von seinen Bewerdungen abzustehen 2. So gerecht aber auch die Anklage zu sein schien, und so schlimm der Auf des zu gleicher Zeit auch hochverrätheriz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Cluent. 34, 94. 53, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 89. Sallust. Cat. 18.

scher Anschläge Bezüchtigten, so wurde seine Freisprechung bennoch durchgesett. Nur bewies das Urtheil, welches der senatorische Theil der Richter über ihn fällte, von welcher Art die
Stimmung der Senatoren gegen ihn war 1. Der Wortsührer
ber Afrikaner war P. Clodius 2, sein Vertheidiger sollte, wie
Fenestella erzählt hatte 3, Cicero gewesen sein. Asconius halt
dies jedoch für wenig glaublich, nicht nur weil Cicero in der
Rede gegen den Antonius und Catilina der Sache nirgends Erzwähnung gethan habe, während er doch einen ähnlichen Umstand
gegen den E. Antonius nicht unbenutzt gelassen, sondern auch
weil sich Aeußerungen darin fänden, welche mit seiner Mitwirz
kung für die Lossprechung des Catilina unvereindar zu sein
schienen 4.

Dag Cicero weber burch bie Berrufenheit bes Catilina noch burch Grundfate abgehalten werben fonnte, bie Bertheibigung beffelben ju übernehmen, folgt nicht nur aus ber Beschichte feis ner aerichtlichen Thatigfeit, fonbern auch aus bemjenigen, mas er felbft gelegentlich uber Biberfpruche in feinen Reben anführt 5. Eben fo ift beutlich, bag es an fruberen Begiehungen gwifchen Cicero und Catilina nicht fehlte. Die Bestalin Fabia, eine Schwester ber Gemablin Ciceros Terentia, mar eines lafterhaf: ten Umganges mit bem Catilina beschulbigt, aber freigesprochen worben 6. Ift nun mahricheinlich, bag Cicero in biefer Ungelegenheit nicht theilnahmlos blieb, bag er vielleicht fogar als Bertheidiger ber Ungeflagten auftrat, fo murbe auch angenom: men werben tonnen, bag er bie Sache bes Catilina gegen bie Afrifaner führte. Daß es bemfelben nicht an angesehenen, burch Beburt und Ehrenftellen hervorragenden Freunden und Fur: fprechern fehlte, ja bag ber burch bie Berfchworung bes Difo

¹ Cic. or. in toga cand. p. 90. »A senatoribus? qui te auctoritate sua spoliatum ornamentis omnibus vinctum paene Africanis oratoribus tradiderunt.« Boşu Asconius bemerkt, Catilina sei so freigesprochen worzben, ut eum senatorum urna damnaret, equitum et tribunorum absolveret.

Ascon. ad or. pr. Cornel. p. 66. ad or. in tog. cand. p. 85 u. 93.
 in Pis. 39, 95.
 Ascon. p. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Asc. p. 87.

<sup>5</sup> pr. Cluent. 50, 139. Bgl. bie Bertheibigung bes E. Antonius, Batinius und Gabinius.

<sup>6</sup> Cic. in tog. cand. p. 92 u. Ascon. p. 93. Q. Cic. de pet. cons. 3, 10.

fruber bebrobte Conful Torquatus bagu geborte, fagt Cicero mit ausbrudlichen Worten 1. Dazu fommt, bag Cicero an einer anderen Stelle gefteht, von Catilina, welchen er fur einen guten Burger und einen ftanbhaften und treuen Freund gehalten, faft getäuscht worden zu fein, und an feine Berbrechen nicht eber als bis er fie mit den Mugen gefeben, geglaubt ju haben 2, und was noch mehr ift, bag er gur Beit feiner Bewerbungen um bas Confulat an ben Attifus 3 fchreibt, bag er jest ben Catis lina, feinen Mitbewerber, ju vertheibigen gebente, bie Richter habe, welche er muniche, und zwar mit volligfter Genehmigung bes Untlagers, und im Fall eines gludlichen Ausganges benfelben fur feine Bewerbungen enger mit fich ju verbinden hoffe. Bomit vollkommen übereinstimmt, bag Clodius an einer ande= ren Stelle 4 beschulbigt wird, bei biefem Processe es mit ber Begenparthei gehalten ju haben, vielleicht eben weil er junachft bie Ernennung ber Richter nach ben Bunfchen ber Gegner gefcheben ließ.

Die Behauptung des Fenestella aber, welcher Asconius wie bersprechen zu mussen glaubt, kann an sich nur wenig entscheisben. Da die Begebenheiten, von benen hier die Rede ift, seisner Geburt um wenigstens 15 Jahre vorausgingen 5, so schöpfte er nur aus den Nachrichten Anderer, welche der nicht viel später lebende Asconius 6 wohl eben so gut benußen konnte. Auch scheint Fenestella an anderen Stellen von Asconius 7 mit Grund widerlegt zu werden. Das wichtigste Zeugniß für den Bericht des Fenestella ist ohnstreitig die aus den Briefen an den Attikus angesührte Stelle, woraus sich so viel wenigstens ohne Widerspruch ergiebt, daß Cicero zur Zeit als seine Bewerbungen um das Consulat begannen, sich vorgenommen hatte, den Catilina zu vertheidigen. Ob er ihn nämlich in der That vertheidigte, bleibt immer noch zweiselhaft, und ein Grund, weswegen er später zurückgetreten wäre, wurde leicht in seiner Stellung als

pr. Sulla 29, 81. Bgl. c. 30 init.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Coclio 6, 14. <sup>3</sup> ad Att. I, 2.

de harusp. resp. 20, 42. Eben fo Asconius p. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voss. de hist. Lat. I, 19 extr.

<sup>6</sup> Er schrieb nach bem Tobe bes Augustus. fragm. 18. Plin. N. H. VIII, 48, 74. Cfr. Ascon. p. 27.
7 p. 1 u. 32.

Bewerber um das Confulat gefunden werden konnen. Auch läßt eine genaucre Betrachtung der beiben ersten Briefe an den Attikus noch manche andere Schwierigkeiten erkennen, welche sie ber Verfälschung verdächtig 1 und dadurch zugleich die Vertheisbigung des Catilina durch Cicero zweiselbaft machen.

Die Grunde, welche Asconius aus ber Rebe gegen ben C. Antonius und Catilina (in toga candida) entnimmt, find theils aus bem Stillschweigen hergeleitet, welches Cicero bafelbft uber bie angebliche Bertheibigung bes Catilina beobachte, mabrend er boch feinen Unftand nehme 2, bem C. Untonius und bem biefem und bem Catilina befreundeten Bolfstribun Q. Mucius Dreftis nus bie Dienfte vorzuruden, bie er ihnen fruber geleiftet habe, theils aus ben heftigen Meußerungen bes Cicero uber bie Bers brechen bes Catilina mabrent feiner Statthalterfchaft in Ufrifa, und über bie Schande, welche bas Bericht, bon bem er freiges fprochen worben, auf fich gelaben habe. Wenn Cicero namlich Die Freisprechung bes Catilina fur ju iconblich hielt, um feiner Bertheibigung zu gebenten, fo batte er biefelbe überhaupt nicht ermahnen burfen, und wenn er bagegen bem Untonius und Mucius trot ber Schande, welche auf ihnen laftete, Die Dienfte vorrudte 3, welche er ihnen in ahnlichen Rallen geleiftet hatte, fo beweift bies, bag er burch bie Ungerechtigkeit eines richterlis chen Urtheils nicht abgehalten werben fonnte, von feinen Berbienften als Bertheibiger ju reben.

Hierzu aber fommt noch bas Zeugniß bes Q. Cicero 4, welcher, feinem Bruber wegen ber Bewerbungen bes Catilina Muth einsprechend, nachdem er die übrigen Laster und Verbrezchen desselben erwähnt hat, auf die Aussagen ber Zeugen aus Ufrika und auf ben Ausgang bes Gerichts aufmerksam macht, welches ben Catilina eben so arm als verhaßt gemacht habe, Aeußerungen, die wohl kaum moglich gewesen waren, wenn Ci-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. bee Bfre Schrift Cicero num Catilinam repetundarum reum defenderit. Schweibnie 1844.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 85. 86. Cfr. p. 90. 91. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> So fagt er bem Mucius: cujus tu consilium in tua turpissima causa delegisti und nisi forte hoc dicturus es, quo tempore a L. Caleno furti delatus sis, eo tempore in me tibi parum auxilii esse vidisse. Bgl. audy ad Att. I, 16, 9. in Pison. 39, 95.

<sup>4</sup> de pet. cons. 3, 10.

cero felbft ben Catilina vertheibigt hatte. Daffelbe gilt von ei= ner Stelle ber Rebe fur ben Colius 1, wo Cicero, ben Ange: flagten gegen bie Befculbigung eines vertrauteren Umgangs mit Catilina rechtfertigent, von bem auf feine Pratur folgenben Sahre, in welchem Catilina wegen Erpressungen angeklagt morben fei, bemerkt, Colius fei bamals bei ihm gemefen, ohne irgend einen gerichtlichen Beiftand zu leiften. bem Catilina Und eben fo foll die andere Stelle berfelben Rebe (6, 14), mo Cicero von ber nicht unvortheilhaften Meinung fpricht, welche er fruber von Catilina gehegt habe, nur gur Entschuldigung bes Colius bienen, und icheint bochftens auf bas Borhaben, ben Ca= tilina ju vertheibigen, nicht auf eine Bertheibigung, welche wirklich Statt gefunden, bezogen werben zu konnen. biefem aber ftimmt überein, bag auch bie, wie es fcheint, giem= lich vollständige Sammlung ber Entwurfe ber ciceronischen Reben, welche fomobl Asconius als Quintilian fannten, von einer Bertheibigung bes Catilina nichts enthielten 2. Offenbar aber fteht bie beabsichtigte Bertheibigung bes Catilina in beffen Er= preffungsproceg im engften Bufammenhang mit ben Bewerbun= gen bes Cicero um bas Confulat, fo baß fich baraus eben fo bas Borhaben, ben Catilina ju vertheibigen, als vielleicht ber fpåtere Rudtritt bes Cicero erflart.

## XI. Abschnitt.

Bewerbungen des Cicero um das Confulat. Reden gegen den C. Antonius und L. Catilina.

Das Consulat, um welches sich Cicero im Jahr 64 v. Chr. bewarb, konnte als die Frucht seiner sammtlichen bisherigen Bestrebungen betrachtet werden. Denselben Sieg, den der Kriegszuhm des Marius über den Stolz der Bornehmen errungen

pr. Coel. 4, 10. »Mecum erat hic, illi ne advocatus quidem venit.«

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 87. Quintil. IV, 1, 69. X, 7, 30. 31.

hatte, follten feine rednerifchen Berbienfte gewinnen 1. Es mar feinem Zweifel unterworfen, bag ber burch bie Gabe ber Berebfamteit erhobene Abfommling einer bis babin unberühmten Kamilie in Arvinum mit ben Gohnen ber angefebenften Befchlechter nunmehr biefelben Unfpruche machen burite. Bwar ift er beim Unfang feiner Bewerbungen ber Befinnung der Borneh: men noch wenig gewiß 2, und glaubt foggr in bie bes bamals noch in Ufien beschäftigten Pompejus, fo eifrig er auch um beffen Gunft 3 bemubt gemefen mar, tein ju großes Bertrauen fegen zu muffen 4, auch zeigt bie an ihn gerichtete Schrift feines Brubers von ber Bewerbung um bas Confulat, bag er ber Borficht nicht meniger als bes Gifers und ber Sorafalt bedurfte. indeffen mangelte es ihm eben fo wenig an Grunden ber Soff= nung und ber Buverficht, und biefe lagen 1) in bem burch feine Beredfamkeit gewonnenen Ginfluß, 2) in feinen Unspruchen an bie Bolksgunft und 3) in ber Perfonlichkeit feiner Mitbewerber.

Ber fur einen murbigen Bertheibiger von Confularen gehalten werbe, fagt Q. Cicero 5, fonnte bes Confulate nicht fur unwurdig erachtet merben. Run fehlte es zwar ben erhaltenen Nachrichten zufolge unter benen, welche ben Schut bes Cicero bisher gefucht batten, an confularifden Namen; vormalige Quafforen. Bolfstribunen und Pratoren aber maren mehrere barunter, und die perfonliche Dankbarkeit, welche fie fo wie bie übrigen von ihm Bertheibigten ihm fculbeten, ift vielleicht nicht einmal fo boch anguschlagen, als ber Ruf, welcher fich baburch unter bem Bolfe verbreitet hatte, und bie Bichtigfeit, welche man bemjenigen beilegte, welcher fo Biele bisher fich verpflichtet hatte, und fo Biele fich funftig noch verpflichten fonnte. cero felbst aber fcheint gegen bie Beit feiner Bewerbungen bin barauf bebacht gemefen zu fein, feinen Clienten und beren Un= hangern bazu noch besondere Bersprechungen aufzulegen 6. -Jungere Manner, welche von ihm zu lernen fuchten, hatten fich

<sup>1</sup> In wie fern kriegerische und rednerische Auchtigkeit ben Weg zu ben hochsten Ehrenftellen bahne: pr. Mur. 4, 8. 11, 24. 14, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 1, 2 quum perspexero voluntates nobilium, scribam ad te.
<sup>3</sup> de petit. cons. 4, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. I, 1, 2. <sup>5</sup> de pet. cons. 1, 2.

<sup>6</sup> D. Cicero fagt, er fei felbft babei zugegen gewefen. de pet. cons. 5, 19.

ihm schon seit langerer Beit angeschlossen; M. Colius und E. Torquatus, welche namentlich als folche angeführt werben, scheis nen zugleich zu ben vornehmften barunter gehört zu haben, und bie Bemühungen berfelben konnten auch bei ben Geschäften ber Bewerbung selbst auf bie vortheilhafteste Weise benutt werben !.

Der Gunft ber Menge hatte fich Cicero nicht blos baburch verficbert, bag er bie Sache bes Pompejus begunftigt, und ben Manilius und Cornelius vertheibigt hatte, fondern nicht meniger burch bas Bertrauen, welches bie befferen Burger auf ihn fetten, ja vielleicht auch burch ben Reib, mit welchem bie Groffen und Wornehmen feine Erhebung betrachteten und zu hemmen fuchten 2. Emportommlinge maren in ben letten Sabren menia begunftigt worden 3, und bie Schrift bes D. Cicero 4 ftimmt barin gang mit ben Reben feines Brubers überein 5, bag gerabe bie Unterftubung ber Ungefebenften und Dachtigften am zweifelhafteften mar. Der Ginfluß verschiedener Perfonen Scheint in= beffen bagu beigetragen gu haben, bem Cicero bie Stimmen ein= gelner Tribus und Collegien ju verfichern 6, und bie Stanbes= genoffenschaft mit ben Steuerpachtern und Rittern 7 auch biefe fur ihn gunftig gestimmt ju haben. Die Unterftugung, welche er, wie aus ben Borten feines Bruders hervorgeht, von eingelnen Municipien erwarten burfte, fcheint aus feiner gericht= lichen Thatigkeit, welche ibm Gelegenheit verschafft batte, fich mehrerer Burger berfelben anzunehmen, erflart werben zu muffen.

Der Mitbewerber bes Cicero follen überhaupt feche gewesen sein, zwei patricische P. Sulpicius Galba und L. Sergius Caztilina, und vier plebejische, von benen zwei, C. Untonius, ber Sohn bes Redners M. Untonius, und L. Cassius Longinus aus vornehmen, D. Cornificius und C. Licinius Sacerdos dagegen aus niederen Geschlechtern stammten s. Bon biesen 6 Bewerzbern scheinen die beiden letten die unbedeutendsten gewesen zu

de pet. cons. 8, 33 Jam studia adolescentulorum in suffragando, in obeundo, in nuntiando, in affectando mirifice et magna et honesta sunt. Cfr. 13, 50.
 Sallust. Catil. c. 23 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> de petit. cons. 4, 14. <sup>4</sup> de pet. cons. 1. 1. u. §. 13.

<sup>5</sup> in Rull. II, 1, 3, 4, pr. Mur. 8, 17.

<sup>6</sup> de petit. cons. 5, 18. 7 de petit. cons. 8, 13.

 $<sup>^8\,</sup>$  Ascon. Argum. or. in tog. cand. p. S2. Cic. ad Att. 1, 1, 1. do pet. cons. c. 2.

fein. D. Cornificius hatte fich zwar ziemlich zeitig als Bewerber angefundigt, Cicero aber halt ihn fo wenig burch Geburt ober Berbienft begunftigt, bag er bem Uttifus fchreibt, er werbe über biefen Bewerber entweder lachen ober feufgen. D. Cicero ermahnt weber ihn noch ben Sacerbos 1, beffen bagegen in ben Reben gegen ben Berres als Statthalters von Sicilien auf eine ehrenvolle Beife gebacht wird. Beibe galten eben fo wie Galba als nuchterne und unbescholtene Danner, Galba jeboch verfcmahte es vielleicht gerade wegen ber Unfpruche feiner Geburt fo febr, fich auf die gewohnliche Beife um die Gunft ber Menge zu bemuben, bag bie Stimmung von Unfang gegen ibn war und Cicero feinen Spott uber biefen Rebenbuhler nicht un: terbruden fann 2. Man fagt ihm frei beraus, wie man bereits bem Cicero verpflichtet fei. E. Caffius endlich, berfelbe, welcher fpater als Mitverschworner bes Catilina fiel, ichien bamals gmar mehr trage und flumpffinnig als ruchlos, mar jedoch als Bewerber um bas Confulat ebenfalls ohne Bebeutung 3. Go blieben als Rebenbuhler bes Cicero nur noch Catilina und Untonius ubrig, welche, um bes Confulats besto gemiffer zu fein, fich unter einander verbunden hatten. Beide aber maren burch Lafter, Ausschweifungen und Berbrechen berüchtigt und burch un= orbentliches Leben heruntergekommen. Untonius hatte Schulben balber feine Guter zum Bertauf ausgeboten 4, und mar theils beswegen, theils weil er an ber Spige fullanifcher Reiterge= fcmader bie Achaer geplunbert 5, und von biefen ju Rom bei bem Prator Dt. Lucullus angeflagt, fich bem Urtheil beffelben nicht unterworfen hatte, von ben Genforen Gellius und Bentulus aus bem Senat geftogen worben. Freilich hatten Unbere bie Ehre bes Beschimpften wieber hergestellt, und er hatte mit Cicero bie Pratur bekleibet 6, aber auch jest mar fein Leben nicht fledenlos und fein Benehmen mahrend feiner Bewerbungen war ber übelften Rachrebe ausgesett. Catilina aber übertraf

<sup>1</sup> de pet. c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 1, 1 Prensat unus P. Galba. Sine fuco et fallaciis, more majorum, negatur. Bgl. de pet. cons. 2, 7 Jam P. Galbam et L. Cassium, summo loco natos, quis est, qui petere consulatum putet? u. pr. Mur. 8, 17.

<sup>3</sup> Ascon. p. 82. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> de pet. cons. 2, 8. Ascon. p. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ascon. p. 84. 89. <sup>6</sup> Ascon. p. 85 u. 94.

ben Antonius noch an Berrufenheit und Schamlofigfeit. Babrent jener, burch bas Bewußtsein feiner Schande gebruckt, fich, wie D. Cicero fagt 1, vor feinem Schatten furchtete, mar Ca= tiling ein frecher Berachter aller Befebe. Das Gericht, vor meldem er ber Erpreffungen angeflagt worden mar, hatte ihn burch feine Freisprechung vor ber offentlichen Meinung nicht ge= rechtfertigt, und die Beftechung ber Richter fein Bermogen erfconft 2. Unter biefen Umftanden grundeten fich bie Soffnungen bes Catilina und Antonius auf Die nicht geringe Bahl ber Un= rubigen und Reuerungefuchtigen, welche ben Graffus und Cafar an ber Spige 3, Beforderung ihrer Abfichten von ihnen ermar: teten, und auf die Abneigung ber Bornehmen gegen ben Cicero, von benen inbeffen am Ende nur Benige fein mochten, welche ihrer Gifersucht ju Gefallen ben Staat ins Berberben gerathen laffen fonnten.

Rur bie Gefchichte ber Bewerbungen bes Cicero enthalt ber erfte Brief an ben Uttifus noch folgende Nachrichten. Es mar um bie Mitte bes Sahres 65, als berfelbe gefdrieben murbe, und bie Comitien ber Confulmablen bes Sabres 64 maren noch nicht poruber. Attifus befant fich, wie es fcheint, in Griechenland, und wurde erft am Unfang bes folgenden Sahres 4 in Rom erwartet, um bie Absichten bes Cicero zu unterftugen. Die Berbindungen bes Attifus mit angesehnen gamilien konnten bagu bienen, zwischen bem Cicero und ben Bornehmen zu vermitteln 5, und Cicero felbst ift fo fest von ber Theilnahme feines Freundes überzeugt, bag er ein Dieverftandnig, welches zwi= ichen ihm und bem Dheim bes Attifus, Cacilius, furg guvor entstanden mar, nicht beffer als burch bie Gorge fur feine Bewerbungen entschuldigen ju tonnen glaubt. Sobere namlich wie Diebere fcbienen um jeden Preis gewonnen werben zu muffen, und ba Mulus Caninius Satrius, an welchen ber reiche Cacilius eine Forderung zu machen hatte 6, ihm und feinem Bruder bei fruberen Bewerbungen von Ruten gemefen, und bem &. Domitius, ben Cicero fur fich ju gewinnen munichte, befreundet mar, fo trug biefer fein Bebenfen, fich bes Satrius gegen ben

<sup>1</sup> de pet. cons. 2, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de pet. cons. 3, 10.

Ascon. p. 83.
 ad Att. I, 1, 2. 2, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. I, 2, 2.

<sup>6</sup> ad Att. I, 1, 3. 4.

Cácilius anzunehmen, obgleich auch der Letztere ihn um seinen Beistand angesprochen hatte. Den 17. Jul. gedenkt er mit den vorläusigen Bewerbungen um die Gunst der Bürger (mit dem prensare), den Unfang zu machen, im Monat September aber, wenn ihm die nothige Muße von seinen gerichtlichen Urbeiten zu Theil geworden sei , eine Reise zum Proconful Piso nach Galtien zu machen, und auf dem Wege dahin um die Stimmen der Municipien und Colonien des cispadanischen Theils 2 des diesseitigen Galliens anzuhalten. Im Januar wollte er wieder zurückfehren, und aus einer späteren Stelle 3 geht hervor, daß sein Plan nicht unausgeführt blieb.

Mit bem Unfang bes folgenben Sahres, fur welches &. Julius Cafar und C. Marcius Rigulus zu Confuln ernannt morben maren, scheinen bie Bewerbungen bes Cicero, jest vielleicht auch burch ben gurudgefehrten Attifus unterftust, mit neuem Eifer fortgefest worden zu fein. Da die fruber von Cicero beabfichtigte Berbindung mit Catilina fich entweder burch feinen Rudtritt von ber anfangs jugefagten Bertheibigung ober aus anderen Grunden bald aufgeloft hatte, und bei den geringen Soffnungen, welche feine Mitbewerber mit Ausnahme bes Un= tonius und Catilina hatten, eine Berbindung mit Ginem von ihnen nublos ober nachtheilig ichien, fo fand Cicero allein bem Catilina und Untonius gegenuber. Beibe namlich hatten fich enger an einander angeschloffen 4, und zugleich mit Craffus und Cafar verbunden, welche bie Beftedjungen, wodurch bas Bolt fur fie gewonnen werden follte, aufs Bereitwilligfte unterftut= Cicero, ber die befferen Burger auf feiner Seite hatte, follte baburch verdrangt merben, erlangte jeboch gerabe beshalb Die Unterftubung bes Genats, welcher beunruhigt burch bie Umtriebe feiner Mitbewerber, und beforgt megen bes Misbrauchs

quum Romae a judiciis forum refrixerit. ad Att. 1, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Freilich spricht Sicero nur überhaupt von Gallien, und gibt als Grund feiner Reise an: quoniam videtur in suffragils multum posse Gallia l. l., nur bas cispad. Gallien hatte in Folge ber lex Pompeja bas rösmische Bürgerrecht und Piso war Statthalter bes narbonensischen Galliens.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. Philipp. II, 30, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon. p. 83 Coierant enim ambo, ut Ciceronem consulatu dejicerent, adjutoribus usi firmissimis, M. Crasso et C. Caesare u. Enarrat. p. 83. \$34. Sall. Cat. c. 17.

ber confularifchen Gewalt, welcher von ihnen zu befürchten mar, ihnen burch ein neues ffrengeres Gefet gegen ben Umbitus entgegenzuarbeiten fuchte. Indeffen tam biefes Gefet nicht zur Mus-Der Bolkstribun D. Mucius Dreftinus wiberfeste fich ben Ubfichten bes Genats 1 und fprach nicht nur gegen bas entworfene Gefet felbft, fonbern nicht weniger gegen bie Bewerbungen bes Cicero, obgleich biefer fich fruber feiner gegen ben &. Calenus, von welchem er wegen eines Kurtum angeflagt worben war 2, angenommen hatte. Q. Mucius erklarte offent= lich, baf Cicero bes Confulate nicht werth fei, und reigte biefen baburch, eine Rebe im Genat gegen feine Mitbewerber (in toga candida contra Antonium et Catilinam) au halten, in welcher feine Abficht gewesen ju fein fcheint, theils fich felbft gegen bie Befculbigungen feiner Gegner ju rechtfertigen, theils bas icanbliche Treiben berfelben and Licht ju gieben. Die bavon burch Asconius erhaltenen Bruchftude beweifen, bag biefelbe gleich am folgenden Tage, nachbem Mucius gegen ihn vor bem Bolfe gesprochen batte, gehalten murbe3, und ba ber befonberen Unichlage, welche Catilina in einer zu Unfang bes Junius beffelben Sabres gehaltenen aufruhrerifchen Berfammlung feiner Unhanger laut werben ließ 4, und bie in furger Beit befannt geworben fein follen, nirgends gebacht wird, fo ift beutlich, baß Die Rebe in Die fruberen Monate bes Sahres gebort. Den Musfallen bes Dreftinus auf ihn felbft murde eine lebendige Schilberung ber gafter und Berbrechen feiner Mitbewerber entgegengefett, bas frubere Leben berfelben nicht weniger iconungelos geschilbert als ihr jebiges Berfahren, bem Catiling insbesonbere murbe nachgewiesen, wie er meber Urfache babe, auf ben Genat, noch auf ben Ritterftanb, noch auf bas Bolf Bertrauen ju fegen (p. 89 u. 90), und Cafar und Craffus, obicon fie vielleicht ungenannt blieben, boch fo beutlich bezeichnet, baß bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 83. 85 u. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. ap. Ascon. p. 86 Cum te furti L. Calenus ageret, me potissimum fortunarum tuarum patronum esse voluisti etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. ap. Asc. p. 88 hesterno die me dignum esse consulatu negabas.

<sup>4</sup> Sallust, Cat. c. 17 u. 21.

Borwurfe, welche ihnen gemacht wurden, Nicmandem verborgen fein konnten !.

Catilina und Antonius ließen die Rebe des Cicero nicht unbeantwortet. Die Unberühmtheit seiner Herkunft insbesondere gab ihnen Gelegenheit zu Ausfällen 2. Wenn noch später die Herkunft des Cicero aus Arpinum von Männern wie Torquatus, der doch nicht unter die Feinde desselben gehörte, dazu gebraucht wurde, um ihn einen Fremden (peregginus) zu nennen 3, so kann das Wort Inquilinus, was Catilina von dem Cicero gebraucht haben soll 4, nicht einmal sehr auffallen. Biele unter den Senatoren mochten solche Worte nicht ungern hören und dem Cicero ungleich weniger als seinen Mitbewerbern den Sieg gönnen, das Bekanntwerden der ferneren Anschläge des Catilina aber stimmte zuleht auch Segner des Cicero um 5, und das Glück des Staates wollte, daß von den beiden Mitbewerbern wenigestens der unschädlichere sein Amtsgenosse wurde.

Uebrigens wurde Catilina zu berselben Zeit, wie es scheint, von Neuem, und zwar wegen der Gräuel angeklagt, welche während der sullanischen Proscriptionen von ihm verübt worden waren. Die Gesehe des Sulla hatten zwar die Morder der Geächteten vor Anklagen wegen Meuchelmord sicher gestellt, ja es war ihnen ein ansehnlicher Lohn aus der Staatscasse gezahlt worden; je mehr man sich jedoch von anderen Ginrichtungen des Sulla losgemacht hatte, desto weniger glaubte man auch auf seine Gesehe über die Proscriptionen Rücksicht nehmen zu dursen. Us Borsitzender der Gerichte über Meuchelmord behandelte Casar auch diesenigen als Mörder, welche für die Einlieserung von Köpfen der Geächteten Geld aus der Staatscasse erhalten hatz ten 6, und Cato verlangte als Quastor die Zurückzahlung dieses Geldes 7. Nicht lange ehe Cicero die Rede gegen seine Mitbe-

<sup>1</sup> Asc. p. 83. und in Beziehung auf die Berfolgung der Mörder der Proferibirten durch Cafar p. 91 u. 92. 2 Ascon. p. 95.

<sup>3</sup> pr. Sulla 7, 22. 8, 24. 25. — pr. Planc. 24, 59 wird er equitis Romani filius genannt.

<sup>4</sup> Sallust. Cat. c. 31. Appian. B. C. II, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sallust. Cat. c. 23. Dagegen freilich in Rull. II, c. 2 extr. u. 3, 6, aber Cicero spricht hier vor bem Bolke.

<sup>6</sup> Dio Cass. XXXVII, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Plutarch. Cat. min. c. 17. Bgl. pro Mur. 20, 42.

werber bielt, mar &. Luscius, ein bekannter Centurio ber fulla: nifden Beit, melder ein Bermogen von mehr als 10 Millionen Seftertien an fich gebracht hatte, breier Morbthaten halber, melche von ihm gegen Profcribirte begangen worben waren, verurtheilt worben 1, und um biefelbe Beit &. Bellienus, ein mutterlicher Dheim bes Catilina, welcher ben Lucretius Dfella, weil er fich gegen ben Willen bes Gulla um bas Confulat beworben, auf Befehl beffelben ermorbet hatte 2. Nach folden Borgangen wurde eine abnliche Rlage auch gegen ben Catilina erhoben. D. Cacilius, M. Bolumnius und E. Tantaffus maren gur Beit ber Profcriptionen burch ihn umgebracht, und bas Saupt bes ebenfalls von ihm getobeten M. Marius Gratibianus, welcher amei Mal Prator gemefen, von ihm bluttriefend burch bie Stadt getragen worben 3. Gein Unklager mar &. Luccejus, beffen bei Diefer Gelegenheit gehaltene Reben gur Beit bes Asconius noch vorhanden maren 4, und feine Berurtheilung murbe fast mit Bestimmtheit erwartet 5. Allein er murbe freigesprochen 6, viels leicht burch ben Ginfluß bes C. Cafar, welcher, fo eifrig er fonft bie Morber ber Profcribirten verfolgte, es boch bies Dal fur gerathen halten mochte, einen ihm in anberer Begiebung Berbundeten nicht finken ju laffen. Der Unterftubung ber Dp= timaten icheint Catilina babei wenig verbankt zu haben. Bon biefen mochte er ichon fruber größtentheils verlaffen 7, und mas er in ihrer Gunft eingebußt hatte, mochte bem Cicero gugemenbet worben fein. 216 ber Tag ber Bahlen erfchien, murbe Cicero mit größter Ginbelligfeit vom gefammten Bolfe gum Conful ernannt 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 91. <sup>2</sup> Dio l. l. Asc. p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. p. 84. 90. 91. 92. Dio Cass. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon. p. 92. 93.

Cic. in tog. cand. p. 91. 6 Dio Cass. l. l.

<sup>7</sup> Ueber b. Furcht vor einem Consulat bes Catilina: pr. Mur. 24, 48. 49. c. 25. 8 in Rull. II, 2, 4.

### XII. Abschnitt.

#### Das Confulat des Cicero.

#### 1) Allgemeine Bemerfungen.

Cicero mar burch bie Gunft bes Bolfes jum Conful erho: Die Parthei aber, ju welcher er gehorte, mar nicht die Bolksparthei. Die guten Burger, ju benen er fich rechnet, hielten fich weber ju benjenigen, welche bie Borrechte ber Beburt über Alles fetten, noch ju benen, welche mit nicht geringerer, nur noch verderblicherer Gelbftfucht ben Bunfchen und Leidenschaften ber Menge schmeichelten. Wenigen aber konnte verborgen fein, bag bie Gorge fur bas gemeine Befte, fo fern baffelbe auf ber Erhaltung ber Dronung und Gefeslichkeit berubte, mehr bie Sache ber griftofratisch : als ber bemofratisch = Gefinnten fein mußte. Das Unfehn bes Genats mar fortmabrend ber Damm gegen ben Chraeig ber Gingelnen, wie gegen bie Bugellofigfeit und Musgelaffenheit ber Menge, und mar biefer Damm burchbrochen, fo mar bem Aufruhr und ber Unord: nung in eben bem Grabe ber Beg geoffnet, als bie Neuerungs: füchtigen und ihre Fuhrer großeren Ginfluß erlangten und Recht, Bertommen und Gitte ber Borfahren verletten. Freilich beruhte bas Unfebn bes Senats icon langft nicht mehr auf ber moralifchen Gewalt, burch welche berfelbe fruber bem eignen Bolte wie ben auswärtigen ehrwurdig gewesen mar, und bie Lafter und Berbrechen ber einzelnen Mitglieder hatten noch mehr als tribunicifche Gefete und Borfchlage zur Untergrabung beffelben beigetragen, die romifche Berfaffung aber hatte noch immer ihre Burgichaft barin, und ber Untergang berfelben mar vorauszu= feben, fobalb als bie Bolksgewalt fich über ihre letten Schran= fen erhoben hatte. Borfchlage, welche entweder außerordentliche Begunftigungen ber Menge ober Erniedrigung bes Genats jum 3med hatten, maren gerabe jest um fo verberblicher, ba bie wichtigften ber fullanischen Ginrichtungen langft aufgehoben maren, und ein ferneres Borfchreiten auf bem begonnenen Bege bas Gleichgewicht ber Gewalten, burch welches ber Staat gu= fammengehalten murbe, gerftoren mußte.

Ber unter folden Umftanben an Die Spige bes Staats geftellt murbe, fonnte unmöglich fur einen Bertheidiger ber of= fentlichen Wohlfahrt gelten, wenn er nicht zugleich auch bie Rechte berienigen Rorverschaft in Schut nahm, von welcher In ber Rolle aber. biefelbe am meiften abzuhangen fchien. welche Cicero hiernach als Conful ju übernehmen batte, fchie: nen ihn die Umftande in vieler Begiehung tuchtiger als manchen Seine Berbienfte batten ibm bas Ber-Unberen zu machen. trauen ber befferen Burger erworben, und feine Berebfamkeit fonnte bagu beitragen, ben Biberfpruch auch Golder gu befiegen, welche fur gefährliche Neuerungen gewonnen worben maren. Der Ritterftand, beffen Stellung in ber Mitte gwifchen Senat und Bolf feit langerer Beit fcon in ben Partheifampfen von Bichtigkeit gemesen mar, und ju Gunften ber Ginen wie ber Undern ben Ausschlag geben fonnte, mar ihm burchaus que gethan, und konnte von ihm benutt merben, um bie Macht bes Senats zu verftarten und ben Unichlagen ber unruhigen Burger entgegenzuarbeiten. Dabei mar ein Charafter, wie ber bes Cicero, weniger als andere ber Befahr ausgesett, von ber Leiben= fcaftlichkeit partheifuchtiger Beffrebungen fortgeriffen zu werben. und mabrend er ben Bortheil und bie Gunft ber Ginen fuchte. mit ben Undern in unverfohnliche Feindschaft zu gerathen.

Die Stellung ber oberften Staatsbeamten aber murbe außer bem Rampf ber Ubels : und Bolfsparthei noch burch bas Bor: banbenfein einer britten Claffe von Burgern erfcmert, melde, aus ehemaligen Mitgliedern aller Partheien gufammengefett, ber Bolfsparthei nur beshalb fich jugefellt hatten, weil fie burch Die von berfelben beabsichtigten Beranderungen im Staate Beles genheit jur Musfuhrung ihrer verbrecherischen, auf Raub und Plunberung gerichteten Unschlage ju erlangen hofften. Die Un= gahl biefer Burger mar nicht gering, und ihre Bermegenheit um fo großer, je hoffnungelofer und verzweifelter ihre Lage und je mehr Italien wegen bes im Drient noch fortbauernben Rrieges von Truppen entblogt mar. Alle biejenigen namlich fonnten bagu gerechnet merben, melde burch Ueppigfeit, Schwelgerei, uble Birthichaft und Musichweifungen beruntergekommen waren, und burch Berbrechen fich aus bem Berberben gu retten fuchten, in welches fie fich burch ihre gafter gefturgt hatten. welche burch bie Profcriptionen vergrmt maren und noch burch bie harten Gesetz gedruckt wurden, welche Sulla gegen die Nachkommen der Geächteten gegeben hatte, mochten sich eben so unter dieser Fahne sammeln, wie sullanische Soldaten, welche der
ihnen zugetheilten Besitzungen durch Leichtsinn und Verschwendung verlustig geworden, und dadurch in einen ähnlichen Justand
von Durstigkeit und Mittellosigkeit gerathen waren, wie diejenigen, mit deren Eigenthum sie selbst meist belohnt wurden.
Aus solchen und anderen Unzufriedenen war die Parthei zusammengesetzt, mit welcher Catilina den Staat bedrohte, nachdem
seine Absichten auf das Consulat vereitelt worden waren. Indessen gingen den Gesahren seiner Verschwdrung andere Versuche
voraus, wobei der bestehende Justand durch neue Gesetzvorschläge
angegriffen wurde.

#### 2) Ackergefet bes Rullus.

Das Jahr 64 v. Chr. mar noch nicht zu Enbe, als P. Servilius Rullus, einer ber neugewählten Bolfstribunen, ein Udergefet in Borfchlag brachte, welches ber Bolfsparthei neue beträchtliche Bortheile zuwenden follte. Geitbem Gulla bie ganbereien ber Profcribirten und einzelner italifchen Stabte, beren Unhanglichkeit an die Gegenparthei befonders hartnadig gewesen mar, eingezogen und unter bie Betergnen vertheilt hatte, mar fein abnlicher Berfuch biefer Urt gur Berforgung ber Mermeren gemacht worden. Die Belegenheit aber, ben Beburfniffen und ben Bunfchen ber Menge ju Bulfe ju tommen, welche bie Adergefete barboten, follte nicht langer unbenutt gelaffen werben, und obgleich baburch weber bas licinische noch bie fem= pronifchen Gefete erneuert murben, ber Befit vielmehr, welchen bie Bornehmen aus bem Streit mit ben Gracchen gerettet hat= ten, unangetaftet blieb, fo follte boch bem Bolte bie Mubficht auf bie ansehnlichsten Spenden an Grundeigenthum eroffnet, und die bazu erforderlichen Mittel auf außerordentliche Beife aufgebracht werben. Beifviele ahnlicher Gefete fonnten aus früherer Beit mehrere nachgewiesen werden 1; und ber Kall mar

b. Lex Flaminia de agro Gallico et Piceno viritim dividendo vom 3. 232 v. Chr. Nach ber Zerftörung von Karthago b. lex Rubria de a-gris in Africa dividendis u. Livia de decemviris, qui dividerent. Manut.

öfter vorgekommen, daß gemachte Eroberungen ober andere Staatsmittel zur Begabung ber Aermeren mit Landeigenthum benutt werden follten; keiner ber früheren Vorschläge aber hatte bem Staate so gewaltige Zumuthungen gemacht, keiner so große Mittel aufgeboten und benjenigen, welche mit ber Wollzichung besselben beauftragt werden follten, eine so ausgebehnte Gewalt in die Sande gegeben.

Der Grund ber Beforgniffe namlich, welche ber Borfchlag bes Rullus erregte, lag nicht blos in ber Sache felbft, welche jur Musfuhrung gebracht werben follte, fondern nicht weniger in den Mitteln, beren man fich babei bedienen wollte, und in ben vielleicht noch großeren Bewegungen, welche baburch vorbereitet wurden. Der nachste 3med bes Borfchlags mar, eine großere Ungabl romifder Burger mit Landeigenthum gu verfor= gen, welches in Italien gelegen und fo beschaffen fei, bag es gepflugt und bebaut werben tonne 1. Die Bahl ber Orte, an benen auf biefe Beife Colonien entstehen follten, follte von ben mit ber Bollgiehung des Gefetes Beauftragten abhangen 2, vor= guglich aber bas feit bem zweiten punischen Rriege fur ben Staat eingezogene und zeither an einzelne Unternehmer verpachtete Be= biet von Capua (ager Campanus und ager Stellas) bazu benutt und unter 5000 Coloniften vertheilt werden 3. Es war icon auffallend, daß biefes Gebiet, welches bisher als ein wichtiges Staatsgut von Niemandem angetaftet worden mar 4, jest als foldes aufgegeben werben follte, Die Mittel aber, welche baburch gewonnen werben follten, waren nicht einmal hinreichend, und bie betrachtlichen ganbereien, beren man fonft noch bedurfte, follten baber burch Rauf erworben werben. Da bie febr er= fcobufte Staatscaffe bierzu nicht genügte, fo murben außerorbent= liche Magregeln beantragt, und biefe überboten an Billführlich= feit Alles, mas bis babin in biefer Art vorgekommen mar.

de leg. c. 13. Nach dem cimbr. Kriege im J. 100 die Lex Appuleja. S. d. Index legum in Orelli Onom. Tullian.

i in Rull. II, 25, 66 u. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Rull. II, c. 33. 28, 76.

<sup>4</sup> Auch von den Gracchen und von Sulla nicht. Ueber den Plan des M. Brutus, ein befonderes Gemeinwesen daselbst zu bilden: in Rull. II, 33, 89. 34, 92.

Bur Bollgiehung biefes Gefetes murben namlich 10 Manner (Decemviri) bestimmt, welche ber Urheber beffelben von fiebzehn ber 35 Tribus, über welche bas Loos zu entscheiben habe, burch Stimmenmehrheit ernennen laffen folle 1. Jeber, nur Pompejus nicht, follte bagu ernannt werben burfen. Giner ber Pratoren follte bie Ernennung ber Decembirn hierauf burch einen Curien= Befchluß (lege curiata) bestätigen laffen 2, die Burde und die Gewalt berfelben aber auch ohne einen folden recht : und gefebmagig fein 3. Die auf diefe Beife auf 5 Jahre mit pratorifder Gewalt Ausgerufteten 4 follten mit einem ansehnlichen Befolge von Dienern, Schreibern, Berolben, Bauverftanbigen u. A. und ben ihnen nothigen Belten, Maulthieren und Gerathschaften, zugleich in Begleitung von 200 Rittern, welche ben Decemvirn bei ber Bestimmung ber abzutheilenben gandereien an die Sand geben follten, und ber gur Beobachtung ber Mufpicien erforderlichen Perfonen 5 (pullarii) auf Roften bes Ctaates Italien und die Provingen burchgieben 6, und bafelbft bie ihnen bienlich icheinenben Ginrichtungen machen. Sierbei gab ihnen ber Borfchlag bes Rullus 1) bas Recht, Alles zu verkaufen, beffen Berkauf ber Genat feit bem Confulat bes DR. Tullius Decula und En. Cornelius Dolabella, alfo feit bem Jahre 81 v. Chr. ober feit ber Dictatur bes Gulla, beschloffen habe 7. Das Ginzelne mar nicht namentlich angeführt; es gehorte aber fehr Bieles bagu, mas ber Genat gmar gu verkaufen befchloffen, mas aber gleichwohl die Confuln ber ublen Nachrebe halber (propter invidiam) ju beraußern Bebenken getragen hatten 8. Mußerbem follten bie Decemvirn Alles verfaufen, mas an Ader= felbern, Orten, Gebäuden und anderen Dingen feit dem Confulat bes Pompejus und Gulla Eigenthum bes Bolks geworden fei 9. hierunter konnte Alles verftanden werden, mas durch

in Rull. II, 7, 16, eben so nämlich wie in ben Comitien bes Ponstifer Marimus (II, 7, 18). Aber auch die Ariumvirn bes sempronischen Gesetze waren von allen 35 Aribus gewählt worden. II, 12, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II, 10, 26. 11, 27.

eodem jure, quo qui optima lege §. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> II, 13, 32. <sup>5</sup> II, 12, 31.

<sup>6</sup> Ihre Macht erftredte fich über bas gesammte Reich. II, 13, 33.

<sup>7</sup> II, 14, 35. 8 II, 14, 36. 9 II, 15, 38.

Rriege, Eroberungen und Bertrage feitbem an ben Staat ge= tommen war 1. Richt weniger war ben Decemvirn ber Berfauf gewiffer Staatseinkunfte übertragen, namentlich ber von D. Gervilius Isauritus in Uffen erworbenen 2, ber jest von Staatspachtern benutten ganbereien ber bithnnifchen Ronige, ber Befitungen bes Attalus auf bem Cherfones, ber foniglichen Guter in Macedonien und mehrerer anderen Orte und Gegen: ben ber verschiedenften Provingen 3, und diefer Berkauf follte an jedem ihnen beliebigen Orte von ihnen vorgenommen merben burfen 4. Bon ben auf biefe Beife ju veraugernden Grund= ftuden war nur ber ager Recentoricus in Sicilien 5 und biejes nigen ganbichaften ausgenommen, welche in Folge besonderer Bertrage in die Sande ihrer jegigen Inhaber gekommen maren 6. Dabei follten bie Relbherrn außer Dompejus gehalten fein, bas Golb und Gilber ber Rriegsbeute, wenn es nicht an bie Staatscaffe abgeliefert ober ju einem Denfmahl vermandt fei, ben Decempirn zu übergeben 7, und endlich bie neu eingeführten Abgaben des laufenden Sahres ju ben Ginnahmen beffelben geboren 8.

Der Borschlag bes Rullus war inbessen nicht von ihm allein ausgegangen 9. Schon vor bem Amtsantritt ber Bolkstribunen am 10. December waren von ben Neugewählten Zusammenkunfte gehalten worden, in benen in Gemeinschaft mit gewissen Privatspersonen zum Theil in nächtlicher Berborgenheit darüber berathsschlagt wurde, und es fehlte nicht an Gerüchten, welche sich hiervon unter dem Bolke verbreiteten 10. Cicero selbst hatte sich Kenntnis von den Berhandlungen zu verschaffen gesucht, indem er den Theilnehmern sich näherte, und ihnen, wosern er die Sache für ersprießlich hielte, seine Mitwirkung versprach, es war ihm jedoch geantwortet worden, man zweisse, ob er irgend

<sup>&#</sup>x27; Go bie Erwerbungen in Ufien in Rull. II, §. 39-44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II, 18, 47 quae Attalensium, quae Phaselitum, quae Olympenorum fuerint, ager Agerensis, Oroandicum, Gedusanus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> II, 19, 50. 51. <sup>4</sup> II, 20, 55.

<sup>5</sup> II, 21, 57.

<sup>6</sup> II, 22, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> II, 22, 59. 60. I, 4, 12. <sup>8</sup> II, 23, 62.

<sup>9</sup> I, c. 7 u. 9. II, 9, 22 Amtégenoffen bee Rullus adscriptores legis —, a quibus ei locus primus in indice et in praescriptione legis concessus est.

<sup>10</sup> II, 5, 12. Bgl. 3, 8 u. I, 8.

eine Spende billigen wirde 1. Unterbeffen verrieth das Benehmen bes Rullus 2, daß von etwas Wichtigem die Rede war, und die neuen Volkstribunen hatten kaum ihr Amt angetreten, als er das Volk zusammenberief und demfelben, wie Cicero sagt 3, in einer zwar langen, aber verworrenen und wenig versständlichen Rede seine Absichten auseinandersetze. Noch vor dem Ansang des solgenden Jahres wurde der Entwurf des Geseges dffentlich ausgestellt, und der Inhalt desselben überzeugte den Cicero, das Alles darauf ankam, dasselbe zeitig zu verhindern.

Als daher der Worschlag am 1. Januar des 3. 63, an demfelben Tage, an welchem die neuen Consuln ihr Umt bezgonnen hatten, dem Senat 4 vorgelegt worden war, trat Cicero sofort als Gegner des Rullus und der übrigen Wolkstribunen, welche denselben unterstützten, auf, indem er sich nicht nur in einer aussührlichen Rede dagegen erklarte 5, sondern auch durch eine Reihe von Fragen, welche er dem Rullus vorlegte, Erdrterungen herbeizusühren suchte, welche die Verderblichkeit und Unausssihrbarkeit des Vorschlags darthun sollten 6.

Es war jedoch wenig gewonnen, wenn der Senat sich gegen ben Vorschlag erklarte, so lange als das Wolk dasur eingenommen war. Sicero kundigt daher dem Rullus zugleich die Berusung einer Volksversammlung an, in welcher die Sache zur Sprache gebracht werden solle 7. hier aber bedurfte es einer ungleich größeren Ueberredungskunst, Besonnenheit und Ausstührlichkeit. Die zweite in dieser Angelegenheit vor dem Volke gehaltene Rede ist daher ruhiger, leidenschaftsloser und überzeugender als die erste, und für die Ausstallung der Sache um so wichtiger, da von der ersten Vieles verloren ist, wenn auch im Allgemeinen in beiden dieselben Gründe angeführt wurden. Nachdem er nämlich von der Auszeichnung, welche ihm, dem Emporkömmling durch seine Erhebung zum Consul zu Theil ge-

.

<sup>1 11, 5, 12.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II, 5, 12, 25, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> II, 5, 13.

<sup>4</sup> auf bem Capitol: pr. Sulla 23, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Rull. I, 8, 26.

<sup>6</sup> II, 29, 79. Rullus hatte zur Empfehlung seines Borschlags unter Andern gesagt: urbanam plebem nimium in republica posse; oxhauriendam esso.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> in Rull. I, 7, 23 Lacesso vos; in concionem voco; populo Romano disceptatore uti volo.

worben fei, und von ber Pflicht ber Dankbarkeit, welche ihm baburch auferlegt worden, gesprochen 1, aber auch zugleich erklart bat, baß bie Bolfsbeliebtheit, welche fein Streben fei, nur bie Erhaltung bes Friedens, ber Ordnung und ber Ruhe gum Biel haben tonne 2, welche burch mancherlei Plane gerabe jest auf eine beunruhigende Beife bedroht murben, geht auf den Borfchlag bes Rullus felbst über, und entwickelt bie Unrechtmäßig= feit und Berberblichkeit beffelben, indem 1) von der Ernennung ber Decemvirn, 2) von ihrer Gewalt, 3) von ihren Rechten und 4) von ihren Berrichtungen und von ben Misbrauchen handelt, welche biefelben geftatteten. Die Ernennung, beweift er, fei unrechtmäßig, weil es nur bie geringere Bahl ber Tribus fei, von benen fie abhangen follte 3, weil bie Beftatigung burch bie Curien nur Form fei, und nicht nur burch bie vollig willführliche Bestimmung, daß ber erfte ober ber lette ber Pratoren bafur ju forgen habe 4, fondern noch mehr burch bie Er= flarung, es folle die Ernennung ber Behnmanner gultig fein, auch wenn die Beftatigung burch bie Curien nicht erfolgt mare 5, alle Bedeutung verliere; ihre Gewalt aber, weil 10 Manner, mit der Machtvollkommenheit der Pratoren auf 5 Jahre beflei= bet, Tyrannen glichen, beren Bestimmung es fei, Alles in Furcht und Schreden ju feben 6; ihre Rechte ferner, weil ihnen nicht nur bie Beraußerung bes Staatbeigenthums und ber Staatbeinkunfte 7 in ben Provingen, fondern auch die Entichei= dung, was bagu gerechnet werden muffe, übertragen und fo bie Beranlaffung ju endlofen Bestechungen gegeben fei 8, ber Un= fauf ber ganbereien in Italien aber bem Bertommen vollig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, c. 1-3. <sup>2</sup> II, 4, 9. Bgl. 37, 102. I, c. 8.

<sup>3</sup> II, 7, 17 Toties legibus agrariis curatores constituti sunt, triumviri, quinqueviri, decemviri; quaero a populari tribuno plebis, ecquando nisi per XXXV tribus creati sint. Die Bergleichung mit den Comitien des Pontifex maximus unpassend: II, 7, 18, 19. Daß der Urheber des Geseges selbst sortietur tribus, der lex Licinia zuwider II, 8, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> II, 10, 26, 11, 28, 12, 31, <sup>5</sup> II, 11, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> I, 1, 2. fasces formidolosi I, c. 3. II, 13, 33 cognitio sine consilio, poena sine provocatione, animadversio sine auxilio.

Den Genforen war nicht gestattet vectigalia locare nisi in conspectu populi Romani. Die Decemvirn sollen es überall bürsen. 1, 3. II, 14—21.

wibersprechend ! und eine nicht minder ergiebige Quelle fur ben Eigennut ber Decemvirn ju fein fcheine 2; ihre Berrichtungen endlich, weil baburch bie iconften und eintraglichften Befibungen bes Staates verschleubert und Quellen ber offentlichen Ginfunfte verftopft werben wurden, welche bisher immer zu ben wichtigsten gebort hatten 3. Raum zweifelhaft auch, baß bie Grundung ber Colonie in Stalien nur ben 3med habe, burch Berbreitung ber Unbanger ber Decemvirn über bie gange Salbinsel eine Macht zu gewinnen, welche in Bufunft zu jeber Beit von ihnen gegen ben Staat benutt werben fonne 4. Enblich fei ber Borfchlag bes Rullus bem Pompejus eben fo feindlich als ben Befigern fullanifcher Guter gunftig. Pompejus fei bei ber Bahl ber Decemvirn ausgeschloffen 5, benn burch ihn beforge man am meiften geftort ju werben, bag man ibn aber von ben Berpflichtungen, welche ben anderen Felbherrn gegen bie Decemvirn obliegen follten, freigesprochen, habe feinen Grund nur barin, bag man ibn ju febr furchte. Bei bem Untauf ber ju vertheilenden gandereien bagegen wurde bem Befiger bes von Sulla vergabten Grundeigenthums eine ermunichte Gelegenheit geboten, bas langft verhaßte und unfichere Gut mit Bortheil ju veraußern 6. Dag Balgius, ber Schwiegervater bes Rutlus 7, felbft ber Befiger eines betrachtlichen Grundflucks biefer Urt im Banbe ber Sirpiner fei, moge wohl nicht ohne Ginfluß auf bas Gefet bes Letteren gemefen fein.

Allerdings ließ der zuletzt von Cicero besprochene Punct auch eine andere Auffassung zu, und est gelang seinen Gegnern, in einer Bolksversammlung, welche sie einige Zeit nachher hielzten, den Sindruck seiner Rede dadurch zu schwächen 8, daß sie behaupteten, der Widersland, welcher dem Borschlag vom Sicero entgegengesetzt werde, habe seinen Grund nur darin, daß derselbe den 7 Hauptern des Abels (septem tyrannis) und den übrigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 25. <sup>2</sup> 1, 5. 6. <sup>3</sup> 1, 7.

<sup>4</sup> Namentlich wirb bies von ber Colonie von Campanien gesagt I, 6. 7. II, 28 ff. u. c 33. 5 in Rull. I, c. 2. II, c. 22.

<sup>6</sup> II, 26, 68.

<sup>7</sup> H, 26, 69. Bgt. III, 2, 8. 3, 13. 4, 13. 14.

S Daher bie Worte bee Cicero III, 1, 2: Video quosdam, Quirites, strepitu significare nescio quid, et non eosdem vultus, quos proxima mea concione praebuerunt, in hanc concionem mihi retulisse.

Inhabern ber fullanischen Bergabungen ! fich gefällig ju erwei= fen trachte. Cicero felbit mar nicht in biefer Berfammlung gu= gegen, allein er zogerte nicht, ber Mufforderung ber Tribunen, fich zu rechtfertigen, Kolge zu leiften 2, und bie Befchulbigun= gen, welche ihm gemacht worben maren, in einer britten vor bem Bolfe ebenfalls gehaltenen Rebe zu widerlegen. Mit Ab= ficht, fagt er barin, fei von ihm bisber ber vierzigste Abschnitt bes Borfchlags übergangen worben, ba er fich gefcheut habe, eine bereits geheilte Bunde bes Staates wieder aufzureißen und baburch feinem Borfate, ber Befchuter bes Friebens und ber Eintracht zu fein, entgegen Beranlaffung zu neuem 3wiefpalt an geben 3. In biefem Abschnitt namlich werbe Alles, mas feit bem Confulat bes C. Marius und En. Papirius von Seiten bes Staates verlieben, jugestanden ober verfauft worden fei, fur rechtmäßiges Gigenthum ber jegigen Befiger erflart, mithin MI= les, was unter ber eigenmachtigen und tyrannischen Berrschaft bes Gulla an bie bon ibm Begunftigten gefommen fei. Gefet bes Rullus gebe bemnach noch weiter, als felbft bie Befete bes Gulla, welcher eine folche Bestimmung niemals gemacht habe 4, ja es nehme fogar ben Befit berjenigen in Schut, melde eingezogene Guter ohne besondere Berechtigung burch Rauf ober Schenkung an fich gebracht batten 5. Das Befet folglich, nicht ber Gegner bes Gefetes, begunftige bie Befiger fullanischer Bandereien, und die Bertheidiger beffelben, welche ibn vor bas Bolt gerufen, mochten auftreten und bas Gegentheil beweifen.

Die Sache scheint mit dieser Erwiderung bes Cicero noch nicht vollig entschieden gewesen zu sein. Er felbst erwähnt spazter unter seinen consularischen Reden 6 neben den beiden ersten im Senat und vor dem Bolke gehaltenen noch zwei andere; es

Sullanarum assignationum possessoribus. III, 1, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> III, 4, 16 quoniam me in vestram concionem, vobis flagitantibus, convocaverunt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> III, 2, 4. <sup>4</sup> III, 2, 8.

<sup>5</sup> Es hieß nämlich nicht blos quae data, donata, concessa, vendita, fonbern auch possessa. III, 3, 11. 12.

<sup>6</sup> ad Att. II, 1, 3 Quarum una est in senatu Kal. Jan., altera ad populum de lege agraria. — Sunt praeterea duae breves, quasi ἀποσπασμάτια legis agrariae.

gelang jedoch dem Cicero mit Sulfe des Bolfstribuns &. Caci-

#### 3) Fernere Wirkfamkeit des Cicero. E. Antonius. Reden für den Roscius Otho und Nabirius.

In einem fpateren Briefe 3, in welchem es bem ber Ub: trunniafeit von ber Sache bes Staats Beschulbigten barauf anfam, feine Gefinnung ju rechtfertigen, fagt Cicero, bag am Anfang feines Confulats bereits, am 1. Januar, von ibm ber Grund ju bemienigen gelegt worben fei, mas fpater an ben Monen bes Decembers gefchehen fei, indem er bas um ben Ge: nat baburch erworbene Berbienft rubmt. Den Borfat, bas Unfebn bes Senats fo wieder herzustellen, wie es bei ben Borfahren gemefen, hatte er übrigens ichon in ber erften im Genat gehaltenen Rebe über bas Adergeset erklart 4. Much mar ein entschloffenes Berfahren ben Reuerungefüchtigen gegenüber jest nothwendiger als jemals. Der Borfchlag bes Rullus mar nicht bas Gingige, woburch bie bestehende Ordnung ber Dinge erfchut: tert merben follte, und es fehlt in ben Reben gegen ben Rullus nicht an Meußerungen, welche auf nah bevorstehende Bewegun= gen binmeifen 5.

Unter folden Umständen war es ein nicht geringer Gewinn, daß C. Antonius, der Mitcunful des Cicero, auf dessen Unterpflügung und Mitwirkung die Neuerungsfüchtigen vorzugsweise gerechnet hatten 6, vermocht wurde, die Sache derseiben aufzugeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. pr. Sulla 23, 65 agrariae legi, quae tota a me reprehensa et abjecta est, intercessorem fore professus est etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Rabir. 12, 32 vos universi — orbis terrae distributionem atque illum ipsum agrum Campanum animis, manibus, vocibus repudiavistis. in Pis. 2, 4. Plin. N. H. VII, 31 p. 28 ed. ster. Te dicente (M. Tulli) legem agrariam, hoc est, alimenta sua abdicaverunt tribus.

<sup>3</sup> ad fam. I, 9, 12.

<sup>4</sup> in Rull. I, c. 9 extr. ut hujus auctoritas, quae apud majores nostros fuit, eadem nunc longo intervallo reipublicae restituta videatur.

<sup>5</sup> in Rull. I, 9, 26 Multa sunt occulta reipublicae vulnera, multa nefariorum civium perniciosa consilia. — II, 3, 8 Die Republik plena sollicitudinis, plena timoris etc. II, 4, 10 ist sugleid, von der restitutio damnatorum die Rede.

<sup>6</sup> Plutarch. Cic. 12 οίς τῶν δέκα γενησόμενος. Dio Cass. XXXVII, 25.

Die eignen Worte bes Cicero I scheinen anzubeuten, baß dies schon vor ben Verhandlungen über bas Ackergesetz geschah, und bas Mittel, bessen sich Cicero babei bediente, war die Aussicht auf die Verwaltung einer Provinz, welche dazu beitragen konnte, ben völlig zerrütteten Vermögensumständen des Untonius wieser auszuhelsen? Dadurch daß Cicero von den beiden Provinzen, welche der Senat für die Consuln bestimmt hatte, Macedonien, welche ihm selbst zugefallen war, dem Antonius überließ3, wurde dieser gewonnen. Später gab er auch das gegen Maces donien ansangs eingetauschte Gallien auf.

Die Borfchlage aber, welche bie Bolfstribunen außer bem Udergefet bes Rullus noch zu machen hatten 4, betrafen nach Dio Caffius 1) die Berftellung ber Rinder ber Profcribirten in alle burgerlichen Rechte, 2) bie Wiedereinsetzung bes wegen Um= bitus verurtheilten P. Autronius Patus und P. Cornelius Gulla in ben Genat und bas Recht, obrigfeitliche Burben ju beflei= ben 5, 3) einen Schulbenerlaß 6. In ber Sammlung ber confularifchen Reben aber, welche Cicero fpater veranstaltete, folgte auf bie uber bas Adergefet 1) bie uber bie Lex Roscia, 2) bie fur den wegen Sochverrath angeklagten Rabirius, 3) bie uber die Kinder der Proscribirten, 4) die bei der Ablehnung der ihm angetragenen Proving vor bem Bolfe gehaltene, und hierauf bie 4 catilinarischen 7. Die Ungelegenheit ber Rinber ber Profcribir= ten murbe baber erft nach ben Reben fur ben Roscius Otho und fur ben Rabirius jur Sprache gebracht; bagegen scheint ber Plan, bem Autronius und Gulla ben Butritt jum Genat

Cic. in Pis. 2, 5 Ego Antonium collegam, cupidum provinciae, multa in republica molientem, patientia atque obsequio meo mitigavi. Daß ihm indessen Cicero beswegen keineswege traute, ihn vielmehr stets beobachten ließ und bazu namentlich ben Quastro bes Antonius P. Sertius brauchte, folgt aus Cic. pr. Sextio 3, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch. Cic. 12. Sallust. Cat. 26 Cicero collegam suum pactione provinciae perpulit, ne contra rempublicam sentiret.

<sup>3</sup> in Pis. 2, 5 Ego provinciam Galliam senatus auctoritate exercitu et pecunia instructam et ornatam, quam cum Antonio communicavi, quod ita existimabam tempora reipublicae ferre, in concione deposui, reclamante populo Romano. S. hierzu Dreffi. in Rull. I, 8, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. XXXVII, 25.

<sup>5</sup> Dio Cass. XXXVII. 25.

<sup>6</sup> χρεῶν ἀποκοπάς. Dio 1. l.

<sup>7</sup> ad Att. II, 1, 3.

und zu obrigkeitlichen Memtern wieder zu verschaffen, mit bem Udergefet bes Rullus vollig gleichzeitig gemefen ju fein. Borfchlag bagu ging von bem Bolfstribun &. Cacilius, einem Bruber ober Better bes Gulla aus, und bas Unternehmen mochte mit ben Pflichten ber Bermanbtichaft entschulbigt merben. ben Augen berjenigen jeboch, welche ftrenger urtheilten, erschien es als ein Bergeben gegen bas Unfehn ber Gerichte 1. Borfcblag mar nur wenige Tage offentlich aufgestellt, als am 1. Januar barüber im Genat berathen wurde. Bier erflarte ber Prator Q. Metellus, baß Gulla felbft benfelben nicht an bas Bolf gebracht munichte 2, und Cacilius gab bie Sache auf. Freilich fehlte es auch bierbei nicht an Gerüchten von Gewalt: thatigfeiten, melde gur Unterftubung bes Dlanes beitragen foll: ten, und man behauptete, bag Gladiatoren, welche Gulla gefauft habe, bagu bestimmt gemesen feien, erzählte auch von Drohungen, welche Autronius, beffen Unhanger augleich au ber verborbenften Claffe gehorten, ausgestoßen haben follte 3.

Die Rebe fur ben &. Roscius Dtho foll eine burchaus jufällige Beranlaffung gehabt haben. Das Befet beffelben über ben Chrenfig der Ritter im Theater mar bereits 3 Jahre guvor gegeben, und von einem Berfuch, baffelbe auf gefetlichem Bege umzustoßen, war nicht die Rebe. Dagegen erzählt Plutarch 4, bag bas Bolt, die Bestimmung bes roscifchen Gefetes fur eine Befdimpfung haltend, ben Urheber beffelben mit Gegifch im Theater empfangen habe, und ba bie Ritter fich feiner angenommen, ein heftiger Streit entstanden fei, bag aber Cicero bas Bolf nach bem Tempel ber Bellona gerufen und befanftigt babe, und baffelbe, nach bem Theater gurudgefehrt, mit bem Roscius vollig verfohnt gemefen fei. Belder Grunde fich Cicero babei bediente, ift nicht befannt. Das Berbienft aber. welches er fich baburch ermarb, muß um fo bober angeschlagen werben, ba es offenbar nur ein neuer Berfuch ber Neuerungs:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. pr. Sulla 22, 63 res judicatas videbatur voluisse rescindere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Sulla S. 62 u. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sulla 22, 62. 64-66. ejus voces, ejus minae ferebantur; ejus adspectus, concursatio, stipatio, greges hominum perditorum metum nobis seditionesque afferebant.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic. c. 13.

füchtigen war, welcher dadurch vereitelt wurde 1. Daß Senat und Ritterstand gemeinschaftlich den Bewegungen entgegenwirkten, welche den Senat erschüttern sollten, war ein Aergerniß für Alle, welche auf solche Bewegungen sannen, und es kann daher nicht Zufall gewesen sein, was dem Volke, nachdem es die Ritter 3 volle Jahre im Besit ihres Chrenplates gelassen hatte, Veranlassung gab, sich dagegen aufzulehnen. Das Volk war gegen den Roscius und sein Gesetz aufgewiegelt worden, weil man es ungern sah, daß Senat und Ritterstand zusammenhielten.

Diefelbe Parthei aber, welche auf biefe Beife ben Berthei= bigern ber Ordnung und Gefetlichkeit fich gegenüberftellte, verfuchte bald einen neuen Angriff 2. Der Bolestribun I. Labie: nus, beffen Dheim D. Labienus bei bem Mufftand bes Saturninus getobet worben mar 3, flagte ben G. Rabirius an, ben Saturninus umgebracht und baburch bes Sochverrathe (perduellio) fich fculbig gemacht zu haben. Die Sache felbft mar 36 Jahre fruher als die Unflage vorgefallen und C. Rabirius bereits hochbejahrt. Un feiner Berurtheilung tonnte , fo fern bie= felbe nur feine Perfon betraf, wenig gelegen fein; C. Rabirius aber mar Senator 4, und die Ermordung bes Saturninus und feiner Partheigenoffen war in Folge eines Genatsbefchluffes geichehen, welcher bie Confuln beauftragte, mit Bugiebung ber Bolfstribunen und Pratoren fur bie Erhaltung ber Gemalt und der Sobeit bes romifchen Bolfes Gorge ju tragen 5, obwohl bem Saturninus, nachbem bas von ihm befeste Capitol eingenommen worben, von C. Marius ein Sicherheitsverfprechen gegeben worben mar 6. Die Unflage gegen ben Rabirius mar

<sup>2 23</sup>gl. noch Plin. N. H. VII, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Allgemeinen fagt Cicero barüber in Pis. 2, 4: Ego in C. Rabirio perduellionis reo XL annis (genauer Dio Cass. XXXVII, 26 πρὸ ἐξ που καὶ τριάκοντα ἐτῶν) ante me consulem interpositam senatus auctoritatem sustinui contra invidiam atque defendi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Rabir. 6, 18. 7, 20.

<sup>4</sup> Dio Cass. XXXVII, 26. Nach pr. Rab. 11, 31 gehörte er zu ben Rittern.

<sup>5</sup> pr. Rab. 7, 20. ueber bie Mitwirfung bee Rabirius Suet. Caesar 12.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Rab. 10, 28. Bgl. Appian. B. C. 1, 32 u. 33. Plutarch Mar. c. 30.

baher zugleich ein Ungriff auf bas Unsehn bes Senats, und bie Berurtheilung besselben konnte zur Verhinderung kunftiger Beschlusse ahnlicher Urt beitragen. War aber Labienus das Werkzeug Anderer, welche die Demuthigung des Senats planmäßig betrieben, — und daß Cafar den Labienus zu der Anklage bewogen habe, versichert sowohl Sueton als Dio Cassius 1 — so war die Bertheidigung des Rabirius um so wichtiger, je mehr man Ursache hatte, solchen Planen entgegenzuarbeiten. Hortenssund Cicero suhrten daher gemeinschaftlich seine Sache 2, und es gelang ihnen seine Lossprechung zu bewirken. Indessen fommen in Beziehung auf die in dieser Angelegenheit von Cicero gehaltene Rebe noch folgende Umstände in Betrachtung.

Die Processe wegen Sochverraths pflegten feit alterer Beit von 2 Mannern entschieben ju merben, welche bas Bolf bagu ernannt hatte 3, und bem von ihnen Berurtheilten fand es frei, an bas Bolt ju appelliren. Die Große bes Berbrechens brachte augleich eine ungewohnliche Strenge ber Strafe mit fich, und ein augenblidlicher Tob pflegte benjenigen ju treffen 4, welcher für fculbig erklart worben war. Ram bie Sache an bas Bolf, fo mußten bagu bie Comitien ber Centurien auf bas Marsfelb berufen werben 5. Der Bergang ber Sache war hiernach, wie Sueton und Dio Caffius berichten, folgenber. Tros bes Biderftandes, welchen die Parthei bes Rabirius leiftete, festen feine Begner und an ihrer Spige Cafar es burch, bag bie ber= fommlichen 2 Richter, ja baß C. Cafar felbit und &. Cafar bagu ernannt wurden, mobei fatt bes Bolfe, wie es bas Bertommen forberte, ber Prator bie Bahl gehabt hatte 6. Rabirius murbe verurtheilt 7, berief fich jeboch auf bas Bolf, murbe aber auch von diefem verurtheilt worben fein, hatte nicht ber Prator Q. Metellus Celer burch Wegnahme bes Relbzeichens auf bem Janiculus bie Berfammlung aufgeloft. Sierbei bemerkt noch Dio

<sup>1</sup> XXXVII, 27. 37. Gafar und Labienus hatten gusammen unter Servilius Jauricus gebient. Suet. Caes. 3 u. Cic. pr. Rab. 7, 21.

<sup>2</sup> Er laugnete bie That. Dio XXXVII, 26. pr. Rab. 6, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio XXXVII, 27.

<sup>4</sup> Wenn auch nicht immer. Liv. XLIII, 16. Manut. de leg. c. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Rab. 4, 11. <sup>6</sup> Dio XXXVII, 27.

<sup>7</sup> Dio u. Suet. Caes. 12.

Cassius (c. 28), es habe bem Labienus freigestanden 1, ben Prozeeß zu erneuern, er habe es jedoch nicht gethan. Auch Sueton erzählt, daß Rabirius vom Casar verurtheilt an das Bolk appellirt, aber zugleich auch, daß ihm hierbei nichts mehr als die Hatte seines Richters genügt habe 2. Beide deuten auf diese Weise die Bereitelung der Anklage an, jedoch Sueton, in so fern der Angeklagte wirklich losgesprochen, Dio Cassius, in so fern die Bolksversammlung, eben als sie gegen ihn zu entscheizden im Begriff war, entlassen wurde.

Fragt man nun, auf welche Beife bie Rebe bes Cicero veranlaßt und unter mas fur Umftanben biefelbe gehalten murbe, fo ift zuerft beutlich, baß fie an bas Bolf gerichtet mar und baß Die Entscheidung von dem Bolfe abhing 3, nicht fo deutlich aber, bag bie Rebe in ben Comitien ber Centurien und unter ben Umftanben gehalten murbe, unter welchen bas von Dio Caffius erwähnte Bolksgericht Statt gefunden haben foll. Mur eine halbe Stunde, flagt Cicero, fei ihm gum Reben geftattet, und zwar, mas bas Unbilligfte fei, vermoge einer Bestimmung bes Unflagers 4. Das Recht bagu hatte Labienus offenbar nur als Bolkstribun, hatte er es aber auch in ben Comitien ber Centurien? Bar es einem Bolkstribun überhaupt nicht geftat= tet, die Comitien ber Centurien ju berufen, und bedurfte er bagu ber Mitmirkung eines boberen Staatsbeamten 5, fo mar er noch weniger zu eigenmachtigen Bestimmungen über bie bafelbft vorkommenden Berhandlungen befugt. Dagegen ift nicht un= glaublich, baß folche Bestimmungen von einem Bolfstribun in ben Tribuscomitien, welche von ihm berufen und geleitet murben, gemacht werben konnten. Da es nun, wie aus ber Rebe

<sup>1</sup> Nad Schol. Bob. ad orat. in Clod. et Cur. V, 4 p. 337 freilich aweifelhaft.

Suet. Caes. 12 Sorte judex in reum ductus, tam cupide condemnavit, ut ad populum provocanti nihil aeque ac judicis acerbitas profuerit. Bon labienus fagt Cicro pro Rabir. 4, 12 hic popularis a duumviris injussu vestro non judicari de cive Romano, sed indicta causa civem Romanum capitis condemnari coegit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Rab. 2, 4. <sup>4</sup> 2, 6. 3, 9. 12, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> diem poscere comitiis war der Ausdruck für die Forderung, weldze die Tribunen dann an die höheren Magistrate richteten. Valer. Antias ap. Gell. VII, 9, 9. Liv. XXVI, 3. XLIII, 16. Manut. de leg. c. 21.

(3, 8) hervorgeht, ber Antrag auf eine Gelbstrafe du sein scheint, um welchen es sich handelte, so scheint in der Sache bes Rabirius ein ahnlicher Fall eingetreten zu sein, wie in dem Proces des nach der Schlacht bei Drepanum des Hochverraths angeklagten P. Claudius Pulcher 1. Die Verhandlungen dieses Processes, welcher von den Volkstribunen Pullius und Fundanius vor dem Volke geführt war, wurde durch einen Sturm gestört, und da hierauf andere Volkstribunen Einspruch erhoben, indem sie erklärten, daß Niemand in derselben obrigkeitlichen Burde die Anklage wegen Hochverraths zwei Mal gegen dieselbe Person wiederholen durfe, so wurde das Versahren umgeändert und von den Anklägern auf eine Gelostrafe angetragen, zu welz cher das Volk den Angeklagten sodann verurtheilte.

Bird aber auf diese Beise wahrscheinlich, daß es weber die Comitien der Centurien waren, vor welchen die Rede des Eicero gehalten wurde, noch die Strase des Hochverraths diese nige, auf welche der Ankläger angetragen hatte, nachdem das Gericht der Centurien vereitelt worden war, so werden dadurch zugleich diesenigen Stellen der Rede in ein helleres Licht gesetzt, in denen von einer Aushebung des Gerichts wegen Hochverrath die Rede ist. Labienus soll sich nämlich darüber beklagt haben, daß dieses Gericht von Cicero gehemmt worden sei 2. Weist nun dieser die Behauptung seines Gegners nicht nur nicht zurück, sondern rechnet er sich die Sache sogar als ein Verdienst an, was Andere bereits vor ihm sich erworden gehabt, so scheint er nichts Anderes zu meinen, als daß das über den Rabirius von den Comitien der Centurien auf dem Marsselde gehaltene

Schol. Bob. l. l. p. 337. Bgl. Polyb. 1, 52. Cic. N. D. 11, 3, 7.

pr. Rab 3, 10 Nam de perduellionis, quod a me sublatum esse criminari soles, judicio meum crimen est, non Rabirii, wo eben so wie an anderen Stellen sublatum esse von der Bereitelung des Gerichts zu stehen scheint. Bergl. Ferrat. Epist. p. 60, der übrigens die Rede des Sicero auf die von Dio Cassus erwähnte Bolksversammlung bezieht und das judicium perduellionis von dem Gericht des C. u. E. Casar verstanden wissen wissen wissen des die gegenwärtige Bolksversammlung nicht auf dem Marsselb, wo Labienus vielmehr zuvor den Rabirius vergebens zu verderben gesucht hatte (10, 28), sondern auf dem Forum gehalten wurde, welches v. jenen nesarii seeleris vestigiis entsündigt werden soll, geht aus Deutlichste aus 4, 11 hervor.

Bericht nach fruberen Beifpielen, bei benen man abnliche Grunbe gehabt, von ihm verhindert worden fei. Roch mahricheinlicher wird bies burch den Bufammenhang, in welchen damit die Bebauptung gefett mird, bag Labienus, ohne bag bas Bolf es verlangt habe, burch die Duumvirn einen romifchen Burger habe perurtheilen laffen, und gwar unter fo barten Kormen, bag es ichiene, als habe er biefelben nicht aus ber Begenmart ober ber nachften Bergangenheit, fonbern aus ben Berichten ber Unna= len und ben Commentarien ber Ronige hergenommen. (5, 15). Ruhmt fich nun Cicero, biefes graufame, feiner Meinung nach nicht tribunicifche fonbern tyrannifche Berfahren verhindert ju haben, fo fcheint baburch angebeutet ju fein, bag ber von Dio Caffius allein genannte Metellus wohl nur im Auftrag bes Confuls gehandelt hatte, und daß Cicero, beforgt gemacht burch Die Aufregung, in welche ber Unklager bas Bolt gefest batte, vielleicht noch bevor etwas jur Bertheibigung bes Angeklagten gefagt worden mar, auf die von Dio Caffius angegebene Beife Die Auflosung ber Bersammlung bewirkte, mahrend freilich und bem Beugniß bes Dio Caffius fann bier bas bes Gueton entgegengefest werden - Labienus nicht verhindert werden konnte, feine Rlage, obwohl in einer anderen Form vor die Eribus: Comitien zu bringen, vor welchen hierauf Rabirius zuerft von Bortenfius, fodann von Cicero verurtheilt murbe 1.

Es war der Antrag auf eine Gelbstrafe (irrogatio multae), mit welcher Labienus nunmehr auftrat. Außer der Ermordung des Saturninus sollte dieser Antrag noch durch eine Reihe anderer Beschuldigungen unterstüht werden, welche das Leben des Angeklagten zu belasten schienen 2. Der Tod des Saturninus und die dabei verübten Gewaltthätigkeiten blieben indessen der Hauptgegenstand, und hiergegen bemüht sich deswegen auch Siecero den Rabirius zu rechtsertigen, obgleich bereits Hortensius die Grundlosigkeit der Anklage erwiesen zu haben schien 3. Der Inhalt der Rede ist daher solgender.

Es fei nur ein Ungriff auf bas Unfehn bes Senats und ber Confuln, ber burch bie Unklage eines fcmachen und ver-

<sup>&#</sup>x27; So Niebuhr zu ben von ihm herausgegebenen Fragmenten bes Cicero. Unbere Drumann V, p. 436, ber bem Ferratius folgt, u. VI, p. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2, 7-3, 8. <sup>3</sup> 6, 18.

taffenen Greifes versucht werbe, und ber 3med tein anberer als bie Straflofigfeit ber Unruhigen und Bermegenen. furge Beit, welche ber Unflager bem Bertheidiger gestattet habe, fei hinreichend, ba andere Befculbigungen faum ber Biberlegung bedurften, ber Rlage uber die Ermordung bes Saturninus aber nicht fowohl bie Beredfamteit bes Bertheibigers als bas Unfebn bes Confuls entgegengefett werden muffe (1, 2. 3, 9). Die Befchwerde namlich uber Die hemmung bes Gerichts uber Sochverrath betreffe nur ben Conful, ber bier, indem er bie Rechte eines Burgers gegen ein graufames und tyrannifches Berfahren in Schut genommen, fich mehr als Bolfefreund bargeftellt habe, als ber Tribun, ber benfelben bamit bebrobte (3, 10-5, 17). Die That felbft murbe Rabirius gern befennen, wenn er fie vollbracht hatte; benn fie wurde ihm nur gur Ehre gereichen, und gabienus felbft muffe eingefteben, bag biefelbe mit Recht gefcheben fei, fo fern er einraume, bag man mit Recht die Baffen ergriffen habe (6, 18. 19 u. 11, 31). ber That habe auch, wo fo viele und boch gestellte Manner mit ihrem Beispiel vorangegangen, von ben Uebrigen nicht anbers gehandelt werben fonnen (8, 24), bas Gicherheitsverfprechen aber, mas Marius bem Saturninus gegeben, habe nur er allein, nicht ber Genat gewährt 1. Meußerungen über ben Marius, wie fie Labienus fich erlaubt habe, murben übrigens bem Ruhme beffelben nicht nachtheilig fein; auch jest wurden bei ben inneren Uebeln, von benen ber Staat bedrobt merbe, Confuln und Senat nicht anders verfahren tonnen (12, 35).

Ein ahnlicher Angriff übrigens wie auf ben Rabirius wurde zu berselben Beit auch auf ben C. Piso, ben Consul bes Jahres 67, gemacht. Für bas um die Sache bes Abels erworbene Berbienst sollte berselbe jest burch eine Anklage gezüchtigt werden, welche wegen Bedrückung bes von ihm verwalteten Galliens vom Cicero gegen ihn erhoben wurde. Es gehörte zu ben Berbiensten bes Cicero um die Parthei des Senats, daß er des Angeklagten sich annahm, und die Lossprechung besselben beswirkte 2.

<sup>1 10, 28.</sup> Bgl. noch über ben Inhalt ber gangen Rebe: Cic. Orat. c. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. pr. Flacco 39, 98. Sallust. Cat. 49.

4) Reben über die Rinder ber Profcribirten und bei ber Ablehnung ber Proving. Gefet gegen ben Ambitus.

Inbem Cicero fich bem Borfchlag bes Rullus widerfeste, und bas roscische Gefet, ben Rabirius und Difo vertheibigte, hatte er fich ber Parthei bes Genats fo entschieben angeschloffen, baß ein Rudtritt ober ein Schwanken in ben einmal angenom= menen Grunbfaben ibm felbft wenig genübt und bem Staate nur geschabet haben murbe. Die Sache ber Abelsparthei murbe baber von ihm verfochten, auch als es fich barum banbelte, ein unbilliges und ichon nach bem Beispiel ber Borfahren verwerf: liches 1 Gefet aufzuheben. Bor ben Profcriptionen bes Gulla hatten bie Rinder ber Berurtheilten gefetlich niemals fur bie Bergehungen ihrer Bater ju bugen gehabt. Gulla aber hatte bie Rinber und Enfel ber Geachteten von Staatsamtern und vom Senat ausgeschloffen 2, obgleich mehrere von ihnen aus ben angefebenften Ramilien ftammten. Um von biefem Befebe befreit ju merben, ichien endlich, nachbem fo viele Berordnungen bes Sulla aufgehoben worben maren, bie Beit gefommen ju fein. Muf Beranlaffung vielleicht bes Cafar und unterftut von einem Bolkstribun icheinen bie Betheiligten fich unmittelbar an bas Bolt gewendet, und biefes um Burudnahme beffelben angefpro: chen zu haben 3.

Die Sarte und Ungerechtigkeit bes Gefetes war beutlich, bie Bahl ber Betheiligten aber nicht gering, und ber Beg, auf welchem sie ihre Absichten burchzuseten suchten, machte bie Bornehmen zu ihren Gegnern, auch wenn die Gewährung ihrer Forberung weniger gefährlich gewesen ware. Die Rebe, welche Cicero in dieser Angelegenheit hielt, gehörte indessen zu benjenigen, in benen er am meisten Ursache hatte, seine Beredsamkeit aufzubieten; es war schwer, bas Bolk in einer Angelegenheit zu überzeugen, wo ber Nuten, um bessentwillen ein verhaftes Geset beibehalten werben sollte, mehr auf ber Seite ber Bors

Dionys. Hal. Ant. Rom. VIII, 80. Senec. de ira c. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dionys. l. l. Liv. Epit. 89. Vellej. II, 28, ber fogar bemerkt, bie Söhne von Senatoren hätten bie Lasten ihres Standes zu tragen gehabt, ohne bessen Rechte zu genießen. Plutarch. Sulla 31. ο δε παντων αδικώτατον έδοξε των γάρ προγεγραμμένων ήτίμωσε καὶ υίους καὶ υίωνους καὶ τὰ χρήματα πάντων εδήμενσε.

<sup>3</sup> Plutarch. Cic. c. 12. Dio Cass. XXXVII, 25.

nehmen als des Bolks zu sein schien. Er verstand jedoch, die Sarte der Sache zu milbern. Er bekannte, daß es grausam sei, Manner, welche von edlen Eltern und Voreltern abstammten, von der Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten sern zu halten; so abhängig aber sei der Staat von den Gesehen des Sulla, daß er ohne dieselben nicht bestehen könne 1. Nach Plinius 2 sollen die Kinder der Proscribirten selbst beschämt zurückgetreten sein; Cicero 3 rühmt sich nur, durch Vereitelung ihrer Absichten drohenden Unruhen vorgebeugt zu haben. Der Senat scheint ihn nicht dazu beauftragt zu haben; er beschwichtigte das Volk durch personliches Ansehn, vielleicht durch Gründe, die von Mitzgliedern des Abels nicht einmal durchgehends gut geheißen werzden mochten, daher die Bemerkung in der Rede gegen den Piso, daß die Feindschaften, die er sich dabei zugezogen, nur ihm, und nicht dem Senat gegolten hätten.

Db ju ben tribunicischen Rogationen, burch welche bas Confulat bes Cicero beunruhigt murbe, auch ber Untrag auf einen Schuldenerlaß gehorte? Dio Caffius 4 fagt es ausbrudlich; auch mangelt es nicht an Stellen bes Cicero, woraus es gefolgert merben tonnte, ein Schulbenerlaß aber mar ein ju gemaltfames Unternehmen, um ohne eine allgemeinere Ummaljung ber Berhaltniffe bewerkstelligt ju merben, und ungleich fchwieris ger noch als die übrigen Borichlage ber Bolfstribunen, welche bem Cicero ju vereiteln gelang. Die Geschichte ber catilinari= fchen Berichworung zeigt, bag man erft von ber Ausführung ber Unschlage bes Catilina einen Schulbenerlaß erwartete 5, und in ber Sammlung ber consularischen Reben bes Cicero mar von einem in biefer Angelegenheit gehaltenen Bortrag feine Spur porbanden. Die Bewegungen alfo, welche in Folge bes Beftrebens einen Schuldenerlaß herbeiguführen, entftanden fein fol-

<sup>1</sup> Quinctil. XI, 1, 85.

 $<sup>^{2}</sup>$  N. H. VII, 31 Te orante proscriptorum liberos honores petere puduit.

<sup>3</sup> in Pis. 2, 4 Ego adolescentes bonos et fortes, sed usos ea conditione fortunae, ut, si essent magistratus adepti, reipublicae statum convulsuri viderentur, meis inimicitiis, nulla senatus mala gratia, comitiorum ratione privavi.

<sup>4</sup> XXXVII. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sallust. Cat. 21. 33. Cic. in Cat. II, 9, 18.

len 1, werben nur auf bie catilinarische Berfchworung bezogen werben tonnen; nennt fich bagegen Cicero felbst einen vindex aeris alieni 2, und beutet er bamit an, bag er ber Glaubiger fich gegen ibre Schuldner angenommen, ober eine Beeintrachtigung ber Ersteren burch bie Letteren nicht gebulbet habe, und fagt er an einer anderen Stelle mit beutlichen Borten, baß niemals zwar bie Schulbenmaffe großer gewesen, aber auch nicmals beffer und leichter bezahlt worden fei, weil biejenigen, welche ber hoffnung, ihre Glaubiger gu hintergeben, beraubt worden feien , jugleich fich genothigt gefeben hatten , ju bezah: len 3, fo fcheint bies auf Ginrichtungen bingumeifen, woburch Die Unspruche ber Glaubiger befriedigt ober Die Bezahlung ber Schulden leichter ermöglicht werben follte. Da nun Cicero in ber zweiten an bas Bolt gehaltenen Rebe gegen ben Catilina 4 Bergeichniffe ber aus ben angeordneten Guterverfteigerungen ge= wonnenen Ginnahmen erwähnt, welche bemnachft fatt bes erwar= teten Schuldenerlaffes von ihm veröffentlicht werben murben, fo fcheint baraus gefchloffen werben zu tonnen, bag Cicero bereits vor bem Musbruch ber catilinarifchen Berfchmorung auf Mittel bedacht gemefen mar, wodurch bie Befriedigung ber Glaubiger ohne Barte gegen bie Schuldner erleichtert werben Bielleicht bag Cicero bagu feinen Ginfluß auf bie Pratoren benutte, und es burch biefe babin ju bringen fuchte, bag Die Schuldner burch Aufopferung eines Theils ihres Bermogens ihre Glaubiger gufrieden ju ftellen genothigt murben.

Die sechste ber consularischen Reben, welche Cicero spater zusammen herausgab, wurde von ihm vor dem Bolke gehalten, als er ber ihm vom Senat zugetheilten Provinz Gallien ents sagte 5. Da die Uebereinkunft, welche er mit seinem Amtsgenoffen einging, als er ihm die Berwaltung von Macedonien ab-

de off. II, 24, 84 Nunquam vehementius actum est, quam me consule, ne solveretur etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, I, II Freilich läßt sich auch babei an die Gefahren ber catilinarischen Berschwörung benten. Eben so ad Q. fr. I, I, 6. Wie sehr indessen bamals ber Crebit und die Preise ber Güter gesunken waren, geht aus Val. Max. IV, 8, 3 hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> de off. II, 24, 84. <sup>1</sup> II, 9, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. II, 1, 3 quum provinciam in concione deposui.

trat, bereits vor bem Unfang bes Jahres erfolgt mar 1, und Die Bertheilung ber Provingen in ber Regel nicht Sache bes Bolfs, fondern bes Genats ober Folge eines Bergleichs ber Betheiligten felbft mar, fo fcheint es befrembend, bag Cicero auch in biefer Ungelegenheit vor bem Bolfe auftritt. Inbeffen mar langft von ihm die Erklarung gegeben worben, weber nach einer Proving, noch nach einer Ehre, noch nach irgend einer Muszeich: nung ober einem andern Bortheil ftreben zu wollen, mobei ein Bolfstribun verhindernd einschreiten tonnte 2. Seine Abficht war baber, auch bie Proving Gallien, welche ihm nach bem Taufch mit Untonius jugefallen mar, aufzugeben. fich nun baruber Geruchte unter bem Bolfe verbreitet haben. welche Cicero zu miberlegen wunschte, ober eine gefetliche Rothwendigkeit gur Rechtfertigung bes gethanen Schrittes vorhanden fein. Cicero glaubte fich offentlich barüber erklaren zu muffen. und gab baburch bie, wie er hingufugt, vom Genat mit Gelb und Truppen wohl ausgeruftete Proving auf, obgleich bas Bolt bagegen mar 3. Die Bermaltung berfelben murbe fpater bem mit Cicero befreundeten Prator D. Metellus Celer gu Theil, indeffen geht aus einem im nachften Sahre gefchriebenen Briefe bes Cicero an benfelben bervor, bag bie Entfagung nicht biefem su Gefallen erfolgt war, obwohl Cicero, fo viel er konnte. barauf einwirkte, bag Metellus bie Proving erhielt 4. Berhaltniffe fo wie bie bes Staates 5, fagt er vielmehr, batten es fo mit fich gebracht, und von Tage zu Tage verschaffte ibm biefer Entichluß großeren Rugen und großere Freude 6. : Seine Abneigung gegen bie ihm fpater aufgebrungene Bermaltung von Gilicien und feine Ungedulb, bavon befreit ju merben, beweift. wie wenig ihm ber Aufenthalt in ber Proving gufagte.

Neben ben bieher erwähnten Bewegungen waren es vor Allen bie Bewerbungen berjenigen, welche sich zu ben Comitien bes Jahres 63 gemelbet hatten, woburch bie offentliche Auf:

Dio Cass. XXXVII, 25.

in Rull. 1, 8, 25.

<sup>3</sup> in Pison. 2, 5.

<sup>1</sup> fam. V. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Pis. 2, 5. pr. Flace. 35, 87.

<sup>6</sup> Dio Caffins fagt (XXXVII, 33), baß Beforgniffe wegen ber Bergichwörung bes Catilina ben Cicero bewogen hatten, in Rom zu bleiben, und ben Metellus nach Gallien geben zu laffen.

merkfamteit gefeffelt murbe. Cafar hielt um bie Pratur, Catilina jum zweiten Dale um bas Confulat an. Muger ber Pras tur jedoch lodte ben Erfteren jugleich bie Musficht auf bie eben burch ben Tob bes Metellus Dius erledigte Burbe bes Pontis fer Marimus. Servilius Ifauricus und Q. Catulus, Manner bes größten Berbienftes und Unfehns, maren feine Mithemerber 1, und leicht murbe einer von beiben ben Sieg bavongetra= gen baben, mare nicht bas Gefet bes Domitius, meldes burch Sulla aufgehoben worben war, auf ben Borfchlag bes Labienus erneuert worben. Rach biefem Befet, welches im Sahr 103 v. Chr. bie Ernennung ber Priefter von ben Collegien auf bas Bolt übertrug 2, murbe bie Bahl von ber Minbergahl ber Eris bus vorgenommen, und ber Bemahlte hierauf von bem Colle: gium, in welches er gehorte, cooptirt 3. Die Bahl lag auf Diefe Beife in ben Banben bes Bolks, und bie Cooptation gefchab nur, weil man fich fcheute, bas Berfommen zu verleben. Die durch eine verschwenderische Freigebigfeit unterftutten Bemerbungen bes Cafar hatten baber ben Erfolg, bag berfelbe in ben Tribus, ju benen feine Mitbewerber gehorten, mehr Stim= men erhielt als jeber von biefen in allen gufammen 4. Die Reihenfolge ber Begebenheiten bei Gueton zeigt, bag bies noch vor ber Ernennung bes Cafar jum Prator gefchah, mabrend Dio Caffius bie Sache in bie Beit nach ber Berurtheilung ber Mitverschworenen bes Catilina fett 5, ja bie Bahl bes Cafar aus ber Milbe, mit welcher er fur biefelben gesprochen batte. bergeleitet miffen will.

Bu ben ernstlichsten Besorgnissen führten indessen die Bewerbungen um das Consulat. Außer D. Junius Silanus, E.
Licinius Murena und Servius Sulpicius hat auch Catilina sich von Neuem dazu gemeldet. Der ungünstige Erfolg, welchen seine Bewerbungen im vorhergehenden Jahre gehabt hatten, hatte ihn nicht muthloß gemacht. Un der von ihm schon damals angestisteten Verschwörung 6 hatten nicht weniger als 11 Senato-

potentissimi duo competitores. Sueton. Caes. 13. Plutarch. Caes.

Dio Cass. XXXVII, 37.
 Sueton. Nero c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. in Rull. II, 7, 18. 19.

Sueton. Caes. 13.

<sup>5</sup> Dio Cass. XXXVII, 37.

<sup>6</sup> Bu Unfang bee Junius im 3. 64 v. Chr. Sallust. Catil, c. 17.

ren und 4 Ritter Theil genommen neben vielen bei ben Ihrigen angefebenen Ginwohnern ber Municipien und Colonien. Unbere noch machtigere - und man nannte insbefondere ben DR. Grasfus - follten feine Unichlage beimlich begunftigen, auch Sungere aus angefehenen Familien ihm jugethan fein. felbit hatte Schulbenerlaß, Mechtung ber Beguterten, obrigfeit: liche Memter und Priefterthumer, Raub und Plunderung verfprocen und auf bie Unterftubung bingewiesen, welche Difo im bieffeitigen Spanien, D. Gillius aus Muceria in Mauretanien 1 und C. Untonius, welcher, wie er hoffte, fein Umtegenoffe werben wurde, eben fo ben Gingelnen einen Gib abgenommen 2. Freilich hatte ber ungunftige Erfolg ber Bewerbungen bes Catilina vorläufig auch bie Abficht ber Berfchworung vereitelt, bie Beweggrunde aber, welche jum Beitritt bewogen hatten, bauerten fort, und Catilina konnte fortwahrend auf die Unbanglich= feit berjenigen rechnen, welche biefelbe Lage und biefelbe Roth mit ihm vereinigte. Er felbft, beffen Thatigfeit und Bachfamfeit mit ben ihn umringenden Schwierigkeiten jugunehmen fchies nen, und beffen gafter burch ben Schein mancher Tugenben berhullt murben, murbe nicht mube, Unhanger jeber Urt und auf jebe Beife ju gewinnen 3, und that bies mit um fo gludlicherem Erfolg, je meniger es an Ungufriebenen fehlte. Much Frauen 4 balfen feine Abfichten in Rom begunftigen, und gur Unterftutung feiner Bewerbungen um bas Confulat verfammelten fich eben fo aut ehemalige fullanifche Golbaten, Die mit ganbereien belohnt morben maren, welche fie verschwendet hatten 5, als burch bas fullanifchen Beit heruntergekommene Marianer. Unglud ber Auch C. Untonius follte noch unter feine Freunde gehoren 6.

Unter biefen Umftanden war ein strengeres Gefet gegen ben Ambitus dasjenige, wodurch man die gewaltthatigen Bersuche bes Catilina und seiner Unhanger junachst zu beschränken suchte.

<sup>1</sup> Was Salluft von biefem fagt, ift inbeffen nach Cic. pr. Sulla 20, 56 zu berichtigen. Sillius war in bas jenfeitige Spanien geschielt worben und unterhanbelte von hier aus mit bem König von Mauretanien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sallust. Cat. 21. Dio Cass. XXXVII, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sallust. Cat. 24. Cic. pr. Coel. 5, 12. 6, 13. 14.

<sup>4</sup> Sempronia Sall. Cat. 24. 25.

<sup>5</sup> pr. Mur. 24, 50 bef. aus Arretium und Fafula. Plut. Cic. c. 14.

<sup>6</sup> pr. Mur. 24, 49.

Der Senat hatte ichon bas Jahr juvor ein folches Gefet beab: fichtigt, mar aber burch tribunicifchen Ginfpruch baran verbinbert worben 1. Best foll einer ber Mitbewerber bes Catiling. ber als Rechtsgelehrter angesehene Servius Sulvicius, baffelbe betrieben und beshalb bem Cicero Borfchlage gemacht haben. Gicero aber, beffen Leben Catilina icon ofter bedroht hatte, mar gern bereit, bie nothigen Schritte bagu ju thun. Go murbe ein Befet ausgearbeitet, worin gegen Diejenigen, welche ju Beftedungen bie Sand geboten hatten, bie Strafe erhoht, ein Eril von 10 Jahren gegen die verurtheilten Bewerber, Rrantheits: enticulbiqungen aber von Seiten ber Angeflagten fur unftatt: haft erflart murben 2. Much Glabiatorenfpiele, wofern fie nicht teftamentlich angeordnet maren, follten in ben nachften 2 Jah: ren por ben Bemerbungen von ben babei Betheiligten nicht ge= geben werben burfen 3. Die Buftimmung bes Genats ju biefem Befebe zu erhalten, mar ohne Schwierigkeit, und von bem Bolte ruhmt Cicero felbit, bag es baffelbe ohne eine Storung ber offentlichen Rube angenommen habe.

## 5) Umtriebe bes Catilina bis zu feiner Entfernung aus Rom.

Dhne auf die Scharfung des calpurnischen Gesetzes zu achzen, schien Catilina vielmehr jedem Gesetze Trot bieten zu wolzlen 4. In einer Versammlung seiner Anhänger, welche kurz vor der Consulwahl von ihm gehalten wurde, außerte er sich abermals auf eine so gesährliche Weise 5, daß der Senat für gut sand, die Comitien, welche am folgenden Tage Statt sinden sollten, zu verschieben, damit zuvor darüber berathen werden könnte. In der zahlreich besuchten Versammlung aber, welche hierauf am nächsten Tage gehalten wurde, forderte Cicero den dasselbst anwesenden Catilina auf, sich über dasjenige, was von seinen Neußerungen bekannt geworden war, zu erklären, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. ad orat. in tog. cand. p. 83 u. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Mur. 23, 47, 41, 89, pr. Planc. 34, 83. Schol. Bob. pr. Sulla p. 362. Dio Cass. XXXVII, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Vatin. 15, 37. pr. Sext. 64, 133. Schol. Bob. p. 309 u. 324.

<sup>4</sup> G. b. Schilberung feines Befens pr. Mur. 24, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Mur. 25, 50. 23gl. Sall. Cat. c. 20.

biefer nahm feinen Unftand, ju antworten, bag es von ben beiben im Staate vorhandenen Rorpern, bem ftarteren bis iebt noch hauptlofen, fo lange er lebe, nicht an einem Saupte fehlen folle 1. Der Genat fühlte ben Uebermuth; ber Befchluß aber. melder bierauf gefaßt murbe, ermangelte gleichwohl ber nothigen Strenge; bie Ginen furchteten ju wenig 2, die Undern ju viel, und ber Triumph bes Catilina mar um fo großer, je weniger er mit fo frechen Borten zu magen fchien. Much bem Cato, ber ibn mit einer Unklage bedrohte, batte er wenige Tage guvor ermibert, er merbe bas Reuer, mas an feine Guter gelegt merben mochte, nicht burch Baffer, fonbern burch Ginreißen bampfen. -Rach Dio Caffius 3 hatte Cicero von ben Gefahren gesprochen, mit benen er felbft bei ber Abhaltung ber Confularcomitien be: broht werbe, war aber nicht im Stande gemefen, ben Senat au einem Befchluß, wie er ihn munichte, ju bermogen, ba man ibm nicht gang traute, und feine Beschulbigungen gegen ben Catilina aus Privatfeinbichaft berleitete.

Die Comitien der Consulwahlen wurden von Cicero gehalten 4. Catilina erschien in Begleitung des Autronius mit einer zahlreichen Menge bewassneter Anhänger, entschlossen durch einen Angriff auf das Leben des Consuls so wie auf das seiner Mitz bewerber seine Wahl zu bewirken 5. Den Cicero aber schütze nicht nur die Menge der Freunde und Anhänger, in deren Bezgleitung er auf dem Markselde erschien, sondern auch der Unswille, welcher sich unter dem Bolke verbreitete, als man bezmerkte, wie er zur Sicherung seines Lebens genöttigt worden sei, einen Panzer unter seiner Toga anzulegen. Ohne daß Caztilina gewagt hatte, etwas zu unternehmen, gingen die Comistien vorüber, durch welche er sich in seiner Hossnung, das Conssulat zu erlangen, abermals getäuscht sah 6.

Catilina mochte jest verzweifeln, im Befig einer gefehlichen Gewalt feine Abfichten erreichen zu tonnen. Außerbem ftanb

pr. Mur. 25, 51. Plutarch. Cic. c. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Mur. I. l. pr. Sulla 18, 51 Vos enim tum, judices, nihil laborabatis, neque suspicabamini.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XXXVII, 29. <sup>4</sup> pro Sulla 18, 51.

pr. Sulla I. I. pr. Mur. 26, 52 Sallust. c. 26. Cic. in Cat. 1, 5,
 Dio Cass. XXXVII, 29.

<sup>6</sup> S. b. vorherg. Stellen u. Plutarch. Cic. c. 14.

Die Rudfehr bes Dompejus aus Afien bevor, und die neue Geftaltung ber Berhaltniffe, welche bavon erwartet murbe, machte bas Biel, nach welchem er ftrebte, immer ungewiffer. Dies be= ftimmte ibn, die Beit, in welcher noch ber eine ber beiden Confuln ein chemaliger Freund 1, und ber andere ein, wie er meinte. nicht zu gefährlicher Reind mar, zu benuten, und mit ben Baffen in ber Sand bie beabsichtigte Staatsummaljung ju versu= chen. Namentlich reigten ibn bie ehemaligen Golbaten bes Sulla 2, und fanden fich ichaarenweise bei bem En. Manlius ein, welchen Catilina unmittelbar nachbem bie Consularcomitien ein fo ungunftiges Ende fur ibn genommen batten, nach Safula in Etrurien geschickt hatte, um bafelbft aus ben bier befonbers gabl: reichen Unaufriedenen ein Beer zu bilben. Inbeffen follte ber Aufruhr auch in anderen Gegenden Staliens beginnen, und ein gemiffer Septimius aus Camerinum murbe baber nach Dicenum, C. Julius nach Upulien, P. Gulla, wenn anbers bie fpateren Beschuldigungen feiner Unklager, gegen die ibn Cicero ju recht= fertigen fucht, Glauben verdienen, nach Reapel, Andere an anbere Orte geschickt. Much ju Rom murbe Manches vorbereitet, bem Cicero fortwahrend nach bem Leben getrachtet, Berfuche gu Brandftiftungen gemacht und die Bewaffnung ber Unbanger bes Catilina fortgefest 3.

Sallust erzählt, daß Cicero vom Anfang seines Consulats an durch Fulvia, die Geliebte des in dieselbe verwickelten Q. Gurius 4, von Allem Nachricht erhalten habe, was ihm von den Anschlägen der Verschworenen zu wissen noch nicht hinreichend, um außerordentliche Schritte zu rechtsertigen. Es waren bestimmtere und vielseitigere Angaben erforderlich, und diese erfolgeten, wie Plutarch (c. 15) erzählt, nicht lange nach den Conssularcomitien durch eine Anzeige, welche M. Crassus, M. Marzeellus und Metellus Scipio dem Cicero machten 5. Durch einen Unbekannten waren dem Crassus Briefe an mehrere Personen übergeben worden, und unter diesen einer, welcher die Warnung

<sup>1</sup> Rach Dio Cass. XXXVII, 30 war er es noch immer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plut, Cic. c. 14. <sup>3</sup> Sallust, Cat. 27, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon. p. 95. Sall. Cat. 23. 28. Plut. Cic. 16. Bgl. in Cat. I, 2, 6.

<sup>5 23</sup> Bgl. Dio Cass. XXXVII, 31.

vor einem bevorftehenben Blutvergießen, und ben Rath enthielt, fich beshalb aus ber Stadt ju entfernen. Erfchredt burch biefe Rachricht, vielleicht auch, wie Plutarch hinzufugt, in ber Mbs ficht, fich gegen ben Bormurf einer Begunftigung bes Catilina ju rechtfertigen, eilte Graffus in Begleitung bes Marcellus unb Metellus Scipio noch in berfelben Racht jum Cicero, welcher mit Unbruch bes Tages ben Genat gusammenrief, bie Briefe ben Mitgliedern beffelben, an welche fie gerichtet maren, uber= gab, und biefelben laut vorlefen ließ. Alle ftimmten unter ein: ander fiberein, und ba jugleich Q. Arrius, welcher Prator gewefen war, von ben Bufammenrottungen in Etrurien benachrich: tigte, und eben fo angegeben murbe, wie Manlius babei thatig fei, und eine anfehnliche Rriegsmannschaft gufammenziehe, era wartend, mas unterbeffen in Rom gefchehen murbe, fo erfolgte bierauf ber Beichluß, welcher bie Confuln in ber bertommlichen Korm mit außerorbentlicher Gewalt ausruftete 1.

Indessen muß die Glaubwürrdigkeit dieser Berichte bahingesstellt bleiben. Gicero selbst 2 will den 21. October im Senat vorhergesagt haben, daß En. Manlius den 27. October in den Wassen sein werde, um das Blutvergicken zu unterstützen, welches den 28. vom Catilina unter den Optimaten angerichtet werden solle. Die Vorsichtsmaßregeln des Cicero hinderten den Catilina sein Borhaben zur Ausstührung zu bringen. Sehn so mislang die auf den 1. November anberaumte Besehung von Präneste 3, wo die Drangsale der sullanischen Zeit noch Nachmehen und badurch einen für die Anschläge des Catilina fruchtbaren Boden hinterlassen hatten. Ein Brief aus Fäsulä aber, welchen der Senator E. Sänius um diese Zeit dem Senat mittheilte, bestätigte die vielleicht in den Augen Vieler noch unzuverlässigen Nachrichten über die Unternehmungen des Manlius 4.

<sup>1</sup> Dio Cassus fügt noch hinzu ταραχήν τε είναι, και ζήτησιν των αδτίων αδτής γινίσθαι. Ungenau scheint hier Sallust, in so fern er 1) die Jusammenkunst beim Läca, worin Cornelius und Bargunteius sich zur Ermordung des Cicero erbieten (c. 28 u. Cic. pr. Sulla 18, 52), vor den Senatsbeschluß seht und 2) c. 29 Ea quum Ciceroni nuntiarentur etc. nicht nur mit Plutarch und Dio Cassus, sondern auch mit Cicero in Widersspruch ist.

2 in Cat. 1, 3, 7.

3 in Cat. 1, 3, 8.

<sup>4</sup> Sallust. Cat. c. 30. Dio Cass. XXXVII, 31 τὰ δὲ ἐχ τῶν Τυρσηνῶν ἀγγελλόμενα τήν τε αἰτίαν ἐπιστώσατο etc.

Gicero und ber ihm ergebene Theil ber Genatoren gogerte jest nicht bie wirkfamften Bertheibigungsanftalten zu treffen. Um ben Aufwiegelungen ber Ginwohner von Stalien außerhalb Roms ju begegnen, murbe befchloffen, ben D. Marcius Rer nach Rafula, ben Q. Metellus Creticus nach Upulien, Die Pratoren Q. Pompejus Rufus und Q. Metellus Celer aber, ben Erfteren nach Capua, ben Letteren nach Dicenum ju fchicken, mit bem Auftrag, je nachbem es bie Beit und bie Umftanbe er= forberten, Beere gu bilben. Mugerbem murbe einem Sclaven, welcher von ber Berichmorung etwas entbeden murbe, bie Freiheit und 100000 Seftertien, einem Freien Straflofigfeit und 200000 Seftertien verfprochen; auch follten bie Glabia: toren nach Capua und anberen Stabten entfernt und ju Rom unter ben Befehlen ber nieberen obrigfeitlichen Beamten Racht= machen gehalten werben 1. Gicero felbft zeigte fich offentlich nicht anders als mit einem gablreichen und bewaffneten Befolge 2, und bie Nachrichten aus Etrurien veranlagten eine Un= flage wegen Gewaltsamfeit, welche von bem E. Zemilius Paullus gegen ben Catilina, nach Ginigen auch gegen ben C. Cetheque 3 erhoben murbe.

Catilina unterdeffen, ben Schein einer völligen Unbefangenheit annehmend, zeigte sich sofort bereit, sich ber in solchen Fällen üblichen Aufsicht 4 eines angeseheneren Burgers für die Dauer seines Anklagezustandes zu überliesern. Weber M. Lepibus jedoch, an welchen er sich zuerst wandte, noch Cicero selbst, noch D. Metellus Celer wollten sich der damit verbundenen personlichen Verantwortlichkeit unterziehen; erst M. Marcellus, der vierte, welchen er darum angesprochen hatte, nahm ihn bei sich auf 5. Die von Cicero getroffenen Sicherheitsanstalten aber und die Angst und Besorgniß, welche bieselben verbreiteten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. Cat. c. 30. in Cat. I, init. <sup>2</sup> Plut. Cic. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schol. Bob. p. 320. Sallust. Cat. 31 lege Plautia interrogatus ab L. Paullo. Dio l. l. καὶ βίας — γραφήν τῷ Κατιλίνα παρισκεύασε.

<sup>4</sup> libera custodia. Geib Gefch, bes rom, Griminalproceffes S. 288.

<sup>5</sup> in Cat. I, 8, 19. Dio Saff. XXXVII, 32 nennt ftatt des Marcels lus den Metellus, und fagt vom Catilina in Beziehung auf die Zusammenskunft beim käca καὶ λαθών τὸν Μέτελλον ήλθέ τε πρός αὐτοὺς etc., allein dieser war damals wohl schon von Rom nach Picenum abgegangen.

wurden von feinen Gegnern benutt, ihn felbft verhaßt gu machen 1.

Catilina glaubte übrigens die Musführung feiner Unfchlage auf iebe Beife nunmehr beschleunigen zu muffen, und verfammelte bagu bie Saupter ber Berfcmorung in ber Racht bes 6. November im Saufe bes M. Porcius Laca. Unter Bormurfen. welche er ihnen bier wegen ihrer Unthatigfeit machte, ermabnte er, wie burch Bufammengiehung ber Truppen in Etrurien fo= wohl als burch Aufwiegelung in anberen Theilen Staliens bie Feinbfeligkeiten, welche jest beginnen follten, von ihm vorbereis tet worben feien, und er felbft fich ju bem Beere ju begeben muniche, fobalb als Cicero aus bem Bege geraumt fei. Senator &. Barguntejus und ber Ritter G. Cornelius 2 erboten fich, die Gache ju übernehmen, indem fie unter bem Bormand eines Befuche am nachften Morgen bei Cicero Butritt zu erhals ten hofften. Sierauf icheint verabrebet worben ju fein, mas bie Burudbleibenben ju thun haben follten, wenn Catilina bie Stadt verlaffen habe, wie namentlich Lentulus, Caffius und Cetheaus bie Ungelegenheiten baselbft leiten, Autronius fich Etruriens bemachtigen, Undere in Reapel, mo fich D. Gulla bereits befand 3. in Camerinum, Dicenum und Gallien 4 fur bie Berfdmorung arbeiten follten.

Indeffen wurde Cicero noch in berfelben Nacht von Allem benachrichtigt, was in biefer Berfammlung besprochen und besschloffen worden war 5. Er theilte fogleich mehreren Bertrauten bie gegen sein Leben gefaßten Anschläge mit, sicherte sein Haus burch stärkere Wachen 6, und ließ die Berschwornen abweisen, als sie, um ihr Vorhaben auszuführen, Einlaß begehrten. Kaum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. Cat. c. 31. Dio Cass. XXXVII, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sall. Cat. c. 28. Cicero in Cat. I, 4, 9 fagt nur Reperti sunt duo equites Romani und nennt pr. Sulla 6, 18 u. 18, 52 blos den E. Corneslius, Plutarch den Marcius und Cethegus (c. 16), Appian I, 3 den Lentuslus und Cethegus, Dio Caff. XXXVII, 32 fagt δύο τικάς.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sulla 19, 53.

<sup>4</sup> in Cat. I, 4, 9. II, 3, 6. pr. Sulla 19, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Cat. I, 4, 10. II, 3, 6. Plut. c. 16. Sall. c. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bu feiner Sicherheit bebiente sich Cicero, wie es scheint, besonders bewaffneter Mannschaft aus ber Prafectur Reate. in Cat. III, 2, 5. Bgl. pr. Scauro & 26.

gab es jeboch eine Periode ber Berfchworung, wo Ciceros Ber= legenheit großer war. Die Nachrichten, welche er erhalten batte, fetten ibn eben fo febr um bes Staates als um feiner felbft willen in Furcht; es bangte ibm vor neuen Nachstellungen gegen fein Leben, und boch magte er nicht, die Bewalt, mit welcher ibn ber Genat ausgeruftet hatte, gegen ben Catilina ju gebrauchen. Es fehlte noch immer an vollaultigen Beweisen, und bie Freunde bes Catilina maren jum Theil fo angefehen und mach: tig, die Sorglofigfeit ober ber absichtliche Unglaube felbft unter vielen Senatoren fo groß, baß Bewaltschritte bie fcmerfte Berantwortung augieben fonnten 1. Unter biefen Umftanben fchien bie Entfernung bes Catilina aus Rom basjenige ju fein, mas theils bas Meifte bagu beitragen fonnte, feine Absichten aufzubeden, theils bem Cicero bie beften Mittel in Die Banbe lieferte, um bie Berfchworung in ber Stadt ju unterbruden. Catilina felbit, beffen eigne Sicherheit in Rom, trop ber Furcht, Die er Underen einflogte, auf mehr als Gine Beife bedroht mar, mar bagu langft entschloffen, ber Tag feiner Unkunft im Lager bei Rafula mit bem Manlius verabredet, ein filberner Ubler vorausgeschickt 2, ja felbst Bewaffnete, welche ihn unterwegs (bei Forum Murelium) erwarten follten, und es fcbien nicht fcmer, ibn gur Befchleunigung feines Entschluffes gu bewegen. Inhalt ber erften catilinarifchen Rebe jufolge und nach ben in ber zweiten barüber vorfommenben Erflarungen mar bies in ber That ber Grund 3, weshalb Cicero ben Genat ben 7. Rovem: ber in ben Tempel bes Jupiter Stator gusammenrief.

Dieser Tempel lag am Ende ber heiligen Straße, da wo man den palatinischen Berg hinaufschritt, und gehörte, da auf bem seit früherer Zeit stark besessignen Bugel eine Besahung lag, zu den sichersten Orten der Stadt 4. Catilina erschien hier mit Mehreren, welche die Nacht zuvor mit ihm im Hause des Laca versammelt gewesen waren, in der Hoffnung durch diese Oreis

Den Trog bes Catilina beweisen die Worte in Cat. I, 8, 20 Reser, inquis, ad senatum etc.
 Bgl. außerbem I, 2, 5. 6. 12, 30. II, 2, 3.
 in Cat. I, 9, 24.

<sup>3</sup> Salluft Cat. c. 31 fagt nur sive praesentiam ejus timens, seu ira commotus, orationem habuit luculentam et utilem reipublicae.

<sup>4</sup> in Cat. I, 1, 1. Dionys, Hal. Antiq. Rom. II, 37.

stigkeit am besten gerechtfertigt zu fein. Allein man begegnete ihm mit Abscheu und Berachtung 1, und die Rede, mit welcher ihn Cicero angriff, blieb nicht ohne Erfolg.

Die Frechheit icheltenb, mit welcher Catilina in ber Mitte berienigen ericbienen fei, welche von ihm ju Opfern feiner verbrecherischen Abfichten bestimmt worben feien, und bie ibn felbft langft bes Tobes fur ichulbig erachtet batten, forbert ibn Cicero auf, bie Stadt zu verlaffen, in welcher er 1) nichts mehr ermarten tonne, weil feine Unschlage fammtlich entbedt und verrathen feien, in welcher ihn 2) nichts erfreuen konne, weil alle guten Burger ibn haßten und furchteten, und 3) er felbft in bie Rothwendigkeit verfett worden fei, fich einer gefänglichen Aufficht ju überliefern. Doge er fich baber bes Rrieges freuen, welchen er an ber Spite bes von bem Manlius gesammelten Beeres gegen bas Baterland ju beginnen gebenfe. Durch augenblidlichen Tob ihn baran ju hindern, habe ber Conful allerdings fowohl bas Recht als bie Dacht, bem Staate aber fei bamit jest wenig gebient. Dochte nur baburch bag auch bie Genoffen alle bem Catilina folgten, jugleich ber Same funftiger Uebel ausgerottet werben.

In dem trohigen Tone, dessen er früher gewohnt gewesen war, vermochte Catilina auf diese Rede nicht zu antworten. Er entgegnete nur, man möge nicht grundlosen Beschuldigungen glauben, seine Herkunft wie sein früheres Leben ließen ihn nur Gutes hoffen; er, ein Patricier, der eben so wie seine Vorsahzen manches Verdienst um den Staat erworden, bedürse nicht des Unterganges dessehen, während M. Tullius, ein fremdgeborrener Bürger, ihn rette. Noch andere Lästerworte solgten; ein allgemeines Murren aber hinderte ihn, weiter zu sprechen, er hörte, daß man ihn einen Feind und Verräther nannte, und seiner jeht nicht mehr mächtig, verließ er den Senat mit den Worten, da seine Feinde ihn gestissentlich ins Verderben zu stürzen suchten, so werde er das Feuer, was ihn verzehren solle, durch Zerstörung löschen 2.

in Cat. 1, 7, 16. 11, 6, 12. Plutarch. Cic. c. 16. συγκαθίσαι μίν οὐδείς ὑπίμενε τῶν συγκλητικών, ἀλλά πάντες ἀπό τοῦ βάθρου μετῆλθον.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Αρξάμενος δὲ λίγειν ἐθορυβεῖτο καὶ τέλος ἀναστάς ὁ Κικέρων προςἐταξεν αἰτῷ τῆς πόλεως ἀπαλλάττεοθαι, δεῖν γὰρ αὐτοῦ μὲν λόγοις, ἐκεί-

In ber nachsten Nacht begab er sich aus Rom hinweg. Bevor noch Legionen ausgehoben wurden, hoffte er fein heer zu verstärken, und alles basjenige vorzubereiten, mas zu einem Buge gegen die Stadt erforderlich schien. Andere follten untersbessen bier seine Absichten befordern.

# 6) Die catilinarische Verschwörung von der Entsernung des Catilina aus Nom bis zur Verurtheilung der Verschworenen an den Nonen des December.

Mit Freude vernahm Cicero, bag Catiling Die Stadt verlaffen habe. Begab berfelbe fich in ber That nach Rafula und ericbien er bier als Unfubrer bes von bem Manlius gefammels ten Beeres, fo mußten bie 3meifel über feine Ubfichten, welche bis jest ein entschloffenes Berfahren gebemmt hatten, vollig verfcminben. Die Beftigkeit jeboch, mit welcher Cicero Tags porber ben Catilina angegriffen batte, tonnte leicht ein Unlag gu offentlichem Zabel werben; Machtworte bes Confuls, fonnte man fagen, hatten einen Ungludlichen bie Stadt ju verlaffen genothigt, um ferneren Berunglimpfungen ju entgeben, und ber Stadt die burch grundlose Geruchte geftorte Rube wieberzugeben. Unbere bagegen mochten in ber Furcht vor Catilina, welche fich ber Gemuther bemachtigt hatte, einen Grund finben, über bie Nachläffigkeit bes Confule zu flagen, welcher, anftatt feine Bemalt gegen einen gefährlichen Burger ju gebrauchen, bemfelben gestattet hatte zu entweichen, und einen verberblichen Rrieg ge= gen ben Staat ju beginnen. Begen folche Befculbigungen. welche jum Theil in ber That gegen Cicero erhoben murben, fich ju rechtfertigen und bie Menge baburch von bem mahren Beftand ber Dinge ju unterrichten, mar bie Abficht, mit welcher Cicero am nachsten Tage nach ber Entweichung bes Catiling bas Bolt gusammenrief und die zweite Rebe gegen ben Catiling bielt.

Catilina, heißt es barin, sei jest offen als Feind bes Staaz tes aufgetreten und weniger furchtbar nach seiner Entfernung als fruber im Innern ber Stabt. Seine Unschläge lagen einem Be-

rov d' önlors nolitevouerou, misor eirat to reigos. Nach Dio Caffius XXXVII, 33 foll der Senat fogar befchloffen haben, Catilina muffe bie Stadt verlaffen.

ben offen bor Mugen, es fei eine Bacherlichkeit, an ein freiwillis ges Eril ju glauben, und nichts ju bedauern als bag er nur fo Benige mit fich genommen. Beit furchtbarer namlich feien bie Burudgebliebenen; boch auch biefe murben mohl thun, bem Catilina au folgen; benn bie Beiten ber Dilbe und ber Coonung feien vorüber und Strenge werbe fatt ber Rachficht ein= Bas mochten auch Golde noch hoffen, von benen bie Einen ben Frieden haßten, weil bie Trennung von anfehnlichen aber verschuldeten Befibungen ihnen ju fchwer fei, Die Underen, weil fie trot ihrer Schulden nach Berrichaft trachteten, noch Unbere, weil fie bas burch bie Schenfungen bes Gulla Erhals tene verschwendet, Undere endlich, weil ihnen ber Berluft ihres Bermogens, ober Berbrechen und gafter feinen anderen Ausweg Das Bolt alfo mochte nur fortfabren, burch ubria ließen. Bachfamteit fich vor ben Unschlagen ber Berfchworung gu vermahren, und bas Uebrige von ber Furforge bes Confuls und von bem Beiftanb ber Unfterblichen ermarten.

Uebrigens ergab fich aus bemjenigen, mas bemnachft von Seiten bes Catilina und feiner Partheigenoffen geschah, daß die Borte bes Cicero nicht zwecklos gewesen waren. Go lange noch irgend die Musficht bagu porbanden mar, fuchten biefelben uber ihre Abfichten zu taufchen. Bei ber Anfunft bes vom Genat nach Etrurien gefandten D. Marcius Rer fchickte En. Manlius Abgeordnete an ihn 1, welche ihn verfichern follten, nur gur Gelbfterhaltung, nicht gegen bas Baterland feien die Baffen ergriffen worden; die Graufamkeit der Glaubiger und der Richter, Mangel und Roth habe bagu gezwungen. Much fruber habe man mohl mit ber Bulflofigfeit ber Menge Mitleid gehabt, und gang furglich noch jur Erleichterung ber Schulden bem Billen ber guten Burger gemäß, Gilber mit Rupfer ju bezahlen ge-Schon ofter habe bas Bolt, burch Stolz ober herrich: fucht gebrudt, die Baffen ergriffen. Gie felbft verlangten nicht Berrichaft noch Reichthum, fondern Die Freiheit, welche ein guter Burger erft mit bem Leben aufgeben burfe, und baten ben Marcius und ben Genat, fich ungludlicher Burger anzunehmen, ihnen ben Schut ber Befete, welche ihnen die Ungerechtigkeit ihrer Richter entriffen babe, wiederzugeben, und fie nicht in bie

<sup>1</sup> Sallust, Cat. 32.

Nothwendigkeit zu versetzen, ihren Untergang fo blutig als mogslich zu verkaufen 1. Marcius entgegnete ihnen hierauf, sie mochten, falls sie ben Senat um etwas zu bitten hatten, die Waffen niederlegen und ihre Bitten in Rom andringen. Hulfestehende hatten von jeher bei Senat und Volk Gehor gefunden 2.

Eben fo fcbrieb Catilina mehreren Confularen und anderen burch ihre Gefinnung portheilhaft bekannten Derfonen, burch erbichtete Beschuldigungen bedrangt und unfabig, ber Uebermacht feiner Reinde ju miberfteben, weiche er bem Schidfal und begebe fich nach Maffilia in die Berbannung, nicht als ob er fich eines Berbrechens bewußt fei, fonbern um bem Staat bie nothige Rube zu erhalten. Much ein Brief an ben Catulus, welchen biefer hierauf bem Genat mittheilte, mar im Jone eines fculb: los Berfolgten geschrieben, obwohl fonft in ber Abficht, fich jugleich gegen ariftofratifch Gefinnte ju vertheibigen. Durch Un= gerechtigkeiten, bieß es barin, und Beschimpfungen bewogen, und außer Stande, feine Burbe gu behaupten, weil ihm bie Kruchte feiner Thatigkeit und feiner Unftrengungen entzogen morben, habe er die Bertheidigung ber Ungludlichen übernommen, nicht als ob er nicht felbft feine Schulden bezahlen gekonnt 3, fondern weil er Unwurdige geehrt, fich felbft aber burch falfchen Berbacht gurudgefest gefeben babe. Mus biefem Grunde fei er Soffnungen gefolgt, welche ihm feiner Lage jufolge feine Schanbe bringen fonnten. Er murbe mehr gefchrieben haben, aber es fei ibm gemelbet worben, baß er burch Bewalt bebroht merbe. Catulus moge fich baber nur ber Dreftilla, feiner Gattin, annehmen 4.

Während auf diese Weise ber wahre Grund seiner Entfernung verhullt werben sollte, hatte sich Catilina in Begleitung von 300 Bewaffneten 5 auf der aurelischen Straße nach dem Gebiet von Arretium begeben, hatte hier, einige Tage in dem Hause des E. Flaminius Flamma verweilend, die früher schon aufgewiegelte Einwohnerschaft bewogen, die Waffen zu ergreisen, und war hierauf mit allen Zeichen der Feldberrnwurde im Lager

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ld. c. 33. <sup>2</sup> ld. c. 34.

<sup>3</sup> Rgl. in Cat. 1, 6, 14. ruinae fortunarum proximis Idibus.

Sall. Cat. c. 34 u 35. vgl. in Cat. l. l.
 Plutarch. Cic. c. 16. in Cat. I, 9, 24.

bei Rafula eingezogen 1. Die Rachricht bavon mar jeboch taum nach Rom gefommen, als ber Genat ben Catiling und Manlins fur Reinde bes Staates erklarte, und ihren Truppen einen Ters min bestimmte, bis zu welchem es ihnen erlaubt fein follte, bie Baffen ungeftraft niebergulegen. Außerbem murbe ben Confuin aufgetragen, Truppen ju werben, bem Untonius insbefonbere. ben Catilina mit einem Beere ju verfolgen, und bem Cicero, fur bie Gicherheit ber Stadt ju forgen 2. Inbeffen mar bie Bartnadigfeit ber Unhanger bes Catilina ober bas Bertrauen. was er ihnen einzufloßen gewußt hatte, fo groß, daß trot zweier Senatsbeschluffe Niemand weber burch die verheißenen Beloh: nungen bewogen murbe, etwas ju entbeden 3, noch bas Lager bes Catilina ju verlaffen. Catilina felbft hatte ben Titel und bie Burbe ber Confuln 4 angenommen, und mar eben fo eifrig beschäftigt, die Truppen einzuuben, welche bei feiner Untunft bereits 20000 Mann fart maren, als bie Stabte Etruriens auf feine Geite zu gieben 5.

Die Sache ber Berschwörung zu Rom war unterbessen in ben Sanben von Solchen, welche zwar ihrer Geburt nach zu ben angesehensten gehörten, und in ihrer Lage Beranlassung geznug hatten, die Berschwörung nach Kräften zu beförbern, an Befähigung bazu aber bem Catilina nachstanden. Als Haupt berselben wurde P. Cornelius Lentulus Sura betrachtet 6. Aus bem patricischen Geschlecht der Cornelier stammend, war er, ein Altersgenosse des Hortensius 7, während Sullas Herschaft Duästor (81 v. Chr.) und 10 Jahre später Consul gewesen. Daß es ihm nicht an Talent zur Beredsamkeit fehlte, und daß er troß einer gewissen Unbehülslichkeit in Worten und Gedanken durch seine äußere Erscheinung und die Annehmlichkeit und

<sup>1</sup> Sall. u. Dio Cass. XXXVII, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sallust. Cat. c. 36. Dio Cass. XXXVII, 33 fagt audy αὐτοί τε την ἰσθητα μετίβαλον.

<sup>3</sup> S. ben früher (S. 226) erwähnten Befchluß über bie fowohl Freien als Sclaven gemachten Berfprechungen.

<sup>4</sup> Dio l. l. Rady Appian war es die Würde eines Proconfuls. B. C. II, 3. 5 Plut. Cic. c. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sallust. Cat. c. 39 u. 59. pr. Sulla 6, 16, 10, 30; am beutlichsten 11, 33. Bgf. pr. Flacco 38, 95 u. 39, 97.

<sup>7</sup> Cic. Brut. 64, 230.

Starte feiner Stimme Beifall gefunden habe, lagt Gicero im Brutus 1 nicht unermabnt, und giebt es fogar in ber nach ber Entbedung ber Berichworung gehaltenen britten catilinarifchen Rebe 2 ju; fein Leben jeboch mar auch fruber ichon nicht frei von mancherlei Rleden. 218 Quaftor beschulbigte man ihn, eine große Summe Gelbes aus ber Staatscaffe entwenbet gu baben 3, und aus ber Schamlofigfeit, mit welcher er geantwortet haben follte, als ibn Gulla im Genat beshalb gur Rebe fette, leiteten Manche bie Beranlaffung ber, bag er ben Beinamen Gura erhielt 4. Und obgleich er fowohl von biefer als von einer fpateren Befdulbigung freigesprochen murbe 5, entging er boch nicht ber Strenge, mit welcher bie Cenforen Bentulus Clobianus und Bellius im Jahre 70 v. Chr. ben Senat mufterten. Begen Schwelgerei wurde er aus bem Senat geftogen, und er: langte erft baburch wieber Butritt, bag er fur bas Sahr 63 v. Chr. jum zweiten Dale jum Prator gewählt murbe. Theilnahme an ber Berfchworung hatte ihn nicht nur ein in vieler Beziehung bem bes Catilina abnliches Schicffal, Erbitterung über erlittene Befdimpfungen, Rachfucht und Chrgeis bewogen, fonbern auch Berbeigungen funftiger Große, welche er in fibnllinischen Drakeln zu lefen glaubte 6. Drei Cornelier foll: ten in Rom gur Berrichaft gelangen; nach Ginna und Gulla aber, welche bor ihm ihr Schidfal erfullt hatten, glaubte er ber britte ju fein. Golden Traumereien jeboch fich hingebend, mochte er oft Bichtigeres überfeben, und Thatigfeit und Ent=

<sup>1 64, 230.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Cat. III, 5, 11 ita eum non modo ingenium illud et dicendi exercitatio, qua semper valuit, sed etiam — impudentia, qua superabat omnes, improbitasque defecit.

<sup>3</sup> Plutarch. Cic. c. 17.

<sup>4</sup> Der Beiname Sura aber kam schon in früherer Zeit vor. Nach Plutarch aber soll Lentulus bem Sulla gesagt haben λόγον μέν οὐ διδόναι, παρίχειν δὲ τὴν κνήμην, ώς περ εἰώθεισαν οἱ παίδες, ὅταν ἐν τῷ σφαιρίζειν ἀμαστωσεν.

<sup>5</sup> Plut. l. l. u. Cic. ad Att. I, 16, 9 bis absolutum esse Lentulum.

<sup>6</sup> in Cat. III, 4, 9. 5, 10. pr. Sulla 25, 70. Sallust. c. 47. Plut. Cic. 17. Sentusus glaubte außerbem (in Cat. III, 4, 9), fatalem esse hunc annum —, qui esset decimus annus post virginum absolutionem etc. Reber b. absolutio virginum f. Ascon. ad Mil. c. 12. Cic. Brut. c. 43 u. 67. Plutarch. Cato min. c. 19.

schloffenheit zeichneten ihn weit weniger aus, als Schamlofige teit und Unredlichkeit 1.

Neben Lentulus Sura nahm C. Cornelius Cethegus ben nachsten Plat in der Reihe der Verschwornen ein. Auch dieser namlich gehörte zu den senatorischen Mitgliedern der Verschwösrung<sup>2</sup>. Früher in Spanien, wurde er eines Mordanschlags gez gen den D. Metcllus Pius beschuldigt, und seit er ein Genosse des Catilina geworden war, war das Gewaltsamste und Verwez genste immer auch dassenige, wornach er am meisten trachtete<sup>3</sup>. Auch ihn hatte E. Kemilius Paullus die Absicht gehabt, zugleich mit Catilina wegen Gewaltthätigkeiten öffentlich anzuklagen 4.

E. Cassus Eonginus, ber britte ber in Rom zuruckgebliebes nen Führer ber Berschwörung, war aus einer plebejischen aber ahnenreichen Familie, und hatte sich mit Cicero um bas Conssulat beworben, ohne biesem jedoch babei surchtbar zu sein. Träge und unbehülslich schien er mehr burch Stand und Geburt als burch personliche Tüchtigkeit unter bie haupter ber Bersschwörung gekommen zu sein 5.

Der Schein von Popularitat, welchen sich die Berschwores nen zu geben wußten, versehlte seinen Zweck nicht. Wie sehr auch die besseren Burger auf der Seite des Senats waren, so erwartete doch die Menge mehr neugierig als ängstlich den Ausgang, entschlossen die Gelegenheit zur Demuthigung der Großen, welche die Plane des Catilina darzubieten schienen, nicht undernutt vorübergehen zu lassen. Auch Cicero nennt die Anzahl derjenigen, welche nach Unruhen trachteten, nicht gering, und bestätigt die Worte des Sallust, welcher versichert, das Unheil, welches den Staat bedrohte, würde nicht gering gewesen sein, wenn Catilina in dem ersten Treffen gesiegt hatte. Auch mangelte es nicht an Solchen, welche dem Catilina von Rom aus in sein Lager solgten, obwohl der Sohn des Senators A. Fulsvius, welcher dasselbe gethan, von seinem Water nicht nur zu-

in Cat. III, 7, 16. 5, 11. Sallust. c. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sall. c. 17. <sup>3</sup> pr. Sulla 25, 70. Sallust. c. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schol. Bob. in Vatin. p. 320.

<sup>5</sup> in Cat. III, 7, 16. Ascon. ad orat. in tog. cand. p. 82. - Apppian B. C. II, 4 erwähnt 4 Saupter ber Berschwörung: Lentulus, Cethegus, Statilius und Cassus. Statilius auch oft bei Cicero genannt.

rudgerufen, sondern auf deffen Befehl auch getobet wurde. Lentulus aber unterließ nicht, den Anweisungen des Catilina zusfolge, zu Rom alle diejenigen aufzuwiegeln, welche er burch Charakter ober durch Schickfal zu Unruhen geneigt fand 1.

Die Allobroger, Grengnachbarn ber romifchen Proving im jenseitigen Gallien, und besmegen ofters in Rriege mit ben Statthaltern bafelbft verwickelt, waren nicht lange guvor von bem Proconful C. Calpurnius Difo, welcher nach feinem Confulat ber Proving 2 Jahre bindurch vorgestanden batte, gur Rube gebracht worben 2. Rriegssteuern aber, welche ihnen, wie es scheint, auferlegt worben waren, und Sabsucht ber romischen Beamten hatten ihnen eine brudenbe Schuldenlaft jugezogen und fie genothigt, Befandte nach Rom ju fchicken, welche ben Senat um Schonung bitten follten. Der Ginfluß ber Parthei jeboch, ju welcher Difo geborte, fant ihnen im Bege, und bie Berichworenen grundeten barauf bie Soffnung, bag Roth und Ungufriedenheit ihren Untragen ju Bulfe tommen murben 3. Ein gemiffer D. Umbrenus, welcher in Sanbelsgeschaften fich fruber in Gallien aufgehalten hatte, und bafelbft ben Sauptern ber Allobroger befannt geworben mar, erhielt baber ben Auftrag vom Bentulus, bie Gefandten zu bem Ende auszufundschaften 4. Diefe gaben ihre Gefinnung auf eine fehr unzweideutige Beife ju erkennen, und zeigten fich boch erfreut, als ihnen Umbrenus eroffnete, bag er ihnen, wenn fie Manner fein wollten, ein Mittel zeigen tonne, um allen ihren Leiben zu entgeben. Dach= bem fie Alles versprochen hatten, mas von ihnen verlangt merben murbe, fuhrte fie Umbrenus in bas nicht weit vom Forum

Sallust, Cat. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. 1, 13, 1. in Cat. III, 9, 22 Quid vero? ut homines Galli ex civitate male pacata, quae gens una restat, quae populo Romano bellum facere et posse et non nolle videatur, spem imperii et rerum amplissimarum ultro sibi a patriciis hominibus oblatam negligerent etc. id non divinitus factum putatis?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Appian. B. C. II, 4. Plutarch. Cic. c. 18.

<sup>4</sup> P. Umbrenus libertinus homo, a quo primum Gallos ad Gabinium perductos esse constabat. Außerbem D. Manlius Chilo u. b. Fäsulaner Furius dabei thätig. in Cat. III, 6, 14. Jedoch horum omnium scelerum improbissimus machinator Cimber Gabinius. in Cat. III, 3, 6. Sall. Cat. c. 40. — pr. Sulla 13, 36—39 wird Cassilie erwähnt.

gelegene Saus bes D. Brutus, und machte fie hier mit ben 3weden und Theilnehmern ber Verschwörung bekannt. Um bie Sache zu vergrößern, wurde babei Mancher bazu gerechnet, ber ber That nach nicht bazu gehörte. Bon ben Allobrogern aber wurde verlangt, die Verschwörung durch Erhebung eines Kriegs im jenseitigen Gallien zu unterstügen 1.

Die Befandten mochten indeffen furchten, bag bie Mubfich: ten, mit benen man ihnen fchmeichelte, julegt ju ihrem und ihres Bolfes Berberben ausschlagen burften, vielleicht auch auf bie Dankbarteit bes Genats rechnen, und vertrauten baber bie Sache bem Q. Fabius Sanga ihrem Patron 2, welcher nicht abgerte, biefelbe bem Cicero mitzutheilen. Diefer, welcher fo lange von enticheibenberen Dagregeln gegen bie Saupter ber Berichworung in ber Stadt abgehalten mar, als es ihm noch an Mitteln, Diefelben ju uberfuhren, mangelte, hatte es fur bie aunftiafte Rugung bes Schidfals ju balten, bag ihm bie Belegenheit bagu jest von ben Allobrogern bargeboten murbe 3. Inbeffen waren biefe felbft noch nicht im Befit vollaultiger Beweise, und murben baber angewiesen, bie Unterhandlungen mit ben Berfcmornen eifrig fortzuseben, und auch biejenigen angus geben, mit benen fie bis jest noch nicht in unmittelbarem Ber= febr geftanben 4.

In der That namlich naherten sich die Anschläge der Bersschworenen immer mehr ihrer Aussührung. Es entstanden Bewegungen in Gallien, Picenum, Bruttium und Apulien 5, und obwohl die Furcht größer war als die Gefahr, und im diesseitiz gen Gallien der Prator Metellus, im jenseitigen der dassige Statthalter C. Murena mit Erfolg den Unruhstistern entgegenwirkten, und mehrere von ihnen gefangen sehten, so wurde doch die Nothwendigkeit der Vorsicht und Wachsamkeit immer drinzgender. In Rom aber war unmittelbar nach der Entsernung des Catilina beschlossen worden, auf die Nachricht von der Ankunst des Catilina zu Fäsulä solle der Volkstribun E. Bestia vor

<sup>1</sup> Mußer App. II, 4 u. Plut. c. 18 f. in Cat. III, 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. B. C. II, 4. Sanga war noch fpater ein Freund bee Gicero. in Pison. 31, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Cat. III, 2, 4, pr. Mur. 37, 78. <sup>4</sup> Sall. Cat. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Cat. III, 6, 14. pr. Sulla 19, 53. Sall. Cat. 43. App. B. C. II, 2.

bem Bolke bas Berfahren bes Cicero offentlich angreifen, und alle Schuld wegen bes entstehenden Krieges auf ihn zu werfen suchen 1, in der darauf folgenden Nacht aber die Stadt an mehreren Orten angezündet, Cicero und andere Gegner der Berschwornen ermordet, und während der Verwirrung zugleich die Vereinigung mit Catilina bewerkstelligt werden 2. Im Hause bes Cethegus hatte man dazu eine große Menge von Wassen aufgehäuft 3. Gethegus selbst trieb mit ungestümer Haft zur Beschleunigung der gefaßten Beschlüsse, und erbot sich mit Wesnigen das Versammlungshaus des Senats zu erstürmen, und wenn gleichwohl mehrere Wochen unbenutzt verstrichen, so lag die Schuld nur an dem Zögern des Lentulus, nach dessen Meisnung die Aussührung erst bei der Feier der Saturnalien im Monat December ersolgen sollte 4.

Die Zeit, die auf solche Weise verging, wurde unterbeffen von den Gesandten der Allobroger ganz der Anweisung des Cizcero gemäß benutt. Indem sie sich vom Gabinius bei den sämmtlichen Säuptern der Verschwörung einführen ließen, verzlangten sie von den einzelnen schriftliche Versicherungen, um dieselben ihren Landsleuten versiegelt zu überbringen. Man that, was sie verlangten; Cassius versprach sogar selbst zu kommen, und verließ die Stadt, noch ehe die Gesandten abreisten 5.

Die Rudkehr berfelben war jest auf ben 4. December festgesett 6 und zugleich eine Busammenkunft zwischen ihnen und
bem Catilina verabredet worden, zu welcher ihnen der Erotoniate T. Bulturcius vom Lentulus als Begleiter mitgegeben werden
sollte. Die Allobroger waren außerdem mit den von Lentulus, Gethegus und Statilius an ihr Volk gerichteten Schreiben, Bulturcius mit einem Briefe des Lentulus an den Catilina und mundlichen Aufträgen an denselben versehen worden, in welchen man ihn aufforderte, auch den Beistand der Sclaven nicht zu verschmähen, und mit seinem Juge gegen Rom nicht länger zu zögern, da hier Alles bereit sei 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. Cat. 17 u. 43 App. B. C. II, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Cat. III, 6, 14. IV, 6, 13 pr. Sulla 19, 53.

<sup>3</sup> in Cat. III, 3, 8. 5, 10. Plut. Cic. 18.

<sup>4</sup> in Cat. III, 4, 10. 7, 17. Sall. Cat. 43.

<sup>5</sup> in Cat. III, 4, 9. pr. Sulla c. 13. Sall. Cat. 44.

<sup>6</sup> pr. Flacco 40, 102.

Gicero beauftragte hierauf die Pratoren & Flaccus und C. Pomtinus die zweitausend Schritte von der Porta Flaminia auf der flaminischen Straße gelegene milvische Brude (Ponte Molle) zu besetzen und daselbst die allobrogischen Gesandten mit ihrem Begleiter gesangen zu nehmen 1. Dies geschah. Als die Allosbroger und Bulturcius mit einem ansehnlichen Gesolge noch vor dem Anbruch des Tages die Brude betraten, wurden sie von den Pratoren angehalten und nebst den Briefen, welche sie bei sich führten, zum Cicero gebracht 2.

Diefer hatte jest, mas er munichte, Stand und Berfunft ber Berfchworenen aber nothigten ibn vorfichtig gu fein 3. Bor Allen war erforberlich, ber Schuldigen fich zu verfichern. fius mar bereits abgereift, auch M. Coparius, burch welchen in Apulien hatte Aufruhr gestiftet werben follen, entflob, ebe man fich feiner bemachtigen tonnte; Gabinius aber, Statilius, Ces theaus und Bentulus erfcbienen auf Die Borladung bes Confuls 4. Bugleich fullte fich bas Saus beffelben mit einer Menge ber angefehenften Manner, welche auf die Rachricht von dem Borges fallenen berbeigeeilt maren. Cicero trug jedoch Bedenfen, bie Briefe andere ale im Beifein bes Genats ju eroffnen, und bes nutte bie Bwifchengeit, um jugleich bas Baus bes Cetheque burchfuchen und bie bafelbft befindlichen Baffen wegnehmen gu laffen. Er felbft geleitete bierauf perfonlich ben Bentulus in ben Tempel ber Concordia, mo ber Genat versammelt mar, und bes gann die Untersuchung, indem er guerft den Bulturcius verborte. Es murbe biefem ein Sicherheitsverfprechen gegeben, und er bes gann nach einigem Laugnen feine Bekenntniffe, indem er alles basjenige bestätigte, mas fruber burch bie Mittheilungen ber Allobroger über Die Auftrage und Briefe bes Centulus an ben Catilina zu ben Dhren bes Cicero gefommen mar 5. Gben fo berichteten bie allobrogifchen Gefandten fowohl über bie fchrift= lichen Berficherungen, welche ihnen vom Bentulus, Cethegus und

Sall. c. 45. in Cat. III, 2, 5. pro Flacco 2, 5. 40, 102. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Cat. III, 3, 6. <sup>3</sup> Sall. c. 46. <sup>4</sup> in Cat. III, 3, 6.

<sup>5</sup> in Cat. III, 3 u. 4. Plutarch. Cic. c. 19. Bulturcius gehörte zu ben Berschworenen, allein er scheint nicht um alle Geheinnisse gewußt zu haben. Er sagt von sich nach Sallust c. 47 paucis ante diebus a Gabinio et Coepario socium adscitum, nihil amplius scire quam legatos.

Statilius für ihr Bolt mitgegeben waren, als über bie Mittheilungen berselben in Beziehung auf die Verschwörung selbst und über die des Lentulus insbesondere, so fern dieselben seine abergläubischen Hoffnungen betrafen. Die Briefe der Verschworrenen wurden in ihrer Gegenwart eröffnet und reichten hin, sie zum Geständniß zu bringen; nur Lentulus versuchte zu läugnen, bekannte aber ebenfalls, als er an seine Aeußerungen über die sibhllinischen Orakel erinnert und der Brief vorgelesen wurde, welchen er an den Catilina geschrieben hatte. Auch Gabinius gab, obgleich es an schriftlichen Beweisen gegen ihn sehlte, die Beschuldigungen zu, welche ihm von den Galliern gemacht wurden 1.

Der Senat gogerte nicht bas Berbienft, welches fich Cicero fo wie bie Pratoren Flaccus und Pomtinus erworben batten, in bem Befchluß, welcher hierauf gefaßt murbe, offentlich anguer= fennen, und ordnete jugleich an, bag Lentulus feine Pratur nieberlegen und eben fo wie Cetheque, Statilius, Gabinius, Caffius, Coparius, P. Furius, D. Mantius Chilo und P. Umbrenus als Feinde bes Staates behandelt, und biejenigen unter ihnen, welche in Rom anwesend, unter gefängliche Aufficht geftellt werden follten. Lentulus murbe auf biefe Beife bem D. Lentulus Spinther, welcher Mebilis mar, Cethegus bem Q. Cornificius, Statilius bem G. Cafar, Gabinius bem M. Craffus, Coparius, nachbem man ihn auf ber Flucht eingeholt hatte, bem Senator En. Terentius anvertraut 2. Dem Cicero gu Chren befchloß ber Senat ein mehrtagiges Dantfest 3, welches &. Cotta in Borfchlag gebracht hatte 4, und bem Bulturcius fo wie ben Mubrogern wurden fur bie gemachten Eroffnungen fpater noch Belohnungen zuerkannt 5. In bas Lob bes Cicero aber ftimm= ten auch bie Ungefehenften ein; D. Catulus nannte ihn Bater bes Baterlands und &. Gellius mar ber Meinung, bag ibm ber Staat eine Burgerfrone fculbig fei 6.

in Cat. III, 5, 11 u. 12. Worte bes Briefs bes Bentulus an ben Catilina bei Salluft c. 44 verschieben, Inhalt jedoch berfelbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Cat. III, 6, 14. Sall. Cat. 47. 50.

<sup>3</sup> in Cat. III, 6, 15. 10, 23. pr. Sulla 30, 85.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Philipp. II, 6, 13. <sup>5</sup> Sall. Cat. c. 50.

<sup>6</sup> in Pison. 2, 4.

Che inbeffen ber Senatsbeschluß fchriftlich aufgezeichnet und offentlich bekannt gemacht worben war, eilte Cicero bas Bolk abermals jufammengurufen ! und es von bem Erfolg ber Unterfuchung zu unterrichten. Es mar nothwendig, die burch bie Beruchte, welche fich verbreitet hatten, gespannte und gereigte Menge zu beruhigen, und es ichien bagu nichts bienlicher, als wenn berfelben mit ber Bewißheit von dem Dafein ber Berfcmorung zugleich bie Nachricht von der Unterdruckung berfelben ertheilt murbe. Der Unfang ber bei biefer Belegenheit gehalte: nen Rebe brudt baber unumwunden bie Freude und bas Gelbft: gefühl aus, welches ihn ergreift, indem er baran erinnert, wie burch feine Unftrengungen Stadt und Burger gludlich aus brobenben Gefahren gerettet worden feien. Geiner Gorafalt, fagt er, fei es nunmehr gelungen, nachbem er ben Catilina bie Stadt zu verlaffen genothigt, auch biejenigen zu überführen, welche von ihm bafelbft jurudgelaffen worben feien. Jebe Soffnung bes Catilina fei bamit vernichtet, bas Beer, welches ber= felbe gesammelt habe, fei wenig ju furchten, und die Bulfe ber Unfterblichen habe fich nicht nur burch Bunbergeichen 2, fonbern vorzüglich burch bie Fügungen, burch welche bie Unschlage ber Berfcwornen fich felbft verrathen hatten, aufs Reue bemabrt. Dafur aber ben Gottern ju banten, fei um fo mehr Grund vorhanden, je weniger die Rettung bes Staates, welche fruber oft große Opfer gefoftet, mit Nachtheilen fur bie Gingelnen vers bunden gemefen fei. Er felbft begehre fur fein Berbienft nur bie Erinnerung baran und hoffe burch ben Beiftand ber guten Bur: ger ftets gegen bie Unschlage ber Unredlichen geschutt ju fein.

Der Eindruck, welchen die Borte bes Cicero machten, mußte um so gunstiger sein, da zugleich bafür gesorgt war, theils daß die Ausfagen der Zeugen von besonders angesehenen und geachzteten Mannern niedergeschrieben 3, theils daß Abschriften dersels ben derentlich bekannt gemacht wurden 4. So wurden nicht nur diejenigen, welche bis jeht noch gezweiselt hatten, überzeugt,

<sup>1</sup> Rad Plutarch Cic. c. 19 noch am Abend beffelben Tages.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Cat. III, 8, 19, 20, 21.

<sup>3</sup> pr. Sulla 14, 41 werben ber Prator M. Coeconius, M. Maffala bamals Bewerber um bie Pratur, P. Nigibius, App. Claubius genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> pr. Sulla 15, 42.

fondern auch biejenigen belehrt, welche bie Abfichten bes Catilina und feiner Unhanger nur ben Bornehmen fur feindlich gehalten hatten, und die Erbitterung gegen bie Berichworenen mar um fo großer, je beutlicher Alle bas Unglud erkannten, mas ber gefammten Stadt, insbefondere aber bem befferen und wohlhas benberen Theile ber Burger bereitet worden mar. Die treue Unbanglichkeit, welche ber Ritterftand bem aus feiner Mitte er: bobenen Conful bezeigte, half mit ber Sache bes Cicero auch Die bes Senats vertheibigen, ju beffen Schut fich eine Ungahl Ritter beim Tempel ber Concordia aufgestellt hatte 1. In Berlegenheit aber fette fortmahrend einestheils, bag außer ben bereits Angegebenen noch viele Undere ber Mitwiffenschaft und Theilnahme an ber Berichmorung beschuldigt murben, beren Beftrafung nicht leicht zu bewirken mar, anderntheils die Frage, was jest mit ben Berhafteten zu beginnen fei. In Beziehung auf bas Erftere mar bie Meinung bes Cicero, alles basjenige porlaufig auf fich beruhen zu laffen, mas nicht nothwendig gur Sprache gebracht werben mußte 2, basjenige namentlich, mas Mannern gur Baft gelegt murbe, bie nicht ohne große Gefahr fur bas gemeine Befte gur Rechenschaft gezogen werden konnten, bas Lettere bagegen icheint er von Unfang an entichloffen ge= mefen ju fein, ber Entscheidung bes Genats ju überlaffen.

Un ber Spite berjenigen, welche als heimliche Freunde bes Catilina betrachtet wurden, standen Crassus und Cafar. Beibe hatten schon seit langerer Zeit die Unternehmungen begünstigt, welche das Unsehn des Senats erschüttern und die letzten Schranzken ber Bolksgewalt zerstören sollten, und wer irgend die Sache des Catilina für die des Bolks hielt, und die Bornehmen sur benjenigen Theil der römischen Bürgerschaft, welcher durch die Berschwörung vorzüglich gefährdet wurde, konnte kaum zweiseln, daß die Häupter der Bolksparthei auch die Absichten des Catilina beförderten, und nur durch Scheu vor seiner Berrusenheit oder durch Mistrauen in das Gelingen seiner Anschläge von einem engeren Unschluß an die Berschwörung abgehalten wurden. Den Crassus insbesondere hatten Ehrgeiz und Selbstscht in eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. Cat. c. 49. Cic. in Cat. IV, 7, 14 u. 15. Bgl. 9, 18. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Cat. IV, 1, 2. Ego multa tacui, multa pertuli, multa concessi, multa meo quodam dolore in vestro timore sanavi.

Bahn getrieben, auf welcher er mit ben Optimaten mehrmals aufe heftigfte entzweit worden mar. Im Sahr 65, in welchem er, wie es fcheint, mit Lutatius Catulus bas Cenforamt beflei: bete, hatten bie bamals besonders machtig angeregten Unspruche ber Romer an Aegypten, welches ihnen burch ein Teftament bes Ronias Ptolemaus Alexander vermacht fein follte 1, zwifchen ibm, ber biefelben begunftigte, und feinem Umtsgenoffen, von welchem fie wie von bem befferen Theile bes Genats überhaupt nur als Mittel ber Chrgeizigen ju neuen Bewegungen betrach: tet murben, einen fo gewaltigen Streit herbeigeführt, bag beibe ibr Umt nieberlegten, ohne Die erwartete Mufterung bes Genats und bes Bolfs vorgenommen ju haben 2. Much Cicero hatte ibn bei feinen Bewerbungen um bas Confulat nicht gum Freunde gehabt, und feine Begner icheinen fortwahrend bei ihm eine bereitwillige Unterflugung gefunden ju haben 3. Gleichwohl mar bas Unsehn bes Graffus im Senat nicht gering, und es machte baber großes Auffehn, als E. Tarquinius, ein auf bem Bege jum Catilina aufgefangener Mitwiffer ber Berichworung, nach: bem ihm ein Sicherheitsverfprechen gegeben worben mar, Senat nicht nur beftatigte, mas Bulturcius über Die Unschlage ber Berfchworenen ausgefagt batte, fonbern auch angab, baß er vom Graffus gefandt worben, um ben Catilina nach ber Ergreis fung feiner Berbundeten ju einem rafchen Bug auf Rom felbit Bu bestimmen. Der großte Theil ber Senatoren wollte die Beschulbigung fur erbichtet gehalten miffen, man verlangte von Cicero barüber abstimmen ju laffen, und ber bierauf gefaßte Befchluß fiel bahin aus, baß die Ungabe bes Tarquinius als unrichtig ju betrachten, er felbft aber in Gewahrfam ju halten, und nicht eber in Freiheit ju fegen fei, als bis er benjenigen angegeben, auf beffen Unftiften er fo unwahr gefprochen habe. In ben Beruchten aber, welche fich jugleich über bie Sache verbreiteten, murbe theils Autronius, welcher burch bie Gemein: fcaft ber Befahr ben Craffus gur Bertheibigung ber Berichmor= nen zu bewegen gehofft 4, theile Cicero, welcher ihn eben ba:

in Rull. II, 16, 41. 42. 44. <sup>2</sup> Plutarch. Crass. 13.

<sup>3</sup> Rady Sallust. Cat. 48 war es bie Gewohnheit bes Graffus, Die ichlechten Burger gu begunftigen.

<sup>4</sup> Dio Cass. XXXVII, 35 bier mit Salluft übereinftimmenb

burch zu schrecken und von Unterstützung der Verschwornen abzuhalten gesucht habe; als Anstifter genannt. Eraffus selbst behauptete das Lettere — Sallust will es selbst von ihm gehört haben — und an Beweisen von Haß und Abneigung fehlte es auch später nicht trot der Anhänglichkeit, welche P. Eraffus, der Sohn des M. Eraffus, gegen den Cicero, zu dessen Bewundrern er gehörte 1, an den Tag legte. Indessen scheen bie von Cicero selbst in dem Buche über sein Consulat 2 angeführte Nachricht über die Mittheilungen, welche ihm Cassus früher in Betreff der Verschwörung gemacht hatte, denselben von der Schuld frei zu sprechen 3.

Bie Craffus fo gehorte auch Cafar unter bie Berbachtigen. und gwar nicht blos als einer ber Saupter ber Bolfsparthei und als Saupturbeber ber bisherigen Bewegungen, fondern auch weil er felbst so tief verschulbet war, daß ihn gewohnliche Mittel faum retten zu konnen fchienen. Unter ben Bornehmen aber maren namentlich C. Calpurnius Difo und D. Lutatius Catulus feine Begner; Difo, weil ihn Cafar nach feiner Rudfehr aus Gallien megen millführlicher Berurtheilung eines Transpadaners angeflagt hatte, Catulus, weil ihm berfelbe bei ber Bewerbung um bie Burbe bes Pontifer Marimus vorgezogen worben mar. Cicero felbft hatte ben Difo gegen ben Cafar vertheibigt, und feine Lossprechung bewirkt 4; wie eifrig ihm aber auch sowohl biefe als Catulus gurebeten, er fonnte baburch nicht bewogen werben, Unflager gegen ben Cafar auftreten ju laffen 5. Un Beruchten inbeffen, welche fich uber ihn verbreiteten, fehlte es nicht, und bie Ritter, welche fich, mahrend bas Berbor ber Berfcmorenen vorgenommen wurde, jum Schut bes Senats aufgeftellt hatten, brobten ibm beim Berausgeben mit bem Schwerte 6.

<sup>1</sup> Plutarch. Crass. 13.

<sup>2</sup> ἐν τῷ περὶ ὑπατείας Plutarch. I. I.
3 Plutarch. Cic. 15.

<sup>4</sup> Cic. pro Flacco 39, 98. Consul ego nuper defendi C. Pisonem etc. Bielleicht bie von Plutarch. Crass. 13 erwähnte Rebe, welche erft nach bem Tobe bes Cafar herausgegeben fein foll.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sallust, Cat. c. 49. Plutarch, Caes. c. 7 u. 8. Cic. c. 20.

<sup>6</sup> Rad Suoton. Caos. 14 geschah dies erst nach ber Senatsversamms lung, in welcher Casar gegen die Todesstrafe der Verschwornen gesprochen hatte. Bgl. Cic. Philipp. II, 8, 19.

Die andere Frage, welche das Schickfal ber Gefangenen betraf, schien um so mehr beschleunigt werden zu mussen, da nicht nur Catilina mit seinem Heere noch unüberwunden war, sondern auch Anschläge gemacht wurden, welche die gewaltsame Befreiung derselben zum Zweck hatten. Elienten und Freigezlassen des Lentulus bemuhten sich Handwerker und Sclaven aufzuwiegeln und suchten den Beistand aller derjenigen, welche um Bohn gern Antheil an Unruhen zu nehmen pflegten 1; und eben so hatte Cethegus die Seinigen auffordern lassen, sich mit den Waffen zusammenzurotten und ihn zu befreien. Dies bewog den Cicero, neue Sicherheitsanstalten zur Bewachung des Capitols und des Forums anzuordnen, und dem Senat demnächst die Frage vorzulegen, was mit den Verhafteten geschehen solle.

Ein Befdluß, welcher bie fofortige Sinrichtung ber Berfcmorenen feftfeste, tonnte nur als außerordentliche Gicherheits= maßregel gerechtfertigt werben. Denn es mangelte nicht an Befegen, welche bie Freiheit und bas Leben ber Burger gegen ein willführliches Berfahren in Schut nahmen und ein Urtheil baruber nur in ber gesetlichen Form gelten laffen wollten. beffen batte ber Senat burch bie frubere Erklarung, wonach bie Berichwornen fur Reinde bes Staates gehalten werden follten, . augleich ausgesprochen, daß biefelben nicht mehr als Burger betrachtet merben konnten. Much maren bie Umftanbe in ber That von ber Art, bag bie Sicherheit bes Staates bie Berurtheilung und unverzügliche Sinrichtung ber Schuldigen nothwendig machte. Beber in Rom, noch in ben übrigen Stabten Italiens fand fich zu ihrer Aufbewahrung ein vollkommen ficherer Drt, ihre Beftrafung aber konnte burch bie Rurcht, welche fie ben Unrubfliftern einflogte, bem Staate nicht weniger vortheilhaft, als eine unzeitige Schonung nachtheilig fein. Es fchien baber eben fo folgerichtig als zwedmäßig, als ber von Cicero zuerft befragte Dec. Junius Gilanus, ber eine ber fur bas nachfte Jahr gemablten Confuln, fich fur Die Sinrichtung fowohl ber bereits Berhafteten als bes &. Caffius, P. Umbrenus, P. Furius und D. Unnius, fobald man ihrer habhaft geworben, erklarte 2.

in Cat. IV, 8, 17. Sall. Cat. c. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Salluft c. 50 supplicium sumendum, u. Cic. in Cat. IV, 4, 7. Plutardi bagegen Cic. c. 20. Appian B. C. II, 5 u. Plut. Cic. 21 braus

Mehrere stimmten ihm bei 1; benn das Verbrechen ber Berschworrenen und die Sorge für die öffentliche Sicherheit schien keine andere Meinung zu dulden. hatten doch diejenigen, welche für Bolksfreunde gehalten sein wollten, den Senat gar nicht besucht, um nicht über das Leben romischer Bürger daselbst abstimmen zu mussen? Erst Casar versuchte, als die Reihe an ihn kam, eine andere Ansicht geltend zu machen.

Dhne bas Bergeben ber Berfcmornen ju entschulbigen, begnügte er fich, auf die Nothwendigkeit eines ruhigen und lei= benschaftslofen Berfahrens, wie es besonders die Borfahren bemabrt hatten, aufmerkfam zu machen. Dur ein foldes Berfah: ren namlich fonne bem Staate nuten. Ronnte überhaupt eine Strafe ausgemittelt werben, welche bem Berbrechen ber Bers schwornen angemeffen fei, fo billige er auch eine außerorbentliche Entschließung; erscheine tagegen bas Berbrechen ju groß, fo fei auch ber gefestiche Beg ber befte. Die Gefete aber geftatteten ben Berurtheilten, fich burch bas Eril bem Tobe ju entziehen. Much fei es bebenklich, ein Beispiel ju geben, welches fur bie Bufunft leicht gemisbraucht werben fonne. Go fcheine bas Rath= famfte, bas Bermogen ber Berfcmornen einzuziehen, fie felbft -aber ben burch ihre Starte am meiften bazu geeigneten Municipien gur Bewachung angubertrauen. Diemand endlich folle fpater weber im Senat noch bor bem Bolte einen Borfchlag gu ihren Bunften machen burfen, ja ber Genat bies fur ein Bergeben gegen ben Staat und gegen bas Bemeinwohl erflaren 3.

Die Furcht vor ber Berantwortlichkeit, welcher ein Beschluß aubsetze, ber, wenn auch burch die Umstände entschuldigt, boch vor ben Gesetzen nicht ganz gerechtfertigt werden zu konnen schien, war um so größer, ba ber Proces bes Rabirius erst kurz vorher gezeigt hatte, wie die Parthei des Casar in einem folchen

chen ben Ausbruck eogarn ding. — Für Q. Annius vielleicht zu lesen Q. Manlius. S. in Cot. III, 6, 14, wo ein Q. Manlius Chilo erwähnt wird.

Sallust. c. 50. Plut Cic 20. Dio Cass. XXXVII, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Cat. IV, 5, 10.

<sup>3</sup> Sallust. c. 51. Bgt. Cic. in Cat. IV, 4, 7. 8. 5, 10. Appian. B. C. II, 6 u. Plutarch. Cic. 21 ermähnen, die Gefangenschaft ber Berschwosenen habe so lange bauern sollen, bie ihnen nach Unterbrudung bee Castilina ber Proces gemacht werben konne. — Dio Cass. XXXVII, 36 mehr mit Sallust übereinstimmenb.

Ralle zu verfahren geneigt mar, und bewirkte, bag ibm bie folgenden Senatoren, die Ginen auf bie, bie Underen auf jene Beife beiftimmten 1, und Cicero und feine Freunde einen ihren Bunfcen gang entgegengefesten Musgang ber Berathung befurchte: Die Gefahren, in welche bie eigne Butunft bes Cicero burch die Berurtheilung ber Berfcmornen gefett ju merben fchien, mochte von mehreren Senatoren, welche fich fur Die Dei= nung bes Cafar entichieben batten, ale Beweggrund betrachtet worden fein. Golden Rudfichten nun follte in ber vierten catis linarifchen Rebe entgegengearbeitet merben. Der Unfang ber Rebe brudt baber Die Bereitwilligfeit bes Cicero aus, jum Boble bes Staates jedes Schidfal zu befteben (1, 2), und for: bert bie Berfammlung auf, nur an bas Befte beffelben gu ben: fen (2, 4). Sowohl die Beweise gegen die Schuldigen, bie fruberen Befchluffe bes Genats feien von ber Art, bag bie Nothwendigfeit fie zu verurtheilen, icon baraus bervorgebe Indeffen wolle er ber Entidliegung ber Gengtoren nicht vorgreifen, nur muffe ein rafcher Entidlug und bei ber Große der Befahr noch vor Unbruch der Racht gefaßt werden. Bwei Deinungen feien bis jest ausgesprochen, die eine fo ftreng als die andere, wiewohl die lettere die Todesftrafe ausschließe. Fur ibn felbft fei bie Deinung bes Cafar Die fichere; Cafar felbft habe feine Befinnung am geftrigen wie am vorgeftrigen Tage auf eine unzweideutige Beife an ben Tag gelegt und burch feine Ginwilligung in die Berhaftung ber Berfcwornen gugleich erflart, bag bas Gefes bes C. Grachus auf Menichen feine Unwendung habe, welche durch ihre Berbrechen ihrer burgerlis den Ehre beraubt worden feien (5, 10). Doch auch die Meis nung bes Silanus fei nicht graufam (6, 11); ein Blid auf bas Unheil, welches die Berfchwornen bem Staate bereitet, bringe vielmehr ben Borwurf ber Graufamkeit über Diejenigen, welche bas Schickfal bes Baterlandes gefühllos laffe (c. 6). Die Beforgniß aber, welche von Manchen geaußert worben fei, es mochte ihm an Mitteln fehlen, um einen jeden Befchluß bes Senath jur Bollgiehung ju bringen, fei vollig ungegrundet. Alles fei mohl bedacht und porbereitet, und die Gintracht ber Burger

<sup>1</sup> Auch Q. Cicero foll ber Meinung bes Gafur beigetreten fein. Sueton, Caes. 14.

aus ben verschiebenften Stanben bie ficherfte Burgichaft. Gelbft Freigelaffene und Sclaven theilten Die Entruftung über Die Mbfichten ber Berschwornen, und vollig eitel feien bie Bersuche, welche von Unhangern bes Lentulus jur Aufwiegelung ber burf: tigeren Claffe gemacht worben (c. 8). Fur bie Gicherheit bes Senats fei fomit geforgt; es handele fich alfo nur barum, baß ber Senat bem Bolfe feine Sorge nicht entgeben laffe (8, 17). Mues erinnere an bie Pflicht, Alles aber floge jugleich bas Bertrauen ein, welches gur Erfullung berfelben gebore (c. 9). Er felbit merbe feine Unftrengungen und Entichließungen niemals bereuen. Denn er hoffe baburch fich unter ben großten Dannern ber Romer einen Plat bereitet zu haben, und fcheue ben Rampf nicht, welchen er beshalb begonnen babe. Die Genato: ren mochten baber, indem fie jest uber bas Schickfal ber Berfcmornen entichieben, überzeugt fein, bag er basjenige vertheis bigen merbe, mas fie beschließen murben.

Die vierte catilinarische Rede mird eben so wie bie britte und zweite von Salluft gang unermabnt gelaffen, bagegen von Appian und Plutarch angeführt 1, und von Dio Caffius 2 mes nigftens in fo fern angebeutet, als Cicero ben Senat verfam: melt und burch bie gurcht, welche er ibm einzujagen gewußt, bestimmt haben foll, die Befangenen gum Tobe gu verurtheilen. Freilich ift ber 3med ber Rebe meber von Plutarch noch von Dio Caffius richtig angegeben, ba Cicero geradezu fich meder fur bie Binrichtung, wie Gilanus, noch fur bie Schonung ber Berfcmornen erflarte, wie Cafar gemeint batte; bag inbeffen Cicero bei biefer Belegenheit gesprochen und zugleich auf eine bie Senatoren ermunternbe Beife gesprochen hatte, ift auch aus einem Briefe 3 an ben Attifus erfichtlich. Der Bruber und Schwiegersohn bes Cicero waren in ber Senatsversammlung verfonlich gegenwartig und mit gewiffen Meußerungen ber Rebe beffelben 4 ftimmt gang überein, mas Gueton 5 ergablt, es fei ber Bruder bes Cicero felbft ber Meinung bes Cafar beigetreten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. B. C. II, 6. Plut. Cic. c. 21.

<sup>2</sup> XXXVII, 35 αὐτὸς δὲ ἐν τούτῳ τὴν βουλὴν ἤθροισε, καὶ σφᾶς συνταμάξας τε καὶ ἐκφοβήσας, ἔπεισε θάνατον τῶν συνελημμένων καταγνῶναι.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XII, 21, 1. <sup>4</sup> in Cat. IV, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Caes. c. 14.

Nach Salluft (c. 50) soll Tib. Nero ber Meinung gewesen sein, baß von Allen die Bertheidigungsanstalten zu vermehren und bann die Sache noch Einmal im Senat zum Vortrag zu brinz gen sei, diese Meinung scheint jedoch erst nach der Rede des Cicero, die derselben gar nicht gedenkt, ausgesprochen worden zu sein. Offendar sollte auch durch diese Ansicht nur Zeit gewonnen werden, obschon Cicero so bringend gerathen hatte, die Sache zu beschleunigen, oder man suchte einen ähnlichen Aussweg, wie ihn Silanus gesucht hatte, indem er, bestürzt durch den Beisall, welcher dem Casar gezollt wurde, sein Urtheil zu mildern suchte, und erklärte, es sei unter der äußersten Strafe von ihm nicht die Todesstrafe, sondern nur die Gesangenschaft, das Harteste, was gegen einen Senator beschlossen werden könne, gemeint gewesen.

Der Unschluffigfeit inbeffen, welche burch bie Rebe bes Cafar unter bie Senatoren gekommen und burch bie bes Cicero nicht gang gehoben war, machte ber nachbrud und bie Ent= ichiebenheit ein Enbe, mit welcher fich, wie fruber Catulus 1, fo jest Cato fur Die augenblidliche Sinrichtung ber Berhafteten erklarte. Cato, obwohl er in bem Jahre, in welchem Catulus bas Cenforamt befleibete, erft Quaftor gemefen und erft feitbem in ben Genat gefommen war, hatte boch burch Reftigfeit und Gemiffenhaftigkeit und burch bie Strenge feiner Amtofuhrung als Quaftor, fcon bobes Unfebn gewonnen, und mar eben ba= mals fur bas nachfte Sahr jum Bolfstribun ermahlt worben. Er burchschaute leicht bie Absicht bes Cafar 2, beffen Chrgeig gu bekampfen er mobl ichon bamals fich berufen fubite, und ba er die Sinrichtung ber Berhafteten ju bem Boble bes Staates fur nothwendig hielt, fo bedachte er fich nicht, mit Entschiedenheit bafur aufzutreten. Er tabelte ben Bankelmuth bes Silanus und bie Beuchelei bes Cafar, welcher unter bem Schein ber Popularitat und Menschenfreundlichkeit Feinde des Baterlandes ber verbienten Strafe ju entreißen fuche 3. Dicht von ber Un-

¹ Plutarch. Cic. 21 u. Caesar 8. Aus ad Att. XII, 21, 1 geht insteffen hervor, daß Catulus vor Cafar gesprochen hatte. Sein Ansehn: in Pison. 2, 4 princeps hujus ordinis et auctor publici consilii. Plutarch. Cat. min. c. 16. ² Plutarch. Cat. min. 22. 23.

<sup>3</sup> Go Plutard, Cat. 23, welder zugleich bemerkt, bag bie Rebe bes

ordnung einer Strafe namlich, fonbern von Magregeln fei bie Rebe, welche gur Bertheibigung ber offentlichen Sicherheit genommen werben muffen. Es handele fich nicht um Ginfunfte ober Bundesgenoffen, fondern um Freiheit und Leben. fcon babe er über Ueppigfeit und Sabfucht geflagt, und fic Manche baburch ju Feinden gemacht, jest aber fei nicht bie Frage, ob die Sitten gut ober fchlecht, fondern in weffen Bewalt ber Staat fein folle. Benn baber von Sanftmuth und Mitleiden gesprochen werbe, fo beweise bies nur, bag bie Borte ibre Babrheit verloren batten. Benn Cafar verlange, bie Ber: fcmornen in ben Municipien unterzubringen, fo fei bier fo wenig ober noch weniger Sicherheit als in Rom, und wenn er felbft ohne Furcht fei, fo fei es um fo mehr die Sache ber Uebrigen, ju furchten. Bon bemjenigen, mas jest über ben Lentulus und die Genoffen beffelben befchloffen werbe, bange auch bas Schidfal bes Catilina ab. Gin fraftiger Entschluß nute eben fo viel ale ein unfraftiger fchabe. Richt burch bie Baffen batten bie Borfahren ben Staat groß gemacht. Ihre Tugend und Strenge fei es gemefen, und biefe muffe man nach: abmen. 218 ob auch bie Schuld ber Berfcmornen zweifelhaft und ihre Gefinnung ber Schonung werth fei. Baffe boch bie Rabe bes Catilina und bie Menge ber Reinbe, welche ben Staat bedrohten, gar feine Bahl. Alfo muffe an benjenigen, beren Schandlichkeit ben Staat ins Berberben ju fturgen getrachtet, bie Tobesftrafe vollzogen werben 1.

Die Stimme des Cato galt jugleich als die einer reinen und unbestechlichen Vaterlandsliebe, und der Senat beschloß, wozu derselbe gerathen hatte. Nur über die Gutereinziehung, welche Casar für gut gefunden hatte, jest aber, nachdem die Todesstrase seigen war, nicht mehr gelten lassen wollte, entsstand noch Streit; ja Casar sprach sogar, als man in ihn drang, die Hulfe der Volkstribunen an; diese jedoch horten nicht auf ihn, und Cicero gab nach, indem er die Sache fallen ließ 2. So gereizt aber war die Stimmung der um die Curic ausges

Cato, welde burch Schnellichreiber bes Cicero aufgezeichnet worben, schriftlich vorhanden sei. Rach Plutureb. Caes. 8 u. Cic. 21 machte Cato auch bie Gesinnung bes Cafar verbachtig.

<sup>1</sup> Sallust. Cat. c. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch. Cic. 21.

stellten Ritter, daß mehrere bem aus berselben heraustretenden Casar mit dem Schwerte drohten, und Curio ihn deshald, wie Plutarch erzählt, mit seiner Toga bedeckte. Es hatte dabei, fügt Plutarch hinzu, nur eines Winkes des Cicero bedurft, um den Casar der Rachsucht seiner Feinde Preis zu geben, und es sei ihm noch später der Vorwurf gemacht worden, als habe er damals aus Feigheit die Gelegenheit dazu vorübergehen lassen. Von ihm selbst jedoch werde in dem Buche über sein Consulat nichts davon erwähnt 1.

Cicero trug fein Bebenten, bas Urtheil bes Genats fofort au pollzieben. Er felbft bolte bazu ben Bentulus auf bem palatinifchen Berge ab, und geleitete ibn mit einem ansehnlichen Gefolge über bie beilige Strafe und ben Martt nach bem Gefangnif , mabrent bas Bolt ibn ftill vorübergieben lief 2. Die mit ber Borbereitung ber Sinrichtung beauftragten Triumpirn nahmen hier ben Bentulus, fo wie bie hierauf von ben Pratos ren berbeigeführten Genoffen beffelben, in Empfang, und ließen, nachdem fie bie Schuldigen einzeln in bas Tullianum, ein uns terirbifches Gemach bes Gefangniffes, gebracht batten, ben Bens tulus, Statilius, Cethegus, Gabinius und Coparius bafelbft mit bem Strange binrichten. Gicero aber verfundete ber auf bem Forum harrenden Menge bas Befchehene, indem er ihr bas Bort Vixerunt gurief 3. Furcht und Schreden hatte fich ber Unbanger ber Berurtheilten bemachtigt, Die Anerfennung aber, melde bem Berbienft bes Cicero gegout murbe, legte fich burch bie festliche Erleuchtung ber Saufer, als er am Abend nach Saufe gurudfehrte, und bie Beifallebezeigungen ber ihn begleis tenben Menge an ben Zag 4.

Die Mittel des Catilina beschrankten sich jest lediglich auf bas heer, welches er gesammelt hatte, welches jedoch durch die Nachricht von dem Ausgang der Dinge in Rom nicht wenig geschwächt und entmuthigt worden war 5. Er hatte dasselbe von

Plutarch, Caesar 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sallust. Cat. 55. Plutarch. Cic. 22.

<sup>3</sup> Plutarch. Cic. 22. App. B. C. II, 6.

<sup>4</sup> Appian ermant hierbei (II, 7), Sato habe ihn Bater bes Bater: landes genannt und bas Bolf habe ihm jugejauchst.

<sup>5</sup> Plutarch, Cic. 22 extr. Dio Cass, XXXVII, 39.

2000 auf 20000 Mann 1, ober nach einer vielleicht glaubwurbigeren Angabe 2 auf 2 Legionen gebracht; nur ber vierte Theil
feiner Soldaten aber war vollständig bewaffnet, die übrigen
führten Speere, Lanzen, Einige sogar nur zugespitzte Pfähle.
Indessen verzog sich die Entscheidung bis ins solgende Jahr.
Weber Catilina noch seine beiden Gegner Antonius und Metellus eilten es dazu kommen zu lassen. Zwar hatte Antonius einige Zeit vor der Unterdrückung der Verschwornen in Rom dem
Catilina, welcher in seinem Lager bei Fäsulä stand, näher zu
rücken gesucht, Catilina aber hatte einem Aressen ausgewichen,
indem er bald über das Gebirge, bald gegen Rom bald nach
Gallien hin zog, immer erwartend, es werde unterdessen zu
Rom etwas geschehen, was ihm Gelegenheit gabe, den Kampf
unter gunstigeren Umständen zu wagen.

Die Nachricht von ber Sinrichtung feiner Berbunbeten in Rom gerftorte biefe Plane 3; er jog jest mit feinen Truppen in bas Gebiet von Pifforia, in ber Abficht, von ba nach Gallien ju geben. Die Stellung aber, welche unterbeffen Metellus mit 3 Legionen am Ruß ber Apenninen eingenommen batte, binberte ibn, und in feinem Ruden fand Untonius, welcher ihm gefolgt war und auch auf biefer Seite bas Entfommen unmbalich machte. Dies nothigte ibn, ein Treffen zu magen, und Soffnungen, bie er vielleicht noch immer auf ben Untonius feste, mochten ibn bestimmen, lieber biefen ale ben Metellus jum Gegner ju mab= Nachbem er feine Golbaten ermahnt hatte 4, bie Rettung nur in ihrer Tapferteit ju fuchen, ordnete er biefelben fo, baß er bem En. Manlius ben rechten, einem Rafulaner ben linken Alugel anvertraute, felbst aber feine Stellung in der Ditte bei einem Ubler nahm, welchen Marius im Rriege gegen bie Cimbrer in feinem Beere gehabt haben follte. Untonius, burch Rrankheit verhindert, am Treffen felbft Theil zu nehmen, hatte ben Dberbefehl feinem Unterfeldherrn M. Petrejus vertraut, welchen eine Rriegserfahrung von mehr als 30 Jahren auszeich= nete. Der Rampf mar trot ber überlegenen Bahl und Rriegs= funde ber Truppen bes Petrejus nicht leicht. Catilina und ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. B. C. II, 7. <sup>2</sup> Sallust. Cat. c. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sallust. Cat. 56. pr. Muraen. 37, 79.

<sup>4</sup> Sallust. Cat c. 58.

größte Theil ber Seinigen tampfte mit nicht gewöhnlicher Tapferkeit, und bedten ben Plat, wo fie gefochten hatten, mit ih= ren Leibern 1.

## 7) Proces bes Murena.

E. Licinius Murena, der Sohn des durch ben zweiten Krieg gegen Mithridates bekannten Feldherrn, aus einer plebejischen aus Lanuvium geburtigen Familie 2, welche jedoch, ob schon der Vater und Großvater des Erwähnten Prätoren gewesen waren, noch keine Consuln aufzuweisen hatte 3, war früher unter dem Oberbesehl seines Baters, später als Legat des Lucullus 4 mit dem Kriege in Asien beschäftigt gewesen, und hatte sich im J. 63 mit dem Silanus, Catilina und Servius Sulpicius um das Consulat deworden 5. Bestechungen sollten ihm jedoch den Sieg über seinen Nebenbuhler Sulpicius, welcher früher sein Mitbewerber bei Quastur und Prätur, dabei vor ihm gewählt worzden war, verschafft haben, und gaben die Veranlassung, daß Sulpicius in Verbindung mit seinem Sohne, mit dem En. Postumius und dem M. Cato als Ankläger desselben auftrat 6.

Der Borsat bazu war schon vor ber Ernennung bes Murena offentlich von ihm ausgesprochen worden 7. Sulpicius geshörte zu benjenigen, welche die Schärfung bes calpurnischen Gesetzes am heftigsten verlangt hatten, ja es waren sogar Forberungen von ihm gemacht worden, welche, da sie zu hart schienen, unberücksichtigt bleiben mußten 8. Indessen hatte das burch die Wahl des Murena nicht verhindert werden können, und die Anklage scheint so lange noch verschoben worden zu sein, als die Anwesenheit des Catilina in Rom die Ausmerksamkeit zu sehr auf seine Anschläge lenkte. Dieser hatte jedoch die Stadt kaum verlassen, als der Proces gegen den Murena begonnen wurde. So viel wenigstens geht aus der Rede des Cicero selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. c. 60. <sup>2</sup> pro Mur. 7, 15, 41, 90.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Mur. 7, 15. 40, 86. <sup>4</sup> pr. Mur. 5, 11. 9, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Er war damals aus Gallien jurückgekommen. Die niederen obrigskeitlichen Würben hatte er früher bekleibet, pr. Mur. 8, 18, 17, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Mur. 26, 54. 27, 56. <sup>7</sup> pr. Mur. 21, 43 – 45.

<sup>8</sup> pr. Mur. 23, 47.

hervor, daß die Gefahren ber Berichmorung noch feineswegs vorüber maren und bem Cicero noch große Gorgen verursachten 1.

Unter ben Unklagern mar Cato offenbar ein furchtbarerer Begner als Gerv. Sulpicius, ber, wenn auch als Rechtsgelehr= ter hochangesehen, es boch weit weniger burch rednerische und burgerliche Birkfamkeit mar. Cato, ber anfangs wenig geneigt gemefen mar, fich um bas Bolfstribunat ju bemerben, batte baffelbe nur besmegen gefucht, um ben Umtrieben ber Chrgeigis gen und Machtsuchtigen entgegenzuarbeiten, und ba er ju bes merten glaubte, bag bie Confulmablen bem nicht lange guvor aus Mien gurudgefehrten und mit Dompejus eng verbundenen Metellus Repos, melder ebenfalls jum Bolkstribun fur bas folgende Sahr ernannt worden mar, feil geworden feien, offent: lich erklart, jeben ber Bewerber, ber fich unrechtmäßiger Mittel verbachtig machen murbe, ben Silanus feinen Schwager ausgenommen, anklagen zu wollen 2. Wie er baher fruber ben Ca: tilina bedroht hatte 3, fo glaubte er jest, nachbem biefer eine andere weit ichwerere Schuld auf fich geladen hatte, und mit anderen Baffen verfolgt werben mußte, als Unflager bes Durena auftreten zu muffen.

En. Postumius war mit Sulpicius verschwägert; Postumia war die Gattin besselben 4. Er hatte sich früher um die Prästur beworben, seine Bewerbungen aber freiwillig aufgegeben 5, und da er eher Ursache hatte, der Freund 6 als der Feind des Murena zu sein, so scheint es nur die Sache, um die es sich handelte, gewesen zu sein, was ihn die Unklage des Sulpicius

Freilich ift 2, 4 von überstandenen Gefahren die Rebe, und ber Ausgang bes Jahres ift nicht fern (37, 80), aus anderen Stellen aber folgt unwidelprechtich, daß die Gefahr der Berschwörung in Rom noch nicht beseitigt ist (37, 79 copias illius, quas hic video, dico esse metuendas. Byl. 39, 84 u. 85). Eben so ist aus 38, 81 ersichtlich, daß die neuen Politetribunen ihr Amt noch nicht angetreten haben. Ferrat. Epist. IV, 2, 5 p. 237 u. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Mur. 38, 81. Plutarch. Cat. min. 20 u. 21.

pr. Mur. 25, 51.

<sup>4</sup> ad famil. IV, 2, 1.

pr. Mur. 27, 57.

<sup>6</sup> Er foll fogar unter benjenigen gewefen fein, welche bem Murena auf bem Marefelbe entgegen gingen 33, 69.

ju unterftugen bewog 1. Gben fo foll ber jungere Servius Sulpicius bem Sobne bes Murena befreundet gewesen fein 2.

Cato, Postumius und ber jungere Gulpicius erschienen übrigens als Subscriptoren 3 bes Gerv. Sulpicius, welcher bie Sauptanklage übernommen batte, und ber Rede bes Gicero gu= folge maren es 3 Sauptpuncte: 1) bas Leben bes Mureng, 2) feine Unfpruche an bas Confulat und 3) feine Bewerbungen. welche die Unflager jum Gegenstand ihrer Beschuldigungen ge: macht batten 4. Murena batte feinen Bater nach Ufien begleis tet, und mehrere Jahre unter Luculus als Legat geftanden 5; Cato behauptete baber, ber Rrieg bafelbft fei nur mit Beibern geführt und Murena baburch ju Schwelgerei und Ueppigfeit verleitet worben 6. Go lange bem Forum und ben Mugen bes Bolfes entzogen 7, habe biefes feinen Grund gehabt, ibn gu begunftigen, jumal ba es bei fruberen Bewerbungen bem Gulpicius ben Borgug gegeben 8. Außerbem mar bie Unrechtmäßig= feit ber Bewerbungen bes Murena um bas Confulat vom Dos flumius aus den Ungaben ber Divifores und ben beponirten Gelbsummen 9, von Gerv. Gulpicius aus Umtrieben unter ben Rittercenturien, bom Cato aus anderen Mitteln, bas Bolf gu gewinnen, bergeleitet worben. Dabei ftutte fich Cato auf ben von Cicero beantragten Senatsbefchluß 10, ber noch in bie Beit vor ben letten Consulwahlen geborte, und bei welchem er fich bereits gegen ben Murena erklart hatte 11. Diefem Genatibes fcbluffe gufolge follte er als eine Berletung bes calpurnifchen Befetes betrachtet werben, wenn gebungene Perfonen ben Bes werbern entgegenzogen ober ihr Gefolge bilbeten, wenn in Rech: terfpielen gangen Tribus Plate gegeben und offentliche Bemir: thungen angestellt murben 12, Cato aber bemubte fich nachzumeis fen, bag bergleichen bei ben Bewerbungen bes Murena vorae: fommen fei.

<sup>1</sup> pr. Mur. 27, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. IV, 4, 5. pr. Mur. 27, 56.

<sup>3</sup> Geib Gefch. bes rom. Civilproc. G. 322.

pr. Mur. 5, 11 reprehensio vitae, contentio dignitatis, crimina ambitus.
 41, 89.

<sup>6 14, 31.</sup> Er follte fogar getangt haben.

<sup>7 9, 21.</sup> 

<sup>8 8, 18. 17, 35.</sup> 

<sup>9 26, 54.</sup> 

<sup>10 26, 54.</sup> 

<sup>11 31, 64.</sup> 

<sup>12 31, 64, 34, 72,</sup> 

Cicero hatte gwar felbft bie Bewerbungen bes Gervius Gulpicius unterftutt 1, bie Bertheibigung bes Murena aber, ben er ebenfalls feinen Freund nennt 2, mochte er fich um fo weniger bebenten ju übernehmen, ba er Befahren fur ben Staat furch= tete 3, wenn burch die Berurtheilung bes Murena Die Menge ber Ungufriedenen vermehrt wurde. Db in ber That, wie Plutarch bemerkt, Rudfichten auf Dompejus und beffen Unbang bingufamen, fann aus der Rede nirgends gefchloffen werden. Much maren weber Craffus noch Sortenfius, welche mit Cicero ben Murena vertheibigten, Freunde bes Dompejus. Die Gefet: widrigkeiten aber, welche fich Murena erlaubt batte, mochten in Bergleichung wenigstens mit benjenigen, burch welche Catilina bas Confulat zu erlangen fuchte, nicht bebeutenb fein. Breilich ift ein großer Theil besjenigen, mas gur Mufhellung ber Sache bienen tonnte, theils verloren gegangen, theils von Cicero, als er die Rede aufschrieb, übergangen worden 4, und es fehlt namentlich bie Untwort auf die Beschulbigungen bes Postumius und bes jungeren Gulpicius (27, 57); ferner mar Cicero nicht ber einzige Bertheibiger, und bag Manner, benen Cicero felbit bas Beugniß giebt, frei von perfonlichem Saffe gu fein, nur Erbichtungen angeführt hatten, wird nicht behauptet werben fonnen; Gewaltthatigfeiten hatten jedoch nicht Statt gefunden, und bag ben Umtrieben bes Catilina begegnet merben mußte, fonnte Manches entschuldigen (25, 51), wenn auch weder Gulpicius, ber baburch verbrangt ju fein glaubte, noch Cato, ber jebes Bergeben fur verdammungsmurbig hielt, barauf ju achten geneigt maren (c. 29 u. 30). Beibe hatten baber auch bes Cicero nicht geschont, und ber Gine fich baruber beschwert, bag er ben Pflichten eines Freundes, ber Undere, bag er ben Grund: faten untreu geworben, nach welchen er fein Confulat vermal= tet 5 und mabrend beffelben bem Umbitus ju fteuern gefucht habe (2, 3. 3, 6. 32, 67).

Obgleich Cicero erft bas Wort nahm, nachdem Hortensius und Craffus bereits gesprochen hatten (4, 10. 23, 48), hatte

<sup>1 3, 7. 8. 4, 8. 34, 72.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 37, 78. <sup>4</sup> Plin. Epist. I, 20, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> tam severe gesto consulatu §. 3. Gato hatte außerbem gesagt, Ciceronem Catilinam verbis et paene imperio urbe expulisse 3, 6.

er bennoch bem ausbrudlichen Bunfche bes Murena gemäß bie Unflage in ihrem gangen Umfange zu behandeln (26, 57). Er beantwortet querft bie Beschuldigungen, welche ibm Gulpicius und Cato megen feines Auftretens als Bertheibiger bes Murena gemacht hatten, indem er 1) zeigt, baß ein Conful auch am Paffenbiten von einem Conful vertheidigt merbe, jumal menn bie Lage bes Staates es fo bringend erforbere; bag ferner fein Befet uber ben Ambitus gegen Die Schuldigen, nicht gegen Die Unschuldigen gegeben worben, und bag er nur ftreng gemefen fei, wo es die Bohlfahrt bes Staates nothwendig gemacht habe, 2) bag er teine Pflicht ber Freundschaft verlege, bag er fur ben Gulpicius, mabrent er fich beworben, Alles gethan habe, baß er aber beshalb ben Murena feinem Schidfal nicht habe überlaffen tonnen. Indem er hierauf ertlart, Leben, Burbe und Bewerbungen bes Ungeflagten vertheibigen ju wollen, bemerkt er querft, ber Aufenthalt in Uffen fei nicht in Ueppiakeit, fonbern in friegerifcher Thatigfeit bingebracht worden, ber Borwurf ber Musgelaffenheit aber fei vollig ungegrundet (5, 11. 6, 13). In Begiehung auf die Burbe bes Murena wird bargethan, baß bas Gefchlecht bes Gulpicius gmar berühmter (7, 15), aber Die nachften Borfahren bes Murena bem Bolfe befannter (7, 16), baß ber Rriegeruhm bes Murena empfehlender ale ber juriftifche bes Gulpicius (9, 22. 13, 28), bag ber Rrieg in Ufien feiness wegs fo leicht gemefen, als bie Unklager behauptet, bag aus ber Bevorzugung bes Gulpicius bei fruberen Bablen fein Borjug fur die Consulwahlen hervorgebe (17, 35), die Unwesenheit ber Golbaten bes Lucullus aber (18, 37), welcher furg juvor feinen Triumph gefeiert hatte, und bie Spiele, welche Murena als Prator gegeben, benfelben febr begunftigt haben tonnten, baß Murena burch bie Bermaltung einer Proving eine Gelegen= beit gehabt hatte fich ju empfehlen, welche bagegen Gulpicius von fich gewiesen (20, 42), und bag endlich Gulpicius felbft burch bie Drohungen, welche er gegen feine Mitbewerber ausgestoßen (23, 46. 47), und bie von ihm befondere eifrig betrie= bene Scharfung bes calpurnifchen Gefetes fich in ber offentlichen Meinung um fo mehr geschadet habe, je großer bie Furcht ge= wefen fei, ben Catiling in ben Befit bes Confulats fommen gu feben (26, 52. 53). Rudfichtlich bes britten Puncts ber Un: flage verbirgt Cicero nicht, wie wenig ihm bas auf Tugend und

Rechtschaffenheit gegrundete Unsehn bes Cato gleichgultig fei (28, 58. 29, 60). Indeffen fei bemfelben jedenfalls eine großere Milbe ber Gefinnung ju munfchen, und bie Grundfabe feiner Philosophie eigneten sich wenig fur bas offentliche Leben (c. 29-31). Der Genatsbeschluß, auf welchen er fich berufen, enthalte nichts, mas bem Murena nachtheilig fein tonne; Die= mand fei von ihm gedungen worden, um ihm entgegenzugeben oder fein Gefolge ju vermehren, und die Bergebung von Platen bei offentlichen Schauspielen und bie Ginladung ju Mahlzeiten feien vom Senat nur in fo fern fur ftrafbar erklart worben, als biefelben fur Jeben ohne Unterschied (vulgo 35, 73) angeordnet worden feien. Endlich follte bie Gorge fur bas Befte bes Staates ben Cato eber bewegen, fich mit bem Murena gur Bertheibigung beffelben zu vereinigen als ibn zu befampfen (31, 64). Weber Catilina noch Andere, welche die Rube gu ftoren bereit feien, tonnten gegenwartig etwas bringender mun: fchen als die Berurtheilung bes Murena, wodurch neue Bablumtriebe entfteben und vielleicht noch auf bas folgende Sahr übergeben burften (37, 79 u. 80. 38, 82).

Cicero hatte auf die Abfassung dieser Rebe, durch welche er mit dem obwohl damals schon sinkenden Ruhme des Hortenssius wetteiserte, seinen ganzen Fleiß verwendet, und seine Gegener nicht blos durch Grunde, sondern auch durch den gegen die juristische Gelehrsamkeit des Sulpicius wie gegen den Stoicismus des Cato angewandten Spott bekämpft 1. In wie sern zugleich die Lage des Staates die Sache des Murcha begünsstigte, gelang ihm den Richtern so einseuchtend zu machen, daß einer späteren Versicherung von ihm zusolge 2 keiner derselben auf die Beschuldigungen über den Ambitus hören zu dursen glaubte, da der Staat für den Ansang des folgenden Jahres der Consuln nicht entbehren könnte. Auch geht daraus, daß Murena mit Silanus über die Verurtheilung der Verschwornen an den Nonen des Decembers abstimmte 3, hervor, daß seine Lossprechung bereits früher erfolgt war.

<sup>1</sup> Plutarch. Cic. 35. Quintil. XI, 1, 68. Plutarch. Cat. min. 21 Τον οὖν Κάτωνά φασι διαμειδιάσαντα πρὸς τοὺς παρόντας εἰπεῖν΄ »ἄνδρις, ὡς γελοῖον ὕπατον ἔχομεν.«

2 pr. Flacco 39, 98.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 21, 1. Bgl. noch 3. Beweis für feine Lossprechung pr. Flacco 13, 30.

## 8) Die übrigen Begebenheiten mahrend bes Consulats bes Cicero.

So mannichfaltig auch die Nachrichten sind, welche die Thatigkeit des Eicero während seines Consulats bezeugen, so fehlt es doch nicht an Undeutungen, aus denen hervorgeht, daß diese Thatigkeit immer nur unvollständig bekannt ist. Es ist nicht zweiselhaft, daß der Proces des Piso, in welchem Casar als Unkläger und Cicero als Bertheidiger auftrat, zu den wichtigken der Zeit gehörte; und doch wurde nichts davon bekannt sein, wenn ihn nicht Cicero zufällig in einer seiner folgenden Reden 1 erwähnt hatte. Eben so zufällig ist an derselben Stelle die Erwähnung des A. Thermus, welcher zweimal in diesem Jahre angeklagt und auf Ciceros Bertheidigung freigesprochen sein soll. Auch diese Angelegenheit wird nur zu den bedeutendssten der Zeit gerechnet werden können; so allgemein war die Freude, welche die Freisprechung des Angeklagten erregte.

Ergiebt fich aber aus ber Geschichte biefer Begebenheiten, wie nachbrudlich Cicero bie Sache bes Senats und ber Dytimaten verfocht, fo ift bies auch aus bemienigen erfichtlich, mas in bemfelben Jahre fur Lucullus gefchab. Dbgleich fcon im 3. 66 aus Uffen gurudgefehrt, und burch ben Ruhm feiner Thaten, fo gut als ein romifcher Felbherr vor ihm, einen Triumph gu verlangen berechtigt, mar er boch burch ben Reid feiner Reinbe bisher immer hingehalten worben. Bielleicht waren es biefelben, welche fich ihm jest und bamals entgegengefest hatten, als es fich barum handelte, ihm ben Dberbefehl in Ufien zu entziehen, unter Cicero's Confulat aber gefchah es endlich, bag ihm bie langft verbiente Ehre ju Theil murbe, und ber Untheil, welchen berfelbe baran nahm, mar fo groß, bag er fich ruhmt, ben Triumphmagen bes Lucullus fast in bie Stadt hineingeführt gu haben 2. Das Rabere baruber ift jedoch vollig unbekannt; nur aus ber Rebe fur Murena 3 fann geschloffen werben, bag ber Triumph bes Lucullus noch por ben Confulmablen Statt fanb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Flacco 39, 98. <sup>2</sup> Acad. pr. 1, 3.

<sup>3 18, 37. 33, 69.</sup> Rach Plutard, Cat. 29 (vgl. Lucull c. 37) wurde ber Triumph bes Lucullus erft in bas folgende Jahr gehören. Er ergählt, Cato habe sich mahrenb feines Tribunats bes Lucullus gegen einen Amtegenonffen C. Memmius angenommen, ber bem Pompejus zu Gefallen ihn

Bas Cicero fur ben Lucullus that, hielt ihn indeffen nicht ab, auch bem Pompejus sich gefällig zu zeigen. Die Berichte, welche bieser nach bem Untergang bes Mithribates von seinen Siegen und Eroberungen nach Rom sandte, bewogen ihn, ein Dankselt von nicht weniger als 12 Tagen, das Doppelte der gewöhnlichen consularischen Supplication, vorzuschlagen, was der Senat sofort zum Beschluß erhob 1.

Außerbem wird noch ein Gesetz bes Cicero erwähnt, wodurch einem seit langerer Zeit schon herrschenden Misbrauch der senattorischen Gewalt ein Ziel gesetzt werden sollte. Unter dem Namen libera legatio ließen sich Senatoren, welche in die Provinzen reisen und hier die Rechte von Bevollmächtigten des Senats genießen wollten, die Besugnis dazu ertheilen, machten jedoch gegen die Einwohner der Provinzen oft Ansprüche, welche zu Klagen und Beschwerden Beranlassung gaben 2. Cicero machte daher den Vorschlag, die legatio libera völlig auszuheben, und hatte dabei den Senat, obgleich die Sache dem Vortheil desselben entgegen zu sein schien, auf seiner Seite; der Einspruch eines Vollstribuns aber, dessen Name nicht genannt wird, verzeitelte das Gesetz, und gestattete dem Cicero nur, die Dauer der libera legatio auf ein Jahr zu vermindern 3.

Das Confulat des Cicero naherte sich seinem Ende, und er durfte davon sagen, daß mahrend desselben nichts geschehen sei ohne den Nath des Senats, nichts ohne die Zustimmung des Bolks, daß er vor dem Bolke den Senat, vor diesem das Bolk in Schutz genommen, und die Menge mit den Großen, die Ritzter mit dem Senat vereinigt habe 4. Das Uebergewicht aber, was durch alles dieses zuleht auf den Senat gefallen war, und vor Allen das durchgreisende und rasche Bersahren gegen die Berschwornen konnte nicht unangesochten bleiben. Catilina's Schicksal, der zur Zeit noch an der Spike seines Deeres stand, war zwar bei der Ueberlegenheit der Truppen des Antonius und Metellus nicht zweiselhaft, Casar aber, der bei den von Sicero zurückgebrängten Bewegungen der Volksparthei offenbar die bez

vor bem Bolke angegriffen. Er nöthigte ben Memmius των δικών αποστήναι etc. 1 Cic. de prov. consul. 11, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad famil. XI, 1. XII, 21. in Rull. 1, 3. II, 17, 45 u. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> de leg. III, 8, 18.

<sup>4</sup> in Pison. 3, 7.

beutenbfte Rolle gespielt und julet noch bie Sinrichtung ber Berichwornen zu verhindern gefucht hatte, mar fur bas nachfte Sahr jum Prator gewählt, und bie Rudfehr bes Pompejus aus Uffen, von beffen Willen es abzuhängen fcbien, wie er bie ibm übertragene Macht noch ferner gebrauchte, nicht mehr fern. jedem Kalle hatten biejenigen, benen es um Biebererhebung ber Bolksmacht zu thun mar, neue Stuben zu boffen, und es mar zweifelhaft, ob ber Genat im Stande fein murbe, bas wiebergewonnene und burch ben Musgang ber catilinarischen Berfchmorung geltend gemachte Unfebn zu behaupten. Cicero mar gmar bemuht, burch einen ausführlichen Bericht über die Berichworung bes Catiling, welchen er bem Dompeius nach Afien fandte, ben Beifall beffelben zu erlangen, wie wenig aufrieden aber Dompejus mit bem Befchebenen mar, beweift basjenige, mas Cicero felbft baruber bezeugt 1, eben fo wie ber bor Rurgem aus Ufien gu= rudgetehrte Metellus Repos nur besmegen gefommen ju fein fchien, um als Bolfstribun bie Abfichten bes Pompejus ju un= terftuten. Rein Bunber alfo, bag biefer gleich nach feinem Umtsantritt als Begner bes Senats auftrat und baburch ben Cicero felbft angriff. Als biefer im Begriff mar, am letten Tage bes Sahres bem Berkommen gemaß noch Ginmal als Conful vor bem Bolfe offentlich ju reben, wurde es ihm vom Me= tellus unter bem Borgeben, bag berjenige, welcher Unbere gegen bie gefetliche Form 2 zur Strafe gezogen habe, unterfagt. Es wurde ihm nur geftattet, ben ublichen Gib gu leiften; Cicero aber fcmur, baß er ben Staat und bie Stadt gerettet habe, und bas Bolf fprach ihm nicht nur Beifall jauchgend bie Borte feines Schwures nach, fonbern begleitete ihn auch in großer Menge in feine Bohnung gurud 3.

¹ ad fam. V, 7, 2 u. 3. ² indicta causa ad fam. V, 2, 8. ³ in Pison. 3, 6 u. 7. pr. Sulla 11, 34. pr. domo 35, 94. ad Att. I, 16, 5. Sierburch wird jugleich Dio Gassus with the subserved constant of the property of the subserved constant of the property of the subserved constant of the subserved consta

## XIII. Abschnitt.

## Senat und Volk im J. 62 v. Chr. Procesi des P. Cornelius Sulla. Nede für Archias.

Die Begebenheiten bes Jahres 62 gingen, so weit sie bie inneren Bustanbe und ben Kampf ber Partheien betrafen, große tentheils aus benen bes vorhergehenden hervor, und gestatteten schon beswegen bem Cicero nicht, theilnahmlos zu bleiben. Insem die Sache des Senats vor dem Volkstribun D. Metellus Nepos und dem Casar, welcher jest die Pratur i bekleidete, anzgegriffen wurde, waren Catulus und Cicero die Ersten, welche diese Angriffe zu bestehen hatten. Der Senat aber stand ihnen sammt den Consuln Silanus und Murena kräftig bei, und es wurden daher nicht nur diese Versuche vereitelt, sondern auch durch Anklagen gegen die Mitwisser und Theilnehmer der catilinarischen Verschwörung solche Furcht verbreitet, daß Cicero selbstein gemäßigteres Versahren für dienlich hielt und den P. Sulla, einen der Angeklagten, sich zu vertheibigen entschloß.

In einem Briefe 2 an den damals das diesseitige Gallien verwaltenden Q. Metellus Celer, den Bruder des Metellus Nepos, welchen Cicero in der Absicht schreibt, um sich wegen seines Benehmens gegen den Letzteren zu rechtsertigen, beklagt sich berselbe offen, daß Nepos nur auf sein Verderben gesonnen und daß er selbst vergebens bemuht gewesen sei, mit Husse der Claubia, der Gattin des Metellus Celer, und der Mucia, der Gattin des Vompejus und Muhme 3 der Meteller, ihn zu besänstigen. Noch an dem Tage, an welchem ihm Metellus das Reden vor dem Volke verweigert und dadurch ein Unrecht zugefügt habe, was auch dem niedrigsten Beamten und dem unredlichsten

bem Metellus ben Bestia als Amtsgenossen nennt. Nach Sallust Cat. 43 war bieser unter ben Bolkstribunen bes vorhergehenben Jahres und als solcher für die Berschwörung thätig. Zweiselhaft ist, was Schol. Bob. pr. Sulla p. 366 berichtet wirb.

und zwar entweber als praetor urbanus ober peregrinus. Ernesti
 Sucton. Caes. 16. Nach Plutard Caes. bagegen hatte er b. quaestio inter sicarios.
 ad fam. V, 2.

<sup>3</sup> soror. Manut. ad V, 2, 6.

Burger nicht leicht wiberfahren fei, habe er burch gemeinschaft: liche Freunde mit bem Metellus wegen einer Berftanbigung unterhandeln laffen, Die Untwort jedoch erhalten, bag ihm bies nicht mehr frei ftebe. Muf biefe tam es fogleich am folgenben Tage (b. 1. Jan. 62) im Genat ju einem Bortwechfel, bei welchem Cicero bie Bormurfe bes Metellus mit Beftigfeit erwis berte 1. Roch leibenschaftlicher mar ber Ungriff, welchen Detellus ben 3. Januar vor bem Bolfe auf bas Confulat bes Cicero machte. Die Rebe, welche er hielt, war mit Beschulbi: gungen angefullt; bei jebem britten Borte murbe ber Name bes Cicero genannt 2. Das Berfahren gegen bie Mitschulbigen bes Catiling machte ben Sauptgegenffant berfelben aus, und eine Untlage gegen ben Cicero fchien bas Beringfte ju fein, mas baburch vorbereitet murbe 3. Much bei biefer Gelegenheit jeboch ließ es Cicero nicht an beharrlichem Biberftanbe fehlen. antwortete burch eine Rebe, in welcher er fich ausführlich recht= fertigte, und bie Sinrichtug ber Berschwornen nicht als fein Bert, fonbern als bas bes Senats barftellte 4. Diefer aber erflarte nicht blos biejenigen, welche bas Urtheil über bie Berfcwornen gesprochen batten, frei von jeber Berantwortung, fonbern auch bie fur Reinbe bes Staates, welche es magen murben, biefelben funftig wieber gur Rechenschaft gu gieben, und nothigte baburch ben Metellus, von ferneren Berfolgungen bes Cicero abaufteben 5.

Indessen wurde Metellus baburch nicht gehindert, einige Zeit nachher mit dem Borschlag aufzutreten, es solle Pompejus mit seinem Here herbeigerufen werden, um den Staat wieder in Ordnung zu bringen und gegen den Catilina zu vertheidigen 6. Geschah dies aber, so wurde der Staat dem Pompejus auf ahnliche Beise wie früher dem Gulla überliefert, nur mit dem Unterschiede, daß Pompejus andere Zwecke als Sulla verfolgte. Auf diese Beise entstand abermals Streit, wobei auf beiden Seise

<sup>1</sup> ad fam. V, 2, 8.

tertio quoque verbo orationis suae me appellabat. V, 2, 8.

<sup>3</sup> ad fam. V, 2, 8. Dio Cass. XXXVII, 42.

<sup>4</sup> ad Att. 1, 13, 5. III, 12, 2. Quintil. IX, 3, 40.

<sup>5</sup> Dio Cass. XXXVII, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dio Cass. XXXVII, 43 τοῦ τὰ παρόντα κατασταθήναι. Plutarch. Cat. 26 σώζειν τὴν πόλιν ὡς ὑπὸ Κατιλίνα κινθυνεύουσαν.

ten alle Rrafte aufgeboten murben. Muf ber Geite bes Metellus ftand Cafar, welcher von Unfang feiner Pratur an ben Rampf mit ber Gegenparthei begonnen hatte, indem er ben Q. gutas tius Catulus beschuldigte, bei ber Berftellung bes capitolinischen Tempele Gold unterschlagen ju haben, und beim Bolte barauf antrug, Die Bollenbung bes Baues bem Pompejus ju übertra= gen 1, hierbei jeboch von Seiten ber Optimaten folchen Biber= ftand gefunden batte, baß er bie Sache balb aufgab, bafur aber befto thatiger bie Absichten bes Metellus unterftuste. Der Genat bagegen flutte fich junachft auf ben Beiftand bes Cato. Gefährlichkeit ber Plane feines Umtegenoffen erfennend, batte biefer felbit ju Unfang feines Tribunats ben Rath ertheilt, burch ein Getreidegeset bas Bolt zu geminnen. Sett, als ber Borfcblag querft im Senat gur Sprache fam, begnugte er fich gwar anfangs mit Bitten, indem er ben Metellus insbesondere an basjenige erinnerte, mas feine Borfahren fur bie Abelsparthei gethan, erflarte jeboch, als Metellus bei feinem Borhaben bebarrte, bag Dompejus, fo lange er lebe, nicht mit ben Baffen nach Rom fommen folle, und feste hierauf, als Metellus ben Borfchlag an bas Bolk gebracht hatte, in Berbindung mit fei= nem Umtsgenoffen Q. Minucius Thermus bemfelben einen fo beharrlichen Biberftand entgegen, bag Metellus genothigt murbe, auch biefen Plan aufzugeben 2. 218 Cato bie Borlefung bes Untrage verbot, begann ibn zwar Metellus auswendig bergufa= gen, Minucius aber hielt ihm ben Mund gu, und als Metellus hierauf burch Bewaffnete seine Gegner vom Forum zu vertreiben fuchte, tam es ju Gewaltthatigkeiten, bie ben Genat, welcher fich mabrent bes Rampfes versammelt batte, vermochten, ben Confuln in ber ublichen Form Die Befchirmung bes Staats gu übertragen, worauf Metellus unter Drohungen bie Stadt verließ und fich jum Pompejus begab 3. Gben fo bewirfte Cato, baß man bem Pompejus eine abschlägliche Untwort ertheilte, als berfelbe einige Beit nachher die Berschiebung ber Confulgrcomitien verlangte, um bie Bewerbungen eines Legaten, bes D. Difo. burch feine Gegenwart unterftuben ju fonnen 4.

Sueton. Caes. c. 15. Dio Cass. XXXVII, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch. Cat. min. c. 26 sq. Dio Cass. XXXVII, 43.

<sup>3</sup> Plutarch. Cat. c. 27 u. Dio Cass. l. l.

<sup>4</sup> Plutarch. Cat. c. 30 μετέστησε την βουλήν, ωστ' αποψηφίσασθαι. Un:

Nach Sueton 1 hatte ber Senat felbst bem Metellus und Casar bie fernere Verwaltung ihrer Aemter verboten, ja ben Letteren, als er die Ausübung seiner Gerichtsbarkeit gleichwohl fortsette, mit gewaltsamer Entsernung bedroht. Casar zog sich hierauf zurud, ber Senat aber hob ben gegen ihn gesaßten Besichluß wieder auf, nachdem Casar bas Bolk, welches sich, um ihm seine Wurde zu retten, zusammenrottete, besänftigt hatte.

Indessen setzte ber Senat ben mit so viel Erfolg begonnenen Weg weiter fort. Die Rede fur den Colius 2 gedenkt eines Gesetzt über Gewalt in Beziehung auf Herrschaft, Hoheit und allgemeine Wohlfahrt, welches Q. Catulus während einer bewassenie Spaltung unter den Burgern unter den gesahrvollsten Beitumständen 3 beantragt habe, und welches, nachdem der unter dem Consulat des Cicero entstandene Brand geloscht worden sei, die noch dampfenden Ueberreste der Verschwörung vertilgt habe, und es wird kaum geläugnet werden können, daß es dieses Gesses war, welches jeht gegen die Mitschuldigen des Catilina, welche das Schicksal des Lentulus nicht getheilt hatten, in Anwendung gebracht wurde 4. Indem man sich des E. Vettius,

bers Dio Cassius (XXXVII, 44), welcher vielmehr erzählt, die Furcht vor Pompejus sei so groß gewesen, ωστε, έπειδή Μάρμον Πίσωνα ύποστράτηγον πρός αϊτησιν ύπατείας προϋπεμψε, τάς τε άρχαιρισίας, όπως άπαντήση ές αὐτὰς, ἀναβαλέσθαι καὶ παρόντα αὐτὸν όμοθυμαδόν ἀποδείζαι.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caes. c. 16. <sup>2</sup> 29, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> armata dissensione civium, reipublicae paene extremis temporibus pr. Coel. 1. 1. praecipitante republica pr. Sulla init. u. 31, 87.

<sup>4</sup> In ben Schol. Bob. pr. Sulla 33, 92. p. 368 wird freilich nur die lex Plautia ober Plotia de vi als diejenige erwähnt, wonach die Berschworznen verurtheilt wurden, und da auch an anderen Stellen, wo von Anklagen wegen Gewalt die Rebe ist, nur die lex Plotia genannt wird, so ist das Borhandensein einer besonderen lex Lutatia überhaupt geläugnet worzden. Aus den Worten der Rede pro Coelio kann nun allerdings nicht geschlossen, das der Borschlag des D. Catulus nothwendig nur die Verfolgung der Berschwornen bezweckte und beshalb in d. I. 62 erfolgte. Daß jedoch ein solcher Borschlag von D. Catulus wirklich einmal gemacht wurde, sagt Siere dasschlächtich, und es bleiebt daher, wenn d. lex Lutatia nicht als besonderes Geset gelten soll, nichts Anderes übrig als anzunehmen, daß dieselde eben nur die lex Plotia war, welche Cicero dem D. Catulus beitegt, weil dieser wesentlich dazu beigetragen hatte. Der Ursprung der lex Plotia aber kann so wenig als der der ber lex Lutatia nachgewiesen werden. S. Wächter im Index legum b. Drelli S. 238.

eines romifchen Ritters, welcher felbft an ber Berfcmorung Theil genommen hatte, als Angebers ber Schulbigen bebiente, murben Barguntejus, Gerv. Gulla, M. Laca, C. Cornelius, D. Mutronius angeklagt und verurtheilt, ja bie Ungahl ber Ungeklagten murbe noch großer gewesen fein, wenn gurcht nicht gulest bie Angaben bes Bettius befchrankt hatte 1. Much Cafar follte burch bie Aussagen bes Bettius und Q. Curius in bas Schicksal ber Berichwornen verwidelt werben. Curius behauptete, burch Catilina felbit von feiner Theilnahme an ber Berichworung unterrichtet worben ju fein, Bettius verfprach fogar etwas Schriftli: ches, mas er bem Catilina gegeben, beigubringen. berief fich Cafar auf bas Beugniß bes Cicero, welchem er felbft über bie Berichworung Manches mitgetheilt habe, und brachte es nicht nur babin, bag Curius bie ibm fruber versprochene Be-Iohnung nicht erhielt, fonbern ließ auch ben Bettius und ben Quaftor Novius Riger, bei welchem er angegeben worben mar, ins Befangniß merfen 2.

Von allen biesen Angelegenheiten und Berhandlungen mußte Cicero mehr ober weniger berührt werben. Daß ihn D. Meztellus Celer beschulbigt 3, Leben und Glücksgüter seines Brubers angegriffen zu haben, beweist, daß er an den Beschlüssen, mit welchen der Senat die Angriffe des Metellus Nepos erwiderte, nicht wenig Antheil nahm, obgleich er jenem versichert, niemals eine besondere Meinung im Senat ausgesprochen, sondern immer nur denjenigen beigestimmt zu haben, welche der gelindesten Anssicht gewesen 4.

Bei den Processen gegen die Theilnehmer ber Verschwörung hatte Cicero so wenig als irgend ein Anderer der Angesehneren die Sache eines Angeklagten vertheidigt 5. Er war vielmehr gez gen Mehrere als Zeuge aufgetreten 6, und Autronius insbesondere hatte ihn vergebens um Beistand gebeten, obgleich er ihn dabei an die gemeinschaftlich verlebte Jugend und die Amtsgenossensschaft in der Quastur erinnert und die Marceller zu Fürsprechern gehabt hatte 7.

Dio Cass. XXXVII, 41. cfr. pr. Sulla, 7, 22.

Sueton. Caes. c. 17.
3 ad fam. V, 1.

<sup>4</sup> ad fam. V, 2, 9. 5 pr. Sulla 2, 5. 29, 82.

<sup>6 17, 48, 30, 83</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 2, 7. 6, 18. 19.

Mehrere Monate batte auf biefe Beife bie Strenge, mit welcher man bie Schuldigen verfolgte, freien Lauf gehabt, als ber jungere &. Manlius Torquatus, ber Sohn bes &. Manlius Torquatus, welcher im 3. 65 mit &. Aurelius Cotta Conful gemefen mar, als Unflager bes P. Cornelius Gulla auftrat. Beibe Torquati. Bater fomobl als Gobn. geborten zu ben Freunden bes Cicero, und zu benjenigen, welche an ber Unterbrudung ber catilinarifchen Berichmorung ben eifrigften Untheil genommen hatten, ber jungere, fagt Cicero, babe ibn mabrend feines Confulats fowohl als mabrend feiner Pratur nie verlaf= fen 1, beibe aber maren jugleich Reinbe bes D. Gulla 2, ber in Berbindung mit Autronius als Mitbewerber bes alteren um bas Confulat aufgetreten, aber wegen Umbitus angeklagt und verurtheilt worden mar. Als nun Autronius wegen Mitmiffenfchaft und Unterftugung ber Anschlage bes Catilina verurtheilt worben war, ichien baffelbe Schicffal auch bem D. Gulla bevorzufteben, jumal ba bie Beifiger bes Gerichts, welches barüber ju enticheis ben batte, in bem Rufe besonberer Strenge ftanben 3. Inbeffen mangelte es ihm weit weniger an Freunden als bem Autronius 4, und Sortenfius und Cicero erklarten fich bereit, bas Bort fur ibn gu nehmen. Die Sache bes Gulla ichien verschieben von ber bes Mutronius; ein lafterhaftes und verbrecherisches Leben fonnte ihm nicht vorgeworfen werden, und waren auch Berbachtsgrunde genug vorhanden, fo fehlte es befto mehr an Bemeifen, welche als vollgultig betrachtet werben fonnten. Da Die Berfchworung bes Catiling mit ber bes Difo jufammenbing, ja bie lettere fur bie Quelle ber erfteren gehalten werben fonnte, fo maren bie Beschulbigungen bes Unklagers auf bie eine wie auf bie andere gerichtet. Gicero theilt beswegen bas Befchaft ber Bertheibigung mit bem Sortenfius fo, bag er es biefem überläßt, ben Gulla wegen ber erften Berfchworung ju rechtfer= tigen, mahrend er fich felbst bie Rechtfertigung beffelben megen ber letten vorbehålt.

Daß bie Rebe fur ben P. Gulla noch im 3. 62 v. Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Sulla 12, 34 contubernalis in consulatu atque etiam in praetura.

pr. Sulla 17, 48. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sulla 33, 92 u. baf. Schol. Bob. p. 368.

pr. Sulla 3, 7.

gehalten murbe, fcheint aus Folgendem bervorzugeben. Die Berichte gegen bie ber Theilnahme an ben Unschlagen bes Catilina Beschulbigten hatten mehrere Monate gebauert 1, und bie Rebe fur ben Gulla mar bie erfte, melde Cicero feitbem wieber gur Bertheibigung eines Ungeflagten hielt. Da es nun nach Sueton und Dio Caffius bas Jahr bes Murena und Gilanus mar, in welches biefe Gerichte geboren, fo wird baffelbe auch bas Sahr ber Rebe fur ben Gulla fein 2. Daffelbe erweift fich aus einem Briefe bes Cicero an ben Gertius 3, welcher als Quaftor bes G. Untonius nach Macedonien gegangen mar, und feine Stelle auch im folgenben Sahre zu behalten gewunscht batte. Da nun Cicero barin von Berhandlungen fpricht, welche er beshalb mit bem Bolkstribun Q. Fufius, ber fein Umt im December bes 3. 62 angetreten, gepflogen habe, und hingufugt, bag bie Sache leicht burchgefett worben fei, obgleich biefelbe anfangs auf ben Januar verschoben gemefen, fo folgt, bag ber Brief noch im De= cember 62 gefdrieben murbe. Cicero benachrichtigt aber ben Sertius jugleich von bem Unfauf bes Saufes bes Craffus, meldes er fur 3500000 Seftertien an fich gebracht hatte, und außert, bag bies erft eine ziemliche Beit, nachbem er ihm bagu Glud gewunscht, wirklich geschehen fei, und daß er genothigt gewesen, beswegen bedeutende Summen zu leihen 4. Da nun Gellius ergablt, bag er zu biefem 3med vom D. Gulla, welcher bamals angeklagt worben fei, nicht weniger als 2 Millionen Gestertien aufgenommen habe, und Cicero, wie ebenfalls aus ber Stelle bes Gellius vermuthet werben fann, ben Rauf erft abichloß, nachbem bie Sache bes Sulla bereits entschieden mar 5, fo folgt, baß bies icon einige Beit vor bem Musgang bes Jahres gefchah. Cicero felbft, welcher wegen ber von Gulla geliebenen Summe

<sup>1</sup> pr. Sulla 33, 92.

<sup>2</sup> hinbeutung auf ben Q. Metellus Repos, ber als Bolkstribun allein noch bas Schidfal ber Berichwornen betrauern foll. Schol. Bop. p. 366.

<sup>3</sup> ad fam. V, 6. Bgl. Gell. XII, 12.

<sup>4</sup> Bgl. ad Att. I, 13, 6. u. Casaub. 3. b. St. Manut. Comment. p. 33.

<sup>5</sup> Auch baraus baß ber in ber Rebe pro Sulla mehrmals erwähnte Meffala nirgends als consul dosignatus genannt wird, könnte geschlossen werden, daß dieselbe noch vor den Consularcomitien, die übrigens aufgeschoben waren, gehalten wurde. Dio Cass. XXXVII, 44. S. jedoch pr. Sulla 14, 42 u. Manut. zu ad Att. I, 12, 4.

zur Rebe geseht, anfangs erklart hatte, bas haus gar nicht kaufen zu wollen, suchte fich später, nachdem er ben Kauf gleiche wohl abgeschlossen hatte, mit ber Ausrebe zu entschuldigen, bas ja immer ber Klugheit angemessen sei, solche Dinge um ber Mitkaufer willen abzuläugnen.

Im Allgemeinen hatte bie Rebe bes Cicero eine breifache Aufgabe, in fo fern er fich 1) felbft ju rechtfertigen hatte, ba ibm bie Bertheibigung bes Gulla jum Bormurf gemacht morben mar, 2) bie Beschuldigungen, welche gegen benfelben erhoben worden maren, miberlegt, und 3) bas Leben bes Gulla vertheis bigt werben mußte. Untreue gegen feine Grunbfage, beißt es baber au Unfang berfelben, ihm vorzuwerfen, weil er einen Ungeklagten vertheibige, welcher an einer von ihm mabrent feines Confulats unterbrudten Berfchworung Theil genommen baben folle, murbe nur bann gegrundet fein, wenn bie Unklage felbit erwiesen werben fonne. Die Strenge ferner, bie er als Conful an ben Tag gelegt habe, fei nur eine Folge ber Umftanbe, feine Gefinnung fortwährend ber Milbe und Schonung geneigt gemes fen; wie verschieden aber bie Sache bes Gulla von ber ber Uebrigen, melde ber Berichmorung angeflagt morben, und insbesondere von ber bes Autronius fei, beweife die Berlaffenbeit ber Letteren, welche nirgende Bertheibiger gefunden, eben fo fehr als bie Menge und bas Unfehn berjenigen, welche ber Sache bes D. Gulla fich angenommen hatten (c. 1-3).

Es merbe aber Gulla einer boppelten Berichmorung befchul= bigt: 1) ber im Jahr bes Lepibus und Bolcatius angestifteten und 2) ber catilinarischen (4, 11). Wegen ber erfteren fei er bereits vom hortenfius vertheibigt worben, auch fei er felbft gu wenig bavon unterrichtet (4, 11-13), bagegen werbe er ibn megen ber letteren vertheibigen (4, 13). Dierbei muffe por Allen bie Sache bes Sulla von ber bes Autronius getrennt mer-Babrend bie Schuld bes Autronius burch feine Bertraulichkeit mit Catiling, Lentulus u. U., burch bie Ungaben ber Allobroger und burch ben Gifer, womit er bem Catilina nach feiner Entfernung aus Rom Baffen, Feldzeichen u. bgl. nach: gefchidt habe, erwiesen werbe (5, 17), fonne bem Gulla nichts vorgeworfen merben, als bag er zur namlichen Beit in Reapel gemefen fei, einer Stadt, welche fur bie Abfichten ber Berfchmor= ' nen am meniaften geeignet gewefen (5, 17). Cicero habe baber

fein Bebenken getragen, die Bertheibigung bes Sulla ju übernehmen, mahrend die des Autronius entschieden von ihm abgelehnt worden sei (6, 18—20). Auf die Beschuldigung der Billkur aber, welche er als Consul ausgeübt habe, erwidere er nur,
daß Alles, was geschehen sei, nur durch den Senat ausgeführt
worden, ihm selbst aber blos Gefahren zugezogen habe, denen
er nicht anders als durch den Schutz der besseren Burger werde
entgehen konnen (c. 7—12).

In Beziehung auf bie einzelnen Unflagepuncte merbe zuerft behauptet, bag bie Allobroger ben Gulla angegeben batten (13, 36). Caffius aber, welcher benfelben bie Namen ber Berfchmor= nen mitgetheilt, babe nur ben Autronius genannt, und auf bie Frage ber Gefanbten, ob auch Gulla barunter, geantwortet, baß er bavon nicht hinlanglich unterrichtet fei (13, 38). Bare jeboch Gulla wirklich bei ber Berfchworung betheiligt gewesen, fo batte bies Caffius nicht nur wiffen muffen, fonbern auch Grund gehabt, es ben Allobrogern ausbrudlich anzugeben (13, 39). Ferner greife ber Untlager bie Glaubmurbigfeit bes mabrend bes Berbors ber Berichwornen im Senat aufgenommenen Protofolls an. Es merbe biefelbe jeboch nicht blos burch bie Beugniffe ber Derfonen, welche babei jugegen gemefen, fondern auch burch bie fofortige offentliche Bekanntmachung bes Protofolls gerechtfertigt (15, 43). Wenn bann ber Sohn bes verurtheilten C. Cornelius ben Gulla ber Mitmiffenschaft um bie Berfchworung beschulbige, fo fomme in Betracht, baß berfelbe weber bei ben Confularco= mitien bes 3. 63 noch bei ber Bufammenkunft im Saufe bes Laca gegenwartig gemefen fei. Mun behaupte freilich Cornelius meiter. Gulla babe bie Beit, welche er bamals in Reavel jugebracht, nur bagu benutt, um Gladiatoren ju Aufruhr und Blutvergießen ju faufen. Diefe Glabiatoren aber feien au Spielen bestimmt gewesen, welche Fauftus Gulla bem Teftament feines Baters gemaß zu halten gehabt habe (19, 54). Sittius ferner, welcher vom D. Gulla ins jenseitige Spanien gefchidt fein folle, fei fcon im 3. 64, und zwar in einer Pri= vatangelegenheit, nicht, wie ber Unflager behaupte, jum Beften ber Berfchworung, bahin abgegangen (20, 56). Man fage au-Berbem, Gulla habe mahrend feiner Unwesenheit in Reapel bie Einwohner von Pompeji aufgewiegelt, und bagu einen Streit benutt, ber zwischen ben ursprünglichen Ginwohnern ber Stadt

und ben bafelbft angefiebelten romifchen Coloniften entstanben Allein Gulla, einer ber Patrone bes Ortes, habe babei fei. gang in Uebereinstimmung mit ben übrigen Patronen gehandelt und werbe jest fowohl von ben Pompejanern als von ben ro: mifchen Coloniften unterftust (21, 60-62). Jene Gladiatoren, werbe noch behauptet, feien vom Gulla gur Unterftugung bes Cacilius, welcher die Berftellung bes Autronius und Gulla in Borfchlag gebracht habe, bestimmt gemefen, Cacilius aber habe feinen Borfchlag freiwillig aufgegeben, und Furcht vor Gewalts thatigfeiten batten nur bie Drohungen bes Mutronius erregt (22, 62-23, 66). Endlich fei bie Behauptung bes Cicero in einem Briefe an ben Pompejus, bag bie bereits 2 Sahre fruber fcon angefponnenen Unruhen mabrend feines Confulats jum Musbruch gekommen, als ein Beugniß fur bie Schuld bes Gulla angeführt worben. Bom Gulla aber fei in biefem Briefe gar nicht bie Rebe gemefen (24, 67. 68).

Das Leben bes Gulla endlich verrathe eben fo viel Milbe. Burbe, Großmuth und Befcheibenheit, als bas bes Catilina, Lentulus, Cetheque und Mutronius Lafter, Berbrechen und Schandlichkeiten. Wie moge man ihn jum Freunde biefer Berworfenen machen? Bie aus Berhoren feiner Sclaven, womit ber Unklager brobe, etwas beweisen wollen? (28, 78) Sollte nicht icon bies eine Urt von Rechtfertigung fur ben Ungeflagten fein, baß Cicero feine Bertheibigung ubernommen habe? (29, 80) Und follte biefem felbft ein Berbrechen baraus gemacht werben, ba man ben Confularen, welche bem Catiling gerichtlichen Bei= ftand geleiftet, feinen Borwurf beshalb ju machen gewagt habe? (29, 81) Burbe er ben Gulla vertheibigen, wenn er ihn fur einen Theilnehmer an ber Berfchworung hielte, welche er felbft unter fo vielen Gefahren unterbruckt habe? (30, 85) ber Strenge, welche bas Baterland forberte, genug gethan, fei es Beit, ju Milbe und Schonung jurudjufehren; bas Schicffal bes Gulla felbft fonne nur Mitleid erregen; und wie Cicero. um fich gegen ben Borwurf ber Graufamkeit zu rechtfertigen, gern bie erfte Belegenheit, einen Unschuldigen ju vertheibigen, ergriffen habe, eben fo fei es bie Sache ber Richter, ein Bleiches au thun (33, 93).

Der Erfolg ber Reben bes hortenfius und Cicero foll ein

gunftiger gemefen fein 1. Es gelang ihrer überlegenen und vielgeubten, vielleicht auch burch bie Umftanbe begunftigten, Bered: famteit, ben Gieg über bie Unftrengungen ihrer jugendlichen Begner 2 bavonzutragen. Inbeffen mar bie Aufgabe bes Borten: fius, ber ben Gulla megen jener fruberen, obenbrein nur menig bekannten Berichmorung ju rechtfertigen hatte, offenbar bie leich: tere; weit fcmieriger fcbien es, bie Unfchulb bes Gulla bei ber letten Berichworung barguthun, obgleich es bem Bertheibiger febr ju Statten fam, bag Gulla gerabe in ben Tagen ber Ent: fcheibung in Rom nicht anwesend gemesen mar. Die Umftanbe, welche Cicero fur feinen Clienten anführt, maren großentheils nur Scheingrunde, und an bie Unschuld beffelben ju glauben, mirb um fo fcmerer, ba basienige, mas Cicero an anderen Stels len 3 von ihm bemerkt, ihn eber zu verbammen als zu rechtfer= tigen icheint. D. Gulla, ber fich fpater bem Cafar enger anfolog und mabrend bes Burgerfriege von biefem bei wichtigen Unternehmungen gebraucht murbe 4, bedachte fich fpater eben fo menig, bei ben bom Cafar angeordneten Berfteigerungen, als 36 Jahre fruher bei benen bes Dictators Gulla, fur feinen Bortheil zu forgen. Much behauptete Torquatus in feiner Unklage, baß Gulla ohne ben Beiftand bes Cicero es überhaupt nicht ge= magt haben murbe, fich zu vertheibigen 5.

In bemfelben Jahre, ungewiß ob fruher ober spater, erhielt Cicero Gelegenheit, ben aus Antiochia geburtigen und seit seiner Ankunft in Rom im I. 101 v. Chr. 6 ben Familien ber Luculler und Meteller besonders befreundeten Dichter A. Licinius Archias gegen die Anklage einer unberechtigten Anmaßung des romischen Burgerrechts zu vertheidigen. Wie namlich auch über die Aechteheit ber vorhandenen Rede geurtheilt werden mag, mit der Angabe ber ambrosianischen Scholien 7, baß D. Cicero, welcher im

<sup>&#</sup>x27; Gine hinbeutung barauf de provinc. consul. 10, 24.

<sup>2</sup> C. Cornelius, ber Sohn bes verurtheilten Mitschuldigen bes Catis lina, mar ber Subscriptor bes Torquatus pr. Sulla 18, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> de offic. II, 8, 29. ad fam. XV, 17, 2. 19, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Caes. B. C. III, 51. 89. <sup>5</sup> pr. Sulla 7, 22.

<sup>6</sup> pr. Arch. 3, 5.

<sup>7</sup> Schol. p. 354 ed. Or. Die Zuverläfsigkeit biefer Scholien freilich sonft nicht groß. S. p. 356 u. 357 bie Berwechstung bes P. Gabinius

E. 62 die Pratur bekleidete 1, das Gericht, vor welchem dieselbe gehalten wurde, geleitet habe, ist der Inhalt der Rede nicht im Widerspruch, und eben so wenig ist undenkbar, daß troß der angesehenen Gonnerschaft des Angeklagten, das Geset des E. Papius (65 v. Chr.) 2 gegen die Duldung der widerrechtlich einzgedrungenen Bürger zu Rom gegen ihn benutz sein sollter 3. Allerdings ist der Ankläger, wenn nicht statt Gratius Gracchus zu lesen und an den im I. 57 als Bolkstribun vorkommenden Numerius Quintius Gracchus zu denken ist 4, eine sonst undeklannte Person, allein er konnte von Mächtigeren angestistet sein, und Sicero zeigte sich, indem er die Vertheidigung des Archias übernahm, vielleicht nicht blos diesem, sondern auch den Gonznern desselben gefällig.

Als Begleiter bes Lucullus aus Sicilien zurückfehrend 5, hatte Archias bas Burgerrecht zu heraklea, und baburch nach bem Geset bes Silanus und Carbo (lex Plautia Papiria) auch bas römische Burgerrecht erhalten. Die Bedingungen, welche bas Geset bazu vorschrieb (Bohnsit in Italien zur Zeit bessen und Anmelbung beim Prator in Rom binnen 60 Tagen), waren von ihm nicht unerfüllt gelassen worben, und von einer Erschleichung ber Aufnahme unter die Herakleenser schien um so weniger die Rebe sein zu können, da ihn unter ben söderirten Städten nicht blos Heraklea, sondern früher schon Tarent, Rhezgium und Neapel mit dem Burgerrecht beschenset zur Zeit des

<sup>(</sup>divin. in Caecil. 12, 64), welcher pr. Arch. 5, 9 gemeint ift, mit bem A. Gabinius. Mai u. Niebuhr zu b. Schol. p. 357.

Daß nämtich Q. Gieero im J. 62 und nicht 61, wie Niebuhr meint & d. Schol. p. 357, Prätor war, geht theils aus der Zjährigen Berwaltung seiner Provinz, aus welcher er im Frühling 58 zurücktehrte (ad Q. fr. I, 1, 1, 2, 8, 30, 2, 15, 16 vgl. §. 1), theils aus der, nur einjährigen seines Borgängers Klaccus (pr. Flacc. 40, 100), der im J. 63 Prätor war, hervor. (Drumann VI, S. 721). Aus der Rede selbst fosgt nur, daß sie zwischen dem Consulat des Cicero und dem J. 60, in welches der vierte daselbst nicht erwähnte Eensus gehört, gehalten wurde (5, 11).

<sup>2</sup> de leg. agr. 1, 4, 13. de off. III, 11, 47. Dio Cass. XXXVII, 9. unter ben Confuin Cotta u. Torquatus.

<sup>3</sup> Dies geschah später auch gegen einen Accensus bes A. Gabinius. ad Att. IV, 10, 12. 4 Onom, Tull. II, p. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Arch. 4, 6.

Bundegenoffentriege verbrannt, und es tonnte baber aus biefen ber Beweiß nicht unmittelbar geführt werben. Gben fo fehlte ber Beweis ber romifchen Cenfusliften, ba Archias bei feinem ber feit bem Gefet bes Silanus und Carbo gehaltenen Cenfus in Rom gegenwartig gemefen mar. Dagegen zeugte eine Befanbtichaft ber Berakleenfer und DR. Lucullus ! fur ibn. Die Bucher bes Q. Metellus, bei welchem feine Melbung in Rom erfolgt mar, ichienen ohne Berfalichung, und baraus, bag ber Name bes Archias nicht in ben Genfusliften fant, ichien um fo weniger etwas gegen fein Burgerrecht gefolgert werben gu ton: nen, ba ber Cenfus felbft nicht als eine Prufung ber Unfpruche an bas Burgerrecht betrachtet werben fonnte. In fo fern aber aus bem Cenfus nur hervorging, bag Jemand fich ju einer be= ftimmten Beit als Burger gezeigt habe, murben bie bier fehlen= ben Nachweifungen burch anbere aufgewogen, welche ben Archias als romifchen Burger barftellten 2.

Das Burgerrecht bes Archias schien auf biefe Weise keinem Zweisel unterworfen, und Cicero selbst halt die Sache fur so ausgemacht, daß er ben großeren Theil seiner Rebe mit bem Lobe ber Wissenschaften ausfüllt, wodurch zugleich der Beweis geführt werden soll, daß Archias, selbst wenn er das Burgerzrecht noch nicht erhalten hatte, doch desselben besonders werth sein wurde.

Der Erfolg ber Rebe scheint ein gunstiger gewesen zu fein. Archias besand sich noch im folgenden Jahre in Rom 3. Wenn jedoch Cicero gehofft hatte, die Thaten seines Consulats durch ihn verherrlicht zu sehen 4, so ging diese Erwartung nicht in Ersfüllung, vielleicht weil andere dem Dichter naher stehende Gon= ner und Freunde dagegen waren.

<sup>1</sup> pr. Arch. 4, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Arch. 5, 11 et testamentum saepe fecit nostris legibus, et adiit hereditates civium Romanorum, et in beneficiis ad aerarium delatus est a L. Lucullo praetore et consule.

<sup>3</sup> ad Att. I, 16, 15 icheint bies wenigstens vorausgesest werben zu muffen. Bgl. de divin. I, 36, 79.

<sup>4</sup> pr. Arch. 11, 28 vgl. mit ad Att. I, 16, 15.

### XIV. A b f th n i t t. inquote

Erier B. arithme ger Co an -

## Cicero und Pompejus nach deffen Rudfehr aus Affen. Proces bes P. Clodius.

Durch ben Erfolg, mit welchem sowohl die Angriffe bes Cafar und Metellus zuruchgebrangt als die Verfolgung der Mitsschuldigen des Catilina fortgesetzt worden war, schien das durch das Consulat des Cicero aus großen Gefahren gerettete Ansehn bes Senats aufs Neue sich befestigt zu haben. Indessen konnten die nachsten Begebenheiten leicht eine Aenderung der Dinge herzbeisühren. In einem Schreiben an den Senat hatte Pompejus seine zu Ansang des folgenden Jahres bevorstehende Rücksehr anz gekündigt, und ein neuer Kampf war zu erwarten, wenn derzselbe Ansprüche machte, welche der Senat nicht gelten lassen konnte.

Die Stellung bes Cicero bem Pompejus gegenüber mar inbeffen in eben bem Grade von ber ber fogenannten Saupter bes Senats verschieden, ale er felbft fruber bie Erhebung bes Dom= pejus begunftigt und burch ben Stolz und Reid ber auf ihre berfommlichen Borrechte eiferfüchtigen Ariftofraten fich abgefto= Ben gefühlt hatte. Die Unfpruche biefer Parthei fortmabrend gu verfechten, mar nicht feine Abficht, und bie Stube, beren er fur etwaige Ungriffe wegen ber Sinrichtung ber Berfchwornen beburfte, ichien ibm vor Allen Dompeius gemabren ju fonnen. Er glaubt baber nichts vernachlaffigen ju burfen, um fich ber Freundschaft beffelben zu verfichern, und wie wenig auch ein fruberes Schreiben, worin bie Berbienfte bes Cicero ganglich übergangen maren 1, ein befonderes Boblwollen bes Dompejus an ben Tag gelegt hatte, fo bemerkt boch Cicero in ber Untwort, baß ihm auch ber geringe Beweis von Zuneigung, welchen er ihm gegeben habe, angenehm fei, bag er jugleich burch bas Bewußt: fein ber fruber bem Pompejus geleifteten Dienfte getroftet werbe, und bag Pompejus bei feiner Rudfehr fich leicht von ber Unerkennung überzeugen konne, welche fein Confulat gefunden habe 2.

<sup>1</sup> ad fam. V, 7, 3.

<sup>2</sup> Er fügt hinzu (ad fam. V, 7 extr.): ut tibi multo majori quam

Seine Bemuhungen icheinen nicht erfolgloß geblieben gu fein. Dompejus, ber bie Berrichaft gegen ben Billen ber beffe= ren Burger an fich ju reißen nicht fur gut bielt, mochte einfeben, daß ihm die Freundschaft des Cicero von Ruben fein tonne, und wie es in einem ju Unfang bes 3. 61 noch vor ber Un= funft bes Pompejus an den Attifus geschriebenen Briefe beift. hatte fich Pompejus auf die freundschaftlichfte Beife uber Cicero geaußert 1. Wie wenig indeffen babei von einer engeren Berbindung die Rebe mar, verrath fich theils burch bie Bemerkung bes Cicero 2, bag Pompejus ihn blos beshalb lobe, weil er ihn nicht zu tabeln mage, und baß er ihn beimlich beneibe, theils burch ben Borfat bes Pompejus, Die Burudrufung bes C. Untonius in Untrag ju bringen, welcher unmittelbar nach ber Diederlage bes Catilina nach Macedonien gegangen mar, hier aber burch feine Bedrudungen bald laute Rlagen erregt batte. Antonius bem Cicero Geld ichulbig mar, Diefer aber feines Sausfaufs halber anfehnlicher Summen bedurfte, welche von jenem aufgebracht werden follten, fo fab fich Cicero genothigt, fich ber Sache bes Untonius, wie laffig fich auch berfelbe im Bezahlen zeigte 3, anzunehmen 4, obichon er gefteht, bag er es weber nach ber Meinung bes Bolfs noch nach ber ber Gutge= finnten mit Ehren langer im Stanbe fein werbe, jumal ba Untonius bas Gerücht verbreitet batte, als fei ein Theil bes erpreßten Gelbes fur Cicero bestimmt 5.

Wenn jedoch die Rudkehr des Pompejus Beranderungen befürchten ließ, so wurden diese Befürchtungen noch vermehrt, wenn man auf die Personlichkeit derjenigen sah, welche fur das nächste Jahr zu Consuln gewählt worden waren. Zwar war der Gine von ihnen M. Valerius Messala Niger ein Freund des Cicero und Vertheidiger der Sache der Bessere 6; der Andere

Africanus fuit, tamen non multo minorem, quam Laelium, facile et in republica et in amicitia adjunctum esse patiare.

ad Att. 1, 12, 3 Pompejum nobis amicissimum constat esse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 13, 4.

<sup>3</sup> ad Att. I, 12, 1. 13, 6. 14, 7. (Teunges ift Antonius).

<sup>4</sup> ad fam. V, 6, 3.

<sup>5</sup> ad Att. I, 12, 1 u. 2. Offenbar beziehen fich barauf auch bie Bor= wurfe, welche ad fam. V, 5 bem Antonius gemacht werben.

<sup>6</sup> ad Att. I, 14, 6. 13, 2.

bagegen M. Pupio Piso Calpurnianus, ein Altersgenosse bes Hortensius 1 und von nicht gewöhnlicher rednerischer und philozsphischer Bildung, ließ, wie Eicero von ihm sagt, weber etwas Gutes hossen, weil er es nicht wollte, noch etwas Boses such furchzten, weil er es nicht wagte 2. Beibe waren daher auch wenig mit einander einverstanden, und Piso, welcher vor seinem Amtszgenossen gewählt, das Recht hatte, die Ordnung, in welcher die Senatoren ihre Stimme gaben, sestzusehen 3, befragte nicht, wie die vorigen Consuln, den Cicero zuerst, sondern den C. Calpurnius Piso, den Ueberwinder der Allobroger, und vergönnte ihm nur die zweite Stelle. Eine neue Veranlassung zu Partheisstreit aber gab die Anklage, welche wegen Entheiligung gotteszbienstlicher Gebräuche gegen den P. Clodius Pulcher, einen der Freunde des Consuls Piso, erhoben wurde, ein Streit, dessen unselige Folgen Cicero bereits bei seiner Entstehung weissagte 4.

P. Clodius Pulcher, aus ber seit früherer Zeit berühmten und angesehenen patricischen Familie ber Claudier, aber durch Ausschweisungen und durch Unruhstiftung unter ben Truppen bes E. Lucullus in Assen übel berüchtigt, eben so als Ankläger bes Catilina im I. 65 bes Einverständnisses mit der Gegenparthei beschuldigt, war für das Jahr 61 v. Chr. zum Quastor ernannt worden 6, als ein Liebeshandel mit der Pompeja, der Gattin des Casar, ihn verleitete, sich in weiblicher Kleidung unter die Frauen zu mischen, welche im Hause des die Würde bes Pontifer Maximus bekleibenden Casar das Fest der Bona Dea feierten 7. Er wurde jedoch entdeckt, und die Sache erregte um so größeren Unstoß, da es zur Heiligkeit des Festes gehörte, das basselbe vor Mannern geheim gehalten wurde 8. Der ges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brut. 64, 230, 67, 236.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 13, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. I, 13, 2 u. baf. Manutius. <sup>4</sup> ad Att. I, 13, 3.

<sup>5</sup> Plutarch, Lucull, 24. Dio Cass. XXXVII, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ascon. ad Milon. p. 52.

<sup>7</sup> Rach Plutarch Caes. 9 u. Cic. 28 u. Dio Cass. XXXVII, 45 war b. Fest im Sause eines Consuls ober Prätors. Aber s. Manut. ad Cic. ad Att. I, 12, 3. 13, 3. u. Ferrat. Epist. III, 11, p. 199. Schol. Bob. p. 336. Cic. in Pis. 39, 95. Ciobius baher ad Att. II, 7, 2 spöttisch sacerdos bonae deae genannt. ueber b. Cultus selbst s. Plut. Caes. 9.

<sup>8</sup> in Clod. et Cur. p. 332. Sueton. Caes. 6. Daher b. Bestalinnen nun b. instauratio sacrisicii hatten ad Att. I, 13, 3.

mefene Prator Q. Cornificius brachte bie Ungelegenheit querft im Senat gur Sprache, und biefer wies biefelbe an bie Pontifices, welche fie fur ein Bergeben gegen bie Gottheit ! erflarten. Cafar aber verftieß feine Gemablin 2, und ber Senat trug ben Confuln auf, eine außerorbentliche Untersuchung ber Sache bei bem Bolfe zu beantragen 3. Inbeffen mar von Unfang menia Nachbrud zu hoffen. Der Genat ichien über bie Sache beichloss fen zu baben, nur weil er baruber beschließen mußte, ber Conful Pifo aber war mehr gegen als fur ein außerordentliches Berfahren. Mehrere freilich eiferten fur eine ftrenge Uhnbung bes Bergebens; fo ber Conful Meffala, Cato und Cicero; von ben Uebrigen aber murben bie Einen burch bie Bitten bes Clos bius, bie Unberen burch bie Unftalten, welche gemacht murben, Die Menge ju beftechen, erfcuttert, und es fchien wenig ju hoffen, menn bie Sache auf folche Beife von ben Schlechteren vertheibigt und von ben Befferen vernachlaffigt murbe.

Von Wichtigkeit war es, wosur sich Pompejus entscheiden wurde; dieser jedoch, der eben (im Januar) zurückgekehrt war, befriedigte weder die Einen noch die Andern. Bu stolz, um nichts als einer der Haupter des Senats zu sein, und seinen Einfluß, welchen er gern über Alles erhoben hatte, mit Mehreren seines Gleichen zu theilen, wurde er nichts lieber als die Rolle eines Wiederherstellers der Ordnung übernommen haben, und die glückliche Abwendung der Gesahren der catilinarischen Verschwörung war ihm daher eben so wenig willkommen gewessen, als die seste Haltung, welche der Senat dadurch gewonnen hatte. Ganz gegen seinen Willen mußte er den Cicero und das Werk besselben loben, wosern er nicht als Feind einer Parthei betrachtet sein wollte, welche die öffentliche Meinung durch die Stimmen der Bessere beherrschte. Da nun auch zur Bestätis

<sup>1</sup> ad Att. I, 13, 3. μίασμα Dio Cass. XXXVII, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suet. Caes. 9. 74. Plutarch. Cic. 28, ber aber gebankentos hingus fügt: καὶ δίκην ἀσεβείας ἀπεγράψατο τῷ Κλωδίω.

<sup>3</sup> Freilich heißt es ad Att. I, 13, 3 ex senatus consulto consules rogationem promulgasse. Eben baraus aber geht hervor, daß es eine quaestio extraordinaria war, die man beantragte. Geib Gesch. des Erim.= Proc. d. Röm. S. 219. Nach d. Schol. Bod. p. 336 beschloß der Senat, ut de ea ro non aliter quam de incestu quaereretur.

gung feiner Ginrichtungen in Ufien und ber Belohnung feiner Soldaten Senatsbeschluffe erforberlich maren, fo trug Dombeius Bebenfen, fich in ber Sache bes Clobius gegen bas Berfahren bes Genats zu erflaren. Als ihn baber ber Bolfstribun D. Rufius auf Beranlaffung bes Confuls Difo vor bem Bolte offentlich befragte, ob die vom Genat verlangte Unterfuchung über bas Bergeben bes Clobius auch von ihm fur gut gehalten werbe, antwortete er mit vielen Borten, wie bas Unfebn bes Senats ihm in allen Dingen von jeher von ber größten Bebeus tung geschienen habe, und gab eine abnliche Erklarung, als ber Conful Meffala ihm im Genat biefelbe Frage vorlegte, inbem er ben fammtlichen Befchluffen beffelben im Allgemeinen feinen Beifall fpendete. Gerabe ber Umftand jeboch, bag es Pompejus vermied, bes Cicero und feines Confulats babei ausbrudlich ju gebenten, ichien ben Graffus ju vermogen, Die Berbienfte beffelben unmittelbar barauf mit ben glangenoften Farben ju fchilbern, nicht anders als habe er bem feltfam bavon ergriffenen Dompejus nur beweisen wollen, wie einig ber Senat in biefem Puncte und wie wenig er von biefer Seite ber verwundbar fei 1. Much Cicero glaubte die Gelegenheit, fich und fein Berbienft, bie Burbe bes Senats und bie von ihm geftiftete Gintracht ber Stanbe vor ben Mugen bes Pompejus, welcher ber erften Senatsverfamm= lung nach feiner Rudfehr beiwohnte, ju verherrlichen, nicht un= benutt laffen zu burfen, und fchilberte baffelbe unter bem lauteften Beifall ber Unwesenben 2.

Indessen gab die Gegenparthei ihre Absichten beswegen nicht auf. Als der Tag erschienen war, an welchem der Borschlag des Senats zur Abstimmung kommen sollte, rieth Piso, durch welchen derselbe an das Bolk gebracht worden war, selbst dagez gen. Handarbeiter, welche vom Clodius gewonnen worden warren, hielten die Stege besetht, welche zu den Schranken der Abstimmenden führten; Niemand erhielt ein Taselchen mit den

ad Att. I, 14, 3. Daß Crassus freilich gang anders bachte, beweist ad Att. I, 16, 5 u. baf. Manutius, u. über Mangel an Burbe u. Aufrichtigkeit klagt Cicero ad Att. I, 13, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 14, 4 Ego autem — quomodo ἐνεπερπερευσάμην (i. q. me venditavi ob. jactavi) novo auditori Pompejo? Bgl. in Clod. et Cur. I, 3. Schol. Bob. p. 331.

Worten ber Buftimmung (uti rogas). 3mar überschuttete nun Cato, ber Rednerbuhne fich bemachtigend, ben Conful mit Bors wurfen, und Undere, befonders Sortenfius und Favonius, folgten feinem Beifpiel; bag aber die Berfammlung entlaffen murbe, mar bas Gingige, mas bewirft werben fonnte. Uebrigens verfammelt fich unmittelbar barauf ber Genat, und beschließt, obgleich fich Difo miberfest, und Clobius die Gingelnen burch Bitten und Rieben umauftimmen fucht, mit überaus großer Debr= beit 1, bie Confuln follten bas Bolt, wie bies auch fruber in ahnlichen Fallen geschehen mar 2, jur Unnahme bes Borfchlags ermahnen. Much ber bie Sache bes Clobius fonft begunftigenbe Tribun Aufius ließ ben Befchluß ju, nur Clodius verfuchte noch bas Bolf burch Reden ju ruhren 3, in benen er fich über Lucullus, Sortenfius, C. Difo, Meffala und Cicero befchwerte. Der Genat aber verschob alle weiteren Berordnungen über Provingen, Gefandtichaften und bergl., welche fonft gewohnlich in ben Monat Februar fielen 4, bis ber gefaßte Befchluß vollzogen fein murbe.

Nach Plutarch galt Clodius früher für einen Freund bes Sicero und sollte ihm zur Zeit der catilinarischen Unruhen den thätigsten Beistand geleistet haben. Indessen war sein Wergehen im Senat kaum zur Sprache gebracht worden, als auch Sicero sich mit Nachdruck dagegen erklärte 5, und die Leichtfertigkeit und Wollust der Jugend und die Ränke des Piso und Curio und ihrer Parthei offen tadelte. Es handelte sich dabei um die Burde des Senats, und es sehlte ihm nicht an Beisall, wenn er dieselbe versocht. Der Senat war übrigens in einer schwierisgen Lage. Es war zwar beschlossen worden, das Bolk noch Ein Mal zur Annahme des Vorschlags zu ermahnen, ja man wollte, bevor dieser Vorschlag angenommen sei, überhaupt nichts Andes

<sup>1</sup> mit 400 Stimmen gegen 15. ad Att. I, 14, 5.

<sup>2 3.</sup> B. Liv. XXXI, 6 u. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Clodius conciones miseras habebat ad Att. I, 14, 5.; in Clod. et Cur. p. 331 ift von furiosis concionibus bie Mebe.

<sup>4</sup> Manut. 3tt ad Att. I, 14, 5.

<sup>5</sup> Nicht immer freilich in bemfelben Grabe; ad Alt. I, 12, 3. Aus b. Rebe in Clod. et Cur. p. 331 folgt, baß Sicero, fo lange als Clobius im Unklagezustand war, sich perfonlicher Angriffe im Ganzen enthielt. Wgl. ad Att. 1, 16, 1. u. 18, 2.

res befchließen; ber Conful Pifo aber hielt fich zu ben Begnern, und wie thatig fich auch ber bem Cato nacheifernbe Bolfstribun Cornutus 1 bes Genats annahm, ber Umtegenoffe beffelben Q. Fufius fonnte ju jeder Beit ben Beschluß hindern, welcher bes: halb vom Bolfe gefaßt werben follte. Da bies nun eben fo ge= wiß ichien, als daß jedes Bericht, welches es auch mare, ben Clodius verurtheilen muffe, fo überließ es ber Genat auf Un= rathen bes hortenfius bem Fufius felbft, einen Borfchlag über bie Sache bes Clodius an bas Bolt ju bringen, welcher im Gangen berfelbe wie ber consularische mar, und fich nur burch bie Art ber Richter 2 unterschieb. Gerade barin lag jeboch, wie Cicero verfichert, ber Fehler, welchen man beging, und es mare beffer gemefen, bie Sache unentschieden und ben Clobius feiner Berrufenheit ju uberlaffen, als ihn Richtern ju vertrauen, von benen er feine Freisprechung erkaufen konnte 3. Much minberte fich fehr balb bie Soffnung, welche man auf bas Bericht feste, als Unklager und Bertheibiger bie ihnen misfalligen Perfonen baraus entfernt hatten. Die Bahl ber Beftechlichen und Richts: murbigen, von benen nunmehr bie Entscheibung abhing, mar nach ber Berficherung bes Cicero fo groß, bag bie wenigen Guten, welche mit ihnen ju Gericht fagen, fich ihrer Benoffen nur ichamen fonnten 4.

Gleichwohl schien bas Gericht anfangs von ber besten Gesinnung beseelt. Bas auch ber Unklager 5 verlangte, ja mehr

Bonis utimur tribunis pl., Cornuto vero Pseudo-Catone ad Att. 1. 14. 6.

<sup>2</sup> genus judicum ad Att. I, 16, 2. Bgl. §. 6. Aus §. 3 folgt, daß es, wie gewöhnlich, Senatoren, Ritter und Aerartribunen waren. Wäre ber anfängliche Beschluß bes Senats sessengen worden, so würde das Gericht, so wie es nach freier Wahl bes damit beauftragten Prätors gestildet war, auch entschieden haben. Durch diese Wahl hätte folglich für die Rechtlickeit der Richter gesorgt werden können. ad Att. I, 14, 1. Bgl. Tunstall. Epist. p. 28—30, der jedoch übersieht, daß durch die Worte quo consilio idem praetor uteretur die reiectio judicum ausgeschlossen schen, die dagegen nach dem Vorschlag des Fusius Statt fanb.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hortensius hatte freilich gehofft, Clodium plumbeo gladio jugulatum tamen iri. ad Att. I, 16, 2.

<sup>4</sup> ad Att. I, 16, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. Lucullus. Bertheibiger bes Clobius war Curio. Schol. Bob. p. 330, 336.

noch murbe ibm jugestanben; Cicero, welcher als Beuge mit auftrat, und gegen bie Behauptung bes Clobius, am Tage bes Reftes ber Bona Dea ju Interamna gemefen ju fein 1, erflarte, baß er ju ihm in fein Saus gekommen fei 2, mit Beichen ber eifrigften Unhanglichkeit empfangen 3; ja bie Richter verlangten eine Schutwache vom Senat, nicht anders als ob die Berur: theilung bes Clodius bereits befchloffen und nur die Rebe bavon fei, ben Gewaltthatigfeiten ber fur benfelben gewonnenen Menge ju entgeben 4. Außer ber Entheiligung bes Dienftes ber Bona Dea namlich fehlte es nicht an anderen Befculbigungen, unter welche namentlich ein blutschanderischer Umgang bes Clodius mit feiner Schwester, ber Gattin bes Lucullus, geborte 5. bezeugte zwar, von ber Schuld feiner Gemablin nichts zu wiffen, und entgegnete benjenigen, welche ihn wegen ber Berftogung berfelben befragten, bag er es nur um bes Berbachtes willen gethan 6, Murelia aber, feine Mutter, behauptete eben fo wie Julia, feine Schwefter, Die Schuld bes Clobius 7, und Die Musfage bes C. Caffinius Schola aus Interanna uber bie Unme: fenheit bes Clobius bafelbft gur Beit ber Entweihung bes Reftes wurde burch bas Beugniß bes Cicero entfraftet 8.

Unter biefen Umftanden wurden die Hoffnungen der Gegner bes Clodius binnen zwei Tagen durch die Bestechungen vereitelt, mit welchen M. Erassus 9, indem er theils gab theils versprach, ben größten Theil der Richter für den Angeklagten zu gewinnen wußte. Manche wurden sogar durch die Berheißung anderer Luste auf die Seite des Clodius gezogen. Am Tage der Entsscheidung selbst, deren Ergebniß man voraussehen konnte, war

 $<sup>^{1}\,</sup>$  pr. Milon. 17, 46. pr. domo 30, 80. Schol. Bob. ad orat. in Clod, et Cur. p. 330.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch. Cic. 29. ad Att. I, 16, 2 Neque dixi quidquam pro testimonio nisi quod erat ita notum atque testatum, ut non possem praeterire.

<sup>3</sup> ad Att. I, 16, 4. 5.

<sup>4</sup> ap Att. I, 16, 5. Plutarch. Cic. 29. Dio Cass. XXXVII, 46.

<sup>5</sup> b. vorberg. Stellen.

<sup>6</sup> Plutarch. Caes. 10. Cic. 29 extr. Sueton. Caes. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. nody Schol. Bob. p. 336 - 338.

<sup>8</sup> Ascon. ad Milon. p. 49. Schol. Bob. p. 330 u. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ad Att. I, 16, 5 Nosti Calvum, ex Nannejanis illum, illum laudatorem meum etc. u. baf. Manutius. Tupstall, p.32. Schol. Bob. p.331 u. 338.

ber Markt mit Sclaven und Anhängern bes Clodius angefüllt, und die besseren Burger hatten sich zurückgezogen; auch die Furcht sollte die Sache des Clodius fördern helsen. So erklärten ihn von 56 Richtern nur 25 für schuldig 1, den anderen warf Catus lus spottend vor, man habe die Schulwache wohl nur deswegen verlangt, um sich dadurch den Besit des empfangenen Geldes zu sichern. Furcht vor der Rache der ausgeregten Menge im Falle der Berurtheilung oder vor der Schande im Falle der Losssprechung hatte zugleich die Meisten bewogen, ihre Stimmtaseln mit verwischten Buchstaben 2 abzugeben.

### XV. Abschnitt.

Böllige Verfeindung des Cicero mit Clodius. Forderungen des Pompejus vom Senat verweigert. Entzweiung des Senats und Nitterstandes. Ciceros Freundschaft mit Pompejus entfremdet ihn der Sache der Aristokratie.

Die Lossprechung des Clodius war ein Triumph für alle biejenigen, welche dem Senat sein bisheriges Ansehn nicht gonnten, da die Beranlassung zur Untersuchung der Sache von demsselben ausgegangen, und die Berurtheilung des Clodius von dem Ersten des Senats so eifrig gewünscht und erstrebt worden war 3. Cicero selbst gesteht, daß die Bortheile, welche auf die Eintracht der Stande und das Ansehn seines Consulats gegründet gewessen, durch dieses Sine Gericht den Freunden der Ordnung aus den Handen gewunden seien 4. Indessen war die Schändlichkeit der Mittel, deren man sich bedient hatte, einseuchtend, und Cicero verstand es, durch Borhalten derselben den Uebermuth diese

<sup>1</sup> Schol. Bob. p. 339. Gbenbafeibft p. 330 wirb Fufius auctor conspirationis genannt, wodurch bie Menge fur Clobius gewonnen worben fei.

τάς δέλτους συγκεχυμένας τοῦς γράμμασιν. Plut. Cic. 29. Caes. 10.

<sup>3</sup> ad Att. I, 18, 3 Afflicta respublica est empto constupratoque judicio.

<sup>4</sup> ad Att. I, 16, 6.

fer Parthei niebergubruden und bas Bertrauen ber Befferen gu erheben. Er gonnte bem Difo insbesondere feine Rube, entriß ihm Sprien, mas ihm bereits verfprochen mar 1, fuchte ben Eros des Clodius ju brechen und ben Senat ju feiner fruberen Strenge gurudguführen. In einer am 15. Mai bes 3. 61 gehaltenen Senateversammlung hielt er eine Rebe, in welcher er bie Senatoren bat, um einer einzigen Bunde willen nicht gu verzagen; es fei eine Bunbe, welche man weber zu verheimlis chen, noch ju furchten habe; auch Bentulus und Catilina feien zwei Mal freigesprochen worben, und wie jene fo fcheine auch Clodius nur zu harteren Strafen aufgespart. Roch fei Gintracht unter ben Befferen, nur ein Schmerz fei ihnen bereitet, ihre Rraft nicht vermindert worben. Man habe feinen neuen Schaben erlitten, fonbern nur einen Schaben, welcher bereits vor= handen gewefen, fennen gelernt 2. In bem barauf folgenben Bortwechfel aber mar ber Bortheil fo fehr auf ber Geite bes Cicero, bag Clobius balb jum Schweigen gebracht murbe. Den hochmuthigen Spott, mit welchem er fich feiner Berkunft halber von feinem Begner angegriffen fab, erwiderte Cicero mit Mus: fallen auf bas bisherige Leben beffelben und bie Berrufenheit fei= nes Processes, benen Clobius julest nichts ju entgegnen mußte 3.

<sup>1</sup> ad Att. I, 16, 8. in Clod. et Cur. II, 1. p. 332 u. Schol. Bob.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 16, 9.

<sup>3</sup> ibid. S. 10. Ueber bie Erklarung ber Stelle f. Manutius u. Tunstall p. 31 u. 32. Daß Cicero in ben Borten in operto fuisse bem Clobius fein Bergeben gegen b. Sacra ber Bona Dea vorwirft, folgt aus Paradox. 4, 32. - Rad Plutard Cic. 28 foll Giferfucht ber Terentia auf bie Schwefter bes Clobius ein Grund ber Reinbichaft bes Cicero und Clobius gewefen fein. S. jeboch hieruber bas gur Rritit bes Plutarch Gefagte. Inbeffen kann beswegen nicht Narra patrono tui, qui Arpinatis aquas concupivit nicht auf die Claubia und ihre Bunfche bezogen werden, und Jun= ftall tommt wenigstens ber Bahrheit naber, wenn er an ben Graffus benft, ber bie Beftechung ber Richter und vielleicht auch neben Curio bie Bertheibigung des Clobius übernommen hatte. Er ertlart nämlich Arpinatis ale Benitiv bom Marius, ber bei Baja eine reiche Befigung gehabt hatte (Plutarch Mar. c. 34), bie Graffus gur Beit ber Proferiptionen gern an fich gebracht hatte. Gine Beziehung barauf auch ad Att. XII, 40, 3. Richtiger wird inbeffen bie Stelle vom G. Gurio felbft verftanden in b. Schol. Bob. p. 335, wo es in Begiebung auf bie Borte bes Tertes illum ipsum patronum libidinis suae, welche Cicero bier von bem Bertheibiger

Much Craffus, ber die Sache bes Clodius unterftugt hatte, mar

Diefer Bortwechsel erbitterte ben Clobius aufs Meugerfte. Er antwortete burch beftige Meugerungen in offentlichen Reben. und brobte zugleich in ben Plebejerftand fich aufnehmen zu laffen. um als Bolfstribun an feinen Gegnern Rache gu nehmen 1. Eine nicht gewöhnliche Beredfamfeit fam feinen Abfichten gu Bulfe, und feine Unmagung vermehrte fich mit bem Beifall, mit welchem die aufgeregte Menge feine Reben borte 2. Cicero behauptete unterdeffen in ben Mugen ber beffer Gefinnten fein Unfebn und bunfte felbft bem Musmurf bes Bolfes als Freund bes Pompejus Etwas zu fein; Spotter aber, benen biefe menn auch nichts weniger als aufrichtige Freundschaft im Bege mar, nannten ben Pompejus mohl Enejus Cicero 3. Uebrigens glaubte Cicero ben Angriffen feiner Gegner in einer Rebe antworten gu muffen, welche, ba fie fich namentlich auf ben Streit mit Globius am 15. Mai bezog, nach biefer Beit, jedoch vor ben Confulgreomitien bes 3. 61, gehalten 4 ober niebergeschrieben murbe. Die Bismorte, mit benen er bie Musfalle bes Clodius gurud's gefchlagen hatte, follten mit neuen Bufagen und Erlauterungen vermehrt, neue Bunden fur ben Clobius werben 5. Mußerbem fcheint Cicero vorzuglich barauf hinzuweisen, wie ihn nur Clos bius jum Streite berausgeforbert, wie er felbft als Beuge nur bie Bahrheit gefagt, und wie ber Uebermuth, mit welchem Globius vor ber Menge rebe, um fo verabicheuungswurdiger fei, je

bee Clobius braucht, heißt: C. Curionem, qui de proscriptione Sullana fundum emerat in Campania, qui Marii nuper fuerat, et ipsius Arpinatis. Quo se exemplo facillime Cicero purgavit, non esse id in se reprehendendum, quod municipi suo C. Mario consulari nunquam fuerit infame.

in Clod. et Cur. III, 2 u. Schol. Bob. p. 330 u. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schol. Bob. p. 332 u. 333.

<sup>3</sup> ad Att. I, 16, 11.

<sup>4</sup> ibid. §. 12. u. in Clod. et Cur. II, 5. p. 332. Schol. Bob. p. 329 heißt es, die Rebe gehöre zu der Etasse berjenigen, welche entweder laudes oder vituperationes genannt mürben. Non enim rei postulantur a Tullio vel C. Curio vel P. Clodius, sed quoniam habuerant in senatu quandam jurgiosam decertationem, visum Ciceroni est, hanc orationem conscribere plenam sine dubio et asperitatis et sacetiarum, quibus mores utriusque proscindit et de singulorum vitiis quam potest acerbissime loquitur.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schol, Bob. p. 334, 335,

größer bie Schmach, bie burch feine Losfprechung nicht von ibm genommen fei.

Unterbeffen murben auch bie Forberungen bes Pompejus, welche einestheils bie Beftatigung feiner Unordnungen in Ufien, anderntheils bie Belohnung feiner Golbaten betrafen, im Genat gur Sprache gebracht. Da Pompejus nach feiner Unkunft in Italien jeben Schein eines gewaltsamen ober ungefetlichen Berfahrens vermieben hatte, und außerlich menigstens bas Unfehn bes Genats ju achten ichien 1, fo mochte er um fo mehr auf Die Nachgiebigkeit beffelben gerechnet haben, je mehr er geneigt mar, bie von ihm bemiefene Daffigung als ein Bert ber Groß: muth zu betrachten. Er fab fich jeboch in biefer Erwartung gar febr getäufcht. Der erfteren feiner Forberungen wiberftanb vor Mlen &. Lucullus, indem er bie Borlegung jeber einzelnen Gin= richtung verlangte, um baruber ju berathen 2. Sierdurch follte nicht blos bie Sache in bie Lange gezogen, fonbern auch bie Frage in Ueberlegung gezogen werben, ob feine ober bes Dom: pejus Berordnungen ben Borgug verdienten. Cato, Metellus . Geler u. U. unterftugten ihn babei auf bas fraftigfte, und Dom= peius mar nicht im Stande, feinen Billen burchzuseten, auch als Lucullus ben Entichluß gefaßt hatte, fich von Staatege: fchaften gurudaugieben 3.

Einen großen Verlust erlitt der Senat, der übrigens von ben Censoren des J. 61 durch Aufnahme aller obrigkeitlicher Beamten über die gewöhnliche Zahl vermehrt worden war, durch ben Tod des Catulus, welcher in demselben Jahre erfolgte 4. Pompejus aber war darauf bedacht, auch für das nächste Jahr einen von den Consuln auf seiner Seite zu haben. L. Afranius, von Eicero wie zum Spott nur der Sohn des Aulus genannt 5, wurde von ihm für den auf den 27. Jul. festgesehten Wahltag

<sup>1</sup> Der Conful Pifo war mit Pompejus beswegen wenig zufrieben. ad Att. I, 14, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXVII, 49. Plutarch. Cat. 31. Sicero felbst läßt bieß unberührt.

<sup>3</sup> ad Att. I, 18, 6. Plutarch. Lucull. 38.

<sup>4</sup> Dio XXXVII, 46, ad Att. I. 20, 3.

<sup>5</sup> Tunstall, p. 40.

auf jebe Beise begünstigt 1, und der Consul Piso gab sich dazu her, zur Bestechung der Tribus den Unterhandler zu machen. Unter diesen Umständen setzen Cato und Domitius zwei Senatsbeschlusse durch, wonach es 1) erlaubt sein sollte, auch bei obrigkeitlichen Personen Untersuchungen anzustellen 2, und es 2) für ein Bergehen gegen den Staat erklart wurde, Solche, welche bei Bestechungen zur Austheilung des Geldes gebraucht wurden, im Hause zu haben. Eben so machte der dem Senat ergebene, und zu dem Ende von der Lex Aelia Fusia entbundene Bolkstribun Lurco, obwohl ersolglos, den Borschlag, daß Niemand gehalten sein solle, Bersprechungen, welche bei Bestechung der Tribus gemacht worden seien, zu ersüllen, und diesenigen, welche sie erfüllten, jeder der Tribus 3000 Sestertien zu bezahlen hätten 3.

Durch dieses Alles konnte jedoch nicht verhindert werden, baß Afranius zum Consul gewählt wurde, wiewohl es zugleich ein Arost sur Genat war, daß D. Metellus Celer, den man zum Amtsgenossen desselben ernannt hatte, jenen an Kraft und Entschlössenheit wie an Tüchtigkeit der Gesinnung weit überragte. Ein weit größerer Nachtheil für die Sache der Opztimaten war die gleichzeitige Entzweiung des Senats mit dem Ritterstand. Der erste Anlaß dazu war durch einen Senatsbesschluß gegeben, nach welchem alle diejenigen, welche als Richter Geld genommen, zur Rechenschaft gezogen werden sollten 4. Der Antrag dazu war vom Cato ausgegangen, und an der Gezrechtigkeit der Sache konnte nicht gezweiselt werden 5. Auch wagte der Ritterstand, der sich dadurch besonders getroffen suhlte, nicht, seine Empfindlichkeit laut werden zu lassen; als

¹ ad Att. I, 16, 12. Plutarch. Cat. 30 Εἶτα μέντοι πράττων τωὶ τῶν φίλων ὑπατείαν ὁ Πομπήϊος, ἀργύριον εἰς τὰς φυλὰς ἔπεμπε, καὶ περιβόητος ὁ δεκασμὸς ἦν, ἐν κήποις ἐκείνου τῶν χρημάτων ἀρεθμουμένω».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 16, 12 ut apud magistratus inquiri liceret.

<sup>3</sup> ad Att. I, 16, 13.; aus I, 18, 3 aber facto senatusconsulto de ambitu, de judiciis, nulla lex perlata scheint bie Erfolglosigseit bes Borschlags hervorzugehen.

4 ad Att. I, 17, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. II, 1, 8 Quid verius quam in judicium venire, qui ob rem judicandam pecuniam acceperit? Censuit hoc Cato: assensit senatus. Equites curiae bellum, non mihi: nam ego dissensi.

ber Senat sich weigerte, ben asiatischen Steuerpächtern zu willsahren, welche unter bem Vorgeben, die Pacht zu hoch übernommen zu haben, eine Ermäßigung berselben verlangt hatten 1. Die Sache war von Erassus angeregt, und kam im November bes J. 61 zur Sprache 2. Auch Cicero giebt die Unbilligkeit der Forderung zu, und kann dem Metellus und Cato, welche sich berselben besonders widersetzen, keine Ungerechtigkeit vorwersen. Niemand aber sah zugleich deutlicher die Folgen voraus, und rieth dringender zur Nachgiedigkeit als er. Seine Reden jedoch über die Nothwendigkeit, die Eintracht der Stände zu erhalten, mit denen er am 1. und 2. December des J. 61 das Verlangen der Ritter zu unterstützen suche, blieben vergeblich; der Widersspruch des Cato verhinderte bis zum dritten Monat 3, daß ihnen geantwortet wurde, und seize zuletzt, wie es scheint, eine völlig abschälgliche Entscheidung durch.

Während auf diese Beise der Senat den Beg verließ, auf welchem Cicero früher sein Ansehn zu stügen gesucht hatte, wurde mit gleicher Heftigkeit von dem für Pompejus gewonnenen Bolkstribun L. Flavius und vom Cato so wie von dem Consul D. Metellus Celer gekämpst 4. Da der Senat weder die Ansordnungen des Pompejus in Asien gut heißen, noch die Soldaten des Pompejus in Asien gut heißen, noch die Soldaten des Pompejus als andere Beise besohnen wollte, so brachte Flavius ein Ackergeset in Borschlag, wodurch sowohl die Soldaten des Pompejus als andere Bürger mit Landbesit versorgt werden sollten 5. Metellus aber widersetze sich so hartenachig, daß der Aribun, entschlossen das äußerste zu wagen, ihn ins Gefängniß zu wersen befahl, und seinen Stuhl vor die Thüre desselben setzen ließ, als der Senat auf den Ruf des Consuls ihm dahin zu solgen im Begriff war. Es so weit kommen zu lassen, war übrigens die Abssicht des Pompejus nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. 1, 17, 9. 18, 3. II, 1, 8. <sup>2</sup> ad Att. I, 18, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. I, 18, 7. pr. Plancio 14, 34 cum senatus impediretur, quominus, id quod hostibus semper erat tributum, responsum equitibus Romanis redderetur.

<sup>4</sup> Dio Cass. XXXVII, 49. Den Cato hatte Pompejus vergebens zu gewinnen gesucht. Plutarch. Cat. 30.

<sup>5</sup> Dio l. l. 50 προεγράψαντος τῆ γνώμη τὸ καὶ πᾶσι τοῖς πολίταις, ὅπως τοῦτό τε αὐτὸ ὑζον ψηφίσωνται καὶ τὰ πραχθέντα αὐτῷ βεβαιώσωσ, κλήρους τινὰς δοθῆναι.

gewesen; er hieß ben Flavius bavon abstehen 1, Metellus aber war auch burch bie Drohung bes Flavius, ihm seine Provinz zu entreißen 2, nicht zur Nachgiebigkeit zu bewegen, und Pomppius sah sich genothigt, seinen Plan aufzugeben.

Der immer mehr gunehmende Streit ber Partheien aber batte augleich die Stellung bes Cicero nicht wenig veranbert. Roch in ben nachften 2 Jahren nach feinem Confulat hatte fich bie Unerfennung ber baburch erworbenen Berbienfte in eben bem Dage erhalten, als man einzusehen fortfuhr, bag in biefer Un= erkennung zugleich bie Gintracht ber guten Burger liege. Der Senat, - bas mar bie Unficht, bie fich babei geltend machte, follte fortfahren, bas Bolf burch feinen Rath zu leiten, Die Umtriebe ber Neuerungefuchtigen ju unterbruden, und Giniafeit, Rube und Gefetlichkeit ju erhalten. Bas ferner gegen ben Metellus Repos, Cafar und bie im 3. 62 verurtheilten Mit= schuldigen bes Catilina geschehen mar, hatte gezeigt, baß es bem Senat nicht an Macht bagu fehlte, und ba bas Confulat bes Cicero diefe Macht zuerft wieder bewährt, und bamit bas Beis fpiel gegeben hatte fur basjenige, mas weiterhin bafur gefchab, fo ichien bas Lob, welches man bemfelben fpendete, auch ein Lob bes gegenwartigen Buftanbes ber Dinge, und umgekehrt fchien Niemand ein Freund bes Genats und ber Drbnung fein ju tonnen, ohne jugleich ein Freund bes Cicero ju fein.

Schon die Ruckehr bes Pompejus aber hatte ungunftig auf biefen Bustand eingewirkt. In der Angelegenheit des Clodius war aber der Partheistreit wieder mit neuer Heftigkeit erwacht. Biele betrachteten die Verfolgung des Clodius als einen Act tyrannischer Willkuhr; wer irgend noch von den Anhangern des Catilina übrig war, gesellte sich benjenigen zu, welche auf die Ungerechtigkeit des Senats schalten, und der Vorschlag, die Sache an ausgesuchtere Richter, als gewöhnlich zu entscheiden pflegten, auf außerordentliche Weise zu bringen, sand einen Widersand, an dessen Ueberwindung der Senat zulest verzweisselte. Wie sehr es nun auch Pompejus vermied, sich öffentlich geringschäbend über ben Senat zu äußern, so aab doch seine

ad Att. II, 2, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dío Cass. XXXVII, 50 μηδέ ές τὸ ἔθνος,  $\delta$  ἐπεκεκλήρωτο, ἐπετεφέψειν αὐτῷ.

Unwesenheit allen benjenigen, welche bie Macht des Senats bis jett gefürchtet hatten, neues Bertrauen, und trug zur Freisprechung des Clodius wesentlich bei.

Auch Cicero war badurch nicht wenig verlett worden; allein er mochte einsehen, daß bei dem Einfluß bes Pompejus, der jest in die Mitte der Partheien getreten war, Werschnlichkeit und Nachgiebigkeit der Lage des Senats angemessener sei als strenges Beharren bei früheren Grundsähen, und sich zu dieser Ansicht um so mehr hingezogen fühlen, je mehr seine Anhänglichkeit an die Sache des Senats und was er dasur gethan hatte, aus seiner Sorge für das gemeine Beste hervorgegangen war. Hierzu kam, daß ihn das Benehmen seiner bisherigen Freunde selbst immer weniger befriedigte, daß er Neid und Abneigung zu bemerken glaubte, und daß er für den Fall eines Angriffs seiner Gegner wegen seiner personlichen Sicherheit besorgt war.

Bunachft glaubte er fich hierbei über bas Betragen bes Bortenfius beklagen ju burfen. Diefer, ber als Rebner einen Nebenbuhler an Cicero gefunden hatte, welcher ibn, je alter er murbe, befto mehr verbunkelte, konnte fcon besmegen kaum ber aufrichtige Freund bes Cicero fein. Indeffen maren beibe in ih: rem burgerlichen Leben ber Gache ber befferen Burger jugethan, nur baß Bortenfius, ein eifriger Unhanger ber Bornehmen, qu= aleich alle Borurtheile feiner Stanbesgenoffen gehabt ju haben fcheint, Cicero mehr ein Gleichgewicht ber Partheien munfchte, welches auf bie Gintracht ber Gutgefinnten gegrundet fein follte; beibe hatten auch am Attifus benfelben Freund und Bertrau= ten 1, und bas Gine wie bas Unbere verhinderte, baß es jemals au offener Reinbichaft fam. Das Confulat bes Cicero 2 batte ben Bortenfius angefeuert, ben ichon finkenden Ruhm feiner Beredfamfeit burch neuen Gifer wieberberauftellen. Er vertheis bigte mit Cicero ben Rabirius, ben Murena und bas Sahr barauf ben D. Gulla, allein es reigte vielleicht feine Giferfucht, baß Cicero babei mehr Beifall einernbtete, und bas Lob, welches ihm Cicero im Brutus ju Theil werben laft, ichlieft gugleich bie Bemerkung in fich, bag Sortenfius fur einen Gegner und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tunstall. p. 37 u. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> qui illum primo leviter perstrinxerat. Cic. Brut. 94, 323.

Berkleinerer bes Cicero gegolten habe 1. Glaubte boch Cicero spater bas Unglud seiner Berbannung bem zweibeutigen Befen bes Hortensius großentheils zuschreiben zu muffen 2. Die aus Plinius und Makrobius 3 bekannte Liebhaberei bes Hortensius sur für seine Fischteiche läßt zugleich schließen, daß alle die bitteren Reben, welche über den Neid und die Ahatlosigkeit der sogenannten Piscinarii in den während des Jahres 60 an den Uttiekus geschriebenen Briefen vorkommen 4, besonders vom Hortenssius verstanden werden muffen.

Die Bortenfius aber, fo icheinen noch manche Unbere, ia felbst &. Lucullus, ber ebenfalls unter ben Piscinariis gemeint fein fann, gebacht zu haben 5. Die Ubneigung, bie Grundfabe bes Cicero gur Erhaltung ber Gintracht feftzuhalten, mochte eben fo febr als die Unmöglichkeit, die Unfpruche ber Borneh= men zu behaupten, bagu beitragen, ihnen ben Efel an ben Staatsangelegenheiten einzuflogen, welcher fie gerabe ju einer Beit, in welcher ein einmuthiges Busammenwirken ber befferen Burger am nothwenbigften mar, von ber Theilnahme baran ents fernte. Benn es baber auch niemals gang an Golden mangelte, von benen bie Sache bes Senats mit Gifer verfochten wurde, und Cicero felbst fich oftere gebrungen fublt, ben Confuln Meffala 6 und Metellus 7, fo wie bem Cato 8, Favonius 9 u. M. beshalb volle Gerechtigkeit wieberfahren zu laffen, fo ift er both feineswegs in Allem mit ihnen einverftanben, mit ber unbiegfamen Strenge namentlich, mit welcher Cato verfuhr, menig aufrieben, und tragt tein Bebenten, bem Uttifus, beffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brut. 1, 2 dolebamque, quod non, ut plerique putabant, adversarium aut obtrectatorem laudum mearum, sed socium potius et consortem gloriosi laboris amiseram.

<sup>2</sup> ad Att. III, 9, 2. ad Q. fr. I, 3, 8.

<sup>3</sup> Plin. N. H. IX, 55. Macrob. Saturn. II, 11.

<sup>4</sup> ad Att. I, 18, 6. 19, 6. 20, 3. II, 1, 7. Richt fo gewiß ift, baß auch I, 13, 4, wie Tunftall p. 36 sq. meint, auf hortensius bezogen wersben muß. Freilich war Pompejus bamals noch nicht in Rom angekommen, allein es konnten bem Gicero Rachrichten über seine Gesinnung zugekommen sein.

<sup>5</sup> Spott über M. Lucullus, ben Bruber bes E. Lucullus. ad Att. I, 18, 3. 6 ad Att. I, 13, 2 u. 3. 14, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> I, 17, 11. 18, 5. 19, 4. 20, 5. II, 1, 4.

<sup>8</sup> I, 14, 5. 17, 9. 18, 7. 9 I, 14, 5.

Rathschlage fortwährend ben Zwed gehabt zu haben scheinen, ben Cicero auf ber Seite ber Optimaten festzuhalten 1, zu schreizben, wie er nach dem Tode des Catulus völlig vereinzelt worzben sei, da die Einen nichts bedeuteten, die Andern sich um nichts kummerten 2. Die Entzweiung des Senats und des Ritzterstandes zu verhindern, war Alles von ihm aufgeboten worden. Um so mehr kränkte es ihn, daß seine Vorstellungen unbeachtet blieben.

Nicht weniger beforgt machten ihn die Abfichten des Globius. Die Berwaltung ber Quaftur, welche ibm in Sicilien angewiesen mar, hatte biefen bis jum Unfang bes 3. 60 von Rom entfernt gehalten 3. In bem Briefe an ben Uttifus vom 22. Januar 60 4 berichtet jedoch Cicero, bag ber Bolfstribun C. Berennius bamit beschäftigt fei, Die Aufnahme bes Clodius in ben Plebejerftand zu bewirken, und bag bas gefammte Bolf auf dem Marsfelde dem Untrag bes herennius jufolge baruber abstimmen folle. Run geht zwar aus bemfelben Briefe bervor, baß Berennius einen beftigen Ungriff bes Cicero im Genat ausaubalten batte, und aus bem folgenden vom 15. Marg 5, baß ber Untrag, obwohl ofter wiederholt, burch haufigen Ginfpruch und burch ben Widerstand bes Confuls Metellus 6, vorlaufig vereitelt murbe, Clodius felbft aber, ber mahrend feiner Unme= fenheit in Sicilien nur vorgegeben hatte, um die Medilenwurde anhalten zu wollen, machte jest aus feiner Ubficht, Bolfstribun ju werden, fein Bebeimniß, und gab baburch bem Cicero Belegenheit, ihn aufs Reue im Senate anzugreifen. Es merbe ibm,

<sup>1</sup> I, 20, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bere des Rhinton ad Att. 1, 20, 3: Οἱ μἰν παρ' οὐδέν εἰσε, τοῖς δ' οὐδέν μέλει.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Clod. et Cur. p. 331 u. 333. Dio Cass. XXXVII, 51 τινάς τῶν δημαρχούντων προκαθῆκεν εἰςηγήσασθαί τι, καὶ τοῖς εὐπατρίδαις τῆς ἀρχῆς μεταδίδοσθαι (?)

<sup>4</sup> I, 18, 4 is ad plebem P. Clodium traducit, idemque fert, ut universus populus in campo Martio suffragium de re Clodii ferat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1, 19, 5.

<sup>6</sup> II, 1, 4. Indessen hatte sich Metellus nicht von Ansang so entsschieden, als Sicero wünschte, gegen den Borschlag erklärt. ad Att. I, 18, 5 Metellus est consul egregius et nos amat, sed imminuit auctoritatem suam, quod habet dieis causa promulgatum illud idem de Clodio. Bgl. Orelli 3. d. Et. u. Tunstall p. 41, der quod habere dieit causam etc. Liest.

bemerkte er babei, eben fo wenig moglich fein, ale Plebejer ben Staat zu verberben, als bies ben ihm ahnlichen Patriciern unter Ciceros Confulat vergonnt gemefen, und ermiderte die eitlen Reben, in benen Clobius bem Bolke vorgefagt hatte, er fei fcon am 7. Tage nach feiner Abreife aus ber Proving in Rom angekommen, und weil bies bei Racht geschehen, fo fei ihm Niemand entgegengekommen, mit beiffenben Unfpielungen auf bas entweihte Seft ber Bona Dea und feine angebliche Abmefen= beit von Rom am Tage beffelben 1. Much ber Umgang, ben Clodius mit feiner an ben Conful Metellus verheiratheten Schwester, bie aber mit ihrem Gemahl in Unfrieden lebte, pflog, blieb nicht unermabnt und verleitete fogar zu anftogigen Big-Uebrigens murbe bie Aboption gulett burchgefett; worten 2. ba biefelbe aber nicht auf bie berkommliche Beife burch einen Curienbeschluß erfolgt mar, fo erklarte fie ber Conful Metellus für ungultig und verhinderte, bag Clobius ichon im 3. 60 fich um bas Bolfstribunat bewerben burfte 3.

Roch konnten bie Plane, mit welchen Cafar, beffen Un= funft aus Spanien um die Mitte bes 3. 60 erwartet wurde, bie öffentliche Freiheit bedrohte, nicht vorausgesehen werden. Cicero trug baber fein Bebenfen, ben Umgang mit Pompejus eifrig fortzuseten, in ber Meinung baburch nicht blos fur fich fonbern auch fur ben Staat zu forgen 4. Er fah nicht ober wollte nicht feben, in welcher Selbsttauschung er fich befanb. Bie weit auch Pompejus von Gewaltschritten, wie fich folche fpater Cafar zu erlauben geneigt mar, entfernt fein mochte, fo wenig mar er boch im Stanbe, eine Stellung aufzugeben, ju welcher ihn, wie er meinte, nur ber Ruhm feiner Thaten und bie Große feiner Berbienfte erhoben hatten. Bei bem Biber= ftand, welchen ihm ber Senat entgegenfette, mochte er es bereuen, nach feiner Rudfehr aus Uffen fein Seer entlaffen gu haben, und fonnte fich nicht mit benjenigen verftanbigen, welche ihn burch biefen Wiberftand fo fcwer beleidigt hatten. Um un= ter folden Umftanben eine Bermittlung ju übernehmen, mangelte es bem Cicero gar febr an ber nothigen Bedeutsamkeit. Er bemertte nicht, bag, wenn Dompejus feine Freundschaft nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 1, 5. <sup>2</sup> ad Att. II, 1, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XXXVII, 51. <sup>4</sup> ad Att. II, 1, 6. 1, 19, 6.

von sich wies, ber Grund bavon nur in seiner Selbstsucht ober in bem Bestreben lag, biejenigen zu veruneinigen, welche ihm schaben ober entgegenarbeiten konnten. Pompejus besand sich auf einem Bege, auf welchem ihm Cicero nicht folgen konnte, ohne seine eigne Freiheit zugleich mit ber bes Staates aufzuopfern 1; er mochte ben Umgang des Cicero unterhalten, konnte sich aber nur wenig durch Rathschläge von ihm bestimmen lassen, und Attikus mochte es kaum für ernstlich gemeint halten, wenn ihm Cicero einige Zeit vor ber Rückfehr des Casar schrieb, baß er auch biesen bessern zu können hoffe 2.

Es fcmeichelte feiner Gitelfeit, bag ber Senat, nachbem Bewegungen in Gallien entstanben maren und 2 Gefandte ba= hin geschickt werben follten, erklarte, baß fowohl er felbft als Pompejus um bes allgemeinen Beften willen Rom nicht vers laffen burften 3, und bei ben Berhandlungen über ben Borfchlag bes Flavius zu einer Udervertheilung, welcher auf Beranlaffung des Pompejus betrieben murbe, hatte er, um bas Eigenthum der Bohlhabenderen zu fichern, fowohl bas Land, bas unter ben Confuln P. Mucius und E. Calpurnius (133 v. Chr.) Staategut gemefen, ale bie Befigungen ber von Gulla Be= schenkten fo mie bas ehemalige Gebiet von Bolaterra und Arretium von bem ju Bertheilenben ausgenommen, und nur juge= geben, bag bie Summen, welche in ben nachften 5 Jahren aus ben neuen Steuern bezogen werben murben, jum Unfauf von Landereien 4 verwendet werben follten, und mit biefem Borichlag fomohl bas Bolf als ben Pompejus zufrieden geftellt. Die Geruchte über bie Rriegsbegebenheiten in Gallien hinderten bie Sache und man vergaß den Borfchlag bes Rlavius eben fo wie Die von Cicero gemachten Berbefferungen beffelben 5.

Cicero fühlt indeffen immer mehr bas Unangenehme feiner Lage. Er bemuht fich zwar unaufhorlich, bem Attikus zu bes weifen, wie die Umftande und bas Benehmen feiner Neider

<sup>1</sup> ad Att. 1, 20, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II, 1, 6 Quid? si etiam Caesarem, cujus nunc venti valde sunt secundi, reddo meliorem, num tandem obsum reipublicae?

<sup>3</sup> I, 19, 3 ut nos duo quasi pignora reipublicae retineri videremur.

Daher I, 19, 4 populo autem et Pompejo — nam id quoque volebam — satisfaciebam emptione.
5 ad Att. I, 19, 4.

allein ihn auf feine gegenwartige Bahn gebracht batten 1. unb außert unverholen feinen Biberwillen gegen ben unter bem Gin= fluß bes Pompejus gemablten Conful Afranius 2, wie gegen bie Eitelfeit bes Dompejus felbft, ber, nachbem er im October bes 3. 61 feinen Triumph gefeiert hatte, nur an bie Gbre beffelben au benten fcbiene 3, auch will er bei bem Umgang mit feinen neuen Freunden bie Borte bes Epicharmus, welche Borficht und Mistrauen riethen 4, beherzigen, er will ferner ben Genat nie verlaffen, auch wenn er von ihm felbft verlaffen werbe 5, und hofft fogar ben Sag ber Jungeren, welche burch bie Strenge feiner Rebe gegen ben Clobius von ihm abgezogen morben. burch freundliches Wefen ju milbern 6, allein er fommt fich ba= bei einfam und verlaffen vor 7, fcheint mit fich felbft ungufrieben, wenn er von ber muthigen Entschlossenheit bes Metellus und Cato fpricht, obicon er jugleich ihre Bartnadigfeit und Unbulbfamfeit tabelt 8, bemerft mit Berbrug, bag bas Bichti: gere im Senat jest mehr burch Unbere als burch ihn gefchieht 9, und fieht bas Traurigfte voraus, ba ber Genat, ber Sulfe bes Ritterftandes beraubt, und burch bie Achtlofigfeit ber Ginen wie burch bie unfluge Strenge ber Andern um fein Unfehn gebracht, gulett fein anberes Mittel als ben Beiftanb von Sclaven und Freigelaffenen haben werbe 10.

<sup>1</sup> ad Att. I, 17, 10, 19, 6, II, 1, 6,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 16, 13. 18, 2. Er fürchtet sogar (16, 13), consulatum illum nostrum, quem Curio antea ἀποθέωσω vocabat, si hic sactus erit, sabam mimum suturum. Xunstall p. 86 not. verbessert hier sabam Manium, indem er auf den Gegensaß zu ἀποθέωσω aufmerksam macht und sich auf Senec. Apocolocynt. p. 678 beruft (Olim magna res erat, deum sieri, jam sabam Manium secistis), wobei freilich sabam Manium auch erst aus sama nimium von ihm verbessert wird.

<sup>3</sup> ad Att. I, 18, 5 Pompejus togulam illam pictam silentio tuetur suam.

I, 19, 8 Νάφε καὶ μέμνασ' ἀπιστεῖν' ἄρθρα ταῦτα τῶν φρενῶν foll ihm nămlich vafer ille Siculus häufig zuflüftern.
 I, 20, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> I, 19, 8. <sup>7</sup> 1, 18, 1.

<sup>8</sup> II, 1, 8. Bob bes Metellus nach pr. Coel. 24, 59. 60.

<sup>9</sup> II, 1, 5.

<sup>10</sup> II, 1, 8.

#### XVI. Abschnitt.

# Verbindung des Pompejus, Crassus und Cafar und Confulat des Cafar.

Der Senat und an feiner Spite ber Conful Metellus und Cato 1 fampften noch gegen bie Forberungen bes Pompejus und ber Unhanger beffelben, unterbeffen bag Gicero, baran wenig Theil nehmend, feine Mufmerkfamkeit mehr bem Globius und ben Bemuhungen beffelben, Bolkstribun zu werden, jugewendet hatte, als Cafar aus Lufitanien gurudfehrte, und fich um bas Confulat bewarb. Borbereitungen bazu maren icon gegen bas Ende bes vorhergehenden Sahres von ihm getroffen worden. Cicero fcbreibt ben 5. December 61 an ben Uttifus 2, Luccejus fei Billens fogleich um bas Confulat anzuhalten, fur welches fich, wie behauptet werde, nur zwei Bewerber finden murben. Cafar bente burch ben Urrius fich mit ihm zu verbinden, und Bibulus burch ben C. Pifo 3. Spater aber, nachbem er bemerft hat, daß bem Cafar die Umftande befonders gunftig feien, verfpricht er fchreiben zu wollen, mas Luccejus thun werbe, fobalb er ben Cafar gefeben, ber in 2 Tagen ankommen merbe 4. Diefe Unführungen mit benen bes Gueton 5 gufammengehalten, ergiebt fich, daß Cafar und Bibulus von Unfang an entschloffen maren, fich zu bewerben, Luccejus aber, welcher guerft Billens gemefen, feine Bewerbungen ju verschieben, erft burch Cafar, ber baburch ben Bibulus verdrangen wollte, bestimmt murbe, als Mitbewerber aufzutreten. Bibulus felbft aber versuchte nun auch ben Luccejus fur fich ju gewinnen, und ju bewegen, mit ihm gegen ben Cafar gemeinschaftliche Sache zu machen. -Plane, welche an fich laderlich fcheinen fonnten, es aber um ber Folgen willen, welche baraus hervorgeben konnten, feines:

Bie Craffus fid babei benahm: App. B. C. II, 9. ad Att. I, 18, 6.
 Crassus verbum nullum contra gratiam.
 ad Att. I, 17, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Caesar cum eo coire per Arrium (II, 5, 2, 7, 3) cogitat, et Bibulus cum hoc se putat per C. Pisonem posse conjungi. Rides ? Non sunt haec ridicula. I, 17, 11.

<sup>4</sup> II, 1, 8, 9,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Suet. Caes. c. 19.

wegs waren. Inbessen war Bibulus nicht im Stande, die Bersbindung bes Cafar und Luccejus zu trennen 1, und wurde mit seinen Bewerbungen gescheitert sein, hatte ihn nicht die Untersstügung, welche er bei ben Optimaten fand, in den Stand gesset, den Bestechungen, durch welche er von seinen Gegnern bekampft wurde, ahnliche entgegenzusetzen 2.

Gegen die Zeit der Consularcomitien kam Casar selbst an. Er hatte durch Siege in seiner Provinz Geld und Kriegsruhm erworben, und war von seinen Soldaten als Imperator begrüßt worden 3. Er durste deswegen einen Triumph verlangen; so sehr er aber auch geeilt hatte, seine Provinz zu verlassen 4, — er hatte die Ankunft seines Nachfolgers gar nicht abgewartet, — so war doch das Jahr schon so weit vorgerückt, daß Triumph und Consulat ihm nicht zugleich zu Theil werden konnten. Der Triumph ersorderte einigen Ausenthalt, und da ihm der Senat auf Cato's Veranlassung 5 nicht gestattete, sich bei den unterzessen abzuhaltenden Comitien abwesend zu bewerden, so entsagte er dem Triumph, und wurde hierauf mit M. Calpurnius Bibuslus zum Consul gewählt. Der Senat war indessen seinetwegen nicht wenig besorgt, und bestimmte deshalb den gewählten Conzsuln nur unbedeutende Provinzen 6.

Gleichheit der Freunde und Feinde bewirkte unter biesen Umffanden, daß eine Verbindung des Casar und Pompejus ersfolgte. Sowohl dem Einen als dem Andern stand die Parthei der Vornehmen im Bege, welche Pompejus noch nicht überswunden hatte, und die dem Casar dadurch, daß der Amtsgenosse desselben zu ihm gehörte, ahnliche Hindernisse bereitete. Die so entstandene Verbindung aber wußte man durch den Beitritt des

<sup>&#</sup>x27; Aus ber Berbinbung bes Luccejus mit Cafar ift auch zu erkfären, baß Favonius, ber sich zu gleicher Zeit um ein obrigkeitliches Amt (wahrsch. b. Aebilenwürde) bewarb, bie Aribus bes Luccejus verlor, während er bie bes Cicero gewann. ad Att. II, 1, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ne Catone quidem abnuente, eam largitionem e republica fieri. Suet. Caes. 19.
<sup>3</sup> Plutarch. Caes. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. XXXVII, 54. Suet. Caes. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plutarch, Caes, 13. Cat. 31. Dio Cass, l. l. App. B. C. II, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Suet. Caes. 19 Eandem ob causam opera optimatibus data est, ut provinciae futuris consulibus minimi negotii, id est silvae callesque decernerentur.

Eraffus zu verstärken. Reichthum und Ansehn zunächst ber sula lanischen Beit verbankend und eifersuchtig auf ben Pompejus, schien dieser eher zur Gegenparthei sich halten zu muffen, die Geschichte ber bisherigen Unruben aber hatte bewiesen, daß sein Strgeiz nicht gern eine Gelegenheit verschmähte, um durch die Berbindung mit Neuerungssuchtigen zu gewinnen 1. So wurde es dem Casar, indem er zwischen ihm und dem Pompejus vers mittelte, nicht schwer, ihn auch für die Berbindung zu gewinnen, deren Namen zuerst Barro durch die Schrift Tosnäganov in die Geschichte einsuhrte 2.

Der erfte ber Borichlage, burch welche Cafar, nachbem er bas Confulat angetreten hatte, bas Unfebn ber Dptimaten au erschuttern suchte, betraf ein Adergeset. Der Biberftanb bes Senats mar vorauszusehn. Bar boch auch bas vom Flavius auf des Dompejus Beranlaffung im vorhergehenden Jahre beantragte burch bie Beharrlichkeit und Uneigennutgigkeit 3 bes Detellus verhindert worden! Uebertriebene die Rechte ber Gingels nen verlebende Korberungen maren inbeffen vermieben. biente Solbaten und eigenthumslofe Burger follten baburch verforgt, verobete Streden Staliens wieber angebaut, und eine unnute, ju Mufruhr geneigte Menge aus ber Stabt entfernt Bon bem bagu bestimmten Staatsqut mar bas fampanifche anfangs ausgenommen 4, Reinem ber Bornehmen etwas entzogen, noch follte Jemand genothigt werben, bas Seinige ju verfaufen, und wenn er es verfaufte, ber Raufpreis burch ben Cenfus bestimmt werben. Die bagu erforberlichen Summen wollte man aus ber Beute ber letten Rriege und ben burch bie Burger felbft erfampften Bollen und Abgaben bestreiten. Auf abnliche Beife hatte bereits Cicero ben Borfchlag bes Flavius ju milbern gefucht, und ba ber Rugen, welcher baraus fur Rom wie fur Italien zu erwarten mar, nicht geläugnet werben fonnte, Die zwanzig Manner aber, welche baffelbe gur Musfuh: rung bringen follten, weber eine bem Staat gefahrliche Gewalt

ueber bie Absichten ber einzelnen Triumvirn: Dio Cass. XXXVII, 55-57.
 App. B. C. II, 9.

<sup>3</sup> ad Att. I, 20, 5 vergt. mit Dio Cass. XXXVII, 50. Metellus wunfchte Kriegeruhm zu erwerben, Flavius aber brohte ihm feine Proving zu entziehen.

<sup>4</sup> Dio Cass. XXXVIII, 1. Weniger genau App. B. C. II, 10.

erhielten, noch bem Cafar, welcher nicht barunter gewählt werzen burfte, zum Ruhen zu gereichen schienen, so war die Wahl nur zwischen unbedingter Annahme oder Verwerfung gegeben. Als jedoch Cafar die Sache dem Senat vortrug, hatte blos Cato den Muth zu widersprechen und dem Jorne des Consuls zu troben, welcher nur durch die deutlichsten Aeußerungen des Unwillens von Gewaltthätigkeiten abgehalten wurde 1; die Uebrizgen suchten durch Ausschald und Verzögerung den Vorschlag zu hindern, bewirkten aber dadurch nur, daß Casar, der sich jeht durch keinerlei Verpflichtung mehr an den Senat gebunden glaubte, sich an das Volk wandte.

Inbeffen versuchte Cafar auch jest noch ben Bormurf eines eigenmachtigen Berfahrens von fich abzumenben. In ber Soffnung, bie Bartnadigfeit feines Umtegenoffen burch bie Rurcht zu befiegen, fragte er benfelben vor bem verfammelten Bolfe, ob er bas Gefet verwerflich finde, und als Bibulus gur Untwort gab, er werbe nicht bulben, bag mahrend feines Confulats Reuerungen vorgenommen murben, bemuhte er fich, ibn burch Bitten milber ju ftimmen, indem er bas Bolt aufforberte, biefelben ju unterftuben. Bibulus aber beharrte bei feiner Dei= nung und entgegnete auf bie an bas Bolf gerichteten Borte bes Cafar, "man werbe bas Befet haben, wenn Bibulus es wolle," fie wurden es in diefem Jahre nicht haben und wenn fie alle es wollten. Cafar begnugte fich baber ben Dompejus und Craffus, obgleich feiner von ihnen ein offentliches Umt befleibete, ju beifälligen Erflarungen ju veranlaffen, und Dompejus insbesondere fand unter ber Menge ben allgemeinften Beis fall, als er bie einzelnen Puncte bes Befebes offentlich burch: gebend, benfelben fein Lob fpenbete, und auf die Frage bes Cafar, ob er ihm beifteben wolle wiber bie Gegner beffelben, erwiberte, er werbe ben Schilb ergreifen, wenn Jemand es magen follte, bas Schwert zu erheben 2.

Plutarch. Cat. 31 extr. Dio Cass. XXXVIII, 3. vgl. XXXVII, 57. καθαρώς μέν γάρ καὶ άνευ τινὸς ίδίας πλεονεξίας οὐδεὶς τῶν τότε τὰ κοινὰ πλήν τοῦ Κάτωνος Επραττεν. Seine Nachahmer handelten ἐξ ἐπιτηδεύσεως, ἀλλ' οὐκ ἀπ' ἀρετῆς ἐμφύτου.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXVIII, 5. Plutarch. Pomp. 47. Caes. 14. App. B. C. II, 10, Daher Sicero ad Att. VIII, 3, 3 vom Pompejus sagt ille legibus per vim et contra auspicia serendis auctor.

Der Senat aber, welcher von Niemanbem offentlich gufammenberufen murbe 1, verfammelte fich privatim im Saufe bes Bibulus, ben Conful jur Fortfegung feines Biberftandes er= Man gewann 3 Bolfstribunen und versuchte bie Bolfeversammlung, in welcher bas Adergefet gur Abstimmung kommen follte, ju verzogern, ja es murben bie fammtlichen Tage bes Jahres besmegen ju Festtagen erflart 2, und als Cafar gleichwohl bas Bolf berufen hatte, erfchien Bibulus in Begleitung bes Cato und Underer, um ju miderfprechen. er murbe nicht gehort, von den Stufen bes Diosfurentempels vielmehr, mo er zu reden versucht hatte, hinuntergebrangt, fei= nen Lictoren bie Fasces gerbrochen, und bie mit ihm verbunde= nen Bolkstribunen und andere Gleichgefinnte gemishandelt 3. So murbe bas Gefet nicht nur angenommen, fondern auch befcbloffen, ben Genat burch einen Gib gur Bollgiehung beffelben ju verpflichten. Es mar vergebens, bag Bibulus am folgenden Tage ben Senat zu bestimmen fuchte, fich gegen bas Befet zu erklaren; die Furcht vor dem Bolke mar ju groß, und Bibulus felbst, an ferneren Erfolgen verzweifelnd, jog fich in feine Bohnung gurud, ohne bei ben nun folgenden Borfchlagen bes Cafar etwas Underes ju thun, als bag er burch feine Lictoren Die Berhandlungen baruber fur ungesetlich und unrechtmäßig 4 erflaren ließ. Gegen bas Borbaben bes Bolfstribuns D. Ati= nius, ihn beshalb ins Befangniß ju werfen, nahmen ihn bie Umtegenoffen beffelben in Schut; Die Genatoren aber, obwohl mehrere wie Cato, Favonius und Metellus Celer nicht ohne heftiges Widerftreben, leifteten ben verlangten Gib 5. Cafar un= terbeffen behnte fein Gefet nunmehr auch auf bas Staatsgebiet in Campanien aus 6, indem er baffelbe unter 20000 romifche

<sup>1</sup> App. II, 11 οὐ γάρ τις αὐτὴν σινῆγεν (Sueton. Caes. 20), οὐδ' ἐξῆν τῷ ἐτέρω τῶν ὑπάτων σιναγαγεῖν αὐτήν.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXVIII, 6.

 $<sup>^3\,</sup>$  Dio u. App. l. l. Plut. Cat. 32, obnuntiantem collegam armis foro expulit. Sueton. Caes. 20.

<sup>4</sup> ὅτι ἱερομηνία τε εἴη, καὶ οὐδὲν ὁσίως ἐκ τῶν νόμων ἐν αὐτῆ δύναιτο δρᾶσθαι. Dio u, Suet. l, l.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> App. II, 12. Dio XXXVIII, 7. Plut. Cat. 32.

<sup>6</sup> Nach Plut. Caes. 14 u. Cat. 33 (vgl. Suet. Caes. 20) foll Cafar burch ben Wiberfpruch gegen biefes Gefet gereist, Befehl gegeben haben, ben Cato ins Gefängniß zu werfen.

Burger, welche brei ober mehrere Kinder hatten 1, vertheilen ließ.

Mit ber Unnahme ber Adergefete bes Cafar mar ber Bi= berftand ber Optimaten gebrochen. Die Menge mar ju fehr auf ber Seite bes Cafar, und die Gewaltthatigfeiten, ju benen es gefommen mar, hatten gezeigt, wie wenig bagegen ausgerichtet werben fonnte. Go murbe, um ben mit bem Genat gerfallenen Ritterftand fur bie Triumvirn ju gewinnen, ein Bolfebeschluß gefaßt, burch welchen ihm ber fruber vom Senat vergebens verlangte Erlaß bes Steuerpachts bewilligt murbe 2, und ein zweiter, worin die fammtlichen Unordnungen bes Pompejus in Ufien beftatigt murben 3. Gern murbe nun auch Underen noch gefpen= bet 4, bas Bolf burch Schauspiele unterhalten, welche an Pracht und Aufwand alles Fruhere übertrafen 5, und als follten ben Bornehmen bie Beschulbigungen vergolten werden, welche ben Cafar in ben Berbacht ber catilinarifchen Berfchmorung gebracht hatten, ein Ungeber Bettius angestiftet, um bem Bibulus, Cato und Cicero meuchelmorberifche Unschlage gegen bas Leben bes Pompejus vorzumerfen 6, obwohl man ihn, bevor er noch Be= weise beigebracht batte, im Befangniß tobtete.

Auf ben Borfchlag bes Bolkstribuns Batinius murbe bages gen bem Cafar bas bieffeitige Gallien und Allyrien auf 5 Jahre mit 3 Legionen 7, burch einen Senatsbeschluß auf Beranlaffung bes Pompejus auch bas jenseitige Gallien mit einer Legion übertragen 9. Pompejus unterbessen war ber Gemahl ber Julia, ber Tochter bes Cafar geworben, Cafar aber mit ber Calpurnia,

<sup>1</sup> Plut. Cat. 33. Dio XXXVIII, 7. Suet. Caes. 20. App. II, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio u. Suet. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XXXVIII, 7 fagt hier, weber Lucullus noch ein Anderer habe zu widersprechen gewagt, Sueton aber Caes. 20: L. Lucullo, liberius resistenti, tantum calumniarum metum injecit, ut ad genua ultro sibi accideret. App. B. C. II, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Suet. u. Dio l. l. <sup>5</sup> App. II, 13.

ad Att. II, 24, 2. pr. Sext. 63, 132. in Vatin. 10, 24. 11, 26.
 Schol. Bob. p. 308 u. 320. Dio Cass. XXXVIII, 9. App. II, 12. Suet.
 Caes. 20.
 de provinc. cons. 15, 36.

Daher ad Att. VIII, 3, 3 ille Galliae ulterioris adjunctor.

<sup>9</sup> Gründe bağu: Dio Cass. XXXVIII, 8. Sueton. Caes. c. 22. Unsgenauer: App. II, 13 extr. Plut. Caes. 14. Cat. 33.

ber Tochter bes &. Calpurnius Pifo, bes einen ber Confuln bes nachsten Sahres vermählt. Außerbem war noch burch bie Wahl bes A. Gabinius jum anderen Conful und burch bie bes Clobius jum Bolkstribun fur ben Bortheil ber Triumvirn geforgt 1.

#### XVII. Abschnitt.

# Sicero während des Confulats des Cafar. Reden für den G. Antonius und L. Walerius Flaccus.

Die Verbindung des Cafar, Pompejus und Erassus war fur Cicero um so niederschlagender, ba die von ihm bisher so eifrig gepflegte Freundschaft mit dem Pompejus dadurch in jeder Rudzsicht gestört wurde. Freilich stand auch ihm der Weg zur Freundschaft des Casar offen 2, aber nur, wenn er den Absichten desselben sich fügte. Die Briefe an den Attikus, deren gerade aus der ersten Salfte des Jahres 59 eine größere Anzahl vorhanden ift, geben deutlich genug an, wie er darüber dachte.

Das Ackergeset bes Casar scheint die offentliche Ausmerkfamkeit erregt zu haben, noch ehe er sein Consulat angetreten
und dasselbe in Borschlag gebracht hatte, und Cicero außert
barüber in dem ersten der damals an den Attikus geschriebenen
Briefe 3, es musse demselben entweder ein tapferer Widerstand
entgegengesett werden, wobei freilich ein Kampf, aber ein rühmlicher, zu bestehen sei, oder er musse der Entscheidung, etwa
durch eine Reise nach Solonium 4 oder nach Antium, aus dem
Wege gehen, oder sich entschließen dabei zu helfen, wie Casar
selbst mit Gewißheit von ihm vorauszusehen schiene. Cornelius
Balbus, der Vertraute besselben, habe ihn versichert, Casar
werde in Allem seinem und des Pompejus Rathe folgen und

Suet. Caes. 21. Plut. Cat. 33. Caes. 14. Cato αußerte: γάμοις διαμαστροπεύεσθαι τὴν ήγεμονίαν. App. II, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Pis. 32, 79.

<sup>3</sup> ad Att. II, 3, 3. Venio nunc ad mensem Januarium et ad ἐπόσστασιν nostram ac πολιτείαν etc.

<sup>4</sup> in ber Mabe von Lanuvium.

Sorge tragen, ben Erassus mit bem Pompejus zu vereinigen. Richt anders als sei Cicero von der Sache des Senats bereits losgerissen, und eben so wie Andere nur auf selbstsüchtige Zwecke bedacht. In der That nämlich schien ein engeres Zusammenhalten mit den Ariumvirn Verschnung mit seinen Feinden, Frieden mit der Menge und Ruhe für spätere Jahre zu versprechen. Allein er schämt sich zugleich des Wankelmuths und der Untreue, deren ihn in diesem Falle die Optimaten bezüchtigen konnten, und bekennt, von den Grundsähen, denen er seit seinen Jugendjahren angehangen, und denen zugleich sein Consulat gewidmet gewesen 1, nicht weichen zu wollen.

Der nachfte Brief an ben Attitus fcheint im Marg bes 3. 59 gefchrieben, ju einer Beit alfo, als bas Adergefet bes Cafar, welches im Januar ichon bem Senat vorgelegt werben follte, und vielleicht noch andere Borichlage beffelben burchgegangen maren, und er gesteht barin, ben Graffus nicht zu beneiben, noch es zu bereuen, bag er von fich felbft nicht abgefallen fei 2. Allein er hat fich auf bas gand jurudgezogen, und icheut eine thatige Theilnahme an ben Berhandlungen, fei es weil er fich nicht offen bem Dompejus und beffen Freunden entgegenzustellen magt, fei es aus Abneigung, einen fruchtlofen Rampf fur Golche ju ubernehmen, von beren Reid und Sochmuth er fich langft gurudgeftogen gefühlt bat. Lieber will er fich eine libera legatio ertheilen laffen 3 ober eine Befandtichaft nach Alexandrien übernehmen 4, aber auch babei furchtet er bie Bormurfe ber Optimaten und befonders bes Cato, welcher ihm mehr gelte als Sunberttaufend, endlich auch bas Urtheil ber Gefchichte, auf welches er einen großeren Berth legt als auf bas ber iest Lebenben, beschließt indeffen julett, es abzumarten, ob bie Befandtichaft ibm angetragen murbe. Cicero ichreibt biefen und

¹ Er beruft sich beshalb auf die Berse am Ende des dritten Buches über sein Consulat, wo er die Muse Calliope ihm sagen läßt: Interea cursus, quos prima a parte juventae Quosque adeo consul virtute animoque petisti, Hos retine atque auge samam laudesque donorum und auf den homerischen Bers Είς οἰωνὸς ἄριστος ἀριστος ἀριστος απερὶ πάτρης.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 4, 2. <sup>3</sup> ibid.

<sup>4</sup> II, 5, 1. Er wünscht baburch zugleich ab hac hominum satietate sui discedere et cum aliquo desiderio reverti; sed hoc tempore et his mittentibus  $Aidio\mu a \tau P \rho \bar{\omega} \alpha s$  etc.

bie folgenden Briefe an ben Attitus nach Rom 1; biefer foll ihm von ben Ungelegenheiten baselbft berichten 2 und megen ber von ihm gewunschten Gefandtichaft etwaige Untrage bes Bertrauten bes Pompejus Theophanes nicht von fich weifen. Insbesondere municht er zu miffen, mas Urrius, welcher bei ben letten Consulwahlen ber Bermittler zwischen Cafar und Euccejus gemefen mar, bagu fage, baß ihn Cafar jest verlaffen babe3, ob von ben gufunftigen Confuln ichon die Rebe fei, ob, wie bas Gerucht fage, Pompejus und Craffus, ober, wie ibm gefdrieben werbe, Gabinius und Gervius Gulpicius bagu beftimmt, ob von neuen Gefeten bie Rede fei, und wem bie Mugurnmurbe 4, welche burch ben Tob 5 bes Q. Metellus Celer erledigt worden mar, übertragen werden wurde, nachdem Q. Metellus Repos, ber Better beffelben, bem fie anfangs juge= bacht gemesen, fich nach Bermaltung ber Pratur in eine Proving begeben batte, eine Angelegenheit, welche bie Aufmerkfam= feit bes Cicero um fo mehr erregte, ba er vermuthete, bag es bie Abficht der Machthaber fei, ihn felbft baburch anguloden.

Nicht ohne große Unruhe forscht Cicero babei fortwahrend nach ben Absichten bes Clodius. Dieser hatte schon vor der Absreise bes Cicero aus Rom mit Hulfe bes Casar seine Aboption burchgesetz und badurch bas langst gewünschte Recht erlangt, sich um bas Bolkstribunat zu bewerben 6. Der bazu erfordersliche Curienbeschluß war nach langem Bogern endlich erfolgt. Gründe freilich, wie sie bei anderen Aboptionen vorzukommen pflegten, waren hierbei nicht beigebracht worden. Fontejus, der Aboptivvater des Clodius, war verheirathet, hatte selbst Kinder und war sogar bedeutend junger als Clodius 7, wozu noch kam,

<sup>1</sup> gu Untium II, 6, 1.

² tametsi minus sum curiosus, statui enim nihil jam de republica cogitare. II, 4, 4. vgl. 5, 2. Dabei spricht sich immer noch seine feinbeselige Stimmung gegen die Häupter der Aristokratie aus. Nunc vero quum cogar exire de navi, non abjectis sed ereptis gubernaculis, cupio istorum nausragia ex terra intueri. II, 7, 4 vgl. II, 9, 3.

<sup>3</sup> Arrius consulatum sibi ereptum fremit II, 7, 3.

<sup>4</sup> II, 5, 2.

<sup>5</sup> in Vatin. 8, 19. Auch Batinius ftrebte barnach, an bie Stelle bes Metellus Celer gewählt ju werben.

<sup>6</sup> ad Att. II, 9, 1, 14, 1, 12, 2, 15, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> pro domo 13, 35.

baß Clodius sich unmittelbar nachdem die Aboption erfolgt war, emancipiren ließ, und sich dadurch von dem Namen und dem Geschlecht desselben wieder lossagte 1. Auch war die Sache, statt, wie es üblich war, auf 3 Markttage (in trinundinum) zu- vor bekannt gemacht zu werden, binnen 3 Stunden beseitigt worden 2. In Zusammenhang mit dieser Adoption aber stand der Proceß, welchen Cicero für den zu Ansang des I. 59 aus Macedonien zurückgekehrten C. Antonius als dessen Bertheidiger zu führen hatte. Freie Leußerungen desselben gegen die Ariumvirn, erzählt Dio Cassius sofort geschehen zu lassen. die Adoption des Clodius sofort geschehen zu lassen.

Die Erpreffungen bes Untonius hatten ichon vor ber Rud: febr bes Dompeius aus Ufien Beranlaffung ju Befchwerben ge= geben, und bem Cicero jugleich bie Nachrebe jugezogen, als ob ein Theil bes geraubten Gelbes fur ibn bestimmt fei. Cicero batte fich barüber in feinen Briefen beflagt 4, mar jedoch burch Die Berbindlichkeiten, welche ihm Untonius als Schuldner gu erfullen batte, genothigt gemefen, fich feiner anzunehmen 5, und batte fich auch als am Enbe feiner Stattbalterichaft bie Ginwohner feiner Proving eine Erpreffungsflage gegen ihn erhoben, ju feiner Bertheibigung verftanben. Die Sache bes Untonius wurde übrigens noch mefentlich burch bas Unglud verfchlimmert, welches er im Rriege gehabt hatte. Er verheerte bas Bebiet ber Darbaner und ihrer Grengnachbaren, martete aber, als fie gur Bertheibigung beffelben beranrudten, ihren Ungriff nicht ab, fondern jog fich mit feiner Reiterei jurud, mabrent fein guß= volf umringt und ber gemachten Beute beraubt murbe. Eben fo ichlugen ihn bie fenthischen Baftarner bei ber Stabt ber Iftrianer, welche ben Mufern gegen ibn ju Bulfe gekommen maren 6.

<sup>1</sup> pr. domo 14, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. domo 16, 41. Dio Cass. XXXIX, 11.

<sup>3</sup> XXXVIII, 10. Freilich wird babei die Bertheibigungsrebe fur Unstonius zugleich in einen unrichtigen Zusammenhang mit den Aussagen des Bettius gebracht, und so ftatt in den Anfang in das Ende des 3. 59 gesfest. Bgl. Suet. Caes. c. 20. pr. domo 16, 41.

<sup>4</sup> ad Att. I, 12, 2. ad fam. V, 5 u. 6.

<sup>5</sup> ad fam. V, 6, 3.

<sup>6</sup> Dio Cass. XXXVIII, 10 Τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ περὶ τοὺς συμμάχους

Der Proces gegen ben Antonius war in Rom eingeleitet, noch ehe seine Ankunft, welche mit dem Anfang des J. 59 erwartet wurde, erfolgt war, und der Tribun Nigidius drohte benjenigen zur Verantwortung ziehen zu wollen, welcher sich nicht zur gehörigen Zeit dazu einsinden wurde 1. Gben so solgt aus der ebenfalls in das J. 59 gehörigen Rede für den Flaccus 2, in welcher die Verurtheilung des E. Antonius erwähnt wird, daß diese früher war, und aus der gegen den Vatinius 3, daß der Proces nicht lange nach dem Amtsantritt der Tribunen des J. 59 Statt fand.

Die Ankläger bes G. Antonius waren D. Fabius Marimus und M. Chlius Rufus, ber Prator, welcher bas Gericht zu leizten hatte, En. Lentulus Clobianus 4. Unter die Beschuldigunzgen, welche ihm gemacht wurden, gehörten nicht nur die Verzgehungen seiner Statthalterschaft, sondern auch seine Theilznahme an der catilinarischen Verschwörung. Namentlich soll Clodius die lechtere zum Hauptgegenstand seiner Anklage gemacht haben 5. Wie Cicero selbst in der Rede für den Sertius 6 sagt, war Antonius selbst zu wenig darauf bedacht gewesen, sich bei Beiten von dem Verdacht der Mitwissenschaft um die Anschläge des Catilina zu reinigen, und das Verdienst, was er sich später als Oberbeschlshaber des demselben entgegengestellten Geeres erzworben zu haben schien 7, hatte diesen Verdacht nicht unterdrücken

τούς ἐν τῷ Μυσία ποιήσας, ήττήθη τῷ τῶν Ἰστριανῶν πόλει πρὸς τῶν Σκυ-Θῶν τῶν Βασταρνῶν, ἐπιβοηθησάντων αὐτοῖς, καὶ ἀπέδρα.

<sup>1</sup> ad Att. II, 2, 3 Sed heus tu, ecquid vides Kal. venire, Antonium non venire? judices cogi? nam ita ad me mittunt, Nigidium minari in concione, se judicem, qui non affuerit, compellaturum. Ueber Nigibius vgl. pr. Sulla 14, 42 u. ad Q. fr. I, 2 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 38, 95 u. Schol. p. 229.

<sup>3 11, 27</sup> quaero, quum lex esset aequa promulgata initio magistratus, multas etiam alias tulisses, exspectarisne, dum C. Antonius reus fieret apud Cn. Lentulum Clodianum? — ut — puncto temporis spoliaretur beneficio et aequitate legis tuae? Was für ein Geses aber gemeint sei, sagt Sicero 11, 28, wo er von bem Antiager des Ant. sagt, seinem Keinde eum commodiorem conditionem rejectionis dare noluisse. BgI. Schol. Bob. p. 321 ibig. Baiter u. 235.

<sup>4</sup> S. bie aus ber Rebe gegen Bat. u. b. Schol. Bob. angef. St.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schol. Bob. p. 229. pr. Coelio 31, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Sext. 3, 8. <sup>7</sup> pr. Flacco 2, 5.

fonnen. Test wollte es bas Schickfal, bag bas Berbammungsurtheil, welches feine Richter über ihn aussprachen, nicht sowohl auf die Bedrückungen, die er sich gegen seine Provinz erlaubt hatte, als auf seine Schuld an den catilinarischen Unruhen bez grundet wurde, nicht anders als hatte dem von seinem Unterzfeldherrn bei Pistoria besiegten Catilina durch seinen Untergang noch ein Tobtenopfer gebracht werden sollen 1.

Daß die Triumvirn feine Berurtheilung beabfichtigten, erwies fich nicht nur baraus bag Pompejus bereits fruber feine Burudberufung aus Dafedonien betrieben hatte, fondern noch mehr baraus, bag Batinius ein ben Angeflagten vortheilhaftes Befet über bie Bermerfung ber Richter, bas entweder auf Beranlaffung ober boch mit Genehmigung bes Cafar von ibm ent= worfen worden mar, nicht eber gur Abstimmung brachte, als bis bas Schidfal bes Untonius entschieden mar 2. Bas Cicero aur Bertheidigung feines Clienten anführte, ift nicht genauer bekannt, allein es lag in ber Natur ber Sache, bag bie Beiten bes Catilina aufe Reue offentlich besprochen wurden, und bag ber bitterfte Schmerz bes Cicero fich bemachtigen mußte, wenn er bedachte, wie viel von ben gruchten feiner Thaten burch bie Begebenheiten ber letten Sahre wieber verloren worben mar. Und hatte Cicero, indem er biefe Begebenheiten beruhrte, von ben Ranten und Gewaltschritten berjenigen schweigen follen 3, von benen fie berbeigeführt worben maren, jumal ba bes Un= rechts gerade jest immer mehr zu merben brobte?

Bei der Aboption des Clodius, welche, wie es in der Rede pro domo 4 heißt, noch an demfelben Tage erfolgte, an welchem Cicero die Rede fur den C. Untonius gehalten hatte, hatte Pompejus felbst als Augur mitgewirkt 5, und zwar ohne auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Flacco 38, 94. 95. <sup>2</sup> in Vat. 11, 27.

<sup>3</sup> Rad, Sueton Caes. 20 soll er überhaupt nur ben Zustand des Staats beklagt, nach Dio Sassus XXXVIII, 10 die Sache so dargestellt haben, ως (Καίσαρος) και αίτιου της δίκης αὐτῷ γεγενημένου. Ueber den Proces selbst: οὐ μέντοι καὶ ἐπὶ τοὐτοις (näml wegen des in Matedonien Borgesalkenen) αἰτίαν κοχεν, ἀλλ ἐγράση μέν ἐπὶ τῆ τοῦ Κατιλίνου συνωμοσία, ἐάλω δὲ δι' ἐκείνα' καὶ συνέρη αὐτῷ, ὧν μέν ἐκρίνετο, μἡ ἐλεγχθηται, ὧν δ' οὐκ ἡτιάζετο, κολασθηναι.

4 16, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. II, 12, 1. Bgl. II, 9, 1 hic noster Hierosolymarius tra-

Dbnuntiation Rudficht ju nehmen. Db indeffen Cicero fofort bem Saffe bes Clodius Preis gegeben werben follte, fcheint zweifelhaft, wenn bie Meußerungen erwogen werden, welche in ben hiernachst geschriebenen Briefen an ben Attitus uber bas Berhaltniß der Triumvirn fowohl jum Clodius als jum Cicero Die Beruchte, welche bem Cicero mabrent feiner Ubwesenheit von Rom gemeldet wurden, als wurden bie Erium= virn die Bewerbungen bes Clodius um bas Bolfstribunat nicht bulben, als hatten fie ibm vielmehr vorlaufig eine wenig bebeutende Gefandtichaft an ben Ronig Tigranes von Urmenien qu= gedacht 1, und als brobte barüber gwifchen ihnen und bem Globius Saber und Unfrieden auszubrechen, mas jene fogar bestim= men tonne, bie Gultigkeit ber Adoption bes Clodius in Abrede ju ftellen, mochten größtentheils nur jum Trofte bes Cicero, welcher baburch in ber That eine Beit lang mit Freude und Soffnung erfullt murbe, erfunden fein 2, und widerlegten fich bald badurch, bag Clobius fich wirklich um bas Tribunat be-Pompejus jedoch borte nicht auf, fich ben Schein gu geben, ale fei bie Befchirmung bes Cicero vor Ungriffen bes Clodius feine angelegentlichfte Sorge, als habe er beswegen bie= fem felbft Berfprechungen abgenommen 4, welche ben Cicero vollig ficher ftellten, und als habe biefer nichts zu furchten, fo lange er nur bie Freundschaft mit ihm ju erhalten bedacht fei. Cafar fand bem Cicero weniger nabe, allein auch er icheint es ju vermeiben, als Reind und Berfolger beffelben ju gelten, ja er bietet ibm fogar fpater eine Legatenftelle an, um baburch fei= nen Gegnern in Rom zu entgeben. Alles Beweife, bag ben Triumvirn nicht sowohl an bem Untergang bes Cicero als baran gelegen war, ihn unichablich ju machen, und von jedem Biber= ftand gegen ihre Plane abzuhalten.

Bei ber Spannung, in welche Cicero bereits feit langerer Beit mit ben Sauptern ber Ariftokratie gerathen war, schien ihe nen bies nicht schwer zu werben, und Cicero scheint fich weber bem Adergeset noch einem anderen Borschlag bes Cafar ernflich

ductor ad plebem und was von ber improbites istorum, qui auspicia etc. neglexerunt bas. gesagt wirb. cfr. 16, 2.

<sup>1</sup> ad Att. 11, 4, 2, 7, 2,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 12, 1. 2.

<sup>3</sup> ad Att. II, 2, 2, 15, 2.

<sup>4</sup> ad Att. II, 9, 1,

widerfest zu haben. Ja bie Reife, welche er im Marg bes 3. 59 auf feine Bandguter unternahm, und von welcher er erft gegen bie Mitte bes Mai gurudfehrte, mag als ein Beweis ber Rothwendigkeit betrachtet werden, welche er fuhlte, ben Forderungen ber Triumvirn nachzugeben und fich ber Theilnahme an ben öffentlichen Berhandlungen ganglich zu entschlagen 1. Indeffen hinderte ibn bies nicht, überall, wo er Bertrauen zu finden hoffte, feinem Unmuth über die Berhaltniffe freien Lauf zu lasfen. Er freut fich baber nicht blos uber bie angeblichen 3mis ftigkeiten ber Triumbirn mit bem Globius, fondern auch über bie bes Pompejus mit ben ehemaligen Unbangern bes Catilina, über freie Meußerungen ber ben 3mangig gur Bollgiehung bes Udergefebes jugeordneten Funfmanner 2, von benen ibm Uttifus gemelbet hatte, fo wie uber bie Ungriffe bes Curio, Memmius und Metellus Nepos auf Die Machthaber 3. Die Berrichaft ber Letteren hofft er in Rurgem verhafter ju feben als bie bes Senats 4, und baburch auch felbft fur feinen Streit mit Globius ju gewinnen. Niemand icheint ihn babei mehr ju argern als Pompejus, ben er balb Sampficeramus 5, balb Sierofolymarius 6, balb anders 7 nennt, wenn er feinen Unwillen über ihn laut werben lagt. Er will fogar als Beuge gegen ibn auftreten, falls die Gultigfeit ber Adoption bes Clobius angefochten wer= ben follte 8, und er ergießt fich in ben bitterften Sabel, nach= bem er vom Attitus bie Nachricht erhalten hat, bag Dompejus auch in die Bertheilung bes Campanerlandes gewilligt 9, und augleich burch Bermanbtichaft bem Cafar fich verbunden habe 10,

<sup>1</sup> ad Att. II, 14, 1 Ego autem usque eo sum enervatus, ut hoc otio, quo nunc tabescimus, malim ἐττυρατιεῖσθαι quam cum optima spe dimicare. Bgl. 16, 3 u. 17, 2 Neque haec tam me εὐελπιστία consolatur, ut antea, quam ἀδιαφορία, qua nulla in re tam utor, quam in hac civili et publica.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 7, 3 u. 4. <sup>3</sup> ad Att. II, 8, 1. 12, 2.

<sup>4</sup> ad Att. II, 9, 1. 2. 13, 2 16, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. II, 14, 1. 16, 2. 17, 2. 23, 3. Strabo XVI, p. 753 Casaub.

<sup>6</sup> ad Att. II, 9, 1.
7 Alabarches, weil er sich ber Bermehrung ber römischen Ginkunfte

in Afien rühmte. S. Ernesti Clav. Cic. u. bei Orell. Onon. v. Alabarches.

<sup>8</sup> ad Att. II, 12, 1 jurabo Cnaeum nostrum — Antii mihi narrasse, se in auspiciq fuisse.

<sup>9</sup> ad Att. II, 16, 1 u. 2.

<sup>10</sup> ad Att. II, 17, 1.

ja er zweifelt nicht, daß derfelbe fein fruheres Berbienst baburch völlig verdunkelt habe 1. Außerdem gedenkt er seiner Bitterkeit gegen die Machthaber in einer in der Weise des Theopompus versaßten Schrift Luft zu machen, wiewohl dieselbe vorläufig nur dem Attikus mitgetheilt werden soll (ad Att. II, 6, 2).

Richt geringer freilich ift fein Verdruß über die Optimaten. Hatte man ihm, meint er, das Ruber des Staates, welches er in den handen gehabt, fortwährend gegonnt 2 und seine Rathsschläge befolgt, so wurde die Eintracht unter dem Senat und Ritterstande nicht gestört, und jener nicht geschwächt und daz durch unfähig gemacht worden sein, den Anmaßungen der Trizumvirn zu widerstehen. Nicht seine Schuld, nur die ihres eigenen Undanks 3 sei es, wenn die Plane der Vornehmen gescheitert waren. Indessen hoffe er immer noch stark genug zu sein, und durch das Andenken an seine Verdienste namentlich in den Stand geseht zu werden, dem Clodius einen beharrlichen Widersstand entgegenzusehen 4.

Er hat sich auf bas Land begeben, um baselbst allein zu sein. Die Gesellschaft Anderer, wie des Sebosus, eines ehemasligen Vertrauten des Catulus, und des Arrius ist ihm unangenehm, und er sucht ihr zu entgeben, indem er sich von seinem Landgut bei Formia nach Arpinum begiebt 5. Zu wissenschaftlischen Beschäftigungen scheint es ihm an innerer Ruhe zu fehlen. Er unterhalt sich zwar einige Zeit mit geographischen Studien, und zu Antium mangelt es ihm nicht an Büchern, ja er will sogar selbst etwas Geographisches ausarbeiten, allein die Schwierigkeiten schrecken ihn ab, da er bemerkt, daß unter den Griechen selbst zu viel Streit darüber sei 6, und er will in den Wissenschaften erst dann Trost suchen, wenn er der Sorgen wegen des Clodius überhoben sei 7.

Im Mai bes Jahres 59 fehrte Cicero nach Rom jurud 8; ber Untheil aber, welchen er an Staatsangelegenheiten nahm,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ad Att. II, 13, 2 quanto in odio noster amicus Magnus! cujus cognomen una cum Crassi Divitis cognomine consenescit. 14, 1. 17, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 7, 4.

<sup>3</sup> II, 9, 3. 16, 2.

<sup>4</sup> II, 9, 3.

<sup>5</sup> II, 14, 2. 15, 3.

<sup>6</sup> II, 6, 1. cfr. 4, 3 u. 7, 1. 7 II, 5, 2. 9, 3.

<sup>8</sup> Den 10. Mai erwartete er noch einen Besuch bes Attitus gu Arpinum. ad Att. II, 16 extr. u. 17, 1.

war nicht großer als fruber. Er bort gwar nicht auf uber Uns maßungen und Unrechtmäßigfeiten ber Triumvirn ju flagen, allein er überläßt es Underen, öffentlich bagegen ju fprechen. Die Abfichten Des Clobius ihn in fortwahrenber Unruhe erhalten, und Dompejus ibn bagegen ichuten foll, fo vermißt ! er febr balb bie Unwesenheit bes Uttitus, beffen Befanntichaft mit ber Schwester bes Clobius 2 und bem Theophanes 3 über bie Gefin= nungen bes Clodius und Pompejus weit gemiffere Mustunft verfchafft, als Cicero auf anderem Bege 4 ju erlangen im Stanbe ift. Go oft baber auch in feinen bamaligen Briefen von bem Clodius die Rede ift, fo wird boch nirgends etwas Underes angegeben, als bag berfelbe Drohungen ausgestoßen habe 5, welche ben Cicero nothigten, auf feine Bertheibigung bebacht ju fein. Eben fo foll Dompejus 6 bie von Cicero geaußerten Beforgniffe theils mit Berficherungen feines Schupes theils mit Troftreben über die Berfprechungen bes Clodius ermidert haben. Dompejus felbft aber befand fich in einer gage, welche Cicero, fo febr er auch Urfache bat, mit ibm ungufrieden ju fein, nicht ohne Ditleid 7 betrachten fann. Geine Ginrichtungen in Afien maren gmar beflatigt, und bie Parthei, mit welcher er fruber vergebens ge= fampft hatte, ju ganglicher Donmacht berabgefunken, allein es ift bas Bert eines Underen, und feinem Unfehn find baburch bie festeften Stuten meggezogen. Er ift ber Reind ber guten Burger geworben, ohne baburch bie Freundschaft ber ichlechten erlangt ju haben, und weiß nicht, wohin er fich wenden foll; denn er fieht Boreiligfeit in bem ferneren Fortschritt und Unbeftanbigfeit in ber Rudfehr 8. Gine Erniedrigung fcheint es, baß er neben Mannern, welche nur von ber Gunft bes Cafar abbingen, eine Stelle unter ben 3mangigmannern angenommen bat 9, eine Erniedrigung, bag ihm bei ber campanifchen Udervertheilung auch ber lette Bormand, bie Begunftigung ber julis

II, 21, 6. 22, 4 Multa per Varronem nostrum agi possunt, quae te agente erunt firmiora; multa ab ipso Publico elici etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 11, 22, 1. 5. 23, 3. Bgl. 9, 1. 12, 3. 14, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> II, 17, 3. <sup>4</sup> II, 19, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> II, 19, 1. 21, 6, 22, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> II, 19, 4. 20, 2. 21, 6. 24, 5. <sup>7</sup> II, 19, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> II, 21, 3 progressum praecipitem, inconstantem reditum videt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> II, 12, I collega Balbi.

fchen Gefebe zu beschonigen, genommen ift 1, eine Erniebrigung, daß er fich mit Cafare Tochter verheirathet, um baburch bas Undenken an feine eignen Berdienfte vollig ju untergraben 2, eine Erniedrigung ber Empfang, welchen er jest offentlich bei ber Menge erfahrt, eine Erniedrigung bie Reben, welche er fich nunmehr, um fich gegen bie Cbicte bes Bibulus ju rechtfertis gen, vor dem Bolte ju halten genothigt fieht 3, eine Erniebri= gung endlich die Ungufriedenheit mit fich felbft und die Reue, welche er zu empfinden icheint 4. Die Freundschaft bes Dompejus, an welche es ihm ichmer wird ben Glauben gang aufzugeben 5, halt ben Cicero noch immer von einer erneuerten Un= naberung an die Bornehmen gurud 6, obgleich die Bolksqunft, wie er menigstens versichert, fich fo febr vermanbelt bat, baß es popular icheint, gegen bie Triumvirn zu tampfen 7, und bag Diejenigen, welche biefelben am muthigften angreifen, wie Curio und Bibulus 8, bis in ben Simmel erhoben, bagegen Unbans ger der Triumvirn 9 mit Beichen bes Biberwillens und ber Disbilligung empfangen werden. Gine engere Berbindung mit Cafar fcheint er inbeffen eben fo wenig ju wollen. Cafar hat ibm eine Legatenftelle angeboten 10, allein obgleich er eine folche Stelle fur vortheilhafter als eine libera legatio balt, welche ibm gegen bie Ungriffe bes Globius nicht ben nothigen Schut verfprach 11, fo will er boch feinen Gebrauch bavon machen, weil er vor feinen Reinden nicht flieben will. Nach Plutarch 12 foll Clodius aus Rurcht, Cicero mochte ibm baburch entgeben, bemfelben auf die Rachricht bavon Berfohnlichkeitsantrage gemacht, Cicero barauf eingegangen fein und bas Unerbieten bes Cafar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 16, 2. <sup>2</sup> II, 17, 1 u. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> II, 19, 3. 21, 3 u. 4. <sup>4</sup> II, 22, 6.

<sup>5</sup> II, 20, 1. Wie wenig er freilich bem Pompejus traut: II, 22, 2.

<sup>6</sup> II, 19, 2.

II, 20, 4 Populare nunc nibil tam est quam odium popularium.
 22, 6, 24, 2.
 II, 18, 1, 19, 3, 2, 20, 4, 21, 4, 5.

<sup>9</sup> Co Fuffus II, 18, 1.

<sup>10</sup> atque etiam libera legatio voti causa datur II, 18, 3.

<sup>11</sup> Bgf. II, 4, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cic. c. 30. Bgl. hierüber bas zur Kritif bes Plutardy Bemerkte. Zunstall p. 45 meint sogar, Gic. habe beim Gäsar um bie Legatenstelle zuvor angehalten. Bgl. II, 19, 5.

abgelehnt, biefen aber baburch bergestalt gegen sich aufgebracht haben, baß er ihn seinem Schicksal überließ und auch den Pompejus bewog, sich von ihm abzuwenden. Wäre dies übrigens der Fall, so hatte Casar aus einem anderen Grunde noch Urssache gehabt dem Cicero zu zurnen. Nach dem Tode des Cossconius namlich, eines der 5 Manner, welche mit der Bertheistung des Campanerlandes beauftragt waren, wurde dem Cicero die Stelle desselben unter den 5 Mannern angeboten. Allein er kann seinen Spott über diesen Antrag nicht unterdrücken. Nichts, meint er, wurde schimpslicher, oder für seine Sicherheit von geringerem Nugen gewesen sein 1.

Bahrend fich indeffen Cicero fern von Staatsangelegenhei= ten hielt, vernachläffigte er nicht, burch feine gerichtliche Tha= tigfeit fich in Gunft und Unfehn zu erhalten 2. Gine besondere Beranlaffung bagu, welche gugleich feine perfonliche Stellung anging, mar bie Unklage, welche im Laufe bes Sabres gegen ben &. Balerius Rlaccus erhoben murbe 3. Auch biefer namlich gehorte gu benjenigen, beren fich Cicero gur Unterbrudung ber catilinarischen Unruhen bedient batte, und abnliche Abfichten feis ner Gegner ichienen bei bem Proceg beffelben, wie fruber bei bem bes C. Untonius jum Grunde ju liegen. Rlaccus mar im 3. 63 Prator gemefen und mit feinem Umtegenoffen Domtinius beauftragt worden, die allobrogifchen Gefandten an ber milvis fchen Brude gefangen ju nehmen, im folgenben Sabre aber nach Uffen gegangen und ein Sahr binburch mit ber Bermal= tung Diefer Proving beschäftigt gewesen. 3m 3. 61 mar er nach Rom gurudgefommen und Q. Cicero, ber Bruber bes D. Zullius, fein Nachfolger geworben. Er hatte inbeffen mahrend feiner Berwaltung manche Beranlaffung zu Unzufriedenheit gegeben, und ba Pompejus, welcher fich noch in Ufien befand, nicht unter feine Freunde gehorte, fo fehlte es nicht an Golden, welche ihn gur Rechenschaft gezogen verlangten, und bem mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 19, 4 Cosconio mortuo, sum in ejus locum invitatus. Id erat vocari in locum mortui etc. ad Att. IX, 2, 1 Repudiari se totum, magis etiam quam olim in XXviratu (wohl quinqueviratu?) putabit. de prov. cons. 17, 41 Me ille, ut quinqueviratum acciperem, rogavit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 23, 3. 25, 2.

<sup>3</sup> Beziehung barauf ad Att. II, 25, 1.

Pompejus besonders befreundeten D. Edlius die Führung ihrer Sache übertrugen. Edlius erschien hierauf mit einem ansehnslichen Gesolge in der Provinz und verschaffte sich hier eine große Anzahl von Beugen, Gemeindebeschlussen und anderen Urkunden, wodurch die Schuld des Flaccus erwiesen werden sollte. Der Proceß erregte auf diese Weise nicht geringes Aufsehn, noch mehr aber vielleicht durch die Verwicklung desselben in den das maligen Partheistreit.

Das Beschlecht bes Alaccus, obicon in fruberer Beit beruhmt burch Bolksbeliebtheit 1, hatte boch mahrend ber burger= lichen Unruhen ber letten 50 Jahre im Allgemeinen bie Gache ber Aristokratie verfochten, und Flaccus felbft bies namentlich auch mahrend feiner Pratur bemabrt. Gein Schickfal erregte baber die Theilnahme ber Optimaten in hohem Grade und ichien augleich eine Borbebeutung fur basienige ju merben, bas bem Cicero bevorftand 2. Pompejus bagegen und Cafar ichienen auch in biefer Angelegenheit einig ju fein, und von ben beiben Gub: fcriptoren bes bem Pompejus befreundeten Unflagers, E. Balbus und Apulejus Decianus 3, mar ber Erftere ein Bertrauter bes Cafar. Die Untlage felbft mar megen Erpreffungen erhoben, und die Bertheidigung murbe jugleich mit Cicero vom Sorten= fius geführt, mas jenen jedoch eben fo menig abbielt, ben Un= geflagten gegen alle einzelnen Befculbigungen zu rechtfertigen, als biefen, fich umftandlich uber bie Pratur bes Rlaccus und beffen Berbienfte um bie Unterbrudung ber catilinarifchen Unruben zu verbreiten, und babei auf eine glangende Beife bas Bob bes Cicero zu preifen 4.

Der Gang ber Rebe bes Cicero war im Allgemeinen folgender. Er beklagt es, einen Mann ben Gefahren eines Proceffes ausgeseht ju feben, beffen Berbienfte eber Unerkennung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aud Gicero erwähnt pr. Flacco 1, 1 veterem Valeriae gentis in liberanda patria laudem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Flacco 2, 5 Damnatus est is, qui Catilinam, signa patriae inferentem, interemit; quid est causae, cur non is, qui Catilinam ex urbe expulit, pertimescat? Repetitur ad poenam, qui indicia communis exitii excepit; cur sibi confidat is, qui ea proferenda et patefacienda curavit? etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schol. Bob. p. 228.

<sup>4</sup> ad Att. 11, 25, 1 pr. Fl. 17, 41. Auch &. Luculus follte für ben Riaccus auftreten 34, 85.

und Auszeichnung verdient batten, und halt eine gerechte Entscheidung ber Sache fur um fo wichtiger, ba die hoffnung ber Gutgefinnten, ihrer früheren Stugen beraubt, noch allein auf bem Schutz ber Gerichte beruhe, die Absichten ber Uebelgefinnten aber seit ber Berurtheilung bes C. Antonius keinem Zweifel mehr unterliegen konnte (c. 1 u. 2).

Was nun die Unklage selbst anlange, so konnten die Ungaben der Zeugen, welche man vorgeführt habe, nur dann von Bedeutung sein, wenn aus dem früheren Leben des Ungeklagten Vergehungen nachgewiesen werden konnten, welche dieselben besstätigten. Hiervon aber habe der Unkläger ganzlich geschwiegen, obgleich die Jahre des Flaccus in vielsacher Thätigkeit verstoffen seien. Als Soldat seines Baters, dem er zuerst ins Feld gefolgt sei, als Kriegstribun des P. Servilius in Cilicien, als Quastor des M. Piso in Spanien, als Unterseldherr des Metellus in Creta 1, endlich als Prator 2 habe er nichts begangen, woraus ihm ein Borwurf gemacht werden könne 3.

Beugen von griechischer Berfunft aber verbienten ichon bes: megen menig Glauben, weil fie Griechen feien 4. Dagu fomme jeboch, bag ber Unflager, indem er biefelben aufammenge= bracht, fich nicht nur ber gewöhnlichen Mittel, fonbern auch bes bei ben Ginwohnern ber Proving noch immer viel geltenben Namens bes Pompejus bedient habe, in fo fern fein Unberer als biefer aus Reindschaft gegen ben Flaccus ben Calius gur Unflage bewogen haben follte (5, 13-6, 15). ferner fei es. Gemeindebeichluffe unter ber leichtfinnigen Denge ber griechischen Bolfsversammlungen zu bewirken, und gwar gegen einen abgegangenen Statthalter, ber nicht habe beliebt fein tonnen, und wie verbachtig erscheine bie Glaubwurdigfeit folder Urfunden, wenn man miffe, wie nachlaffig biefelben ges halten ju werben pflegten. Da nun Alles auf Die Beugen ans fomme, biefe aber nichts weniger als ben Ruf ber Buverlaffigfeit fur fich hatten, fo burfe Flaccus, aus beffen Familie ber erfte Conful zugleich ber erfte ber Republit gemefen, um fo meniger

<sup>1</sup> Bgl. pr. Planc. 11, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Praeturae jurisdictio — etiam ab inimicis laudatur. pr. Fl. 3, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. 40, 101. <sup>4</sup> 4, 9-5, 12.

ihrem Leichtsinn und ihrer Leibenschaftlichkeit überlaffen werben (10, 21 - 11, 25).

Muf bas Gingelne übergebend, beweift Cicero, 1) bag bie Abgabe, welche Rlaccus jur Unterhaltung einer Rlotte erhoben habe, weder unnothig gemefen, noch unbenutt geblieben fei. Eine Flotte in 2 Abtheilungen habe in ber That Die Sicherheit bes Bertehrs auf bem Meeres übermacht; auch fei nur bie Salfte bes Gelbes, welches Pompejus und Gulla deshalb fruber verlangt hatten, beigetrieben worben (14, 32). Q. Cicero, ber Nachfolger bes Flaccus, babe freilich auch biefes nicht verlangt, allein er fei auch ber Erfte gemefen, unter welchem die Abgabe überhaupt aufgehoben worden (14, 33). 2) Dag bie Behaup= tung ber Ginwohner von Ufmon in Phrygien , welche ben Flaccus befculbigten , 206000 Drachmen unrechtmäßiger Beife von ihnen erhoben zu haben, fowohl wegen der Richtsmurbigfeit bes Usflepiabes, ihres Bevollmachtigten, als megen ber bemfelben mangelnden fchriftlichen Beweise von wenig Gewicht fei, und baß beshalb auch bas vom Astlepiades fur untergeschoben erflarte Belobungbichreiben ber Ufmonenfer vom Algecus leicht aufgeges ben merden fonne (15, 34-16, 38).

Eine ahnliche Beschuldigung scheinen die Einwohner von Dorylaum erhoben zu haben. Die urkundlichen Beweise aber, welche sie bei sich gehabt hatten, waren ihnen, wie sie behaupteten, unter Wegs verloren gegangen. Nur Einer von ihnen hatte angegeben, daß er es gewesen, der aus Privatmitteln die von Flaccus verlangte Summe hergegeben habe, war aber noch vor der Rede des Cicero und nicht ohne Verdacht gegen den Flaccus plotsich gestorben. Allein Cicero such darzuthun, daß die Ursache seines Todes eine sehr natürliche gewesen, und daß sein Mitgesandter Mithridates sehr Unrecht thue, nachdem er sein Zeugniß, ohne Glauben zu sinden, abgelegt habe, noch mit einem Panzer umherzugehen (c. 17).

Nicht weniger verbächtig sei bas Zeugniß bes Heraklibes, Nikomedes und Lysanias aus Temnus (18, 42), indem sie behaupteten, bem Flaccus einem Gemeindebeschluß zusolge 15000 Drachmen gezahlt zu haben, diese Zahlung aber gleichwohl auf genügende Weise nicht nachzuweisen vermochten (19, 44 u. 45), verbächtig noch wegen der Personlichkeit derselben, und zwar bes Heraklides, weil er eines gegen ihn entschiedenen Processes

halber bem Flaccus grolle (19, 45—21, 50), bes Apollonibes, weil er mit bem Anklager früher in schändlichem Umgang gestanden, und bes Lysanias, weil er von bemselben bestochen worsben sei (21, 51).

Endlich find noch die Einwohner von Tralles als Unkläger bes Flaccus aufgetreten. Aber auch sie haben ihre Sache einem Manne von zweideutigem Rufe übertragen (22, 52), und die Unsprüche, welche sie an den Flaccus machen, sind um so grundslofer, da das Geld, welches derselbe von ihnen erhoben hat, kein anderes als dasjenige ist, welches für seinen Water während der Anwesenheit desselben in Asien von den dortigen Städten beigesteuert worden war (23, 56 ff.).

Den Zeugnissen bieser Gesandtschaften aber konnen diejenisgen mit Recht entgegengesett werden, welche aus Griechensand selbst, aus Athen, Lacedamon, Bootien, Thessalien, endlich auch aus Massilia zum Lobe bes Flaccus erschienen sind (26, 62. 63); und wenn die judischen Einwohner der Provinz sich beschwerten, daß ihnen zu Apamea, Laodicea, Abramyttium und Pergamus Gold weggenommen worden sei, was nach Jerusalem bestimmt gewesen, so sei dies nicht nur dem Willen des Senats angemessen, for sei dies nicht nur dem Willen des Senats angemessen, der erst unter dem Consulat des Cicero die Aussuhr des Goldes untersagt gehabt, sondern es sei das Gold auch dem Staatsschat berechnet worden, mithin kein Unterschleif babei vorgekommen (28, 66—69).

Indessen hatte Cicero ben Flaccus auch gegen Beschuldigungen römischer Burger zu vertheidigen. Decianus, ein römischer Ritter, welcher in Asien Geschäfte trieb, hatte die Besitzungen eines Einwohners der Stadt Apollonis, Namens Amyntas, an sich gebracht, dadurch daß er die Schwiegermutter und Frau bessehen für sich gewonnen hatte. Dies war jedoch von Flaccus nicht gut geheißen worden. Klagen waren nämlich deswegen schon früher von den Apollonidensern bei den Borgängern des Flaccus, ja im I. 63 auch beim Senat erhoben worden. Aus Rachsucht hatte sich Decianus mit dem Lälius verbunden, später aber die Sache desselben wieder aufgegeben. Lälius behauptete jett, Decianus sei vom Flaccus bestochen worden, und Sicero sucht ihn dagegen zu vertheidigen, indem er die angesührten Umstände aussührlich bespricht, und daraus zu erweisen sucht,

baß zu einer Bestechung bes Decianus auch nicht bie minbeste Beranlassung vorhanden gewesen (c. 29 - 33).

Valeria, die Gattin des Andro Sextilius, war ohne ein Testament hinterlassen zu haben, gestorben, und Flaccus hatte hierauf die Erbschaft derselben an sich gebracht. Dies war jezdoch vor seiner Statthalterschaft geschehen, und die Besissergreizsung, welche unter dem Proprator Globulus erfolgt war, konnte nicht ungesetzlich genannt werden (34, 84—86). Uebrigens hatte Flaccus die Erbschaft einem jungeren Verwandten überzlassen (36, 89). — Falcidius, ein anderer römischer Bürger, behauptete dem Flaccus 50 Talente gegeben zu haben. Allein er war nicht personlich erschienen; und wie möchte man, sagt Cicero, den Versicherungen eines Mannes glauben, der sein Vermögen mit Griechen verschwende (36, 90).

Weit mehr jedoch, heißt es am Schluß ber Rebe, als bie Stimmen solcher Zeugen muß ber gegenwartige Zustand bes Staates über die Richter vermögen. Gewisse Personen wollen sich auch die Gerichte dienstbar machen. Wie früher Antonius, so soll jest Flaccus dem Catilina als Opfer fallen, so wird vielleicht auch Cicero für die Rettung des Staates düßen mussen (38, 96. 97). Verdienste um den Staat sind öfters durch Berücksichtigung derselben bei Anklagen belohnt worden (39, 98). Sin solches Verdienst hat auch Flaccus erworden, und es kömmt nur darauf an, ob die Gut- oder die Uebelgesinnten desselben mehr eingedenk sind (41, 103). Aber es ist billig, daß diesenis gen, in deren Handen jest Macht und Ehrenstellen sind, denzienigen, welchen die Erhaltung des Staates am Herzen liegt, wenigstens die eigne Erhaltung gennen (42, 104).

Db es bem Cicero und bem Hortenfius, der vor ihm für ben Flaccus gesprochen und mehrere Umstände so ausführlich erzörtert hatte, daß sich Cicero auf ihn berusen zu durfen glaubt 1, gelungen war, die Unschuld des Flaccus über jeden Zweisel zu erheben, muß unentschieden bleiben. Tedenfalls war die Sache des Flaccus eine andere als die des E. Antonius, und daß er losgesprochen wurde, geht daraus hervor, daß er später dem Proconsul E. Calpurnius Piso als Legat in dessen Provinz folgte, und mit ihm von da zurückhehrte 2. Daß Cicero da, wo er von

<sup>1</sup> pr. Flacco §. 41 u. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Pison. 23, 54.

ber Erbschaft ber Baleria spricht, ben T. Bettius anredet, inzbem er ihn fragt, ob er eine Erbschaft aufgeben werde, die ihm in Afrika zugefallen ware 1, scheint anzudeuten, daß berselbe ber Prator war, welcher das Gericht unter seiner Leitung hatte, und dazu bestimmt war, für das nächste Jahr die Verwaltung von Afrika zu übernehmen. Die Zeit des Processes bestimmt sich durch die darin vorkommende Erwähnung der Verurtheilung des Antonius und der Gesahren, mit denen Cicero selbst im Laufe des J. 59 bedroht wurde 2.

Bibulus hatte zwar, feitbem bas Adergefet bes Cafar burche gegangen, fich von ber Theilnahme an offentlichen Berhanblungen gurudgezogen und fich begnugt, in Befanntmachungen, bie er von feiner Bohnung aus erließ, gegen bie von Cafar vers anlagten Befchluffe und Gefete ju protestiren, Die Beharrlichkeit jedoch, mit welcher er biefen Biderftand fortgefest batte, fcheint feineswegs ohne Unerkennung geblieben ju fein, und bie Briefe bes Cicero an ben Uttifus beweisen, bag ber beffere Theil ber Burger gang auf feiner Geite mar, und bem Cafar ben Bor: wurf ber Ungefetlichkeit, ber baburch auf feine Berordnungen geworfen murbe, mohl gonnte. Cafar fab fich fogar genothigt, um biefes Biberftandes willen in bie Berfchiebung ber Confularcomitien einzuwilligen, welche Bibulus nicht bor bem 18. Detober gehalten wiffen wollte 3, obicon fpater ber Erfolg zeigte, baß bie Bablen gang in ben Banben ber Triumvirn gemefen maren. Indeffen murben gerabe megen ber auf biefe Beife immer feindfeliger werbenben Stimmung Beforgniffe gro-Berer Gewaltschritte erregt 4, wobei bie Triumvirn basjenige burch Furcht erfeten ju wollen ichienen, mas ihnen an Bertrauen abging.

Diefe Beforgniffe, welche Cicero in mehreren feiner bama-

<sup>1</sup> pr. Flacco 34, 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Fl. 2, 5 u. 38, 95. 96. Bielleicht bie Worte §. 96. Nos jam ab indicibus nominamur: in nos crimina finguntur; nobis pericula comparantur auf bie Angaben bes Bettius zu beziehen.

<sup>3</sup> ad Att. II, 20, 6.

<sup>4</sup> ad Att. II, 21, 5. Die Triumvirn schienen zu erfennen, se nullam ullius partis voluntatem tenere u. Gic. fügt hinzu eo magis vis nobis est timenda. II, 24, 4. Modo caedem timueramus, quam oratio sortissimi senis Q. Considii discusserat. Bgl. Plutarch. Caesar 14.

ligen Briefe laut werben lagt, bestätigten fich wenigstens in fo fern. als unmittelbar barauf Beschuldigungen gegen bie Ungefebenften ber Optimaten erhoben wurden, welche ihren Ruf nicht meniger als ihre perfonliche Sicherheit bedrohten. E. Bettius, bereits als Ungeber bes Cafar aus ber Beit ber Unterfuchungen gegen die Mitschuldigen bes Catilina befannt 1, trat jest, wie man fagte, auf Beranlaffung bes Cafar mit Befdulbigungen auf, woburch nichts Beringeres als ber Berbacht von Mordan: ichlagen gegen bie Triumvirn auf die Begner berfelben gewor= fen werben follte. Diefer Unschlag icheint junachft gegen ben burch feine Freimuthigkeit ben Triumvirn befonders verhaßten Curio gerichtet gewesen ju fein. Bettius hatte bas Bertrauen beffelben ju gewinnen gesucht, und ihm julegt ben Entschluß mitgetheilt, mit feinen Sclaven ben Dompejus anfallen und tobten ju wollen. Die Feinbichaft gegen bie Triumvirn, hoffte man, merbe ben Curio abhalten, von ber Sache gu reben, und fei bann Bettius in ber That mit feinen Sclaven festgenommen, fo murben feine Aussagen gegen ben Curio um fo weniger Distrauen erregen, wenn berfelbe ben Unfchlag langere Beit guvor gewußt und nicht angezeigt habe. Curio jedoch hinterbrachte benfelben fofort feinem Bater, und biefer bem Dompejus. fam bie Sache an ben Senat. Bettius, welchen man bafelbit verborte, laugnete anfangs, forberte aber balb ein Sicherheites perfprechen, und erklarte, obwohl man es ibm verweigerte, eine Ungabl jungerer Danner hatten fich unter ber Unführung bes Curjo unter einander verbunden, und unter biefen &. Paullus, D. Capio Brutus und Bentulus, ber Gobn bes Klamen Martiglis, ber Lettere mit Bormiffen feines Baters 2. Spater habe ibm C. Septimius, ein Schreiber bes Bibulus, von biefem eis nen Dolch gebracht. Indeffen erregte bies nur Sohn und Belachter, und man begriff meber, marum Bettius eines Dolches bes Confule bedurft habe, noch wie biefer felbft bas Leben bes Pompejus habe angreifen konnen, ba er ihn felbft am 13. Mai beffelben Jahres vor Rachstellungen gewarnt hatte. Much Curio murbe nun verhort und miderlegte bie Ungaben bes Bettius, beren Unglaubmurdigfeit fich noch baburch herausstellte, bag er

ad Att. II, 24, 2 ille noster index. Suet. Caes. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 24, 2, in Vatin. 10, 25.

behauptet hatte, Dompejus habe mit ben Glabiatoren bes Gabinius 1 auf bem Forum angefallen werden follen, und &. Paullus, welcher bamals, wie Jeber wußte, als Quaftor in Macebonien gemefen mar, habe ben Plan bagu angegeben. Go erfolgte ein Genatsbeschluß, wodurch Bettius, weil er gemaltfamer Abfichten geftandig gemefen, ins Gefangniß geworfen und berienige, welcher ibn angestiftet, fur einen Reind bes Staates erflatt murbe, und biefer Genatsbefchluß murbe bem Bolfe hierauf offentlich vorgelefen. Indeffen murbe Bettius gleichmobl noch am folgenden Tage von Cafar aufgefordert, feine Ungebereien vor dem Bolte fortgufegen und bie Theilnehmer ber vermeintlichen Berichworung ju nennen 2. Sier nahm er zwar ei= ner, wie Cicero vermuthet, mahrend der Nacht getroffenen Berabredung gemaß ben Capio aus, welchen er im Genat genannt batte, ermabnte aber bafur Undere noch nicht Genannte, ben Lucullus, welcher ben bei bem Proceffe bes Clodius als Guba fcriptor betheiligten C. Kannius ju ihm geschickt habe, ben &. Domitius, beffen Saus bagu bestimmt gemefen, ben Berfchmornen als Sammelplat ju bienen, und ben Cicero, obwohl er biefen nur als einen beredten Confularen und Rachbarn bes Confule bezeichnete, und von ihm gebort zu haben behauptete, es thue Roth, bag fich ein Abala Gervilius ober Brutus finde; ja er fugte, nachbem bie Berfammlung bereits entlaffen worben mar, vom Batinius jurudgerufen bingu, daß Curio ibm gu= gleich berichtet habe, wie auch Ciceros Schwiegerfohn Difo und DR. Laterenfis um bie Sache mußten. Bettius murbe bierauf beim M. Graffus Dives 3 megen Gewalt angeflagt, und mar im Begriff, im Kalle feiner Berurtheilung burch feine Ungaben noch Undere in gerichtliche Untersuchung ju verwickeln, als er im Befangniß ploglich ftarb 4.

Mit diesem Berichte bes Cicero flimmt auch ber nur allgemein gehaltene bes Sueton 5 im Befentlichen überein, mahrend

eum gladiatoribus, wofür Manutius blos gladiatoribus b. h. wahstenb ber Gladiatorenspiele bes Gabinius. Bgl. II, 19, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hic ille omnia, quae voluit, de republica dixit, ut qui illuc factus institutusque venisset. 11, 24, 3.

<sup>3</sup> ad Att. II, 24, 4. Also war Crasses wohl entweber Prator ober judex quaestionis.

4 Sueton. Caes. 20.

5 Caes. 20.

bei Dio Caffius 1 ber Ginfluß einer blos ben Triumvirn gunfti= gen Quelle unverkennbar ift. Sier namlich wird geradezu er= gablt, Gicero und Lucullus hatten ben Cafar und Pompejus burch ben &. Bettius aus bem Bege ju raumen gefucht, batten fich aber felbft beinahe baburch ins Berberben gefturgt. Jener namlich habe, nachdem er gefänglich eingezogen worben, felbft gegen fie gezeugt, und es murbe ihnen übel ergangen fein, batte er nicht ben Bibulus als Mitverschwornen angegeben. habe aber feinen Glauben gefunden, weil man ben Beweis vom Gegentheil gehabt, und besmegen habe man auch in die übrigen Musfagen bes Bettius Mistrauen gefest, und gemeint, es fei bas Bange nur angestiftet gemefen, um bie Begner ber Trium= virn verbachtig ju machen. Nichts fei jedoch bavon widerlegt worben, vielmehr habe Bettius feine Musfagen auch vor bem Bolfe wiederholt, fei aber bald nachher im Gefangniß getobet morben.

Gicero felbst, der in dem erwähnten Briefe an den Attikus die Sache unverholen als das Werk des Cafar darstellt, nennt in spateren Reden 2, in denen er vermeiden mußte, demselben Unstoß zu geben, dafür den Vatinius, und mochte sich dabei um so weniger bedenken, da Vatinius in der That dem Vettius seine letzten Geständnisse vor dem Bolke abgezwungen hatte. Vatinius also, heißt es hier, habe den Casar fortwährend zur Verfolgung der Optimaten gereizt, und dadurch auch die Angriffe auf den Cicero und Andere vorbereitet, wobei man sich des Vettius als Werkzeugs bedient habe.

## XVIII. Abschnitt.

## Die Berbannung des Cicero.

Gang Italien, schreibt Cicero gegen bas Ende bes Jahres 59 3 an feinen bamals noch in Afien verweilenden Bruber,

<sup>1</sup> XXXVIII, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Sext. 63, 132. in Vatin. 10, 24. Schol. Bob. 308 u. 320.

<sup>3</sup> ad Q. fr. I, 2, 5, 15-16.

werbe fur ben Kall eines Ungriffs ju feinem Beiftand berbeieilen 1. Pompejus und Cafar verfprachen ihm Alles, und Confuln, Bolfstribunen und Pratoren bes bevorftebenben Sabres feien auf feiner Seite. Taufchte er fich jedoch felbft, ober wollte er burch folche Berficherungen ben um fein Schicffal beforgten Bruber beruhigen, eine unbefangene Ermagung ber Umffanbe tonnte ibn leicht von ber Befahrlichkeit feiner Lage überführen, und ber Rleinmuth, welcher ihn ergriff, als bie erften Schritte bes Clobius gegen ibn gefchehen maren, beweift, wie wenig er auf feine Bertheibigungsmittel vertraute. Beber Confuln, noch Pratoren, noch Bolkstribunen, wenn er manche Freunde barun: ter hatte, ichienen ihn retten ju fonnen, und bei ber Donmacht ber Optimaten, von benen ibn obenbrein viele nur als einen Abtrunnigen betrachteten, und ber Erfolglofigfeit ber Bemuhun= gen bes Ritterftandes, welchem es bagu trot aller Unhanglich: feit gang an Macht und Ginfluß fehlte, ichien fein Schicffal gang in ben Banben ber Triumvirn ju liegen. 3mar hatten bie Gegner berfelben noch nicht alle Soffnung aufgegeben. burch ben Ginfluß bes Pompejus jum Conful gemablte Gabinius wurde mit einer Unklage wegen Umtberfchleichung vom C. Cato bedroht, und bie Pratoren Domitius und Memmius rufteten fich mit bem Bolfstribun E. Untiftius zu einem Ungriff auf bie Berordnungen bes Cafar, welcher ju Unfang bes nachften Sahres vorgenommen werben follte, C. Cato aber, ber burch fubne Borte ben Pompejus zugleich beleidigt hatte 2, entging faum bem Tobe, als er fich in ber nachften Bolfeversammlung offent: lich zeigte, und Domitius und Memmius mußten eben fo wie Antiftius ihre Sache fallen laffen, als nach mehrtagigem Bort: wechsel im Senat fich Cafar auf feine Unverletlichkeit als Die Stimmung unter bem Bolfe aber. Staatsbeamter berief 3. melde Cicero an fo vielen Stellen ber Briefe bes Sahres 59 ruhmt, fcheint mehr ein vorübergebendes Boblgefallen an ben Ebicten bes Bibulus und anderen Meußerungen gegen bie Macht=

<sup>1 23</sup>gl. ad Att. III, 15, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. I, 2, 15. Er nannte ben Pompejus privatus dictator. Begiehungen barauf auch pr. Sext. 8, 18 u. in Vatin. 11, 25. Der Flasmen Martialis E. Lentulus war ber Mitbewerber bes Gabinius gewesen.

<sup>3</sup> Sucton, Caes, c. 23.

haber als ein tieferes Gefühl fur Recht und Freiheit gewesen zu sein. Clodius endlich durfte, auch wenn er nicht unmittelbar von den Triumvirn unterstütt wurde, auf den Beistand der Schaaren von Neuerungssuchtigen rechnen, welche durch aufruhrerische Vorschläge zu gewinnen hofften.

Benn nun unter biefen Umftanden Dompejus, fo gweibeutig auch feine Freundschaft ichien, gleichwohl nicht abließ gu versprechen und ju troften, fo fcheint es fehr zweifelhaft, ob biefe Berfprechungen bem Cicero in ber That viel nubten, ober nicht vielmehr zu feinem Berberben beitrugen. Es mag bier nicht an bie Bemerfung bes Dio Caffius ! erinnert merben. wonach Dompeius felbst bem Cicero bie Unnahme ber ihm vom Cafar angebotenen Legatenstelle miderrathen 2 und ibm fogar bie Abfichten bes Cafar verbachtig gemacht haben foll, mahrend er ibm zugleich Muth einzusprechen und ihn zu fandhafter Berthei= bigung feiner eignen Sache wie ber bes Genats unter bem Berfprechen feines Beiftands ju ermuntern gefucht, - in ben aus feiner Berbannung geschriebenen Briefen aber flagt Cicero, wenn er von ben Urfachen feines Unglude fpricht, nicht blos fich felbft 3 und feine Deiber 4, fondern auch einen Ungenannten an 5, und wenn unter biefem Ungenannten Pompejus gemeint ift 6, fo murbe nicht blos an die gegen Attifus 7 ermabnte uneble Untwort bes Pompejus, fonbern an bas gange Benehmen bes= felben zu benten fein 8, wodurch bie gewiffesten Soffnungen bes Cicero getäuscht worben waren. Richts icheint namlich beutlis cher, als bag Cicero nicht besmegen, weil bie Optimaten, fon= bern weil Dompejus ibn Preis gegeben, verzweifelte, aber bes: megen weil er auf ihn von Unfang am zuverfichtlichften gerech= net hatte. Gben baber auch bie Menaftlichfeit, mit welcher Gi= cero mahrend feiner Berbannung auf Alles bort, mas ihm über bie Meußerungen und Berfprechungen bes Pompejus mitgetheilt wird. Seine Taufdung jedoch ju gefteben, ift ihm auch gegen

<sup>1</sup> XXXVIII, 15. 2 als eine Art von Flucht (anodyasis).

<sup>3</sup> ad Att. III, 8, 4. 10, 2. 14, 1. 15, 4. 5. 7.

<sup>4</sup> III, 7, 2. 9, 2. 10, 2. 13, 2. 15, 2. 7. 19, 3.

<sup>5</sup> III, 8, 4. Bgl. 15, 2. 4. 7.

<sup>6</sup> Go Manutius. Zunftall bentt auch bier an ben hortenfius.

<sup>7</sup> ad Att. III, 15, 4. 8 ad Att. III, 15, 7.

ben Attitus peinigend, und beshalb find feine Meußerungen barüber fo verstedt und so sparsam, mahrend er die Optimaten überall anklagt, obgleich bem Attikus ihre Rechtfertigung nicht schwer gewesen zu fein scheint.

Die Triumvirn Schienen gwar Schon burch bie Ernennung ber Confuln bes Sabres 58 fur bie Erhaltung ihres Unfebns geforgt ju haben; bie Befahren aber, benen ihre gum Theil nur burch Berletung ber gefetlichen Formen bemirtten Ginrich: tungen ausgeset maren, ichienen nicht anders abgemendet merben ju fonnen, ale wenn die bes Wiberftandes fabigften Saupter ber Gegenparthei burch fortgefette Bewegungen theils befchaftigt, theile geschreckt und entmuthigt murben. Sierzu nun fchien Clodius vor Allen ein taugliches Berfgeug. Sein unru: higer Geift, feine Berfeindung mit ben Optimaten, feine Berebfamteit und Geschicklichkeit auf bie neuerungefüchtige Menge einzuwirken, und feine Rudfichtslofigkeit gegen Bertommen, Recht und Gefet ftempelten ihn jum guhrer bes großen Saufens, nachdem er jumal burch feinen Uebertritt ju ben Plebejern bie letten Stanbesvorurtheile übermunden hatte. querft ben Bibulus, als berfelbe am Enbe feines Confulats ben berkommlichen Gid vor bem Bolke ablegte, fich offentlich uber feine Umtofuhrung ju erklaren 1, und fuchte fich hierauf burch eine Anzahl von Gefetesvorschlagen, wodurch theils die Bolf6: gunft erschmeichelt, theils ber Ginflug ber Bornehmen beschrankt werben follte 2, ben Beg ju einer erweiterten Birkfamkeit gu babnen.

Was dies fur Borfchlage waren, wird im Allgemeinen übereinstimmend angegeben 3. Wesentliche Berschiedenheiten jezdoch finden sich in Beziehung sowohl auf den besonderen Inhalt der einzelnen, als auf die Ordnung, in welcher dieselben gemacht oder angenommen sein sollen. Bei Cicero werden von den vier bei Asconius und Dio Cassius erwähnten nur drei angeführt:

<sup>1</sup> Dio Cass. XXXVIII. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Merkwürdig daß Dio Cassius sagt XXXVIII, 12, Clodius habe das burch auch Senat und Aitter an sich ziehen wollen. (τρέπεται πρός οίκείωστιν ούχ ότι τοῦ πλήθους, αλλά καὶ τῶν ἱππίων τῆς τε Βουλῆς, παρ' οἱς πίρ που καὶ ὁ Κικίρων πλεῖστος ἐφέρετο).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. in Pis. 4, 9. post red. in sen. 5, 11. u. Ascon. p. 8 u. 9. Dio Cass. XXXVIII, 13.

bie Aufhebung bes fufifchen und alifchen Gefetes, bie ber cenfo= riften Ruge und die Berftellung ber Collegien, bas Getraide= gefet aber wird übergangen. Da nun Cicero ber angeführten Befete in ber Rebe gegen ben Difo nur besmegen Ermahnung thut, um biefem, welcher biefelben als Conful hatte verhindern tonnen, baraus einen Borwurf ju machen, fo fonnte angenom: men werden, bag bas Getraibegefet ichon vor bem Umtsantritt ber neuen Confuln burchgegangen mar, wenn nicht theils Usco: nius ausbrudlich bemertte, bag es Cicero megen ber Beliebtbeit. bie es unter bem Bolfe gefunden hatte, übergangen habe, theils von Dio Caffius zwifchen einem doppelten Getraibegefet unter: fchieden murbe, von benen bas zweite erft gegeben worben fei, als Difo und Gabinius ibr Umt angetreten hatten 1. Sinficht: lich ber Ordnung festen alle Beugniffe 2 bas Getraibegefet ju= erft, hierauf Asconius bas Berbot ber Aufpicienbeobachtung mahrend ber Bolksverfammlungen, fodann bie Berftellung ber Collegia, endlich die Befchrantung ber cenforifchen Ruge; Dio Caffius aber lagt auf bas Getraibegefet guerft bie Berftellung ber Collegien, hierauf bie Beschrantung ber cenforischen Rota: tion und gulett bas Berbot ber Simmelsbeobachtung an ben Zagen ber Comitien folgen, icheint jedoch biefe Dronung nur besmegen gemablt zu haben, weil die etwas umftanbliche Erlauterung bes fufifchen und alifchen Gefetes 3 ben Bufammenhang au febr unterbrochen haben murbe. Dagegen ftimmt bie Drb= nung bei Asconius gang mit ber bei Cicero felbft überein, welche, wie eine genauere Betrachtung ber Stelle lehrt, nicht willfur= lich zu fein icheint.

Die erste ber Beschuldigungen namlich, welche Cicero gegen bas Consulat bes Diso erhebt, ist die Feier ber ludi Compitalicii, welche berselbe zugelassen, ohngeachtet dieselben zugleich mit dem Verbot der unerlaubten Collegia 4 neun Jahre zuvor unter den Consuln & Metellus und Q. Marcius vom Senat aufgehoben, und beshalb auch von Q. Metellus Celer, welcher

Dio fagt a. a. D. τόν τε σίτον προϊκα αὐθις διένειμε το γάρ μετυείσθαι τοις ἀπόψοις, τοῦ τε Γαονίνίου ήδη και τοῦ Πίσωνος ὑπατευόντων εἰζηγήσατο.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausgenommen freilich pr. Sent. 25, 55, wo aber bie Reihenfolge gleichgültig ift.

<sup>3</sup> Ascon. p. 7. 1 weldhe er c. 13 beifügt.

fich noch bor feinem Umtsantritt einem Bolfstribun mit Erfola miberfest babe, verhindert worden feien. Die Feier biefer Spiele fiel auf ben 1. Januar, und es tonnte baraus gefchloffen wer: ben, bag bas Gefet megen Berftellung ber verbotenen Collegien bereits erfolgt gemelen, menn biefelbe nicht weiterhin ausbrud= lich fpater gefett murbe. Die Reier biefer Spiele erfcheint baber nur ale ein vorlaufiger Berfuch, jenen Rorperschaften ihre frubere Geltung wieberguverschaffen. Da nun Gicero bingufugt, baß brei Tage nachdem auf biefe Beife ber Grund ju fpateren Meuerungen gelegt worben fei, bas Berbot ber Simmelsbeob= achtungen erfolgte, und nun erft von ber Berftellung und Bermehrung ber Collegien bie Rebe ift, worauf noch gulett bie Befdrantung ber cenforifchen Ruge erwähnt wird, fo wird nicht wohl bezweifelt werden tonnen, daß biefe Ordnung ber brei Befete bie allein richtige ift. Eben fo wird aber auch mit Dio Caffius angunehmen fein, bag bas Getraibegefet gum Theil noch in bas Sahr bes Cafar und Bibulus gehorte, ba es bas erfte gewesen fein foll, ber Borfchlag gegen bas fufifche und alifche Gefet aber ichon ben 4. Januar gemacht murbe.

Was ben Inhalt ber Gesetze betrifft, so sagen zuerst Abconius, Dio Cassius und die bobiensischen Scholien, daß Clodius
eine unentgeltliche Getraidevertheilung in Borschlag gebracht
habe 1, und mit Recht scheint Cicero in der Rede für den Sertius zu klagen, daß durch den Erlaß des bisherigen Getraides
geldes sast der fünste Theil der Staatseinkunfte verzehrt wurde 2.
Das sempronische Getraidegesetz hatte den Preis des Modius,
welcher den Aermeren dadurch zugesichert worden war, auf 5/6
Ab bestimmt. Zwar ist nun spater von einem Gesetz des M.
Octavius die Rede, wodurch die das Aerarium erschöpsende

ut srumentum populo gratis daretur. Gine Schwierigkeit freilich verursachen die Worte des Dio Gassus, welcher, nachdem er die unentgeltz liche Getraidevertheilung erwähnt hat, hinzusügt: τὸ γάρ μετιρείσθαι τοῖς ἀπόφοις, τοῦ τε Γαουϊνίου ήδη καὶ τοῦ Πίσωνος ὑπατευύντων ἐιςηγήσατο, weil hier in den Worten μετιρείσθαι τοῖς ἀπόφοις eben auch nur von Geztraidevertheilung die Rede ist. Oder sollen die Worte auf ein bestimmtes Was von Getraide bezogen werden?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Sext. 25, 55 ut remissis semissibus et trientibus, quinta prope pars vectigalium tolleretur.

Spende ermäßigt wurde 1, allein das Genauere darüber ift unbekannt; nur ergiebt sich aus dem Vorhaben des Saturninus, den Preis des dem Bolke zu verabreichenden Getraides wieder auf die Bestimmung des sempronischen Gesetzes zu erniedrigen, daß es eben in der Erhöhung dieses Preises bestanden hatte 2. Der Borschlag des Saturninus wurde durch den Widerstand vereitelt, welchen der Quastor Q. Capio in Ginverständniß mit dem Senat und den Amtsgenossen des Saturninus erhob; die eben angesührte Aeußerung des Sicero 3 aber deweist, daß das Gestraidegeset des G. Gracchus später gleichwohl wiederhergestellt war 4, und daß das des Clodius eben darin bestand, daß auch das Wenige, was nach dem sempronischen Gesetz noch gezahlt werden mußte, erlassen wurde 5.

Rudfichtlich bes fusischen und alischen Gesetzes ift bekannt, baß die Beobachtung gewisser Erscheinungen am himmel z. B. ber Blige bazu gebraucht zu werben pflegte, um Bolksverssammlungen zu verhindern oder aufzuldsen, welche für nachtheistig oder verderblich gehalten wurden. Die Entscheidung darüber war in den handen ber Augurn und so insgemein der Bornehmen, und Cicero erklärte dieses Gesetz deshalb für das kräftigste Schuhmittel gegen die Raserei der Bolkstribunen 6, welches sast 100 Jahre hindurch seine Gultigkeit während der heftigsten burgerlichen Bewegungen behauptet habe, allein er bekennt zugleich, daß es schon zu Gunsten des Borschlags des Lotkstribuns Lurco gegen den Ambitus suspendirt gewesen 7, und wirft eben so dem Batinius vor, daß er sofort nach dem Antritt seines Tribunats dem Senat angekündigt, es sollten die Aussprüche der Augurn und die Anmaßungen ihrer Körperschaft seinen Ber-

<sup>1</sup> Cic. de off. II, 21, 72. Brut. 62, 222 heißt es fogar, Octavius habe bas fempronische Gefes populi frequentis suffragiis aufheben laffen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libri ad Herenn. I, 12, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 25, 55. Ascon. p. 9 u. Schol. Bob. p. 300. 301 u. 303.

<sup>4</sup> Rach bem Gefes bes Clobius brauchten die seni aeris et trientis in singulos modios, welche b. fempr. Gefes bestimmt hatte, nicht mehr gezahlt zu werben. Bgl. b. angef. Stellen u. b. Index legum bei Orelli.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ueber die Folgen flagt Cicro noch besonders pr. domo 10, 25. Bgl. noch Manut. de leg. c. 17 p. 843 bei Rossini.

<sup>6</sup> in Vat. 7, 18. 9, 23. in Pis. 4, 9. 5, 10.

<sup>7</sup> ad Att. I, 16, 13.

handlungen nicht im Bege fteben, und zu feiner Beit Bebenten getragen babe, fich über bas fufifche und alifche Wefes hinmegaufeben. Eine Guspenfion beffelben zu bewirken, (benn nur von einer folden, nicht von einer volligen Aufhebung bes noch fpater be: ftebenden Gefetes ift bie Rebe,) 1 konnte aber um fo meniger femmer halten, ba ber Glaube an bas Unfehn ber Augurien langft fcon erschuttert mar, und Die Billfurlichkeit ber Dbnuntigtios nen nicht blos baraus nachgewiesen werden fonnte, bag bie Mus gurn bie himmelbbeobachtung eben fo wie Aufpicien anderer Art den Auffehern der beiligen Suhner (Pullariis) überließen, fonbern auch aus ber Deutung ber babei vortommenben Angeis chen felbft 2. Benn Cicero von einer ganglichen Aufhebung bes Befetes fpricht und barnach bie Berberblichkeit ber Borichlage bes Clobius ichildert, fo ift bies eine Uebertreibung, bie er fich in fo fern mohl erlauben tonnte, als bie Dbnuntiation von Glo: bius allerdings bem fufifchen Gefege entgegen fur bie Dauer feis ner Umteführung unmöglich gemacht murbe 3.

Das Geset über die Perstellung ber unerlaubten Collegia konnte keine Schwierigkeit haben, nachdem einmal die ludi Compitalicii 4 gehalten worden waren. Es lag in der Natur der Sache, daß damit zugleich neue Zunftgenoffenschaften entstanzden, welche das Geset ausdrücklich gestattet haben soll 5, und daß diese eben so wie die früheren durch Dankbarkeit oder durch die Aussicht auf Gewinn bei den bevorstehenden Bewegungen an die Sache des Clodius gefesselt waren. Schon die Abhaltung der ludi Compitalicii hatte dazu dienen konnen, die Vorssteher der bisherigen Collegien, denen die Besorgung des Festes oblag 6, zur Unterstützung der Triumvirn und des Clodius anzyuziehen. Indessen sucher Collegien, obgleich dieselben aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tunstall. p. 66 ff. <sup>2</sup> Cic. de dívin. II, 35, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Richtig näml. Dio Cass. XXXVIII, 13 εἰςήτεγκε μηδέτα τῶν ἀρχόντων ἐν ταῖς ἡμέραις, ἐν αἰς ψηφίσασθαί τι τὸν δῆμον ἀναγκαῖον εἴη, τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ γινόμενα παρατηρεῖν. Bgl. de prov. cons. 19, 46. pr. Sext. 15, 33. Ascon. p. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. hierüber Th. Mommsen de collegiis et sodal. Rom. p. 74-76.

<sup>5</sup> Cic. in Pis. 4, 9 u. Ascon. 3. b. St.

<sup>6</sup> Mommsen p. 76. ihre Feier am 1. 3an. in Pis. 4, 8. 10, 23.

Stlaven und leuten ber niedrigften Bertunft bestanben 1, ibm nicht habe nachtheilig fein tonnen 2.

Auch das Gefes des Clodius gegen die Rugen und Strafen der Genforen hatte nicht den Zweck, dieselben ganzlich aufzuheben, und konnte dadurch vertheidigt werden, daß Werschiedenheit der Ansichten oft den Einen bewog dasjenige zu verwersen, was der Andere für gut gefunden hatte, und daß theils dadurch theils durch den Schein von Willkurlichkeit, den ihre Versügungen hatten, das Ansehn ihrer Ahndungen langst schon geschwächt war 3. Indesen war keinem Zweisel unterworsen, daß auch dieses Geseh nur gegen den Einfluß der Optimaten gerichtet war, und daß die Furcht vor der Gewalt der Censoren sehr schwinden mußte, wenn, wie Clodius verlangte, sestgeseht wurde, daß censorische Rügen nur erfolgen sollten, wenn eine Anklage vorhergegangen sei, und beide sich einmuthig darüber verständigt haben würden 4.

Daß alle biefe Borfchlage furz hintereinander vom Clobius burchgefest murben, mar fur Cicero, auch wenn fie nicht unmit: telbar fein Berberben bezweckten, icon von ubler Borbebeutung, und bie Butunft begann fich fur ihn in bemfelben Grabe gu truben, als er fich bie Stuten, auf welche er fruber gebaut hatte, allmablich meggezogen fab. Bon ben Confuln bes Sab: res 58 geborte A. Gabinius von Unfang ju feinen Gegnern. Berrufen burch Sittenlofigfeit, verachtete er die Ritter, brobte bem Genat, vertaufte fich ben Sandarbeitern, und machte fein Bebeimniß baraus, bag er burch fie ber Unflage megen Umte: erschleichung entgangen, und eben fo von ihnen auch gegen ben Billen bes Senats eine Proving ju erhalten hoffe 5. Indeffen galt Gabinius noch immer als Unbanger bes Pompejus 6, beffen Erhebung er als Bolfstribun beforbert hatte, und mar babet weniger ju fürchten, fo lange als Dompejus noch ben Willen ju haben fchien, fich bes Cicero angunehmen. Den andern der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in Pis. 4, 9. pr. Sext. 25, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. III. 15, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Cluent. 38, 132.

<sup>4</sup> Am Genauesten Dio Cass. XXXVIII, 13. Uebertreibungen in pr. Sext. 25, 55. in Pis. 4, 9. Schol. Bob. p. 300.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Sext. 8, 18. pr. domo 36, 96.

<sup>6</sup> in Pis. 12, 27. Dio Cass. XXXVIII, 15.

Consuln & Calpurnius Piso Casoninus hielten Manche für ernst und streng und für einen Mann von alter Sitte und Denkart, und darum unter den gegenwärtigen Umständen, obgleich er der Schwiegervater des Casar war, für eine Stüge der Republik 1. Piso war ein naher Berwandter des mit der Tochter des Cicero verlobten E. Piso; er hatte dem Cicero bei seiner Ernennung zum Consul Zeichen von Achtung gegeben 2, man hatte diesen selbst wegen seiner Wahl beglückwünsicht 3, und Piso befragte ihn im Senat als den dritten 4. Indessen demerkt Cicero zugleich, daß er sich von Ansang wenig über ihn getäuscht habe und mit seinem Leben wie mit seiner Philosophie nicht underkannt gewesen sei 5.

Unter den Bolkstribunen scheint besonders E. Ninnius Quas bratus dem Cicero seinen Beistand zugesagt zu haben. Ninnius hatte zuerst die ludi compitalicii zu hindern gesucht 6, und war bereit auch den solgenden Borschlägen des Clodius seinen Einsspruch entgegenzusetzen, ließ sich aber von diesem durch das Bersprechen beschwichtigen, nichts gegen den Cicero selbst unternehmen zu wollen. Auch konnte der geringe Erfolg, mit welchem Memmius, Domitius und E. Antistius gleich zu Ansang des Jahres die Berordnungen des Cafar angegriffen hatten, den Freunden des Cicero nicht vortheilhaft sein.

Uebrigens scheint die Besonnenheit, mit-welcher man nun allmählich den Cicero angreift, als ein Beweiß betrachtet werz ben zu können, daß nicht sowohl Clodius als Undere, namentz lich die Triumvirn 7, deren Haß weniger personlich war, es sind, von denen die Plane entworfen werden. Cicero sollte nicht soson vertrieben, sondern geschreckt und eingeschächtert und das

<sup>1</sup> pr. Sext. 8, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> cui primam comitiis tuis dederas tabulam praerogative. in Pis. 5, 11. post red. in sen. 7, 17. <sup>3</sup> pr. Sext. 8, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> in Pis. u. post red. in sen. l. l. <sup>5</sup> pr. Sext. 10, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ascon. p. 8. Dio Cass. XXXVIII, 14. Sieher gehört auch ad Att. III, 15, 4 nec esses passus mihi persuaderi utile nobis esse legem de collegiis perferri.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dio Cassius XXXVIII, 14 sagt wohl richtig είγε έκείνον (näml. b. Clobius), άλλά μή τὸν Καίσαρα τούς τε άλλους τούς μετ' αὐτῶν συνεστηκότας δεῖ λέγειν. Bgl. ad sam. 1, 9, 7. virtus nostra nos assixit. ad sam. XIV. 4, 5.

burch vermocht werben, von selbst die Stadt ju verlassen. Einen vielleicht blutigen Partheikampf baburch herbeizusühren, war schwerlich die Absicht der Triumvirn, und wenn Cafar einige Beit noch mit seinen Truppen in der Rahe der Stadt verweilte, so geschah dies wohl kaum, weil er für Clodius die Waffen ergreisen wollte. Die Art und Weise, wie man gegen den Cicero versuhr, war so planmäßig, daß die Entsernung desselben erzsolgte, ohne daß es darüber zu einem heftigeren Kampfe kam.

In bem Borfcblag, mit welchem Clobius ben Cicero felbft angriff, mar biefer gar nicht genannt 1, auch murbe baburch nur, mas langft in anderen Gefegen enthalten mar, aufs Reue einaefdarft. Rein Burger namlich follte barnach ohne ben bertommlichen Rechtsgang jum Tobe verurtheilt, und die Uebertretung bes Gefetes mit Ausschließung aus ber burgerlichen Ge= meinschaft geahnbet werben 2. Dio Caffius erinnert babei, wie biefes Befet jugleich ein Angriff auf ben Genat gemefen, ba nur die ben Confuln burch die befannte Formel übertragene un: umschrankte Bewalt ben Cicero ju ben Schritten gegen bie Un= banger bes Catilina, welche ibm jest jum Bormurf gemacht murben, ermachtigt babe. Ginen Untrag aber, welcher nur alt= bergebrachte Rechte von Neuem in Schut zu nehmen fcbien, mar es unmöglich, megen Unrechtmäßigkeit zu verbammen, auch wenn von ber augenscheinlichen Popularitat, burch welche er fich ber Menge empfahl, abgesehen murbe. Bu gleicher Beit aber fehlte es auch nicht an Sinbeutungen auf bie Sache bes Cicero felbft. Der Conful Difo entgegnete auf bie ibm vor bem Bolfe porgelegte Frage bes Clodius, mas er von bem Confulat bes Cicero balte, mit angenommener Burbe, bag ibm Graufamteit nicht gefalle 3. Gabinius that einen abnlichen Musspruch 4, und Clodius erklarte in jeder feiner Reden, bag Pompejus mit Allem, mas gegen ben Cicero gefchehn, einverstanden fei, Craffus aber und Cafar nur fur Reinde beffelben gehalten werben fonnten, baß ber Gine von ihnen bereits an ber Spite eines großen

ad Att. III, 15, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vellej. II, 45. cfr. Liv. Epit. 103. Ungenau Appian II, 15, wibers leat burch ad Att. 1. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Pis. 6, 14. post red. in sen. 6, 13.

<sup>4</sup> post red. in sen. 6, 13.

heeres fiehe, bem Unberen aber, fobalb man wolle, ein folches übertragen werben tonne 1.

Tros biefer Unbeutungen mar inbeffen Cicero noch teines: mege in Unflagezustand verfett worden, und er burfte nicht eber an feiner Rettung verzweifeln, bis auch bie lette Buflucht, bie ibm bie Befete gestatteten, fich ale eitel bargeftellt hatte. Aller= bings aber mar bemnachft eine Unklage ju erwarten, und eben fo, baß Clobius babei feine ber Baffen, bie ihm ju Gebote ftanben, unbenutt laffen murbe. Gin Partheitampf mar auf biefe Beife mit Gewißheit vorauszusehen, und wie fehr auch Cicero auf bie Unhanglichfeit ber Ritter, eines großen Theils ber Senatoren und ber befferen Burger überhaupt rechnen fonnte, ja felbft bes Beiftanbes ber Bolkstribunen nicht gang beraubt war, fo ließ boch bie Unterftugung, welche Clobius von ben Machthabern zu hoffen hatte 2, und bie Bermegenheit Schaaren, mit benen er fich felbft umgeben batte 3, ben Musgang voraussehen. Die Triumvirn icheinen inbeffen felbft menia geneigt gemefen zu fein, es zu Gemaltthatigfeiten fommen zu laffen, und fie benutten gern bie Mengftlichkeit bes Cicero, um ihn gur Nachgiebigfeit ju vermogen, ebe noch etwas Enticheis benbes geschehen mar.

Mehrere ber in ben folgenden Jahren von ihm gehaltenen Reben gaben bem Cicero Gelegenheit, sich aussührlich über die Umstände zu verbreiten, unter denen seine Vertreibung erfolgte, allein er verfolgt dabei bestimmte Absichten, die ihn nothigen, die Begebenheiten auf eine eigenthümliche, der Wahrheit nicht immer ganz angemessene Beise darzustellen, und die Rücksicht, die er auf die Gunst der Triumvirn zu nehmen hat, hindert ihn oft, das Benehmen derselben in das richtige Licht zu sehen. So verräth namentlich dassenige, was von den Consuln Piso und Gabinius angeführt wird, eine nicht weniger heftige Leidensschaftlichkeit als das, was den Clodius selbst angeht, obgleich bieselben nur als Werkzeuge der Triumvirn gehandelt haben 4.

Pr. Sext. 17, 39. 40. de prov. cons. 8, 18. de herusp. resp. 23, 47.

<sup>2</sup> Bgl. besonders post red. in sen. 13, 32. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> post red. ad Quir. 5, 13. in sen. 13, 32. pr. domo 21, 54. in Pis, 5, 11.

<sup>4</sup> Es fcheint ihm bies audy vorgeworfen worden ju fein. de prov. cons. 8, 18.

Wie wenig sich baber auch sonft die Berichte bes Dio Caffius über die Thaten und Schicksale bes Cicero burch ihre Unpartheiz lichkeit empfehlen, es scheint gleichwohl nicht unangemessen, bier bavon auszugehen, um baburch vor Allen eine Uebersicht zu gewinnen.

Sobald als bas Gefet bes Clodius angenommen worben mar, beift es bafelbft, maren bie Ritter biejenigen, welche fich querft bes Cicero annahmen. Gie verfammelten fich auf bem Capitol und ichidten Abgeordnete an ben Genat und bie Confuln, unter welchen fich auch die Senatoren D. Sortenfius und C. Curio befanden. Dazu fprach ber Boltstribun Rinnius Quabratus bas Bolf an und forderte es auf, Trauer fur ben Biele ber Genatoren thaten baffelbe, und Cicero angulegen. ftanden nicht eher bavon ab, als bis bie Confuln burch ein Cbict fich offentlich bagegen erflart hatten. Inbeffen mar bas Uebergewicht auf ber Seite ber Begner. Beber Clobius geftattete bem Minnius 1, einen Borfchlag ju Bunften bes Cicero an bas Bolf ju bringen, noch Gabinius ben Rittern ben verlang= ten Butritt im Genat, ja er befahl Ginem von ihnen 2, welcher am meiften barauf beftanb, bie Stadt zu verlaffen, und machte bem Bortenfius und Curio Bormurfe, weil fie an ber Berfammlung ber Ritter Theil genommen und Auftrage von ihnen übernommen hatten. Clodius aber, ber fie außerbem noch por bem Bolte gur Berantwortung jog, gab fie bier ben Dishand: lungen feiner Unhanger Preis. Sierauf foll Pifo, weil Rettung anders unmöglich fei, bem Cicero gerathen haben, Die Stadt freiwillig zu verlaffen, und ba ihm biefer beshalb gurnte, fobalb er gefonnt (benn er fei meiftens frank gemefen), in ber Bolks: versammlung erschienen fein und hier auf die Frage des Glodius 3. mas er von feinem Borfchlage meine, geantwortet haben, baß ibm Barte nicht gefalle. Gabinius aber, welchem biefelbe Frage porgelegt worben, habe bem Clodius nicht nur feinen Beifall gegeben, fonbern auch Beschulbigungen gegen Ritterftand und Senat 4 bingugefügt. Bemäßigter babe fich Cafar ausgebrudt, -

<sup>1</sup> Dio Cass. XXXVIII, 16 ftatt τοῦ Nevriov zu lefen τῷ Nervio.

<sup>2</sup> bem gamia. pr. Sext. 12, 29. 23, 52.

<sup>3</sup> Bei Dio muß nobouerov ron Kludiov gelefen werben.

<sup>4</sup> Bei Dio gu lefen ror inntor nat rag Boulig.

biesem namlich zu Gefallen sei bie Bolksversammlung außerhalb ber Stadt gehalten worden, — indem er erklart, die Ungesetzlichkeit desjenigen, was gegen den Lentulus und die Mitschuldigen besselben geschehen sei, könne zwar nicht geläugnet werden, er halte jedoch auch die dazu vorgeschlagene Strase für zu streng. Wegen des Bergangenen zieme es sich nicht, eine solche Rache zu nehmen. Erassus habe zwar durch seinen Sohn den Cicero Beistand hossen lassen, selbst aber es mit der Menge gehalten; Pompejus endlich zwar Huste zugesagt, hierauf aber Ausstlüchte gemacht und sich durch häusige Abwesenheit von Rom den Bitzten des Cicero zu entziehen gesucht. Dieser sei zuleht nicht abzgeneigt gewesen, Gewaltschritte zu wagen, Cato und Hortensius aber hätten ihm davon abgerathen, und Cicero habe sich so wider seinen Billen entschließen mussen, als ob er seiner Schuld sich bewußt sei, Rom zu verlassen.

Cicero icheint biernach, fobalb als Clobius bem Bolfe fei= nen Untrag gemacht hatte, aus feinen Beforgniffen fein Geheimniß mehr gemacht zu haben. Er hielt fich baburch fcon für angeflagt, und ftatt ben Borfchlag entweber offentlich gu loben ober ju verachten, erfchien er in Trauer und fuchte bas Bolt burch Bitten ju Mitleid ju ruhren 1. Much fehlt es ihm anfangs nicht an ber Theilnahme einer großen Menge von Freunben, welche, wie er fagt, aus gang Stalien gufammenftromten 2. So erfolgte die auch von Cicero felbft an mehreren Stellen ermabnte Busammenkunft auf bem Cavitol 3, an welcher fich vorjuglich ber Ritterftand betheiligte und bie nachdrudlichften Schritte gur Rettung bes Cicero gu thun befchloß. Much Golde, welche Cicero fonft mohl ju feinen Reibern und Feinden gerechnet hatte, nahmen baran Theil, überzeugt bag ber Untergang bes Cicero auch fur ein Unglud bes Genats und ber Republit gehalten werben muffe. Sollte jedoch ber Beg ber Befetlichfeit nicht verlaffen merben, fo konnte nur entweber burch bie Confuln und burch ben Senat ober burch bas Bolf etwas ausgerichtet werben.

<sup>1</sup> ad Att. III, 15, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Planc. 35, 87 Tota Italia convenerat. pr. Sext. 16, 36. post red. ad Quir. 3, 8 Pro me praesente senatus, hominumque praeterea viginti millia vestem mutaverunt. Dies stellt Plutarch Cic. 31 so bar, als ob nicht weniger als 20000 Jünglinge (vios) mit Eic. bittenb herumgezogen mären.

<sup>3</sup> pr. Sext. 11, 26, pr. domo 37, 39.

Daber die Absendung von Bortfuhrern, wogu aus bem Stande ber Senatoren Sortenfius und Curio, aus bem ber Ritter &. Lamia gewählt murben, an bie Confuln und ben Genat und ber Berfuch, bas Bolf burch bie Bermittlung bes Minnius Quabratus fur ben Cicero gunftig ju ftimmen 1; eben baber aber auch ber gewaltsame Biberftand, welcher biefen Berfuchen fomobl von Seiten Des Gabinius als von Seiten bes Clobius Bahrend ber Senat ju Gunften bes entgegengefett murbe. Cicero Trauer angulegen beschloß, erklarte Gabinius vor bem Bolte, es fei ein Irrthum, wenn man meine, bag ber Genat noch etwas vermoge, die Ritter aber murben jest fur ben bemaffneten Beiftand, ben fie bem Cicero mabrend feines Confulats geleiftet, bugen muffen, und fur biejenigen, welche bamals bierburch geschreckt worben, sei jest ber Zag ber Rache gefommen 2. Much Clodius fuchte Die Ritter burch Drobungen zu ichreden 3. 2. Lamia aber, ber unter ihnen ben meiften Gifer fur bie Sache bes Cicero an ben Tag gelegt hatte, murbe von Sabinius auf 200000 Schritte aus Rom verwiesen 4.

Piso hatte an allen biesen Verhandlungen keinen Untheil genommen; wenn aber basjenige, was Cicero in der spåter gegen ihn gehaltenen Rede erzählt, Glauben verdient, so trug er, nachdem ihn Cicero in Begleitung seines Schwiegersohnes perssönlich um seinen Schuß angesprochen hatte, kein Bedenken, nicht nur eine abschlägliche Untwort zu ertheilen, sondern auch die eigennützissen Gründe zu bekennen. Ohne eine Provinz könne der in seinen Vermögensumständen sehr heruntergekommene Gabinius nicht bestehen; von dem Senat habe er eine solche nicht zu hoffen, wohl aber von einem Volkstribun, falls auch Piso die Unschläge desselben unterstütze; auch Cicero habe ja als Consul seinem Umtsgenossen Manches nachgegeben; die Husselber Consuln anzuslehen, sei daher für diesen völlig zwecklos,

<sup>1</sup> Wie Cicero pr. Sext. 11, 26 u. pr. domo 21, 54. 55 angiebt, hatsten bies & Lamia und bie Ritter übernommen, während Rinnius ben Sesnat bewog, Arauer für Cicero anzulegen.

2 Pr. Sext. 12, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 11, 25. 20, 46. pr. domo 21, 55. 36, 96. pr. Plancio 35, 87 Aderat mecum cunctus equester ordo, quem quidem in concionibus saltator ille Catilinae consul proscriptionis denuntiatione terrebat. post red. in sen. 13, 33.

<sup>4</sup> pr. Sext. 12, 29.

Teber sei sich selbst ber Nachste 1. Beibe Consuln erklarten sich hierauf gegen die Trauer ber Senatoren 2, Clodius aber rief zwei Tage nachdem Cicero vergebens um den Schut des Piso angehalten hatte, das Bolk in den flaminischen Circus zusammen, wo Piso sowohl als Gabinius seinen Borschlag öffentlich gut hießen 3. Pompejus wich den Bitten sowohl des Cicero als des Piso seines Schwiegersohnes aus 4, und erwiderte endzlich mehreren angesehenen Personen, welche, um sich für den Cicero zu verwenden, zu ihm gekommen waren, es sei die Sache der Consuln, die Sache desselber im Senat zur Sprache zu bringen, und er selbst werde nur in diesem Falle etwas dafür thun können 5.

Bei der Frage, welche er sich hiernachst und seinen Freunzben vorlegte, ob Gewalt mit Gewalt zu vertreiben sein durfte, waren die Meinungen getheilt. L. Lucullus soll ihm zugeredet haben in Rom zu bleiben 6, und den Ausgang daselbst abzuwarten, Andere waren für eine freiwillige Entfernung 7. Diese Entfernung, meinte man, werde nicht lange dauern 8; man werde der rasenden Plane des Clodius bald überdrüssig sein und den Sicero zurückwünsichen, vorläusig aber würde dadurch innezen Unruhen vorgebeugt werden. Siero selbst scheint nicht lange

in Pis. 5, 11. 6, 12. Daß bie Consuln für die Provinzen, weldze ihnen Clodius versprochen hatte, ben Cicero verriethen, außerbem auch: ad Quir. post red. 5, 13. in sen. 13, 32. pr. Sext. 10, 24. 25.

 $<sup>^2\,</sup>$  post red. ad Quir. 5, 13. in sen. 5, 12. cfr. 7, 16. 12, 31. pr. Planc. 35, 87.

<sup>3</sup> in Pis. 6, 14. post red. in sen. 6, 13. 14. 7, 17. Clobius u. feine Anhanger nannten ben Cicero einen graufamen Aprannen. pr. domo 28, 75. pr. domo 35, 93. 94.

<sup>4</sup> pr. Sext. 18, 41. in Pis. 31, 76. Plutarch. Cic. 31, Pomp. 49.

<sup>5</sup> in Pis. 31, 77. pr. domo 11, 28. Man hatte fogar von Rachstelz lungen, welche bem Pompejus von Cicero gelegt würben, gesprochen in Pis. 31, 76.

Plutarch. Cic. 31. pr. domo 24, 63 Multis fortissimis viris placuit, vi et armis contra vim decertare.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cic. nennt Niemanben, allein bezeichnet mehrere seiner Neiber als seine Rathgeber. ad sam. I, 9, 13. ad Att. III, 7, 2.

 $<sup>^{8}</sup>$  ad Q. fr. I, 4, 4 saepe triduo summa cum gloria dicebar esse rediturus.

gefchwankt zu haben. Er beichloß burch ein freiwilliges Erit fich ferneren Berfolgungen feiner Feinbe zu entziehen.

Er felbit außert fich uber biefen Schritt fpater auf febr verschiedene Beife. Go lange als er bas Ende feiner Berban: nung noch nicht absehen konnte, und burch die Entfernung von Rom und Italien ichon in Schmerz und Trauer verfenkt, außerbem noch burch bie Gewaltschritte, welche fich Clobius nach feinem Abgang aus ber Stadt gegen fein Bermogen und feine Ungehörigen erlaubt hatte, geangstigt und gequalt murbe, meint er ben Rleinmuth, welchen er burch feine Gelbftverbannung an ben Tag gelegt habe, meder fich felbft noch benienigen, welche ibm bazu gerathen batten, verzeiben zu konnen, und abermals find es por Allen Die Baupter ber Optimaten, über welche er feinen Unmuth, wenn er bem Attifus fcbreibt, am bitterften auß: auschutten pflegt. Daß er von biefen Preis gegeben worben, fei allein fein Unglud gewefen; es wurde ihm außerbem an Bertheidigungsmitteln feineswegs gefehlt haben, und felbft ber Tod murbe einem fo fcmachvollen Ausgang vorzugiehen gemefen fein 1. Bon gang anderer Art bagegen find feine Urtheile, nachbem es ihm gelungen ift, feine Burudrufung ju ermirten, und nachdem er bie Periode feiner Berbannung gludlich über: ftanben bat. Jest ftellt fich ihm basjenige, mas ihm fruber ein Schimpf ju fein ichien, als ein Berbienft bar, und er rubmt fich offen, er wurde tros ber Befahren, von benen er umringt gemefen, feinen Biderftand fortgefest haben, batte ibn nicht die Liebe zu feinen Mitburgern und bie Rudficht auf ihre Bohlfahrt bavon abgehalten. Go wenig er namlich auch Urfache gehabt habe, fich burch bie oft wiederholten Betheuerungen bes Clodius von ber feindseligen Gefinnung bes Pompejus, Craffus und Cafar, von benen er umgekehrt Beweise von Kreunbichaft und Buneigung erhalten habe, taufchen zu laffen, fo fei er boch burch ihr fortwahrendes Schweigen bamals nicht wenig beunruhigt worden, es fei ihm vorgetommen, als wunschten fie, beforgt megen ber Angriffe ihrer Gegner auf Die von ihnen gemachten Einrichtungen, bem Clobius ben Sieg, und er habe besmegen bie Borte bes Clodius "wenn Cicero fiegen wolle, fo muffe er

<sup>1</sup> So ad Att. III, 15.

zwei Mal siegen", nicht anders als auf einen auch mit ben Dreimannern ihm noch bevorstehenden Kampf zu beuten versmocht, und es nicht über sich gewinnen können, seine Mitburger in eine so lange Kette bürgerlicher Unruhen zu verwickeln. Solche durch die lebendigste Beredsamkeit hervorgehobene Aeußerungen durfen über seinen wahren Gemuthszustand, als er die Stadt verließ, nicht täuschen, zumal da die Ersahrungen, welche Cicero, seit Clodius ihn angegriffen, gemacht hatte, ihn für den Fall eines bewaffneten Widerstandes nur wenig hoffen und Alles fürchten ließen.

Diejenigen, welche die Unmöglichkeit einsahen, die Sache bes Cicero unter ben gegenwärtigen Umständen in Rom zu vertheibigen, mochten ihm gern den Ruhm gonnen, durch seine freiwillige Entfernung einem blutigen Zusammenstoße der Partheien zuvorgekommen zu sein 2, der fernere Berlauf der Begebenheiten aber bewieß, daß es nicht Verrath an der Sache des Cicero gewesen war 3, was seine Freunde und Vertheidiger kleinmuthig gemacht hatte. Dhne daß Jemand es gehindert hatte 4, setze Clodius ein Verbannungsurtheil gegen ihn durch 5, wonach er selbst Rom bis auf eine Entfernung von 400000 Schritten verlassen, sein Haus in Rom niedergerissen, sein Vermögen einzgezogen werden sollte, und biesenigen mit dem Tode bedroht

Ciceroni aut semel pereundum aut bis vincendum esse. pr. Sext. 19, 43.

<sup>2</sup> pr. Sext. 22, 49 Servavi igitur rempublicam discessu meo, judices, caedem a vobis liberisque vestris, vastitatem, incendia, rapinas, meo dolore luctuque depuli, et unus rempublicam bis servavi, semel gloria, iterum aerumna mea. Außer bieser besonbere bezeichnenben Stelle vgl. pr. Sext. 20, 45 u. sq. 24, 53. pr. Planc. c. 35, ad Quir. post red. 5, 13. in sen. 14, 34.

Borauf er ferner nur zu oft hinweist. pr. domo 11, 30. 22, 57.
 ad Att. III, 15, 7. ad sem. XIV, 1, 1. I, 9, 1. ad Quir. post red.
 21. in sen. 9, 23. pr. domo 17, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> pr. domo 20, 53. Bgl. freilid, 21, 54, 30, 79, 33, 89, 42, 110. pr. Sext. 24, 53.

<sup>5</sup> Nach pr. domo 20, 51 war allerbings nicht ausbrücklich von Bersbannung die Rebe (Sed tamen ne id quidem est scriptum, ut exirem, poena est, qui receperit), sondern es wurde nur denen gedroht, die ihn bei sich aufnehmen würden. Auch die Bestimmung wegen der Entsernung von 4000100 Schr. wurde erst später hinzugefügt.

wurden, von benen er in der angegebenen Entfernung aufgenommen und beherbergt werden wurde. Allerdings schien mit dem
Abgang des Cicero aus Rom auch jede Veranlassung, eine solche Verhinderung zu versuchen, verschwunden zu sein. Wer immer zu seiner Vertheidigung anders woher nach Rom gekommen war, mochte die Stadt zugleich mit ihm wieder verlassen haben; die Versammlung, welche über das Verbannungsdecret abzustimmen hatte, mochte kaum aus Anderen als aus Anhängern des Clodius bestehen, und wenn diese selbst, wie nicht nur Cicero sagt, zu jeder Gewaltthat gerüstet und vorbereitet waren, wer mochte sich ihnen entgegenstellen, nachdem derjenige selbst, welcher daburch hatte vertheidigt werden sollen, an seiner Rettung verzweiselt hatte?

Aber auch an fich ichon founte ber Borichlag bes Clobius als ein Act ber Willführ und ber Gefetlofigkeit betrachtet mer: ben. Trot ber Befete, burch welche eine miderrechtliche Berurtheilung verboten, trot ber mancherlei Ginrichtungen, burch melde ber Uebereilung in folden Kallen vorgebeugt merbe 1, fagt Cicero, babe Niemand gefragt, wo Berbrechen, wo Unflager, mo Beugen, und ohne bag ber Berfolgte vor Gericht geladen und angeflagt worden fei, hatten Bedungene, Morber, Bettler und andere verdorbene Leute uber fein Leben, feine Rinber und feine Bludbauter abgestimmt und bas Refultat ibrer Abstimmung ein Gefet genannt 2. Satte Clodius bem Cicero einen Termin bestimmt, um fich vor bem Bolfe zu verantworten. hatte er eine Rlage megen Sochverraths gegen ihn erhoben, ober eine Beloftrafe (multa) gegen ibn in Untrag gebracht 3, fo murbe es nicht an Beispielen gefehlt haben, auf welche er fich berufen fonnte; ber Borfchlag aber lautete nicht blos auf fofortige Wechtung, fondern mar auch in einer Form abgefaßt, gegen melde fich noch die erheblichften Ginmenbungen machen ließen. Mechtung felbft mar, wie Cicero nicht unberührt lagt, in einer Beife ausgesprochen, als fei biefelbe ber Sache nach fcon wirklich eingetreten und bedurfe nur noch ber Beftatigung 4; als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. domo 17, 43 u. 45. <sup>2</sup> Bgl. pr. domo 24, 62.

<sup>3</sup> pr. domo 22, 58. pr. Mil. 14, 36. Wie wenig man fich übrigens an bas Strafurtheil bes Clobius tehrte: pr. domo 31, 81.

<sup>4</sup> Gicero tabelt namentlich pr. domo 18, 47, baß es in bem Borfchlag

Grund aber murbe angeführt, baß Cicero einen Genatsbeichluft verfalicht ober untergeschoben 1 habe. Much ber lette Grund feiner Rechtfertigung, die Berufung auf ben Billen bes Genats. follte ibm badurch entzogen und die hinrichtung ber Dit= fculbigen bes Catilina ale eine Tyrannei bargeftellt merben. welche nur ihm und feinem eigenmachtigen Sandeln jum Bors wurf gemacht werden tonne. Freilich war die Befculbigung, ben Genatsbeschluß über die Ungelegenheit ber Berfcmornen verfalicht ju haben, ichon fruher bem Cicero gemacht worben, und Cicero glaubt fich felbft in ber Rebe fur ben D. Gulla bagegen rechtfertigen ju muffen, allein fie fcheint vollig grundlos gemefen ju fein, und bedurfte, wenn ein Strafurtheil barauf gegrundet werden follte, auch einer befonderen Beweisführung. Burde diefe Beweisfuhrung übergangen, fo erfchien bie Befclagnahme bes Saufes und ber ganbauter bes Cicero um fo mehr als ein Raub, welcher baburch an ihm und feiner Kamilie begangen murbe, als babei ber Bortheil der Confuln wie ber bes Clodius auf die anftofigfte Beife bedacht murbe, und an bemjenigen namentlich, mas mit bem Saufe bes Cicero in Rom aefchab, fich balb jugleich bie Abficht zu ertennen gab, ihm auch fur ben Fall feiner Burudberufung Die vollige Berftellung in feine fruberen Eigenthumerechte unmöglich ju machen 2. Go groß aber, fagt Cicero, fei die Rudfichtslofigkeit feiner Reinde gemefen, bag noch ebe bas Berbannungsurtheil burchgegangen. fein Saus in Rom angegundet 3 und fein gandaut bei Tusculum meggenommen worden fei, wobei Marmorfaulen aus bem Saufe gur Schwiegermutter bes Ginen ber Confuln gebracht, aus bem Landqute aber fogar Baume auf bas benachbarte bes Confuls verpflangt worben feien.

Uebrigens war die Bestimmung über das Maß ber Entfers nung von Rom, in welcher dem Cicero gestattet sein sollte, sich während seiner Berbannung aufzuhalten, in dem ersten Entwurf

heiße Velitis jubeatis, ut M. Tullio aqua et igni interdictum sit und nicht interdicatur. Bgl. 31, 82.

pr. domo 18, 47 quod M. Tullius falsum senatusconsultum retulerit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. domo 20, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> non fortuito sed oblato incendio. pr. domo 24, 62. Wgl. sonft über bie hier berührten Umstände in Pis. 11, 26 u. das. Asconius.

der Rogation des Clodius, wie derselbe an das Volk gebracht und von diesem vielleicht auch angenommen wurde, nicht angezgeben. Aus den gleichzeitigen Briesen an den Attikus geht herzvor 1, daß diese Bestimmung (correctio) erst einige Tage spatter, ungewiß auf welche Beranlassung, hinzugesügt wurde. Auch wird diese Entsernung von Cicero nur auf 400000 Schritte (80 deutsche Meilen angegeben, nicht wie von Plutarch 2 auf 500000 Schritte, oder wie von Dio Cassus 3, auf 3750 Stazdien. Indessen lag darin wenigstens, daß es ihm weder in Italien noch in Sicilien vergönnt sein sollte, sein Eril hinzubringen. Außerdem enthielt der Worschlag des Clodius noch das Verbot, die Zurückrusung des Cicero künstig auf irgend eine Weise zu beantragen 4.

### XIX. Abschnitt.

# Schickfale des Cicero während feiner Berbannung und Berfuche zu feiner Burückrufung.

Die Umstände, unter benen die Berbannung des Cicero erfolgte, entbehren gar sehr der glaubwürdigeren und zwerlässigeren Nachrichten, welche aus seinen Briefen sonst über seine Lebensschicksale hervorgehen, und dasjenige, was in späteren Reden darüber mitgetheilt wird, kann, so reichlich auch diese Quelle selbst zu sließen scheint, nicht dafür entschäbigen. Dhne die wenn auch selbst wieder oft ungenauen Berichte der Geschichtsschreiber und die gelegentlichen Anführungen der während des

<sup>1</sup> ad Att. III, 4 Allata est enim nobis rogatio de pernicie mea; in qua quod correctum esse audieramus, erat ejusmodi, ut mihi ultra quadringenta millia liceret esse. III, 2 Itineris nostri causa fuit, quod non habebam locum etc. — praesertim nondum correcta rogatione. Bgl. Manut. ad III, 1.

<sup>2</sup> Cic. c. 32 und zwar von Stalien aus gerednet.

<sup>3</sup> XXXVIII, 17.

<sup>4</sup> ad Att. III, 12, 1. 15, 6 Att. hatte bem Cic. geschrieben, Clodium in curiae poste fixisse, ne reserri neve dici liceret etc. Tunstall. p. 90.

Erilb geschriebenen Briefe, welche an mehreren Stellen zur Berichtigung wie zur Erganzung bes in ben Reden Enthaltenen gebraucht werden konnen, wurde es schwer sein, über jene Umpftande eine befriedigende Uebersicht zu gewinnen. Mit der Entefernung des Cicero aus Rom aber beginnt wieder eine Reihe von Briefen, welche von Cicero sowohl an den Attikus als an andere Freunde und zugleich an seine Angehörigen geschrieben, auf eine ungleich deutlichere und aussuhrlichere Weise von seiner Lage, seiner Stimmung, seinen Befürchtungen und Hoffnungen unterrichten, und die gleichzeitigen und mit den Schickfalen des Cicero zum Theil eng zusammenhängenden Bewegungen in Rom nicht unberücksichtigt lassen.

In ber Abficht nach Sicilien ober nach Malta 1 zu geben, begab fich Cicero, nachbem er, wie es scheint, in ben erften Tagen bes April Rom verlaffen hatte 2, zuerft nach Bibo ober Sipponium in Lucanien, mo er fich auf einer ohnweit bes Drtes gelegenen Befigung bes Bibius 3 ober Sica, eines Gaft= freundes, eine Beitlang aufhielt 4. Sier erreichte ibn bie Rach= richt über bie Bestimmung feiner Entfernung von Rom, und ba ihm biefe Bestimmung einen langeren Aufenthalt beim Sica, beffen perfonliche Sicherheit baburch bebroht murbe, nicht geftat: tete, ber Proprator C. Birgilius in Sicilien aber trot bes freundlichen Berkehrs, ber fonft zwifchen ihm und bem Cicero und beffen Bruber Quintus unterhalten worden mar, ibm ben Aufenthalt in feiner Proving nicht zugestehen wollte 5, fo anberte Cicero feinen Reifeplan und manbte fich von Bibo nach Brunbuffum, um fich bier nach Dorrhachium einzuschiffen. Inbeffen fcheint er babei nichts weniger als entschlossen. Er wunscht,

ad Att. III, 4.

<sup>2</sup> Plutarch Cic. 31 u. Dio Caffius XXXVIII, 17 theilen babei noch eine Erzählung von einem Minervenbilde mit, welches Sicero mit der Insistrift oder Minerva, Roms hüterina, unmittelbar vor seiner Abreise auf dem Capitol geweiht haben soll. Bgl. über die Abreise des Cicero noch pr. domo 22, 56 u. App. B. C. II, 15.

<sup>3</sup> So nennt ihn Plutarch, indem er hingufügt Σικιδος ανήρ, άλλα τε πολλά τῆς Κικίρωνος φιλίας ἀπολελαυκώς καὶ γεγονώς ὑπατεύοντος αὐτοῦ τεκτόνων ὑπαρχος.

<sup>4</sup> Rach Bibo felbft magte er nicht zu tommen. Tunstall. p. 89 u. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Planc. 40, 95. 96. Plutarch. Cic. c. 32.

baß Uttifus, ber bamals in Rom ober in ber Rabe ber Stabt fich aufgehalten zu haben icheint, ihm nachreifen moge, um ibn mit Rath zu unterftuben 1; er beforgt ber Drohungen bes Clobius halber nicht immer biefelbe gaftliche Mufnahme zu finden 2, und ift in Gorgen wegen bes in ber Begend feines Beges ver: weilenben Autronius und anderer Gegner 3. Sind bie in ben Briefen an ben Attifus enthaltenen Zeitangaben richtig, fo hatte Cicero ben 8. April Bibo verlaffen, und mar auf bem Bege von ba nach Brundusium ben 10. ju Thurii 4 und ben 16. ju Tarent 5. Den 18. April langte er in Brundufium an. Sicherheit mar auf biefer Reife nirgenbs gefahrbet gemefen 6, bie Municipien, über welche er fam, maren ihm verpflichtet, und Sica, ber ibn von Bibo aus begleitet hatte, trennte fich erft in Brundufium von ihm 7. Much Brundufium hatte ihm Bemeife von Unhanglichkeit gegeben 8; inbeffen begab fich Cicero, ohne bie Stadt zu berühren, in ben Garten bes D. Banius Flaccus, welcher ihn ber Gefahren, benen er fich aussette, ohngeachtet bereitwillig bei fich aufnahm und fammt feinen Ungehorigen bafur forgte, bag Cicero ein Sahrzeug erhielt, auf welchem er nach Dorrhachium überfeten fonnte.

Begen bes Zieles seiner Reise scheint er geschwankt zu haben. In einem Briese aus Tarent hatte er Asien, namentlich Cyzikus als solches angegeben 9, ber weitere Berlauf seiner Reise aber beweist, daß er diesen Plan nicht aussührte. Dyrrhachium, welches Italien zu nahe lag, betrat er nur, um seinen Beg von da weiter fortzusesen. In Brundusium, wo er vom 18. bis zum lesten April verweilt haben soll 10, waren ihm zwei

pr. Planc. I. I.

ad Att. III, 3 u. 5. Die ersten vier Briefe bieses Buches scheinen in ber v. Manutius angef. Ordnung geschrieben zu fein, nur baß op. 4 eben so gut ber zweite als ber britte sein kann.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> III, 4. <sup>3</sup> III, 2. pr. Planc. 41, 97.

<sup>4</sup> ad Att. III, 5.

<sup>5</sup> Denn III, 6 extr. ift XVI ft. XIV zu lefen, wenn ep. 7 XIV Kal. Maj. richtig ift.

<sup>6</sup> iter mihi tutum, multis minitantibus. pr. Planc. 41, 97.

<sup>7</sup> ad fam. XIV, 4, 5.

<sup>9</sup> ad fam. XIV, 4, 3.

<sup>10</sup> Wibersprechenbes freilich in b. Beitangaben ad fam. l. l. §. 3. Das gegen f. ad Att. III, 7, 1 u. 3. 8, 1.

Briefe bes Attikus zugekommen 1, welcher ihm seine Besitzungen in Epirus als Aufenthaltsort angeboten hatte. Allein auch hier glaubt er nicht zu lange verweilen zu durfen, fürchtet auch vor seinen Feinden nicht sicher genug zu sein 2, und wird durch ähnliche Gründe abgehalten, sich nach Athen 3 zu begeben, zumal da Attikus daselbst nicht anwesend ist.

Einer feiner angelegentlichften Bunfche mar anfangs gemefen, mit feinem bamals aus Uffen gurudtehrenben Bruber Quin: tus ausammenautreffen. Babrent feiner Unwesenheit in Dorrhachium batte er über bie Reife beffelben zwei Rachrichten erhals ten, Die eine, bag Quintus ju Schiffe von Ephefus nach Uthen geben, bie andere, bag er feinen Weg burch Macedonien nehmen Cicero fchicte baber nach Athen, um ihm bei feiner Uns funft bafelbft fagen ju laffen, er moge ju ihm nach Theffalonich tommen, mahrend er fich felbft burch Epirus ober bie macebonifche Lanbichaft Candavien babin begab, und ben 23. Mai bafelbft Unterbeffen hatte fein Freigelaffener Phaethon ben Quintus nirgends getroffen, und, vom Binde nach Daces bonien gurudverschlagen , ben Cicero ju Della erwartet. Quin= tus aber mar noch vor bem 1. Mai von Ufien abgesegelt und den 15. in Uthen angefommen, und ba eine rafche Fortfebung feiner Reife gu feiner Sicherheit nothwendig ichien, fo troftete fich Cicero theils bamit, theils mit bem Gebanken, baß ein Biebersehen unter ben gegenwartigen Umftanben ihren beiberfei= tigen Schmerz nur vermehrt und vergeblichen Aufenthalt verur= facht haben murbe 4.

Unter ben Grunden, welche ihn bestimmten, seinen Weg nach Macedonien zu nehmen, scheint die Freundschaft des En. Plancius, welcher sich als Quastor daselbst befand, und auf die Nachricht von der Reise des Cicero nach Dyrrhachium selbst ihm entgegen geeilt war, und ihm seinen Beistand angeboten hatte 5,

<sup>1</sup> ad Att. III, 7, 1.

<sup>2</sup> ein fester Plat meint er, wurde sich mehr fur ihn eignen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> et veremur, ne interpretentur, illud quoque oppidum ab Italia non satis abesse, ad Att. III, 7, 1.

<sup>4</sup> ad Att. III, 9 u. 10. pr. Planc. 41, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Planc. 41, 98 simulae me Dyrrhachium attigisse audivit, statim ad me, lictoribus dimissis, insignibus abjectis, veste mutata profectus est.

entscheidend gewesen zu sein. Es geschah in der Begleitung desfelben, daß er den Weg nach Thessalonich zurücklegte, und die Amtswohnung des Plancius war der Ort seines Ausenthalts dasselbst. Während der Statthalter der Provinz durch das Geset des Clodius von einem naheren Umgang mit Sicero abgehalten wurde 1, setzte sich Plancius jeder Gesahr für ihn aus, schützte ihn durch alle die Mittel, welche ihm als Quastor zu Gedote standen 2, und hielt ihn in Macedonien zurück, als Cicero, welcher immer noch Willens war, seinen Ausenthalt in Cyzikus zu nehmen 3, und Thessalonich nicht einsam genug sinden mochte 4, durch den aus Assen zurücksehrenden E. Tubero, welcher daselbst Legat seines Bruders gewesen war, von den Nachstellungen unterrichtet worden war, welche ihm dort von den vertriebenen Anhängern des Catilina gelegt würden 5.

Den wichtigsten Theil ber in biefer Zeit an ben Attikus gesschriebenen Briefe machen die Mittheilungen über den Zustand ber Dinge in Rom aus, so wie über dasjenige, was davon für Cicero zu hoffen oder zu fürchten war. Freilich würden die Briefe des Attikus selbst hierüber noch deutlicher und belehrens der sein, die des Cicero aber lassen über den Inhalt derselben nur ein muthmaßliches Urtheil zu oder werden dadurch dunkel, daß dieselben fehlen.

Die Nachrichten, welche bem Cicero nach seiner Entfernung aus Rom über die ferneren Schritte bes Clodius gegen ihn zugingen, verwundeten ihn um so tiefer, je mehr er sich selbst ber Verschuldung seines Unglucks anklagen zu mussen glaubte 6. Be größer früher sein Kleinmuth und seine Verzagtheit gewesen war, desto weniger schien er jeht zu zweiseln, daß es ihm mogelich gewesen sein wurde, durch mehr Entschossenheit und Selbstwertrauen seinem Schicksal eine andere Wendung zu geben, und ber Gedanke daran scheint ihn so sehr zu Boden zu drücken, daß er kaum durch die bringenosten Bitten der Seinigen abges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Planc. 41, 99. <sup>2</sup> Ibid. 100.

<sup>3</sup> ad Att. III, 13, 2. Bgl. 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. III, 14, 2. Sed jam extendimur, non a Plancio, — nam is quidem retinet, — verum ab ipso loco minime apposito ad tolerandam in tanto luctu calamitatem.

<sup>5</sup> pr. Planc. 41, 100.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Planc. 35, 86. ad Att. III, 15, 7. ad fam. XIV, 1, 1. 3, 1. pr. domo 22, 57.

halten werden kann, Sand an sich selbst zu legen 1. Auch schien vorläufig noch keine Aenderung zu hoffen. In Einverständniß mit den Confuln, denen unmittelbar nach der Vertreibung des Cicero die ihnen versprochenen Provinzen Macedonien und Sprien durch Volksbeschlüsse zugesichert worden waren 2, glaubte sich Clodius ganz seiner Rachsucht hingeben zu dürfen. Nicht zusfrieden, den Cicero seines Hauses und seiner Landgüter beraubt zu haben, ließ er zugleich die Gemahlin und Kinder desselben mishandeln und bedrohte den D. Cicero nach dessen Rückehr aus Asien mit einer Anklage, wo nicht gar mit dem Tode 3.

Es war schwer, ben Cicero unter solchen Umständen zu trössten, zumal da ihn sein Ungluck zugleich unbillig gegen Andere machte, und die Eifersucht, welche er an einzelnen Häuptern der Optimatenparthei wohl früher bemerkt hatte, ihm auch jetzt einen Borwand zu geben schien, sie des Verraths anzuklagen. Auch war einleuchtend, daß so lange als Clodius noch Volkstribun war, von einer Herstellung des Cicero noch nicht die Rede sein konnte, und daß eher darauf gesehen werden mußte, größeres Unheil zu verhüten, als das Geschehene wieder gut zu machen. Auch Cato nämlich war gleichzeitig mit Cicero 4 auf einige Zeit aus Rom entsernt worden, nachdem Clodius die Einzziehung von Eypern, von dessen Konig et beleidigt worden war, in Vorschlag gebracht, und den Cato damit gegen seinen Willen beauftragt hatte.

Bas, wie die Dinge jest standen, vor Allen berudfichtigt werden mußte, war die Stimmung der Triumvirn, und die erste Hoffnung, welche Cicero auf eine Aenderung seines Schicksfals setze, schien sich ihm durch die Zwistigkeiten darzubieten, welche nicht lange nach seiner Entfernung aus Rom zwischen dem Pompejus und Elodius entstanden waren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. III, 7, 2. 19, 1 u. 2. ad Q. fr. I, 3. Tunstall. p. 76.

<sup>2</sup> pr. Sext. 24, 53. Nach pr. domo 9, 23 war bem Gabinius ansfangs Cilicien bestimmt, aber bahin schiedte man ebenfalls auf außerorsbentliche Weise einen Prator, und Gab. erhielt pretio emplificato Sprien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. domo 23, 59. ad Att. III, 8, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Plutarch, Cat. 34. Cato foll übrigens bem Cicero zuvor noch gerathen haben μή στασιάσαι μηδ' εἰς ὅπλα καὶ φόνους τὴν πόλιν έμβαλεῖν etc. c. 35. Außer ber Einziehung v. Cypern follte Cato noch Verbannte nach Byzanz zurückführen. c. 34. Bgl. übrigens pr. domo 25, 65. 66.

Ungufrieden mit ber Schonung, welche Pompejus bem Di= granes von Armenien widerfahren ließ, hatte ber Gobn beffelben, welcher von feinem Bater abgefallen fich zuerft ben Romern unterworfen hatte, fich fo trobig und halbstarrig gezeigt, baß Pompejus, um bie Rube in Ufien zu erhalten, ihn als Gefangenen mit nach Rom genommen hatte 1. Sier mar er einem Senator &. Flavius übergeben worben, ber im Jahre ber Berbannung bes Cicero Prator war. Bei einem Gaftmahl verlangte nun Clodius vom Flavius, ben Tigranes herbeifommen ju laffen, und benutte die Belegenheit, ibn in Freiheit gu fegen, indem er ihn bei fich behielt und bem Pompejus feine Muslieferung verweigerte, ja ibn fpater auf ein Schiff brachte und ibm gur Alucht behulflich mar. Tigranes murbe jedoch burch einen Sturm genothigt, bei Untium ju landen, und Clodius ichidte ben Ger. Clodius, feinen Freigelaffenen, babin, um ihn ficher nach Rom gurudzubringen. Much Flavius jedoch machte fich auf, ben Tigranes auf bem Bege aufzufangen. Go fam es zwischen ben Begleitern beiber in einiger Entfernung von ber Stabt auf ber appifchen Strafe ju einem Gefecht, in welchem Biele auf beiben Seiten, unter ihnen ein bem Pompejus befreundeter Ritter M. Papirius, getobtet wurden, und Flavius, verlaffen von feinem Gefolge, fich faum nach Rom retten fonnte 2.

Diese Umstände scheinen schon im April bes 3. 58 eingetreten zu sein 3, und Attikus unterließ nicht, dem Cicero davon
zu berichten. Indessen zweiselt dieser, ob Pompejus die Anmaßung des Clodius ernstlich ahnden werde, und meint nicht
viel davon hoffen zu können 4. Pompejus nämlich widersetzte
sich zwar dem Clodius öffentlich, und hatte dabei den Gabinius
auf seiner Seite 5, die Begleiter aber, mit denen sie vor dem
Bolke erschienen, wurden von den Anhängern des Clodius mishandelt, den Lictoren des Confuls die Fasces zerbrochen, und

Dio Cass. XXXVI, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXVIII, 30. pr. domo 25, 66. pr. Mil. 14, 37. Ascon. p. 48. Schol. Bob. p. 284. Plut. Pomp. 48.

<sup>3</sup> Bumal wenn ad Att. III, 7, 3 hieher gehort.

<sup>1</sup> ad Att. III, 8, 3.

<sup>5</sup> Daber heißt es pr. domo 25, 66 postea fregit foedus Gabinius bas burch nämlich baß er sich bem Pompejus gegen ben Clobius anschioß.

fein haus vom Clodius den Gottern geweiht 1. Beitere Schritte ber Art zu thun, fand Pompejus nicht für gut, und Cicero außerte beshalb, wenn Tigranes überfehen werde, so werde Alles beseitigt sein 2.

Indeffen icheint Pompejus fich wieder bem Cicero geneigter gezeigt zu haben, obicon er fich hutete, bem Uttifus, ber ibn beshalb angesprochen hatte, Buficherungen zu geben, und Cicero felbit febr baran zweifelt, bag Dompejus es über fich vermogen werbe, aus blogem Mitgefühl etwas fur ihn zu thun. Freilich hatten Barro und Sopfaus burch ihren Ginfluß auf Pompejus bie Abfichten bes Attifus zu unterftugen gefucht und Cicero ant= wortet beifallig auf bie Aufforderung bes Attitus, ihnen bafur ju banten. Gben fo lag barin ein Troft fur ibn, bag ibm Mt= tifus gerathen hatte, fich nicht weiter zu entfernen, bevor er von den Berhandlungen bes Monats Mai unterrichtet fein murbe. Uebrigens hat er trot bes ichmerglichen Ginbrude, welchen bas wortbruchige und verratherifche Benehmen bes Pompejus auf ihn gemacht hat, jugleich an biefen geschrieben und legt feinem Briefe an ben Attitus vom 29. Mai eine Abschrift biefes Schreibens 3 bei.

Busicherungen von Seiten bes Pompejus erfolgen jedoch auch jetzt nicht, vielmehr weist berselbe ben Uttisus an die Optimaten 4. Diese aber hatten ja den Cicero nach seiner Meinung vor seinem Eril verlassen und verrathen, und es versetzt ihn in die größte Niedergeschlagenheit, als er sich an den Beistand derzienigen gewiesen sieht, welche zu einer Zeit, als noch Rettung möglich schien, weder die Macht noch den Willen gehabt hatten, sich seiner anzunehmen 5. Uttikus sucht die Beschuldigten, namentlich den Cato 6, zu rechtsertigen, Cicero aber scheint unmittelbar nachher einen neuen Brief an den Pompejus geschriezben zu haben, ohne jedoch dadurch mehr Trost zu gewinnen.

Dio Cass. XXXVIII, 50. την ολείαν καθείρωσεν. pr. domo 47, 124.
 Tu — capite velato, concione advocata, foculo posito, bona tui Gabinii — consecrasti. Daffeibe foli bann Ninnius an bem Clobius gethan haben.
 48, 125.
 2 ad Att. III, 8, 3.
 3 Ibid. u. §. 4.

<sup>4</sup> ad Att. III, 9, 2 Nunc Hortensium allice et ejusmodi viros.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. Obsecro, mi Pomponi, nondum perspicis, quorum opera, quorum insidiis, quorum scelere perierimus? — nos non inimici sed invidi perdiderunt.

6 Worauf Cic, III, 15, 2 antwortet.

Denn bis jett, schreibt er ben 18. Jun., — Nachrichten aus Rom aber hatte er bis zum 24. Mai, — berichte man ihm nur von ber Zwietracht seiner Gegner, und ba diese ganz andere Dinge als ihn betreffe, so sche er nicht, was ihm dadurch genütt werden solle 1. Den 1. Jun. aber brachte Ninnius, wie Dio Cassius (38, 30) angiebt, auf des Pompejus Beranlassung, die Herstellung des Cicero im Senat in Borschlag 2. Clodius war abwesend, und seine Amtsgenossen waren durch sein Berzbot, diese Angelegenheit zu beantragen, nicht gebunden 3; ein anderer Bolkstribun aber intercedirte 4, und neue Gewaltthätigskeiten sollstribun abs Ninnius sich mit seinem Vorschlag an das Bolk wandte.

In ben Briefen an ben Uttifus gebenft Cicero biefes Borfchlags an feiner Stelle. Freilich ließen fich, ba berfelbe vereitelt wurde, auch feine hoffnungen barauf grunden. Indeffen icheint Attifus gerade über basjenige, mas mit Bewilligung bes Dom= pejus ju feinen Gunften gefchehen mochte, gerade am ausfuhr= lichsten gemesen zu fein 5, und fann baber eine Sache nicht verschwiegen haben, auf welche Cicero felbft in ber Rebe fur ben Sertius einen fo hoben Berth legt. Uebrigens mar es, als ob burch bie Burudweisung bes von bem Minnius gemachten Borfchlage bie Ungelegenheit bes Cicero auf langere Beit ins Stoden gerathen mare, und es bauerte mehrere Monate, ebe von Neuem etwas bafur gefchab. 3mar befchloß unterbeffen ber Senat, nicht eber über andere Dinge entscheiben zu wollen, als bis die Sache bes Cicero aufs Reue jum Bortrag gefom= men fei 6, die Confuln aber ichusten bas Befet bes Clobius bor 7, ber bagu fonft febr geneigte Prator &. Domitius icheint nicht weniger burch bie Umftanbe abgehalten worben ju fein, fur ben Cicero etwas ju unternehmen, und Pompejus fab ent= weder die Unmöglichkeit ein, ben Biberftand bes Clobius icon

<sup>1</sup> ad Att. III, 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in sen. post red. 2, 3. pr. Sext. 31, 69.

<sup>3</sup> ad Att. III, 23, 3.

<sup>4</sup> pr. Sext. l. l. u. 32, 69. de bar. resp. 3, 5. Cicero klagt babei über ben Abfall eines ber ibm fruber ergebenen Bolkstribunen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. III, 11, 1. 12, 1. 13, 1. 14, 1. 15, 1.

ad Att. III, 24, 2. pr. Sext. c. 31 extr. 28gl. post red. ad Quir.
 11. in sen. 2, 4.
 ad Att. III, 15, 6.

jest mit Erfolg zu bekampfen, ober er war burch ben Willen bes Cafar und des Crassus gebunden. Ja die Entdedung, daß Clodius ihm nach dem Leben trachte, — ein dazu von ihm gezdungener Sclave sollte in dem Tempel des Castor mit einem Dolche ergriffen worden sein 1, — gab dem Pompejus einen vielleicht erwunschten Vorwand, sich von der Theilnahme an offentlichen Ungelegenheiten eine Zeitlang zurückzuziehen und sich in seiner Bohnung eingeschlossen zu halten.

Sobald als bie Comitien gur Bahl ber neuen Confuln gehalten fein murben, hatte Pompejus den Attifus weiter vertro: ftet, werbe im Senat etwas ju Bunften bes Cicero gefcheben 2. Allein die Comitien gingen vorüber und es mar von feinen Berhandlungen barüber die Rebe; und boch maren die Bahlen nicht gegen ben Bortheil bes Cicero ausgefallen; benn ber eine ber Bewählten &. Cornelius Lentulus Spinther mar fein Freund 3, ber andere D. Metellus Repos mar fruber ein Reind gemefen, jest aber vielleicht als Unhanger bes Pompejus meniger zu furch: Inbeffen hoffte Cicero auch unter ben neugewählten Bolts: tribunen Freunde ju finden. Dazu fam, bag er burch Briefe bes Attifus 4, Die er ben 13. August erhielt, benachrichtigt wurde, es habe fich erftens Curio, obgleich ihn Cicero burch eine gegen feinen Billen berausgegebene Rede beleidigt zu haben fürchtete 5, im Genat gunftig uber ihn ausgesprochen, und zwei: tens Barro nicht nur uber bes Pompejus fonbern auch über Cafars Gefinnung die befte Soffnung gegeben 6.

Gleichwohl scheint es noch nicht die Absicht der Triumvirn gewesen zu sein, eine vollständige Wiederherstellung des Eicero geschehen zu lassen. Zwar scheint von einem Borschlag an das Bolk die Rede gewesen zu sein, allein es sollte ihm dadurch nur erlaubt werden, wieder nach Rom zurückzukehren?. Auch ist Cicero, obschon er die Sache für einen Fortschritt hält, damit keineswegs zusrieden und hält es für besser, das letzte gegen ihn

<sup>1</sup> pr. Sext. 32, 69. pr. Mil. 14, 37 u. bas. Asconius. de harusp. resp. 27, 58. 23, 49. pr. domo 50, 129. Uebrigens freute sich ber Stränkungen, die ihm vom Clobius zugefügt wurden. Plut. Pomp. 49. de har. resp. 24, 52.

2 ad Att. III, 13, 1. 14, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> post red. in sen. 4, 8.

<sup>4</sup> ad Att. III, 15, 1.

<sup>5</sup> III, 12, 2.

<sup>6</sup> III, 15, 3.

<sup>7</sup> III, 15, 5.

perfonlich gerichtete Befet bes Clobius vielmehr aufzuheben. Das erfte namlich, meint er, verlette ihn nicht, und murbe ihm nie geschabet haben, wenn er es entweber unbeachtet gelaffen ober gelobt hatte, burfe auch, ba es fo popular fei, überhaupt nicht angegriffen werben. Bon gang anberer Bebeutung fur fein Schickfal fei bie Mufhebung bes zweiten. Inbeffen begreife er Die Moglichkeit folder Berhandlungen nicht recht. Bie fonne namlich Clobius bagu fcweigen, wenn im Genat bavon bie Rede fei 1? Durch bas Bolf aber werbe auch nur mit Buftimmung ber fammtlichen Tribunen etwas gefcheben tonnen, und bie Schwierigkeiten vergrößerten fich, wenn baran gebacht werbe, baß feine Berftellung nicht erfolgen tonne, ohne baß ibm Saus und gandguter, mas jest in Unberer Banden mar, gurudgegeben Uebrigens will es Cicero von den Berhandlungen bes Monats August abhangen laffen, ob er fich von Theffalonich nach Epirus jurud begeben foll, um bafelbft auf ben Gutern bes Uttifus ben Musgang ju erwarten, ober, falls feine Soff= nungen abermals getaufcht werben follten, weiter nach Cngifus fich gurudgieben foll 2.

Bu besonderem Troste gereichte es ihm, daß endlich nach großen Sorgen befriedigende Nachrichten über das Schicksal seines Bruders Quintus einliefen. Wie aus dem Briefe hervorzgeht, den Cicero selbst während der dreijährigen Statthalterzschaft desselben an ihn geschrieben hatte, war die Verwaltung seiner Provinz nicht immer mild und schonend genug gewesen? Wurde aber Quintus jeht nach seiner Nücksehr angeklagt, so wurde das Ungluck des Cicero dadurch nicht wenig vergrößert. Cicero hing großentheils von der Unterstühung seines Bruders ab 4, ja er hatte einen Theil des Geldes, welches dem Quintus aus der Staatscasse ausgezahlt werden mußte, auf den Namen besselben ausgenommen und zu seinem Nuhen verwendet 5, und fürchtet gegenwärtig einen um so heftigeren Angriff auf denselzben, je mehr er seinen Keinden bei der Theilnahme, die er ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. III, 15, 6 Quomodo autem, iis, quos tu scribis, et de re dicentibus, et, ut referretur, postulantibus, Clodius tacuit?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. u. ep. 16. <sup>3</sup> ad Q. fr. I, I, c. 13. Bgt. c. 7, 21. <sup>4</sup> Wiewohl auch dieser des Uttitus bedurfte. ad Att. III, 17, 2.

<sup>5</sup> ad O. fr. I, 3, 7.

widmete, im Bege war 1. Allerdings war der Empfang, welcher dem aus der Provinz Buruckehrenden zu Theil geworden war,
eher ein Trost als eine Entmuthigung. Eine große Menge von Burgern war ihm mit Aeußerungen des Schmerzes entgegengegangen 2. So sehr jedoch Cicero auch spater das Mitgefühl preist, welches ihm Senat, Ritter und Bolk zu erkennen gegeben, so wenig glaubt er in dem Briefe, welchen er den 13. Jun. des J. 58 von Thessalonich aus an seinen Bruder schreibt,
auf die Zuverlässigkeit Anderer rechnen zu können. Er glaubt,
daß Messala dem Quintus ergeben, weiß aber nicht, wie weit
dem Hortenssus zu trauen sei, und warnt ihn vor der heuchelei
des Pompejus 3. Auch als mit dem ersten September günstigere
Nachrichten eingingen 4, meint Cicero, ch sei noch nicht alle
Gesahr vorüber, zumal da Appius Claudius, der Bruder des
Clodius, die Untersuchung der Erpressungssachen hatte 5.

Unter ben Berichten, welche er über die Angelegenheiten in Rom erhalt, scheinen ihm immer bie des Attikus die glaubwurz bigsten und aufrichtigsten 6, und die aussuhrlichsten Mittheilunz gen sogar seines Bruders und Schwiegersohnes entschädigen ihn nicht für dasjenige, was er in jenen zu vermissen glaubt 7. Auch ist es nicht blos Verzagtheit, was ihn bei den Hoffnunz gen, mit denen ihn seine Freunde von Zeit zu Zeit zu ermuthiz gen suchen, zweiselhaft macht. Vielmehr sieht er ein, daß nachdem die Versprechungen einer Aenderung seines Schicksals nach Verlauf ber Comitien unerfüllt geblieben waren 8, erst von

<sup>1</sup> post red. ad Quir. 3, 8. ad Q. fr. 1, 3, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Sext. 31, 68. pr. domo 23, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pompejum etiam simulatorem puto. Sed haec utinam ne experiare! ad Q. fr. 1, 3, 9.

<sup>4</sup> ad Q. fr. I, 4, 5 sin te quoque inimici vexare coeperint, ne cessaris: non enim gladiis tecum, sed litibus agetur. Eben fo turz μυνου: Tu nobis amicissimum Sestium cognosces: credo tua causa velle Lentulum, qui erit consul.

5 ad Att. III, 17, 1.

<sup>6</sup> ad Att. III, 19, 2 Me tuae literae nunquam in tantam spem adduxerunt, in quantam reliquorum.

<sup>7</sup> ad Att. III, 22, 1.

<sup>8</sup> ad Att. III, 18, 1 u. 19, 1 u. 2. ad Q. fr. I, 4, 2 Nam me Pomponius et Sestius et Piso noster adhuc Thessalonicae retinuerunt, quum longius discedere propter nescio quos motus vetarent. Verum ego magis exitum illorum literis quam spe certa exspectabam. Nam quid sperom,

ben neugewählten obrigkeitlichen Beamten bes folgenden Jahres Sulfe zu erwarten sei, und seine Hoffnungen grunden sich vorzüglich auf die Volkstribunen, insbesondere den P. Sertius, auf dessen Anhänglichkeit er am meisten vertraut, so wie auf den Eurius, Mito, Fadius und Fabricius 1. Freilich, meint er, komme auch viel auf den Willen des Pompejus an, und wegen des Erassus sei er nicht ohne Furcht; auch musse bald in den ersten Tagen ihrer Amtösührung etwas ersolgen, da Alles verlozren sei, wenn die Sache zu sehr verzögert werden sollte 2. Clozdius aber werde auch als Privatmann zu fürchten sein; mit denselben Anhängern, deren er sich dis jest bedient habe, werde er auch kunftig die Volksversammlungen in Aufruhr seben oder Intercessoren anstisten können.

Muf bie Bemertung bes Cicero, bag ihm fur ben Fall feis ner Burudrufung vor Allem an feinem Saufe gelegen fei, fcbeint Attitus 3 mit bem Pontifer Curio gefprochen, babei aber bem Cicero gerathen ju haben, fich vorläufig mit feiner eignen Bera ftellung ju begnugen. Gicero fugt fich barein, in ber hoffnung, bas Uebrige werde fich bann von felbft finden, tabelt aber forts mabrend alle halben Dagregeln, und ift meder mit bem Entwurf eines Borfchlags bes Geftius, welcher ihm gur Begutachtung vorgelegt worben ift, einverftanben, weil barin weber auf feine Burbe noch auf feine Sicherheit geborige Rudficht genommen und die namentliche Unfuhrung feiner Perfon und bie genauere Bezeichnung feiner Guter übergangen worben fei 4, noch mit einem Untrag, welchen, unterftut von bem ermablten Conful Lentulus, acht Bolfstribunen im Genat gemacht hatten 5. Die: fer namlich, in brei Abichnitte gerfallend, gebe ibm nur Burgerrecht und Stand wieber, und laffe in feinen beiben letten Abtheilungen bas Befet bes Glodius ausbrucklich fortbefteben. wie wenigstens aus bem Inhalt, obichon baffelbe nicht nament= lich angeführt fei, gefchloffen werben muffe. Denn Bestimmun:

potentissimo inimico, dominatione obtrectatorum, infidelibus amicis, plurimis invidis?

<sup>1</sup> ad Q. fr I, 4, 3. 2 ad fam. XIV, 2, 2. 3, 3.

<sup>3</sup> wie Manutius ad Att. III, 20, 2 erffart. ad fam. XIV, 2, 3.

<sup>4</sup> ad Att. III, 20, 3. 23, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. III, 22, 1 baher bie Ermahnung des operam, ut majore diligentia posthac a novis magistratibus defendamur. — pr. Sext. 32, 70.

gen wegen Straflofigkeit ber Urheber, falls ein bestehenbes Befeb baburch verlett merbe, und bag folden Gefeben überhaupt nichts von ihrer Gultigfeit entzogen werben folle, fanben fich in feinem Gefete, wodurch ein anderes aufgehoben werben folle 1. Solde Claufeln tonnten vielmehr nur bagu bienen, bie neuen Bolfstribunen angftlich ju machen, und ju ahnlichen Rucffichten su vergnlaffen. Much habe ja Clobius in einer Bolfeverfamm= lung ben 3. November, - ber Untrag im Genat mar aber ben 29. October gemacht worden, - offentlich gefagt, es fei baburch ben neuen Bolkstribunen vorgezeichnet worden, mas ihnen vergonnt fei. Gicero municht baber ju miffen, marum ber ibm unbefannte Urheber bes Untrags, ber übrigens ohne Erfolg geblieben zu fein fcbeint, und feine Genoffen in Beziehung auf bie Burudnahme bes clobifden Gefebes fo bebenflich gemefen feien, mahrend fie both feinen Unftand genommen hatten, fich über bas Berbot bes Clodius, bie Sache überhaupt gur Sprache au bringen, hinmegauseben. Weit mehr als ber Entwurf bes Sertius gefalle ihm auch ber , welchen Bifellius bem T. Rabius abgefaßt habe 2.

Es ist jedoch noch etwas Anderes, wodurch Cicero um diese Beit beunruhigt wird. Der Senat, wahrscheinlich um sein alztes Recht nicht ganz abkommen zu lassen, hatte bereits im Rozvember des I. 58 ben designirten Consuln ihre Provinzen angezwiesen, und die Freunde des Cicero hatten dazu ihre Zustimmung gegeben. Indessen war die Eile, womit es geschah, auffallend, und verrieth deutlich, daß man die Entscheidung nicht auch dies Mal in die Hande der Volkstribunen kommen lassen wollte. Hiervon aber besorgt Cicero den übelsten Eindruck. Die Volkstribunen hatten versprochen, der Sache des Cicero und damit auch des Senats sich annehmen zu wollen, und schienen eben jetzt, wo man dies von ihnen erwartete, beleidigt zu werden. Nur um des Cicero willen, würden sie nun sagen, hätten sie die Vergabung der Provinzen sich vorbehalten gewünscht, und die Consuln hätten dadurch nur an die Sache desselben gestesst

ad Att. III, 23, 2 u. 3. Tunstall. p. 90. post red. in sen. 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. III, 23, 4. post red. in sen. 8, 21 C. Messius — legem separatim initio de salute mea promulgavit (?).

<sup>3</sup> ad Att, III, 24, 1. 2.

werben sollen. Dazu komme aber noch, baß ber Beschluß bes Senats, vor ber Zurudrufung bes Cicero nichts entscheiben zu wollen, baburch nichtig geworben fei und alles Mögliche nunmehr beschlossen werben könne.

Indeffen batten bie Umftande bei bem Allen gegen bas Enbe bes 3. 58 eine fur ben Cicero weit gunftigere Gestalt angenom: men. Bei bem Untrag ber Bolfstribunen am 29. October batte Bentulus Spinther Die Belegenheit nicht unbenutt gelaffen, aufs Nachbrudlichfte fich fur Cicero zu erflaren 1, und Dompes jus ichien ibn babei zu begunftigen 2, Detellus Repos aber, ber andere ber besignirten Confuln, mar burch Attitus befanftigt und von feindseligen Meußerungen abgehalten worben 3. Da nun Plancius, welcher fich bis jest bes Cicero in Macedonien 4 am thatigften angenommen batte, mit bem nachften Beamtenmechfel nach Rom gurudfehren mußte, ber Conful Difo aber, beffen Golbaten bereits im Anzuge fein follten, Die Bermaltung von Macedonien fur bas nachfte Sahr erhalten hatte, fo murbe Cicero in jedem Salle genothigt gemefen fein, feinen bisherigen Aufenthaltsort ju verlaffen. Mehrmals ichon im Begriff, ben Einladungen bes Attifus nach Epirus auf beffen Guter ju folgen, mar er immer burch bie Borftellungen bes Plancius, mel: der ibn auf feiner Rudreife zu begleiten hoffte, bavon abgebals ten worden 5. Indeffen hat er, als er Theffalonich wirklich verlagt, ben Plan nach Epirus ju geben, aufgegeben, und es vor: gezogen, nach Dyrrhachium jurudzufehren, beffen Ginwohner fich ihm durchaus ergeben gezeigt hatten , und wo er über bie Angelegenheiten 6 in Rom am ichnellften unterrichtet werben fonnte. Erft wenn feine Reinde herannaben follten, will er ib= nen burd eine Reife nach Epirus aus bem Bege geben.

pr. Sext. 32, 70.

<sup>2</sup> ad Att. III, 22, 2. ad fam. XIV, 1, 2. Bgl. 2, 2.

<sup>3</sup> Daher schreibt Cicero bem Metellus (ad sam. V, 4, 1): Literae Quinti fr. et T. Pomponii, necessarii mei, tantum spei dederunt, ut in te non minus auxilii. quam in tuo collega constitutum suerit.

<sup>4</sup> Uebrigens war auch bie Peft in Theffalonich gewesen; sed quamdiu fuit, me non attigit, ad fam. XIV, 1, 3.

<sup>5</sup> ad Att. III, 22, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad fam. XIV, 1, 7, 3, 4 Nam ego hoc nomine sum Dyrrhachii hoc tempore, ut quam celerrime, quid agatur, audiam; et sum tuto etc.

Das Schidfal ber Ungeborigen bes Cicero icheint unter: beffen faum meniger beflagenswerth als fein eignes gemefen gu fein. 3war mangelte es ihnen nicht gang an Freunden, und ber Rame bes Cicero felbft fonnte nicht aufhoren, etwas ju gelten, fo lange noch einige Ausficht auf feine Bieberberftellung porhanden mar; auch feinem Bruber Quintus aber ichien ans fange ein abnliches Schickfal wie ibm felbft bereitet zu werben, und obgleich er bemfelben entging, fo blieb boch bas Eril bes D. Tullius nicht ohne Berlufte und Rachtheile fur ibn 1. Bon bem Bermogen bes Cicero, welches nach bem Gefet bes Clobius bem Staate verfallen war, fcheint gwar bas von feiner Bemabe lin Terentia ihm jugebrachte, ausgenommen gemefen, und biefe baburch bem Buftand einer ganglichen Durftigfeit entgangen gu fein, indeffen glaubte fie gur Unterftubung ihres Gemable Man= ches aufopfern zu muffen, und biefe Opfer murben noch betracht= licher gemefen fein, wenn Cicero nicht felbft bagegen gemefen ware und fie ermahnt hatte, bas Ihrige jusammenzuhalten, und es ju ihrem und ihrer Rinber Unterhalt aufzusparen 2. Denn auch Tullia, obwohl bem Difo langft verlobt, ift eben fo mie fein Gobn immer noch ein Gegenstand ber eifrigften Gorge bes Cicero, und es ift eine feiner angelegentlichften Bitten, Terentia moge fowohl auf ben Ruf als auf Die Che ihrer Tochter Rud: ficht nehmen 3. Geine Freunde, fügt er hingu, murben ibn porlaufig icon unterftuben, und follten ibm biefe ihren Beiftand entziehen, fo murbe auch bas Bermogen ber Terentia bagu nicht aubreichen 4. Daburch baf er feine Sclaven fur frei erflart babe, fur ben Fall bag biefelben ihm ebenfalls entzogen merben follten, baß fie aber gehalten fein follten, nach feiner Burudbes rufung wieder in ihr fruberes Berhaltniß ju ihm gurudgutebren, hoffe er fich ben Befit berfelben zu retten, und Terentia habe feinen Grund, fich beshalb zu beunruhigen 5. Inbeffen mar wohl bei ber Auseinanderfetung ber gegenfeitigen Berhaltniffe Streit faum ju vermeiben, und mer mochte ber Gattin eines Bertriebenen und Unterbrudten gegen bie Uebermacht bes Unter=

ad Q. fr. I, 3, 2. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. XIV, 1, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad fam. XIV, 4, 3. Sed certe, quoquo modo se res habebit, illius misellae et matrimonio et famae serviendum est.

<sup>4</sup> ad fam. XIV. 1. 5.

<sup>5</sup> XIV. 4. 4.

bruders leicht Recht verschaffen 1? Bas beswegen hier und ba von Mishandlungen erwähnt wird, benen Terentia von Seiten des Clodius ausgeseht gewesen 2, scheint nicht ungegründet. Bei der Festigkeit und Entschlossenheit, die ihr Gemahl, indem er ihr Schicksal bejammert und sich selbst als Urheber ihres Ungluds anklagt, bewundert 3, und die sie trot eines kranklichen Korpers 4 bewährt, mochte sie nicht immer geneigt sein, sich den Forderungen des Clodius zu unterwersen, und so zuweilen eine rücksichtslose Behandlung zu erfahren haben. Mit besonderer Treue blieb auch Piso, der Berlobte der Tullia, der Sache des Cicero zugethan 5, und dieser wünscht sich die Zurückrufung, vorzüglich auch um sich eines solchen Schwiegersohns erfreuen zu können.

### XX. Abschnitt.

## Die Verhandlungen wegen der Zurückrufung des Sicero.

Das Jahr der Verbannung des Cicero endigte zwar unter gunftigeren Vorbedeutungen fur ihn als es begonnen hatte 6, die Begebenheiten des folgenden aber zeigten, daß mit der Berreitwilligkeit des Senats und der meisten und bedeutendsten obrigkeitlichen Beamten, seine Herstellung zu befördern oder wenigstens geschehen zu lassen, noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden waren. Die Macht der Triumvirn war fortwährend so groß, daß ohne ihre Zustimmung nichts geschehen konnte, Casar aber schien von der Entsernung des Cicero nicht anders zu benken als von der bes Cato, zu welcher er dem Clodius in

<sup>1</sup> Sicero weiß baher nicht, ob Terentia aliquid teneat ober plane sit spoliata. XIV, 4, 3. 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XIV, 2, 2. pr. domo 23, 59, pr. Mil. 32, 87.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XIV, 1, 1. 2, 2. <sup>4</sup> XIV, 3, 2. 4, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XIV, 1, 4. 2, 1. 3, 3.

<sup>&</sup>quot; Bgl. über den veränderten Buftand ber Dinge: post red. in sen. 3, 5.

einem von biefem hierauf offentlich vorgelefenen Briefe Glud gewunscht hatte 1, und P. Gertius, welcher fich nach feiner Ernennung jum Bolfstribun felbft jum Cafar begeben batte. um biefen fur bie Berftellung bes Cicero ju gewinnen, fcheint feine burchaus gunftige Untwort erhalten gu haben 2. Much bas tros aller Gereigtheit gegen ben Clobius geraume Beit bindurch ameibeutige und unentschiedene Benehmen bes Pompejus, fo mie Die gelegentlich geaußerten Beforgniffe bes Cicero wegen ber Gefinnung bes Cafar und Graffus beweifen, bag es lange baus erte, ehe bie Triumvirn fich uber bie Sache verftanbigten und Dompejus badurch freie Sand erhielt, um die Freunde bes Ci= cero fraftiger ale bisher ju unterftugen. Buficherungen von Seiten bes Cicero uber fein funftiges Berhalten fcheinen unter biefen Umftanden basjenige gemefen ju fein, mas Cafar vor als lem Underen verlangte. Denn auch Catos Rudfehr ftanb bevor, und die Angriffe auf Die von einer Parthei bes Genats fort= mabrend fur unrechtmäßig erklarten confularifchen Berbanblungen bes Cafar tonnten fich wiederholen, wenn biefe Parthei fich wiederum verftartt und neue Rraft und Festigfeit gewonnen hatte. Golde Buficherungen nun foll Pompejus in ber That verlangt und vom Q. Cicero im Ramen feines Brubers erhal= ten, bamit aber felbft bierauf auch ben Cafar gufrieben geftellt haben 3. Uebrigens blieb bie Bahl ber ferneren Mittel, um gu ihrem 3mede ju gelangen, ben Freunden bes Cicero überlaffen, die Triumbirn icheinen eben nur berfprochen gu haben, fich ber Sache nicht langer ju wiberfeten, und blos Pompejus mochte entschloffen fein, jugleich thatig bagu mitguwirken 4. Der nachfte Schritt bagu follte vom Senat gefchehen, und es mochte bie

<sup>1</sup> pr. domo 9, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Sext. 33, 71.

<sup>3</sup> Als Sicero späterhin gleichwohl gegen die acta Caesaris gesprochen hatte, erinnerte Pompejus den D. Gicero, quid egisset saepissime de actis Caesaris cum ipso, quidque sidi is de M. Tullio recepisset, und ber rief sich auf das eigne Zeugniß desselben, se, quae de mea salute egisset, voluntate Caesaris egisse. ad sam. 1, 9, 9 und daher sagt Cic. §. 12: Gravissime autem me in hanc mentem impulit et Pompeji sides, quam de me Caesari dederat, et sratris mel, quam Pompejo.

<sup>4</sup> Pompejus παντοίος έγένετο πράττων κάθοδον αὐτῷ μετά τῶν ψίλων. Plut. Cic, 33.

Abficht Mehrerer fein, Die herstellung bes Cicero, wo moglich, burch biefen allein gu bewirten.

Nicht gering war baber bie Erwartung, mit welcher man ber Sengtsversammlung am 1. Januar bes 3. 57 v. Chr. ent: gegenfab. Babrend ber Conful P. Cornelius Centulus Spinther mit fichtbarem Gifer bie Sache bes Cicero unterftutte 1, erflarte Q. Metellus Nepos, daß er die Reindschaft, die er um bes Staates willen gegen ben Cicero bisber gebegt habe, bes Senats und ber Beitumftanbe halber aufgeben werbe 2, und als es jur Abstimmung fam, murbe nicht Pompejus, fonbern &. Cotta querft um feine Meinung befragt. Diefer erklarte bierauf, baß bas Berfahren gegen ben Cicero vollig unrechtmäßig gemes fen, bag ohne gerichtliches Urtheil Diemand aus bem Stagte vertrieben werden tonne, bag es ferner nur bie Comitien ber Centurien feien, in benen uber bas Leben eines Burgers ent: fcbieben werben burfe, und bag nur Gewalt feine Entfernung bewirft und ihn genothigt habe, ben ihm brohenben Sturmen auszuweichen. Er habe aber hierdurch jugleich ben Staat vor großen Gefahren geschutt, und verbiene baber vom Genat nicht nur hergestellt, fonbern noch besonders besmegen ausgezeichnet au werben. Außerbem habe ber Gegner bes Cicero in feinen Befeten Behauptungen angeführt, welche biefelben ungultig machen murben, follten jene auch auf rechtliche Beife beantragt worben fein. Da folglich Cicero nicht burch ein Gefet verbannt worben fei, fo burfe er auch burch tein Gefet, fonbern nur burch ben Willen bes Genats jurudgerufen merben 3.

Die Befugnif bes Senats, über bie herftellung bes Cicero ohne Befragung bes Bolfs zu entscheiben, war hiermit beutlich genug ausgesprochen, Pompejus aber, ber hiernachst befragt wurde, bemerkte, obschon er bie Meinung bes Cotta im Allgemeinen billigte, baß es zur Erhaltung ber Ruhe bes Cicero nothwendig scheine, die Sache zugleich an bas Bolf zu brin-

<sup>1</sup> Die Berbienste bes Lentulus um ben Cicero geschilbert: post red. in sen. 4, 8. 9. ad Quir. 6, 15. unb 5, 11 Kal. Jan. — Lentulus consul — simulac de solemni religione retulit, nihil humanarum rerum sibi prius, quam de me agendum judicavit. cfr. post red. in sen. 10, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pro Sext. 33, 72. Dio Cass. XXXIX, 9. Dater post red. in sen. 4, 9 Mctellus in restituendo (Cicerone) auctor et adscriptor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 34, 73.

gen 1, und feine Meinung wurde, ba fie die allgemeinste Busstimmung fand, sofort zum Beschluß erhoben worden sein, hatte nicht ber von der Gegenparthei gewonnene Wolkstribum Attilius Gavianus, welcher nicht formlich zu intercediren wagte, eine Nacht Bedenkzeit verlangt 2. Bergebens drang man in ihn, seine Forderung zuruckzunehmen. Er versicherte nur, für den folgenden Tag kein hinderniß mehr in den Weg legen zu wollen. Dieser Ausschlub jedoch verzögerte die Sache um mehrere Wochen und geschah erst am 25. Januar, daß dieselbe dem Volke vorzgetragen wurde 3.

Die Freunde bes Cicero fonnten vorausfehen, bag bie Bewaltthatigfeiten ihrer Gegner fich in biefer Berfammlung erneuern murben, und wie unruhig es in ber Bwifchenzeit berging, geht baraus bervor, bag Glabiatoren im Gefolge eines Prators, wahrscheinlich bes Appius Claudius, ergriffen und vor ben Genat gebracht, und nachdem fie bier verbort und gum Geffandniß gebracht maren, vom Milo ins Gefangniß geworfen, bom Gerranus aber, bem Umtegenoffen beffelben, wieder befreit murben 4. Der Bolfstribun D. Fabricius, welchem Cicero in ber Rebe fur ben Sertius 5 eine Sauptrolle in Diefer Angelegenheit juges ftebt, befette baber noch vor Tages Unbruch ben Tempel bes Caftor, ber im vorhergebenden Sabre ber Begenparthei jum Sammelplat gebient hatte 6. Roch fruber jeboch hatten bie Gegner ben Dartt, bas Comitium, bie Curie mit Bewaffneten und Sclaven angefüllt, und unternahmen hierauf einen Ungriff auf den Fabricius, wobei Ginige getodet, Undere vermundet murben. Auch ber Bolfstribun D. Ciepius murbe unter Mor= ben und Blutvergießen 7 vom Forum vertrieben, und Q. Cicero,

<sup>1</sup> lbid. u. etwas verschieben pr. domo 26, 69. Bgl. in Pis. 11, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> post red. ad Quir. 5, 12. Attilius Gavianus und Serranus derfetbe f. Onom. Tull. s. v. S. Attilius Serranus. — pr. Sext. 34, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 35, 75. ad Quir. post red. 5, 12. Rach ad Att. III, 26 wolfte Cic. legum lationem exspectare, aber si obtrectabitur, utar auctoritate senatus et potius vita quam patria carebo.

<sup>4</sup> pr. Sext. 39, 85.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 35, 75 princeps rogationis. post red. in sen. 8, 21.

<sup>6</sup> pr. Sext. 35, 75. 23gl. 39, 85.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Quir. post red. 5, 14 flumine sanguinis meum reditum inter-

welcher bas Bolf zum Mitleid zu ruhren, erschienen war, von ber Rednerbuhne herabgestoßen und genothigt sich durch die Flucht zu retten, nachdem er den Sanden seiner Feinde sast zur Beute geworden war 1. Die Gegenparthei erreichte auf diese Beise ihre Absicht; ihre Gewaltthätigkeiten trieben Alle auseinzander, welche für die Sache des Cicero etwas hatten thun wolzlen, und an den zu Gunsten desselben erwarteten Beschluß konnte nicht weiter gedacht werden.

Der Senat feste bem Biberftanb, welchen ber Borfchlag bei bem Bolfe ober bei ben Unhangern bes Clobius gefunden batte, die Beigerung entgegen, por ber Unnahme beffelben über andere Dinge ju entscheiben 2. Clodius aber griff jest burch übermuthige Borte auch ben Cafar an 3, und bie Gewaltthatigfeiten, ju benen er fortmabrend geruftet mar, überzeugten bie Freunde bes Cicero, bag es unmöglich fein murbe, ben gemunich= ten Befchluß zu erwirten, wofern nicht Gewalt mit Gewalt vertrieben murbe. Diejenigen aber, welche bagu entschloffen maren, fanden an bem E. Unnius Milo einen Unführer, melder an Bermegenheit bem Globius wenig nachaufteben ichien und fich feinen Gegnern balb furchtbar machte 4. Bergebens fuchte ibn Clobius ju fchreden, indem er mit feinem Unbang bas Saus beffelben angriff und in Brand ju fteden fuchte 5. Dilo ant= wortete mit einer Untlage wegen Bewalt 6, welche ben Clobius in große Berlegenheit ju feben brobte. Clobius bewarb fich ge= rabe um bie Burbe eines Mebilis curulis, und es fam baber Alles barauf an, bag bie Unflage fo lange verzogert murbe, bis

cludendum putaverunt. in sen. 3, 6. 8, 21. 23gl. pr. Sext. 36, 78. Dio Cass. 39, 7.

<sup>1</sup> pr. Sext. 35, 76. Plutarch. Cic. 33. Pomp. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in sen. post red. 3, 6 Itaque postea nibil vos civibus, nibil sociis, nibil regibus respondistis. Jugleich wirb 3, 7 bemerkt: nonnulli permoti magistratus — paullum a mea causa recesserunt, besto standhafster aber bie übriaen.

<sup>3</sup> pr. domo 15, 40.

<sup>4</sup> pr. Sext. 40, 86. 87. 41, 89. 42, 92. Gic fagt post red, in sen. 8, 19 von ihm: qui primus post meum discessum metum bonis, spem audacibus, timorem huic ordini, servitutem depulit civitati. vgl. 12, 30. de har. resp. 3, 6. 4, 6. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Sext. 39, 85. 41, 88. post red. ad Quir. 6, 14.

<sup>6</sup> post red. in sen. 8, 19. Plut. Cic. c. 33.

feine Bahl erfolgt war. Unter biesen Umstanben war es von wesentlichem Rugen für ihn, daß er, wie Cicero 1 sagt, bei einem Consul, einem Prator und einem Bolkstribun die gewünschte Hulfe fand. Er solle, hieß es in ihren Edicten, nicht vorgelazden werden, nicht erscheinen, keiner Untersuchung unterworsen, der Richter vor Gerichte keine Erwähnung gethan werden 2, — rednerisch übertreibende Borte freilich, die nur dadurch erklärbar wurden, daß der Consul Metellus, wie Dio Cassius 3 erzählt, dem Prator untersagte, die Anklage anzunehmen, bevor die Richter ernannt sein würden, diese Ernennung selbst aber verhindert wurde. So erfolgte die Wahl des Clodius zum Aedil, noch ehe der Proces begonnen war, und Clodius konnte jest nicht mehr angeklagt werden.

Die Gewaltthatigfeiten bauerten baber fort, und bie bes Clodius wurden mit abnlichen bes Dilo, welcher ebenfalls Gla: biatoren in feine Dienfte nahm, erwidert 4. Dan benutte bies fpater ju ber Behauptung, Die Rudfehr bes Gicero fei blos burch Sclaven und Bemaffnete moglich gemacht morben 5; inbeffen gingen bie ferneren Schritte, welche bafur gefchahen, vom Senat aus, und zwar zuerft mehrere Die Perfon bes Gicero ben Berbunbeten, ben auswartigen Bolfern und ben Statthaltern, Begaten und Quaftoren ber Provingen empfehlende Befchluffe 6. Bie wenig jeboch bon einer gewohnlichen Tribusversammlung ein bem Cicero gunftiger Befchluß zu erwarten mar, hatte theils ber uble Erfolg ber Berfammlung vom 25. Januar bewiefen, theils zeigten es bie fortwahrend verneinenden Antworten, welche fich ein bem Cicero feindlich gefinnter Bolfstribun auf Die Frage, ob man bie Rudfehr beffelben wolle, von ber größtentheils aus Unbangern bes Clodius bestehenden Menge geben ließ 7. Des: wegen murbe beschloffen, Die Gache bes Cicero von einer Cen: turienverfammlung entscheiben ju laffen, und baju bas Bolf aus

pr. Sext. 41, 89.

de har. resp. 24, 50. ad fam. 1, 9, 15. ad Att. IV, 3, 2.

<sup>3</sup> XXXIX. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> post red. in sen. 8, 19. 12, 30. ad Quir. 6, 15. Dio Cass. XXXIX, 8. Cic. off. II, 17, 58. <sup>5</sup> pr. Sext. 59, 127.

<sup>6</sup> pr. Sext. 60, 128, in Pis. 15, 34. pr. domo 32, 85. Plut. Cic. c. 33.

pr. Sext. 59, 126. Dagegen freilich auch zu seinen Gunsten publicanorum societatum, scribarum decreta pr. domo 28, 74.

ganz Italien zu berufen 1. Schreiben ber Confuln luben Alle dazu ein, benen an ber Wohlfahrt bes Staates gelegen sei 2. Auf biese Weise wurde eine Versammlung zu Stande gebracht, in welcher nicht nur die Zahl der besseren Burger die größere war, sondern auch ein Consul den Vorsitz führte, welcher selbst für den eifrigsten Freund des Cicero galt 3. Ehe jedoch auf diese Weise die Entscheidung erfolgte, erklärte L. Cotta, daß er, wenn er während Ciceros Verbannung Censor gewesen, den Namen desselben in der Liste der Senatoren nicht übergangen haben wurde 4, und der Prätor L. Cäcilius weigerte sich, diejenigen, welche die Güter des Cicero an sich gebracht hätten (direptoribus bonorum Ciceronis), die Geltendmachung rechtlicher Unsprüche zu gestatten 5.

Bur Borbereitung ber Berhanblungen mit bem Bolke aber scheinen besonders zwei Senatsversammlungen gedient zu haben, von denen die eine im Tempel des Jupiter auf dem Capitol, die andere in dem von Marius errichteten Tempel der Honos-Virtus am folgenden Tage, beide aber erst gehalten wurden, nachdem die aus den Municipien Berusenen bereits nach Rom gekommen waren 6. Bon der ersteren? führt Cicero an, daß Pompejus in einer schriftlich ausgearbeiteten Rede 8 ihn den Retzter des Baterlands genannt und die ganze besonders zahlreiche Bersammlung einen Einzigen ausgenommen auf seiner Seite gehabt habe, was zum immerwährenden Gedächtniß zu Protokoll genommen worden sei; von der zweiten aber, daß alle die Hemmungen, wodurch Bolksversammlungen gestört zu werden pflegten, für nichtig und derjenige, der solche versuchen würde, sür

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Sext. 60, 128. post red. ad Quir. 6, 15. pr. domo 28, 73. in Pis. 15, 34. post red. in sen. 9, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch Pompejus forbette başu auf. de har. resp. 22, 46. post red. in sen. 12, 31. pr. domo 12, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 50, 107. in Pis. 15, 35.

<sup>4</sup> pr. domo 32, 84.

<sup>5</sup> in sen. post red. 9, 22 in jus adeundi potestatem.

<sup>6</sup> pr. Sext. 61, 129.

<sup>7</sup> bei welcher 417 Senatoren zugegen, post red, in sen. 10, 25, 26. Schon 200 aber machten einen senatum sane frequentem, ad Q. fr. II. 1, 1.

<sup>8</sup> de scripto.

post red. in sen. 10, 26. pr. domo 6, 14.

einen Feind bes Staates gehalten 1, und bag, wenn an funf Tagen, an benen mit bem Bolfe verhandelt werden konne, nichts für Cicero geschehen sei, berselbe in alle seine Rechte wieder einzgesett, zurucktehren sollte 2. Gine Rebe bes P. Servilius suchte dabei ben immer noch, wie es scheint, schwankenden Consul Metclus burch die Erinnerung an seine großen Borfahren der Sache, wofür auch biese gekampst hatten, treu zu erhalten 3.

Die Bolksversammlung, in welcher sich hierauf die Sache bes Cicero entscheiden sollte, wurde den 4. August des 3. 57 von dem Consul Lentulus mit Zustimmung seines Amtsgenossen und unter Mitwirkung fast sämmtlicher odrigkeitlicher Beamten 4 gehalten. Cicero preist die Menge und den Eifer derjenigen, welche daran Theil genommen hatten 5. Auf den Bortrag des Lentulus folgte eine Rede des Pompejus, welcher von jenem zu sprechen aufgefordert, nicht nur durch Rath sondern auch durch Bitten die Sache des Cicero unterstützte 6. Auch P. Servilius und L. Gellius sprachen dafür, und der Letztere bemerkte, daß ohne Ciceros Consulat der Staat dem Verderben nicht entganzgen sein würde 7. Nur Clodius wagte dagegen zu reden 8, den Cicero vielleicht auch dieses Mal einen Aprannen und Zerstörer der Freiheit nennend. Er wurde jedoch nicht gehört und der Vorschlag angenommen 9.

Seinen anfanglichen Borfat, auf bie Guter bes Attitus nach Epirus ju gehen, aufgebend, scheint Cicero bis jum 4.

in Pis. 15, 35.

<sup>2</sup> Man wollte zugleich ben aus ben Municipien Gekommenen banten und sie um fernere Unterstügung ber Sache bitten. pr. Soxt. 62, 129. post red. in sen. 11, 27.

<sup>3</sup> pr. Sext. 62, 130. 131. post red. in sen. 10, 25.

<sup>4</sup> ben Prator Appius Claudius ausgenommen. in Pis. 15, 35. ad fam. I, 9, 16. ad Att. IV, 1, 4. Daß es übrigens eine Centurienversammslung auf bem Marsfelbe war, geht noch besonders aus ad Att. IV, 1, 4. post red. in sen. 10, 26 u. pr. domo 33, 90 hervor.

<sup>5</sup> in Pis. 15, 36. pr. domo 28, 75. ad fam. I, 9, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hujus consilia, P. Lentuli sententiam, senatus auctoritatem vos secuti etc. ad Quir. post red. 7,17. 7,16. in sen. 11,29. pr. Sext. 50, 107.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Quir. post red. 7, 17. <sup>8</sup> pr. Sext. 51, 109.

<sup>9</sup> ad Quir. post red. 4, 10: At me in patriam ter (tum?) suis decretis Italia cuncta revocavit. in sen. 11, 29. in Pis. 36. ad Att. IV, 1, 4. Decreta municipiorum et coloniarum: in sen. post red. 15, 38.

Muguft, ben Tag feiner Abreife nach Brundufium, in Dorrba: dium verweilt ju haben. 3mar hatte bas Bolf feine Burudrufung noch nicht beschloffen, allein bie Rachrichten feiner Freunde ließen ibn nicht langer baran zweifeln. Den 5. August fam er in Brunduffum an 1. Es war ber Geburtetag feiner Tochter Mullia, melde ibn bafelbft ermartete, und ber Stiftungstag ber Colonie von Brundufium 2, und Die Ginwohner, welche Glud munichend zu ihm ftromten, feierten mit ihm ein Rreubenfeft. Das Saus bes ganius Rlaccus, welches bas Jahr gubor bem pon feinem Schichfale tief Gebeugten eine freundliche Mufnahme gemabrt hatte, empfing jest ben Bieberhergeftellten 3. Inbeffen verweilte er nur menige Tage bafelbft. Den 8. Auguft erhielt er burch einen Brief feines Brubers bie Rachricht, bag bas Bolt feine Berftellung befchloffen habe, worauf er feinen Beg nach Rom antrat, auf welchem ihm überall bie lauteften und beutlichften Meußerungen ber Freude entgegenkamen. 216 er an ben Thoren von Rom anlangte, erwartete ibn ber Genat, und eine große Bolfsmenge begleitete ibn, mabrent er burch bie Stadt auf bas Capitol jog und von ba in feine Bohnung ju: rudfehrte 4.

### XXI. Abschnitt.

#### Partheistellung nach der Rückfehr des Cicero. Verhandlungen über das Haus deffelben.

Die Burudrufung bes Cicero war bas Werk einer faft wun: berbaren Einigung ber Partheien gewesen, welche Clobius durch Unerbietungen, die er ben Optimaten machte, vergebens ju

<sup>1</sup> ad Att. IV, 1, 4. pr. Sext. 63, 131.

<sup>2</sup> ad Att. l. l. qui casu idem natalis erat et Brundisinae coloniae et tuae vicinae Salutis (naml. bes Salustempels ohnweit ber Wohnung bes Attitus in Rom. S. Manutius).
3 pr. Sext. 63, 131.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> pr. Sext. 63, 131. in Pis. 22, 51 52. post red. in sen. 14, 39. pr. domo 28, 79. Plut. Cic. c. 33. App. B. C. II, 16.

ftoren gefucht hatte 1. Die bem Pompejus fonft fo abgeneigte Abelsparthei hatte bagu eben fo viel beigetragen als biefer felbft 2, und bie Rudtehr bes Cicero fcbien ein Triumph gu fein , welden bie befferen Burger über bie ichlechteren feierten. Inbeffen war bamit fein bauerhafter Friede gestiftet. Der Sag ber Bor: nehmen gegen ben Dompejus und ihre Giferfucht auf fein Un= febn erhielt fich, und es mar ale erwartete eine jebe ber Factio: nen, welche bie Berftellung bes Cicero fich vorgenommen batten, ben Beiftand beffelben als Boll ber Dankbarkeit. Much ichien ber frubere Ginfluß bes Cicero auf bie Genats : und Berichts: verhandlungen fich um fo machtiger ju erneuern 3, je ehrenvoller feine Burudrufung gemefen mar. Gelbft Cafar fchien fich ibm au nabern 4, und ber feit langerer Beit mit ibm gerfallene Grabfus fand fur gut, fid burch bie Bermittlung feines Cohnes mit ibm auszufohnen 5. Gben baburch aber fah fich Cicero in bie Nothwendigfeit gefest, felbft wieber Parthei ju nehmen, und bie Erfahrungen, welche er gemacht hatte, follten ihm babei ben Beg zeigen.

Die Freunbichaft mit Pompejus hatte ben Cicero schon mehrere Jahre vor seiner Berbannung von ber Abelsparthei getrennt, und obgleich Pompejus burch die Gleichgültigkeit, mit welcher er die Entsernung bes Cicero geschehen ließ, das Bertrauen besselben ganzlich getäuscht hatte, so war doch auch der Eiser der Optimatenhäupter erkaltet, als es sich darum handelte, den Gewaltthätigkeiten des Clodius Gewalt entgegenzusehen. Nicht seine Feinde, ist daher die oft wiederholte Behauptung des Cicero, sondern seine Neider, seien die Urheber seines Unglück, und so wenig er auch die Schuld des Pompejus übergeht, so sind seine Leußerungen über die Optimaten doch noch bittrer. Die Gefühle der Dankbarkeit, welche ihm seine Herstellung einzsichte, versöhnten seinen Groul; er erschöpste sich im Senat in

de har. resp. 23, 48. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Usus es, schreibt Cicero bem Lentulus ad fam. 1, 9, 14, quibusdam nobilissimis hominibus fortioribus in me restituendo quam suerant iidem in tenendo.

ad Att. IV, 1, 2 splendorem nostrum illum forensem et in senatu auctoritatem et apud viros bonos gratiam magis, quam optaramus, consecuti sumus.
 Dio Cass. XXXIX, 10.

<sup>5</sup> Plut. Cic. 33.

Dankfagungen; allein Pompejus hatte ber Sache nach wohl jebenfalls bie mefentlichften Dienste geleiftet, und ohngeachtet feiner foggr etwas 1 hochmuthigen Burudhaltung im vorhergeben: ben Sabre, nichts unterlaffen, mas von ihm als Privatmann geschehen konnte, obwohl es nicht gang berfelbe Beg mar, auf welchem er felbft, und auf welchem Die Optimaten Die Sache burchauseben suchten. Babrend Die Letteren, wenigstens mohl jum Theil, ben Genat fur ermachtigt hielten, Die widerrechtlich von Clodius bewirften Beschluffe fur ungultig ju erflaren, und barin einen Grund fanden, feine Berftellung fofort feftzufeben, marnte Pompejus vor einem Schritte, welcher ben Cicero gwar aufe Neue mit bem Genat verbunden haben murbe, aber baburch auch einen neuen Partheifampf berbeifuhren und bie perfonliche Sicherheit bes Cicero nicht begrunden fonnte, und bewirkte, bag Die Entscheidung bem Bolfe überlaffen murbe. Dagegen mar es, ba bie Bewaltthatigfeiten bes Clodius einen Befchluß in ben Tribuscomitien unmöglich machten, fein eifrigstes Beftreben, eine Centurienversammlung ju Stande ju bringen, von welcher ein gunftiger Erfolg erwartet werben fonnte. Cicero felbft ruhmt, wie Pompejus Municipien und Colonien perfonlich befucht und fur ihn ju gewinnen bemuht gemefen, und wie er feine Sache im Senat wie bor bem Bolfe unterftust habe. Much daß ehemalige Reinde bes Cicero, wie Metellus Repos. jum Schweigen gebracht murben, fcheint fein Bert gemefen gu fein 2. Bie wenig baber auch Cicero bie Borte fpart, um bas Berbienft ber Confuln, bes Milo, bes Gertius und feiner ubri: gen Freunde berauszuheben, Die Lobeserhebungen, mit benen er bes Pompejus gebenkt, übertreffen alles Uebrige, und ba trot aller Lobfpenden boch auch Meugrungen über Reid und Disgunft

<sup>1</sup> Nach Plutarch Pomp. 49 bachte Pompejus erst ernstlich an die Zurückberufung des Cicero, als ihn Clodius genöthigt hatte, sich von öffentlichen Angelegenheiten zurückzuziehen. Gulleo (Aculeo?), heißt es, habe ihm dann gerathen, die Zulia von sich zu entfernen καὶ μεταβαλίοθαι πρός τὴν σύγκλητον ἀπό τῆς Καίσαρος φιλίας, dies aber verwersend, habe er sich hierauf benjenigen, welche die Herstellung des Cicero betrieben, angeschiossen.

<sup>2</sup> Soll bod, nach Dio Cass. XXXIX, 6 fogar Bentulus, ber übrigens ichon als Aebit im 3. 63 bem Gicero befreundet gewesen war, jum Theil aus Gefälligkeit gegen ben Pompejus bes Gicero sich angenommen haben.

nicht ausbleiben, fo konnte bereits die Rebe, welche Cicero am nachsten Tage nach feiner Rudfehr im Genat bielt, feinen 3meifel mehr über feine Gefinnung übrig laffen. Beit entfernt, fich ber Sache bes Abels gang bingugeben, fchien ihm vielmehr bie Sorge fur feine Gelbsterhaltung eine folche Stellung ju gebieten, mobei er bem Groll ber Machthaber nicht von Reuem ausgefett mar 1.

Eine Rebe, worin er bem Senat feinen Dant ausgesprochen, wird in ben Briefen an ben Attifus 2 von ihm felbft ermahnt; ob jedoch unter ber bald barauf angeführten eine abn= liche Dankfagungerede an bas Bolf verftanden merden muß, geht aus bem Busammenhang ber Stelle felbft menigftens nicht Bielmehr lag hiernach die Beranlaffung in bem Beifall, mit welchem bas Bolf ben bom Cicero ju Gunften bes Dompejus gemachten Borichlag auf Uebertragung ber Mufficht über bas Getraidemefen (praefectura annonae) aufgenommen hatte 3. Dagegen fagt Dio Caffius (39, 9), baß Cicero nach feiner Rudtehr fowohl im Genat als vor dem Bolte mit Bewilligung 4 ber Confuln Danfreden gehalten habe.

Bu gleicher Beit aber benutte er gern eine Belegenheit, um feine Dankbarkeit gegen ben Pompejus an ben Zag ju legen, und fich benfelben aufs Reue zu verpflichten. Gine Theurung brudte bas Bolf, als Cicero nach Rom gurudfehrte, und ba bie aus allen Theilen von Stalien ju feiner Berftellung verfammelte Menge mit die Beranlaffung bagu gegeben haben mochte, fo murde dies von Clodius benutt, ben Cicero beshalb beim Bolfe angutlagen. Erbittert brang bierauf die Menge querft in bas Theater, fodann auf bas Capitol, wo ber Genat verfammelt mar, unter argen Drohungen Ubhulfe ihrer Noth verlangend 5. MIS nun in Diefen Tagen ber Genat fich uber bie Sache berieth, und außer bem großen Saufen auch beffere Burger ben Bunfc außerten, es mochte bem Dompejus bie Ungelegenheit übertragen

Bie wenig er fich freilich babei felbft genugte: ad Att. IV, 6, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> IV, 1, 5 postridie in senatu, qui fuit dies Non. Septembr. senatui gratias egimus.

<sup>3</sup> Huch Plutarch Pomp. 49 fagt τῷ σιτικῷ νόμῳ συνηγορῶν.

<sup>4</sup> παρασχόντων αὐτῷ τῶν ὑπάτων.

<sup>5</sup> ad Att. IV, 1, 6. Bgl. Dio Cass. XXXIX, 9.

werben, außerdem aber die Menge den Cicero aufforderte, ben Senat dahin zu bestimmen, so war dieser gern bereit, den verslangten Antrag zu machen, obgleich ihm die sammtlichen Consusaren nur mit Ausnahme des Afranius und Messal ihre Missbilligung dadurch zu erkennen gaben, daß sie unter dem Borgeben. ihre Meinung im Senat nicht mit der nothigen Sicherheit sagen zu können, die Versammlung, welche darüber zu entscheiz den hatte, nicht besuchten 1. Es wurde ein Senatsbeschluß gessaßt, wonach mit dem Pompejuß wegen Annahme der Sache verhandelt, und dem Bolke deshalb ein Borschlag gemacht werden sollte, und der Beisall, mit welchem das Volk denselben, als er vorgelesen wurde, aufnahm, veranlaßte den Cicero, obzgleich er mit der Art dieses Beisalls sich keineswegs einverstanz den erklart, die vorhin erwähnte Rede an dasselbe zu halten.

Um nachsten Tage mar ber Genat gablreich versammelt; auch bie Confularen maren fammtlich erfcbienen, und bewilligten bem Pompejus, mas er verlangte. Pompejus forderte 15 Lega= ten, und ernannte unter biefen querft ben Cicero, inbem er bingufugte, berfelbe merbe in Allem fein anderes Ich fein. Confuln faßten bierauf ben Beschluß babin ab, bag Dompejus auf funf Sahre Die Bermaltung bes Getraidemefens im gangen Reiche baben follte, ber Bolkstribun Deffius aber geftant ibm außerbem bie Berfugung über bas gange Staatsvermogen nebft einer Flotte, einem Beere und Rechten in ben Provingen gu, welche felbft ausgebehnter als bie ber Statthalter fein follten. Daß eine folche Gewalt auf biefe Beife in Die Banbe eines Gin= gigen gelegt werben murbe, mar Bielen unerwartet 2. Die Ber: ordnung ichon wie fie bie Confuln abgefaßt hatten, mochten Manche misbilligen; wie febr alfo bie Alles überschreitenden Befugniffe, welche Deffius bingugefügt batte. Pompejus felbft that. als begnuge er fich mit bem Untrag ber Confuln, feine Kreunde aber fprachen fur ben bes Deffius. Die Gegner bes Dompejus und an ihrer Spibe Kavonius murrten und Cicero

<sup>1</sup> pr. domo 4, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Plutarch Pomp. 49 wurde Pompejus baburch Gebieter über alles Land und Meer, was die Römer befaßen. ἐπ' αὐτῷ γὰρ ἐγίνοντο λιμένες, ἐμπόρια, καρπῶν διαθίσεις, ἐνὶ λόγω τὰ τῶν πλεόντων πράγματα, τὰ τῶν γεωργούντων. Dio Cass. XXXIX, 9.

felbst hielt es fur das Klugste zu schweigen; denn es lag ibm baran den Abel nicht zu fehr zu erbittern 1.

Much Clobius hatte biefen Musgang ber Sache nicht ge: municht. Die Berbindung bes Cicero mit bem Pompejus mar ibm eben fo ungelegen als ben Bornehmen, und brachte ibn babin, baß er behauptete, ber Borichlag uber bie Betraibe-Dras fectur bes Pompejus fei nicht megen ber Theurung gemacht, fon= bern bie Theurung fei herbeigeführt worden, um ben Borfchlag ju machen und fo ben ohnmachtig hinwelkenben Ginfluß bes Pompejus durch eine neue Burbe ju beben, unterdeffen bag Reinde bes Confuls Lentulus die Sache aus einem Uebereinfom: men beffelben mit bem Pompejus herleiteten 2. Man fagte fer= ner, es fei bie Sache bes Senats, welche burch Ciceros Rud: fehr aufs Reue habe verftartt merben follen, von diefem felbft verrathen worden 3, und die Senateversammlung auf bem Ca: pitol 4, wo ber Untrag uber die Getraideprafectur bes Dompe: jus zuerft zur Sprache gefommen fei, batte vom Cicero besmegen weil diefelbe megen bes Undringens ber Menge unfrei ge: mefen 5, überhaupt nicht besucht werben burfen 6, man nahm außerdem baran Unftog, bag abermals ein außerorbentliches Amt beschloffen worden 7, und außerte endlich feine Bermun: berung, bag Cicero einen Mann auszeichne, von welchem er Preis gegeben worben fei 8. Die Rebe bes Cicero fur fein Saus antwortet ausführlich auf alle biefe Befculbigungen und bebt namentlich hervor, daß die Aufregung ber Abhulfe gegen bie Theurung verlangenden Menge allein vom Clodius ausge= gangen fei 9, daß, wenn man biefe Abhulfe von ihm befonbers

Die Frage über bas Areal feines Saufes follte bamals von bem Collegium ber Pontifices entschieden werben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch. Pomp. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. domo 2, 4.

<sup>4</sup> Unmittelbar zuvor hatte Metellus ben Senat in ben Tempel ber Concordia berufen, von hier aber war berfelbe burch bie Gewaltthätigkeiten bes Clodius genöthigt worben, sich zurückzuziehen, und auf bem Cappitol zusammenzukommen, wohin die vielleicht unterbessen etwas beruhigte Menge ihm nachgebrängt zu sein scheint. pr. domo 5, 11—13.

<sup>5</sup> pr. domo 4, 10.

<sup>6</sup> Ibid. 3, 5.

pr. domo 8, 18.

<sup>9</sup> pr. domo 11, 29.

<sup>9</sup> pr. domo 5, 10.

geforbert habe 1, ber Grund nur darin gelegen, daß gleich das mals als der Senat im Tempel des Jupiter seine Zuruckrufung beschlossen habe, der Preis des Getraides gefallen sei 2, daß er erst, nachdem der Aufruhr gestillt worden sei, an der von beis den Consuln berusenen Versammlung des Senats auf dem Capitol Theil genommen 3, daß man ihn hier erwartet habe 4, und daß er dem allgemeinen Verlangen nicht anders habe genügen können, als dadurch daß er die Sache seinem mächtigeren Freunde zugewiesen 5. Cicero bedurfte übrigens gerade damals besonders des Beistandes der Vornehmen, um die Herstellung seines Hausses in Rom und seiner Landguter zu erwirken 6.

In ben prunfenden Reden, in benen Clobius ber Bertrei: bung bes Cicero gedachte, mar biefelbe als ein Triumph ber wieberhergestellten Freiheit geschildert worden. Der Tyrann, auf beffen Machtwort angesehene Burger einen schimpflichen und ungerechten Tob erlitten haben follten, mar entfernt, und bie Billfuhr einer, wie es bieß, volksfeindlichen Parthei mit ibm bestraft worden. Unter folchen Umftanden mar es nicht zu ver= munbern, bag berjenige, melder auf biefe Beife als Racher ber verletten Bolkerechte aufgetreten zu fein ichien, nun auch feinen gangen Saß gegen ben unterbrudten Reind befriedigen zu burfen Es war nicht ohne Beispiel, bag bie Saufer von Burhochverratherischer Absichten fur schulbig erklart gern, welche worden waren, wie bes Gp. Malius, Gp. Caffius, M. Manlius, niedergeriffen murben 7, und bie Borte ber Rebe fur bas Saus beuten an, bag Clobius, indem er bem Cicero Mehnliches bereitete, fich auf folche Beispiele berufen batte. Das Saus bes Cicero lag auf bem palatinifchen Berge an einer befonbers ausgezeichneten Stelle ber Stadt 8, und grengte auf ber einen

Gicero follte praestare annonam pr. domo 6, 14.

Deswegen nun a me, cujus adventu fore vilitatem boni viri dictitabant, annona flagitabatur. pr. domo 6, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. domo 7, 15. <sup>4</sup> Veni exspectatus Ibid. 16.

<sup>5</sup> delegavi amico locupletiori etc. Ibid. Bgl. 10, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Freilich hält ihn bies nicht ab, bem Attitus zu schreiben (IV, 1, 8): Jam quidam, qui nos absentes desenderunt, incipiunt praesentibus occulte irasci, aperte invidere.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> pr. domo 38, 101.

pr. domo 37, 100 in conspectu totius urbis. 39, 103.

Seite an einen Saulengang (porticus), welchen Q. Catulus von ber aus bem cimbrifchen Rriege mitgebrachten Beute 1 an einer Stelle, wo fruber bas nach bem Untergang bes D. Fulvius Flaccus (im 3. 121) zerftorte Saus beffelben geftanben hatte, errichtete, auf ber andern an bas Saus bes romifchen Ritters D. Sejus Poftumus, welches wiederum an bas bes Clobius fließ. Clodius grundete barauf zwei Plane. Der eine mar burch Die Besignahme bes Saufes bes Cicero und ben Unfauf ber baranftogenden Bohnung bes Gejus fein eignes Saus anfehnlich ju erweitern, und auf biefe Beife einen Gaulengang mit Gemachern ju errichten, ber fich über einen aus Meftrich gear= beiteten Fußboben von 300 Fuß Bange ausbehnen follte, fo ge= raumig und fattlich, bag bas Bange zumal bei feiner Lage auf bem palatinifchen Berge alle anberen Bohnungen übertreffen mußte 2. Freilich war ihm babei anfangs ber Biberftand im Beae, welcher ihm von bem Sejus Poftumus entgegengefest wurde, indem fich biefer beharrlich weigerte, fein Saus ju ver= faufen, und bem Globius erflarte, fo lange er lebe, fein Saus nie in beffen Befit tommen laffen zu wollen 3. Allein er farb nicht lange nachher, und wie man behauptete, burch Gift, mas ihm auf Beranftaltung bes Clodius beigebracht fein follte, und Clobius brachte jest bas Saus, obichon um einen febr boben Preis, an fich 4. Das Saus bes Cicero murbe inbeffen verfauft, und ba es Clobius felbit nicht zu faufen magte, auf Unftiften beffelben von bem Marfer Scato erstanden 5. Der Sache nach gelangte es übrigens baburch in ben Befit bes Clobius und biefer bebiente fich beffelben wie feines Gigenthums, indem er, wie es icheint, ben beabsichtigten Gaulengang auf bem Areal beffelben ausbaute 6.

pr. domo 38, 102 de manubiis Cimbricis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Palatio pulcherrimo prospectu porticum cum conclavibus pavimentatam trecentum pedum concupierat, amplissimum peristylum; cetera ejusmodi, facile ut omnium domos et laxitate et dignitate superaret. pr. domo 44, 116.

<sup>3</sup> Bergebens bedrohte ihn Clodius, ihm sein haus nerbauen zu wols len (luminibus eius esse obstructurum pr. domo 44, 115).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. emit domum, licitatoribus defatigatis, prope dimidio carius quam aestimabat.

<sup>5</sup> pr. domo 44, 116.

<sup>6</sup> de har, resp. 23, 49. Es erflart fidy baraus, warum pr. domo

Murbe jedoch auf biefe Beife bie burch ihre Lage, Groffe und Schonbeit ausgezeichnete Bohnung bes Cicero mobl groß= tentheils gerftort, fo follte biefe Berftorung gugleich ein immermabrendes Undenfen bes angeblichen Berbienftes bes Clobius und ber Eprannei bes Cicero merben. In ber Abficht namlich um baburch zugleich bie Wiebererftattung bes gangen Areals unmbg= lich zu machen, bestimmte Clobius etwa ben gehnten Theil bes felben nebft einem Theile ber angrengenben Salle bes Catulus, welche bemnach niebergeriffen murbe, ju einer Gaulenhalle, einer Ambulatio und einem Altar ober Kanum 1, welches mit einer Bilbfaule ber Libertas ausgestattet baburch bem offentlichen Got= tesbienft gemeibt werben und ben Namen feines Urhebers fubren follte 2. hierzu bedurfte es jedoch theils ber Einwilligung bes Bolfs, theils ber ber Pontifices 3. Dhne eine ausbrudliche Berechtigung burch einen Bolfsbeschluß burfte feiner ber Letteren baran benfen, bie babei ublichen Beiben gu vollziehen. Run hatte fich zwar Clobius ben Bolksbefchluß verschafft 4, allein es scheint auf bieselbe tumultuarische Beise geschehen zu fein, in welcher Clodius bie meiften Bolfsbeschluffe burchfeste, und ohne daß bie herkommlichen Formen genau beobachtet worden maren. Die Rebe fur bas Saus 5 forbert ihn auf, ein einziges Bort nachaumeisen , in welchem von ber Beihe beffelben bie Rebe fei. Dhne folglich bie erforberliche Berechtigung ju haben, hatte Clobius fich begnugt, ben Bruber feiner Gattin 6 aus bem Col= legium ber Pontifices, in welches berfelbe nicht lange zuvor erft

<sup>17, 43</sup> bas ohnehin als Privilegium gegen einen Bürger unrechtmäßige Geses eine Proscriptio genannt wirb, nicht anders als habe es barin gescheißen Velitis jubeatis, ut M. Tullius in civitate ne sit, bonaque ejus ut mea sint. vgl. über die Zerstörung bes hauses bes Gicero: pr. Sext. 24, 54. in Pis. 22, 52. pr. domo 24, 62. 40, 105. 58, 146.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tunstall. p. 85 u. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. domo 53, 137. de har. resp. 27, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. domo 53, 136.

<sup>4</sup> pr. domo 40, 106 Tuleram, inquit, ut mihi liceret (sc. consecrare).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 50, 128 vgl. 49, 127. Daher die Pontifices später beschließen (ad Att. IV, 2, 3): Si neque populi jussu neque plebis scito is, qui se dedicasse diceret, nominatim ei rei preesectus esset etc. vgl. pr. domo 53, 136.

<sup>6</sup> pr. domo 45, 117, 118.

aufgenommen worden mar, jugugiehen, mahrend bie Beihe voll=

jogen murbe 1.

Konnten aber aus diesem Versahren Zweisel an der Gultigskeit der Weihe hergeleitet werden, so mochte zugleich das Freisheitsbild, welches an der geweihten Stelle aufgestellt worden war, gerechten Anstoß erregen 2. Das Bild einer Buhlerin zu Tanagra in Bootien, auf deren Grabmahl es gestanden hatte, sollte es vom Appius Claudius, dem Bruder des Clodius, zur Verherrlichung der Spiele, welche er als Aedil zu Rom zu halzten hatte, mit vielen anderen Kunstwerken aus Griechenland bahin gebracht, und hierauf dem Clodius, um eine Freiheitsgotztin daraus zu machen, überliefert worden sein.

Die Furcht, etwas anzutasten, was als Eigenthum ber Gottsheit erschien, scheint bereits im vorhergehenden Jahre diejenigen, welche die von Cicero in den Briefen an den Attikus erwähnten Borschläge zu seiner Zurückrusung entwarsen, abgehalten zu hazben, die Herstellung seines Hauses zu erwähnen, obgleich dem Cicero hieran bei Weitem das Meiste gelegen war. Dagegen war der Rede über die Aussprüche der Haruspices zufolge durch den von den Comitien der Centurien über die Weiederherstellung des Cicero gesasten Beschluß auch das Haus dessehen zurückgezgeben 4, später auf den Vorschlag des M. Bibulus 5, um jedes Wedenken deswegen aus dem Wege zu räumen, die Sache zur Entscheidung an das Priestercollegium gewiesen worden 6.

Die Berlegenheit, in welcher sich Cicero befand, als er nach seiner Rudtehr die Ueberreste seines Bermogens sammelte, und in Ordnung zu bringen suchte, war nicht gering, und er schreibt dem Attikus, daß er dazu noch mehr des Raths als ber Mittel seines Fraundes bedurfe. Bu ber Beit aber, als bem

Hanc tu dedicationem appellas? pr. domo 45, 118. vgl. 46, 121. 48, 125. Freilich religionis explanatio vel ab uno pontifice perito recte fieri potest. de har. resp. 7, 13. 14, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. domo 41, 108. 42, 110. 111. 43, 112. <sup>3</sup> 6, 11.

<sup>4</sup> codem jure esse jussit quo fuisset. ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. IV, 1, 3. In re autem familiari, quae, quemadmodum fracta, dissipata, direpta sit, non ignoras, valde laboramus tuarumque non tam facultatum, quas ego nostras esse judico, quam consiliorum ad colligendas et constituendas reliquias nostras indigemus. vgl. IV, 1,8 u. 2, 1.

Dompejus bie Bermaltung bes Getraibemefens übertragen murbe, batten bie Priefter ben von ihnen verlangten Bescheid noch nicht gegeben. Burben die religibfen Bedenken gehoben, Schreibt er baber weiter, fo merbe er einen vortrefflichen Plat haben, und Senat und Confuln murben fur bie Muszahlung einer angemes: fenen Entschädigungefumme forgen, außerdem murbe menigftens bie von bem Clobius errichtete Salle niedergeriffen werben, und bie Berftellung feines Saufes ba, wo biefelbe geftanden habe, erfolgen 1. Bon bem ferneren Berlauf ber Sache berichtet fo= bann ber folgende Brief 2, es fei feit jenem erften Schreiben ju einem beftigen Rampfe um fein Saus gekommen. September habe er vor den Pontifices gesprochen, und bie Sache mit Genauigkeit verhandelt. Die Große feines Schmerges aber icheine feinen Worten einen besonderen Rachbruck verlieben zu haben. Cicero hatte in biefer Rebe bem Clobius ge= antwortet, welcher nicht wenig auf die Abneigung gerechnet gu haben icheint, die fich Cicero von Seiten ber Parthei, aus. melder bas Prieftercollegium jufammengefest mar, burch bie letten bem Pompejus gespendeten Ehren jugezogen hatte. Der Inhalt ber vorhandenen Rede ftimmt bamit in fo fern überein, als Cicero mit einer ausführlichen Rechtfertigung gegen biefe Befchulbigung beginnt, die Untwort aber war mit vorfichtiger Burde abgefaßt, und es hieß barin, wenn berjenige, welcher bie Beibe vollzogen zu haben behaupte, meber vom Bolke noch von ber Plebs bierzu namentlich eingesett worben fei, fo fcheine biefer Theil des Plates dem Cicero ohne ein Bedenten gurudgegeben werden ju fonnen 3. Die 20 Beifiger bes Prieftercollegiums waren baruber einverstanden 4, und man zweifelte fo menig, bag bas Saus baburch bem Cicero jugefprochen worben fei, baß Mlle ibm beshalb Glud munichten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att IV, 1, 7 Qui si sustulerint religionem, aream praeclaram habebimus, superficiem consules ex senatusconsulto aestimabunt; sin aliter, demolientur (nämf. Clodii porticum); suo nomine locabunt (nämf. domum nostram restituendam); rem totam aestimabunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. IV, 2, 2. <sup>3</sup> Ibid. IV, 2, 3.

<sup>4</sup> de bar. resp. 6, 12. Eine Schwierigkeit macht freilich hier causa — duodus locis dicta, wobei Ferratius an einen in Zeit vor der Rückfehr bes Sicero gehörigen Termin, Garatoni an die von Quintilian X, 1, 23 erwähnte Rede des M. Salidius do domo Ciceronis benkt.

Beit entfernt jedoch, sich durch den Ausspruch der Pontisices entmuthigen zu lassen, versuchte ihn Clodius vielmehr zu
seinem Vortheil zu deuten, und erklärte dem noch an demselben Tage versammelten Volke, vor welchem ihm sein Bruder App.
Claudius das Bort zu nehmen gestattete, wie die Pontisices
nur zu seinen Gunsten entschieden hätten, Cicero aber gleichwohl sich mit Gewalt in Besitz zu sehen strebe, die Ermahnung
hinzusügend, ihm und dem Appius zu solgen und die Freiheit
zu vertheidigen. Der Eindruck, welchen seine Rede machte, war
verschieden. Einige bewunderten, Andere verlachten ihn; Cicero
aber beschloß abzuwarten, bis die Consuln die Herstellung der
Halle des Catulus verdungen haben wurden 1.

Schon am folgenden Tage (ben 1. October) versammelte fich ber Genat, um über bie Ungelegenheit ju entscheiben 2. Mitglieder beffelben batten fich gablreich eingefunden, und unter ihnen maren die fammtlichen Pontifices. Marcellinus, ber eine ber fur bas nachfte Sabr gewählten Confuln, melder querft um feine Meinung befragt worden mar, verlangte vor allen von ben Pontifices eine Erklarung, maran fich Diefelben bei ihrer Entfcheibung gehalten batten 3. M. Lucullus gab hierauf im Da= men feiner Umtegenoffen bie Untwort, bag bas Prieftercollegium nur uber bas religiofe Bedenken ju enticheiben gehabt und nur baruber mirklich entichieben habe; mas von bem Gefete bes Clodius zu halten fei, babe ber Senat zu bestimmen, bieruber alfo murben bie Pontifices felbit auch nur als Genatoren urthei-Reber von ihnen erflarte fich fobann, um feine Meinung befragt, fur Cicero 4. Clodius aber, welcher den Zag mit Reben hinzubringen und auf biefe Beife einen Befchluß ju verhindern beabfichtigte, murbe, nachdem er fast drei Stunden ge= fprochen hatte, burch bas Murren und Toben ber Uebrigen ends lich genothigt zu ichweigen, worauf alle Underen ber Deinung bes Marcellinus beiftimmten. Dem hiernach ju faffenben Befclug miderfette fich gwar ber Tribun Gerranus; als aber beibe Confuln ben Genat aufforberten, fich uber ben Ginfpruch beffel:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. IV, 2, 3, 4. <sup>2</sup> de har. resp. 7, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> quid essent in decernendo secuti. ad Att. IV, 2, 4.

<sup>&#</sup>x27; Das urtheit fiel babin aus, bas Saus bes Cicero judicio pontificum religione liberatam videri. de har. resp. 7, 13.

ben auszusprechen, und hierauf mit großem Rachbrud erflart murbe, es fei ber Bille bes Genate, bag bem Cicero fein Saus jurudgegeben, und bag fur bie Berftellung ber Salle bes Catulus geforgt, diefer Befchluß aber von allen obrigfeitlichen Beamten vertheibigt murbe, endlich bag bagegen vortommenbe Bewaltthatigkeiten bemjenigen beigemeffen werden follten, welcher ben Ginfpruch erhoben habe, gerieth Gerranus in Rurcht, und begnugte fich, ba fein Schwiegervater En. Oppius 1, wie er be: reits am 1. Januar gethan, fich ihm ju Fugen warf, und ibn burch Bitten ju erweichen fuchte, eine Racht Bebenfzeit zu ver= langen. Much biefes, - man erinnerte fich bes 1. Januars, murbe ihm verweigert und erft auf Ciceros gurfprache jugeftan: Muf biefe Beife erfolgte ber Genatsbefchluß, beffen es gur Berftellung bes Saufes bes Cicero bedurfte, erft am folgenden Die Confuln verbungen jest bie Berftellung ber Salle bes Catulus, mabrend jugleich bie Ginreiffung ber von bem Clobius auf bem Areal bes Cicero errichteten erfolgte. Dit Bus siehung anderer Rathgeber 2 bestimmten fie hierauf ben bem Cicero gu gablenben Schabenerfat fur bas Saus auf 2 Millio: nen Seftertien, fur bas tusculanifche ganbaut auf 400000, fur bas formianische auf 250000 Geftertien. Diefe Abichabung ichien Bielen, und gmar namentlich bie ber Billen, etwas farg, und fo urtheilten nicht blos die befferen Burger, fonbern auch mehrere aus ber Menge, - von ben Bornehmen aber maren Manche ber Meinung, Cicero habe fein Saus nicht wieder auf= bauen fondern verkaufen follen 3, mochten ihm auch wenig ben Befit bes Tusculanums mitten unter ben Billen ber alteften und berühmteften Familien gonnen; man berief fich jedoch bars auf, baß Cicero felbit feine boberen Unfpruche gemacht babe 4. Um fo weniger aber mochte fich biefer bie Unnahme ber ihm vom

Gornicinus ad Att. IV, 2, 4. Bgl Manut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de consilii sententia IV, 2, 5.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 5, 2 qui villam me moleste ferunt habere, quae Catuli fuerat — qui domum negant oportuisse me aedificare, vendere ajunt oportuisse.

<sup>4</sup> Gicero sagt inbessen ad Att. IV, 2, 5: Verum iidem, mi T. Pomponi, iidem, inquam, illi, quos ne tu quidem ignoras, qui mihi pinnas inciderant, nolunt casdem renasci. Sed, ut spero, jam renascuntur. vgl. 2, 6 u. 7. ad sam. 1, 9, 5. 15.

Pompejus angebotenen Legatenstelle zum Vorwurf machen, zus mal da ihm babei frei gestellt war, sich entweder bei den nachsten Censorwahlen um die Censur zu bewerben, oder eine legatio votiva zu übernehmen, welche ihm Gelegenheit verschaffte, zu- Anfang des nächsten Sommers die Stadt zu verlassen, nachdem er bis dahin seine Zeit unter den Augen seiner Mitburger hinz gebracht habe 1.

Unterbeffen murbe an bem Bau feines Saufes und an ber Berftellung ber formianischen Billa eifrig gearbeitet; ba jedoch Die von bem Staate bewilligte Entschabigung 2 ungureichend war, nicht ohne große Gelbverlegenheiten. Die Gefälligfeit feis ner Freunde mar ichon gu febr angegriffen 3 und Cicero ichreibt fogar bem Attitus, bag er bas Tusculanum jum Bertauf ausgeboten babe 4. Much maren noch mehrere Senatsbefchluffe erforberlich, um ihn in bem Befig feines Saufes ju fichern 5. Den obrigfeitlichen Beamten murbe jur Pflicht gemacht, jebe Gewaltthatigfeit zu verhindern, welche ber Erbauung beffelben in ben Beg gelegt merben mochte, und als bies gleichwohl verfucht worben mar, fo murbe ber Befchluß gefaßt, bie Thater nach ben Gefegen gur Strafe ju gieben. Gben fo murbe fpater auf Beranlaffung ber Confuln Marcellinus und Philippus befcbloffen , benjenigen als einen Reind bes Staates zu betrachten, welcher fich an bem Saufe bes Cicero vergangen haben murbe 6.

Der ben 24. November bes 3. 58 geschriebene Brief an ben Attifus 7 berichtet hiernach über bie Lorfalle, welche sich im Laufe bieses Monats zugetragen hatten, und es ergiebt sich bars aus, baß ber in ber Rebe von ben Aussprüchen ber Haruspices erwähnte erste Bersuch bes Clodius, ben Wieberausbau der Wohnung bes Cicero zu hindern, an dem 3. November gemacht

ad Att. IV, 2, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sonst vom Cicero rühmenb erwähnt in Pis. 22, 52 und bas. Asconius. de har. resp. 7, 15. 8, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. IV, 2, 7 Amicorum benignitas exhausta est in ea re, quae nihil habuit praeter dedecus. IV, 3, 6 re familiari comminuti sumus. Quinti fratris tamen liberalitati pro facultatibus nostris, — ne omnino exhaustus essem, illo recusante — subsidiis amicorum respondemus.

<sup>4</sup> Tusculanum proscripsi IV, 2, 7. Statt suburbano non facile careo scheint suburbano nunc sacile careo geschrieben werden au mussen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> de har. resp. 7, 15. <sup>6</sup> lbid. 8, 15. <sup>7</sup> lV, 3, 5.

wurde. Bewaffnete Mannschaft verjagte an biefem Tage bie Berkleute von ber Bauftatte, gerftorte bie Salle bes Catulus, welche den Billen bes Genats gemäß von ben Confuln verbuns gen und faft bis jum Dache wiederhergestellt worben mar, und fette bas nabe gelegene Saus bes Q. Cicero, nachbem es mit ben Steinen, welche man auf ber Bauftatte gefunden batte, beschädigt worden mar, in Flammen. Alles dies gefchah unter ben Mugen bes Bolfes, erregte aber nur Jammer und Unwillen, mabrend Clobius, burch ben Erfolg in feinen Unschlagen beftartt, neue Unbanger unter ben Sclaven fuchte, bie er burch bie hoffnung ber Freiheit anlockte, obwohl mehrere feiner alteren Unbanger jest felbft bedenklich murben 1. Ueberzeugt nach bem bereits Borgefallenen feine Sache nicht viel verfchlimmern ju tonnen, trug er fogar einige Tage fpater (ben 11. Dovem= ber) fein Bebenfen, ben Cicero perfonlich anzugreifen, ale ber= felbe auf ber Via Sacra feines Beges jog. Raum war Cicero im Stande, fich bor bem Befchrei, ben Steinwurfen und ben Baffen ber Genoffen bes Clobius in ein Saus zu retten, von melchem es feinen Begleitern gelang, bie Unbanger bes Globius abzumehren. Clobius felbft batte, wie Cicero hinzufugt, babei getobet werben fonnen; Cicero aber fcheute gewaltsame Mittel 2, obwohl Bergehungen, wie fie Clodius beging, nicht fowohl ein Gericht als fofortige icharfe Uhndung ju forbern ichienen. Un= terbeffen fuchte Clodius am nachften Tage (ben 12. November) auch bas Saus bes Dilo ju erfturmen und in Brand ju fteden. Um hellen Mittag 3 führte er bagu eine Angahl Leute mit Schil= ben, gezogenen Schwerdtern und angezundeten Radeln berbei. Er felbst hatte fich bas Saus bes D. Gulla jum Musgangepunct fur biefen Ungriff auserseben. Mus bem Baufe bes Dilo 4 aber fuhrte auch Q. Flaceus bem Clodius Bewaffnete entgegen, mel-

¹ ad Att. IV, 3, 2 Post has ruinas, incendia, rapinas, desertus a suis, vix jam Decimum designatorem, vix Gellium retinet; servorum consiliis utitur. Anhänger bee Clobine fonft erwähnt: pr. domo 9, 21. 33, 89. 52, 112. de har. resp. 27, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. IV, 3, 3 diaeta curari incipio; chirurgiae taedet.

<sup>3</sup> palam hora decima.

<sup>4</sup> ex Anniana Milonis domo, wegu Manutius: quae prius C. Annii fuerat, a quo adoptatus Milo, qui, ex Papia familia, et nomen simul et hereditatem accepit, quum ex ejus filia natus esset.

cher, nachdem mehrere ber Seinigen gefallen maren, im Innern ber Bohnung bes Sulla eine Buflucht fuchen mußte.

Much folche Borgange jedoch fonnten nicht geahndet merben, wie es Cicero und feine Freunde munfchen mußten. 3mar mar ben 14. November ber Genat versammelt, und Clobius wagte nicht, bafelbft ju ericheinen; auch lobt Cicero bas treff= liche Benehmen bes Marcellinus und ben Gifer Underer; ber Conful Metellus aber fuchte, unterftut von bem Prator Mpp. Claudius, burch langes Reben einen Befchluß zu hintertreiben 1. Sogar Sortenfius icheint, wie Cicero bem Uttifus zu verfteben aiebt, ben Freunden bes Clobius geholfen ju haben. Trop ber Drohungen, welche Clodius ausgestoßen hatte fur ben Kall baß feine Bahl jum Mebil wegen ber gegen ihn beabsichtigten Unterfuchungen verzogert werben follte, fcblug bagegen Marcellinus, welcher feine Meinung schriftlich aufgesett hatte, vor, die in ber Ungelegenheit bes Cicero vom Clobius versuchten Gewaltthatigkeiten noch vor ben Comitien gur Rlage zu bringen 2, Sertius aber, ber fich am heftigsten unter ben Freunden bes Cicero außerte, erklarte, Die Comitien an jedem Tage, an melchem fie gehalten werden follten, burch Simmelsbeobachtung und Dbnuntiation hindern zu wollen 3.

Wie folglich Clodius durch seine Ernennung zum Aedilis jeder Anklage zu entgehen hoffte, eben so waren seine Gegner darauf bedacht, derselben Hindernisse in den Weg zu legen. Daher die, wie Cicero sagt, aufrührerischen Reden, welche Metellus, die verwegenen, welche Appius, und die rasenden, welche Clodius, alle mit bitteren Beschwerden über ihre Gegner, an das Bolk hielten 4. Auch war Metellus entschlossen, die Gomitien zu halten, und würde sie gehalten haben, hätte nicht Milo an den Tagen, an welchen dies geschehen konnte, das Markseld mit Bewassneten besetzt, und den Consul durch Obenuntiation gehindert. Es geschah dies namentlich den 20., 21.

calumnia dicendi tempus exemit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ut — judicio complecteretur eaque omnia comitiis anteferret 1V, 3, 3.

<sup>3</sup> Daß auch die magistratus minores bas Recht de coelo servandi hatte, beweift Manutius.

<sup>4</sup> ad Att. IV, 3, 4.

und 24. Rovember, und man glaubte fo wenig an die Moglichkeit ber Bahlen, daß Marcellus einer ber Bewerber und Nachbar bes Cicero, sich dadurch nicht im Schlafe storen ließ, und
Cicero der Meinung ift, daß Clodius vom Milo angeklagt werben wurde, wofern er nicht früher von ihm getodet worden sei 1.

Indeffen geschab meber bas Gine noch bas Undere. Comitien wurden von ben Reinden, die Ginleitung einer gericht: lichen Rlage von ben Freunden bes Clodius verhindert, und gu ben Erfteren gehorte nicht nur Cicero und biejenigen, welche fich feiner gegen bie Gewaltthatigkeiten bes Clodius annehmen gu muffen glaubten, fonbern auch Dompejus und beffen Unbanger, ju ben Letteren aber ber Conful Metellus und ein Theil ber Bornehmen, welche aus Giferfucht auf Cicero und Sag gegen Pompejus ben Clodius, wenn auch verftohlen begunftigten 2. Bei biefer Stellung ber Partheien aber glaubte man jugleich neue Berfuche, die Berordnungen bes Cafar anzufechten, machen ju burfen. Richt lange nachdem bie neuen Bolfstribunen, unter benen P. Rutilius Lupus, C. Porcius Cato, C. Caninius, &. Racilius, Cn. Plancius, U. Plautius, E. Untiftius Berus und Caffius ermahnt werben 3, ihr Umt angetreten hatten, jeboch bor ben am 16. December 4 beginnenben Saturnalien murbe eine von gegen 200 Mitgliebern befuchte Genateversammlung gehals ten, in welcher ber Tribun D. Rutilius Lupus einem fruber ichon geaußerten Plane gufolge unter gefpannter Erwartung ber Un= wefenden die campanifche Adervertheilung von Neuem gur Sprache brachte. Der forgfaltig ausgearbeitete Bortrag murbe, obichon es nicht an Ausfällen auf Cafar und an Befchwerben über ben ebenfalls abmefenden Pompejus fehlte 5, mit großem Stillichmei= gen angebort, auch erklarte Rutilius, bie Genatoren nicht burch

<sup>1</sup> ad Att. IV, 3, 4 u. 5.

<sup>2</sup> ad Q. fr. II, 3, 4. ad fam. I, 9, 7.

<sup>3</sup> ad Q. fr. II, 1. ad fam. I, 1 u. 2. Dio Cass. XXXIX, 15. 16.

<sup>4</sup> sub dies festos, also zwischen bem 10. und 16. December. Macrob. Saturn. lib. I, c. 10 init. Sueton. Calig. c. 6. Martial. VII, 27.

<sup>5</sup> ad Q. fr. II, 1, 1 Fuerunt nonnulli aculei in C. Caesarem, contumeliae in Gellium, expostulationes cum absente Pompejo. Zuvor heißt es auch: Nihil ex nostris actionibus praetermisit. Rutil. Lupus ift später ganz für Pompejus. Sollte ber Senat burch seine Rebe nur auf die Probe gestellt werben?

Fragen in Berlegenheit sethen zu wollen, fügte jedoch zugleich hinzu, daß er aus dem Schweigen der Senatoren ihre Gesinznung zu erkennen glaube 1. Indessen entgegnete Marcellinus dem Redner, was von den Senatoren gegenwärtig entweder gebilligt oder gemisbilligt werde, moge derselbe aus ihrem Schweizgen nicht entnehmen. Daß er selbst schweige, — und er glaube dies auch von den Uedrigen sagen zu durfen, — habe seinen Grund darin, daß er es für unpassend halte, in Abwesenheit des Pompejus die campanische Ackervertheilung zu besprechen. Durch diese Bemerkung wurde die Angelegenheit vorläusig beseitigt. Der Tribun erklärte, den Senat nicht länger damit aushalten zu wollen.

Beigte fich jeboch Marcellinus in biefer Angelegenheit einer bestimmten Entschließung abgeneigt, fo unterftubte er bagegen befto nachbrudlicher bie Forberung, welche ber Bolfstribun Ra= cilius in berfelben Senateversamminng wegen ber gerichtlichen Berfolgung ber clobianischen Gewaltthatigkeiten machte. Buerft von ihm um feine Meinung befragt, flagte er laut über bie vom Clobius angestifteten Unruhen, und gab als feine Deinung ab, er wolle burch ben Prator urbanus bie Richter felbft burch bas Loos bestimmen laffen 2, bie Comitien aber follten erft, wenn bies gescheben fei, gehalten, Berbinberung ber Gerichte aber als ein Bergeben gegen ben Staat betrachtet merben. Seine Mei: nung wurde von Bielen gut geheißen, fand aber Gegner an ben Eribunen C. Cato und Caffius, welche, obwohl unter lauten Meußerungen ber Diebilligung 3 bie Comitien fruber ale bie Be= richte gehalten wiffen wollten. Indeffen erklarte fich auch &. Marcius Philippus, ber andere ber befignirten Confuln, fur ben Marcellinus, und nicht weniger Cicero, ber mit Ausführlichkeit und unter bem Beifallsmurmeln ber Berfammlung uber bie Bewaltthaten bes Clobius, Befculbigungen auf Befculbigungen baufent, und auf eine nicht unberebte Beife von bem Tribun Untiftius unterftutt, fich ausließ. Rur baburch murbe ein bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ex superiorum temporum conviciis et ex praesenti silentio, quid senatus sentiret, se intelligere dixit. In illo coepit dimittere, ad Q. fr. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ut ipse judices per praetorem urbanum sortiretur. ad Q. fr. II, 1, 2.

<sup>3</sup> maxima acclamatione senatus. ibid.

Clodius ungunstiger Beschluß verhindert 1, daß dieser die Zeit mit Reden hindrachte und das Geschrei und die Drohungen der Unhänger des Clodius, welche die Curie umringt hatten, die Senatoren nothigten auseinanderzugehen.

Uebrigens scheinen damit die Verhandlungen des Jahres 57 beendigt gewesen zu sein. Gicero selbst bemerkt am Schlusse des Briefes, in welchem er dieselben seinem damals in Sardinien verweilenden Bruder mittheilt, das Uebrige werde, wie er meine, auf den Monat Januar verschoben werden, und rechnet, da es sich bei der Versolgung des Clodius vor Allen um seine person-liche Sicherheit handelte, auf die Unterstützung des Volkstridunen Nacisius, Antistius und Plancius. Indessen war es außer dem Straßenunsug des Clodius noch eine andere Angelegenheit, welche um dieselbe Zeit die Gemüther aufregte, und der Einztracht der Bessergesinnten um so verderblicher war, da der Ehrzgeiz des Pompejus dabei den Ansprüchen des bisher mit ihm zur Herstellung des Cicero verdundenen Lentulus entgegentrat, und auf diese Weise auch den Cicero in die Verlegenheit brachte, den Einen gegen den Andern zu unterstüßen.

# XXII. Abschnitt.

#### Berhandlungen über die Wiedereinsetzung des Rönigs Ptolemaus Auletes von Aegypten.

Ptolemaus Dionysius, wegen seiner Liebe jum Flotenspiel Auletes genannt, ber Sohn bes Ptolemaus Soter II., war beim Tobe seines Baters im J. 82 noch ein Kind, und gelangte bather nicht sogleich zur Regierung, welche statt seiner vielmehr von

libatur in eam sententiam. Tum Clodius rogatus diem dicendo eximere coepit. Furebat a Racilio se contumaciter urbaneque vexatum. Deinde ejus operae repente e Graecostasi (bem Stanbort ber fremben Gerfanbten) et gradibus clamorem satis magnum sustulerunt, opinor in Q. Sextilium et amicos Milonis incitatae. Eo metu injecto, repente magna querimonia omnium discessimus.

seiner alteren Schwester Aleopatra übernommen wurde. Bu berseilben Zeit aber war Ptolemaus Alexander, der Sohn eines früsheren gleichnamigen Königs der Aegyptier, welcher in Ros aufgewachsen, hierauf eine Zeitlang in der Gefangenschaft des Mithribates gewesen und später daraus entstohen war, bemüht, sich durch Sulla's Gunst in den Besitz der Herrschaft in Aegypten zu setzen, und es gelang ihm seinen Zweck zu erreichen, da ihm die Abneigung des Wolks gegen die Weiberregierung nicht wenizger als das Ansehn des Sulla zu Huste kam. Schon 19 Tage nach seiner Erhebung entstand jedoch ein Aufruhr in Alexandrien, durch welchen er vertrieben wurde 1, dem Ptolemaus Auletes aber die Regierung übertragen zu sein scheint.

Der Genat hatte ben Ptolemaus Alexander einen Freund und Berbundeten bes romifchen Bolfes genannt, und bie Bertreibung beffelben murbe vielleicht hart gegbnbet morben fein. mare nicht die Aufmerkfamkeit ber romifchen Großen nach anberen Seiten bingelenet worben. Inbeffen grunbete Cafar als Mebil im 3. 65 barauf ben Plan, fich burch einen Boltsbeichluß bie Burudfuhrung bes vertriebenen gurften übertragen gu laffen. 3mar murbe ihm bie Cache burch ben Biberftand ber Optima: ten vereitelt, Ptolemaus Alexander aber, ber fich nach feiner Bertreibung in Tyrus aufhielt, galt fortwahrend als rechtmaßis ger Ronig von Megypten, und bas Teftament, welches er bei feinem Tobe hinterließ, ichien fogar ben Romern, welche er gu Erben eingefest hatte, ein Unrecht an die Befitnahme beffelben ju verleihen. Indeffen fehlte es auch nicht an Golden, welche nicht nur die Bultigfeit biefer Unfpruche fondern felbft bas Bor= handenfein bes Teftaments in Zweifel jogen, und ben Schein wenigstens vermieden munichten, als werbe nach frembem Befit ju begierig getrachtet. Dbgleich baber bereits vor Ciceros Con-

¹ Appian (B. C. I, 102) sagt, er sei getöbet worben, allein bamit sind die späteren Angaben von dem Ptolemäus Alexander zu Aprus in Widerspruch, wenn man nicht mit Flathe (Gesch. von Macedonien Ah. II, S. 689) diesen für einen anderen hält, was durch die Worte Suetons (Caes. c. 11) widerlegt zu werden sweiten: Concidiato populi stavore tentavit per partem tribunorum, ut sidi Aegyptus provincia plediscito daretur, nactus extraordinarii imperii occasionem, quod Alexandrini regem suum, socium atque amicum a senatu appellatum, expulerunt, resque vulgo improbabatur. Bgl. in Rull. II, 17, 44.

fulat ber Senat zur Besitnahme ber hinterlassenschaft bes verftorbenen Königs Abgeordnete nach Aprus geschickt hatte, und gewichtige Stimmen die Gultigkeit des Testaments bestätigten, so waren dagegen Andere, welche dagegen sprachen, und Cicero eisert in der ersten im Senat gehaltenen Rede über das Ackerge, setz bes Rullus nicht ohne Grund gegen den Misbrauch 1, welcher von den dadurch vorgeschlagenen Decemvirn damit getrieben werden könne, es möchten diese nun für oder gegen den regierenden König in Alexandrien entscheiden 2.

Der Borfcblag bes Rullus murbe vereitelt; aber bie Gefahr, welche ununterbrochen über bem Saupte bes Ronigs fcmebte, mar baburch um fo meniger abgewandt, ba bie perfonliche Birbiafeit beffelben eben fo febr wie bie Rechtmaßigfeit feiner Geburt bezweifelt murbe. Unter folchen Umftanden glaubte Dtole= maus Auletes feine Anerkennung als Ronig von Aegypten um feinen Preis zu theuer von den Romern ertaufen zu fonnen. Um die Gunft bes Pompejus batte er ichon fruber geworben, indem er ihm 8000 Reiter nach Sprien ju Bulfe fchickte; feine Berlegenheit aber erneuerte fich, als Cafar Conful geworden mar, und er glaubte bie Summe von 6000 Talenten, welche er ibm und ben übrigen Dachthabern ju opfern batte, nicht verweigern ju burfen, um bafur ben Titel eines Freundes und Bundege: noffen ber Romer ju erhalten 3. Die Bedrudungen aber, ju benen er fich genothigt fab, um bas Gelb von feinen Unterthas nen beigutreiben, machten ihn verhaßt, und noch mehr, fcheint es, die Bleichgultigfeit, mit welcher er die Gingiehung von Covern geschehen ließ, welches bie Romer ohne alle berechtigenbe Beranlaffung einem naben Bermandten ploglich entriffen. Angft megen feines Schidfals (benn auch bas Golbnerheer, mo: mit fich fruber Ronige feines Saufes Gehorfam erzwungen bat: ten, fehlte ibm), entflob er 2 Sahre nachbem er bie Unertennung ber Romer erhalten hatte, aus Megypten, und begab fich nach Rom, indem er bei benjenigen Schut fuchte, beren Freund: Schaft er mit bem Saffe ber Seinigen ertauft hatte.

in Rull. I, I heißt es, bie Decemvirn wurben fagen, regis Alexandri testamento regnum illud populi Romani esse factum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Rull, II, c. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. ad Att. II, 16, 2. Sueton. Caes. 54. Caes. B. C. III, 107. Cic. pr. Rab. Post. 3, 6.

Genaueres über die Beweggrunde seiner Entsernung ist nicht bekannt 1. 3war theilt Plutarch 2 eine Nachricht des Redekunstelers und Geschichtschreibers Timagenes mit, welcher, ein Zeitgenosse bieser Begebenheiten, ansangs in Alexandrien, spater in Rom lebte und die Gunst mehrerer Großen daselbst, zuletzt auch eine Zeitlang die des Augustus genoß, nach welcher Theophanes, — kaum wohl ein Anderer als der Vertraute des Pompejus aus Mytilene, — in Einverständniß mit dem Pompejus den durch die Umstände keineswegs dazu genothigten König beredet haben sollte, einer so unedlen hinterlist aber, fügt er hinzu, sei wohl Theophanes, aber nicht Pompejus sähig gewesen.

Die Lage bes Ronigs bei feiner Untunft in Rom mar nichts weniger als vortheilhaft. Freilich fonnten feine Unspruche an ben Beiftanb ber Romer nicht weggelaugnet werben 3. Geine Anerkennung aber als Freund und Bundegenoffe ber Romer mar bas Bert bes Cafar und bes Pompejus und jum Berbruffe aller berjenigen, welche fruber feine Gegner gewesen waren, von ib: nen erkauft worben. Dhne neue Dofer und Bestechungen ichien besmegen wenig zu hoffen, und ba bie Mittel, über welche ber Ronig gegenwartig ju gebieten hatte, nur gering waren, fo mußten die Summen, welche ihm die gewunschte Bulfe verschaffen follten, erft von romifchen Capitaliften aufgenommen mer-Indeffen zeigte ber Genat fich anfange ber Berftellung bes Ronigs nicht abgeneigt, und auf ben Untrag bes Bentulus Spinther murbe beschloffen, bag berjenige ber beiben Confuln, welchem bie Proving Cilicien gufallen murbe, benfelben gurud's fubren folle 5. Lentulus felbst erhielt hierauf bie Proving, Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Rab. Post. 2, 4 heißt es: Pulsus interea regno Ptolemaeus dolosis consiliis (ut dixit Sibylla, sensit Postumus) Romam venit. Liv. Epit. CIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pomp. 49. 23gl. Strabo XVII, p. 796. Voss. de hist, Gr. p. 152 sq. Heeren de font. Pl. p. 166.

<sup>3</sup> Bgl b. Bufammentreffen bes Ptolemaus mit Cato. Plut. Cat. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic. pr. Rab. Post. 2, 4 Huic egenti et rogenti bic infelix pecuniam credidit u. §. 5 in dendo autem et credendo processit longius; nec suam solum pecuniam credidit sed etiam amicorum. 3, 5 Supplex erat rex: multa rogebat, omnia pollicebatur.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. 2, 4. 3, 6. in Pis. 21, 50, ad fam. I, 1, 3. 7, 4: Dio Cass. XXXIX, 12.

Bollgiehung bes Beschluffes aber wurde balb burch andere Ums fanbe, welche bazwischentraten, unmöglich gemacht.

Babrend namlich Ptolemaus bie Romer Sulfe flebend an= ging, batten bie Alexandriner, ungewiß wohin er gefloben fei, ober ihn fur tod haltend, feine Tochter Berenife auf ben Thron gefett 1, auf die Rachricht jedoch, bag er in Rom fei, 100 26= geordnete bahin gefchickt, um theils bie Befchuldigungen, welche er gegen fie, als ob fie ibn vertrieben, erhoben batte, ju miberlegen, theils als feine Unklager aufzutreten. Diefe Befandtichaft , burch melde Manches zu feinem großen Nachtheil an ben Zag fommen fonnte, icheint ben Ptolemaus nicht wenig bange gemacht ju haben. Er hielt fich, wie es fcheint, befonders auf bem gand= aut bes Pompejus bei Alba auf 2, und mußte von bier aus bie alerandrinischen Gefandten theils vor ihrer Unfunft aus bem Bege ju raumen 3, theils in ber Stadt felbft, noch Undere aber theils burch Drohungen , theils burch Bestechungen babin ju bringen, daß fie meber bie Beschwerben, um berentwillen fie gefommen waren, anzubringen, noch uber die Ermorbung ihrer Mitgefandten Rlage zu erheben magten.

Diefe Unthaten aber blieben zugleich fo wenig ein Geheim= niß, baß bie Cache bes Ronigs in ben übelften Ruf gerieth und im Genat barüber offene Beschwerbe geführt murbe, baß bie Befandten eines verbundeten Bolfes umgebracht und eine große Ungahl romifcher Burger bestochen worden feien 4. mar Dion, bas Saupt ber alexandrinifden Gefandtichaft, noch am Leben, und Biele verlangten, bag biefer vor Allen verhort und die Bahrheit baburch ergrundet werden muffe. Dion felbft. burch Gaftfreundschaft mit angesehenen Romern verbunden, und wegen wiffenschaftlicher Bilbung von ihnen geschatt 5, lebte im Saufe bes &. Luccejus, welchem er ju Alexandrien befannt ge= worden mar. Go viel wirkte jedoch bas Gelb bes Ronigs ober ber Ginfluß bes Pompejus, welcher ihn bei fich beherbergte, baß weder Dion vor ben Genat gezogen murbe, noch ber getobeten Gefandten, fo lange Ptolemaus noch anwesend mar, bafelbft weiter gedacht murbe. Ja auch Dion murbe ploplich aus bem

pr. Coel. S. 23 u. 24. vgl. 22, 54.

Dio ibid. 13. 2 pr. Rab. Post. 3, 6. Dio c. 14.

de har, resp. 16, 34. 4 pr. Coelio c. 8 init.

Wege geräumt, und Niemand wagte ben Konig zur Rechenschaft zu ziehen, obwohl Jeber barum wußte, und ber König selbst bie That nicht läugnete !. Die Bahl ber Bestochenen war zu groß, auch Solche halfen, welche, obschon unbescholtenen Ruses, aus besondern Grunden die Wiedereinsetzung des Königs wunschen, und ber Morder des Dion, P. Abeitius, wurde von Cizcero vertheidigt und hierauf freigesprochen 2.

Eine Schmach wie gur Beit bes Jugurtha Schien über ben Senat gekommen ju fein. Alle aber, welche ben Ronig wieberhergestellt wunschten, waren auch genothigt, Die Schritte beffels ben entweber gut ju beißen, ober ben Schein ber Unwiffenheit anzunehmen , und die Sache blieb unangefochten, fo lange noch bie Confuln bes Jahre 57, welche Bortheil bavon ju gieben hofften, und bie mit ihnen einverftanbenen übrigen Magiftrate regierten. Bas freilich bie neuen Bolfstribunen und Confuln thun murben, war zweifelhaft, und ber Ronig, welcher beshalb mit Recht beforgt mar, glaubte nur burch ben Beiftand bes Pompejus, melcher felbft nicht abgeneigt ichien, bie Burudfuhrung bes Ptole= maus ju übernehmen, feinen Gegnern tropen ju fonnen 3. Er felbit verließ unterbeffen noch vor bem 10ten December 4, an welchem die neuen Bolfstribunen ihr Amt antraten, die Stadt, fei es, bag er von biefen perfonlich jur Rechenschaft gezogen ju werben furchtete, fei es, weil ihm bes ubeln Rufes halber ber Aufenthalt in Rom nicht langer erträglich fcbien, und begab fich nach Ephefus, um bier ben Musgang ber Sache abzuwarten, mabrend ein von ihm gurudgelaffener Unterhandler, Ummonius, mit Bulfe berfelben Glaubiger, welche bem Ptolemaus bisher Gelb vorgeschoffen batten, bie Bestechungen fortfette.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Coel. §. 23. Dio c. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Cool. 10, 23 u. 24. Nach Dio Cass. XXXIX, 14 wurde biefer Proces erst nach ber Entsernung des Königs begonnen worden sein. In Beziehung auf die Schuld des Angeklagten gesteht auch Sicero, es sei die Freisprechung nur praevaricatione bewirkt worden. Bgl pr. Cool. 21, 51. 52. 22, 54. 55.

<sup>3</sup> ad fam. I, 1, 1 Regis causa si qui sunt qui velint, qui pauci sunt, omnes rem ad Pompejum deferri volunt. Aud war Allen beuttich (I, I, 3) totam rem istam jam pridem a certis hominibus non invito rege ipso consiliariisque ejus esse corruptam. Bgl. I, 1, 4.

Fenestella ap. Nonium IV, 403 (Sallust. ed. Frotscher p. 489).

Die neuen Bolfstribunen hatten jeboch taum ihr Umt angetreten, als C. Cato, einer unter ihnen, bie Sache bes glerans brinifchen Ronigs aufs beftigfte angriff. Dit einer nicht gewohn= lichen Rebefertigfeit begabt, aber unruhig und neuerungefüchtig ! und ein Gegner fowohl bes Pompejus als ber mit Cicero und Lentulus jufammenhangenden Parthei, fuchte er von Unfang bas Bolf gegen ben entweber bestochenen ober ber Bestechlichkeit verbachtigen Genat aufzuregen. Gine nicht unbetrachtliche Ungabl von Senatoren mar auf feiner Seite, und bas Unfebn bes Gervillus Ifauritus; welcher an ber Spige berjenigen geftanben gu haben Scheint, bie ben Genat vor Allem von bem Bormurf ber Beftechlichkeit befreit zu feben munichten, murbe ben Befchluß bewirft haben, es folle ber Ronig überhaupt nicht gurudgeführt werben, hatte nicht Ginfpruch von Seiten ber Boltstribunen benfelben verhindert 2. Bald aber traten andere Umftande bazwis Der Conful Bentulus ruftete fich icon jum Abgang in feine Proving, ale bie Bilbfaule bes Jupiter auf bem Capitol vom Blibe getroffen, und in ben fibnllinifden Drakeln, welche man hierauf nachfah, ber Ausspruch gefunden murbe, wenn ein Ronia von Megnoten Bulfe begehrend tomme, moge man ihm Freundschaft nicht verfagen, ihm aber auch nicht mit Beeresmacht beifteben. Außerdem murben Gefahren und Duhfeligfeiten ber Bohn fein. In Ginverstandnig mit Cato erklarten bierauf bie Bewahrer ber Dratel Alles, mas fur ben Ronig befchloffen morben, fur ungultig, und verfundigten ben Ausspruch jugleich öffentlich bem Bolte, obgleich bies ohne einen vorhergegangenen Senatsbefdluß gegen bas Berfommen mar 3.

Die offentliche Meinung wirkte jest in Uebereinstimmung mit ber Mehrzahl ber Senatoren, namentlich ber aristofratisch Gesinnten; die neuen Confuln Lentulus Marcellinus und D. Marcius Philippus 4 waren gegen die Zurudführung des Konigs, Wiele bestimmte der Neid gegen den Lentulus Spinther, Andere schreckte die Furcht vor neuer Machtvergrößerung des Pompejus, falls dem ohnehin wieder durch die jungst übertragene Getraides

<sup>1</sup> ad Q. fr. II, 6, 5. vgt. II, 3, 3. 2 ad fam. I, 7, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass, XXXIX, 15 ἀπεψηφίσαντο πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ ἐγνωομένα, Γαῖφ Κάτωνι πεισθέντες δημάρχω.

<sup>4 3</sup>hr gob: ad Q. fr. 11, 6, 4.

Prafectur mit neuer beunruhigenber Gewalt Ausgerufteten abermals ber Dberbefehl über ein Beer übertragen merben follte. und es erfolgte ein Genatsbeschluß 1, baß es gefahrlich fur ben Staat icheine, ben Ronig mit einem Beere 2 wiebereinzufeten. Diefer Befchluß, bem Ausspruch ber Gibnlle jugleich fo anges meffen , bag beibe nur baffelbe Biel ju verfolgen fchienen, follte burch basienige fowohl, mas er fagte, als burch bas, mas er nicht fagte, jebe Berlegenheit befeitigen. Die Sache bes Ptoles maus, beffen ber Genat einmal verfprochen hatte fich anguneb: men, murbe nicht aufgegeben, bem Ehrgeig ber Dachtigen aber bie Musficht verschloffen, Bortheil bavon ju gieben. Gine Abanberung bes Befchluffes mar nicht ju erwarten 3, und biejenigen, welche bie Burudführung bes Ronigs noch ju bevorworten fuch: ten , tonnten bies nicht anbere als mit Berudfichtigung bes fibyllinifchen Drafels 4. Dabei theilten fich jugleich bie Deinun: gen, und bie Theilungen ichienen abfichtlich vermehrt gu merben, um bie Cache in bie gange ju gieben, und einer endlichen Ents fceibung ju Bunften bes Pompejus vorzubeugen 5. Lentulus, welchem Cicero fpater nachruhmt 6, wie gehorfam et fich bem Billen bes Genats gefügt habe, mar wenig mehr ju hoffen. Cicero, DR. Lucullus und Bortenfius, maren bie Gingis gen, welche fur ibn fprachen 7; ihre Stimmen aber fonnten um fo weniger gehort werben, ba bie Cache bes Ronigs, ju beffen Beiftand er nach Alexandrien gieben follte, gerade burch biejenis gen am meiften in Berruf gebracht mar 8, auf welche fich fonft ihr Ginfluß ju ftuben pflegte, ber Unterhandler bes Ptolemaus aber ben Lentulus gar nicht wollte, fondern burch alle feine Spenden nur fur bie Uebertragung ber Sache an ben Dompejus au geminnen fuchte 9.

<sup>1</sup> auf Beranlaffung bes Bentulus Marcellinus, ad fam. 1, 4, 2.

<sup>2</sup> cum multitudine, ad Q. fr. II, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad fam. I, 1, 1. 3 Senatus religionis calumniam non religione sed malevolentia et illius regiae largitionis invidia comprobat.

<sup>4</sup> Ibid Hortensii et mea et Luculli sententia cedit religioni de exercitu — teneri enim res aliter non potest.

<sup>5</sup> Man wunschte zu verhindern, ne quis propter exercitus cupiditatem Alexandream vellet ire, ad sam. 1, 4, 3, ad Q. fr. II, 3, 2.

<sup>6</sup> in Pis. 21, 50. 7 ad fam. 1, 1, 3. 5. 6, 2.

<sup>8</sup> ad fam. 1, 5. 6, 2. 7, 2. Bgl. Plut. Pomp. c. 39.

<sup>9</sup> ad fam. I, 1, 1, 5, 6, 2, ad Q. fr. II, 2, 3.

So theilen bie Dachrichten, welche Cicero bem nach Cilicien abgegangenen Bentulus giebt, nur Berathungen mit, welche obne Erfolg blieben. Die Reiber bes Bentulus, fagt Cicero in einem Briefe an feinen Bruber 1, hatten bie Sache in bie gange gezogen und es feien hierauf Die Tage ber Comitien gefolgt, an benen ber Genat nicht versammelt werben burfte. Bei ben Berathungen namlich, welche, wie Cicero bem Bentulus fchreibt, por ben Iben bes Januar im Genat gepflogen murben, hatten fich funf Meinungen herausgeftellt, 1. bie bes Sortenfius, Cicero und Lucullus, welche fich gwar bem letten Genatsbefchluß uber bie Sache ber Ptolemaus fugten, aber jugleich ben erften, moburch bie Biedereinfegung beffelben bem Centulus einmal ubertragen worden mar, festhielten; 2. Die bes Graffus, nach welcher brei Legaten unter ben gegenwartigen obrigfeitlichen Beamten, welche bas Imperium batten (unter biefe aber gehorte auch Dom= pejus), bagu ausgemablt merben follten; 3. bie bes Bibulus, welcher fur brei Legaten aus bem Privatstanbe mar und bie fammtlichen übrigen Confularen auf feiner Seite hatte; 4. bie bes Gervilius, welcher fich ber Burudfuhrung bes Ronigs uber: baupt widerfeste, und 5. bie bes Bolcatius (D. Bolcatius Tullus), welcher auf Beranlaffung bes Bolfetribuns D. Rutilius Lupus 2 mit Ufranius fich fur Pompejus erklart hatte. Bertrauten bes Pompejus, Libo und Supfaus pflichteten bem Bolcatius bei ; bem Centulus aber fchabete nicht nur, bag bas Unfehn bes Cicero, ber burch Danfbarkeit an benfelben gefeffelt wurde, in biefer Ungelegenheit nicht groß fein fonnte, fonbern auch daß weber die Gegner bes Pompejus, noch bie Freunde bes Ronigs, beren gange Soffnung auf bem Pompejus beruhte, ibn begunftigen fonnten.

Die folgende Senatsversammlung ben 13ten Januar hatte keinen besserne Erfolg. Ein Bank zwischen bem Consul Marcellinus und dem Bolkstribun Caninius, welcher zu dem Unhang bes Pompejus gehorig, die Meinung des Bibulus und damit zugleich die der Consuln 3 angegriffen zu haben scheint, nahm die Beit größtentheils hinweg, scheint jedoch dem Cicero Beran-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. II, 2, 3. <sup>2</sup> Lupo referente ad fam. 1, 1, 3.

<sup>3</sup> Bibuli sententiam valere cupierunt ad fam. 1, 2, 2 u. das. Masnutius.

laffung gegeben gu haben, bie Gefinnung bes Bentulus gegen ben Genat zu ruhmen, und baburch bem Ginfluß ber pompejanifchen Parthei bas Gleichgewicht ju balten. Um folgenben Tage murbe baber befchloffen, furz abzuftimmen 1. nun bie Meinungen bes Bibulus, Sortenfius und Bolcatius von Neuem ausgesprochen maren, (bie bes Gervilius und Graffus, benen es an Unhang fehlte, icheinen weiter nicht berudfich= tigt worden ju fein), murbe bie Theilung ber Meinung bes Bi= bulus verlangt 2, bei ber Abstimmung aber nur ber ben Musfpruch ber Gibplle unterftubenbe Theil berfelben gut gebeißen. Best hatte bie Meinung bes Sortenfius an bie Reihe fommen follen, allein die Abstimmung murbe burch die Behauptung bes Lupus verhindert, daß zuerft uber ben von ihm gu Bunften bes Pompejus gemachten Untrag abgestimmt werben muffe, und bie Beit verftrich bei bem Streit, ber barüber entftanb. Biele, melche fonft auf ber Seite bes Bolcatius geftanben hatten, ichienen fich übrigens bem hortenfius anschließen ju wollen, und ba Cicero ber vornehmfte Bertheibiger biefer Unficht mar, fo hatte er vielleicht nicht vollig Unrecht, fich auf ben Bang ber Bera= thungen bes Tages etwas einzubilben 3. Ja er benutte fogar Die Belegenheit, bem Pompejus felbft, bei welchem er, nachbem ber Genat auseinanbergegangen mar, fpeifte, Borftellungen gu machen.

Pompejus fpielte unter biefen Umftanben eine fehr zweibeutige Rolle. Wahrend er felbst fur ben Lentulus fowohl offentlich als privatim Freundschaft heuchelte 4, und nichts weniger
als ben Auftrag zur Wiedereinsehung bes Konigs von Aegupten
zu suchen schien, boten Bolkstribunen wie Senatoren Alles auf,
um es eben bahin zu bringen und die Anstrengungen feiner Gegner zu Nichte zu machen. Indessen schienen die Aussichten bazu

<sup>1</sup> ut breviter sententias diceremus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Postulatum est, ut Bibuli sententia divideretur. ad fam. I, 2, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Post tuum discessum is dies honestissimus nobis fuerat in senatu, 1, 2, 3.

<sup>4</sup> Pompejus und Lentulus schienen früher so einig, bag Clobius und seine Unhanger behaupteten, es fei in Folge eines gegenseitigen Uebereinstommens geschehen, bag mahrend Pomp. Die Praesectura annonae erhalten habe, bem Lent. Die Wiedereinsehung bes Ptolemaus übertragen worden sei. Plutarch. Pomp. 39.

im Senat weniger gunftig als bei bem Bolke, und einen Bolksbeschluß barüber zu verhindern, schien baber basjenige zu sein,
worauf alle diejenigen, welche nicht für Pompejus waren und das Ansehen des Senats zu erhalten wünschten, ihre Ausmerksamkeit
zu richten hätten. Den 16ten Januar scheint hiervon die Rede
gewesen zu sein 1, und Eicero hofft wenigstens so viel erlangt
zu haben, daß ohne Berletzung der Auspicien und Gesetze
kein Borschlag an das Bolk werde gebracht werden konnen.
Iwar hinderten die Aribunen Cato und Caninius durch ihren
Einspruch die Abkassung eines sommlichen Beschlusses, das Gutz
achten jedoch, über welches der Senat sich verständigt hatte,
wurde schriftlich ausgezeichnet.

Auch ben 17ten Januar, ruhmt Cicero bem Lentulus, sei bie Stimmung bes Senats für ihn nicht ungünstig gewesen. Allein auch bieses Mal gelang es, die Sache in die Länge zu ziehen, und da die übrigen Tage des Monats zu Bolksversammzlungen bestimmt waren 2, während des Februar aber die in diese Beit gehörigen Angelegenheiten der Gesandtschaften vor Allen erzledigt werden mußten 3, so war dadurch die Sache auf lange Beit verzögert.

Außerdem soll, wie Plutarch 4 erzählt, der Bolkstribun Caninius den Borschlag gemacht haben, dem Pompejus die Zuruckführung des Ptolemaus ohne ein heer blos in Begleitung von
zwei Lictoren zu übertragen, und Pompejus zwar kein Mißfallen
darüber bezeigt, der Senat aber den Antrag unter dem Borges
ben verworfen haben, daß die Sicherheit des Pompejus dabei zu
sehr gefährdet scheine. Es ift möglich, daß dieser Borschlag in
einer der beiden Senatssigungen den 15ten oder 16ten Januar
gemacht wurde, worüber Cicero sich nicht aussichtrlich erklart,
da er voraussset, daß das vom Senat dabei verfaßte Gutachten
bem Lentulus zugesandt worden sei; daß aber Anträge des Caninius mehr als alles Andere dazu beigetragen hatten, die Absichten des Pompejus verdächtig zu machen, beweist die Versicherung des Cicero in seinen Briesen an den Lentulus, Pompejus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad fam. I, 2, 4. <sup>2</sup> ad Q. fr. II, 2, 3. fam. I, 4, I.

<sup>3</sup> ad Q. fr. If, 3, 1.

<sup>4</sup> Pomp. c. 39. Statt Caninius freitich Karideo; Bgl. Dio Cass. XXXIX, 16.

fei bemfelben fogar in ber fein Benehmen so fehr verbächtigenden Beit des Caninius gunftig gewesen 1. Uebrigens scheint Pompezius felbst der üblen Nachrede oder der heftigen Angriffe halber, benen er von Seiten der Optimaten, des C. Cato, des M. Crassus und des Clodius ausgesest war 2, den Gedanken an die Burücksuhrung des Ptolemaus aufgegeben zu haben, ja Cicero hofft sogar, daß nun der Konig auf einen Wink des Pompejus 3 bewogen werden könne, Husse und Buflucht beim Lentulus zu suchen.

Inbeffen gerieth biefer ju berfelben Beit in die Gefahr, fein Imperium ganglich ju verlieren. G. Cato, auf beffen Beranftaltung fruber ichon bas Bebenten megen bes fibyllinifchen Drafels erhoben worben mar, machte, als wollte er bem Ronig von Megnoten jebe Soffnung auf Biebereinsehung und zugleich bem Bentulus die Ausficht, biefe Biebereinfegung ju bewirken, vollig abschneiben 4, bem Bolte ben Borfchlag, bem Bentulus fein Relbherrnamt zu entziehen 5. Der Gobn beffelben legte beshalb Trauer an, und Cicero furchtet bie Unguverlaffigfeit berienigen. auf beren Beiftand es ihm antam, Cato aber icheint bie Sache fpater aufgegeben ju haben, und in ben folgenden Briefen ift nicht weiter bavon bie Rebe. Much ber Biebereinsebung bes Ptolemaus murbe nicht mehr gebacht; vom Senat mar nichts mehr bafur zu erwarten, und nur ein unter bem Ginfluß bes Pompejus veranstaltetes Privatunternehmen, welches freilich. wenn es mistang, fcwere Berantwortung nach fich gieben mußte, ichien noch ausführbar. Bentulus inbeffen, obgleich von Cicero barauf aufmertfam gemacht, tonnte fich nicht bagu ent= ichließen, und bie Musfuhrung ber Cache blieb einem Anberen porbehalten.

<sup>1</sup> ad fam. 1, 7, 3 etiam ipso suspiciosissimo tempore Caniniano. Daß Caninius auch bem Boll beshalb einen Borfchlag machen wollte: ad Q. fr. 11, 2, 3. ad fam. 1, 4, 2.

<sup>2</sup> besonders in der Bolteversammlung den 6ten Februar. ad fam. I, 56, 1. ad Q. fr. II, 3.

<sup>3</sup> si Pompejus paulum modo ostenderit sibi placere ad fam. I, 5b, 2.

<sup>4</sup> ud fam. 1, 5, 2.

<sup>5</sup> de imperio Lentulo abrogando. ad Q. fr. II, 3, 1. Dief bies wirklich, wie Manutius meint: es folle Centulus aus ber Proving gurude gerufen werben?

## XXIII. Abschnitt.

#### Partheikampfe des Jahres 56 bis zur Zusammen: kunft der Dreimanner in Luca. Reden für den P. Segtius und gegen den Batinius.

Von den dffentlichen Berhandlungen der ersten Monate des Jahres 56 geben neben den Briefen an den Lentulus, welche die Angelegenheiten desselben betreffen, die an den D. Cicero die meiste Auskunft. Dieser, der als Legat des Pompejus, wie es scheint 1, sich in Sardinien 2 aushielt, sollte dadurch eine Ueberssicht der Begebenheiten erhalten, die in gedrängter Kurze das Wichtigste mittheilte.

Nachbem bie Bablen ber Mebilen megen ber Bewerbungen bes Clodius lange Beit hindurch verzogert worden maren, murben bieselben endlich ben 22ten Januar gehalten, und burch bie Bahl bes Clodius jugleich bie Plane vereitelt, ihn in Unflage= auftand au verfeten. Es lag barin nicht blos ein Rachtheil fur ben Cicero und feine Freunde, welche jest mit neuen Gewalt: schritten bedroht murben, fondern auch fur ben Pompejus, ber in ber letten Beit nicht weniger ben Anfeindungen bes Clobius ausgesett gemesen mar, und burch feine letten auf bie Burud: führung bes agnptischen Ronigs gerichteten Absichten Die Berans laffung gegeben haben mochte, bag bie Optimaten 3 ber Ernennung bes Clodius fich weniger heftig widerfesten. Cicero mel= bet feinem Bruber bas Gefchehene nicht ohne einige Unruhe, qu= mal ba ber Bau ber Bohnungen Beider noch lange nicht voll= endet mar, hofft jedoch burch Borficht und burch ben Beiftand feiner Freunde, namentlich des Milo 4 ben ihnen brobenden Befahren entgeben zu tonnen.

ad Q. fr. 11, 6, 1. ad fam. I, 9, 9, wiewohl es nach ad Q. fr. II, 2, 4 ift, als ob es nur vom Quintus abhinge, balb guruckzukehren.

<sup>2</sup> in Olbia ad Q. fr. 11, 2, 2. 3, 7. 6, 7.

<sup>3</sup> ad Q. fr. II, 6, 5 Marcellinus autem hoc uno mihi quidem non satisfacit, quod eum (namt. Pompejum) nimis aspere tractat: quamquam id senatu non invito facit.

ad Att. IV, 7, 3, ad O, fr. II, 2, 2,

Den Iten Februar hatten bie Berhandlungen mit ben fremben Gefandten begonnen werben follen, allein fie murben auf den 13ten verschoben , und unterbeffen auf Beranlaffung einer von Clodius erhobenen Unflage bie gerichtlichen Berhandlungen gegen ben Dilo begonnen. Dilo erschien ben 2ten Februar vor bem Bolte, und unter benjenigen, welche ihn unterftutten, auch Indeffen murben bie Berhandlungen, nachbem M. Marcellus auf die Bitten bes Cicero gesprochen hatte, auf ben 6ten Februar verschoben. In ber 3wifchenzeit mar im Genat von ben Provingen ber Quaftoren und ber Ausstattung ber Dras toren bie Rebe 1, Rlagen uber ben Buftanb bes Staates aber nahmen ben größten Theil ber Beit hinmeg. In ber Bolfeverfammlung ben 6ten Februar fuhrten bie Berhandlungen über bie Sache bes Dilo von Neuem ju ben gewaltsamften Auftritten. Pompejus fprach bies Mal felbft fur ben Ungeflagten, welcher perfonlich erschienen mar, bie Unbanger bes Clobius aber em= pfingen ihn mit Gefdrei, Schimpfreben und Schmahungen, und ftorten ben Gindrud feiner Rebe , obichon fie nicht im Stanbe maren, biefelbe ju unterbrechen. Dem nach ihm auftretenben Clobius murbe mit abnlichem Gefdrei von Seiten ber Gegner vergolten, welches ibn, wie Cicero verfichert, gang aus ber Kaffung brachte 2. Inbeffen versuchte er ben Dompejus noch baburch zu bemuthigen, bag er bie ibn umftebenbe Menge auf bie Bragen "mer bas Bolf burch Sungerenoth quale", "mer nach Alexandria geben wolle" mit lautem Gefdrei Pompejus antworten, und eben fo ben namen Graffus nennen ließ, indem er fie fragte, men fie fich felbft bagu auserfeben. Graffus namlich mar perfonlich jugegen, und nicht um bie Cache bes Dilo ju begun-Nach folden Teugerungen ging ber Partheihaß gulett in Gewaltthatigkeiten über, wobei die Unhanger bes Clodius über ihre Begner herfielen, und bie Berfammlung, nachbem Globius von ber Rednerbuhne verbrangt worben mar, fich auflofte 3.

Die Senatsversammlung, welche hierauf in ber Curie ges halten wurde, war weber vom Pompejus noch vom Cicero bes sucht, von biesem nicht, weil er über Dinge so wichtiger Art

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. II, 3, 1 referebatur de provinciis quaestorum et de ornandis praetoribus.

<sup>2</sup> Ibid. II, 3, 2.

<sup>3</sup> ad Q. fr. II, 3, 2. ad fam. I, 5b, 1.

nicht ichweigen fonnte, und burch Bertheibigung bes Dompejus, melder von Bibulus, Curio, Favonius und Gervilius bem Sobne getabelt murbe, ben Optimaten Anftog ju geben furch: tete. Den Sten Rebruar aber verfammelte fich ber Genat bon Reuem, und zwar im Tempel bes Apollo, bamit Pompejus zu= gegen fein tonnte. Diefer fprach bier nachbrudlich gegen bie Unrubstifter, und ben nachsten Sag murbe ein Befchluß gefaßt, morin es bieß, basjenige, mas am 6ten Rebruar gefcheben fei, folle als Bergeben gegen ben Staat betrachtet werben. erfolgte nun von Seiten bes C. Cato ein heftiger Ungriff auf ben Pompejus, beffen Gegenstand bie in ben Sandeln megen bes Ronigs von Megopten bervorgetretene Chrfucht beffelben gemefen au fein fcheint, und worin bas zweideutige Benehmen bes Doms peius gegen ben von dem Redner mit Auszeichnung ermabnten Cicero ben ausgesprochenen Zabel verftarten follte: Die Antwort bes Pompejus jedoch mar nicht weniger heftig, und jugleich ge= gen ben Craffus ! gerichtet, ja er erklarte, fich ftola mit bem Scipio Africanus, welchen Carbo getobet habe, vergleichend, er merbe fein Leben beffer befdirmen.

Die Begebenheiten mahrend ber letten Monate ichienen babei bie Partheiftellung mefentlich verandert zu haben, und bie alte Giferfucht bes Pompejus und Craffus namentlich mit neuer Daß Pompejus bie Berftellung bes Beftigfeit bervorzutreten. bem Graffus wenig befreundeten Cicero burchgefest und burch bie Betraibe:Prafectur bie ansehnlichfte Machtvergrößerung erlangt batte, mochte bem Craffus um fo weniger gleichgultig fein, ba Dompeius unmittelbar barauf auch von ber Sache bes Ronigs Ptolemaus Ruten fur fich ju gieben fuchte. Die Folge bavon mar eine Berftanbigung bes Graffus mit bem Globius und ben übrigen Begnern bes Pompejus, und wenn G. Cato, ber in ber Sache bes alerandrinischen Ronigs namentlich ben Dompeius angriff, jugleich ben Bentulus bedrohte, fo lag ber Grund bar: in . baß bie Biebereinsetung bes Ptolemaus julest bem Craffus übertragen werden follte 2. Auf biefe Beife icheinen bie Meufie:

<sup>1</sup> Crassumque descripsit. ad Q. fr. II, 3, 3 u. 4.

<sup>2</sup> Das Craffus barnach strebte, geht aus ad Q. fr. 11, 3, 2 hervor, obgleich Cicero (ad sam. 1, 1, 3) bem Lentulus schreibt: Crassus tres legatos decernit, nec excludit Pompejum.

rungen bes Pompejus gegen ben Cicero 1, C. Cato werbe vom Eraffus unterftut, bem Clodius von bemfelben Gelb gegeben, beibe aber zugleich von Bibulus, Curio und feinen übrigen Reizbern begunftigt, nicht ungegründet gewesen zu sein, Pompejus aber scheint Ursache gehabt zu haben, auf seiner hut zu sein, ba die Menge in ben gewöhnlichen Bolksversammlungen ihm wenig geneigt, die Gesinnung bes Senats aber bei ber Feindsschaft ber Vornehmen wenigstens unzuverlässig war.

Unter biefen Umftanben follte Gewalt von Reuem ber Gemalt entgegengefett merben. Babrent Clobius bie Arbeiter. beren er fich bei offentlichen Unruhen bediente, ju ermuthigen und ju verftarten fuchte, ließ Pompejus Mannichaft aus Dice-Denn Clobius hatte bem Dilo auf num und Gallien fommen. ben 20ten Februar einen neuen Termin gefett, und außerbem fcbien ben Borfcblagen, welche man vom C. Cato wegen bes Milo und Bentulus befurchtete 2, ein bebarrlicher Biberftand entgegengefest werben ju muffen. Ghe inbeffen ber Rampf bar: uber ausbrach, murbe bie Parthei, welche bie Burudberufung bes Cicero bewirft hatte, aufe Reue badurch angegriffen, bag D. Sertius, ber nicht weniger als Milo als Bolkstribun bagu beis getragen hatte, in Unflagezuftand gefest murbe. En. Rerius belangte ihn wegen gefetwibriger Chrfucht, M. Tullius Albino: vanus an bemfelben Tage (ben 10ten Rebruar) megen Gemalt.

Bei einer Angelegenheit, die Niemanden naher anging als ihn felbst, war es dem Cicero unmöglich, partheilos zu bleiben. Die Anklage gegen den P. Sertius hatte durchaus denselben Entstehungsgrund wie die gegen den Milo. Beide hatten mit gleichem Eifer nicht nur des Cicero sich angenommen, sondern auch die Aedilenwahlen zu verhindern gesucht, um den Clodius, bevor er seine Bahl durchsehen konnte, wegen der von ihm verzübten Gewaltthätigkeiten öffentlich anzuklagen. Dies sollte dem Sertius jest vergolten werden. Zwar trat Clodius nicht personzlich als Ankläger des Sertius auf, diejenigen aber, welche dies

ad Q. fr. II, 3, 4.

<sup>2</sup> ad Q. fr. II, 3, 4 Sed magna manus ex Piceno et Gallia exspectatur, ut etiam Catonis rogationibus de Milone et Lentulo resistamus. Milo namlich, scheint es, sollte wegen ber bewaffneten Mannschaft, beren er sich bebiente, zur Berantwortung gezogen werben. II, 6, 5 u. Manut. 3. II, 3, 4.

ses Geschäft übernommen hatten, waren von ihm bazu auserwählt worden 1, und wurden von ihm und seinen Anhängern
babei aufs Nachdrücklichste unterstützt. Der Proces, in welchen
Sertius verwickelt wurde, war ein doppelter, aber nur der wegen Gewalt scheint berjenige gewesen zu sein, bei welchem Sicero
als Wertheidiger des Sertius betheiligt, und die Anklage des
En. Nerius wurde völlig unbekannt geblieben sein, hatte nicht
Sicero in den Briefen an seinen Bruder derselben neben jener
anderen Erwähnung gethan. En. Nerius scheint übrigens eben
so wenig bedeutend gewesen zu sein als M. Tullius Albinovanus,
ber andere Anklager des Sertius, und Sicero scheint weder von
dem Einen noch von dem Andern vorauszusehen, daß sein Bruber mit ihnen bekannt sei 2.

Cicero batte nach feiner Rudfehr Die Berbienfte bes Gertius in feinen Reben offentlich gerubmt und anerkannt, inbeffen mar er fcon früher mit feinen Borfcblagen nicht immer einverstanden gemefen, und fpater mar, wie febr auch Quintus Cicero ben DR. Tullius barauf aufmertfam gemacht hatte, fich bie Freund: fcaft bes Gertius ju erhalten 3, eine Berftimmung eingetreten, welche noch bis auf die Beit ber Anklage bes Gertius fortbau-Der Grund biefer Berftimmung wird nicht ausbrudlich angegeben; moglich aber, bag berfelbe in ben Berhandlungen gefucht werben muß, welche nach ber Burudberufung bes Cicero uber die ihm ju bewilligenden Entschädigungen gepflogen murben, wobei auch Bentulus ben Cicero nicht gang befriedigt hatte. Cicero gogerte indeffen nicht, ibm feinen Beiftand anzubieten, indem er fich, ba Gertius frant war, felbft in fein Saus begab, und hatte Belegenheit, feiner Bertheibigung baburch vorzuarbeiten, baß er in einer Rebe, welche er ben Ilten Februar fur ben megen Umbitus angeklagten Bestig por bem Prator En. Domitius zu halten hatte, bas Berbienft bervorbob, welches fich Beftig burch bie Rettung bes in bem Tempel bes Caftor faft toblich verwundeten Sertius erworben habe 4. Der Beifall, mit

wenigstens Albinovanus burd Bermittelung bes Batinius, ber ihn zugleich mit Beweismitteln versah. in Vatin. 1, 3.

<sup>2</sup> Cicero nennt b. Tribus Pupinia, um bie Bertunft bes En. Rerius bemerkbar zu machen , u. fagt a quodam M. Tullio. ad Q. fr. l. l.

<sup>3</sup> ad Q. fr. II, 3, 6. 4, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. d. III. Id. Febr. dixi pro Bestia de ambitu apud praetorem Cn.

welchem er von einer sehr zahlreichen Bersammlung gehört wurde, schien der Sache des Sestius einen glücklichen Ausgang zu verssprechen. Die Entscheidung erfolgte indessen erst einen Monat später (ben 11ten März) 1, und unter den Vertheidigern des Sextius, welche vor Cicero das Bort geführt hatten, werden neben Hortenssüs, von welchem die Sache desselben am Aussuhrtichsten erörtert zu sein scheint, auch M. Erassus und L. Licinius Calvus 2 genannt. Außerdem wurde die Sache des Sextius noch vom Pompejus 3, dem Licinius Macer 4 und vielleicht noch von Anderen unterstützt, während unter seinen Segnern außer Clobius selbst Vatinius und Sellius, welche beide als Zeugen gegen den Angeklagten austraten 5, die erste Stelle einnahmen.

Bie Cicero fagt, foll bie Unflage nach ben Rathichlagen bes Batinius, wenn auch unter bem Beiftand bes Clobius 6, unternommen worden fein. Beide maren ichon feit langerer Beit mit einander verbunden gemefen, und Batinius, ber im Jahr 58 wegen Berletung ber Lex Junia et Licinia angeflagt worben war, verbantte feine Rettung allein bem Beiftanb, melden ihm Clodius geleiftet hatte. Das junische und licinische Befet, welches von ben Confuln bes Jahres 62 (D. Junius Silanus und &. Licinius Murena) vorgeschlagen worden, verordnete jedes Gefet bei bem Merarium anzuzeigen, bamit es jugleich mit ben übrigen bafelbft aufbewahrt werben mochte 7, und fcheint vom Batinius bei feinen tribunicifchen Rogationen verlett worden ju fein. Der Prator C. Memmius, vor welchem er angeklagt worben mar, hatte ihn auf ben breifigsten Tag beschieben; als aber ber Termin erschien, rief Batinius ben Beis ftand ber Bolkstribunen und namentlich bes Clodius an, und ba

Domitium etc. Hic προφικονομησάμην quiddam εὐκαίρως de iis, quae in Sestium apparabantur crimina, et eum ornavi veris laudibus, magno assensu omnium. ad Q. fr. II, 3, 6. Bgl. Philipp. XI, 5, 11.

<sup>1</sup> ad Q. fr. II, 4, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Freilich nur in b. Schol. Bob. p. 292. Aber auch Cicero sagt in Vat. 4. 10: Principes civitatis adsunt P. Sextio.

<sup>3</sup> ad fam. I, 9, 7 Ego sedente Pompejo, quum ut laudaret P. Sextium, introisset in urbem etc.

<sup>4</sup> ad Q. fr. II, 4, 1. 5 in Vat. 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vatinii consiliis u. Clodio adjuvante. in Vat. 17, 41. pr. Sext. 63, 132.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Schol, Bob, p. 310.

bie Berhandlungen auf gefetliche Beife nicht unterbrochen wer: ben fonnten, fo murbe bas Gericht mit Gewalt auseinanberges trieben 1. Spater unterftutte Batinius bafur bie Unflage, welche Clodius als Medil gegen ben Milo erhoben batte 2. Sache bes Gertius mochten bie Unflager vom Clobius gemablt morben fein, I. Claudius aber, ber anfangs bagu gemablt gu fein scheint, foll beshalb ben Batinius befragt, und Albinopas nus, ber nicht weniger ben Rath beffelben einzuholen batte, namentlich baburch von ihm unterftust worden fein, bag er ibn mit Bolffreden bes Sertius verfah, welche bei bem Procef besfelben mit Bortheil gebraucht werden fonnten 3. Die Unflager maren auf biefe Beife von ihm unterrichtet und vorbereitet worden, und wenn er fpater ben Albinovanus bes Berraths 4 beschulbigte, und jugleich erflarte, Gertius batte eber megen jebes anderen Bergebens als wegen Gewalt angeklagt werben follen 5, fo fcheint ber Grund nur barin gelegen gu haben, baß er gulett wenig Bertrauen mehr in ben Erfolg ber Unflage febte. Che Batinius noch bas Bort ergriff, hatte Gellius, ber Stieffohn bes Confuls D. Marcius Philippus 6, fein Beugniß abaeleat 7, ein von Cicero ofters ermabnter 8 Unbanger bes Clobius und Rubrer ber Neuerungefüchtigen. Erzwungen icheint bas Beugniß bes Paullus gegen ben Sertius, ba berfelbe ju ben Gegnern bes Batinius geborte 9.

Der Inhalt ber Unklage gegen ben Sertius war gang von berfelben Urt wie die gegen Milo 10, und bie Behauptung, baß

in Vat. 14, : 3. 34. pr. Sextio 64, 135.

<sup>2</sup> Er trat ale Beuge gegen ben Milo auf in Vat. 17, 40.

<sup>3</sup> in Vat. 1, 3.

<sup>4</sup> quum multa in Albinovanum de praevaricatione diceres. in Vat. 17.41.

<sup>5</sup> dixerisne, nec tibi placuisse, nec oportuisse Sextium de vi reum fieri? quavis lege, quovis crimine accusandum potius faisse. in Vat. 17, 41.

<sup>6</sup> pr. Sext. 51, 110. Rach Schol. Bob. p. 304 war er ber frater uterinus des Philippus.

<sup>7</sup> in Vat. 2, 4 prius quam loqui coepisti, quum ante Gellius, nutricula seditiosorum omnium, testimonium diceret.

<sup>8</sup> ad Att. IV, 3, 2. ad Q. fr. II, 1, 1,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Quin etiam Paullus noster quum testis productus esset in Sestium, confirmavit, se nomen Vatinii delaturum, si Macer Licinius cunctaretur.

 $<sup>^{10}\,\,</sup>$  reus uterque ob eandem causam et eodem crimine. in Vat. 17, 41. Beibe hatten omnium consiliorum societatem. Ibid.

ber Gine wie ber Undere fich bei ben Begebenheiten bes verfloffe: nen Jahres bewaffneter Mannichaft bedient habe 1, fcmer ju wis berlegen, indeffen icheint es, baß Gertius erft gegen bas Enbe feines Tribunats zu folden Mitteln feine Buflucht nahm und erft nachdem ihn bie Sorge fur feine perfonliche Sicherheit bagu genothigt hatte 2. Go groß auch ber Gifer mar, mit welchem er bie Burudrufung bes Cicero unterftust hatte, fo mar boch ber bewaffnete Biberftand, welcher bem Globius entgegengefest murbe, in ben Sanden Underer gemefen, ja wenn bie Darftellung bes Cicero bier ber Bahrheit getreu genug fcheint, fo mar bie Rudfebr beffelben bereits erfolgt; ebe noch ein Schritt bagu bom Sertius gefchehen mar. Inbeffen nahm Gertius gerabe jest ben thatigften Untheil an bem Streit mit Globius, inbem er in Berbindung mit ben ubrigen Gegnern beffelben eben fo eifrig bie Ernennung bes Clodius jum Medilis ju verhindern als feine Unflage ju bewirken fuchte. Da ber Conful Metellus, welcher bisher ben Plan, ben Clobius in Unklagezustand ju fegen, forts wahrend zu vereiteln gewußt hatte, barauf bestand, bie Comis tien au feiner Babl au halten, fo erklarte Gertius mit Ent= fcbloffenbeit, biefelben gu jeber Beit burch Dbnuntiation binbern ju wollen 3. Freilich fab er fich bafur, als er feine Drobung erfullte, einem fo heftigen Angriff von Seiten feiner Begner im Tempel bes Caftor ausgesest, bag er mit vielen Bunben bebedt bem Tobe nabe mar 4. Benn er inbeffen feitbem bie Gemalt= thatigfeiten feiner Reinbe ermiberte, fo ift wenigstens nicht von besonderen Begebenheiten bie Rebe, bei benen biefelben vorge= fommen fein follten. Die Unflage übrigens murbe baburch nicht gemilbert. Die Burudrufung bes Cicero, hieß es, habe nur burch Gewaltthatigfeiten bewirft werben tonnen, und ber Staat fei baburch in bie großte Unruhe gerathen. Es beburfe besmes gen ber Strenge, um bie Urheber bafur ju beftrafen und ben Staat von feinen Leiben zu befreien 5.

Unter ben Rednern, welche vor ihm bie Sache bes Sertius geführt hatten, gebentt Cicero nur bes hortenfius, welcher feis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Sext. 36, 78. 39, 84. <sup>2</sup> pr. Sext. 35, 76. 36, 77.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 3, 3. Bgl. pr. Sext. 41, 89.

<sup>4</sup> pr. Sext. 37, 79. 80. 38, 83. 39, 85. 42, 90 u. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Sext. 65, 135.

ner Meinung nach nichts übergangen habe, mas jum Bortheil bes Angeklagten habe angeführt werden tonnen 1. Die Sache bes Cicero fcbien es baher besonders ju fein, das ihn felbft Bes treffende ju beruhren, und die Berbienfte bes Gertius mehr ans querkennen als zu vertheidigen, und mehr feinen Schmerg als feine Berebfamkeit an ben Tag ju legen. Bas von ber Lage bes Gertius, von feinem Leben, von feiner Gefinnung und Era gebenheit gegen bie guten Burger und von feinem Gifer fur bie Erhaltung ber Rube und bas Gemeinwohl gefagt werden fonnte, hofft er fo ju erortern, bag badurch fowohl ben Rudfichten auf Die Unterfuchung felbst als auf die Person bes Ungeflagten ge= nugt werden follte (2, 5). Bei ber Schilberung bes fruberen Bebens bes Ungeflagten werden baber vor Allen die Berbienfte berausgehoben, welche berfelbe als Quaftor bes G. Untonius bei ber Unterbrudung ber catilinarifchen Unruhen erworben haben foll (3, 6-6, 14), und babei auf bas Beugniß hingewiesen, meldes ibm bie Einwohner ber von ihm bamale vor ben Unschlägen ber Berichwornen beschirmten Stadt Capua, burch eine ju feinem Lobe abgeordnete Gefandtichaft gegenwartig gege= ben hatten (4, 9. 10). Der Bufammenhang, in welchen bie Unflage Die Sache bes Sertius mit ben letten Schicffalen bes Cicero gefett batte, fubrt bierauf auf eine ausführliche Erorte= rung ber Begebenbeiten, melde bie Berbannung beffelben vor= bereiteten. Gine ber offentlichen Boblfahrt feindselige Partbei, beißt es, habe biefelbe burch Gewaltschritte und Gefehwidrigkei= ten aller Urt berbeigeführt, und bem Cicero feine andere Bahl gelaffen, ale entweber einen ben Staat in hohem Grabe gefahr= benben Rampf zu magen ober bemfelben burch ein freiwilliges Eril vorzubeugen. Bahrend er aber felbft burch eine aufrichtige Baterlandsliebe bewogen wird, fich fur biefen letteren Musmeg ju entscheiben, glauben feine Begner in Ginverftandniß mit ehr: und pflichtvergeffenen Confuln ben Staat als einen Zum: melplat ihrer Leibenschaften und Ungerechtigfeiten betrachten gu burfen. Die ehemaligen Unbanger bes Catiling haben am Clos bius ein neues Saupt gefunden, und bie Bunden, welche baburch bem Staate geschlagen murben, murben unheilbar gemes fen fein, mare nicht burch bie Berftellung bes Cicero ein neuer

<sup>1</sup> Ibid. 2, 3. 6, 14.

Sieg ber Drbnung und Gefehlichkeit erfochten worben. Berbienfte bes Gertius, fo wie ber Uebrigen, beren Bert bie: felbe gemefen mar, wird babei eine um fo glangenbere Schilbes rung ju Theil, ba bierin jugleich bie Sauptgrunde ber Bertheis bigung bes Ungeflagten lagen, und Cicero, inbem er biefe Berbienfte rubmte, feine eignen verherrlichte (33, 71. 35, 75. 37. 79. 39, 85. 42, 92). Berabfegenbe Meußerungen bes Unflagere über Die Optimaten geben jugleich Beranlaffung ju einer Erbrterung. in welcher bie bagu Beborigen im Gegenfat ju ber gehaltlofen Menge leichtsinniger ober felbitfuchtiger Bolfefreunde als bie wahren Freunde des Bolfs und bes Baterlandes bargefiellt merben (44, 96-63, 132), und ben Schluß macht eine Ermab: nung an bie Jungeren, bie Gefinnungen ber Optimaten fich anqueignen und baburch qualeich bie Tugenben ber Borfahren qu Dabei treten bie perfonlichen Berhaltniffe bes Cicero noch in einzelnen Schilberungen bervor. Mur Clobius und fein Unhang, Batinius und bie Confuln Gabinius und Difo merben mit großerer Seftigfeit angefeindet, Cafar bagegen und Graffus moglichft geschont, und Pompejus mit unbeschranktem Lobe gepriefen. Bas gegen ben Cicero gefchehen mar, um feine Ents fernung ju bemirten, wird mehr ben Umtrieben und Ranten bes Clobins, Batinius und Anderer als benen ber Triumvirn juge: fcrieben. Bahrend bie Bornehmen, Die aus Reib bem Cicero fein Unsehn nicht gonnten, feinen Unspielungen nicht entgeben, ericbeinen Graffus und Cafar als vollig partheilos, Dompejus aber als eifriger Beforberer ber Bohlfahrt und ber Rechte ber befferen Burger.

Bon nicht geringerer Wichtigkeit als die Anklages und Berstheibigungsreben scheint das Zeugenverhör, welches darauf folgte, gewesen zu sein. Batinius, der hier die Hauptrolle spielte 1, scheint die Gelegenheit benutt zu haben, sich umständlicher über die Angelegenheiten des Sextius zu erklären 2. Auch er freilich hatte Gladiatoren in seinen Diensten, entschuldigte dies aber mit seinen Bewerbungen um die Aedilenwürde 3, und erwiderte denjenigen, die ihn an das Geset des Cicero erinnerten, wonach kein Bewerber um ein odrigkeitliches Amt in zwei Jahren Glas

ad Q. fr. 11, 4, 1. 2 in Vat. 1, 2. 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 53, 114, 64, 134, in Vat. 15, 36.

bigtorenfpiele geben follte 1, bag es nicht Gladiatoren feien, bie von ihm unterhalten wurden, fonbern Sclaven, bie mit wilben Thieren fampfen follten (bestiarii) 2. Fruber ichon batte er ben Cicero angegriffen burch Begunftigung ber Angeberei bes Bet: tius 3, burch Mufhetung bes Pompejus jur Beit feiner Berbannung 4, burch ungescheute Unterftugung ber Borfchlage bes Globius und burch offentliche Erklarungen gegen bie Thaten (acta) bes Cicero 5. Jest follte ihm ber Bankelmuth beffelben Stoff au Bormurfen geben. Er erinnerte an die Bertheibigung bes Cornelius 6, und bemertte, baß gegenwartig bas Blud bes Cafar ihn bewogen habe, fich ihm gunftiger ju zeigen 7. Des Milo gedachte er, vielleicht um ber Richter willen, welche gu ben Freunden beffelben geborten, mit Unerfennung, obichon er ale Beuge gegen ihn aufgetreten mar 8, und bie bieberigen Bemaltthatigfeiten, als feien biefelben nur von ben Begnern ausgegangen, hart tabelnb, hatten bie Richter gur Strenge ermahnt. Ueber bie Berbannung bes Cicero hatte er bemertt, bag biefelbe nur bie Rolge feiner Feigheit gemefen, und uber feine Burud: rufung, bag man biefelbe nur um bes Staats willen nothig acfunden babe 9.

Cicero hatte durch seine Aeußerungen in der Rebe für ben Sertius den Batinius zu den Aussällen, mit welchen er ihn ansgriff, gereizt 10, allein er glaubte dieselben gleichwohl nicht unserwidert lassen zu durfen, und benutzte dazu das Recht, welches ihm als Bertheidiger des Angeklagten zustand, den Batinius zu befragen. Es geschah am nächsten Tage 11 nachdem Batinius sein Zeugniß abgelegt hatte. Allein vorher schon, wahrscheinlich in dem Termin selbst, in welchem Batinius gesprochen, hatte er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Sext. 64, 133 quae dilucide vetat, gladiatores biennio, quo quis petierit aut petiturus sit, dare. in Vat. 15, 37.

<sup>2</sup> Es waren aber 200 Bestiarii und Gin Come. pr. Sext. 61, 135.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 63, 132. in Vat. 10, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> pr. Sext. 63, 133. pr. domo 11, 28. 29.

<sup>5</sup> pr. Sext. l. l.

<sup>6</sup> in Vat. 2, 5 quum tu mihi Cornelii defensionem in maledictis objiciendum putaris.
7 ad fam. 1, 9, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> in Vat. 17, 40. <sup>9</sup> in Vat. 3, 6. 7.

<sup>10</sup> in Vat. 1, 1 Sed fui paulo ante intemperantior fortasse quam debui etc.

erklart, er ziehe bas Schicksal bes Bibulus, welches man fur ein ungluckliches zu halten geneigt sei, ben Siegen und Trizumphen Aller vor, und an einer anderen Stelle, es seien diezselben, welche ben Bibulus aus dem Hause zu gehen verhindert, und welche ihn felbst basselbe zu verlassen genothigt hatten 1.

Der Rebe bes Cicero gegen ben Batinius mar bemnach, wie er felbft fagt, eine Interrogatio 2 und hatte ben 3med, die Glaubwurdigfeit bes Beugen theils burch Mufbedung ber Rleden feines Lebens theils burch Nachweifung von Biberfpruchen in feinen Behauptungen ju erschuttern. Sauptgegenftanb mar bas Bolfstribunat bes Batinius und Cicero rubmt noch fpater bie Freimuthigfeit, mit welcher er von ben babei begangenen Befebwidrigkeiten gesprochen habe 3. Batinius, fagt er in feiner Rebe, fei gwar tein wurdiger Gegner, allein er verbiene eine Demuthigung; auch ichienen feine Bormurfe und Befculbigun: gen eine Ermiberung ju forbern. Der von Cicero vertheidigte C. Cornelius fei bon ben groben Ungefehlichkeiten, beren Batinius als Tribun fich fculbig gemacht, weit entfernt gemefen, und bie Entfernung bes Cicero gereiche ihm nicht weniger gur Ehre als feine Burudrufung. Dagegen fei fcon bie mabrend bes Confulats bes Cicero vermaltete Quaffur bes Batinius nicht frei von bem Bormurf bes Gigennuges gemefen, unerlaubt auch, baß er hierauf als Legat bes Proconfuls C. Cosconius im jenfeitigen Spanien ben Beg babin ju einer Reife nach Sarbinien, Ufrita, Numibien und Mauretanien benutt habe (5, 12), bie Berfculbungen feines Tribunats aber habe nur er, nicht Unbere, ju tragen. Wenn Batinius fich frech über bie Mufpicien bin= weggefest habe, fo habe er feine Urfache fich auf bas Beifpiel bes Cafar zu berufen (6, 15), und icon bas Benehmen feiner Amtogenoffen, von benen teiner ben bestehenben Gefeten fo frech getrost habe, verdamme ibn (7, 17). Bon ibm fei Bibulus ins Gefangniß geworfen und genothigt worben, fich in feiner Bohnung verborgen ju halten, von ihm fei Bettius ju feinen Ungebereien angefliftet, von ihm Stabte, Ronige und Furften

ad fam. I, 9, 7. 2 in Vat. 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad fam. I, 9, 7 tota vero interrogatio mea nibil habuit nisi reprehensionem illius tribunatus, in quo omnia dicta sunt libertate animoque maximo de vi. de auspiciis, de donatione regnorum.

genöthigt worben, feiner Habsucht zu frohnen (12, 29). Dhne vom Senat bazu ernannt zu fein, habe er hierauf die Stelle eines Legaten angenommen, habe das Gericht des Memmius gewaltsamer Beise auseinandergetrieben, um dadurch einer Berurtheilung zu entgehen (14, 33. 34), musse sich aber gegenwärtig, wie trohig er sonst auch Gesetz und Rechte verhöhnt habe, sogar verächtliche Leußerungen des Casar gefallen lassen (16, 38). Er habe früher die Anklage gegen den Miso, durch das Beugniß unterstücht, daß derselbe den Staat mit Gladiatoren und Thierkampsern bedrohe, und jetzt, obwohl die Sache des Sertius von der des Miso nicht verschieden sei, lobe er ihn, er habe die Anklage gegen den Sertius von Unsang an unterstützt, und jetzt scheine sie ihm unstatthaft, er habe endlich den Anklager mit Hulfsmitteln und Anweisungen versehen, und jetzt werde derselbe von ihm des Verraths beschuldigt (c. 17).

Die Abficht bes Cicero foll feiner Berficherung gufolge nicht unerreicht geblieben 1 und namentlich badurch unterftust worden fein, daß zwei Undere ihm offen eine Unklage ankundigten. tinius war nicht im Stande, etwas ju erwidern 2, Sertius aber murbe ben 11. Marg burch bie fammtlichen Stimmen ber Rich= ter frei gesprochen 3. Der Bortheil, welchen bie Parthei, Die in diefem Proceß fo fiegreich getampft hatte, bavontrug, fuhrte indeffen balb ju noch wichtigeren Schritten, welche, wenn Pom= pejus nicht die Sache ber Optimaten verlaffen batte, einen Bruch mit Cafar und die Trennung bes Triumvirats herbeigeführt haben wurden. Den 5. Upril, an welchem burch einen Senatsbeschluß bem Pompejus 40 Millionen Seftertien gur Betraibeverwaltung bewilligt worden maren 4, murbe mit großer Beftigkeit 5 bie campanifche Adervertheilung bes Cafar angegrif= Theurung und Gelbmangel vermehrte ben Gifer bafur 6. fen. Cicero felbft fclug vor, bie Cache ben 15. Mai vor einer bin= langlich gablreichen Senatsversammlung aufs Neue gur Sprache

Vatinium — arbitratu nostro concidimus, diis hominibusque plaudentibus. ad Q. fr. II, 4, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. valde perturbatus debilitatusque discessit.

<sup>3</sup> ibid. omnibus sententiis absolutus est.

<sup>4</sup> ad Q. fr. II, 5, 1.

<sup>5</sup> vehementer actum de agro Campano clamore senatus prope concionali. ibid. 6 ad Q. fr. Il, 5, 1.

ju bringen, und die Aufregung, welche sich bes Senats bemachtigte, zeigte, wie wichtig die Sache zu sein schien 1. Die Erzwartungen einer Umgestaltung ber Dinge, welche barauf gegründet werden mochten, wurden jedoch durch die bald nachher gehaltene Zusammenkunft ber Triumbirn in Luca ganzlich getäuscht.

Der Partheiftreit in Rom mar bem Cafar mabrent feiner Feldzüge in Gallien nie entgangen, und er hatte Urfache beforgt au fein, wenn bie wieberermachenbe Giferfucht bes Dompeius und Craffus bas von ihm gestiftete Bert gerftorte. Das funf: gebntagige Dantfeft, welches ibm ber Genat auf bie Nachricht von ber Uebermindung ber Belgier bewilligt hatte 2, mar, fo ehrenvoll es auch erscheinen mochte, boch fein Band ber Gintracht. Clobius, Batinius und anbere Gegner bes Genats murben von ihm noch fo eifrig als fruber unterftust. Dag biefe alfo gegenwartig mit Erfolg betampft, ja felbft Berhandlungen feines Confulats gefahrbet murben, lentte feine gange Aufmertfamfeit nach Stalien, und bewog ibn, nachbem er noch bie Winterlager feiner Truppen befichtigt hatte, fich felbft babin gu Gein Unfebn mar burch feine Entfernung nicht verminbert worben. Zweihundert Senatoren und fo viele Proconfuln und Pratoren, bag ber versammelten Lictoren nicht menis ger als 120 maren, fanden fich bei ihm ein 3. Um wichtigften jeboch mar bie Bufammentunft mit Pompejus und Craffus 4. Es gelang bem Cafar, feine Berbunbeten von Reuem mit ein= ander zu verfohnen, und zugleich ben Reid zu befiegen, welcher fich auf die Radrichten von feinen gallifden Giegen 5 bes Dom=

ad fam. I, 9, 8 Hac a me sententia dicta, magnus animorum motus est factus quum eorum, quorum oportuit, tum illorum etiam, quorum nunquam putaram.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caes. B. G. II extr. Plutarch. Caes. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Caes. 21. Pomp. 51. Crass. 14.

<sup>4</sup> Nach Cic. ad fam. I, 9, 9 scheint inbessen eine Zusammenkunft aller brei nicht Statt gefunden zu haben. Pompejus kam, wie zusällig, auf eisner Reise nach Sardinien und Afrika zum Tasar nach Luca, nachdem besteits früher Trassus mit bemselben in Ravenna zusammengetroffen war. ad Q. fr. II, 6, 2 wird vom Pompejus gesagt: erat autem iturus, ut ajebat, a. d. III Id. Apr., ut aut Labrone aut Pisis conscenderet.

<sup>5</sup> Dio Cass. XXXIX, 25 ergählt fogar, Pomp. habe bie Confuln zu bestimmen gesucht, bie Briefe bes Cafar zurudzuhalten, und baran gebacht, ibm einen Rachfolger zu fenben.

pejus bemachtigt hatte. Beibes geschah burch bie Berabrebung, Pompejus und Eraffus follten fur bas folgende Jahr um bas Consulat anhalten, und badurch bem Triumvirat neue Stutz puncte, ben Gegnern besselben aber neue Niederlagen zu bereiten suchen.

### XXIV. Abschnitt.

Beränderte Partheistellung nach der Erneuerung ber Dreimänner:Berbindung. Reden des Cicero über die Erklärungen der Haruspices, über die confulatischen Provinzen, für den Balbus und Cölius.

Die Wieberausfohnung ber Triumvirn mochte Bielen unerwartet fein. Den 11. April mar Pompejus Billens abzureifen, und boch mar von einer neuen Unnaberung beffelben an ben Cafar, obgleich berfelbe mohl bereits von Mehreren aufgesucht murde 1, noch nicht bie Rebe, und zwischen Pompejus und ber Menge, welche ben bem Milo geleifteten Beiftand ungern gefes ben 2, eben fo viel Abneigung als zwifchen Pompejus und ben Bornehmen. Bur Bergeltung ber Unflagen, welche gegen ben Milo und Gertius erhoben worben waren, mar G. Clobius, ber Freigelaffene und feit langer Beit 3 bas Bertzeug bes D. Clobius wegen Gewalt und Unrubstiftung ebenfalls offentlich angeklagt worben 4. Die Beit aber mar ungunftig gewählt, und S. Clodius hatte weber jest, noch von fcmachen Unflagern belangt werben follen. Die Schulb trug Milo, ber nicht bebacht ju haben ichien, bag Ungefetlichkeiten, welche ben Befferen nach= aefeben murben, wohl auch ben Schlechteren verziehen werben mußten. Dbgleich Pompejus die Unklage unterftust hatte, fehl= ten boch brei Stimmen gur Berurtheilung bes G. Clobius.

<sup>1</sup> ad Q. fr. II, 6, 6. 2 Ibid. §. 5.

<sup>3</sup> ad Att. II, 12, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> pr. Sext. 64, 133. pr. Coel. 32, 78. in Pis. 4, 8. 10, 23 u. Ascon. p. 8. pr. domo 10, 15. 31, 83. de har. resp. 6, 11. 27, 59.

Mur bie Aerartribunen hatten ihn einstimmig fur ichulbig erflart, Die Stimmen ber Ritter maren getheilt und Die ber fengtorifchen Richter hatten ibn, gerabe vielleicht um bem Dompejus webe gu thun, freigesprochen 1. Dbwohl namlich Dompejus bie Burudführung bes Ptolemaus Muletes aufgegeben zu haben ichien 2, bauerte boch bie Giferfucht ber Bornehmen fort und hinderte jede Berfohnung. Der Conful Centulus Marcellinus fcheint unter biefen Umftanben an ber Spite ber Ariftofratie gestanden gu baben, aber fo fehr Cicero bie Berbienfte beffelben anerkennt 3, fo wenig ift er boch mit feinem Benehmen gegen ben Pompejus aufrieden, welches er milber und nachgiebiger municht 4. In: beffen maren es vor Allen bie Reuerungen bes G. Cato, benen Marcellinus entgegenzuarbeiten fuchte, und es blieb fein Mittel ubrig, um bie Borfchlage beffelben zu verhindern, als bag bie Comitien verhindert murben, in benen biefelben gur Gprache ges bracht werben follten. Der Beiftand bes Dilo fam ihm babei febr ju Statten, und es gelang biefem namentlich, ben Cato wegen Unterhaltung von Glabiatoren offentlich lacherlich ju machen. C. Cato hatte von Cosconius und Dompejus Thier: fampfer gekauft, ohne welche er fich nicht offentlich zu zeigen pflegte. Es fehlte ihm jeboch an Mitteln, fie ju unterhalten, und Dilo, bem bies nicht entging, ließ burch einen Bertrauten bie Sclaven bem Cato abkaufen, worauf Racilius, unter ben Damaligen Bolkstribunen ber eifrigste Unbanger ber Optimaten, bie Sache befannt machte, indem er erflarte, bag bie Leute fur ihn gekauft worben feien, und "bie Dienerschaft bes Cato" wieber offentlich jum Berfauf ausbot 5.

Uebrigens hatte Cicero um biefelbe Zeit wie Pompejus Rom verlaffen, um einige Zeit auf bem Lanbe zu verleben. Er ift bereits ben 11. April auf ber Reife, und will vor bem 6. Mai

<sup>1</sup> ad Q. fr. II, 6, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. II, 6, 5 Nam quod de Pompejo Caninius egit, sane-quam refrixit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. §. 4 Consul est, egregius Lentulus, non impediente collega; sic, inquam, bonus, ut meliorem non viderim.

<sup>4</sup> Ibid. §. 5 quod eum nimis aspere tractat, quamquam id senetu non invito facit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Q. fr. II, 6, 5 und Tunstall Epist. p. 92. Bom Racilius heißt es qui unus est hoc tempore tribunus plebis.

nicht gurudfehren, ba bie Sache bes Milo auf ben 7. verfcho: ben worben war 1. Dann hofft er zugleich feinen unterbeffen aus Sarbinien gurudgefehrten Bruber wiebergufeben. taufchte ibn biefe Soffnung. Der nachfte Brief, welchen er an ibn fcbreibt, ift nach bem 16. Mai gefcbrieben. Er fcbeint in: beffen ber naben Rudfehr bes Quintus gewiß zu fein, und hebt von ben letten Begebenheiten, bas Uebrige auf munbliche Dit: theilungen verschiebend, nur beraus, bag ber Genat in gablreis der Berfammlung auf eine murbige Beife und mit allgemeinem Beifall bem Gabinius bas verlangte Dantfest verweigert habe, was ibm, bem Procilius die Sache gemelbet, um fo angenebe mer fei, ba ce in feiner Abmefenheit und ohne feine Ditmir= fung geschehen fei, bag bagegen bie erwarteten Berhandlungen uber bas Campanergebiet am 15. und 16. Mai nicht Statt gefunden hatten. Diefe Ungelegenheit jedoch feste ibn fortmabrend in Berlegenheit 2. Offenbar mar er auch besmegen erft fpater nach Rom jurudgefehrt. Die Nachrichten von ber erneuerten Berbindung ber Triumvirn mochten ibn fchreden, und wie gefahrlich ihre Feindschaft mar, hatte er erfahren. Cafar, uber= bieß von Craffus turg guvor in Ravenna gereigt, hatte fich gegen Dompeius zu Luca über feinen Angriff auf Die campanische Adervertheilung beklagt, und Pompejus, welcher wenige Tage fpater ben D. Cicero in Garbinien traf, hatte biefen bierauf an bie Berpflichtungen erinnert, welche er fur feinen Bruber vor beffen Burudrufung rudfichtlich ber Berhandlungen bes Cafar übernommen habe, und verlangt, es folle berfelbe, wenn er bie Sache bes Cafar nicht vertheidigen tonne ober wolle, biefelbe wenigstens unangefochten laffen, ja er hatte ben Bibullius an ibn geschickt, mit bem Auftrag, er moge bie campanische Acter= vertheilung bis ju feiner Rudtehr ruben laffen 3. In bem an= geführten Briefe an ben Quintus ift von einer Nachricht beffelben uber biefe Ungelegenheit nicht ausbrudlich die Rede; Cicero muß jedoch bereits fruber, vielleicht burch Bibullius von ben Bunichen bes Pompejus unterrichtet gewesen fein, und er mar

<sup>1</sup> quoniam in Non. Majas Miloni dies prodicta est. ad Q. fr. II, 7. Xunstall p. 96 will bies freilich nicht auf ben Proces bes Milo bezogen wiffen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In hac causa mihi aqua haeret. ad Q. fr. II, 8.

<sup>3</sup> ad fam. 1, 9, 9. Bgl. de prov. cons. 18, 43.

in Berlegenheit, ba er fich baburch genothigt fab, fich aufs Reue bem Cafar und Pompejus ju Gefallen vom Senat ju ent: fernen. Er felbft entschuldigt fein Benehmen burch bie fortbaus ernde Gifersucht ber Bornehmen auf ibn, burch bon ihnen offen geaußerte Schabenfreube, baß Cicero burch feine Erflarung über bas Campanergebiet bem Dompejus wie bem Cafar verfeinbet morben fei, und mit ihrem Bufammenhalten mit Clobius, welches in ben Ungriffen beffelben auf ben Pompejus feinen Grund batte 1. Gin freundliches Entgegenkommen aber, womit Cafar Die Nachgiebigfeit bes Cafar ermiberte, trug bagu bei, benfelben noch mehr an die Sache ber Triumvirn ju feffeln, mahrend es auf ber anderen Seite feine bisherigen Freunde an Bormurfen uber feine Abtrunnigkeit nicht fehlen ließen 2. Bie febr er fich dabei felbst gedruckt und erniedrigt fublte, beuten vertraulichere Mittheilungen an, Die er namentlich bem Attifus macht. gefteht er bemfelben 3, fei fchimpflicher als fein Leben und bie Abhangigkeit, in welcher er gehalten merbe. Rebe er über ben Staat, wie es feine Pflicht fei, fo halte man ihn fur unfinnig, richte er fich bagegen nach ben Umftanben, fo gelte er fur fnech= tifch, und fcweige er, fo fcheine er unterbrudt und gefangen. Aber er burfe feinen Schmerz nicht einmal an ben Tag legen, ohne undankbar zu fein 4. Indeffen tann er fich nicht entichlies Ben ju ben Optimaten jurudjutebren. Die Unguverlaffigfeit ber Großen, fagt er, überfteige allen Glauben. Es fei fein Bor= fat gemefen, wieder ju ihnen ju halten, obgleich er fruber von ihnen verlaffen worben fei, fie feien aber noch biefelben, bie fie ebemals gemefen. Er gebenkt babei einer Schrift, Die er, meil fruberen nachtheiligen Meußerungen über bie Triumvirn barin widersprochen murbe, eine Palinodie nennt 5, und fugt hingu, er habe fich baburch felbft nothigen wollen, bei feinen neuen

Befondere bitter befchwert er sich ad sam. I, 9, 10. 11. 14. 16. u. ad Att. IV, 5, 1 u. 2. Si, quibus sententiis dixi, quod et ipsi probarent, laetati sunt tamen me contra Pompeji voluntatem dixisse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. I, 9, 12. 17. 18.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 6, 1, 2.

<sup>4</sup> Ne dolere quidem possum, ut non ingratus videar.

<sup>5</sup> Früher hatte er ανέκδοτα Theopompino genere gegen bie Machthas ber geschrieben. ad Att. II, 6, 2. Tunstall. p. 110.

Berbindeten zu bleiben 1. Denn ba biejenigen, welche nichts vermochten, ihm teine Zuneigung bezeigten, fo habe er fich um die Liebe berjenigen bewerben wollen, welche die Macht hatten.

Eine Darftellung feiner Thaten von ber Sand eines nam: baften und wegen feiner perfonlichen Stellung im Staate ges achteten Schriftstellers follte feinem fintenben Ruhme aufhelfen. Daber ber Brief an ben E. Luccejus, ber, mit einem Berfe uber die romifche Gefchichte beschäftigt, die Ergablung bes italifchen und burgerlichen Rrieges faft beendigt hatte, und fich nun ber Beit bes Cicero naherte. Rach bem Beifpiel bes Rallifthenes, Timaus und Polybius, welche ben trojanischen Rrieg, ben Rrieg mit Porrhus und ben numantinischen in besonderen Berten bargeftellt hatten, werbe auch Luccejus, um bie Bunfche bes Cicero fo balb als moalich ju erfullen, Die Gefchichte feiner Thaten in einer besonderen Schrift ergablen tonnen, welche ben Beitraum vom Unfang ber catilinarifchen Berfchworung bis ju feiner Rudfehr aus ber Berbannung umfaffen wurde, und babei Belegenheit haben, nicht nur feine Renntniß burgerlicher Berande= rungen und ihrer Urfachen ju zeigen, fonbern auch bei ber Beurtheilung ber Thatfachen, Die Treulofigfeit, Die Sinterlift und bie Berratherei Bieler gegen ihn ju fchilbern. Die Ungebulb, mit welcher Cicero in bem mit großer Gorgfalt gefchriebenen Briefe 2 bie Gache betreibt, bie Bitten, mit welchen er ben Luccejus befturmt, nicht nur nichts zu übergeben, mas zu fei= nem Lobe bienen fonne, fonbern babei fich nothigen Ralls fogar über bie Grengen einer allzu gemiffenhaften Bahrheiteliebe bin= wegzuseben, und die Meußerung, felbft von fich fcbreiben ju mol= len, wenn es mislingen follte, ben Luccejus bagu gu bewegen, beweift, wie viel bem Cicero barauf anfam. Sollte Luccejus beifallig antworten, fo will er ihn felbft mit Rachrichten uber feine Thaten und Schidfale 3 unterftugen, follte er bie Sache bagegen verschieben, so hofft er noch munblich mit ihm zu sprechen. Buccejus antwortete bejabend und Cicero tragt bem Utti:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. IV, 5, 2 Ego mehercule mihi necessitatem volul imponere hujus novae conjunctionis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> valde bella est. ad Att. IV, 6, 4. ad fam. V, 12.

commentariis rerum omnium, fam. V, 12, 8.

fus auf, ihm dafur zu danken 1, ungewiß aber ift, ob er fein Berfprechen erfulte.

Ginen Sauptgrund feiner Rechtfertigung rudfichtlich feiner Entfernung von ben Dytimaten glaubte Cicero in ber Beigerung berfelben zu finden, bie Aboption bes Clobius und bamit augleich bie fammtlichen Berordnungen mabrent bes Tribungts beffelben fur ungefestich zu erklaren. Dag biervon febr ernftlich. und gwar vielleicht nicht lange nach feiner Burudrufung, Die Rebe gemefen mar, geht aus ben eignen Borten bes Cicero berpor, und aus den Bormurfen, welche er beshalb ben Dptima: ten macht 2. Allein es mar ihm ermibert worben, bag gegen bie Korm, unter welcher die Aboption bes Clobius erfolat fei; fo wenig etwas eingewendet werden tonne, als gegen bie bes Berbannungsbeschluffes, und bag fo wenig auch biefe wie anbere Berordnungen bes Clobius gebilligt werben fonnten, gegen Die Gefehlichkeit berfelben nichts einzuwenden fei. Dach Plutarch und Dio Caffine 3 war es namentlich M. Cato, ber fich auf Diefe Beife erklart hatte, aus Furcht, burch einen Ungriff auf Die Rechtmäßigfeit bes Tribunats bes Clodius auch bie Gultigs feit ber mabrend beffelben von ihm in Copern gemachten Gin= richtungen in 3meifel zu feben. Much fcheint Cicero, obichon er ben Cato nicht nennt, boch beutlich genug auf ihn hinzubeuten 4. Dagegen merben bie Bemaltthatigkeiten, welche fich Gis cero mit Milo erlaubt haben foll, um bie auf Stein gegrabenen Urfunden bes Clobius, welche auf bem Capitol aufbewahrt murben, ju entfernen, von ihm felbft nirgends, felbft nicht in feis nen vertraulichften Briefen, ermabnt, und erfcheinen fcon bes: wegen als wenig glaublich, weil burch bas Begichaffen biefer Urkunden, die Berordnungen bes Clodius, jumal wenn bie Dp= timaten mit Cicero nicht einmal barüber einig maren, boch noch nicht aufgehoben werden fonnten, und weil Cicero fowohl als feine Freunde Mube genug hatten, um fich ber Gewaltschritte

<sup>1</sup> ad Att. IV, 6, 4. Bgl. IV, 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de prov. cons. 19, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Cic. 34. Cat. min. 40. Dio XXXIX, 21. 22.

<sup>4</sup> de prov. cons. 19, 40 ltaque vir summa auctoritate, summa eloquentia, dixit graviter, casum illum meum funus esse reipublicae, sed funus justum et indictum.

bes Clodius zu erwehren, und kaum baran benken konnten, ihn burch neue, die sie felbst nicht einmal zu rechtfertigen im Stans be waren, zu reizen.

Die Rachricht von der erneuerten Berbindung der Triumvirn sette indessen die Gegner der Triumvirn in um so größere
Bestürzung, da der Plan zugleich bekannt wurde, Pompejus und
Erassus sollten sich fur das nächste Jahr gemeinschaftlich um das
Consulat bewerben. Die Hoffnungen, welche die Optimaten auf
die weitere Berfolgung ihrer Absichten gegen die Triumvirn
setzen, gründeten sich gerade darauf, daß E. Domitius, einer
von den Hauptseinden des Cafar, die schon mährend seiner Prätur begonnenen Angriffe als Consul fortsetzen sollte. Wurden
Pompejus und Crassus zu Consuln ernannt, so wurden diese
Hoffnungen nicht nur zerstört, sondern es schien auch die Verzsassung und die Freiheit durch noch größere Gesahren bedroht zu
werden, als früher durch das Consulat des Cafar.

Die Beit freilich, in welcher bie Unmelbungen ju gefcheben pflegten, mar ichon vorüber 1, und es mar vorauszusehen, baß weber bie Confuln, - und man furchtete namentlich bas Uns febn bes Marcellinus 2, - noch Unbere auf bem gewöhnlichen Bege bie Bahl gestatten murben. Go beschloffen bie Triums virn, Die Comitien überhaupt in bem laufenden Jahre ju verbinbern, wobei man fich namentlich bes mit bem Conful Marcellinus verfeindeten C. Cato bedienen fonnte 3, und biefelben bierauf burch einen Interrer halten ju laffen 4. Die Befdichte ber Unruben, welche baraus bervorgingen, ift nicht genauer befannt, die Comitien aber murben ber Absicht ber Triumvirn gemaß verbindert, und bem Genat blieb julest nichts ubrig als ben Bormurf ber Gewalt und Unterbrudung auf Die Triumvirn ju werfen. Da ber Biberftand, welchen die Confuln anfangs versuchten, vergeblich mar, murbe ber Befchluß gefaßt, Trauer angulegen, und biefer Befchlug trop bes Biberftandes, welchen C. Cato leiftete, jur Musführung gebracht 5. Man begab fich fogar in Maffe auf bas Forum, und ber Schmert, welchen bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vellej. II, 46. <sup>2</sup> Val. Max. VI, 2, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liv. Epit. 105 Quum C. Catonis tribuni plebis intercessionibus comitia tollerentur, senatus vestem mutavit.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. XXXIX, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. 28 u. 30.

Benehmen ber Senatoren ausbrudte, so wie die Rebe bes Marcellinus, welcher sich namentlich über die übermäßige Macht bes
Pompejus beschwerte, erregten die lautesten Teußerungen der Theilnahme 1.

Die durch die Erneuerung des Triumvirats veränderte Partheistellung aber schien zugleich den Clodius zu neuen Angriffen auf die Optimaten zu reizen. Der Ruf der Rechtschaffenheit und Unbescholtenheit, worauf sich das Ansehn des M. Cato vornehmlich grundete, sollte durch eine Rechenschaftsforderung anz gefochten werden, welche Clodius wegen der bei der Einziehung von Eppern in Beschlag genommenen Schätze gegen ihn erhob, obgleich man wußte, daß die dazu erforderlichen Urkunden durch einen Schiffbruch fast sammtlich zu Grunde gegangen seien. Clodius wurde dabei vom Cafar unterstützt, welcher ihm zugleich brieflich seine Rathschläge darüber mittheilte. Eben so wurde der von M. Cato abgelehnte Antrag der Consuln, ihm vor der gesetzlichen Zeit die Prätur übertragen zu lassen, zu der Beschuldigung benutzt, daß der Antrag von dem Cato nur verzanlaßt worden sei, um die Sache hierauf ablehnen zu können?

Obgleich der Angriff auf den Cato von Dio Cassius früher geseht wird, so scheint doch keinem Zweisel unterworsen, daß derselbe erst ein Ergebniß der Zusammenkunft in Luca war. Auch Plutarch stellt die Sache so dar<sup>3</sup>. Clodius aber hatte sich badurch aufs Neue mit dem Pompejus verständigt, und glaubte das Wort für ihn nehmen zu mussen, nachdem die Rede des Marcellinus das Ansehn desselben vor dem Bolke zu erschüttern gesucht hatte. Indessen wäre er beinahe umgebracht worden, als er, ohne auf den Beschluß der Traueranlegung zu achten, sich in den Senat begab, dieser ihm aber entgegenging und den Butritt verwehrte. Die Ritter, heißt es, welche ihn umringten, würden ihn zerrissen haben, wenn nicht auf sein Geschrei Mehrere aus der Menge herbeigeeilt wären und das Versammlungs

Marcellinus foll barauf erwibert haben: Acclamate, Quirites, acclamate, dum licet; jam enim vobis impune facere non licebit. Val. Max. VI, 2, 6.
Dio Cass. XXXIX, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cat. 45 heißt es vom Globius αὖθις ώς Πομπήϊον ὑποὐψυὶς καὶ καταβοῶν τοῦ Κάτωνος, ὡς πολλὰ μέν ἐκ Κύπρου χρήματα νοσφισαμένου etc.

haus bes Senats in Brand zu fteden gebroht hatten, wenn ihm etwas zu Leibe gefcabe.

Inbeffen verfolgten bie Triumvirn ihren Plan mit allen ben Mitteln, welche ihnen zu Gebote ftanben. Pompejus felbft fcheute fich nicht, feine Gegner auch im Genat anzugreifen, und Befcbluffen zu wiberfprechen, welche bafelbft gefaßt werben follten 1. Die Bewerbungen um bas Confulat mied man babei laut aus: ausprechen, und bie Untworten bes Pompejus fomohl als bes Graffus maren ausweichent, als fie beshalb vom Marcellinus öffentlich vor bem Bolte befragt murben 2. Bereits fruber batte Pompejus auf eine ahnliche Frage im Genat erwibert, er werbe fich vielleicht bewerben, vielleicht auch nicht. Sest murbe von ibm entgegnet, er bewerbe fich fur bie gerechten Burger, nicht fur bie ungerechten, ober wie Dio Caffius beutlicher fagt, ber Berechten halber bedurfe er feines Umtes, mohl aber megen ber Unruhigen, er bemube fich aber eifrig barum, vom Craffus aber milber 3, er werbe thun, was er bem Staate fur gutraglich halte. Der Cache nach maren biefe Untworten jedoch bestimmt genug, und Pompejus trug auch fonft fein Bebenten, bie beftis gen Borte bes Marcellinus mit abnlichen ju erwibern, inbem er ihn namentlich baran erinnerte, wie er Anfehn und Reich: thum nur ihm verbante 4. Die Genateversammlungen unter: beffen wurden von ben Mitgliedern, welche bie Soffnung etwas auszurichten aufgegeben hatten, fo fparfam befucht, bag biefels ben nicht beschluffabig maren, und bag bas Sahr verftrich, ohne baß etwas über die Babl ber obrigfeitlichen Beamten entfcbieben murbe.

Cafar aber beforberte die Absichten seiner Berbundeten nicht nur durch Auftrage, welche er seinen Freunden in Rom ertheilte, sondern auch dadurch, daß er viele seiner Soldaten dahin gehen ließ, um in den Comitien ihre Stimme zu geben 5. Der Erfolg war daher vorauszuschen, als die Consuln ihr Amt niedergelegt hatten und zu Anfang des folgenden Jahrs ein Interrer gewählt und die Comitien von diesem gehalten wurden. Diejenigen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio Cass. XXXIX, 30. <sup>2</sup> Ibid. u. Plut. Pomp. 51.

Die Antworten des Pompejus schienen ὑπερήφανοι καὶ τετυφωμέναι
 Plut. Crass. 15.
 Plut. Pomp. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plutarch, Crass, 14 extr.

welche fich fruher gemelbet hatten, traten freiwillig gurud; nur 2. Domitius, ber bem Cafar felbft ben Berluft feiner Statthals terfchaft gebroht haben follte, und zugleich burch ben mit ihm verfcmagerten Cato getrieben murbe 1, fette feine Bewerbungen bis jum letten Tage fort, und ftanb bavon erft ab, ale ein Ungriff auf fein Leben gemacht und mehrere feiner Begleiter und unter ihnen auch Cato verwundet worben maren 2. Auch D. Craffus, ber Cohn bes M. Craffus, bamals Unterfelbherr bes Cafar in Gallien, hatte, um die Bewerbungen feines Bas ters und bes Pompejus zu unterftugen, Golbaten nach Rom geführt. Go erfolgte nunmehr bie Bahl, burch bie bem Dome peius und Graffus bas Confulat jum zweiten Male zu Theil murbe und ber Staat von Reuem in die Banbe ber Triumvirn fam. Bie wenig bie befferen Burger unter biefen Umftanben vermochten, erwies fich namentlich baburch, bag bei ben nun folgenben Bablen ber übrigen obrigfeitlichen Beamten bie Bewerbungen bes Cato um bie Pratur erfolglos blieben, mabrend bie Bahl bes Batinius burchgefest murbe 3.

Cicero unterbeffen hatte fich, nachdem er im Mai bes Jahz res 56 nach Rom jurudgekehrt war, von jeder Theilnahme am Streit ber Optimaten gegen die Triumvirn zurudgezogen. Bon feinen Reden gehört in diese und die nachstfolgende Zeit die über die Aussprüche ber Haruspices, über die consularischen Provinzen und die Vertheidigungsreden für den Balbus und Collus.

Die Beranlassung zu ber Rebe über die Aussprüche ber Haruspices scheint in einer Stelle bes Dio Cassius 4 gesucht werben zu muffen, an welcher zunächst von mehreren Bunderzeichen die Rebe ist, welche sich während des Jahres 56 ereignet haben sollten. Auf dem Albanerberge hatte sich ein kleiner Tempel der Juno, der auf einem Tische nach Morgen zu stand, plöglich gegen Mitternacht gedreht, ein Feuerzeichen am himmel war von Mittag nach Mitternacht gegangen, ein Bolf in die

<sup>1</sup> Plut. Cato 41. Pomp. 52. Crass. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXIX, 31. Plut. Crass. 15.

<sup>3</sup> Val. Max. VII, 5, 6. Mamert, in gratiarum actione ad Jul. Imp. c. 19 "unde factum est, ut majores nostri viderent Vatinios designatos et repulsos Catones. Plut. Pomp. 52. Cat. 42. Die Absicht ber Triumpvirn hatte auch nicht ohne Bestednungen und andere gesenwidrige Mittel erreicht werden können.

Stadt gekommen und ein Erbbeben entstanden; einige Burger waren vom Blig erschlagen und ein unterirdisches Getofe auf dem Latinergebiet gehört worden. Bur Abwendung des daher drohenden Unheils hatten die Haruspices erklart, es zurne eine Gottheit, weil gewisse heiligthumer oder geweihte Plage bezwohnt wurden; Clodius aber hatte dies zu einem neuen Angriff auf den Cicero benutzt, indem er ihm vorwarf, daß der der Libertas geweihte Boden seines Hauses zur herstellung desselben gebraucht worden sei. Ja er soll sogar deshalb den Versuch, den Bau zu stören, gemacht haben, an welchem er durch Milo verhindert wurde.

Dio Caffius gebenkt nun gwar feiner vom Cicero in biefer Ungelegenheit gehaltenen Rebe, und in ber vorhandenen wird unter ben ermabnten Bunbergeichen nur bas unterirbifche Getofe auf bem Latinergebiet angeführt 1, bag aber Cicero bie Befcul= bigungen bes Clobins unerwidert gelaffen habe, ift vollig uns glaublich, und bag blos von unterirbifchem und Baffengetofe in feiner Rebe Ermahnung gefchieht, fann feinen Grund barin gehabt haben, bag nur biefes jur Befragung ber Sarufpices Beranlaffung gegeben batte, und bie übrigen Begebenheiten bies fer Urt, welche ber ohnebin ftets mundersuchtige Dio Caffius ermahnt, erft fpater hinzugefügt murben. Cher tonnte bie Beit, in welche die Sache bei Dio Caffius gefest mirb, und bie Berbindung berfelben mit bem von Milo verhinderten Ungriff auf ben Sausbau bes Cicero Bebenten erregen, Die Drbnung ber Begebenheiten aber ift auch fonft bei Dio nicht immer genau, und ein Berfeben ber Art nichts, mas eine bem Cicero beige= legte Rebe verbachtig machen fonnte. Much fannte bereits UBconius 2 die Rede als ein Bert bes Cicero.

Die Erklarung , welche die vom Senat befragten Saruspices ber Rebe bes Cicero zufolge gegeben hatten , war folgende.

de har. resp. 10, 20 ist nur v. b. strepitus reconditus et horribilis fremitus armorum in agro Latiniensi propinquo et suburbano die Rebe, dagegen heißt es 23, 62 noch: recordamini illud etiam quod nondum est relatum, quod eodem sere tempore sactus in agro Piceno Potentiae nuntiatur terrae motus horribilis cum quibusdam multis metuendisque redus. Hiervon war also im Senat noch nicht die Rede gewesen. Bgl. jedoch Marksand bei Wolf p. LXX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Cornelian. p. 69 Or.

Jupiter, Saturn, Reptun, Tellus, Die himmlifchen Gotter forberten eine Guhne; benn 1. feien gemiffe Spiele nicht forgfals tig genug gefeiert, 2. beilige Orte entweiht, 3. Unterhandler wiber Recht und Gefete getobet, 4. Gibe nicht geachtet unb 5. alte und gebeime Opfer entheiligt worden 1. Die Gotter alfo warnten, burch Saber und 3wietracht ben Batern und ben Ers ften bes Staates Gefahr und Tod ju bereiten, Die Bulflofen ju verlaffen, mehrere Provingen in die Sande von Gingelnen und bie Beere in Rachtheil und Berluft gerathen ju laffen 2, fie warnten ferner, es moge fich niemand burch beimliche Unichlage gegen ben Staat vergeben 3, Schlechteren bie Ehre nicht gemehrt, und Berfaffungeanderungen vermieben werden 4. Der auf folche Beife ertheilte Befcheib mar burchaus ariftofratifch und murbe fur eine Gingebung ber romifchen Ariftofratie felbft gehalten werben tonnen, maren nicht ben Barufpices felbft ariftofratifche Grundfate eigen gemefen 5. Clobius indeffen, in ber Abficht theils ben ariftofratifchen Ginn bes Musspruchs umzubeuten, theils bemfelben eine wo moglich ben Optimaten nachtheilige Bebeutung unterzuschieben, bezog fofort in einer Rebe an bas Bolt bie von ben Barufpices gerugte Entweihung heiliger Orte auf bas Saus bes Cicero, und biefer beantwortet bie Rebe feis nes Gegners im Senat, indem er bie von bem Clodius erhobes nen Befchulbigungen auf ihn felbft und feine Parthei gurudwirft und barnach ben Befcheid ber etruskischen Geber erklart.

Die Rebe best Cicero steht jedoch, wie ber Anfang zeigt, mit Berhandlungen in Berbindung, welche unmittelbar zuvor im Senat vorgekommen waren. Tags vorher war ber Senat in einer Angelegenheit der Ritter versammelt gewesen, und Clozdius hatte dabei zu Gunsten eines gewissen P. Tullio Syrus gegen dieselben Parthei genommen. Er war jedoch nicht im Stande gewesen, etwas auszurichten, und nicht blos von Cicero, sondern auch von Anderen siegreich bekämpft worden. Den Borwurf der Leidenschaftlichkeit, der dem Cicero beshalb gemacht worden war, glaubt er daher durch die Erklärung zurückweisen zu mussen, daß sein Haß gegen den Clodius kein persönlicher,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de har. resp. 10, 20. 21. 16, 34. 17, 36. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 19, 40. <sup>3</sup> 26, 55, 56. <sup>4</sup> 27, 60.

<sup>5</sup> Müller Etruster Th. II, G. 23.

sondern ihm nur durch die Bergehungen besselben gegen ben Staat eingegeben sei; auch habe Clodius fortwährend nicht wes niger ben Senat, die Ritter, die guten Burger und das gessammte Italien als ihn felbst angefeindet, und an dem Milo einen Gegner gefunden, welchem er zum Opfer bestimmt zu sein scheine (3, 6).

Erft nach biefer Erorterung gebenft Cicero ber Rebe, welche Clobius unmittelbar guvor über bie Musfagen ber Sarufpices vor bem Bolte gegen ihn gehalten hatte 1, und verfucht fich ba: gegen au rechtfertigen. Gin Befchluß bes Genate, wonach bie Confuln bie Angelegenheit mit ben beiligen Orten gum Bortrag bringen follten, gab außerbem noch bagu Gelegenheit (6, 11). Bon bem Saufe bes Cicero nun, wird bewiefen, tonne ber Sache nach gar nicht bie Rebe fein, ba 1. fein Saus im Berbannungebecret mit Stillschweigen übergangen worben fei, 2. bas Bolt in ben Centuriencomitien, baffelbe bem Cicero fo mie er es fruber befeffen 2 gurudagegeben babe. 3. Die Pontifices eine Erflarung barüber abgegeben batten, welche vom Genat ein: ftimmig als Freisprechung betrachtet worden fei (3, 13), 4. ber Senat fur ben Wieberaufbau nicht nur bie Roften bewilligt, fonbern auch gur Sicherung beffelben gegen Storungeberfuche bie nachbrudlichften Befchluffe gefaßt babe.

Die Behauptung ber Haruspices aber, baß die Spiele nicht sorgsältig genug gehalten worden, kann ihren Grund nur in dem vom Clodius bei der Feier der Megalesien angestifteten Aufruhr haben (11, 22), und nicht weniger hat derselbe versschuldet, daß heilige Orte entweiht worden sind; denn in dem von ihm in Besit genommenen Hause des D. Sejus, welchen er getödet haben soll, war ein Sacellum und Altar (14,30.31). Eben so hat Appius ein der Tellus gehöriges Gebäude zu Privatzwecken benutt 3, und der Consul Piso den Dianatempel auf dem Mons Calius niederreißen lassen. Aehnliches hat S. Serzanus verübt (15, 32). Der Vorwurf, daß Gesandte getödet worden, mag auf die Alexandriner bezogen werden (16, 34);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Atqui paulo ante P. Clodius concionem habuit, quae est ad me tota delata etc.
<sup>2</sup> eodem jure, quo fuisset.

<sup>3</sup> aedes Telluris est curationis mese 14, 31. Es war das armamentarium der Tellus.

aber Clodius muß um einen ahnlichen Mord wissen, ber auf Anstiften bes mit ihm verbundenen hermachus aus Chios an dem Gegner desselben Theodosius begangen worden ist 1, eben so wie Piso in Macedonien ein solches Vergeben an einem Eingesbornen, der als Gesandter zu ihm nach Thessalonich gekommen war, verschuldet hat (16, 35). Daß Eidschwüre verletzt worden seien, kann nur von der Gewissenlosigkeit der Richter verstanden werden, welche den Clodius freigesprochen haben (17, 36). Unzter der Bestedung alter und geheimer gottesdienstlicher Gebräuche endlich kann nichts als der Dienst der Bona Dea gemeint sein.

Warnen nun die Haruspices vor Zwietracht, so hat Niesmand mehr Zwietracht angestistet als Clodius?; warnen sie vor heimlichen Anschlägen, so beweisen die Aeußerungen des Clodius, wie gefährlich seine Plane sind 3; warnen sie serner vor der Erzhebung Unwürdiger, wer kann anderst als Clodius und seine Anhänger verstanden werden? (26, 56), die Warnung vor einer Staatsveranderung endlich sei eine Ermahnung zur Eintracht 4 (28, 60. 61). Uebrigens hat der Redner geglaubt, die Sache mit Ernst behandeln zu mussen; denn entweder dursen Wunderzeichen den Haruspices überhaupt nicht gemeldet, oder es muß auf ihre Aussprüche die gebührende Rücksicht genommen werden.

Das Jahr der Rede folgt aus der Erwähnung des Lentulus Marcellinus als Consul und des Clodius als Aedilis, und daß dieselbe nicht vor dem Sommer des Jahres 56 gehalten sein kann, aus der Erwähnung der am 12. April geseierten Megalessien und den Lobsprüchen, welche Clodius dem jeht mit ihm versöhnten Pompejus, in seiner Rede vor dem Volke gespendet haben soll. Nücksichtlich des Erfolgs aber wird angenommen werden können, daß die Deutung, welche Clodius den Aussprüschen der etrustischen Seher gegeben hatte, nicht weiter beachtet wurde.

<sup>1</sup> legatum ad senatum a civitate libera missum 16, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> c. 22—25. <sup>3</sup> 26, 55.

<sup>4</sup> Neußerungen, welche ein nachtheiliges Licht auf bie Triumvirn geworfen batten, mußten übergangen werben. 5 11, 22 u. 13, 28.

<sup>6</sup> Bu Ehren ber Magna Mater eingeführt, waren fie von Anfang auf biefen Tag gefest worben. Liv. XXIX, 14 extr. de bar. resp. 11, 22.

<sup>7 24, 52.</sup> 

Bie bie Rebe über bie Musfpruche ber Sarufpices, eben fo gehort bie fur ben &. Cornelius Balbus in eine Beit, in welder bie Gintracht ber Triumvirn wieberbergestellt mar, und Cis cero ihnen gegen bie Optimaten eifrig bas Bort rebete. Cafar befand fich in Begenben, welche ju ben entfernteften bes Erb: freifes gehörten 1, und mar mit ber Befriegung ber gur See befonbers machtigen Bollerichaften bes norblichen Galliens befchaftigt. Eben fo mar fur ihn ein Dantfeft, Golb fur fein Beer und 10 Legaten, fo wie Befreiung von ber lex Sempronia in Beziehung auf bie Ernennung eines Nachfolgers auf ben Uns trag bes Cicero vom Senat beschloffen worben 2. Es mar also glaublicher Beife bie lette Balfte bes Jahres 56, in welchem bie Rebe bes Cicero gehalten murbe, und bie Beranlaffung bagu, wie Cicero wohl nicht mit Unrecht hervorhebt 3, bas Beftreben ber Optimaten, ben Machthabern, welche bas Emportommen bes Balbus begunfligt hatten, eine Demuthigung ju bereiten.

E. Cornelius Balbus von seinem gleichnamigen Neffen zu unterscheiben, welcher unter Augustus als Ueberwinder der Garamanten triumphirte-4, jedoch bereits zur Zeit des Cicero ofters erwähnt wird 5, war aus der seit dem zweiten punischen Kriege mit den Römern verbündeten Stadt Gades in Spanien gedürztig 6, hatte sich im Kriege gegen den Sertorius durch die dem Metellus, Memmius und Pompejus darin geleisteten Dienste ausgezeichnet 7, und war hierauf auf Beranlassung des E. Cornelius Lentulus, dessen Vorz und Seschlechtsnamen er annahm, vom Pompejus mit dem römischen Bürgerrecht beschenkt worzden 8. Da es ihm nicht an Eigenschaften sehlte, durch welche er sich Anderen nütlich oder angenehm machen konnte, so hatte er zur Zeit seines Processes nicht nur die Gunst des Pompejus, bessen Vertrauter, der Mytilenåer Theophanes, ihn adoptirt hatz te 9, sondern auch die des Casar erlangt 10, welchen er als prae-

pr. Balbo 28, 64.

pr. Balbo 27, 61, de prov. cons. 7, 17. 11, 26. ad fam. I, 7, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Balb. 25, 56. <sup>4</sup> Plin. N. H. V, 36.

<sup>5</sup> Index 6. Orelli v. Balbus minor p. 172. Plin. N. H. VII, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Balbo 3, 6. 15, 31. <sup>7</sup>, 2, 5. <sup>8</sup> 2, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> pr. Balb. 25, 57. ad Att. VII, 7, 6. IX, 13, 7 cui Cnaeus noster locum, ubi hortos aedificaret, dedit.

<sup>10</sup> ad Att. II , 3 , 3.

fectus fabrum auf feinen gallifchen Feldzügen begleitete !: Insbessen war Balbus gerade beswegen, weil er als ein Gunftling bes Pompejus und Cafars galt, ben Optimaten verhaßt 2, und selbst Sicero, so viel er auch in seiner Vertheibigungsrede zu seinem Lobe fagt 3, so erklart er es boch in vertraulicheren Mittellungen an den Attikus für kein Glück des Staates, daß daß Emporkommen solcher Personen befordert werde 4. Die engere Verbindung jedoch, in welcher er jest mit den Triumvirn stand, nothigte ihn 5, die Vertheibigung des Balbus mit M. Erassu und Pompejus zu übernehmen.

Die Anklage felbst war von einem gabitanischen Burger, bessen Name nirgends genannt wird, erhoben worden 6. Daß Balbus das römische Burgerrecht vom Pompejus erhalten hatte, war von diesem nicht geläugnet, dagegen die Rechtmäßigkeit der Ertheilung unter dem Vorgeben bestritten worden, daß Gades zu den soderirten Städten gehöre, daß gesehliche Bestimmungen der Römer für diese nur dann für verpflichtend gehalten werden könnten, wenn sie dazu ihre Einwilligung gegeben hätten 7, und daß ohne dieselbe folglich auch kein Bürger einer solchen Stadt das römische Bürgerrecht erhalten dürse, weil dadurch jedes andere Bürgerrecht ausgeschlossen werde 8. Die Verträge mit den Genomanen, Insubrern, Helvetiern und anderen gallischen Bölzkern ließen daher auch die Aufnahme in das römische Bürgerrecht nicht zu, und wenn der Ankläger auch eine solche Bedingung

pr. Balb. 28, 63. 64. Als Bertrauter bes Cofar, auf bessen Seite Balbus später auch im Bürgerkriege stand, erwähnt: ad Q. fr. II, 12, 4. III, 1, 3. 9. Suet. Caes. 81. Vellej. II, 51, 3. Bgl. d. Schreiben bes hirtius vor d. Sten B. de bell. Gall.

Spirttus vor d. Sten B. de bell. Gall. 2 pr. Balb. 7, 18.

3 Bgt. Fragm. p. 462 aus einem Briefe an Easar: Balbum quantisfaciam, quamque ei me totum dicaverim, ex ipso scies.

<sup>4</sup> ad Att. VII, 7, 6. Bgl. VII, 3, 11 u. X, 11, 4 Quae ille monstra (sc. narrabat)? Etiamne Balbus in senatum venire cogitet?

 <sup>5</sup> Sed quoniam, me recusante, placuit ambobus etc. pr. Balbo 7,
 17. 2, 4.
 6 18, 41. 10, 25. \$\mathbb{Qg}\$ gf. 11, 27. 14, 32.

nisi is populus fundus factus esset 8, 19. si ea lex, quam.nos haberemus, eadem in populo aliquo tenquam in fundo resedisset 8, 20. tteber ben Sinn ber Worte: Gell. XVI, 13, 6. XIX, 8, 12. Ferrat. Epist. p. 433. ...

<sup>8</sup> pr. Balbo 11, 28. Griechen konnten bagegen in mehreren Staaten gugleich Burger fein. 12, 30.

in bem Fobus ber Gabitaner nicht nachweisen konnte, fo. glaubte er sich boch auf die Heiligkeit bes Wertrags im Allgemeinen berufen zu konnen 1.

Bon ben beiben Rebnern , welche vor Cicero 2 bie Sache bes Balbus geführt hatten, batte fich besonders Dompejus burch ausführliche Erorterung bes Rechtspunctes hervorgethan, qualeich bemertend, bag es, wie febr auch ber Proceg bas Blud bes Balbus gefahrben moge, boch fein Berbrechen fei, mas ibm vorgeworfen werbe 3. Unfebn, Erfahrung, Geift und Gunft mar auf biefe Beife bem Ungeflagten in hohem Grabe ju Stat: ten gefommen, und Gicero murbe Bebenfen getragen haben, nach folden Bertheibigern noch bas Bort ju nehmen 4, batte er nicht theils bem Balbus, welcher fich feiner mabrend feines Erils mit angenommen hatte 5, theils bem Dompejus willfahren au muffen geglaubt (2, 4) 6. Inbem er hierauf felbft gur Bertheibigung bes Balbus übergeht, bemerkt er querft, bag fcon ber Ruhm bes Pompejus, gegen welchen eigentlich bie Unflage gerichtet fei 7, gur Biberlegung bes Unflagers hinlanglich icheine, in fo fern berfelbe meber wiffentlich noch unwiffentlich etwas Unerlaubtes gethan haben fonne (c. 3-6). Much fonne ein auf perfonliches Berbienft begrundetes Emportommen fein Gegenftand ber Strafe fein 8.

Die Rechtsfraftigkeit bes Burgerrechts bes Balbus aber beruhe auf einem Gesch ber Consuln & Gellius und En. Cornelius Lentulus (72 v. Chr.), wonach bas romische Burgerrecht allen benjenigen bestätigt worben sei, welchen es Pompejus mit Zuziehung seines Kriegsrathes verlichen habe 9. Behaupte nun ber Ankläger, baß hierzu erst bie Einwilligung ber Gabitaner

<sup>1</sup> Exceptum est foedus, si quidem sacrosanctum est. 14, 32.

<sup>2</sup> und zwar Tage zuvor 1, 2. 26, 59.

<sup>3 1, 2, 2, 5.</sup> Pomp. hatte babei bemerkt, Arpinum habe 2 conservatores reipublicae hervorgebracht. de leg. II, 3, 6. Uebrigens wird 22, 50 auch bem Crassus eine gründliche Sacherörterung nachgerühmt. Bst. 7, 47.

4 extremus perorandi locus 1, 4.

5 26, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Voluit me esse, ut apud eosdem vos, judices, nuper in alia causa fuerim, et praedicatorem et auctorem.

Mitersprud baß in Cornelio causa ipsius probetur, poena quaeratur; in Pompejo causa laedatur, poena sit nulla etc. 3, 6. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 7. 18. 19.

<sup>9 8, 19, 14, 32</sup> u. 33.

erforberlich gewesen, so behaupte er ein Recht, welches bie freien wie die foberirten Bolfer allerdings befäßen, boch nur in so fern, als es ihrer Entscheidung überlassen sei, Gesetz ber Romer anzunehmen, wie denn die lex Julia, wonach die Bundszgenossen und Latiner das Burgerrecht erhalten sollten, nur in so sern habe zur Anwendung kommen durfen, als diese selbst ihre Zustimmung gegeben hatten 1. Den Rechten der Romer sollte dadurch kein Eintrag geschehen; dies wurde aber der Fall sein, wenn es ihnen verwehrt sein sollte, Verdienste von Burgern der sodreiten Städte zu belohnen 2. Obgleich kein romischer Burger zugleich Burger eines fremden Staates sein konne, so ist es doch auch keinem untersagt, Burger eines solchen zu werden, sobatd er sein eignes Burgerrecht ausgegeben habe. Warum solle nun ein Saditaner nicht Burger von Rom werden durfen 3?

Es gabe Bertrage, in benen die Ertheilung bes romifchen Burgerrechts nicht zugelaffen werbe. Bu biefen aber gebore ber mit ben Gabitanern nicht 4, und wenn ber Unflager weiter bes baupte; bag überhaupt ein Sobus ausgenommen fei, in fo fern es beilig und unverletlich (sacrosanctum), fo fonne bies von bem gobus ber Gabitaner nicht einmal nachgewiesen werben 5. Beilig und unverletlich fei namlich nur basjenige, mas bas Bolf in Rom bafur erflart habe. Das mahrent bes zweiten punifchen Rrieges von bem E. Marcius mit ben Gabitanern abgefchloffene Bundnig fei aber fpater unter ben Confuln D. Ces pidus und D. Catulus vom Genat erneuert worden, ohne baff man bas Bolf beshalb befragt habe 6. Aber gefest auch, es mare bies gefcheben, fo murbe beshalb bie Ertheilung bes romis fchen Burgerrechts an einen Gabitaner bennoch nicht verwehrt fein 7. Und wie fei es endlich moglich, bie Bedingung, wonach Die Sobeit bes romifchen Bolfes aufrecht erhalten werben folle,

<sup>1 8, 21</sup> in quo magna contentio Heracleensium et Neapolitanorum fuit, quum magna pars in ils civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferret.
2 8, 22 - 10, 26.

<sup>3 11, 28. 12, 29.</sup> Bgl. 12, 31. 4 14, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Primum enim sacrosanctum esse nihil potest, nisi quod populus plebsve sanxisset; deinde sanctiones sacrandae sunt aut genere ipso, aut obtestatione et consecratione legis, aut poenae, quum caput ejus, qui contra facit, consecratur. 14, 33.

<sup>7 16, 35.</sup> 

ju erfullen, wenn es bemfelben verboten fein folle, Gabitaner, welche fich barum verbient gemacht, ju belohnen !.

Auch unterstützten bie Gabitaner selbst die Sache ihres ehez maligen Mitburgers. Bor mehreren Jahren schon hatten sie Gastfreundschaft 2 mit ihm geschlossen, und jetzt zu seinem Beizstand Abgeordnete geschickt 3; ihr Senat aber habe sich auss Nachdrücklichste gegen seinen Anklager erklart, und benselben sogar mit einer Geldstrafe belegt 4. Unter benjenigen endlich, welz die über Verträge urtheilen konnten, mußten die Feldherrn vorzänglich gehört werden, und bas Urtheil des Pompejus komme dabei eben so in Betrachtung, wie das in ahnlichen Fallen von Richtern, Volk und Senat ausgesprochene, wonach das Recht, verdiente Bürger verbündeter Städte mit dem römischen Bürzgerrecht zu belohnen, von Niemandem bestritten worden sei 5.

Mit biefen Grunben glaubt Cicero bie Unflage binlanglich wiberlegt zu haben, und zwar weit weniger um ber Sache felbft willen. welche feines Beweifes bedurfe, als um barguthun, wie bie Unklage nur ein Berk bes Reibs, ber Disgunft und ber Reinbschaft fei, worauf auch bie in ber Rebe bes Unflagers ein= gestreuten Bemerkungen über ben Reichthum, Die Ueppigkeit und bas tuskulanische ganbaut bes Balbus, enblich über feine Mufnahme in bie Tribus Cruftumina 6 und über feine Aboption burch Theophanes hinbeuteten. Roch mehr jeboch fei fie bas Bert ber mit ben Gonnern bes Ungeflagten berfeindeten Gro: Ben, welche indeffen weifer handeln murben, wenn fie bebachten, baß ein Rampf nur fo lange zwedbienlich fei, als baburch ets mas genutt merbe 7. Gicero felbft fei besmegen gegenmartig eis ner andern Unficht gefolgt und habe felbft die Ehrenbezeigungen unterftust, welche bem Cafar neulich im Genat zu Theil geworben maren. Die Freundschaft bes Cafar tonne baber bem Un= geflagten eber jur Ehre als jur Schande gereichen 8.

Der Rechtspunct lag offenbar in ben Worten bes Bunbniffes, vorzuglich in bem Ausbruck fundum fieri, welche ber Ange-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 16, 36. 37. <sup>2</sup> publicum hospitium 18, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 18, 41, 19, 43. <sup>4</sup> 18, 41, 42. <sup>5</sup> c. 19—24

<sup>6 25, 56. 57.</sup> Balbus soute legis de ambitu praemio in diese Arisbus getommen sein. 7 pr. Balb. 27, 60. 61.

<sup>8 28, 63, 64.</sup> 

flagte anders als ber Anklager verstanden wissen wollte 1. In einer Angelegenheit jedoch, in welcher Alles auf den Streit der Partheien hinauslief, konnte wenig barauf ankommen, welche Erklarung die richtigere gu fein schien, und der überlegene Ginsstuß der Ariumvirn so wie die oftere Erwähnung des Balbus in den folgenden Jahren laffen an seiner Freisprechung nicht zweiseln.

Cher fruber als fpater wie bie Rebe fur ben Balbus fcheint Cicero bie fur ben D. Colius gehalten gu haben. Die genauefte Beitbeftimmung giebt die Ermahnung ber Freifprechung bes G. Clodius, welche wenige Tage juvor erfolgt fein foll, und gwar nachbem berfelbe zwei Sahre hindurch ber Gehulfe ober gubrer bes Aufruhrs gemefen fei 2. Begann biefe Beit mit bem Eribu: nat bes P. Clobius, fo maren bie zwei Sabre fcon beim Un: fang bes Jahres 56 verfloffen, und ba Cicero einige Beit nach= ber in einem Briefe an feinen Bruber einer Unflage bes G. Clobius gebenft, welche im Monat April megen Gemalt erhoben wurde, aber mit feiner Freifprechung endigte, fo murbe barnach auch bie Rlage gegen ben Colius noch in ben Monat Upril bes Sabre 56 ober nicht viel fpater ju feben fein. Freilich wird in bem Briefe an ben Quintus 3 vom Rebruar bes 3. 54 ebenfalls ein Proceg bes Colius ermahnt, boch obgleich auch hier ber pors fibenbe Richter Domitius heißt, und bie Reinbichaft bes clobis fchen Geschlechtes als Sauptveranlaffung angegeben wirb, fo fann bennoch nur ein verschiebener Rechtshanbel gemeint fein. Graffus, ber mit Cicero ben Colius vertheibigte, mar im Februar bes 3. 54 icon in feine Proving abgegangen, und ber bei bem bamaligen Proceg ermahnte Unflager Gervius Pola wird in ber Rebe bes Cicero nirgends ermahnt. Außerbem haben es bie ges gen ben Colius erhobenen Befchulbigungen besonbers mit ber Ermorbung bes aleranbrinifchen Gefandten Dion zu thun, wel-

<sup>1</sup> Wgl. Manutius im Argum. ber Rebe.

<sup>2</sup> Cicero bittet bie Richter, ut qua in civitate paucis his diebus Sex. Clodius absolutus sit, quem vos per biennium aut ministrum seditionis aut ducem vidistis etc. 32, 78.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> II, 13, 2. Decimus erat Coelio dies. Domitius judices ad numerum non habuit. Vereor ne homo teter et ferus Pola Servius ad accusationem veniat. Nam noster Coelius valde oppugnatur a gente Clodia. Certi nihil est adhuc, sed veremur.

che noch vor bem Ende bes Jahrs 57 vorgefallen mar, und ber Anklager scheint vorzüglich auf ben Eindruck gerechnet zu haben, welchen die ganze Angelegenheit bes Konigs von Aegypten gemacht hatte. Gine Schwierigkeit macht noch, daß der Prator En. Domitius, vor welchem Cicero den 11. Februar 56 ben Bestia vertheidigte, die Untersuchungen über den Ambitus hatte, Colius aber wegen gewaltsamen Versahrens angeklagt wurde. Bielleicht war jedoch die Untersuchung eine außerordentliche 1.

M. Colius Rufus, geboren ben 28. Mai bes Jahres 82 v. Chr. 2, ftand gwar gur Beit, als er vom Cicero vertheibigt murbe, erft in bem Alter von 26 Jahren, hatte fich jeboch fchon auf mancherlei Beife hervorgethan. Der Gohn eines romifchen Rit: tere ohne Uhnenruhm3 murbe er burch einen lebenbigen und ta: lentvollen , obwohl auch unruhigen Beift 4 balb in ben Stanb gefest, die Aufmerkfamkeit auf fich ju gieben. D. Craffus und Cicero waren biejenigen, benen er fich als Jungling vorzuglich angeschloffen hatte. Aber auch Catilina wußte ben ehr: und vergnugungefüchtigen eine Beit lang ju feffeln 5, und ein ungegugelter Lebensgenuß mar ber Tabel, ber fortan an feinen Gits ten haftete 6. Rachbem er einige Beit mit bem Proprator Q. Pompejus in Ufrica gewesen war 7, war er im 3. 59 ale Un: flager bes C. Untonius8, fo wie fpater bes C. Sempronius Atratinus 9 aufgetreten, und hatte babei nicht gewöhnliche Un: lagen jur Beredfamteit an ben Tag gelegt. Berfeinbung mit ber clobifchen Familie aber, unter welcher bie von Gicero ih: res unfittlichen Lebens halber oftere ermahnte Schweffer bes D. Clodius, welche fruber ben auch burch forperliche Schonbeit ausgezeichneten Zungling 10 an fich gezogen hatte, befonbers gegen ihn erbittert gewefen ju fein fcheint, jog ihm jest eine Unklage wegen Gewalt zu, wobei er von vier Gegnern &. Sempronius

<sup>1</sup> Bgl. Ferrat. Epist. p. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plin. N. H. VII, 50. C. Mario Cn. Carbone III coss. a. d. V Kal. Jun. M. Caelius (ft. Caecilius) etc.

<sup>3</sup> pr. Coel. 2, 3, 5. C. Gölius Calbus, ber mit En. Domitius 94 Conful war, aus einer anberen Kamilie. 4 23. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 5, 11. <sup>6</sup> 13, 30. 15, 35. 31, 77. 3, 6.

<sup>7</sup> contubernalis beffelben §. 73.

<sup>8 7, 15, 19, 47, 31, 74 32, 78,</sup> 

<sup>9</sup> wegen Umbitus 1 , 1. 32, 78.

<sup>10 3, 6, 15, 36.</sup> 

Atratinus, E. Berennius, E. Cornelius Balbus und D. Globius angegriffen murbe. Unter biefen mar &. Gempronius Atratinus, ber Gobn bes fruber vom Colius Ungeflagten und Freigefpros denen, gegenwartig aber mit einer neuen Unflage Bebrohten 1, um feines Batere millen 2, ber mit bem Cicero perfonlich bes freundete &. Berennius aber bem Atratinus zu Gefallen gegen ben Colius aufgetreten 3. Balbus, beffen Cicero an grei Stels len feiner Rebe gedenft 4, batte ben Beflagten befonbers feiner Sitten halber angegriffen und zugleich bie mit ber Sache ber Clobia aufammenhangenden Beschulbigungen erortert, eben fo Clobius, beffen mit ftrengen Borten ausgeschmudte Berebfamfeit fogar Cicero anerkennen zu muffen glaubt 5. Die Bergebungen, beren man ben Colius anflagte, maren 1. bie Ermorbung bes Dion und 2. ein Berfuch, Die Clobia, von welcher Colius fruber golbnen Schmud gelieben batte, burch Gift umgubringen, und, was vielleicht noch mehr ale biefe Bergehungen, welche in ben Bereith einer anderen Quaffio ju geboren ichienen, Die Unflage wegen Gewalt begrundete, Mufftande in Reapel, eine Dishands lung ber alexandrinifchen Gefanbten und eine gegen bie Guter einer gemiffen Dalla verubte Bewaltthat. Der Proceg aber fchien fo wenig Muffchub ju geftatten, bag berfelbe ju einer Beit vorgenommen murbe, wo ber Refte und Spiele halber, welche eben gefeiert wurden, fein anberes Gericht gehalten murbe 6.

Mußer Cicero fprach noch M. Croffus und ber Ungeflagte felbft. Auf welche Beife fich biefer vertheibigte, ift nicht ge: nauer bekannt. Mur Ausfalle auf ben Atratinus, welchem ber Rebefunftler &. Plotius Gallus die Unflage ausgearbeitet bas ben follte 7, und bie Clodia 8, fo wie eine Rechtfertigung gegen ben Borwurf ber Unbescheibenheit haben fich erhalten 9. Graffus aber, welcher zuerft gesprochen zu haben scheint 10, und Cicero hatten bas Geschäft ber Bertheibigung fo unter einander getheilt,

<sup>1, 1. 31, 76. 32, 78. 23, 56.</sup> 2 1. 2 Bal. 3. 8.

<sup>3 23, 56.</sup> Außerbem ein ftrenger Sabler ber Sitten bes Colius.

<sup>4 11, 27</sup> ff. 31, 53.

<sup>5 11, 27,</sup> <sup>7</sup> Suet. de rhet. c. 2.

<sup>26, 62.</sup> Quintil. VIII, 6, 53. Plut. Cic. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Quintil. XI, 1, 51. pr. Coel. 19, 45. 10, 24.

baß ber Erstere von ben Aufständen in Neapel, von ben Mishandlungen der Alexandriner zu Puteoli und von den Gutern bes Palla 1 handeln, der Letztere den Angeklagten wegen der Beschuldigung den alexandrinischen Gesandten Dion im Hause des Luccejus vergistet und einen ähnlichen Anschlag später gegen die Clodia beabsichtigt zu haben rechtsertigen sollte. Nur diese Beschuldigungen sind es daher auch, welche von Cicero aussuhrlich widerlegt werden; dagegen giebt seine Rede keine genauere Auskunft, was es mit den Ausständen in Neapel, mit der Mishandlung der Alexandriner und mit den Gutern der Palla für eine Bewandtniß hatte.

Das Geset, auf welches die Anklage sich stüte, war das Geset des D. Catulus 2, welches in einer unruhvollen Zeit gez geben, dem Staate wie dem Einzelnen Sicherheit gegen Gewalt verschaffen sollte. Cicero aber tadelt es, daß gerade diese Gezset in Anwendung gebracht worden sei, da es sich um andere Bergehungen handele, als um Gewaltthätigkeiten, gegen welche das Geset des Catulus gerichtet sei 3. Das strengere Versahren, welches durch dieses Geset begründet werde 4, scheint ihm der einzige Beweggrund gewesen zu sein, obgleich die Ankläger sich auf einen früheren Proces wegen Gewalt berusen hatten, wobei M. Camurtus und C. Esernus, wegen eines Angriss auf die Keuscheit des Vettus, eines römischen Jünglings, verurtheilt morden waren 5.

Daß ber Proces eine besondere politische Bedeutung hatte, scheint kaum angenommen werden zu konnen. Anklager und Bertheibiger paffen wenig in die Partheistellung ber Beit. Bwar spricht Sicero von fehr machtigen Gegnern bes Colius; auch

<sup>1 10, 23,</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lex Lutatia. S. bas früher über ben Proces bes P. Sulla Gefagte und Rein röm. Eriminalrecht S. 738, ber bas Geset für eine Schärfung ber Lex Plautia hält. Bgl. C. F. Hermann de lege Lutalia. Gott.
1844.

<sup>3</sup> Aus pr. Cool. 29, 70 geht hervor, bag Gewaltthatigfeiten politisicher Art gemeint waren.

<sup>4</sup> in fo fern folde Anklagen zu jeber Zeit vor Gericht gezogen werben konnten (1, 1. Ferrat. p. 51 u. 52), und die Ernennung der Richter befonders von dem Ankläger abhing. pr. Sulla 33, 92.

<sup>5</sup> pr. Coel. 30, 71 u. baf. Manut.

fagt er, es feien nicht bieselben, von benen er angeklagt und von benen er eigentlich befehdet werde, und die Geschoffe, welsche gegen ihn geschleubert wurden, wurden von Anderen heimslich zugereicht 1, allein er bezeichnet diese Gegner nirgends genauer, und es ist eben nicht wahrscheinlich, daß Führer ber aristokratisch Gesinnten gemeint sind.

Die Sache bes Colius fuhrt Cicero felbft auf folgende Beife. Muf eine burchaus ungewöhnliche Urt an Restagen und offentli= den Spielen wird ein Bericht gehalten; und boch ift in ben Bergehungen, beren ber Ungeflagte beschulbigt mirb, nichts, mas ein fo außerorbentliches Berfahren rechtfertigte. Der Sout. ben ber eine ber Unklager baburch feinem von biefem bebrobten Bater zu verschaffen fucht, und bie Rachsucht und ber Ginfluß einer Bublerin find Die einzige Bergnlaffung. Dem Ungeflag: ten aber ift vor Allen fein bisheriges Leben jum Bormurf ge= macht worden. Allein es rechtfertigt ibn ber Ruf feines Baters, bas Beugniß feiner Mitburger, ber Putcolaner, und bie Gorge, welche ibm Craffus und Cicero bei feinem Gintritt in bas mann= liche Alter gewidmet haben. Gin Rleden freilich mare fein Umgang mit Catilina; wie Biele aber find burch ben Schein von Tugenden, welchen berfelbe fich au geben mußte, getäuscht morben, und fann mohl Jemand an ben Bergebungen beffelben Theil genommen baben, von welchem ein biefer Bergebungen felbit Bezüchtigter öffentlich angeklagt morben ift? Muf gleiche Beife miderlegt fich bie wegen Theilnahme an ben Umtrieben ber Ehrfüchtigen 2 gegen ibn erhobene Befculbigung. auch manche Bemeife jugendlichen Uebermuthe vorgetommen fein, Die Beschuldigungen wegen Berschwendung, Schulden, Uneinig= feit mit feinem Bater. Disbandlung von Frauen und angefebenen Versonen fonnen por einer genqueren Prufung nicht befteben 3.

Die Ermordung bes Dion ift bas Werk bes Konigs Ptoles maus felbft, welcher es nicht einmal zu gestehen fürchtet, ber wegen Theilnahme an ber That aber angeklagte P. Ascitius ift

<sup>9.20 - 22.</sup> 

<sup>11, 26</sup> Colius follte mit Beftig gufammengehalten haben.

<sup>3 7, 17-8, 20.</sup> So follte ein Senator pontificils comitiis vom Eblius geschlagen worben fein. 8, 19.

von Cicero felbst vertheibigt und freigesprochen worben. Die Sache bes Abcitius jedoch ift nicht die bes Chlius; dies bezeugen sowohl die Freunde des Ermordeten T. und C. Coponius als E. Luccejus, in dessen hause berfelbe als Gast beherbergt wurde 1.

Herennius tadelt das sittliche Leben des Angeklagten; aber auch die ausgezeichnetsten Manner sind zuweilen als Junglinge von solchem Tadel nicht frei gewesen? Die Beschuldigungen, gegen welche Cicero den Colius zu vertheidigen hat, haben ihre Duelle in seiner früheren Vertraulichkeit und spateren Zerfallenzheit mit dieser Frau 3, die kaum einen anderen Namen als den einer Buhlerin 4 verdient, und gerade vor den ausgezeichnetsten ihrer zahlreichen Uhnen am meisten zu erröthen Ursache hat 5. Zedenfalls haben die Vergehungen des Colius Unspruch an eine milbere Beurtheilung 6, und hierzu wünscht Cicero die Richter zu bewegen, nicht Ausgelassenheit zu entschuldigen 7. Die eben erst in seiner Vertheidigungsrede bewährten Fähigkeiten des Colius erregen für sein künstiges Leben die schönsten Erwartungen, und beweisen, daß der Hang zu einem freieren Lebensgenuß das Gute in ihm keineswegs unterdrückt hat 8.

Die Gegner des Chlius aber führen dadurch ihre Anklage weiter aus, daß sie behaupten, es sei ihm das Gold, dessen er zur Bestechung der Sclaven des Luccejus, welche den Dion ums bringen sollten, bedurst habe, von der Clodia, die dadei über die Bestimmung desselben getäuscht worden sei 9, geliehen worzen. Ueber die Berhandlungen des Chlius mit den Sclaven des Luccejus aber wissen die Anklager nichts beizubringen 10, und das Zeugniß des Luccejus selbst spricht den Chlius frei 11. Der Anschlag, die Clodia zu vergiften, steht und fällt mit jenem ersteren. Man weiß jedoch weder über das Warum 12 noch über das Wie genügende Auskunst zu geben. Man sagt, das Gift sei zuerst an einem Sclaven erprobt 13 und hierauf dem P. Licinius, einem Freunde des Chlius, anvertraut worden, um es an einem gewissen Orte 14 einem Sclaven der Clodia einzuhändigen. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 10, 23, 24. <sup>2</sup> 12, 25. <sup>3</sup> 13, 30, 31.

<sup>1</sup> cap. 20. 5 14, 33—15, 35. 6 16, 37. 38. c. 17—18. 7 17, 39. 8 c. 19.

<sup>9 21, 53. 10 22, 53. 11 22, 54. 55.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> 23, 56. <sup>13</sup> 24, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> ad balneas Xenias. Ferrat. V, 5. p. 326. Orell. Senias. 25, 61.

Unfchlag aber fei verrathen und Licinius am angegebenen Orte überrafcht worben, eben als er im Begriff gewesen, bas Gift gu übergeben; inbeffen habe man weber ibn felbft ergreifen, noch bes Giftes fich bemachtigen tonnen 1. Bare jeboch bie Sache mabr. fo mußte man fich eben fo fehr uber bie Ungeschicklichkeit ihrer Urheber als berjenigen, welche fie ju entbeden und ju verhin: bern gefucht, verwundern 2. Bei ber Ungulanglichkeit ber Beweisgrunde verftedt man fich hinter eine Ungabl Beugen, welche bemnachft auftreten follen. Allein es wird leicht fein, Die Grund: lofigfeit ihrer Angaben barguthun, jumal ba bie angeblich betheiligten Sclaven auf ben Rath ber vornehmen Bermanbten ber Clobia freigelaffen worden find 3. Rehlt es aber auf biefe Beife ber Anklage an ber nothigen Begrundung, ift zumal eine Rlage wegen Gewalt fur vollig unftatthaft zu halten, fo ift es bie Pflicht ber Richter, ben Colius bem Baterlanbe ju erhalten, ftatt ihn bem Saffe ber Clobia und ihres Brubers jum Opfer werben zu laffen.

Die fernere burgerliche Laufbahn bes Colius, welche burch feinen Proces in keiner Art gehemmt worden zu fein fcheint 4, beweist, daß derfelbe mit seiner Freisprechung endigte, und seine Feinbschaft mit Clodius so wie feine Abneigung gegen die Arisstokratie trugen dazu bei, seine Freundschaft für den Cicero zu erhalten, dessen Schicksale noch ofter in Verbindung mit den seinigen vorkommen.

War Cicero bereits seit seiner Zuruckrusung barauf ausgegangen, ben Standpunct, aus welchem seine Verbannung bestrachtet werden mußte, daburch zu verschieben, daß daßjenige, was ursprünglich das Werk der Triumvirn und besonders des Casar war, als das der Consuln erschien, so wurde eine Gelegenheit, die Sache aufs Neue so darzustellen, welche sich bei den Senatsverhandlungen des Jahres 56 darbot, um so begieriger von ihm ergriffen, je mehr er sich nach der Zusammenkunst des Pompejus und Casar zu Luca den Triumvirn angeschlossen hatte. Von welcher Art diese Verhandlungen im Allgemeinen waren, erklärt sehr deutlich die zwar kurze und nicht ganz aufrichtige,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 27, 64. <sup>2</sup> 25, 61 - 28, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 28, 66-29, 68.

<sup>4</sup> Er murbe in ben folgenden Jahren Bolfstribun, Mebil und Prator.

bennoch aber viel fagende Mittheilung, welche Cicero bem mit ber Bermaltung von Gilicien beschäftigten Lentulus Spinther barüber macht 1. Die Uneinigkeit, fagt er, fei febr groß, aber ber Rampf ungleich. Denn biejenigen, welche burch Dacht und Baffengewalt die Dberhand hatten, ichienen ihm bei ber Thor: beit und Unbeftanbigfeit ihrer Gegner jest auch burch Unfebn im Senat bas Uebergewicht erlangt ju haben. Much ber Senat alfo bewilligte jest, wie es eben fo in ber Rebe fur ben Bal: bus 2 heißt, mas Cafar verlangte, Gold namlich fur fein Beer tros ber beschranften Mittel bes Staatsichates, Die Ernennung von 10 Legaten gur Erhohung feines Unfehns, und ein funf: gehntägiges Dankfeft, endlich auch bag ihm fein Rachfolger ge= fchickt werben follte, wozu ber Genat nach bem fempronischen Befete befugt mar. Offenbar nun murbe ber lette Theil biefer Bestimmungen fpater, wenn auch nicht viel fpater als bie ubri: gen gur Berathung gezogen, und bie Borte ber Rebe von ben consularischen Provinzen 3 beweisen, baß es gerade biefe Ber= handlungen maren, bei benen diefelbe gehalten murbe. Berftandniß berfelben hangt baber vor Allen von bem Inhalt ber lex Sempronia ab 4.

Durch bieses Gesetz bes E. Grachus 5 war im Allgemeinen keine durchaus neue Einrichtung gemacht worden; benn der Senat hatte von jeher das Recht gehabt, die Provinzen zu bestimmen, welche von den abgegangenen Consuln und Prätoren verwaltet werden sollten, sondern es sollte nur dem Misbrauch Einhalt geschehen, wonach die Bergabung der wichtigeren oder unwichtigeren Provinzen von der Gunst des Senats abhing. Das Wesentliche des sempronischen Gesetzes lag daher darin, daß die Provinzen noch vor der Ernennung der Consuln bestimmt werden sollten, so daß jede Rücksicht auf Gunst oder Ungunst daburch wegsiel. Das Recht, in außerordentlichen Fällen nach eignem Gutdunken über die Vergabung der Provinzen zu entsscheiden, war dadurch dem Bolke eben so wenig benommen, als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad fam. I, 7, 10. <sup>2</sup> 27, 61.

<sup>3 2, 3</sup> Quattuor sunt provinciae, P. C., de quibus adhuc intelligo sententias esse dictas. — Decernendae nobis sunt duae lege Sempronia.

<sup>4</sup> Genauer als Manutius (ad fam. I, 7, 10) hat hierüber Ferratius gehandelt III, 8 p. 181 — 184. 5 pr. domo 9, 24.

bem Senat das früher wie später ausgeübte, den Statthaltern die Verwaltung der Provinzen zu verlängern 1. So wie in der Rede des Cicero (7, 17) nur von den Consuln die Rede ist, welche erst designirt werden sollten, eben so bei Salust und Sueton 2. Auch die unbedeutenden Provinzen, welche der Senat den Consuln des Jahrs 59 ansangs bestimmt hatte 3, ehe die Lex Vatinia zu Gunsten des Casar darüber entschied, scheinen vor der Wahl des Casar und des Bibulus festgesetzt worden zu sein 4. Daraus aber daß der Senat dem Gesetz zusolge jährzlich über die Provinzen entschieden sollte, kann nicht geschlossen werden, daß die Ernennung eines Statthalters auch immer nur auf ein Jahr erfolgt sei.

Es Scheint aber hieraus auch auf die Beit ber Berhandlungen, ju welchen die Rede gebort, ein Schluß gemacht merben Kanden namlich bie Confulmablen in ber Regel au fonnen. bald nachbem bie erfte Balfte bes Sahres vorüber mar. Statt. fo konnten bie Provingen nicht viel fpater als um die Mitte beffelben vergabt werben. Dies icheint aber von ben Berbands lungen, burch welche bie Rebe bes Cicero veranlagt murbe, um fo eber angenommen werden ju muffen, ba von einem muth: maglichen Ausfall ber Consulwahlen gar nichts ermahnt wird, und bie Borichlage ohne besondere Beziehung barauf gemacht ju fein fcheinen. Die Bewerbungsplane bes Dompeius und Craffus also maren entweder noch nicht befannt, ober noch nicht gewiß genug. Denn bag bas Jahr ber Rebe bas ber Confuln Philippus und Marcellinus ift, ift nicht zweifelhaft. Difo und Gabinius maren ju Unfang bes Jahres 57 in ihre Provingen gegangen. Benn es alfo in ber Rebe 5 heißt, ber Genat habe bereits im vorhergehenden Sahre biefelben, nachdem fie fchon in ihre Provingen gekommen feien, gurudrufen wollen, fo folgt baraus, bag bereits im 3. 57 von ber Bergabung ihrer Pro-

pr. domo 9, 24. Ferrat. p. 181 u. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sall, Jug. 27. Suet. Caes. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suet. l. l. Eandem ob causam opera optimatibus data est, ut provinciae futuris consulibus minimi negotii i. e. silvae callesque decernerentur.

<sup>4</sup> obgleich es unmittelbar guvor beißt Caesar cum Bibulo consul creatur.

<sup>5 6, 13</sup> At iidem vos anno superiore hos eosdem revocabatis, quum in provincias jam pervenissent.

vingen auf bas nachfte Sahr bie Rebe gemefen mar, und bag folglich bie Rebe nicht bor bem 3. 56 gehalten fein fann. Daß aber bas Sabr 55 bas ber Rebe nicht fein fann, beweift fich theils badurch, bag Difo bamals in ber That ichon an bem Proprator Q. Uncharius 1 einen Nachfolger erhalten hatte, theils baburch, baf nirgende etwas von bem Buge bes Gabinius 2 nach Meanpten angeführt mirb, welcher im Sabre 55 unternommen murbe, und eben fo menia eine Sindeutung auf bas Confulat bes Dompeius und Graffus vorkommt. Dagegen fann ber 16, 39 mit großem Lobe ermabnte Conful faum ein anderer als Bentulus Marcellinus fein, aus 19, 41 geht hervor, baf Cicero es aufgegeben batte, bie Berordnungen Cafars anzugreifen 3, aus 14, 34, baß Cafar mit ber Unterwerfung ber norblichen gallifchen Bolfer an ber Geetufte beschäftigt mar 4, und aus bem, mas von ber bem Gabinius verweigerten Supplicatio bemerkt wird, bag bie Iben bes Mai vorüber maren 5.

Es waren die Provinzen des Cafar, Piso und Gabinius, um beren Wiederbesetung es sich handelte und die Gegner des Cafar mochten den Zeitpunct für gunftig halten, um ihm durch einen Senatsbeschluß wenigstens die eine seiner Provinzen zu entreißen. In wie fern dies möglich war, muß freilich dahinz gestellt bleiben. Alle, welche ber Zeit gedenken, auf welche dem Cafar die Verwaltung seiner Provinzen anvertraut worden war, geben dieselbe auf funf Jahre an 6, und es scheint keinem Zweizsel unterworfen, daß der Senat, welcher ihm das jenseitige Gallien übertrug, hierin dem vom Batinius beantragten Volksebeschluß folgte 7. Konnte aber Genat dem Cafar, welchen

i n Pis. 36, 89. Bgl. pr. Sext. 53, 113. Schol. Bob. p. 304 u. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXIX, 35 ff.

<sup>3</sup> Er laugnet fogar fie angegriffen gu haben.

<sup>4</sup> Bgl. 12, 29. Liv. Epit. 104 extr.

 $<sup>^{5}</sup>$  6, 14. ad Q. fr. II, 8, 1. Id. Majis senatus frequens divinus fuit in supplicatione Gabinio deneganda.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vellej, II, 44. Plutarch, Caes, 14. App. B. C. II, 13. Dio Cass, XXXVIII, 8.

Daß inbessen ber Senat bas Recht hatte, Statthalter noch vor bem Berlauf ber Zeit ihrer Berwaltung zurückzurufen, zeigt de prov. cons. 6, 13 At iidem vos anno superiore hos eosdem revocabatis, quum in provincias jum pervenissent. Quo tempore si liberum vestrum judicium

er erst kurz zuvor durch die ehrenvollten Beschlusse ausgezeichenet hatte, jeht ein Sahr seiner Verwaltung entziehen? Denn das Jahr, in welchem die Confuln, für welche die Provinzen bestimmt werden sollten, dieselben zu übernehmen hatten, war erst das fünste der Verwaltung des Casar. Daß jedoch davon die Rede war, ja daß vielleicht gerade die Vornehmsten und Angenehmsten eine solche Entscheidung der Sache wünschten, sagt Cicero mit ausdrücklichen Worten.

Bier Provingen, fagt Cicero 1, feien es, moruber bie Genatoren bis jest ihre Meinungen abgegeben hatten, die beiden Gallien, welche gegenwartig unter ber Gewalt eines Gingigen vereinigt maren, und Sprien und Macedonien, beren Gabinius und Difo fich jum Bohn fur bas Berberben, welches fie uber ben Staat gebracht, bemachtigt batten. Diemand fonne zweis felhaft fein, welche von biefen Provingen ben funftigen Confuln jugemiefen werben mußten. Die Urt, wie Difo und Gabinius ihre Provingen erlangt batten, bie bereits im vorbergebenben Jahre gehegte Abficht bes Senats, fie ber Bermaltung berfelben ju entheben, und bie felbftfuchtige, eigennubige und verberbliche Regierung berfelben machten ihre Burudrufung unumganglich. Gleichwohl feien Mehrere verschiedener Meinung gewesen 2. Gi= nige verlangten, Difo und Gabinius follten ihre Provingen bes halten, die beiben Gallien aber ben Confuln bestimmt werben, Undere bas eine Gallien und entweder Sprien ober Macedonien. Mußerbem murbe noch ber Borfchlag gemacht, nach Macedonien und Sprien auf ein Jahr Propratoren ju fchicken 3, mas bie Rolge gehabt haben murbe, daß diefe Provingen ihren Inhabern noch ein Jahr fruher entzogen worden maren, ba bas fempronische Gefet fich nur auf bie Provingen ber Confuln bezog, bie ber Pratoren bagegen erft mabrend ber Umtsführung berfelben bestimmt zu werben pflegten. Gicero felbft erklart fich vollig

fuisset, nec toties dilata res, nec ad extremum e manibus erepta, restituissetis, id quod cupiebatis, vestram auctoritatem, iis, per quos erat amissa, revocatis, et his ipsis praemiis extortis, quae erant pro scelere atque eversione patriae consecuti. S Ferrat. p. 190. 191 u. de prov. cons. 15, 36, wo non bemjenigen, welcher ulteriorem Galliam decornit cum Syria gesagt wirb, er nehme bem Sasar benjenigen Theil seiner Provingen, gegen welchen kein Einspruch erhoben werden könne u. s. w.

<sup>1 2, 3. 2 7, 17. 3 7, 17. 15, 36</sup> u. 38.

bamit einverftanben, fugt jeboch hingu, bag ein folcher Borfchlag baburch unausfuhrbar gemacht werde, bag ein Bolfstribun bereit fei, Ginfpruch ju thun. Rur bie Lex Sempronia fei es, burch welche Macebonien und Sprien von ihren bisherigen Statthaltern befreit werben fonnten, weil blos gegen biefes fein Ginfpruch erhoben werben tonne. Laffe man bie gegenwartige Beit vorübergeben, fo mußten bie Provingen noch ein Sahr langer ihren Bedrudern überlaffen werben 1. Dagegen muffe man bem Cafar ichon um bes Staates willen bie Bermaltung feiner Provingen noch ferner vergonnen 2, es tonne weder bie Unficht gut geheißen werben, wonach bie funftigen Confuln bas jenfeis tige, noch bie andere, wonach fie bas bieffeitige Ballien mit Sprien erhalten follten. Die eine nehme bem Cafar bas Gefchent bes Genats und bamit ben Schauplat feiner Siege und Eroberungen, bie andere beschrante bie Rechte feines Rachfol= gers, ba ber Termin, an welchem berfelbe bie Berwaltung ber Proving ju übernehmen habe, burch bie Lex Vatinia bestimmt fei und biefe nicht umgeftogen werben tonne 3.

Gicero verschweigt, indem er diese Meinungen tadelt, die Namen ihrer Urheber. Indessen geht aus seinen Worten 4 ziems lich deutlich hervor, daß die Vergadung des diesseitigen Galliens an die kinstigen Consultn von dem einen der regierenden Consultn, wahrscheinlich dem Lentulus Marcellinus, in Vorschlag gebracht worden war. Dieser namlich besorgte, das diesseitige Gallien, welches bereits früher vom Lepidus zu einem Angriss auf den Staat benuft worden war, später immer in die Hande von Keinden des Senats kommen zu sehen 5. Dabei wird noch auf einen Anderen, wenn auch verstedter, hingedeutet, welcher, wie es scheint, die Zurückrusung des Casar aus beiden gallischen Provinzen und die Ernennung prätorischer Statthalter für Mascedonien und Syrien beantragt hatte. Derselbe hatte einige Zeit zuvor den Cicero in einer Rede, in welcher er für den Casar und gegen den Piso und Gabinius sprach, mit der Bemerkung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7, 17 u. 8, 17. <sup>2</sup> 8, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 15, 37 Alqui mibi nihil videtur magis a dignitate disciplinaque majorum dissidere, quam qui consul Kalendis Januariis habere provinciam debet, is ut eam desponsam non decretam habere videatur. — Kal, of denique Martiis repente nascetur provincia.

<sup>4 16, 39.</sup> 

<sup>5</sup> Ibid.

unterbrochen, es fei fein Grund vorhanden, weshalb Cicero dem Gabinius mehr als dem Cafar gurne 1. Nicht unwahrscheinlich, bag es M. Cato war.

Inbem nun Cicero bie von ihm beantragte Burudrufung bes Difo und Gabinius, beren Provingen hiernach ben Confuln bes folgenben Sabres gufallen follten, ju unterftuben fucht, glaubt er zwar allerdings auch in bem ihm von ihnen zugefüg= ten Unrecht eine Beranlaffung bagu gu haben, verfichert jedoch gleich bem P. Gervilius, ber vor ihm biefelbe Meinung ausge= fprochen, nur burch Rudfichten auf bas Gemeinwohl bagu beftimmt worben ju fein (c. 1). Die Bermaltung bes Difo und Gabinius fei in ber That fo gemiffenlos und bem Staate fo nachtheilig, baß biefelben nicht langer in ihren Provingen ge= bulbet werben burften (c. 2-7). Muf ber anbern Seite fei bie bes Cafar fo verbienftvoll, bag Cicero fich gebrungen fuble, fur bie Erhaltung feiner gangen Statthalterschaft ftimmen gu muffen, felbft wenn er ibn fur feinen Reind hielte (c. 8. 9). Much trage Cicero jest um fo weniger Bebenfen, ber Freund bes Cafar ju fein, ba er bas Beifpiel bes Genats fur fich habe, von welchem bem Cafar erft vor Rurgem Alles bewilligt worben fei, was ju feiner Muszeichnung habe bienen, ober feine Bunfche habe befriedigen fonnen (c. 10. 11). Es fei befrembend, bag, mahrend man ihn bamale, ale er bie Untrage bagu gemacht, mit Stillschweigen angehort babe, jest Meußerungen ber Ungus friedenheit laut murben (c. 12-14). Statt Disbrauch ber ge= machten Bugeftanbniffe ju furchten, follte man lieber auf bie Dankbarkeit bes Cafar vertrauen (c. 16). Cicero felbit babe bem Cafar niemals febr fern geftanden, wenn auch ihre Dent: art über öffentliche Ungelegenheiten oft verfchieben gemefen. Muf feine Berbannung habe bie Furcht bes Cafar vor Mufhe= bung feiner Berordnungen eingewirft; auch feine Burudrufung jeboch fei nicht ohne die Mitwirkung beffelben erfolgt, und bie= jenigen, welche ihn nicht gegen bie Berbannung vertheibigen gewollt, tonnten auch jest nicht von ihm forbern, an ihrer perfonlichen Feindschaft Theil zu nehmen (19, 44). Die Folgewidrigfeit, mit welcher fie einestheils bie Berordnungen bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8, 18 Negat me vir optimus inimiciorem Gabinio debere esse quam Caesari. Bgt. 12, 29. 17, 40.

Cafar für ungultig erflart, anberntheils aber boch bie Aboption bes Clodius und baburch bie Ernennung beffelben gum Bolfe: tribun gut geheißen hatten, gebe ihm fogar ein Recht, bie Berordnungen bes Cafar ju vertheibigen. Bare Cicero je ber Feind bes Cafar gemefen, fo murbe er gegenwartig um bes gemeinen Beftens willen fein greund fein; ba er bies aber niemals gemefen, und vermeintliches Unrecht burch Berbienft getilgt worben fei, fo fcheine es fich nur um bie Burbe bes Cafar, um bie Gin= tracht bes Senats, um bas Unfehn ber Befchluffe beffelben, um ben Rrieg in Gallien und bie Pflicht ber Dankbarkeit ju ban= beln. Es werbe ibn babei wenig verlegen, wenn ibm auch bie Buftimmung berjenigen entgeben follte, welche bes Clobius fich gegen ihn wie gegen ben Senat angenommen gehabt, ober feine Musfohnung mit bem Cafar tabelnewerth fanben, mabrent fie felbft boch fich mit bem Clodius ju verfohnen feinen Unftanb genommen batten (20, 47).

Der Erfolg ber Berathungen entsprach größtentheils ben Absidten bes Sicero. Sabinius zwar behielt seine Proving 1, bem Casar aber wurde beschlossen, keinen Nachfolger zu senden, und an der Stelle des Piso sollte sofort im nachsten Jahre der Prator D. Ancharius die Verwaltung von Macedonien übernehmen. Indessen konnten Senatsbeschlusse nur wenig bedeuten, wo Gewalt und Willtuhr sowohl über die Ernennung der Conssull als über die Wahl der übrigen obrigkeitlichen Beamten entsscheiden und über die Versogung derselben mit Provinzen nach Grundsägen entschieden werden sollte, wodurch das Ansehn des Senats von Neuem aufs Tiesste verletzt werden mußte.

<sup>&#</sup>x27;Er scheint nicht nur an Pompejus, sondern auch an Grassus einen Bertheibiger gehabt zu haben. ad fam. I. 9, 20. Wenn es Arg. orat. in Pison. (Ascon. ed. Orell. p. 2) heißt: cum revocati essent ex provinciis Piso et Gabinius sententia Ciceronis, quam dixerat de provinciis consularibus etc., so scheint dies nur ein aus der Rede des Cicero gezogener Schluß zu sein. — Uebrigens folgt daraus daß pr. Balbo der Beschluß als gefaßt angeführt wird, über den in der Rede de prov. cons. erst bestathsschaft wird, baß biese einige Zeit vor jener gehalten wurde, so wie der Umstand, daß Baltus unter die Anktäger des Clodius gehört, mit den übrigen in der Rede für diesen vorkommenden Umständen zusammengehalzten, dieselbe vor die Rede pr. Balbo und wohl auch vor die de prov. cons. sest.

## XXV. Abschnitt.

## Confulat des Pompejus und Crassus im 3. 55. Rede des Cicero gegen den Piso.

Nachbem Pompejus und Craffus am Unfang bes folgenben Sabres ihre Bahl ju Confuln burchgefest hatten, mar auch über Die Befetung ber übrigen obrigfeitlichen Memter im Gangen nach ihrem Butbunten entschieden worden. Cato mar von ber Pratur ausgeschloffen und Batinius bagegen gewählt worben, bagegen hatte die Bahl ber Medilen Beranlaffung gu Blutver= gießen gegeben 1, und unter ben Bolfstribunen gehorten zwei, C. Atejus Capito 2 und P. Aquilius Gallus, ju ben Gegnern ber Triumvirn. Indeffen fam es nun junachft barauf an , auch bie Abfichten und Plane jur Musfuhrung ju bringen, um berentwils len bas Confulat vom Pompejus und Craffus erftrebt morben Der Bolkstribun C. Trebonius trat, wie es icheint nicht lange nach ber Beendigung ber Bablen, mit bem Bors fcblag auf, es folle bem Graffus Sprien und Die Grenzlander 4 beffelben, bem Dompejus aber Spanien und Ufrika 5 auf funf Sahre übertragen werben, mit fo viel Legionen und Truppen ber Bundesgenoffen, als fie bedurften, und mit bem Rechte. Rrieg ju fuhren und Frieden ju Schließen, mit wem es ihnen gefiele. Dem Cafar aber follte die Bermaltung feiner Propingen noch auf funf Sabre 6 verlangert werben.

<sup>1</sup> ώστε και τον Πομπηΐον πολλού αϊματος αναπλησθήναι Dio Cass, XXXIX, 32. Daffelbe b. Plut, Pomp. 53 und nur am unrichtigen Orte App. B. C. II, 17 extr.

<sup>2</sup> Geborte nach Anbern gu ben Aribunen bes folg. Jahres. Interpr. ad Dion. 1, 1, p. 230 ed. Sturz.

<sup>3</sup> Um keine Unterbrechung ber Geschäfte eintreten zu lassen, hatten bie Consuln einen Senatsbeschluß burchgeset, wonach die Prätoren ihr Amt sofort nach ihrer Wahl antreten, ohne erst die übliche Frist von 60 Tagen abzuwarten. ad Q. fr. II, 9, 3. Plut. Cat. 42, woraus sich zugleich ergiebt, daß ad Q. fr. II, 9, 3 wirklich hierher gehört, nicht, wie Tunstall p. 94 sagt, zu ep. 5.

<sup>4</sup> τὰ πλησιόχωρα αὐτῆς. — Plut. Cat. 43 Συρίαν και Αίγυπτον.

<sup>5</sup> Plut. Cat. 43. Pomp. 52. Dio nennt nur Spanien.

<sup>6</sup> nach Dio XXXIX, 33 nur auf brei Jahre. ώς γε τάληθές εύφίσκεται. Plutarch aber Cat. 43 trennt bies von ber Lex Trebonia.

Die Kurcht vor ber Uebermacht ber Triumvirn bielt bie meiften ihrer Gegner von einem nachbrudlicheren Biberftand ab. Mur Cato und ber ihm nacheifernde Ravonius maren in Berbinbung mit einigen Anderen, worunter bie Bolfstribunen Atejus Capito und Aquilius Gallus geborten, wenigstens barauf bebacht, burch ihr Benehmen ben Machthabern bas Geftanbniß abzunothigen, baß es nur Gewalt mar, wodurch ihre Absichten burchgefett murben. Als ber Borfchlag bes Trebonius jur Abftimmung tommen follte, rebete querft Ravonius, welchem bagu eine Stunde eingeraumt worben war, indem er biefelbe mit Rlagen über bie Rurge ber Frift hinbrachte, bierauf Cato, wel chem zwei Stunden bewilligt worden waren, indem er in umftanbliche Beschwerben über ben gegenwartigen Buftand ber Dinge ausbrach. Da Cato hierbei bie ihm geftattete Frift überfchritt, fo gebot ihm Trebonius Stillschweigen. Entschloffen jeboch, ben Bormurf ber außerften Gewaltmittel auf feinen Gegner gu mer= fen, ließ Cato auch jest nicht ab, febrte fogar gur Rebnerbubne gurud, nachbem man ihn aus ber Berfammlung binmeggefchleppt hatte, und fuhr felbft noch fort, bas Bolf jum Biberftand gegen die Gemalthaber aufzuforbern, als ber Tribun Befehl gab, ibn ins Gefangniß ju werfen. Die Entscheibung mußte auf eis nen anderen Tag verschoben werben, außer Cato aber maren noch die mit ihm verbundenen Bolfstribunen ju furchten, und Gallus, ber aus Furcht am folgenden Morgen von bem Ber= fammlungeort ausgeschloffen zu werben, bie Racht in ber Gurie zugebracht hatte, murbe bier auf Befehl bes Trebonius eingefcbloffen gehalten, Atejus aber, Cato, Favonius und wer fonft noch ju ihnen hielt in bie Bolkeversammlung gar nicht einge= laffen. Und als Favonius und Rinnius Quabratus gleichwohl auf bas Forum burchbrangen, Cato aber und Atejus, auf biejenigen, welche vor ihnen ftanben, fich fcmingend, ungunftige Beichen ! verfundigten, trieben bie Diener ber Bolfstribunen Beibe binmeg, mabrent von ihren Unbangern bie einen vermundet, bie anbern getobet murben.

Der Borfchlag bes Trebonius wurde angenommen; als aber bereits ein Theil ber Menge ben Bersammlungsplag verlaffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> διοσημείαν Dio Cass. ΧΧΧΙΧ, 35. αὐτὸν δὲ τὸν Κάτωνα βροττὴν γεγονέναι βοῶντα τῆς ἀγορᾶς ἐκβαλόντες Plut. Cat. 43.

hatte, führte Atejus ben Gallus vor, welcher beim Herausdrangen aus der Curie verwundet und mit Blut besprift war, durch den Anblick wie durch dasjenige, was er dazu sagte, das Bolk aufregend. Die Consuln wußten jedoch mit der bewaffneten Mannschaft, welche sie bei sich hatten, die Menge einzuschücktern, und riesen hierauf das Bolk aufs Neue zusammen, um dasselbe über die Provinzen des Casar abstimmen zu lassen, obzgleich Mehrere dagegen sprachen, und Cato namentlich dem Pompejus die Gesahren vorrückte, in welche er sich selbst durch die Begünstigung des Casar stürze 1.

Cicero batte an bem Biberftand, ber auf biefe Beife ben Machthabern entgegengesett murbe, feinen Theil nehmen fonnen. Seit er fur Cafar ju fprechen angefangen batte, galt er in ben Augen berjenigen, mit benen er ehemals bas Unfebn bes Genats pertheibigt batte, fur einen Abtrunnigen 2. Ja bas Unfebn bes Pompejus hatte es fogar über ibn vermocht, fich mit bem Batinius nach beffen Ernennung jum Prator auszufohnen, fo beftig er auch fruber bem Cato ju Bunften bie Bewerbungen bebfelben im Genat angegriffen batte 3. Da mo er bas Demuthi= genbe feiner Stellung ju verhullen fucht, nennt er bie, in beren Banben ber Staat lag, feine Freunde, und zweifelt, ob ber Buffand ber Dinge fich jemals anbern tonne 4. Wenn er bem Dompeius zugethan fei, fo bestimme ibn nicht blos die Sorge fur feinen Bortheil fonbern auch bie Pflicht ber Dankbarkeit, und er billige aus Ueberzeugung, mas berfelbe fur nuglich und munichenswerth halte; ja er fei fogar ber Meinung, bag auch Die Gegner beffelben mohl thun murben, einen erfolglofen Rampf nicht langer fortzuseben. Confularische und fenatorische Burbe fei langft babin, verloren burch bie Schuld berer, welche ben Senat und Ritterftand, ben Genat und ben Dompeius mit einander entzweit batten. Gein eigner Borfat fei, fich zu ben Biffenschaften gurudgugieben, sobald es ihm die Freundschaft bes Pompejus geftatte 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plut. 1. 1. u. Dio XXXIX, 36. <sup>2</sup> ad fam. 1, 9, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. §. 19. <sup>4</sup> ad fam. I, 8, 1.

<sup>5</sup> Ibid. g. 1-4. Aus g. 5 folgt, bag biefer Brief an ben Bentulus unter bem Confulat bes Pompejus und Eraffus im 3. 55 und zwar in ber erften Beit beffelben geschrieben ift.

In ber That namlich legte ibm biefe Freundschaft manche Berbindlichkeiten auf, benen er fich am liebsten gang entzogen batte. Much fruber, ale ihn noch Jugend und Ehrgeig ermuntert hatten, flagt er in einem vertraulichen Briefe 1, habe er bisweilen Unluft bei feinen gerichtlichen Berrichtungen gefühlt, um viel mehr alfo jest 2, wo er feinen Gewinn mehr bavon gu ermarten habe, mo ibm vielmehr bie nothige Erholung baburch entzogen und mo er gezwungen werbe, Perfonen, benen er nichts weniger als Dant fculbig fei, benen zu Gefallen zu vertheidis gen, welche fich burch ihre Berbienfte Unfpruche an feine Dantbarteit erworben batten. Er felbit aber bebarf bes Dompeius auch in Ungelegenheiten, in benen er es fruber vorziehen mochte. fich unmittelbar an ben Senat ju wenden. Durch bie Abfichten bes Clobius gegen bie Berftellung feines Saufes noch fortwahrend beunruhigt, begiebt er fich in Begleitung bes Bibullius ju bem Pompejus 3. Die Untwort war gefällig und Soffnung erregend; er werbe, bieg es, mit bem Graffus fprechen, baffelbe aber moge auch Cicero. Diefer begleitete bierauf ben Craffus aus bem Senat nach Saufe, und erhielt von ihm bie Untwort, Clobius hoffe eben jest burch ihn und Pompejus etwas ju erlangen, es fomme baber nur barauf an, bag Cicero ibn nicht hindere. Cicero fiberließ hierauf bem Craffus bie gange Ungeles genheit 4, jugleich auf bie Rurfprache bes mit ihm genauer befreundeten Sohnes bes Craffus vertrauenb.

Der Wunsch bes Clodius war eine freie Gesandtschaft 5, und Cicero hatte wenig Grund, bagegen zu sein, allein es war niederschlagend für ihn, so von der Gunst der Machthaber abzuhängen. Auch vermochte er sich dadurch über den traurigen Zustand des Staates keineswegs zu beruhigen 6. In einem noch vor dem Ende des Jahres 56 geschriebenen Briefe an den Uttizkus beklagt er das Schicksl des der Hoffnung auf das Consu

<sup>1</sup> ad fam. VII, 1, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. §. 4 tum vero hoc tempore vita nulla est.

<sup>3</sup> ad Q. fr. II, 9. Ueber Bibullius ad fam. I, 9, 10.

meque in ejus potestate dixi fore.

<sup>5</sup> Er gebachte nach Bygang ober gum Brogitarus, bem Schwiegersfohn bes Dejotarus gu gehen, welchem er fruber bas Priefterthum ber Magna mater gu Peffinus verschafft hatte. pr. Sext. 26, 56. de har. resp. 13, 28.

<sup>6</sup> ad Att. IV, 10, 1. ad Q. fr. II, 10, 4.

lat beraubten Domitius, in fo fern baffelbe faft noch trauriger fei als bas feinige in bem Mugenblick feiner Berbannung. Freis lich habe ihn baffelbe nicht ohne fein Berfculben getroffen, allein er habe biefelben Gegner und biefelben unguverlaffigen Freunde Durch feine Geburt fcon jum Conful bestimmt, Scheine er es boch niemals werden ju tonnen, und gegenwartig tonne es ibm eben fo wenig belfen, ob er fich allein ober mit einem Undern bewerbe 1. Bielleicht aber habe man ichon nicht weniger lange Bergeichniffe von gufunftigen als von gewesenen Confuln, und bann fei auch ber Staat nicht weniger unglud: lich, ba er nicht einmal die Soffnung einer Berbefferung babe. Inbeffen verfpricht Cicero bem Rathe bes Attitus gemaß fich mit Rlugheit zu benehmen und von ber Mittelftrage nicht abgu-Richt gunftiger find feine Meußerungen über ben Pompejus, bem er fortwahrend Mangel an Aufrichtigkeit vorwirft. Babrend ber Reier ber Parilien (ben 24. April) bes 3. 55 befand fich Cicero ju Puteoli, indem er bei ben Gorgen, in welche ibn ber Buftand ber Republit verfette, Erholung in ben Biffenschaften fuchte. Much Pompejus tam auf fein gandaut bei Cuma und ließ bem Cicero fogleich feine Unfunft melben 3, worauf fich berfelbe am folgenden Tage ju ibm begab. Beruchte uber bie Berftellung bes Ptolemaus Muletes burch Gabinius bat: ten fich eben ju Puteoli verbreitet. Bei fpateren Bufammenfunften 4, bei melden Dompejus ben Cicero auf feinen gandaus tern befuchte, mar viel von Staatsangelegenheiten bie Rebe, boch fo, bag Pompejus, ber in ftetem Zwiespalt mit fich felbft au fein ichien 5, bas Ungefesliche feiner Sandlungen binter ben Rorberungen ber Umftanbe ju verbergen fuchte. Die Bertheis lung ber Provingen mar entschieben; Dompejus rebete großsprecherifch von Spanien, mas ihm zugefallen mar, geringschapenb von Sprien. Allerbings batte fein Benehmen ben Schein einer freundlichen Bertraulichkeit, auch bes Attifus, welcher fich ber

ad Att. IV, 8, 2, wo vel ft. aut gu lefen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> την ξοω γράμμην tenere 8, 2.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 10, 2. Dieser Brief b. 24. Apr., IV, 9 b. 29.

<sup>4</sup> IV, 9 werben zwei ermahnt.

<sup>5</sup> sane sibi displicens, ut loquebatur, — sic enim est in hoc homine dicendum, — etc. Die ganze Stelle auf die Berstellung des Pompejus hindeutend.

Ausschmudung bes vom Pompejus errichteten Theaters angenommen hatte, wurde bankbar gebacht. Unter ben kunftigen Bewerbern bes Confulats schien ihm Messala besonders misfällig zu sein. Indessen hielt sich Pompejus nur kurze Zeit auf dem Lande auf. Als er mit dem Cicero das lette Mal auf deffen cumanischem Landgut zusammenkam, außerte er auf sein Landgut bei Alba gehen, und baselbst den Crassus den 29. April erwarten zu wollen, um mit diesem nach Rom zurückzukehren, wo mit den Steuerpächtern Rechnung gehalten werden sollte 1.

Eine wichtigere Angelegenheit als biefe Berechnung und bie barauf folgenden Gladiatorenspiele 2 fcheint indeffen bie von Gis cero in ben Briefen an ben Attifus ebenfalls ermahnte Cenforenmabl gemefen zu fein. Das Unfebn ber Cenforen mar zwar langft gefunten, und noch Clodius hatte bagu beigetragen, in= bem er als Bolfstribun ein Gefet burchbrachte, wonach benfelben jebe Strafbestimmung unterfagt murbe, wenn nicht beibe nach porbergegangener Untersuchung baruber unter fich einig geworben feien 3. Diefes Gefet aber foll erft im Sahr 52 von bem Conful Metellus Scipio aufgehoben worden fein 4, und bie Beforg: niffe, melde bie Dachthaber und ibre Unbanger por ben Cenforen begten, mochten baber nicht groß fein. Indeffen werden in ben consularischen Saften bie Cenforen M. Balerius Meffala Riger und P. Gervilius Ifaurifus 5 fur bas 3. 55 ermabnt, zwei Manner alfo, von beren Unfehn und Rechtschaffenheit allerbings fo viel Biberftand gegen bie Machthaber, als bie Umftanbe gestatteten, erwartet werben fonnte, und bie Fragen icheinen beshalb nicht ungegrundet, welche Cicero wegen ber Abfichten ber Cenforen und ber Sinderniffe, die ihnen vielleicht von ben Bolfstribunen in ben Beg gelegt werben burften , mabrent feis nes Aufenthalts auf bem Canbe von bem Uttifus beantwortet 6 municht.

ut rationes cum publicanis putarent. ad Att. IV, 11, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

Dio Cass. XXXVIII, 13. pr. Sext. 25, 55. de prov. cons. 19, 46.
 in Pis. 4, 9.
 Dio Cass. XL, 57.

<sup>5</sup> von Manutius nicht gefannt zu ad Att. IV, 9, 1. Orelli Onom. Tull. III, p. LIII.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. IV, 9, 1 Sane velim scire, num censum impediant tribuni diebus vitiandis; est enim hic rumor, totaque de censura quid agant,

Uebrigens bienen auch über bie Begebenheiten bes 3. 55 Die Nachrichten bes Dio Caffins und die bes Cicero ju gegensei= tiger Ergangung und Berichtigung. Das Erfte, mas bierber gebort, ift bas von Dio Caffius ! nur furg berührte, genquer aber aus ber im folgenden Sahre gehaltenen Rede des Cicero fut ben Plancius bekannte licinifche Gefet über Die Genoffenschaften (de sodaliciis). Nach ben Berordnungen über bie Provingenvergabung, fagt Dio Caffius, hatten die Confuln ein ftrengeres Befet gegen bie Beftechungen bei ben Bahlen in Borfchlag gebracht, als ob fie felbft weniger gefehlt hatten, bag fie gum Confulat nicht auf bem Bege ber Bestechung, fonbern auf bem ber Gewalt gelangt waren. Wie es fich übrigens mit biefem Befet verhielt, geht besonders aus der Rede des Cicero bervor. Un Gefeben gegen ben Umbitus hatte es namlich auch fruber nicht gefehlt, und es mar feins barunter, mas burch bas bes Graffus aufgehoben ober ungultig geworben mare. Beftechungen fowohl ale Berbindungen ber Mitbewerber ju gegenseitiger Un: terftubung (coitiones) follten barnach bestraft werben 2. Mit ber Beit iedoch maren Berbindungen ober Genoffenschaften entstanden, welche unter besonderen Fuhrern nicht nur die Beftechungen in ben einzelnen Tribus zu organifiren 3, fondern auch Diejenigen, welche bafur nicht juganglich maren, durch Drohungen und Gewalt ju fcreden fuchten 4. Bereits im vorhergebenden Sabre

quid cogitent. IV, II, 2 Quare ut homini curioso, ita perscribe ad me, quid primus dies (wohl ber Gladiatorenspiele), quid secundus, quid censores elc.

<sup>1</sup> ΧΧΧΙΧ, 37. ώσπερ τοι αίτοι ξίαττον (ότι οὐ χρήμασιν άλλά βία την άρχην είλησεσαν) άμαυτόντας, woraus Momfen de coll. et sodal, p. 47 fchließt, daß daß Geseg überhaupt nicht gegen Gewalt gerichtet war.

Wunder Proleg. ad Cic. pr. Planc. p. LXXV — LXXVI, ber aber Bestimmungen über die Coitiones in die Lex de sodaliciis seet, wohin dieselben, wie Th. Momsen de coll. et sodal p. 54 u. Curth de M. Licinio Crasso legum ambitus auctore Berlin 1849 p. 8 sq. wenn auch aus verschiedenen Gründen annehmen, nicht gehören.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. pr. Planc. 17, 45 Decuriatio tribulium, descriptio populi, suffragia largitione devincta scheint bei bem Berg hen ber sodalicia wie beim Ambitus überhaupt, wo die divisores u sequestres für die Spenden zu sorgen hatten, vorgetommen zu sein.

<sup>4</sup> Wenn die Sodalicia auch an sich nicht Gewaltthaten zum Zweck hatten, wie Sigon, de jud. II, c. 30 u. Wunder Proleg. p. LXXIV annehe

mar ein Sengtsbeschluß bagegen gefaßt worben, wonach bie Mitalieber ber Genoffenschaften von bem Forum verwiesen und ein Befet beantragt werben follte, bie Ungehorfamen wegen Bemalt gur Rechenschaft zu gieben !. Much bas licinische Befes mar von bem Genat, und besonders von bem Bortenfius veran: lafit morben, welcher am nachbrudlichften bafur gefprochen gu baben icheint 2, und Cicero felbft icheint bei ben Berathungen barüber augegen gemefen zu fein 3. Jeber bes Umbitus Befchulbigte konnte, wenn er babei ber Benoffenschaften fich bebient batte, barnach angeklagt werben, und bie großere Strenge, welcher eine folche Untlage aussette, beftand nicht nur in ber Strafe ber Berbannung, welche ben Schuldigen traf 4, fon: bern nicht weniger in ber gerichtlichen Form ber Unterfuchung, melde vorzugemeife in bie Banbe bes Unklagers gelegt mar, ber vier Tribus, aus benen die Richter ernannt werben mußten, vorschlug, von benen ber Angeflagte nur Gine ju verwerfen batte 5.

Außer dem Geseth gegen die Genossenschaften beabsichtigten die Consuln noch ein Auswandsgeseth, wie bereits P. Licinius Erassus 6 in früherer Zeit ein solches gegeben hatte. Hortensius jedoch, die Consuln an ihre eigne Prachtliebe und Ueppigkeit so wie an die Größe des Staats erinnernd, wußte ihnen den Gezdanken daran auszureden 7. Auch überboten die Consuln durch dassenige, was sie für das öffentliche Vergnügen thaten, allen Glanz und Auswand, der dis dahin auf ähnliche Dinge verzwendet worden war.

men, so bienten sie boch mittelbar gur Einschuditerung ber Menge (Curth p. 5). Bgl. Th. Momsen p. 47 ff., ber besonbere bie Unsicht v. Sigonius und Wunder zu wiberlegen sucht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. II, 3, 5 Eodem die senatusconsultum factum est, ut sodalitates decuriatique discederent, lexque de iis ferretur, ut qui non discessissent, ea poena, quae est de vi, tenerentur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Planc. 15, 36. 37. 18, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 15, 37. 16, 39. <sup>4</sup> 3, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> judices editicii (15, 36, 16, 38) nicht ex delectis judicibus, sed ex omni populo, neque editi ad rejiciendum sed ab accusatore constituti 17, 41. 23gf. Momsen p. 61 sq. u. Curth p. 10.

 <sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gell. II, 24, 7—10. XV, 8. Macrob. Sat. II, 13. Fest. v. Centenariae.
 <sup>7</sup> Dio Cass. XXXIX, 37.

Die Spiele, mit benen bie Menge eine Reihe von Zagen bindurch unterhalten wurde, waren theils bramatifche Stude, theils Thier: und Athletenkampfe, und werden am ausführlich: ften bom Cicero felbft, ber babei anwefent mar, in einem Briefe an feinen Freund Marius geschilbert 1. Pompejus hatte bagu ein Theater erbauen laffen, welches noch in fpaterer Beit fur eine Bierbe ber Stabt gehalten murbe 2, und ichon besmegen Auffeben erregen mußte, ba es bas erfte in Rom mar, melches gu einer langeren Dauer bestimmt mar 3. Denn auch bas mit ei= nem bis babin unerhorten Aufwand und fur eine Bolksmenge von nicht weniger als 80000 Menfchen errichtete Theater bes DR. Scaurus 4 fand nicht viel langer als die Spiele bauerten, fur welche es erbaut mar. Die Genforen zerftorten es 5, weil es ben Sitten nachtheilig zu fein ichien. Much Pompejus berief, nachbem er fein Theater vollenbet hatte, bas Bolf nur gur Gin= weihung bes Tempels ber Benus Bictrir 6, beffen Stufen gur Cavea beffelben verarbeitet maren. Much mangelte es nicht an Solchen, welche ber fruberen Sittenftrenge fich erinnernd, viels leicht aus Reid megen bes Glanges, ber baburch auf ben Urbeber gurudfiel, die Errichtung beffelben tabelten. Much Cicero fcbilbert bem Marius bie Spiele nicht ohne feine Beringfchatung gegen bas bamit verbundene übertricbene Schaugeprange an ben Sag ju legen. Allerdings maren bie Buruftungen bie großartig: ften; auch Schaufpieler 7, wie Mefopus, welche Alters halber in ber letten Beit nicht mehr offentlich aufgetreten maren, hatten Rollen übernommen. Es war jeboch nur, als hatten bie Spiele mit ihren Ramen verherrlicht werden follen. Aefopus namentlich befriedigte wenig, und Cicero icheint fich an ber Beichmacklofige feit ju argern, mit welcher Ep. Macius, bem die Unordnung ber Spiele übertragen mar, ju Berte gegangen fei. Die 600 Maulthiere, welche in ber Alytamnestra, und bie 3000 Mifch:

ad fam. VII, 1.

<sup>2</sup> φ και νύν έτι λαμπουνόμεθα Dio XXXIX, 38.

Tacit. A. XIV, 20. &gf. Suet. Octav. 31. Calig. 21. Claud. 11.
 Nero 46.
 Plin. N. H. XXXVI, 24, 7.

<sup>5</sup> Tertull. de spect. c. 10.

Plutarch. Pomp. c. 53 u. 68. Plin. N. H. VIII, 7. Gell. X, 1. Daher apud superiores aedes bei Suet. Claud. 21 u. baf. Lips. u. Casaub.

<sup>7</sup> ad fam, VII. 1. 2. Plin. VII. 48.

früge, welche bei ber Aufführung bes trojanischen Pferbes mit vorkamen, so wie bie mannichsaltige Bewaffnung ber baselbst aufgeführten Truppen zu Fuse und zu Pferbe konnten nur von bem ungebildeteren Theil bes Bolkes angestaunt werden. Deciesche Spiele aber, fügt Cicero bitter hinzu, habe man ja Gelegenheit genug, im Senat aufführen zu sehen. Auch Athleten habe es gegeben; wer aber Glabiatoren verachte, werde auch an diesen kein Gefallen sinden. Fünf Tage hindurch seien außerdem noch Jagden oder Thierkampse im Circus gehalten worden 1, zulest noch eine Elephantenjagd, jedoch nur dem großen Haussen zur Unterhaltung.

Die Spiele, deren Cicero auf diese Weise gedenkt, waren indessen außerordentliche und hinderten nicht, daß Rechtsangeles genheiten dabei verhandelt wurden. Gicero schreibt dem Marius von einem Proceß des &. Caninius Gallus, welchen er dem Pompejus zu Gefallen vertheidigen mußte. Caninius nämlich, der das Jahr zuvor Bolkstribun gewesen war, hatte sich hier in der Angelegenheit des Königs von Aegypten dadurch hervorgethan, daß er die Zurückschrung desselben dem Pompejus zuzuwenden suchte, dadurch aber sehen Absichten des Cicero im Wege gestanden, der sich besonders des Lentulus Spinther nach dessen Abgang nach Cilicien annehmen zu mussen glaubte. Er klagt daher nicht mit Unrecht über die Verbindlichkeit, welche ihm jest von dem Pompejus auserlegt worden sei ?.

Seine Freundschaft mit den Triumvirn hinderte ihn indessen nicht, seiner Erbitterung freien Lauf zu lassen, nachdem die Rudkehr des einen der beiden Consuln, welche zu seiner Bersbannung beigetragen, die Beranlassung dazu gegeben hatte. Mit vollem Rechte nämlich wird die Rede gegen den Piso vom Asconius in das zweite Consulat des Pompejus und Crassus gesetet. Indem dieser auch hier dem Fenestella widerspricht, welscher das solgende Jahr dasur angenommen hatte, glaubt er den Hauptbeweis in der Stelle zu sinden, an welcher Cicero der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Dio Cass. XXXIX, 38 waren es 500 göwen und 18 Etephanzten. Bgl. Seneca de brev. vit. c. 13 u. Plut. Pomp. 52. Plin. VIII, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. VII, 1, 4 dirupi me paene in judicio Galli Caninii familiaris tui.

<sup>3</sup> in Pis. 27, 65 Instant post hominum memoriam apparatissimi

Spiele bes Pompejus als nabe bevorftebend gebenet 1. Inbeffen werben biefe Spiele nicht namentlich angeführt, fo beutlich auch fonft die Borte barauf bingubeuten icheinen, und es tragt baber gur Entscheidung ber Sache bei, bag, wie Asconius 2 bingufügt. Pifo bereits im Jahr bes Pompejus und Craffus aus feiner Pro= bing gurudfehrte, bag bagegen Gabinius erft im folgenben Sabre (54) ericbien, und bag bie Rebe bes Cicero vor ber Rudfebr bes Gabinius gehalten murbe. Sierzu fommt noch, bag bie Beit, welche Difo in Macebonien jugebracht haben foll, zwar auf brei Jahre angegeben wird 2, bag aber Cicero biefe Beit eber au lang als ju tury angegeben haben muß, und baß feine Ungabe fich besmegen mehr mit einer Rudfehr im britten als im Dag aber zwischen ber Unfunft bes vierten Jahre vertragt. Difo und ber Rebe bes Cicero ein langerer Beitraum verftrich, nothigt burchaus Richts anzunehmen. Freilich hatte Difo bem Merarium Rechnung abgelegt 4 und im Genat gegen Cicero ge= fprochen 5; wenn ihm aber baran gelegen mar, fich bei Beiten gegen bie Befculbigungen ju rechtfertigen, bie ihm namentlich bei feiner Burudrufung gemacht worben waren 6, fo wird bies unmittelbar nach feiner Unfunft gefchehen fein, und bie Mufficht über die Provingen, welche bem Genat guftand, forberte es fo= Die Spiele bes Pompejus ferner werben taum fruher als in bie lette Balfte bes Sahres 55 gefett werben tonnen. 3mar werben fcon im April bie Berbienfle erwähnt, welche fich Atti=

magnificentissimique ludi, quales non modo nunquam fuerunt, sed ne quomodo fieri quidem posthac possint, possum ullo pacto suspicari.

<sup>1</sup> Ausgezeichnete Spiele tamen freilich auch unter bem Confulat bes 2. Domitius und App. Claubius vor (ad Alt. IV, 15, 6).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Argum. orat. in Pis. p. 1 u. 2.

<sup>3</sup> Unus tu dominus, unus aestimator, unus venditor tota in provincia per triennium frumenti omnis fuisti in Pis. 35, 86. nullae ad senatum e provincia literae, nulla ex trinis aestivis gratulatio 40, 97. Scheint nur eben zu beweisen, daß sich Piso noch im Frühling bes 3. 55 in Macedonien besand. Die Ankunst seines Nacholgers Q. Ancharius scheint verzögert worden zu sein. 36, 89. Rückkehr triennio post 23, 55. Allein auch der Abgang des Piso nach Macedonien ersolgte schon im Winster 58 – 57. in Pis. 24, 57. Byl. ad Att. III, 22, 1.

<sup>4</sup> in Pis. 25, 61.

<sup>5</sup> Die Rebe bes Cicero mar bie Antwort barauf. 1, 2 u. a. St.

<sup>6 23, 55.</sup> 

tus um bie Musichmudung bes bagu errichteten Theaters erworben haben foll, allein es fcheint hierbei nur an Runftwerte ge= bacht werben ju muffen, welche Attifus ju biefem 3mede viels leicht aus Griechenland berbeischaffen ließ, und bie Bollenbung eines mit fo viel Aufwand hergestellten Gebaubes in fo furger Beit faum moglich gewesen ju fein. Die Comitien ber Bahl ber Magiftrate maren bei ber Unfunft bes Difo noch nicht ge= balten 1, Gabinius aber, ber beim Anfang bes Jahres 54 bem febr zeitig in feine Proving abgehenden Graffus weichen mußte, befand fich, als Cicero gegen ben Difo rebete, noch im Befit feiner Statthalterschaft. Er hatte eben burch ben Bug nach Alexandria die fo lange ju Rom befprochene und verzogerte Bie= bereinsetung bes Ptolemaus Muletes bewirkt 2, welche Dio Caffius 3 ausbrudlich unter bem Confulat bes Dompejus und Craffus anführt, und murbe bies ohne ben Ginfluß, ben Dompejus ale Conful hatte, nicht gewagt haben. Das Gerucht bavon war bereits vor bem Ende bes Monats April nach Stalien ge= fommen, boch ohne hinlanglich verburgt ju fein 4. Sest fcheint man bas Nahere barüber gewußt zu haben. Noch mangelte jeboch ein Schreiben bes Gabinius felbft, moburch ber Senat von feinen Thaten unterrichtet merben follte 5. Daß an einer anbern Stelle 6 von ber Rudfehr bes Gabinius bie Rebe ift, beutet nur barauf bin, bag biefelbe ber Lex Tribonia gufolge im nachften Sabre bevorftand. Dem Cafar maren bamals ichon oftere bie ausgezeichnetsten Ehrenbezeigungen ju Theil geworben 7, ja bie Nachricht von feinem erften Uebergang über ben Rhein fcheint bereits nach Rom gekommen ju fein 8. Beniger wichtig ift. baß ber aus ber Geschichte ber catilinarischen Unruben befannte Prator C. Pomtinus, welcher fpater mit ben Allobrogern 9 gludlich getampft hatte, noch immer bie Bewilligung bes Eri= umphs erwartete, um welchen er einem Gelubde 10 gufolge ange=

<sup>1</sup> Es sollte bem Piso nicht einmat Jemand de officiosissima natione candidatorum entgegengegangen fein 23, 55. 2 21, 48 - 50.

<sup>3</sup> XXXIX, 55. 4 ad Att. IV, 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Pis. 21, 49. <sup>6</sup> 22, 51.

<sup>7</sup> et numero dierum et genere verborum. 19, 45. 25, 59.

<sup>8</sup> in Pis. 33, 81. Bgl. Caes. B. G. IV, 18 u. IV, 1.

<sup>9</sup> de prov. cons. 13, 32. Dio Cass. XXXVII, 47. 48.

<sup>10</sup> religionibus susceptis. in Pis. 24, 58.

halten zu haben scheint, ba biefer Triumph auch im October bes Jahrs 54 noch nicht bewilligt war 1 und nach Dio Caffius 2 erft am Enbe biefes Jahres gehalten wurde.

Die Rebe bes Difo felbft fcheint nicht weniger burch Meußerungen bes Cicero nach feiner Rudfehr als mahrend feiner Abwefenheit 3 veranlaßt worben ju fein. Da bie bes Cicero barauf antworten follte, fo fehlt es zwar bier nicht an Beziehun= gen barauf 4, inbeffen geftatten biefelben nicht mehr zu ichließen, als bag Difo in feiner Rebe Beschulbigungen auf ben Cicero gehauft und fein Confulat fowohl als feine Statthalterfchaft gu rechtfertigen gefucht hatte. Den Borwurf bes Cicero, von ihm Preis gegeben ju fein, hatte Pifo mit ber Frage ermibert, mas ihm feine Bulfe benn nothig gemefen mare, und warum er feine Beinde nicht auch mit feinen eignen Mitteln befampft habe 5? Das Confulat bes Cicero hatte er gelobt, aber hinzugefügt, baß nicht bie Unterbrudung ber Berfchworung, fondern bie Gitelfeit, mit welcher er fie gepriefen , ja uber bie Rriegsthaten Unberer erhoben habe 6, ber Grund gemefen fei, mesmegen er Bielen. namentlich bem Pompejus, verhaßt geworben. In Beziehung auf feine Entfernung und Berbannung hatte er nichts übergangen, mas ihm jur Schanbe angerechnet werben mochte 7, von feinem Benehmen nach feiner Rudfehr aber bemerkt, er ftreite nur mit benjenigen, von benen er nichts beforge, bute fich aber bie zu beleidigen, welche er furchten muffe, wie febr er auch Urfache habe, ihnen ju gurnen 8. Un Sindeutungen auf Dom= vejus und Cafar hatte es babei nicht gefehlt, obgleich wegen bes jest zwifchen Gicero und ben Triumvirn bestehenden freund= lichen Bernehmens nicht ohne Burudhaltung 9. In Beziehung auf fich felbft hatte Difo geruhmt, bag er alle feine obrigfeitli= chen Burben ohne eine Burudweifung erlangt habe 10, batte ferner auf ben Ruhm feiner Ramilie bingewiesen, und Grundfate

ad Att. IV, 16, 12. ad Q. fr. III, 4, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XXXIX, 65. <sup>3</sup> in Pis. 23, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 1, 2, 4, 8, 10, 23, 9, 18, 14, 31, 32, 15, 34, 23, 55, 24, 56, 26, 62, 29, 72, 30, 74, 31, 75, 33, 82, <sup>5</sup> 9, 18,

<sup>6</sup> Cedant arma togae, concedat laurea laudi 29, 72 - 74.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 14, 31, 15, 34. <sup>8</sup> 31, 75. <sup>9</sup> 33, 82.

<sup>10 1, 2.</sup> 

vorgegeben, wonach ihm Ehrenbezeigungen wie die eines Eri= umphe menig beachtenswerth gefchienen 1.

Der Ginbrud biefer Rebe mar bem Difo nicht vortheilhaft gemefen. Die Schmabungen insbesonbere, welche auf Die Gelbft: verbannung bes Cicero geworfen worben maren, hatten laute Meußerungen von Ungufriebenheit erregt 2, und Gicero tragt fein Bebenten in feiner Untworterebe, feinem Unwillen fich gang gu überlaffen. Namentlich beweifen bie Musbrude 3, bie er von fei= nem Geaner braucht, feine Leibenschaftlichkeit; auch lagt er nicht unermahnt, bag berfelbe mit einer Unflage bebrobt merbe, welche ibn in die augenscheinlichste Berlegenheit bringen muffe, zumal wenn ein Befet 4, welches über bie Befchrankung ber Billfuhr bei ber Ernennung ber Richter in Borfchlag ge= bracht mar, angenommen werben follte. Der Bang ber Rebe bes Cicero felbft ift folgenber.

Nachbem er ben Gefchlechtoftolg bes Difo burch bie Bemers fung zu bemuthigen gefucht bat, baß feine Mutter aus Placen= tia geburtig und ber Bater berfelben ein Infuber gemefen, und augleich gezeigt hat, wie er bie obrigfeitlichen Burben, beren er fich rubme, nur bem Ramen feiner Uhnen verbante, mabrend Cicero, ber Emportommling, eine Unertennung feiner Berbiens fte barin ju finden Urfache habe (1, 1-3), ftellt er einer ge= brangten Schilberung feines Confulats (c. 2 u. 3) bas bes Difo gegenuber, welches berfelbe bem Clobius fur bie ibm bafur bewilligten Provingen verkauft habe (c 4-13), ferner ber Beit feiner Berbannung bie Bermaltung bes Difo in feiner Proving, welche burch Bebrudung ber Bunbegenoffen und Unterthanen, burch Bernachlaffigung ber Bertheibigung berfelben , burch fchlechte guhrung eines mit großen Roften fur ben Staat gu= fammengezogenen Beeres, bas trot bes Imperatorentitels und ber lorbeerumfrangten Rabces bes Difo von ben Reinden übel jugerichtet, und auf die unverantwortlichfte Beife entlaffen morben fei, mit Schmach und Schande belaben morben, endlich

<sup>24, 56. 26, 62.</sup> <sup>2</sup> 14, 31. 32. 27, 64 Senatus odit te.

<sup>3</sup> Clodiane canis 10, 23. Lgt 9, 19. 15, 34. 30, 73. 41, 99.

Lex Pompeja judiciaria. Non aeque legetur, quisquis voluerit, nec quisquis nolucrit, non legetur. - Judices judicabunt ii, quos lex ipsa, non quos hominum libido delegerit. 39, 94. Bgt. 40, 96.

feiner Burudrufung aus bem Eril bie fchimpfliche Rudfehr feines Gegners, melde burch bie ben Borten Gpifure erboraten Meußerungen beffelben über bie Berthlofigfeit eines Triumphs nicht beschönigt merbe (c. 24-26). Genat, Ritter und Bolf feien einig in ihrem Unwillen über bie Bermaltung bes Difo. und die Grundfage feiner Philosophie fonnten nur bagu beitras gen, ihn verächtlich zu machen (c. 27-29). Den Pompeius und Cafar aber, welche Difo fo gern fur Feinde bes Cicero, und gwar burch bie Schuld beffelben, ausgeben mochte, babe biefer nur Urfache als feine Freunde zu betrachten (c. 29 - 33). Gine Untlage gegen ben Difo tonne bei ben offentunbigen Bergehungen beffelben (c. 34-38) nur fein Berberben berbeiführen, jumal ba ihm bie offentliche Meinung langft bas Urtheil gefprochen (40, 96). Uebrigens bedurfe Cicero nicht erft eines Berbammungburtheils uber feinen Gegner; bie gurcht vor einer Unflage, welche er geaußert, erniedrige benfelben nicht weniger als bie Unflage felbft (41, 96).

Berubte basjenige, mas Cicero von ber bem Difo bevorftebenben Unflage bemertt, nur auf einem leeren Berucht, ober nahm ihn bagegen die Gunft bes Cafar, feines Schwiegerfohnes. in Schut; bon einem Proceff, in welchen Difo megen ber Bermaltung von Macedonien verwidelt worden mare, ift nicht mei-Die Rebe bes Gicero aber fcheint mit großem ter bie Rebe. Beifall aufgenommen worben zu fein, und Cicero glaubte besmegen ber Dube einer Ermiderung überhoben zu fein, als Difo fpater von Neuem ibn offentlich angegriffen batte 1. Die Reinbs fchaft amifchen beiben bauerte baber noch einige Sabre fort, und Cicero fpricht in bemfelben mabrent bes 3. 54 an feinen Bruber gefchriebenen Briefe, in welchem er ber angeführten Rebe bes Difo gebenkt, ben Borfat aus, in ber poetifchen Darftellung ber Schickfale feiner Berbannung, mit welcher er bamals bes ichaftigt mar, bem Upollo eine Beiffagung in ben Mund gu legen, wie die beiden Confuln Difo und Gabinius einft aus ibren Provingen gurudtehren murben 2. Inbesten mochte fcon feine burch Pompeius und Cafar bewirkte Musfohnung mit Ba=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. III, 1, 4, 11 cum illam nemo lecturus sit, si ego nihil rescripsero, meam in illum pueri omnes tanquam dictata perdiscant, <sup>2</sup> III, 1, 7, 24.

binius 1 bazu bienen, auch die Feinbschaft mit dem Piso zu bes schwichtigen. Roch später aber trug das Benehmen des Piso, der im 3. 50 die Gensur bekleidete 2, bei dem ausbrechenden Burgerkrieg und die Anhänglichkeit, die er dabei gegen die Sache des Senats an den Tag legte, dazu bei, daß Cicero bei mehreren Gelegenheiten seiner mit Achtung gedenkt 3.

## XXVI. Abschnitt.

Abgang des Crassus nach Sprien. Consulat des L. Domitius und Appius Claudius (54). Abhängigkeit des Cicero vom Cafar. Bewerbungen um die obrigkeitlichen Würden des I. 53.

Ein Brief bes Cicero an ben Attikus, von seinem tuskulas nischen Landgute aus zwischen bem 15. und 19. November bes Jahres 55 geschrieben 4, beutet auf die Begebenheiten hin, mit benen das Consulat bes Pompejus und Crassus zu Ende ging. Den 15. in Tusculum angekommen, sehe er sich durch die Beisrath des Milo mit ber Fausta, der Tochter bes Dictators Sulla, und durch die seiner Meinung nach nahe bevorstehenden Comistien genöthigt 5, den 19. dahin zuruckzukehren. Nicht unangeznehm sei es ihm übrigens, bei den letzten Streitigkeiten im Senat nicht zugegen gewesen zu sein; denn es sei ihm dadurch die Berlegenheit erspart worden, entweder sich selbst oder denjenigen, welchen er verpflichtet sei, zu missalen. Ueber das Verhalten der Consuln dabei 5 wunsche er jedoch sehr das Genauere zu erzsahren. Crassus, werde ihm berichtet, habe bereits, und zwar

Siehe bavon in bem folg. Abschnitt.
 Caes. B. C. I, 3.
 ad Att. VII, 13 a, 2. ad sam. XIV, 14, 2. Philipp. I, 4, 10.

<sup>4</sup> ad Att. IV, 13. Freilid, heißt es nur: Milonis nuptiae; comitiorum nonnulla opinio est. Ergo ut si rata.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> quo animo consules ferant hunc σχυλμόν. IV, 13, 1.

auf die unwurdigfte Beife, Rom verlaffen, und er tann fich eis ner Aeußerung bes Unwillens I barüber nicht erwehren.

Durch den von bem Trebonius beantragten Bolfsbeichluf. burch welchen die Confuln bes 3. 55 ihre Provingen erhalten batten, mar bem Craffus gwar Sprien übertragen worben, boch ohne bag besmegen von einem Rriege gegen bie Parther bie Rebe mar. Bielmehr galten biefelben als Berbundete 2. Indefe fen hatte ichon Gabinius die Absicht gehabt, fich bes von feinem Bruber, bem parthischen Ronig Drobes, vertriebenen Drobes anzunehmen 3, und bag Craffus nur in ber Abficht nach Sprien ging, um einen Rrieg mit ben Parthern angufangen, welcher bas Reich berfelben vernichten und bie romifchen Grenten bis Bactrien und Indien ausdehnen follte, icheint niemandem ein Bebeimniß gemefen zu fein. Da nun zugleich bie Truppenaus: bebungen, welche besmegen veranftaltet worden waren, bem Bolfe große Ungufriebenheit erregt batten, fo murbe nicht nur von mehreren Bolfstribunen eine Unflage gegen bie Unterfelbberen ber Confuln erhoben, in ber Abficht, Die Aushebungen au hindern, fondern ber Bolfstribun Atejus verfucte auch, fich bem Muszug bes Graffus zu miberfegen, und biefer, ber baburch genothigt ju fein fcheint, benfelben ju befchleunigen, fcheint bies nur burch bie thatige Unterflugung bes Dompejus und burch ben Ginfpruch ber übrigen Bolkstribunen im Stanbe gemefen au fein 4.

Satte man sich jedoch bem Auszug bes Erassus in seine Proving widerset, weil berselbe einen Krieg zu beginnen sich anschickte, welchen man für gesetzwidenig hielt, so hatte es nicht weniger Anstoß erregen konnen, als Pompejus, statt sich ebensfalls in seine Proving zu begeben, seine Legaten babin sandte.

<sup>1 \$. 2</sup> O hominem nequam ! Inbeffen fcheint Eraffus noch einige Beit in ber Rabe von Rom fich aufgehalten zu haben. ad fam. 1, 9, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ξισποιδος Plutarch. Crass. 16. Dio Cass. XXXIX, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XXXIX, 56.

<sup>4</sup> Atejus hatte sogar Befehl gegeben, ben Eraffus zu greifen und ins Gefängniß zu werfen, und begleitete ben Eraffus, auf einem an bem Thore errichteten Altar opfernd, mährend berselbe vorüberzog, mit seinen Berwünschungen. Früher schon hatte man bei dem Opfer, welches Eraffus vor seinem Auszug auf dem Capitol verrichtete, uungunstige Zeichen besmerkt. Dio Cass. XXXIX, 39 u. Plut. Crass. 16.

Die Getraideverwaltung in Italien bot hierzu einen erwünschten Borwand dar. Indessen hutete sich Pompejus, durch eine offene Erklarung die Gemuther aufzuregen. Außer den vorausgesandzten wurden Legate ernannt, welche ihm selbst dahin solgen sollzten, und Cicero 1, der sich chenfalls darunter besand, rieth ihm ernstlich 2, die Berwaltung der Provinz selbst zu übernehmen, allein der Abgang des Pompejus wurde verzögert, und Cicero, den Gedanken daran aufgebend, sah sich genothigt, einen seiner jüngeren Freunde 3, der ihn nach Spanien hatte begleiten sollen, dem Casar in Gallien zu empsehlen.

Die Erleichterung, welche ben Optimaten am Ende bes Consulats bes Pompejus und Craffus zu Theil wurde, schien auf biese Weise nicht groß zu sein. Hatte auch Craffus, welchen jest ausschließlich nur seine Bergrößerungsplane in Syrien zu beschäftigen schienen, aufgehört, ben Bortheil ber Triumvirn zu Rom vertrezten zu helsen, Pompejus konnte zu jeder Zeit gegenwärtig sein, und erschien um so surchtbarer, da ihm außer der mit proconsularisscher Gewalt verbundenen Getraibeverwaltung noch mehrere Propinzen und eine Anzahl Legionen gehörten, unterdessen daß dem Cafar, wie vielsach ihn auch der bald nach Germanien, bald nach Britannien von ihm ausgedehnte gallische Krieg beschäftigte, weder Kleines noch Großes in Rom verborgen blieb 4, und bei Allem, was geschah, entweder seine Unterstüßung gesucht, oder sein Widerstand gesuchtet wurde.

Die Comitien zur Bahl ber Confuln scheinen auch im I. 55 lange verschoben und erst nach bem Abzug bes Erassus aus Rom gehalten worden zu sein 5. Der Erfolg war ber Sache ber Optimaten nicht burchaus ungunstig. Neben Appius Claubius, bem Bruber bes Clodius, wurde E. Domitius gewählt, ber als Gegner bes Cafar bekannt, zugleich das Aeußerste gesthan hatte, um seine Wahl für das abgelaufene Jahr durchzussehn; die Zeit aber, wo etwas gegen die Machthaber ausgerichtet werden konnte, schien vorüber zu sein; er selbst fühlte seine

ad fam. VII, 5, 1, u. ep. 17. Sigf ad Q. fr. III, 1, 18. ad Att.
 IV, 18, 3.
 ad fam. VI, 6.

<sup>3</sup> ben Trebatius. ad fam. VII, 5, 1.

<sup>4</sup> ad Q. fr. III, 1, 10. 5 ad Att. IV, 13, 1.

Dhnmacht 1, und bas Confulat war um fo bebeutungelofer in feinen Sanden, je weniger fein Umtegenoffe bie Dutimaten begunfligte. Unter ben Pratoren bes Jahres 57 ber einzige, melder bie Burudrufung bes Cicero misbilligte, und im 3. 56 eis ner von benjenigen, welche ben Cafar in Luca auffuchten, ach: tete Appius wenig auf bas Anfeben bes Genats, und gab noch mabrent feines Confulats burch eine Reife, welche er jum Cafar unternahm, feinem Umtegenoffen zu ber Meußerung Gelegen= beit, allem Unschein nach habe biefelbe in ber Absicht ihren Grund, ein Tribunat vom Cafar ju erhalten 2. DR. Cato, melchem fur biefes Jahr bie Pratur nicht mieber hatte entzogen werden fonnen , Kavonius und Andere redeten gwar noch immer mit Freimuthigfeit gegen bie Unmagungen ber Machthaber; ihre Borte aber verhallten meift fruchtlos bei ber Unfelbftanbigfeit bes Senats, ber Beftechlichkeit ber Berichte und ber Reilheit ber Menge. Bas man fruber bem Unfebn bes Dompejus auf feine Beife hatte einraumen mogen, beeiferte ber Genat fich jest bem Cafar jugugefteben, und Cicero fpottet nicht mit Unrecht über bie Rurfprecher, welche ber vom Cafar begunftigte Ronig von Commagene im Februar bes 3. 543 gefunden habe, mahrend ehebem bem Boftrenus, einem Gunftlinge bes Pompejus, Mues abgefchlagen worben fei.

Unter diesen Umstanden vertheidigte wohl Cicero zuweilen noch dieselbe Sache mit den Optimaten, doch kaum in anderen als wenig bedeutenden Angelegenheiten. Daß die große Ralte und bas Schelten des Bolks den Conful Appius genothigt haben soll 4, den Senat am 12. Februar auseinander gehen zu lassen, spielt zugleich auf die Unwichtigkeit der Versammlungen desselben an, und in der Angelegenheit des Gabinius, welche im Laufe des

 $<sup>^{1}</sup>$  ad Q fr. II, 15, 3 hoc enim est ejus quotidianum, se ne tribunum militum quidem facere.  $^{2}$  ad Q. fr. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es waren die Berhandlungen, welche gewöhnlich um diese Zeit mit auswärtigen Gesandten gepflogen wurden. Gicero war dabei als Gegner diese Fürsten aufgetreten ad Q. fr. II, 12, 1. 2. u. in Cinverständniß mit Appius Claudius, mit welchem er ausgeföhnt war. ad sam. I, 9, 4. 19. pr. Scauro 2, 31.

<sup>4</sup> ad Q. fr. II, 12, 1 Gaudeo tibi jucundas esse meas literas: nec tamen habuissem scribendi nunc quidem argumentum, nisi tuas accepissem. Nam pridie Id. quum Appius senatum infrequentem coegisset, tantum fuit frigus, ut populi convicio coactus sit nos dimittere.

Jahres im Genat gur Sprache tam, furchteten bie Freunde beffelben nicht fowohl biefen als bas Bolt, welches weit weniger leicht beschwichtigt werben ju tonnen ichien. Cicero fant fich baburch um fo mehr bewogen, ben Triumpirn fich enger anguichließen. Bas vielleicht auch Dompejus nicht über ibn vermocht baben wurde, vermochte jest Cafar, beffen Briefe und Freund: ichafteversicherungen einen fast bezaubernben Ginbrud auf ibn machten 1. Gin beftiger Streit uber Die Sache bes Gabinius, welcher von Graffus auf eine ben Cicero verlebenbe Beife in Schut genommen worben war, hatte beibe mahrent bes vor: bergebenden Sahres mit einander entzweit. Babrend jedoch bie Begner ber Triumvirn ihre Freude barüber auf die unzweibeu= tigfte Beife an ben Zag legten, bewirkten bie Borftellungen bes Pompejus und Cafar eine Berfohnung, welche noch ebe Graffus die Umgegend von Rom verließ 2, erfolgte, und ben Cicero auch fpater bewog, bie Sache bes Graffus im Genat gu vertheibigen 3. Rur folche und andere Beweise von Billfabrig= feit genoß er bie gewunschte Sicherheit por ben Ungriffen ber Bermegenen 4; auch Clodius mußte ben Freund bes Cafar fcbeuen 5; Cafar nahm auf Empfehlungen bes Cicero 6 bie mobimollenbite Rudficht, und ber Bruber beffelben, welcher im Fruhling bes Jahres 54 fich jum Cafar aufmachte, um bemfelben als Legat ju bienen, erfuhr bie freundlichfte Behandlung 7, obmobl babei Cicero's Berfuche, ben Milo mit Cafar auszufobnen, vergebens blieben 8 und die Berbindung mit Clobius 9 vom Cafar fortmabrend unterhalten murbe.

ad Q. fr. II, 12, 4. 13, 1. 15, 1. 2 Caesaris literae refertae omni officio, diligentia, suavitate. — III, 1, 9. Căfar fdyrieb bem Cicero fogar aus Britannien III, 1, 25. III, 5 u. 6 Caesaris amore unice delector. ad Att. IV, 15 extr. 16, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. 1, 9, 2 Nam quum mihi condixisset, coenavit apud me in mei generi Crassipedis hortis.
<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> ad Q. fr. II, 15b, 2. ad Att. IV, 15, 6. ad Q. fr. III, 8, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Inbessen ift Sic. wegen bes Clob. immer noch in Sorgen ad sam. VII, 5, 1. ad Att. V, 21. ad Q. fr. III, 1, 11. 13. 17.

<sup>6</sup> wie des Trebatius (ad fam. VII, 6 ff.) und des M. Orfius (ad Q. fr. II, 15, 3). Freilich gestel es dem M. Trebatius wenig in Gallien. ad Q fr. III, 1, 9.

7 ad Q. fr. III, 1, 9. 12. ad Att. IV, 18, 3.

<sup>8</sup> ad fam. VII, 5, 3. ad Q. fr. III, 1, 13.

<sup>9</sup> ad Q. fr. III, 1, 11. 17.

Je mehr ber Staat nur eine Beute ber Machtigen gu fein ichien . und Gewalt und Gunft bas Berbienft ju Boben brudte. befto weniger fruchteten bie Gefete, welche Die Gelbftanbigfeit und Rechtmäßigkeit ber Bablen zu ben obrigkeitlichen Memtern in Sous nehmen follten. Die Briefe bes Cicero an feinen Bruber, fowie an ben Attifus ichilbern jum Theil bie mannich= faltigen Umtriebe, welche bie Bewerber bes 3. 54 anmandten, um ju ihrem Biele ju gelangen, und bie Unruhe und Bermirrung, welche baburch entstand, nahm fo febr überhand, bag ba und bort von ber Ernennung eines Dictators bie Rebe mar, wobei bie Babl bes Pompejus nicht zweifelhaft gemefen zu fein fceint 1. Deffentliche Unklagen und Processe folgten auf bie Bestechungen und Gewaltthatigkeiten ber Bewerber, und Cicero. wie febr er auch biefer Banbel überbruffig fein mochte, fab fich burch bie Bitten berjenigen, welche von ihm vertheibigt zu mers ben munichten, und burch ben Ginfluß ihrer Bonner zu faft ununterbrochener Theilnahme baran genothigt.

C. Memmius, D. Zemilius Scaurus, En. Domitius Calvinus und M. Balerius Deffala maren biejenigen, welche fur bas nachfte Jahr um bas Confulat anhielten. Memmius per= traute auf die Bulfe bes Cafar, Scaurus auf die bes Dompejus; auch fur Domitius mar geforgt; benn bie Confuln hatten amifchen biefem und bem Demmius eine Berbinbung geftiftet, fo fcmachvoll freilich, baß Cicero ba, wo er zuerft bavon fpricht, bie Bebingungen nicht ermabnen mag. Reiner biefer Bewerber verschmahte es, burch Bestedung fich Unhang zu verschaffen, und bes Gelbes halber, beffen fie bedurften, mar ber Binsmucher von 4 auf 8 Procent gestiegen. Der zuerft ftimmenben Centurie maren 10 Millionen Seftertien verfprochen worben 2. Claubius, ber Bruber bes Confule Appius, ichien anfangs fich mitbewerben zu wollen, hatte bies jedoch fpater aufgegeben und mar in ber Proving Ufien, welche unter feiner Bermaltung fanb. gurudaeblieben 3.

Die Bestechungen blieben im Genat nicht unbemerkt, und

i ad Q. fr. II, 15, 4. Wgf. ad Att. IV, 16, 11. 18, 3. ad Q. fr. III, 2, 3. 8, 4. 9, 3.

<sup>2</sup> ad Q. fr. II, 15b, 4. ad Att. IV, 15, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Scauro §. 33 u. 35.

es wurde aufs heftigste dagegen gesprochen; allein es fehlte viel, daß der Sache wirklich Einhalt gethan wurde 1. Die Comitien wurden von dem einen Termin auf den andern verschoben. Im August, schreibt Cicero 2, sie seien auf den September ausgesetzt, aber er weiß auch gegen Ende dieses Monats noch nicht, wann sie Statt sinden werden. Unterdessen war das Uebereinkommen zwischen Memmius, Domitius und den Consuln and Licht gezogen und Cicero zugleich der Mitwissenschaft beschuldigt worden; wahrscheinlich jedoch nur aus verläumderischer Absicht, da er sich besonders dem Messala geneigt gezeigt hatte, der durch jenes Uebereinkommen am meisten bedroht wurde, und vom Scaurus, gegen welchen eine Anklage erhoben worden, um seine Vertheisdigung gebeten worden war 3.

Babrend Meffala und Domitius ber Bolksgunft befonders gemiß zu fein fcbienen 4, befcblog ber Genat, um ber Ehrfucht ber Bewerber Einhalt zu thun, es folle, noch ebe bie Comitien gehalten murben, ein ftilles Gericht gebilbet, und biefem bas Urtheil über Die Bulaffigfeit und Rechtmaffigfeit ber Bewerbungen übertragen werben 5. Die Furcht, welche fich hierauf ber Betheiligten bemachtigte, mar nicht gering. Ginige ber Richter aber mandten fich an die Bolfstribunen und bewirkten baburch, baß ber gefaßte Befchluß von der Entscheidung bes Bolfe abbangig gemacht murbe. Der Genat beschloß hierauf bie Comitien fo lange ju verfchieben, bis bem Bolfe ber verlangte Bor= fchlag uber bas fille Gericht gemacht fein murbe 6. 218 jeboch ber bagu bestimmte Sag erschien, murbe bie Sache burch ben Ginfpruch bes Bolfstribuns Torrentius abermale gehindert, Die Confuln, welche bie Sache abfichtlich nachlaffig betrieben batten, brachten biefelbe wieber an ben Genat, und biefer ließ biefelbe aanglich fallen, indem er erflarte, bas Befte bes Staats erfor-

ad Q. fr. II, 16, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. II, 16, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Q. fr. III, 1, 16. <sup>4</sup> ad Att. IV, 16, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. At senatus decrevit, ut tacitum judicium ante comitia fieret.

dum lex de tacito judicio serretur. Was unter dem tacitum judicium zu verstehen ift, erklärt vielleicht einiger Maßen Plutarch (Cat. min. 44), der als Iweck des anges. Senatsbeschlusses angiedt, öπως οί κατασταθέντες, εἰ μηδένα κατήγορον έχοιεν, αὐτοί παριώντες ἐξ ἀνάγκης εἰς ἕνορκον δικαστήγεων εἰθτώνας διδώων, wiewohl hier εἰ μηδένα κατήγορον ἔχοιεν mit den Worten Cicero's in Widerspruch ist.

bere bie Beschleunigung ber Comitien, — ein Leichtsinn, über welchen Cicero, so wenig er auch sonst an ben Senatsverhandzungen Theil nehmen mochte, sich nicht enthalten konnte seine Bemerkungen zu machen.

Der Genatsbeschluß, wonach bie Bewerber einem bagu niebergufegenben Gerichte Rechenschaft ablegen follten, mar vom M. Cato veranlagt worden 1. Wie wenig jedoch auch rudficht= lich ber Bewerbungen um bas Consulat baburch ausgerichtet murbe, bas Unfehn bes D. Cato und ber Unmille, ben bie Beftechungen unter ben Befferen erregt hatten, hatte fruber fcon fo viel über bie Bewerber bes Bolfstribungts vermocht, bag biefelben fich unter einander eidlich verfprachen, fich aller unrecht= magigen Mittel zu enthalten, und ben Cato zu ihrem Schiebes richter ermablten 2. Bur Gicherheit übergab Reber bemfelben bie Summe von 500,000 Seftertien, unter ber Bebingung, ber Berurtheilte biefelbe ju Gunften feiner Mitbewerber verlieren Gicero icheint es nicht fur unmöglich zu halten, bag bie Bablen ber Tribunen auf biefe Beife von Beftechungen frei bleiben murben3, und Plutarch, ber hiervon ausführlicher, wenn auch ungenauer 4, fpricht, beftatigt bies wenigstens in fo fern, als er nur eines Ginzigen gebenft, ben Cato barnach verurtheilt und ju ber festgefetten Gelbbufe genothigt habe. batte mobl Recht, wenn er in feinen Briefen somobl an feinen Bruber als an ben Attifus bas Unfehn bes Cato uber bas ber Gefete und Gerichte feste.

Bahrend inbessen Cato sein Ansehn bazu anwandte, um theils die Tribusversammlungen, von benen die Bolkstribunen zu ernennen waren, von den gewöhnlichen Bahlumtrieben frei zu erhalten, theils den Senat zu bewegen, gegen die Bestezchungen der Candidaten des Consulats Beschlusse zu fassen, bez nuchten die Consuln ihren Ginfluß nur, um fur den Ginen oder

Plutarch, Cat. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. IV, 15, 8 Tribunicii candidati jurarunt, se arbitrio Catonis petituros. ΣαΙ. ad Q. fr. II, 15, 4.

<sup>3</sup> Diese Wahlen sollen schon ben 28. Jul. Statt finden, und in Bez ziehung barauf schreibt Cicero: quae si, ut putantur, gratuita suerint,

plus unus Cato potuerit quam omnes quidem judices. S. b. ang. Stellen.

4 Er unterscheibet nicht, baß bas Schieberichteramt bes Cato sich nur auf bie Bewerbungen um bas Bolkstribunat bezog.

ben Unbern Parthei ju nehmen und baburch fur ihren eignen Bortbeil zu forgen. Ihrer fruberen Stellung gufolge ichienen biefelben allerbings wenig bagu geeignet, um mit einanber gemeinschaftliche Sache zu machen. Der Muth bes &. Domitius aber fcheint gebrochen gewesen ju fein, und ber Bortheil, einen Bermanbten jum Confulat ju beforbern, icheint ihm groß genug gefchienen ju haben, um benfelben mit Erhebung eines Unban: gere ber Gegenparthei ju erkaufen, mobei Appius, ber ju eben Diefer Parthei geborte, gern bie Sand geboten haben mag. Beibe maren inbeffen babei zugleich auf ihren eignen Bortbeil bebacht und hatten ein Uebereinfommen mit ben von ihnen begunftigten Bewerbern abgeschloffen, bas bem Cicero bon Unfang an fein Gebeimniß gemefen ju fein fcheint, obwohl er in feinen Briefen bavon nicht reben mag, bevor baffelbe mirtlich ans Licht gezogen worben mar. Die Confuln namlich, und unter ibnen vielleicht befonders Appius, beforgt wegen bes Wiberftanbes. melder ihnen bei ber Uebernahme ihrer Provingen von Seiten bes Genats entgegengefest werben mochte, hatten vom Domitius und Memmius verlangt 1, fur ben Kall bag ihnen bas Confu: lat ju Theil murbe, brei Mugurn ju ber Erflarung ju bermogen, fie feien bei ber Bewilligung bes erforberlichen Imperiums burch bie Curien jugegen gemefen, wenn auch fein Curienbe: fcbluß beantragt worden fei, und eben fo zwei Confularen, fich fur Beugen bei einem Genatsbeschluß über bie Ausftattung ber Provingen auszugeben, wenn auch feine Berfammlung bes Senats baruber Statt gefunden haben follte, und als Unterpfand jeber 400000 Seftertien bei ihnen niebergulegen. Appius fpater wirklich in feine Proving abging, ohne bas 3m: perium auf die ubliche Beife burch einen Curienbeschluß erhals ten gu haben 2, fo ift mahrscheinlich, bag ber abgeschloffene Bertrag vorzüglich fein Bert mar, und bag nur um biefen Preis bem Domitius bie machtige Bulfe verkauft werden follte, welche Memmius an ber Gunft bes Cafar hatte. Indeffen fchei:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. IV, 18, 2 uti ambo HS quadragena consulibus darent, si essent ipsi consules facti, nisi tres augures dedissent, qui se affuisse dicerent, quum lex curiata ferretur, quae lata non esset, et duo consulares, qui se dicerent in ornandis provinciis consularibus affuisse, quum omnino ne senatus quidem fuisset.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. I, 9, 25. ad Att. IV, 16, 12. ad Q. fr. III, 2, 3.

nen bie beiben Bewerber fpater in eben bem Dage mit einan: ber gerfallen gu fein, ale bie Bolksaunft fich besonders bem Domitius und Meffala zumanbte, und jenem ber anfangs gefuchte Beiffand bes Demmius entbehrlich fcheinen mochte, und ba bas Gelinaen ber Abfichten bes Deffala und Domitius ben von Dompeius begunftigten Scaurus 1 nicht weniger als ben Memmius bebrohte, fo icheint es bem Dompejus 2 baburch moas lich geworben zu fein, ben Memmius zur Befanntmachung bes Bertrages zu vermogen, welcher hierauf im Senat offentlich porgelefen murbe, und ben eignen Borten bes Cicero gufolge fur ben E. Domitius eine weit großere Demuthigung als fur feinen Amtsgenoffen gemefen ju fein icheint. Diefe Ungelegen= beit, bei welcher Cafar übrigens bas Benehmen bes Demmius misbilligte 3, murde im letten Drittel bes Monats Geptember jur Sprache gebracht, und ber Senat beschloß hierauf bem Un= trag bes Cato gemaß, bie Bewerber noch bor ben Bablen gur Rechenschaft zu gieben 4; Die Confuln aber vereitelten gulet ben Befchluß, nachbem einmal bagegen Ginfpruch erhoben morben mar, burch bie Rachlaffffafeit, mit welcher bie Sache von ihnen betrieben murbe, und burch bie Schwache, mit welcher fich julest felbft ber großere Theil ber Senatoren fugte, und trot bes Tabels 5, ber auch von Cicero bagegen ausgesprochen murbe, blieb es bei bem Befchluffe, baf bie Comitien ju ben Confulwahlen vor allen Dingen gehalten werben mußten, worauf die Confuln die Comitien fortmabrend von einem Termin jum anderen anberaumten, mabrend biejenigen, welche ben Er= folg ber unter ihrem Ginfluffe gehaltenen Bablen furchteten, biefelben eben fo burch Dbnuntiation ju vereiteln mußten, und beim Unfang bes nachften Sabres in Ermangelung ber Confuln

Geaurus aber war baburch in Rachtheil gekommen, bag er mahrenb feines Processes seine Bewerbungen hatte unterbrechen muffen. ad Att. IV, 16, 7. ad Q. fr. III, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. III, 1, §. 16. ad Att. IV, 18, 2.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 16, 6 Git. hat gehört, enuntiationem illam Memmii Caesari valde displicere.

<sup>4</sup> auf bie im Borgeh. angeführte Beife.

Dices, tamen tu non quiescis? ad Att. IV, 16, 6 vgl. §. 7.

bie Ernennung eines Interrer ober eines Dictators vorauszuse-

Trot ber Ausführlichkeit, mit welcher in ben brieflichen Nachrichten des Cicero Einzelnes berührt wird, ist indessen die Geschichte der öffentlichen Thatigkeit desselben immer nur unvollzständig bekannt. Seine Anhänglichkeit an die Sache der Trizumvirn beweist zunächst der Brief 2, welchen er wahrscheinlich schon im Januar des Jahres 54 dem nach Syrien abgegangenen M. Crassus schreibt. Indem er darin das Berdienst heraushebt, welches er durch die Bertheidigung desselben gegen seine Segner im Senat erworden zu haben glaubt, und der Anhänglichkeit gedenkt, welche ihm P. Crassus, der Sohn des Marcus, von jeher wie einem Bater bewiesen habe, will er seinen Brief als einen Bundesvertrag betrachtet wissen, wonach dem Crassus auch für die Zukunft seine Unterstützung gewiß sein werde 3.

Gegen die Mitte bes Februar stand bem Colius ein neuer Rechtshandel bevor, und es war an dem 13. d. M. der zehnte Tag, seit die Anklage bei dem Prator Domitius erhoben worden war 4. Indessen hatte dieser die gehörige Anzahl der Richter noch nicht beisammen. Cicero aber ist besorgt wegen der fortwahrenden Feindschaft der clodianischen Familie, durch welche derselbe bekämpft werde, so wie wegen des Pola Servius 5, eines rohen und widerwärtigen Menschen, welcher an der Anklage Theil zu nehmen gedenke. Von dem ferneren Verlauf der Angelegenheit ist nicht weiter die Rede.

Attikus, ber in ben ersten Monaten bes Jahres in Rom gewesen zu fein scheint, verläßt im ersten Drittel bes Mai 6 bie Stadt, um sich auf seine Besitzungen nach Epirus und hierauf nach Affien zu begeben, und kehrt von biefer Reise erst im Octo-

 $<sup>^{1}</sup>$  ad Q. fr. III, 3, 2. 2, 3. ad Att. IV, 16, 11. 17, 2. ad Q. fr. III, 8, 4. 9, 3. 4.  $^{2}$  ad fam. V, 8, 4.

 $<sup>^3\,</sup>$  Ibid. §. 5. Has literas velim existimes foederis habituras esse vim, non epistolae.

<sup>4</sup> ad Q. fr. II, 13, 2 Decimus erat Coelio dies. Domitius judices ad numerum non habuit.

<sup>5</sup> ad fam. VIII, 12, 2 nennt ihn Gölius ohne Weiteres accusator. Er war auch bamals mit Clobius gegen ihn verbunden.

<sup>6</sup> etwa ben 10ten. ad Att. IV, 14, 1.

ber zuruck 1. Die funf letten Briefe des vierten Buches 2 haben in dieser Reise ihre Berantassung, und sind zugleich mit den zu berfelben Beit an den Quintus nach Gallien und Britannien geschriebenen die Hauptquelle der Beitbegebenheiten. Indessen seit der richtige Gebrauch derselben eine auf Bergleichung mit den meist aussuhrlicheren Briefen an den Quintus gegründete angemessener Anordnung der einzelnen Briefe und ihrer Theile poraus 3.

Mis Attitus Rom verließ, befand fich Cicero auf feinen Landgutern bei Cuma und Pompeji 4, und beschäftigte fich bier mit ber Schrift de republica, Die er nach Bollendung ber Bucher vom Redner begonnen hatte. Er glaubt noch Rachrichten uber bie letten Greigniffe in Rom bon bem ftets grundlich ba= von unterrichteten Freunde erwarten gu burfen 5, gebenft ubris gens, wie er in einem fpateren Briefe an feinen Bruder 6 bemerkt, am Anfang bes Junius nach Rom gurudgutebren. Quintus, ber bamals ichon mehrere Briefe an feinen Bruber gefdrie= ben batte, icheint, jum Legaten bes Cafar ernannt, ichon im Upril nach Gallien abgereift ju fein. Fur Cicero mar baburch ein neuer Grund bingugefommen, die Freundschaft mit Cafar ju unterhalten, und die Rachrichten über feinen Bertehr fomobl mit ihm felbft als mit ben Freunden beffelben, bem Balbus und Oppius, machen einen Sauptgegenstand ber Mittheilungen an feinen Bruber aus.

Bei seiner Ankunft in Rom bemerkt er 7 eine große Stille in ben offentlichen Verhandlungen; inbessen ist ihm bies mehr ein Zeichen von Schwäche und Erschöpfung als von innerem Frieden. Der Einsluß ber Triumvirn brudte Alles zu Boben und lastete auch auf ben Gerichten. Die Trisarcopagiten s,

<sup>1</sup> IV, 17, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. IV, 15, 3 dedi, ac multis quidem de rebus, ἡμεψυλεγδόν perscripta omnia.

<sup>3</sup> Dies gilt bef, von ep. 16. Der Bfr. ift Gruber gefolgt. Andere Ansichten S. b. Momfen über b. florent. hanbschrift ber Briefe ad Q. fr. u. ad All. (Zeitschr. f. Alterthumsw. Jahrg. III, No 98).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Q. fr. II, 14, 1. <sup>5</sup> ad Att. IV, 14, 1.

<sup>6</sup> Dem erften, ben ber an ihn nach Gallien fchreibt. ad Q. fr. 11, 14.

ben 2. Jun. ad Q. fr. II, 15, 1.

<sup>8</sup> ad Att. IV, 16, 5. Drusus wurde ben 3. Jul. angeklagt, Die Processe Gato, Sufenas u. Procisius ben 5. Jul. entschieden. Ibid. 15, 4.

ichreibt es bem Attifus, nabmen weber auf Ambitus, noch auf Comitien, Interregnum, Sobeit, furz überhaupt nicht auf ben C. Cato und Sufenas feien freigefprochen, Staat Rudficht. Procilius bagegen verurtheilt worden; bem vom Lucretius angeflagten Drufus ftebe noch bie Entscheibung bevor. In ben Ungelegenheiten bes C. Cato, Gufengs und Procilius mar Cicero nicht betheiligt, obwohl ber fruber mit ihm und bem Dilo verfeindete Cato jest mit beiben ausgefohnt mar, Procilius aber ju ben Optimaten gehorte. Bei ben Processen bes Cato und Sufenas icheint ber Ginflug bes Pompejus ju ihren Gunften entichieben zu haben. Sufenas mirb auch fpater noch zu ben Unhangern beffelben gegahlt 1. C. Cato aber, obgleich er eine Beitlang ju ben Begnern bes Pompejus gebort hatte, icheint fpater fich gang in feinen Schut begeben gu haben 2. Der Un= flager bes Cato mar ber bamals 22 Jahre alte Ufinius Pollio 3, und Grund ber Anklage bie fcon fruber ermahnte Lex Junia et Licinia 4, nach welcher fein Gefet in Borfchlag gebracht werben follte, ohne bag bie Sache im Merarium, wo bie Gefete auf= bemahrt murben, angezeigt murbe 5. Uebertretungen biefes Befetes fonnten mahrend bes Tribunats bes Cato vorgekommen Nach feiner Freifprechung ftanb ihm zwar noch eine zweite Unflage bevor, welche fich auf bie lex Fusia ftutte, Cicero glaubt jedoch auch bei biefer feine Freifprechung vorausseben ju tonnen 6, und eine fpatere Stelle zeigt, bag biefelbe in ber That erfolgte 7, fo mie zugleich baraus bervorgebt, baf fein Bergeben in einer Storung ber Comitien lag, welche man fur gefehwidrig halten ju burfen meinte. Procilius, ber im 3. 61 Quaftor und 56 Bolfstribun gemefen mar, wird als Gegner bes Gabinius ermahnt 8. Er fcheint fich eines Morbes foulbia gemacht zu haben, und ungunftige Gerüchte über ihn liegen ben

ad Att. VIII, 15, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der mit Pompejus eng verbundene M. Scaurus, welcher bamals eben aus Sarbinien zurückgekehrt war, vertheibigte ihn. Ascon. Arg. or. pr. Scauro p. 19.
<sup>3</sup> Tac. de orat. c. 34 extr.

<sup>4</sup> ad Att. IV, 16, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schol. Bob. p. 310.

<sup>6</sup> ad Att. l. l. Fusia ego tibi nuntio absolutum iri.

<sup>7</sup> ad Att. IV, 17, 2 putant fore aliquem, qui comitia in adventum Caesaris detrudat, Catone praesertim absoluto.

<sup>8</sup> ad Q. fr. II, 8, 1.

Ausgang seines Processes ahnen, ehe noch seine Verurtheilung erfolgt war, obgleich die Bestechlichkeit der Gerichte dieselbe nicht unmöglich zu machen schien! Unter seinen Gegnern hatte noch Clodius durch einen beredten Epilog auf die Richter Einsdruck zu machen gewußt, und es war vergebens, daß Hortensius ihn vertheidigte. Cicero, der das Schicksal des Procilius zu bestlagen scheint, wurde durch die Furcht als Gegner des Clodius Unstoß zu geben und durch die Beforgnisse, welche seine kranke Tochter deshalb außerte, abgehalten, das Wort für ihn zu nehmen 2. Von 60 Richtern erklarten ihn 38 für schuldig.

Unmittelbar nachber veranlagte ibn ein Streit gwifchen ben Einwohnern von Reate und Interamna, welcher por einem Conful und gehn Bevollmachtigten entschieden werben follte, fich felbit an ben fraglichen Drt zu begeben. Die Drafectur Reate (i. Rieti) im gande ber Gabiner, an ber von ber Porta Collina aus burch bas Bebiet ber Cruftuminer babin fubrenden Galgftrafe gelegen 3, fant im Schute bes Cicero 4, ber fich ber Mannichaft bes Ortes mabrend feines Confulats gegen die catilinarifche Berfcmorung bedient hatte 5. Die Umgegend ber Stadt war eben fo wie bes norblich bavon gelegenen Interamna Ueberichmemmungen ausgesett, Die lettere burch ben gluß Rar, in welchen ber Conful D' Curius, nachdem er einen Berg burchftochen, ben Belinerfee abgeleitet hatte, bie erftere burch ben Alug Belinus, welcher bem Belinerfee guftromte 6. Der Gegenstand bes Streites ift indeg nicht genquer befannt. Nach ber Rebe fur ben Scaurus maren es bie Abaugscanale bes Beli= nerfees 7, wodurch eine durch ihre uppige Fruchtbarfeit ausge= zeichnete Gegend in ber Rabe von Reate, Roffa genannt, ausgetrodnet mar, oder boch nur eine magige Feuchtigfeit behalten hatte. Cicero hielt fich bier eine furge Beit bei feinem Freunde Urius auf, ber in biefer Gegend 8 ein Candqut hatte 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. IV, 16, 5 De Procilio rumores non boni, sed judicia nosti,
<sup>2</sup> Ibid. Nos verbum nullum. Verita est enim pusilla, quae nunc

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. Nos verbum nullum. Verita est enim pusilla, quae nunc laborat, ne animum in Publio offenderem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Varro de re rust. I, 14, 3. III, I, 6. Cic. N. D. III, 5, 4.

<sup>4</sup> pro Scauro §. 27.
5 in Catil. III, 3, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tacit. A. 1, 79. <sup>7</sup> Flumina Velini et cuniculi.

<sup>8</sup> in agro Rosiano.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ad Att. IV, 15, 5. Bgl. Varro I, 8, 10. II, 1, 16. III, 2, 10.

Als Cicero ben 9. Julius nach Rom gurudfehrte, erwartete ihn die Bertheibigung bes Fontejus 1, ber kaum ein Anderer gewesen sein wird, als ber bereits früher von Cicero vertheibigte, welcher spater bas Saus bes Rabirius zu Reapel gekauft hatte. Uebrigens ift über die Sache selbst nichts bekannt.

Derfelbe Brief, in welchem die genannten Rechtsangelegenheiten erwähnt werden, gebenkt der Bertheidigung des E. Messfius, welcher mit Cicero und Pompejus eng verdunden, eben
beshalb vielleicht den Haß der Gegner derfelben erregt hatte.
Als Volkstribun des Jahres 57 hatte Messius einen Borschlag
zur herstellung des Cicero gemacht 2, und dem zum Präsectus
Annona ernannten Pompejus die wichtigsten Rechte übertragen 3.
Noch ein späterer Brief 4 nennt ihn einen Freund des Pompejus, obgleich er im afrikanischen Kriege auf Casars Seite steht 5.
Einige Zeit vor seiner Anklage war Messius vom Consul Appius
als Legat zum Casar gesandt, bald nachher jedoch von dieser
Legation zurückgerusen worden 6.

Die Anklage bes Drusus, welchen Cicero nach Meffius zu vertheidigen sich anschieft, war bereits zu Anfang des Julius erhoben worden 7. Gegenstand berselben war das Vergehen der Pravaricatio, oder des gegen einen Clienten durch Einverständnis mit der Gegenparthei verübten Veraths. Cicero gedenkt an zwei Stellen seiner Freisprechung 8. Ift jedoch der sonst erwähnte Drusus aus Pisaurum 9 berselbe, was durch die übrigen Stellen, an denen er genannt ist 10, wahrscheinlich gemacht wird, so gehörte auch er unter die Anhänger der Triumvirn und sein Ruf war nicht der vortheilhafteste.

Die wichtigsten ber von dem bamals fehr viel beschäftigten Cicero geführten Rechtsangelegenheiten waren offenbar die wie es scheint furz auf einander folgenden Bertheidigungen bes Batinius, Scaurus und Plancius. Die Bertheidigung bes Bati-

Den Ramen Fontejus hat b. Cod. Med. ad Att. IV, 15, 6.

<sup>2</sup> post red. in sen. 8, 21.
3 ad Att. IV, 1, 7.

<sup>4</sup> ad Att. VIII, 11 D, 2. 5 Caes. B. Afr. c. 33.

<sup>6</sup> ad Att. IV, 15, 9. 7 ad Att. IV, 15, 9 b. 3. Jul.

<sup>8</sup> ad Att. IV, 16, 8. ad Q. fr. II, 16, 3.

<sup>9</sup> Drusus Pisaurensis, ad Att. II, 7, 3.

<sup>10</sup> ad fam. VIII, 14, 4 homo turpibus libidinibus deditus. S. ben Inder über feine Garten.

nius fcheint Cicero in ben Briefen an ben Attifus ! abfichtlich unerwahnt zu laffen. Dagegen beißt es in einem gegen bas Ende bes Muauft gefdriebenen Briefe 2 an ben Quintus, et werbe an bemfelben Tage, an welchem Drufus losgefprochen worben fei, ben Batinius Rachmittags vertheibigen, und bies werbe nicht fcmer fein. Allerdings mar ber Unftog, ben Gi= cero baburch ben Optimaten gab, nicht gering, ber erfte Schritt bazu aber mar ichon baburch gefcheben, baf ihn Dompejus vermocht hatte, fich mit bem Batinius mabrent bes porhergebenben Sabres zu verfohnen und ber Ginfluß bes Cafar that jest bas Uebrige 3. Die Gefälligfeiten, mit welchen Cafar ben Cicero an fich zu fetten gewußt hatte, und ber burch bie Unmefenheit bes D. Cicero bei bem Beere bes Cafar gefteigerte Berfehr fcbien bem Cicero taum noch eine Musrebe ju geftatten, als er vom Cafar, über beffen Freundschaft er in feinen Briefen taum Borte genug finden fann, feine Befriedigung auszudrucken, bringend gebeten murbe 4, die Bertheibigung bes Batinius gu übernehmen. Die Unklage betraf bas Bergeben ber Gobalicia 5. und bie Beranlaffung bagu mar aus ben Bewerbungen bes 23a= tinius um bie Pratur bergenommen. Der gwar noch junge aber fabige und talentvolle C. Licinius Calvus mar bon ben Gegnern bes Ungeflagten jum Bortführer ernannt worden 6, und bas Bob, mas ihm von Quintilian 7 gezollt wird, beweift, daß er feine Aufgabe mit Geschicklichkeit behandelt hatte. Bas jeboch ben Gegnern ber Dachthaber noch größeren Unftog gab, Cicero ließ fich fogar bewegen, vielleicht beim Beugenverbor 8, als Lobs rebner bes Batinius aufzutreten. Batinius felbft fpricht in eis nem einige Sahre fpater gefchriebenen Briefe von einer Ber-

ad Att. IV, 16, 14.

и. 16. 3.

<sup>3</sup> ad fam. I, 9, 19.

<sup>4</sup> mira contentio fuit Gaesaris. ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schol. Bob. p. 262. u. fr. 2. ap. Orell.

<sup>6</sup> Tacit, de orat, c. 34 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> VI, 1, 13 Nam egregie in Vatinium Calvus, Factum, inquit, ambitum scitis omnes, et hoc vos scire, omnes sciunt. Bgf. Schol. Bob. p. 316 u. 323.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Balerius Maximus IV, 2, 4 spricht zwar von zwei besonberen Gestrichten (P. Vatinium — duobus publicis judiciis tutatus ost), allein baß Beugen als Lobrebner auftraten, beweist Ascon. p. 20 u. 28.

schworung der machtigsten Personen 1, gegen welche er vom Ciecero vertheidigt worden, und Cicero erwidert die Vorwurfe, welche ihm deswegen gemacht wurden, dadurch daß er den Opetimaten die dem Clodius gespendeten Gunstdezeigungen vorbalt. Indem er sich dabei auf eine Stelle aus dem Eunuchus des Terenz berief, bat er die Richter, daß er eben so wie gewisse vornehme Personen seinen Publius haben durfe. Watinius wurde freigesprochen, und Cicero glaubt sich gegen den Lentulus Spintter, dem er darüber am aussuhrlichsten schreibt, durch das Beenehmen der Optimaten hinlanglich rechtsertigen zu können 2.

Richt weniger jeboch als bie Sache bes Batinius erregte bie bes Scaurus bie offentliche Aufmertfamfeit, und zwar nicht blos um bes Ungeflagten fonbern auch um feiner Bertheibiger und um ber übrigen Umftanbe willen, welche bamit aufammenbingen. M. Memilius Scaurus, ber Gohn bes Scaurus, melder als Princeps Genatus und eifriger Berfechter bes Unfebns ber por: nehmen Gefdlechter beruhmt geworben, hatte bis babin Quaftur, Mebilenwurde und Pratur 3 befleibet, und murbe jest nach feis ner Rudfehr aus Sarbinien, welches er ein Jahr als Proprator verwaltet batte, wegen Erpreffungen angeflagt. 216 Jungling hatte er fich burch eine Unflage gegen ben En. Dolabella, beffen Reind er mar, wie berfelbe ber feines Baters gemefen, bervor: gethan, und bie Berurtheilung feines Gegners bewirkt 4, und wahrend ber herrschaft bes Gulla, feines Stiefvaters 5, badurch eine eble Uneigennutigfeit an ben Tag gelegt, baf er fich nicht mit ber Beute ber Profcriptionen bereichern wollte. 216 Bes fahrte bes Dompejus in Uffen icheint er namentlich auf einem Buge gegen ben arabifchen gurften Aretas gludlich gemefen gu fein 6, als Medilis endlich hatte er, ber Freigebigkeit bes D. Len-

ad fam. V, 9, 1. 29f. Pseudo-Sallust. in Cic. 4, 7 u. Pseudo-Cic. 4, 12. Ascon. p 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. I, 9, 19. Lgl. de har. resp. 24, 50.

<sup>3</sup> Die Pratur im 3. 56. Sertius wurde bei ihm angeflagt. pr. Sext. 47. 101.

<sup>4</sup> in Verr. lib. 1, 38, 97, Schütz ad Pseudo-Ascon. p. 169. Ascon. ad or. pr. Scauro p. 26.

<sup>5</sup> Ascon. p. 18. Plin. XXXVI, 15. Plutarch. Sulla 6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Eckhel D. N. V, p. 131.

tulus nacheifernd 1, fo große Pracht aufgewendet 2, bag er fich Dadurch große Schulden jugezogen hatte. Muf feiner Bermaltung ber Proving Garbinien aber haftete ber Bormurf ber Un= maßung und ber Sabsucht, Fehler, welche von feinem Bater, bem er übrigens nachftanb, auf ihn übergegangen ju fein fchies nen 3. Den 29. Junius aus Garbinien gurudgefommen, batte er querft mit Unbern wie mit bem G. Licinius Calvus 4 ben C. Cato vertheibigt, murbe aber icon brei Zage nach ber Freis fprechung beffelben (ben 8. Jul.) 5 felbft angeflagt. Bum Bort= führer ber Ginmohner von Sarbinien mar D. Balerius Trigrius ernannt worben, ein Gobn bes Trigrius, welcher fruber in Sarbinien gegen ben Lepibus, bierauf unter Lucullus in Affen gegen ben Mithribates gefochten batte, und obgleich einer ber jungeren Rebner ber Beit boch nicht ohne ben Ruf ber Thatigs feit und Gewandtheit; E. Marius und M. und Q. Pacuvius Claubius aber unterftutten ibn als Gubicriptoren. Bur Borbes reitung ber Unflage maren ihm 30 Tage bewilligt worben; mabrent biefer Beit jeboch fonnten bie Comitien gur Babl ber Confuln gehalten merben, und ba Scaurus mit unter bie Bes werber gehorte, fo mar ju furchten, baß feine Ernennung, wie fruber auch einmal feinem Bater gelungen mar, Die Unflage vereitelte. Das Gelb, welches er von feiner Proving erpreft batte, mochte von ihm gur Erfaufung ber Stimmen benutt werben, und wenn ihm bies gelang, fo hatte er Belegenheit; noch andere Provingen ju berauben, bevor er megen ber Bers waltung von Garbinien gur Rechenschaft gezogen merben fonnte 6. Gine Mittheilung, welche Gicero hieruber bem Attifus macht, zeigt, baß Scaurus felbft, beffen Rechtfertigung feinesmegs leicht fchien, wirklich auf die Doglichkeit feiner Bahl, bevor er ge= nothigt fei, fich zu vertheibigen, rechnete 7. Der Unflager

<sup>1</sup> Plin, 1, 1,

Cic. de off. II, 16, 57. Ascon. p. 18. ad Att. IV, 17, 2. Schol.
 Bob. p. 304.
 Ascon. p. 18.

<sup>4</sup> G. ben Inber im Onom. Tull, v. Drelli,

<sup>5</sup> ut in actis scriptum est. Ascon. p. 19. Cato war ben 5. Jul. freigesprochen. 6 Ascon. p. 19.

<sup>7</sup> ad Att. IV, 15, 9 in quibus (sc. cons. designatis) si Scaurus non fuerit, in hoc judicio valde laborabit. Gic. aber nimmt pr. Scauro §. 29.

alaubte baber mit ber Gache eilen zu muffen, und begann bie: fethe, ohne felbft in ber Proving Die gewohnlichen Unterfuchuns gen angestellt zu haben. Es fehlte inzwischen nicht an Beugen, welche bazu aus Garbinien berbeigekommen maren, D. Cato, melder als Drator bie Berichte über Erpreffungen unter feiner Leitung batte, ichien bem Ungeflagten wenig geneigt, und mar Dagegen mit bem Unklager befto enger verbunden 1; auch Dom= peius, phaleich fonft ber vornehmfte Gonner bes Scaurus, ichien Urfache zu haben, in mancher Rudficht mit ihm unzufrieben gu fein 2. Scaurus bagegen rechnete gerabe auf biefe Bunft, wo: burch auch feine Bewerbungen um bas Confulat beforbert mer: ben follten, am allermeiften, außerbem auf ben noch immer ans gefebenen Ramen feines Baters und bas Undenfen bes burch gtangende Spiele verherrlichten Medilenamtes 3. Much mar bie Babl ber Bertheibiger, welche fonft nicht über vier zu fein pflegte, ungewöhnlich groß. Mußer bem Scaurus felbft, welcher mit fur fich fprach, und auf jebe Beife zu ruhren und fur fich eingu= nehmen fuchte, maren es D. Clodius, M. Marcellus, M. Calis bius, M. Meffala Riger, Q. Sortenfius und Cicero, welche bas Bort fur ihn nahmen. Gin lobendes Beugnig aber gaben bem Scaurus nicht weniger als neun Confularen 4, Die Abmefenben, unter ihnen Dompeins, ichriftlich, Die Unwesenden mund: lich. Much Rauftus Gulla 5, ber Gobn bes Dictators und Stief= bruber bes Ungeflagten, fuchte burch Bitten und Ehranen auf eine nicht weniger bemuthigende Beife als Scaurus felbft bas Mitteib zu erregen. Bei ber Abstimmung fielen biejenigen, welche auf ber Seite bes Ungeflagten ftanben, fo wie biefer felbft gur Rechten und Linken ber Richter auf Die Rnie 6. Bon 22 Ge=

<sup>30</sup> bavon Berantaffung, zu behaupten, man habe ben Scaurus nur vom Confulat verbrangen wollen.

Ascon. p. 19 nam Flaminia, Triarii mater, et ipse Triarius sororem Catonis Serviliam, quae mater M. Bruti fuit, familiariter diligebat; ea porro apud Catonem maternam obtinebat auctoritatem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 19 extr. <sup>3</sup> Ascon. p. 19. ad Att. IV, 17, 2.

<sup>4</sup> E. Piso, E. Bolcatius, Q. Metellus Repos, M. Perpenna, E. Philippus, M. Cicero, Q. Hortensius, P. Servilius Isauricus, En. Pompejus. Ascon. p. 28.

<sup>5</sup> Asconius nennt ihn p. 28 adolescens; nach p. 20 war er Quafter.

<sup>6</sup> Ascon. p. 29.

natoren, 23 Rittern und 25 Aerartribunen, welche bas Gericht bisteten, erklärten nur 4 Senatoren, 2 Ritter und 2 Aerartrisbunen den Seaurus für schuldig. Die geringe Anzahl der Berzurtheilenden schien sogar den Berdacht der Berläumdung oder Rechtsverdrehung 1 auf die Ankläger zu wersen; Biele aus dem Bolke drohten ihnen mit Gewaltthätigkeiten, und Cato sah sich genöthigt, die Richter am solgenden Tage darüber abstimmen zu lassen. Nur die Subscriptoren des Triarius wurden jedoch von Einigen für schuldig erklärt, alle aber, und zwar Triarius durch sammtliche Stimmen, steigesprochen 2.

Da ber Unflager es feiner Sache fur vortheilhaft gehalten hatte, ben erften Theil ber Berhandlungen (actio I.) rafch au überfpringen, und burch bie zeitig angewandte Comperendinas tio 3 alles bagienige, wovon bie Enticheibung abzuhangen ichien. auf ben zweiten Theil berfelben überzutragen, fo geboren fo: wohl Unflage: als Bertheibigungereben babin. Der bon ber Rebe bes Cicero erhaltene Ueberreft beutet auf folgenben Gebans fengang bin. Gin Rudblid auf ben Bater bes Ungeflagten, welcher tros feiner patricifchen Berfunft bennoch fein Emporfommen feinen Berbienften verbanfte, ba weber fein Bater noch fein Großvater abnliche Memter befleibet hatten, welchem es aber eben fo wenig ale feinem Sohne an Feinden fehlte, follte ben Richtern auch vor biefem Achtung einfloßen. Die Unflage. welche es mehr mit einer ordnungslofen Bufammenbaufung pon Beschuldigungen als mit einer flaren Museinanderfetung und Unterscheibung bes Gingelnen gu thun bat, wirft bem Scaurus

<sup>1</sup> calumnia, Ascon. p. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als Merkwürdigkeit führt Asconius noch an p. 30, daß Cato das Gericht, welches in die heiße Jahreszeit siel, ohne Tunica, die Tracht ber Bilbsaulen des Romulus und Tatius auf dem Capitol und des Gamillus auf der Rednerbühne nachahmend, gehalten habe. Bgl. Plutarch. Cat. c. 44.

Freilich ift damit über den Rechtsgang der Sache nicht Alles aufgeklärt. Auch ift die einzige Stelle, an welcher der Comperendinatio gesdacht wird, nur durch Emendation hergestellt (Tu und comperendinasti reum teste producto pr. Scauro §. 29. p. 179 ed. Beier). Das Wort comperendinasti oder coperend. aber ist unzweiselhaft, und eben so richztig scheint das Borherg. Ego non ante comperendinavi quam etc. ergänzt zu sein. S. Pepron u. Beier z. b. St. p. 179 u. 180.

querft bei Bergiftung bes Boftar aus Rora in Garbinien vor, in ber Abficht . bas Bermogen beffelben an fich zu bringen . ferner ein Bergeben, welches Scaurus baburch verfculbet babe. baf er ben Uris, einen anderen Eingebornen ber Infel, ber ibm fein Beib nicht habe Preis geben wollen, genothigt habe, nach Rom au flieben, Die Gattin beffelben aber, fich felbft au entleis Thatfache aber, entgegnet Cicero bierauf, fei nur, baß Uris fich nach Rom begeben und bier, fobalb er burch einen in Sarbinien gurudgelaffenen Freigelaffenen bie Dachricht von bem Tobe feiner Gattin erhalten, fich mit ber ebenfalls bafelbit anmefenden Mutter bes Boftar verheirathet habe, Umftanbe, welche man in Sardinien babin beute, bag bie Bemablin bes Uris fich entweber aus Bergweiflung über bie Untreue beffelben umgebracht habe, ober auf Unftiften ihres Gemable von beffen Rreigelaffenen aus bem Bege geraumt worben fei. Rach beiben Erklarungen aber tonne bie Unichulb bes Scaurus als erwiesen betrachtet merben (6. 7-12).

Ueber die Erpressungen, beren man ben Scaurus beschuldisge, könne die Menge ber Zeugen wenigstens nichts beweisen, da man Grund habe, ihnen sammtlich bieselbe Unzuverlässigkeit vorzuwersen, und ihre Aussagen sich auf keine Beweise, namentlich auf keine schriftlichen (tabulae) stückten (§. 19). Die Hauptbeschuldigung betreffe namlich die Getraidelieserungen. Allein es muffe zuerst von der Art der Anklage, dann von den Sardern, hierauf von dem Scaurus selbst gehandelt werden, ebe die Widerlegung derselben begonnen werden könne.

Der so nothigen Untersuchungen in der Provinz selbst habe sich der Ankläger überheben zu dursen geglaubt, und nicht daran gedacht, sich das von Sicero erst vor Kurzem in der Angelegenzheit der Reatiner und früher in der der Siculer gegebene Beizspiel zum Muster zu nehmen. Aus der Eile aber, mit welcher auf diese Weise die Sache betrieben worden sei, gehe nichts deutlicher hervor, als daß die Absicht, den Scaurus vom Conzsulat zu verdrängen, für den eigentlichen Grund der Anklage gehalten werden müsse. Die Sardinier ferner hätten, da C. Claudius, der Bruder des Appius, sich ansangs mit Scaurus habe bewerben wollen, in der irrigen Meinung gestanden, durch eine Anklage des Scaurus etwas dem Appius besonders Wohlzgesäusges zu thun, und sich dadurch seiner Gunst, von der sie

sich gewisse Wortheile versprochen, zu versichern 1. Je selbstsichtiger aber die Beweggrunde der Ankläger, desto mehr Grund für die Richter, den Angeklagten dagegen in Schutz zu nehmen. Die Aussagen der Zeugen seien das Ergebniß einer Verschwörung, der Aussicht auf Belohnungen und einer ihrem Wolke eizgenthümlichen Lügenhaftigkeit (§. 38). Wie unwürdig also, wenn Scaurus mit seiner Ehre, mit dem Gedächtniß seines Waters und dem Ruhm seines Großvaters einem solchen Volke überantwortet werden solle (45) 2.

Leibenschaftlich fortgefette Beftechungen, burch welche Scaus rus nach feiner Freifprechung feine Bewerbungen um bas Confulat aufs Neue betrieb 3, ließen ibn eben fo wie die übrigen Bewerber eine Rlage wegen Umbitus befurchten, bei melder Trigrius und mit ihm vielleicht noch &. Cafar ihn abermals ans augreifen gebachte 4. Daß bie Comitien fortwahrend verschoben wurden, verbinderte nun gwar, bag es im Laufe bes Rabres noch zu einem Processe baruber fam, und fo weit bie Briefe an ben Attifus und Quintus uber bie Begebenheiten beffelben Musfunft geben, ift immer nur von Befurchtungen einer Rlage bie Rebe . aus einer Rachricht bes Quintilian 5 aber geht bervor; baß Cicero ben Scaurus in ber That fpater auch gegen eine Unflage wegen Umbitus vertheibigte, nur bag bie Rebe, welche er in biefer Ungelegenheit far ibn bielt, nicht von ibm beraus. gegeben murbe, wie es mit ber in biefem Sabre gehaltenen balb nachher gefchab. Die Borte bes Cicero in ben Buchern von ben Pflichten 6, wo er biefes Proceffes gebenft, beuten auf bie Berurtheilung bes Scaurus, und es fcheint biefelbe nach einem Gefet des Dompejus im 3. 52 erfolgt ju fein 7.

Die Rede fur ben Plancius wird in ben Briefen bes Sab-

<sup>1 §. 36</sup> Omnia consulem putant posse, praesertim ultro pollicentem.

<sup>2</sup> Gein hartes Urtheil beidrantt inbeg Cicero §. 39 u. 43.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 16, 7.

<sup>4</sup> ad Att. IV, 17, 1. cfr. ad Q. fr. III, 2, 3.

<sup>5</sup> IV, 1, 69 Cicero pro Scauro ambitus reo, quae causa est in commentariis; nam bis eundem defendit.

<sup>6 1, 39, 138.</sup> Sehr verworren Beier 3. d. St.; richtiger 3. d. Fragm. orat. p. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dio Cass. XL, 52. App. B. C. II, 23. 24. Plutarch. Pomp. c. 55. Cat. c. 48.

aber, nachbem bie Comitien einmal Statt gefunden batten, fcmerlich lange verfchoben fein mag 1, an eine Bahl fur bas nachftfolgende Sahr (53) endlich beswegen nicht gebacht werben fann, weil bie Bablen ber Confuln, nach benen biefelbe erft gu geschehen pflegte 2, fortwahrend verzogert und allem Anschein nach im laufenden Jahre (54) überhaupt nicht gehalten murben, fo fann es fich bei ber Mebilenmabl, bei melder bie Ernennung Des Plancius erfolgte, nur um Die letten Mongte Des Sahres 54 gehandelt baben. Die Babl namlich, welche bem Bertommen gemaß bereits im vorbergebenben Sabre batte entichieben werben follen, mar trot ber Berfammlung, welche bie Confuln beshalb angeordnet hatten, nicht ju Stande gekommen, und eben fo im folgenden unter ben Confuln Domitius und Appius lange verabgert morben. Die Comitien, welche DR. Graffus, ber Urbeber bes Gefebes gegen bie Sobalicia, gehalten batte, maren gefiort 3, und bie Ungelegenheit auf bas Jahr bes Domitius und Appius verschoben worden. Un bie Unruben folglich, welche nach Dio Caffius und Plutarch 4 bei ben von Pompejus geleite: ten Medilenwahlen zu Unfang bes Jahres 55 eniftanben maren. fann meder Plancius noch irgend einer feiner Mitbemerber betheiligt gemefen fein, fo fern ihre Bewerbungen nicht auf biefes fondern auf bas tommende Sahr gerichtet waren, Plancius na= mentlich icon besmegen nicht, weil er eben erft am Ende bes 3. 56 bas Bolkstribunat niedergelegt batte, bas Sabr 54 aber hatte begonnen, ohne daß curulifche Medilen ernannt worden maren 5.

Der Ausfage bes Cicero zufolge mar Plancius icon bei ben erfolglofen Comitien am Enbe bes 3.55 im Bortheil gewefen 6, und es ift nicht unwahrscheinlich, bag bie Storung berfelben 7

<sup>1</sup> pr. Planc. 34, 83. 23gl. jebody 23, 55.

<sup>2</sup> Wie bies g. B. aus ben Bahlen gu Unfang bes 3. 55 hervorgeht.

<sup>3</sup> Daher pr. Planc. 20, 49 quasi non comitiis superioribus sit Plancius designatus aedilis (nămtich ber Sache, nicht ber Form nach); quae comitia primum habere coepit consul — harum ipsarum legum ambitus auctor, deinde habere coepit subito etc. Diefetben comitia superiora erwähnt 22, 53 u. 54.

<sup>4</sup> Dio Cass. XXXIX, 32 Plut. Pomp. 53.

<sup>5</sup> S. Wunder Proleg. p. LXIX u. LXX.

<sup>6</sup> pr. Pl. 20, 49. 22, 53 u. 54.

<sup>7</sup> Darauf auch prolatis comitiis §. 50 gu beziehen. Wunder p. 140.

gerabe burch biejenigen erfolgte, welche ihm Unbere vorgezogen minichten. Indeffen mar Laterenfis auch bei ben Comitien bes Rabres 54 im Rachtheil und batte unter feinen Ditbewerbern bie wenigsten Stimmen erhalten 1. Die Stimmen fur Plancius bagegen maren fo überwiegend, bag nicht blos er, fondern eben fo gut M. Plotius, ja felbft D. Pedius, obgleich biefer nicht gemablt murbe, ben gaterenfis verbrangt haben fonnte. jeboch Plancius in ber That fich vorzugsweife unredlicher Mittel bebient haben, ober bon bem Schein berfelben am meiften ges troffen werben, Laterenfis glaubte ben Musgang ber Bablen por Allen bem Plancius, mit welchem auch Plotius verbunden gewefen war 2, aufchreiben ju muffen, und erhob baber gegen biefen feine Unflage, welche er auf bas licinifche Befet gegen Die Sobalicia grunbete. Die Gefdichte ber gerichtlichen Bers handlungen übrigens hat, ba bie Briefe bavon ichweigen, und bie ambrofianischen Scholien gerabe am Unfang und am Ende am unvollständigsten find, ihre einzige Quelle in ber Rebe bes Cicero felbft. Die Menge ber Reiber bes Plancius foll biernach nicht gering gemefen fein 3, und gaterenfis murbe bei feiner Un: flage von bem &. Caffius unterftust, ben Cicero 4 lobend ers mahnt, Cicero aber icheint ber einzige Bertheidiger bes Plancius gemefen zu fein, ber außerbem nur burch bie Begenwart bes En. Saturninus 5 unterftust murbe.

Ein Saupttheil der Rede des Laterensis hatte es mit einer Bergleichung der beiderseitigen Unsprüche zu thun gehabt (2, 6) und selbst das Mitleid der Richter dadurch zu rühmen gesucht (22, 51). Das frühere Leben des Plancius war dabei sichtbar herabgesett worden, das um Cicero erworbene Verdienst nicht ausgenommen (12, 30). Das Volkstribunat des Plancius habe dem Cicero nichts genütt 6, und wenn derselbe von Verdiensten seines Clienten rede, mache er aus einer Cloake eine Burg und aus dem Stein eines Grabmahls ein Gotterbild. An seiner Verdannung aber trage er zum Theil selbst die Schuld, da es ja nur an ihm selbst gelegen, sich der Huse, welche ihm zu

<sup>1</sup> pr. Pl. 7, 17.

<sup>2</sup> burd eine coitio 22, 53.

<sup>3 23, 55.</sup> 

omni et virtute et humanitate ornatus adolescens 24, 58.

<sup>5</sup> pr. Pl. 12, 29.

<sup>6 32, 77.</sup> 

Gebote gestanden, ju bedienen 1. Sett fei es nicht anders als babe er fich felbft feiner Freiheit begeben 2. Die Beweife jedoch, melde Laterenfis fur bas Bergeben bes Plancius, befonders in fo fern es bem licinifchen Befete zuwiber mar, anzuführen batte, icheinen nur mangelhaft gemefen zu fein. Bieles ließ eine milbernbe Muslegung ju: am meiften fehlte es an Thatfachen fur bie bem Ungeflagten vorgeworfenen Gobalicien 3. Man mollte 3. B. irgendwo 4 Geld ju Bestechungen gefunden haben; man batte aber ben richtigen Beitpunct, ber Sache auf ben Grund au kommen, verfaumt. Much daß Plotius und Plancius meift Diefelben Tribus fur fich gehabt hatten, fchien fein Beweis gu fein 5. Go ichien fich ber Unflager in allgemeinen Meußerungen über den Umbitus ju ergeben, mabrend bas Bergeben bes Un: geklagten befondere und ins Gingelne gebende Ungaben forberte.

Auch E. Cassius hatte die Ansprüche der Gedurt zu Gunsften des Laterensis geltend gemacht. Der Sohn des Cicero, hatte derselbe bemerkt 6, werde doch leichter zu Ehrenstellen emporkommen, nachdem sein Bater Consul gewesen. Plancius aber, der sich weder durch Beredsamkeit noch durch Kriegsthaten hervorgethan habe (25), sei ohne das Berdienst, welches das Emporkommen früherer ausgezeichneter Bürger besordert habe, und werde nicht im Stande sein, dem Laterensis Fehler vorzuwersen, welche von Unwürdigkeit zeugten 7. Das Berdienst des Plancius um den Cicero aber könne nicht höher angeschlagen werden, als das der Uebrigen, welche sich seiner angenommen 8, und es sei eine ungerechte Forderung, wenn eine besonz dere Berücksichtigung dieses Berdienstes verlangt werde.

Die Bertheibigung bes Angeklagten, entgegnet hierauf Cicero, ift fur biesen eine um so wichtigere Angelegenheit, je mehr bie Berbienfte beffelben um ihn feine Bewerbungen um bie Aebilenwurde unterstutt haben 9. Angenehm freilich kann ihm bie Sache nicht fein; benn auch Laterensis ift fein Freund und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 35, 86. <sup>2</sup> 37, 91 ff. <sup>3</sup> 19, 47.

<sup>4</sup> in circo Flaminio 23, 55. 5 23, 52. 6 24, 59.

Jubes Plancium de vitiis Laterensis dicere. — Idem effers Laterensem laudibus 26, 63.

<sup>8</sup> Quod istius tantum meritum? An quia te non jugulavit? 29, 71.

<sup>9</sup> Die Ankläger haben überhaupt von Sicero fast mehr gesagt als de re reoque. 1, 3.

Cicero fann ibm feine Burbigfeit ju ber von ibm gefuchten Ebrenftelle nicht absprechen. Allein eine Bergleichung ber Un: fpruche ber beiben Bewerber tann nur bagu bienen, um ben richtigen Standpunct ber Sache zu verschieben. Das Bolt, mie es in ben Bablverfammlungen abstimmt, ift nicht wie ein Richter in einer Rechtsangelegenheit zu betrachten. Gein Urtheil grundet fich nur auf die Unbanglichkeit und Buneigung, welche fich die Bewerber verschafft haben, und fest auf biefe Beife oft ben Burbigern bem Unwurdigern nach. Es bedarf beshalb noch feiner unrechtmäßigen Mittel von Seiten ber Bewerber. Burbiateit bes Plancius und Laterenfis ift fich gleich; ber Erftere aber bat fich eifriger beworben als ber Lettere und ift vielfeitiger unterftust worden, und bem gaterenfis bat feine Beburt, vermoge welcher er basjenige als Recht verlangen ju bur: fen meinte, mas er nur durch Bitten erhalten fonnte, mehr geschabet als genutt (c. 7-10). Die Umftanbe, welche ben Plancius begunftigten, murben fogar Rehler beffelben verhult haben; fein Leben aber ift frei von ben Bergehungen, welche ibm feine Begner vorgeworfen haben (c. 11-13).

Inbem ber Rebner nach biefen einleitenden Bemerkungen auf bie Sache felbft übergebt , befculbigt er ben Laterenfis, bas licinifche Gefet bei feiner Unflage nur besmegen in Unwendung gebracht zu haben, um baburch ein ftrengeres Berfahren, insbefondere durch bie judices editicii, ju veranlaffen. Diefe Art von Richtern jeboch, bie in feinem anderen Kalle fur billig und gerecht gehalten werden tonne, fei nur besmegen eingefett worben, weil es zwedmäßig geschienen, Richter aus benjenigen Tri= bus zu heben, in welchen der Ginfing der Godalicia befonders bemerkbar gemefen fei (c. 15). Da nun Laterenfis gerade biefe Tribus nicht vorgeschlagen habe, vielmehr andere, mit benen Plancius in feiner Berbindung gestanden haben folle, fo habe er ber Absicht bes licinifchen Gefetes geradezu entgegengehandelt, und baburch angebeutet, bag er bie bem Ungeflagten am mei= ften verpflichteten Tribus nicht fur bestochen, fonbern auf recht= maßige Beife gewonnen halte (16, 39). Gollte aber der Un= flager ohne irgend einen anderen 3med nur diejenigen mablen burfen, von benen er ein Berbammungsurtheil über feinen Beg: ner erwarten fonne, fo murbe eine unertragliche Barte in bem Gefet liegen (16, 40). Bare Plancius ichulbig, und batte ber

Unklager die Tribus gewählt, benen feine Schuld besonders bestannt sein muß, wie wurde man ihn vertheidigen konnen? Daß also berselbe andere Tribus vorgeschlagen habe, sei ein Beweis seiner Unschuld, und daß Laterensis die Waffen, welche ihm das Geset in die Hande gegeben, nicht dem Sinne desselben gemäß habe anwenden wollen, werde man ihm nur dann glauben können, wenn er das Vergehen seines Gegners auf das Vollsständigste nachgewiesen habe (c. 18).

Es sind Biele, welche bem Plancius wohl wollen; diese konnen aber nicht Sodales in jenem verbrecherischen Sinne genannt werden, und wenn Laterensis etwas so wenig Unerlaubtes auf diese Beise benennt, so ist es um so weniger zu verwundern, daß er selbst in seinen Bewerbungen nicht glucklich gewesen ist (19, 46). Laterensis muß beweisen, daß die Gunst, die sich Plancius auf erlaubte Weise verdient hat, auf unerlaubtem Bege von ihm erlangt worden ist; allein er ist deshalb in Berlegenheit, und bleibt deswegen bei der Sache des Ambitus im Allgemeinen stehen, statt die angeblichen Umtriebe der Sodalicien aufzudecken. Und doch wird der Angeklagte sich für überzsührt hatten, wenn der Ankläger auch nur eine einzige von ihm bestochene Tribus nachweist, und wird denjenigen selbst nennen, dessen Bermittlung er dabei gebraucht hat (§. 48).

Die von bem Urheber ber Befete über ben Ambitus gebaltenen früheren Comitien, bei benen ber Berbacht ber Beftechun= gen ber Rurge ber Beit balber faum auffommen fonnte, find bem Plancius nicht weniger gunftig gemefen als bie letten. Plancius bat bier mit bem Plotius Die meiften Tribus, in einis gen fogar biefelben Gingelftimmen auf feiner Seite gehabt, und ber Unflager fchließt baraus, namentlich wegen ihres Ginfluffes auf zwei berfelben, auf gegenseitiges Uebereinkommen. bies aber fur etwas Außerorbentliches gehalten und baraus auf außerordentliche und unerlaubte Mittel gefchloffen merden? (c. 22). Man will im flaminifchen Gircus Gelb gefunden haben, allein es wird meber gezeigt, mas bies fur Belb, noch fur welche Tribus, noch mer ber Bertheiler gemefen fei. Statt Beweife beigubringen fest ber Unflager fein Bertrauen auf Dacht, Gunft, Freunde und Gonner, ja auch auf bie Reiber bes Un: geflagten (c. 23).

2. Caffius, ber Mitantlager bes Plancius, hat von ben Un:

fprichen ber Geburt und bes Berbienftes gefprochen. Bei Bemerbungen um öffentliche Memter aber genugt es überhaupt tuchtig zu fein (c. 24-25). Es tonnen bem Laterenfis teine Bafter vorgeworfen merden, vielmehr gebubrt ibm bas Cob , melches ibm von Caffius gefpendet wird, ja biefer hat vielleicht bas Bichtigere babei übergangen (26, 63); aber auch Plancius, obmobl meder ein Redner noch ein Rechtsgelehrter (6. 62), bat Gigenschaften, um fich bie Gunft bes Bolfe zu verbienen (27. Much mas er fur Cicero gethan bat, ift ibm bagu nublich gemefen, und Cicero bat bies fcon in ber erften nach feiner Rudfehr im Genat gehaltenen Rebe anerkannt und gerubmt Mus ber Berurtheilung bes ebenfalls um Cicero per= bienten aber vergebens von ibm vertheidigten Cispius will man bem Plancius ein abnliches Schidfal weiffagen, Laterenfis aber follte biervon am meniaften reben, ba bie Bertheibigung bes Ciepius von Cicero auf feine Beranlaffung mit übernommen murbe (c. 31). Allerdings bat Plancius als Bolfstribun nicht, mas Racifius, fur Cicero gethan (c. 32), bat aber gleichwohl ber Senat die Berbienfte bes Plancius anerkannt, fo hat Cicero nicht weniger Grund bagu, wie febr er auch fonft bem gaterenfis verpflichtet fein mag, und er fann bem Plancius, um beffen ganges Boblergeben es fich jest banbelt, feinen Beiftand nicht entziehen (33, 79). Die Dankbarkeit gilt ibm als eine befonbere große Tugend, und er hat nichts bagegen, wenn er auch fur zu bantbar gehalten werben follte (33, 82).

Bare ber Proces auch bis auf die Zeit der Spiele (ludi Romani im Sert.) verschoben worden, so wurde Cicero schwerzlich, wie der Anklager sagt, die Gelegenheit benutt haben, um durch die Erinnerung daran die Theilnahme der Richter zu erzregen. Solcher Mittel, seine Rede auszuschmucken, bedurfte er nicht (c. 34). Cicero wußte ferner, als er ins Eril ging, daß es ihm an Beistand nicht fehlen wurde, allein er wollte dieses Beisstandes sich nicht bedienen, weil sonst Unruhe und Blutvergießen über den Staat gekommen ware (c. 36). Daß er den Tod nicht fürchte, hat er bei anderen Gelegenheiten bewiesen (37, 90). Gegen den Borwurf der Unfreiheit endlich wird Cicero durch die Rücksichten gerechtsertigt, die ihm Dankbarkeit und Sorge sur seine Selbsterhaltung auslegen (c. 38). Er ist sich dabei in seinem Berhalten gleich geblieben, und schließt sich in Betreff

bes Cafar und Pompejus nur ber offentlichen Meinung an. Freilich glaubt er nicht, baß bie Freiheit in ber hartnacigkeit, sondern baß fie in ber Maßigung liege (39, 44). Die Größe ber Verbienste endlich, welche Plancius um ben verbannten Cizcero erworben bat, erweist eine unbefangene Erorterung ber Bezgebenheiten jener Zeit.

Die Mäßigung, mit welcher Cicero gesprochen hatte, und ber Widerspruch, der seiner Darstellung zusolge zwischen der Anklage und dem licinischen Geset, worauf dieselbe zuruckgesführt wurde, zu liegen schien, kann an sich schon als ein Beweis des Vertrauens betrachtet werden, welches Cicero auf die Sache des Plancius setze, und daß die Herausgade dieser Rede eben so wie die der kurz zuvor für den Scaurus gehaltenen ausdrücklich verlangt worden war, deutet auf den Beisall hin, welchen die eine wie die andere gesunden hatte. Die Freisprezchung des Plancius kann daher, so wenig auch sonst davon die Rede ist, keinem Zweisel unterworfen sein, und der Einsluß der Freunde der Triumvirn mag dazu eben so sehr beigetragen haben, als der ihrer Gegner dabei seine Ohnmacht verrieth.

Daß auch ber bem Ciccro wie dem Attikus befreundete 1 Bechster C. Bestorius aus Puteoli sich während der Abwesenzheit des Letztern der Huse bes Cicero bediente, geht zwar aus einem der Briese an den Attikus 2 hervor, über die Angezlegenheit selbst jedoch fehlt es an genauerer Auskunst. Aus übrigen Rechtsangelegenheiten jedoch, so viele ihrer auch waren 3, mußten unbedeutend scheinen, als mit der Rücksehr des Gabiznius die Anklagen begannen, welche durch sein Benehmen in Syrien veranlaßt waren, und um so wichtiger waren, da die Angrisse, welche auf ihn gemacht wurden, zugleich dem Pompezjus zu gelten schienen. Die Nachrichten, welche Cicero darüber dem Attikus und seinem Bruder Quintus mittheilt, sind im Zusammenhang betrachtet, folgende.

Bahrend ber Berhandlungen bereits, welche im Monat

<sup>1</sup> ad fam. VI, 11, 2. ad Att. IV, 6, 4. XIV, 9, 1.

ad Att. IV, 16, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Fulvius Nobilior condemnatus est. Multi alii urbani ne respondent quidem. ad Att. IV, 16, 11. Eicero klagt ad Q. fr. III, 3 über so überhäufte Arbeit, daß kein Tag obne eine Rechtsangelegenheit sei.

Rebruar mit ben auswartigen Gefanbten gepflogen murben, mar im Senat von Neuem von der Bermaltung bes Gabinius bie Rebe gemefen. Abgeordnete, welche bie Stadt Tyrus nach Rom gefchickt hatte, mit Befchwerben, wie es fcheint, uber bie fpris fchen Steuerpachter, batten bie Beranlaffung bagu gegeben 1. Die Ritter, ale beren Bortfubrer ber aus ber Berbannungege= fchichte bes Cicero bekannte C. Lamia genannt wird, vertheibig= ten fich mit Befchulbigungen, welche fie gegen ben ihnen un= gunftigen Gabinius erhoben, und wiefen burch biefen, als ibs nen ber Conful Domitius bas Geleit vorrudte, welches fie bem Gabinius gegeben batten, und ihnen Mangel an Strenge in ben Gerichten vorwarf, auf bie Lobreben bin, burch welche bie Senatoren Die Angeklagten in Schut nahmen. Bei bem Unwillen, welchen bas Benehmen bes Gabinius auch unter bem Bolfe erregt batte, maren Untrage ber Bolfetribunen gegen ibn ju furchten, und ber Conful Appius 2 erklarte baber, an jebem Tage nach ben Quirinalien (b. 17. Februar), an michem Bolfs: versammlungen gehalten werben burften, jur Berbinberung berfelben ben Genat versammeln ju wollen, wovon er burch bas pupifche Gefet nicht abgehalten werbe, jumal ba bas gabinifche Befet ben Genat nothige vom 1. Februar bis jum 1. Marg ben Gefandten taglich Gebor ju geben. Indeffen fchienen bie Bolfstribunen ihren Plan, Die Sache bes Gabinius vor bem Bolfe jur Sprache ju bringen, beshalb nicht aufgeben ju wollen 3.

Nach langem Bogern fam Gabinius endlich ben 20. Sepstember vor ber Stadt an 4. Er hatte zwar vorgegeben, um einen Triumph anhalten zu wollen 5, allein er wagte nicht einmal bei Tage bie Stadt zu betreten und zog nach achttägigem War-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. II, 13, 2 Eodem igitur die Tyriis est senatus datus frequens; frequentes contra Syriaci publicani. Vehementer vexatus Gabinius; exagitati tamen a Domitio publicani, quid eum essent cum equis prosecuti. C. noster Lamia paullo ferocius — nos judicamus, vos laudatis, inquit.

<sup>2 §. 3.</sup> Comitialibus diebus, qui Quirinalia sequuntur, Appius interpretatur, non impediri se lege Pupia, quominus babeat senatum, et, quod Gabinia sanctum sit, etiam cogi ex Kal. Febr. usque ad Kal. Mart. legatis quotidie senatum dari.

<sup>3</sup> ad O. fr. II, 13, 2.

<sup>1</sup> Ibid. III, 1, 15.

<sup>5</sup> III, 2, 2,

ten den 28. September bei Racht ein 1. Er hatte, wie zuruckfebrende Statthalter überhaupt, die Verpflichtung, dem Senat von seiner Verwaltung in den nächsten 10 Tagen Rechenschaft abzulegen, auch dieses Geschäft aber wurde von ihm bis auf den letzten Termin verschoben, und die Versammlung war nicht zahlreich, vor welcher er erschien 2. Als er sich zu entsernen im Begriff war, hielten ihn die Consuln zuruck, die gegen ihn erbitterten Steuerpächter wurden vorgelassen, und seine Verlegenheit war nicht gering, als auch Cicero das Wort gegen ihn ergriff 3. Mit unsicherer Stimme erinnerte ihn Gabinius an sein Eril, wurde jedoch durch das Geschrei der Senatoren und Ritter bald zum Schweigen gebracht.

Unterbeffen hatten fich brei Partheien von Unklagern gebilbet, welche auf ben eigenmachtigen Bug bes Gabinius nach Mes appten bie Rlage megen verletter Dajeftat, auf feine Bebrudun= gen in Sprien einen Proceg megen Erpreffungen, und auf feine fruberen Benterbungen um bas Confulat eine Amtberfcbleichungsflage grundeten. Der Erpreffungsproceg murbe unter biefen vielleicht querft gur Enticheibung getommen fein, mare nicht DR. Cato, melcher als Prator bie Leitung biefer Ungelegenheiten batte, burch Unwohlsein verhindert 4, und megen ber unter einander ftreiten= ben Unspruche berjenigen , welche bie Unklage ju übernehmen wunschten, burch eine Divinatio barüber ju entscheiben gemesen. Die Unflage megen verletter Dajeftat mar baber bie erfte, mel= de por bie Richter tam. Gabinius murbe nicht lange nach fei= ner Unkunft in Rom von bem Prator C. Alfius 5, unter beffen Beitung einige Beit juvor ber Proceg bes Plancius geführt morben mar 6, vorgelaben. Je großer jeboch bie Babl feiner Begner mar, und je ungunftiger bie Stimmung bes Bolte, wie fich fogleich in ber erften Berfammlung beffelben, bei welcher Gabi= nius jugegen mar, verrathen hatte 7, befto meniger ermubete Dompejus, fich bes Gabinius anzunehmen, und es war ichon

<sup>1</sup> III, 1, 24. 2 III, 2, 2.

<sup>3 23</sup>gl. Quintil. XI, 1, 73. u. ad O. fr. l. l.

<sup>4</sup> ad Q. fr. III, 1, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> quaesitor gravis et firmus II, 3, 3. <sup>6</sup> pr. Planc.

<sup>7</sup> concursu magno et odio universi populi paene afflictus est ad Q. fr. III., 1, 24.

ein Gewinn, daß gerade diese Angelegenheit zur Sprache gebracht wurde. Pompejus war hierbei besonders betheiligt, und sein Einfluß deswegen auch besonders wirksam, der Ankläger E. Bentulus zu der von ihm übernommenen Rolle weder sähig noch thätig genug, die Richter von verschiedener und veränderlicher Stimmung 1, und Pompejus selbst nicht lässig, dieselben mit Bitten zu bestürmen 2. Dennoch war die Freisprechung des Sabinius, welche durch 38 gegen 32 Stimmen erfolgte 3, Bielen unerwartet, und ohne die gänzliche Untüchtigkeit des Anklägers und seiner Subscriptoren 4, ohne die Bestechlichkeit der Richter und ohne die außerordentlichen Anstrengungen des Pompejus, welche vor Allen durch das Gerücht von seiner bevorstehenden Dictatur unterstützt wurden 5, würde dieselbe, wie Sicero verssichert, unmöglich gewesen sein.

Die Gefahren indeffen, durch welche Gabinius bedroht wurbe, waren noch nicht vorüber 6. Noch ehe seine Freisprechung wegen verletzer Majestät erfolgte, war er wegen Erpressungen und wegen Ambitus angeklagt worden 7. Um die Führung der Erpressungssache hatten sich E. Memmius, Tid. Nero und E. und E. Antonius beworden, und es war für die Sache des Angeklagten von übler Borbedeutung, daß Memmius, der bereits zuvor den Gabinius vor dem Bolke so heftig angegriffen hatte, daß Niesmand eine Sylbe gegen ihn zu sagen wagte 8, den Sieg über seine Nebenbuhler davon trug, unterdessen daß P. Sulla mit Hutse seines Stiefsohns Memmius, seines Bruders Cacilius und seines Sohnes Sulla die Klage wegen Ambitus übernahm, was Andere vergebens zu hindern suchten. Uedrigens gab Pompejus die Hoffnung, den Gabinius zu retten, nicht aus. Zwar war eine Stunde nach der Kreisprechung des Gabinius ein Kreis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> III, 3, 3 accusatoribus frigidissimis utitur; consilium varium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. u. III, 2, 1.

<sup>3</sup> III, 3, 3. ad Att. IV, 17, 1. IV, 16, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. IV, 16, 9 accusatorum incredibilis infantia, id est L. Lentuli L. F., quem fremunt omnes praevaricatum.

<sup>5</sup> ad Att. IV, 16, 11. ad Q. fr. III, 4, 1.

<sup>6</sup> reliqua judicia impendent. ad Att. IV, 16, 9.

ad Q. fr. III, 3, 3. ad Att. IV, 16, II.

<sup>\*</sup> Calibius (ober vielmehr Canidius) fogar magte es nicht. ad Q. fr.

III, 2, 1. b. 10. Det. 9 8. Torquatus ad Q. fr. III, 3, 3.

gelassener besselben 1 nach ber Lox Papia 2 verurtheilt worden, und die Furcht vor dem Namen des M. Cato, welcher in dem Erpressungsproces den Vorsie zu führen hatte, und vor der Aufregung, welche gegen die Richter entstanden war 3, die den Gabinius losgesprochen hatten, war nicht gering, wie wenig jedoch von Einzelnen darauf geachtet wurde, bewies schon der Umstand, daß in dem Gericht des Gabinius Domitius Calvinus sich nicht gescheut hatte, seine Stimme offen zu geden, und C. Cato, nachdem die Stimmen gezählt worden waren, sogleich selbst die Richterversammlung verlassen hatte, um dem Pompejus den Erfolg zuzuwenden 4, beide ihrer Würde als gewesene Prätoren ganz uneingedenk. Eben so wandte Pompejus seinen ganzen Einsluß an, um den Cicero zur Versöhnung mit dem Gadinius und badurch zugleich zur Versbeitigung desselben zu bewegen 5.

Es ichien inbeffen nicht, als murbe fich Cicero fo leicht burch bas Bureben bes Pompejus bestimmen laffen, einen Schritt ju thun, ber ihn bon Reuem bem Bormurf ber Unbeftanbigfeit und bes Mankelmuthe, und zwar bies Mal vielleicht in noch baberem Grabe als bisber ausseben mußte. Die Nichtachtung, welche Gabinius gegen ben Billen bes Genats an ben Zag ge= legt hatte, ichien ben Cicero nicht weniger als feine perfonliche Reinbichaft mit ihm ju feinem Gegner ju machen, und icon barin ein Opfer ju liegen, welches er ber Gunft bes Pompeius brachte, bag er an ben Unflagen, welche gegen ben Gabinius erhoben wurden, feinen Theil nahm 6. Er hatte fich baber begnugt, ein Beugniß in ber Sache beffelben abzulegen, mobei er fich ruhmt, eben fo viel Dagigung als Festigkeit und Freimuthigkeit gezeigt zu haben 7, und es vermieben, burch bie Berfolgung bes Gabinius einen Rampf zu erneuern, ber ihm gulett nur verberblich fein konnte 8. Much fchien Pompejus vorläufig burch

<sup>&#</sup>x27; Untiodjus Gabinius. ad Att. IV, 16, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de peregrinis ex urbe ejíciendis vom Volkstr. G. Papius im J. 66 vorgeschlagen. Dio Cass. XXXVII, 9.

<sup>3</sup> ad Q. fr. III, 6, 5. 1 ad Q. fr. III, 4, 1. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Q. fr. III, 1, 15. 4, 3. Pomp. muthete bem Gicero fogar zu, bie Freunbschaft mit Milo aufzugeben. ad Q fr. III, 2, 2.

<sup>6, 5. 7, 1. 7</sup> ad Q. fr. III, 4, 3. 6, 5. 9, 1. ad Att. IV, 16, 9.

<sup>9</sup> ad Q. fr. III, 4, 2.

bas Benehmen bes Cicero gufrieden gestellt zu merben, und Gi: cero perfichert bem Attitus 1, Dompeius babe feine Borffellungen nicht unfreundlich aufgenommen, und auf feine Burbe Rudficht au nehmen versprochen. Much fpricht Cicero in ben noch ubris gen Briefen an feinen Bruber feinen Biberwillen gegen eine Rertheidigung bes Gabinius fo beutlich aus 2, bag man biefelbe fur pollia unmahricheinlich halten murbe, maren nicht bie beffimmteffen Beugniffe bafur vorhanden. Die beiben letten Proceffe bes Gabinius namlich icheinen mehrere Bochen binburch pergogert worden ju fein 3, und biefe Beit murbe, wie es icheint, nicht blos vom Dompejus, fonbern auch vom Cafar auf jebe Beife bagu benutt, Die Standhaftigfeit bes Cicero gu erichut: tern. Daß beibe wenigstens jufammen bes Gabinius fich annahmen, geht baraus hervor, bag Dompejus, ber furge Beit vor bem Beginn bes zweiten Proceffes vor bie Stadt gefommen mar, und hier burch eine vor bem Bolfe gehaltene Rebe bie Ungele: genheit bes Gabinius zu unterftugen gesucht batte, zugleich ein Schreiben bes Cafar mittheilte, welches zu bemfelben 3mede abgefaßt mar 4. Gicero aber hatte jugleich auf Die Berhaltniffe feines Brubers jum Cafar Rudficht ju nehmen 5, er mochte Manches als eine Pflicht ber Danfbarfeit entschulbigen, mas er außerbem nicht fur verzeihlich gehalten haben murbe, und babei in einer Sache, in welcher auf fein Unfeben etwas angufommen fcbien, nicht vollig theilnahmlos bleiben wollen 6. Rechnet man bagu, baf Gabinius nicht ber Erfte feiner Reinbe mar, welche er ben ibm befreundeten Machthabern ju Gefallen, beren Schut er bedurfte, vertheibigte, und Freiheit, Gefes und Recht fur ibn Guter maren, beren Erhaltung und Rettung ibm faum mehr moglich ichien, fo erklart fich, warum er auch biefes Dal einer, wie er meinte, unabweisbaren Rothwendigfeit nachgeben gu muffen glaubte. C. Demmius, ber Unflager bes in Die Sache

ad Att. IV, 16, 9. 2 ad Q. fr. III, 1, 15. 9, 1.

<sup>3</sup> In den Briefen ad Q. fr. ift nirgends von dem Ausgang die Rede, vielmehr noch III, 9 von der Abneigung des Cicero, den Gab. zu vertheisbigen.

4 Rab. Post. 8, 19. Dio XXXIX, 63.

<sup>5</sup> Diefer hatte ihm vielleicht Manches gerathen. ad Q. fr. III, 9, 1 De Gabinio nihil fuit faciendum istorum, quae amantissime cogitata sunt.

<sup>6</sup> Salluft und Panfa behaupteten, Gicero habe ben Gabinius entwesber antlagen, ober vertheibigen muffen. ad Q. fr. HI. 4. 2. 3. 5. 5.

bes Gabinius verwidelten und von Cicero ebenfalls vertheibigten Rabirius Pollumus, trug freilich fein Bebenten, in feiner Uns flagerebe zu fagen, bie Aleranbriner, welche burch Abgeordnete bem Gabinius ein lobenbes Beugniß gegeben, hatten bagu feinen anderen Grund gehabt, als Cicero bei ber Bertheibigung beffelben . Cicero aber ermibert , ber Grund , weshalb er ben Babi: nius vertheibigt habe, fei feine Musfohnung mit ihm gemefen, und er grame fich nicht barum, vergangliche Reinbichaften und unvergangliche Freundschaften zu haben 1. Benn Demmius glaube, bag er gegen feine Ueberzeugung, nur um ben Dompes jus nicht zu beleidigen, Die Bertheibigung übernommen babe, fo fenne er meber ben Dompejus noch ihn felbft. Weber Dompejus marbe von ihm verlangt baben, etwas gegen feine Uebergeugung ju thun, noch er felbft, bem die Freiheit feiner Ditburger im= mer fo theuer gemefen, im Stande gemefen fein, bie feinige leichtfinnig Dreis zu geben. Dompejus babe ibm mit Boblwollen begegnet, auch als er noch ber Reind bes Gabinius ges wefen, und er wurde Unrecht thun, wenn er bie bem Unfebn beffelben gebubrende Rachgiebigfeit nur heucheln wollte. Bermeigerung ber verlangten Berfohnung murbe Dompejus nicht beleibigt morben fein. Bare aber bie Berfohnung, melde berfelbe gestiftet babe, nur eine verftellte gemefen, fo murbe fich Cicero junachft felbft, aber bann auch ben Dompejus hintergans gen baben.

Auf ahnliche Beise hatte Cicero zuvor in ber Rebe fur ben Gabinius 2 felbst gesprochen. Immer habe er mit größter Treue und Gewissenhaftigkeit wie alle Freundschaftsverbindungen, so diejenigen besonders zu erhalten gesucht, welche durch Berschnung aus Feindschaft hervorgegangen seien; deswegen weil die Unterlassung eines Dienstes bei unverletzer Freundschaft als eine Unbesonnenheit oder strenger genommen als eine Nachtassigkeit betrachtet und entschuldigt, ein solches Bergehen aber nach vorshergegangener Berschung nicht fur eine Nachtassigkeit, sondern

pr. Rab. Post. 12, 32 Bgl. bei Dio Caff. XXXIX, 63 bie Borswürfe, welche ihm von ber Gegenparthei gemacht werben.

<sup>2</sup> Man hatte biese Rebe in den Commentariis causarum. Daraus d. Fragment p. 461 b. Orell, wovon oben b. Inhait,

får eine Berletung, und nicht fur eine Unbesonnenheit, fonbern far Treulofigfeit gehalten zu werben pflege.

Cicero vermied auf biefe Beife nichts mehr als ben Schein, feine Freiheit an ben Pompejus verloren zu haben; er will bie Bertheibigung bes Gabinius nur als eine Rolge ber Berfohnung betrachtet miffen, von welcher er allerdinge nicht lauanet, baß fie Dompejus geftiftet habe, welche jedoch nur Golde anklagen fonnten, pon benen bie Beriobnlichkeit überhaupt getabelt merbe. Inbeffen ift beutlich, bag man wenig geneigt fein mochte, eine folde Rechtfertigung gelten ju laffen, und Cicero bat bie offen: bar mit Sprafalt 1 ausgegrbeitete Rebe nie befonbers berausges geben. Gabinius murbe verurtheilt, ber enge Bufammenbang aber, in welchem bie Sache beffelben mit einer anbern ftanb, melde unmittelbar nach ber Berurtheilung beffelben gur Sprache fam, nothigte ibn, noch Ginmal und gwar noch vor bem Enbe bes Jahres bas Bort bafur zu nehmen. Die Rebe fur ben C. Rabirius Doftumus, in welcher bie Berurtheilung bes Gabinius ermant wird 2. fann namlich, wenn ber Erbreffungebrocen befs felben gegen bas Ende bes Rovember noch nicht enticbieben mar 3, nicht fruber als in ben Monat December gefest merben, muß aber vor bem folgenden Sahre gehalten worben fein, ba bie Sache bes Rabirius von benfelben Richtern entschieben murs be 4, welche eben erft ben Gabinius verurtheilt hatten. Beranlaffung bagu mar folgenbe.

C. Rabirius, ber Sohn bes E. Curius, welchen sein mutterlie cher Dheim G. Rabirius aboptitt hatte 5, gehorte wie sein Bater zu ben reichsten und burch ben Umfang ihrer Geschäfte angesebensten romischen Rittern. Nachdem er bereits früher bem Konig Ptolemaus Auletes von Aegypten Gelb geliehen hatte, machte er ihm noch ansehnlichere Borschusse, als berselbe aus Alexandria

Ter felbst fagt, er habe ben Gab. summo studio vertheibigt. pr. Rab. Post 8, 19. Val. Max. IV, 2 baffelbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Rab. 8, 20. 12, 33.

<sup>3</sup> ad Q. fe. III, 9, 1 vgl. mit III, 8, 5. Sehr wenig unterrichtet über bie Processe bes Gabinius ift Appian B. C. II, 24.

<sup>4</sup> Modo vos fidem in A. Gabinium judices sedistis §. 10 vgl. 12, 34 u. 4, 8 Est enim haec causa — quasi quaedam appendicula causae judicatae atque damnatae. Auch ber Anfläger (G. Memmius) war berfelbe. pr. Rab. 3, 7, 12, 32.

vertrieben, nach Rom getommen mar, und bier au ben Beftedungen, auf welche fich feine hoffnungen grundeten, neuer Belbfummen bedurfte ; ja bie Borfchuffe vermehrten fich in eben bem Mafie, als bie Bedurfniffe bes Ronigs gunahmen 1. Um ju feinem Gelbe ju gelangen, mußte bem Rabirius Alles an ber Berftellung bes Ptolemaus gelegen fein, und ba Centulus in Gilicien, an welchen er fich querft gewandt batte 2, wenig boffen ließ, fo begab er fich jum Gabinius, gegen welchen er fich verbindlich machte, nach ber Biebereinsetung bes Ronigs bie Gum: me mit aufbringen ju belfen, welche bem Gabinius bafur verfprochen morben mar. Da nun ber Erpreffungeproceg bes Gabis nius ben Beweis lieferte, bag berfelbe fich unrechtmäßigen Ermerbs bedient habe, fo konnte ben bestehenden Gefeten gufolge 3 untersucht werben, in weffen Sande biefer Erwerb gefommen fei, und es schien dies um fo nothiger, ba es fur bie Forberungen, welche man bem Gabinius ju machen hatte, an Burgicaft fehlte 4. Der Busammenhang, in welchem Rabirius mit bem Gabinius geftanden hatte, icheint babei nicht weniger beut= lich gemefen ju fein als ber mit bem Ronig von Megupten; ber Unflager beschulbigte ben Rabirius fogar, ben Gabinius jur Miebereinsebung bes Ronigs von Megnyten verleitet zu baben. Die 10000 Talente aber, fur welche Gabinius bem Ptolemaus feine Bulfe jugefagt haben follte, geborten, ba bie Mittel ber Proving bagu gemisbraucht worben maren, nicht meniger ju ber Erpreffungeflage, als bie Bedrudungen gegen bie Ginmohner von Sprien felbft, und wenn, wie behauptet murbe, Rabirius als Bermalter 5 ber foniglichen Ginfunfte in Aegypten biefe Summe beigetrieben und durch Erhebung eines Behnten bavon 6 nicht weniger fur feinen eignen Bortheil geforgt hatte, fo lag

<sup>1 2, 4. 5.</sup> Man beschulbigte beswegen ben Rabirius, an ber Beftechung bes Senats felbft Theil genommen ju baben. 2 8. 21.

nach ber Lex Cornelia, Servilia u. Julia.

<sup>4 4, 8.</sup> Sunt lites aestimatae A. Gabinio; nec praedes dati, nec ex ejus bonis, quanta summa litium fuisset, a populo recepta.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> dioecetes 10, 28.

<sup>6</sup> Man fagte, Rab. ex decumis imperatorum pecuniam sibi collegisse (11, 30) und berief fich babei auf bas Zeugniß ber alexandrinischen Gefandten, die aber in dem Proceß bes Gabinius gerade ausgefagt hatten, baß berfelbe überhaupt tein Gelb erhalten habe. 12, 34. 35.

bie Befchulbigung fehr nahe, baß Bieles von bem Raube bes Gabinius in feine Sanbe gekommen und baburch auf bie Seite gebracht worben fei 1.

Hiergegen nun sucht Cicero seinen Clienten baburch zu vertheidigen, daß er die Berbindung, in welche derfelbe mit dem Konig von Aegypten als dessen Gläubiger getreten sei, eine Ahorheit nennt, für welche derselbe hart gedüßt habe 2, daß er alles Uebrige, was ihm vorgeworsen wurde, so weit es als erwiesen betrachtet werden konnte, als eine nothwendige Folge dieser Thorheit entschuldigt 3, daß er namentlich seine Einmisschung in die ägyptischen Angelegenheiten als das Gebot einer dringenden Nothwendigkeit betrachtet wissen will 4, daß er die Unhaltbarkeit der Behauptung, daß Rabirius einen besonderen Behnten in Aegypten für sich erhoben habe, darzuthun sich besmüht 5, und daß er aus seiner gegenwärtigen Mittellosigkeit, in welcher er ohne die Unterstützung des Casar verloren gewesen wäre 6, den Beweis sührt, wie wenig vortheilhaft ihm seine Verbindung mit dem alexandrinischen König gewesen.

Sabinius war burch das Berdammungsurtheil, welches ihn getroffen hatte, genothigt worden ins Eril zu gehen und wurde erst durch Casar wieder zurückgerusen 7; wie der Proces des Rabirius aussiel, wird nirgends angeführt, seine Freisprechung aber ist den Umständen nach nicht unwahrscheinlich, und wenn der Antheil, welchen Casar an dem Schicksal des Rabirius nahm, in der That von der Art war, wie ihn die Rede schilbert, so gehörte auch diese Rede des Cicero zu benjenigen, in denen er Freunde der Triumvirn vertheidigte, und dadurch seine eigne Freundschaft für dieselben bethätigte. Indessen an sich zu sessend andere Gelegenheiten nicht, um diezenigen an sich zu sessessal andere Gelegenheiten nicht, um diezenigen an sich zu sessesselst, durch seine Verheidigung den Scaurus sich sehr verpslichtet zu haben 8. Außer Scaurus aber, der nach seiner Freisprechung in dem Erpressungsproces eine neue Anklage wes

<sup>1 14, 40. 2</sup> c. 1 u. 17. 3 9, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> hace una ratio a rege proposita Postumo est servandae pecuniae, si curationem et quasi dispensationem regiam suscepisset 10, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 12, 31. <sup>6</sup> 15, 41 - 16, 44.

Dio Cass. XXX, 63 extr.
8 ad Q. fr. III, 1, 16.

gen Ambitus befürchten mußte, und für diesen Kall abermals um ben Beistand bes Cicero angehalten hatte, rechneten noch Messal, ber von D. Pompejus Rusus, und Domitius, ber vom Memmius angeklagt zu werden fürchtete, auf seine Unterstützung 1. Da jedoch die Wahlen selbst im Laufe des Jahres nicht zu Stande kamen, so wird eben so wenig eine Klage wegen Amtserschleichung gegen einen der Bewerber erhoben worden sein, obgleich die Furcht davor nicht gering gewesen zu sein scheint?. Cicero, der mit der zu hossenden Verdrängung des Memmius und Scaurus 3 nicht unzufrieden zu sein scheint, hosst übrigens den Messala für den Casar zu gewinnen 4.

Much ber Triumph bes C. Domtinus, ber iest endlich im November bes 3. 54 Statt finden follte, Scheint bem Cicero nicht gleichgultig gewesen zu fein. Er gebenkt ber Sache ausbrudlich in ben Briefen an ben Attifus und Quintus, und er= mabnt, er merbe von feinem tusfulanifchen ganbaut, mobin er fich in ber letten Balfte bes October begeben batte, bis gum 2. November 5 nach Rom gurudgefehrt fein, weil er bei bem Eri= umph bes Pomtinus jugegen fein wolle. Die Erlaubnig bagu war indeffen nur burch einen Bolksbeschluß bewirkt worden, ben ber Prator Gervius Galba vor Tagesanbruch ju Stande ge= bracht hatte, und ba' bies ungefeslich ichien 6, fo maren bie Pra= toren Cato und Gervilius, fo wie ber Bolfstribun Q. Mucius zu beharrlichem Biberftande entschloffen, und Cato erklarte fogar, bag Domtinus, fo lange er am Leben fei, nicht trium= phiren folle, mahrend bagegen biefer ben Conful Appius und andere Pratoren und Bolfstribunen auf feiner Seite hatte 7. Cicero felbft fugt über biefen Triumph nichts weiter bingu, aus Dio Caffius aber geht hervor, baf berfelbe nicht ohne Blutver= gießen und Gewaltthatigkeiten gehalten murbe.

Außerbem berührt Cicero eine Angelegenheit, in welcher es fich um ben Bortheil bes Lentulus Spinther handelte, ber, feit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Memmius dabei vom Q. Gurtius bedroht. ad Q. fr. III, 2, 3. ad Att. IV, 16, 8. Ueber Q. Pompejus Rufus f. Ascon. arg. Milonianae.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. III, S, 3. <sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ego Messalam Caesari praestabo. Ibid.

ad Att. IV, 16, 12. IV Non. Novembr. ad Q. fr. III, 4 extr. III
 Non. Nov.
 Dio Cass. XXXIX, 65.

<sup>7</sup> ad Att. u. Q. fr. l. l.

3 Jahren Statthalter von Cilicien, es vielleicht noch langer zu bleiben wünschte 1. Der Senat aber hatte schon früher über die Provinzen entschieden 2, und es schien daher der Abgang des Appius Claudius, welchem Cilicien zugefallen war, nur dadurch verhindert werden zu können, daß ihm der Curienbeschluß vorzenthalten wurde, durch welchen das Imperium ertheilt zu werzden psiegte. Dies geschah; Appius aber erklärte, er werde, nachdem ihm vermöge eines Senatsbeschlusses die Provinz übertragen worden sei, das Imperium nach der lex Cornelia haben, und bedürse dazu des Curienbeschlusses gar nicht, da derselbe nicht durchaus nothwendig sei; und Cicero, so bereit er auch ist, jede Entschließung des Lentulus zu vertheidigen, giebt ihm doch den Rath, dem Appius die Uebergabe der Provinz nicht zu verweigern.

Für den Pompejus, hieß es im November des Jahres, werde Hirrus die Dictatur beantragen 4, durch das Gerücht aber, als werde Cicero vom 13. Jan. an dem Pompejus als Legat folgen, hofft dieser vor Allen für seine Sicherheit zu sorgen 5. Die Unterbrechungen, welche ihm seine diffentliche Thätigkeit gestattete, wurden nicht nur für die Schrift vom Staate, sondern auch zu einem epischen Gedicht über die Thaten des Casar, was an diesen selbst gerichtet war 6, benutzt. Er freut sich dabei seines hergestellten Hauses und seiner Landgüter 7, beausssichtigt die Erziehung seines Messen in Rom und leitet die Verbesserungen, welche den Wünschen seines Bruders gemäß auf dessen Besitzunz gen gemacht werden sollten 8.

<sup>1</sup> Cicero sagt in bem Rath, ben er ihm giebt (ad sam. I, 9, 25), praesertim quum sine suspicione tuae cupiditatis non possis illius cupiditatem resultare.

<sup>2 2</sup>gt. ad Att. IV, 16, 5. ad fam. I, 9, 25.

 $<sup>^3</sup>$  ad fam. l. l. legem curiatam consuli ferri opus esse, necesse non esse. vgl. ad Q. fr. III , 2, 3.

<sup>4</sup> ad Q. fr. III, 9, 3. 4. efr. ad Att. IV, 16, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. IV, 17, 3 Visum est hoc mihi ad multa quadrare.

<sup>6</sup> ad Q. fr. III, 1, 11. 9, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. IV, 16, 10. <sup>8</sup> ad Q. fr. III, 1, 1. 4.

## XXVII. Abschnitt.

Begebenheiten des Jahres 53 und 52. Ermordung des Clodius. Confulat des Pompejus und Process des Milo.

In Begiehung auf die Begebenheiten bes Jahres 53 v. Chr. fehlt es ganglich an ben vertraulichen Mittheilungen, welche Die Briefe an ben Attifus und Quintus uber bie bes vorhergebenden Ginige Briefe an ben Trebatius in Gallien und 6 an ben bamale in Affen verweilenden G. Scribonius Curio ausgenommen, in benen aber meift nur von gleichgultigen Dingen Die Rebe ift, find überhaupt feine Briefe bes Cicero porbanden. Unterbeffen herrichte in biefem Jahre bie traurigfte Bermirrung. Meffala und Domitius Calvinus hatten gwar langft bie offent= liche Meinung fo fehr auf ihrer Seite, bag ihnen bas Confulat nicht entgeben zu konnen fchien, bie Parthei jeboch, welche bie Bermirrung ju bermehren fuchte, bamit julett eine Dictatur baraus murbe, mußte nicht nur im Jahr 54, fonbern auch im nachftfolgenden bie Confulmablen fo fortwahrend zu vereiteln 1, baß 6 Monate vergingen, ohne baß Confuln ernannt maren. Im 7. Monat endlich erfolgte bie Bahl, jedoch erft auf folgende Beranlaffung 2. Nachdem bie Bolkstribunen 3 bie Confulmablen eine Beitlang gehemmt hatten, - benn bas Interregnum ge= wahrte ihnen manchen Bortheil - machten fie ben Borfchlag, Rriegstribunen mit consularischer Gewalt zu ernennen, und verlangten, als Niemand barauf achtete, man folle ben Pompeius jum Dictator ernennen 4. Pompeius aber mar abmefend, und

Dio Cass. XL, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XL, 17. 45. Nach Appian II, 19 bauerte bie Anarchie 8 Monate.

<sup>3</sup> Was Dio Caff. hier von bem Q. Pompejus Rufus ergählt, ber auf Befehl bes Senats ins Gefängniß geworfen worben sei und hierauf eben so bem Favonius begegnet habe, wiberspricht bem Asconius, ber bens selben als Bolkstribun bes 3. 52 mehrmals erwähnt. (Ascon. ad Milon. an mehr. St.).

<sup>4</sup> So namentlid ber Tribun Lucilius. Plutarch. Pomp. 54.

bie Furcht vor der seit Sulla verhaßten Burde hinderte eben so als die vor Pompejus selbst, daß es zu einer Entscheidung kam 1. Endlich als habe er nur zeigen wollen, wie Alles in seiner Gezwalt sei, kehrte Pompejus zurück, lehnte aber die Dictatur ab, und ließ die Ernennung der Consuln geschehen 2. So wurden Domitius und Messala gewählt. Allein sie vermochten nicht, die Ernennung ihrer Nachfolger durchzusetzen. Um jedoch dem Ehrgeiz derjenigen ein Biel zu setzen, welche die Prätur und das Consulat vorzüglich nur in der Absicht suchten, um dadurch einzträgliche Provinzen zu erhalten, setzen sie den Beschus durch, es solle Keiner, der Consul oder Prätor gewesen, vor Ablauf von 5 Jahren die Verwaltung einer Provinz übernehmen durzsen 3.

Das Wichtigste, was in bieser für das dffentliche Leben des Cicero wenig bedeutenden Zeit 4 für ihn geschah, war seine Erznennung zum Augur. Durch den Tod des P. Erassus, der zugleich mit seinem Vater auf dem parthischen Feldzuge umgekommen war 5, war eine Stelle im Augurncollegium erledigt worden, und mag nun die frühere Gelegenheit, welche sich dem Ciccero zur Aufnahme in dasselbe nach dem Tode des D. Metellus Celer dargeboten hatte, absichtlich 6 von ihm undenutz gelassen worden sein oder nicht, es war ihm, wie er selbst gesteht, jest keineswegs unwillkommen, daß ihm Pompejus und Hortensus die erledigte Stelle verschafften. Test wo sein Ansehn so sehr erschüttert war, schien ihm auch die Theilnahme an einer Körperschaft nicht zu verachten, die sich wenigstens durch alte Ehrzwürdigkeit und durch das Ansehn derzenigen, welche dazu gehörzten, empfahl.

Die von ihm in biefer Beit geschriebenen Briefe an ben Curio, ber fruher burch ben Umgang mit Cicero gebilbet 7, aus Ufien jurudzukehren im Begriff fland, um fich ben offentlichen

Dio Cass. XL, 45.

<sup>2</sup> Rach Plutarch a. a. D. hatte baju befonbers Cato beigetragen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XL, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In meis autem rebus nihil est sane novi. ad fam. II, 4, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jun. 53 Ovid. F. VI, 465. 6 ad fam. XV, 4, 32. 33.

 $<sup>^{7}\,</sup>$  ad fam. II, 1, 2 nisi meis puer olim fidelissimis atque amantissimis consiliis paruisses.

Angelegenheiten zu wibmen, find voll von Behren und Ermabnungen zu einem ber Mugubung burgerlicher Tugenben gewibmeten Leben, welches ben gewöhnlichen Mitteln, fich burch außeren Glang Rubm und Unfebn au ermerben, meit porqueieben fei 1. eben fo voll aber auch von Rlagen über ben Buftand bes Staa: Much Trebatius 3 foll bei bem rechtlofen Buftand bes Interregnums wenig einbugen, bag er feine Beit von Rom entfernt in bem mit friegerifchem Getofe erfulten Gallien gubringen muß. Er felbft unterbeffen ift forgfaltig bemubt, fich bie Freundschaft berienigen zu erhalten, von benen er bis jest beschirmt worben Much M. Antonius, ber bamals als Quaftor nach Gallien ging, gehorte ju feinen Freunden 4. Bon ber großten Bedeutung jedoch mar fur ibn die Befetung bes Confulats auf bas folgende Sahr, jumal ba Clobius fich um bie Pratur bewarb, und neue Beforaniffe baburch erregt murben. Daß unter biefen Umftanben I. Unnius Milo, ber Tobfeind bes Clobius, und ber eifrigfte Freund bes Cicero feit beffen Berbannung, fich um bas Confulat bewarb. mußte besmegen auf jede Beife begunftigt merben, und ber lette ber an ben Curio nach Ufien gefchriebenen Briefe, in welchem biefer aufgefordert wird, die Bewerbungen bes Dilo ebenfalls nach Rraften zu unterftuben, beweift, wie viel ibm baran ge= legen mar 5. Freilich mar Milo weber Mebilis noch Prator ge= wefen, und es mar einem bekannten Gefete entgegen, wenn Jemand, ber biefe Burben nicht befleibet batte, um bas Confulat anhielt, die Gefehwibrigfeiten aber, welche in ben letten Sab= ren am allermeiften bei ben Bewerbungen um obrigfeitliche Burben vorgekommen maren, ichienen gulest Alles gu entichuldigen, und bie Machthaber mochten es nicht ungern feben, wenn neue Unordnung und Bermirrung eintrat, wodurch bie Beranlaffung neuen Unmaßungen und Gewaltschritten gegeben murbe. Milo felbft hatte als Gegner bes Clodius fcon ofters ben Bo: ben bes Befetes verlaffen, und icheint auch jest, wo bie bochfte Staatswurde ihm nicht nur Befriedigung feines Ehrgeiges, fon: bern nicht weniger die Gelegenheit verschaffen follte, feinen Saß gegen einen Reind zu fattigen, fein Mittel verfchmabt zu haben,

<sup>1</sup> ad fam. II, 3, 1. 4, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II, 1, 1, 5, 2.

<sup>3</sup> ad fam. VII, II, 1.

<sup>1</sup> Philipp, Il , 20, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad fam. II, 6, 3 - 5.

um ju feinem Biele ju gelangen. Die Triumvirn jeboch maren ibm nicht gunftig; Clodius, ber immer mit Cafar in Berbinbung geblieben mar, ichien jest auch mit Pompejus wieber verfohnt zu fein 1, und wie Cafar bie Berfohnungsantrage, welche ibm Cicero fur Milo gemacht hatte, ablehnte 2, fo batte fich Pompejus fogar bemubt, die Freundschaft des Cicero und Milo ju trennen 3. Um bie Menge ju gewinnen, batte Milo offent: liche Spiele gegeben, beren Glang und Aufwand feine Bermb: gensumftanbe gerruttete, und felbft vom Cicero in ben Briefen an feinen Bruder gemisbilligt murde 4, obwohl er in feiner Bertheibigungerebe fur Dilo 5 biefe Berfcwendung, welche ihm brei feiner vaterlichen Guter gefoftet haben foll, als ein Bers bienft barguftellen fucht. Borin bie Beranlaffung biefer Spiele lag, ift, ba biefelbe nicht in einem offentlichen Umte bes Dilo gesucht werben fann, nicht beutlich 6; als Cicero bie letten Briefe an feinen Bruder mahrend bes Jahres 54 fcbrieb, mar er mit ben Buruftungen bagu beschäftigt, und bag er baburch feine Bewerbungen um bas Confulat ju unterftuben fuchte, geht ben Borten bes Cicero mit Bestimmtheit bervor 7. Geine Soffe nungen maren auf biefe Beife nicht groß 8, befonbers wenn Pompeius im 3. 53 bie Dictatur 9 erlangte, allein fie grunbeten fich auf ben fortbauernben Sag ber Optimaten gegen bie Triumvirn und ihre Freunde 10, auf feine eigne Thatigkeit und Entschloffenheit und auf bie Furcht vor ber Pratur bes Clo: bius.

<sup>&#</sup>x27; eine Folge ber mit Cafar erneuerten Freundschaft im 3.56. Freitich hatte Milo bem Scaurus beigeftanden und sich mit C. Cato ausgefont. Ascon. p. 29. ad Att. IV, 16, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. VII, 5, 3 pr. Mil. 32, 88. 3 ad Q. fr. III, 2, 2.

<sup>4</sup> ad Q. fr. III, 8, 6. 9, 2. 5 pr. Mil. 35, 95.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nur pr. Mil. 25, 68 ift von Bewerbungen um die Prätur die Rede, welche Pompejus unterstügt haben soll. Dagegen ad Q. fr. III, 8, 6 vel quia magister, vel quia potuerat magistrum se, non aedilem putare.

<sup>7</sup> ad Q. fr. III, 9, 2.

Scicero stellt dies freilich ad sam. II, 6, 3 ff. ganz anders dar. Allein schon der umstand, daß Eurio die Bestrebungen der Anhänger des Wilo leiten soll, daß es also an einem angeschenen Partheihaupt sehlte, erregt Wistrauen.

9 ad Q. fr. III, 8, 6.

<sup>10</sup> Dag Mito mit ben Optimaten zusammenhielt: ad fam. I, 7, 7. ad Q. fr. III, 1, 13. ad Att. IX, 7, 3.

Bon Unruben, welche burch Clobius angestiftet worben, ift allerdings feit ben letten, welche mahrend feines Mebilenamtes porgefommen maren , nicht mehr bie Rebe. Dbgleich nicht ohne Theilnahme an offentlichen Ungelegenheiten und fortmahrend von Cicero gefürchtet, icheinen ihm boch theils baburch bie Sanbe gebunden, baß Cicero jest ben Schut ber Triumvirn genießt, theile baburch, bag er felbit um biefe Beit tein offentliches Umt befleibet, welches ihm Belegenheit gegeben batte, fich von Reuem als Partheiführer geltend ju machen. Uebrigens maren feine Bewerbungen um bie Dratur ohne ben Schein ber Befetwibrig: feit, welchen bie bes Dilo batten. Clobius mar im 3. 56 Mes bilis gemefen, und überfprang besmegen in ber Ordnung ber Bewerbungen feine ber gefetlichen Stufen. Dennoch lagen feis nen Bewerbungen wohl abermals Plane ju Reuerungen gum Grunde. Die Pratur mar von ibm icon fur bas vorbergebenbe Jahr erftrebt worben; Die fortwahrenben Storungen ber Bahlversammlungen jeboch, mit welchen mehr als bie Balfte beffelben verging, hatten ihn bestimmt, wie Cicero fagt 1, feine Bewerbungen bies Dal aufzugeben und auf bas nachfte Sahr gu verfchieben, in welchem er eine langere Umtbfuhrung erwartete.

Rur ben Staat maren bie Bemerbungen bes Clobius und Milo in feinem Kalle vortheilhaft. Erreichten namlich beibe ihr Biel, fo fanden nicht geringere Unruhen bevor, als wenn Giner von ihnen bas verlangte Umt erhielt, und bie bisberigen Ber= wurfniffe hatten bereits auf bas Enbe hingewiesen, wonach bie öffentliche Freiheit in ben Sanben eines Gingigen gu Grunde geben mußte. Che jeboch noch ber Tob bes Clobius ben Streit geenbigt hatte, gerade in ber Beit, in welcher berfelbe am bef= tigften war, fant fich fur Cicero eine Belegenheit, feine Bemubungen ju Gunften bes Milo in einer Rebe an ben Tag ju les gen, in welcher er benfelben gegen eine von feinem Begner erhobene Beschuldigung auf bas Rachbrudlichfte vertheibigte. Bruchftude, welche bie ambrofianischen Scholien mit Ginleitung und erlauternben Bemerkungen erhalten haben, geben bie Sache zwar nur unvollstandig an, zeigen jeboch beutlich, wie wenig bas Benehmen bes Milo tabellos mar. Uebrigens icheint biefe Ungelegenheit nur eine ber vielen Reibungen gemefen gu fein,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Mil. 9, 24. Wgl. de aere al. Mil. III, 4, p. 345.

wodurch bie beiben Gegner an einander geriethen, und wird beswegen auch von Asconius in der fonst so ausführlichen Ginzleitung zu der spateren Bertheidigungsrede bes Cicero mit Stillzschweigen übergangen.

In einer Senateversammlung, welche am Enbe bes Jahres 53 gehalten murbe 1, batte Clobius offene Beschwerbe uber bie Unrechtmäßigfeit ber Bewerbungen erhoben, burch welche Milo in Berbindung mit Cicero feine Abfichten auf bas Confulat gu erreichen bemuht fei. Dilo, mar von ihm behauptet worben, bediene fich bagu bewaffneter Mannschaft, und habe fich, burch ein altes Berkommen gur Ungabe feiner Schulben verpflichtet, ju einer viel ju geringen Summe bekannt. Bar biefe Befchuls bigung gegrundet, fo ging baraus herbor, bag bie Schulden bes Milo fich auf mehr als 6 Millionen Seffertien beliefen, - benn biefe Summe mar bon ibm angegeben worben, - Clobius aber hatte eben baraus gefolgert, bag ein Bewerber nicht gebulbet werden burfe, beffen fo fehr gerruttete Bermogenbumftanbe befurchten ließen, es werbe ber Staat ibm nur als Beute bienen. Diefe Befculbigungen nun maren es, welche Cicero wiberlegen zu muffen glaubte. Die Rebe, welche er beshalb bielt, mar Interrogatio de aere alieno Milonis überschrieben, und bie Ginleitung bagu in ben ambroffanischen Scholien giebt an, bag von ben 3 Erklarungen, welche bas Bort Interrogatio julaffe, biejenige nach ber Meinung bes Sinnius Capito 2 hierher gebore, wonach baffelbe von fenatorischen Reben gebraucht merbe, melde von Solchen, bie bereits gesprochen gehabt, gur Biberlegung eines Underen nach porber erbetener Erlaubniß gehalten murben. Es war auf biefe Beife eine Art von Berbor, bemjenigen gu ver= gleichen, welches bie Bortführer vor Gericht mit ben Beugen vorzunehmen pflegten, beren Ungaben verbachtig gemacht werben follten, ober bemjenigen, welches ber Unklager mit bem Ungeflagten anftellte, in ber Abficht, feine Unklage bamit einzuleiten, und ihn ju überführen, bag er gemiffen Gefegen entgegengehan-

Schol. Bob. p. 343 wirb zu ben Worten ber Rebe "Lapidibus duo consules ceciderunt" bemerkt Cn. Domitium Calvinum et M. Valerium Messalam. Nec alia fuit causa, cur senatus convocaretur, quam — quod P. Clodius — comitia turbaverat.

<sup>2</sup> Goll. N. A. V, 20 u. 21 wird berfelbe ermahnt.

belt habe 1. Ronnte hierbei auch Milo feineswegs von ben Borwurfen, welche ihm gemacht wurden, vollig freigesprochen merben , fo mar es menigftens fehr leicht, biefelben auf feinen Beg= ner gurudgumerfen. Die Bruchftude ber Rebe und die bagu geborigen Erlauterungen zeigen, in wie fern bies geschab. Inbem Cicero an feine eigne Bertreibung, an bie fruberen Unichlage bes Clodius gegen Dompejus und an bie letten Gewaltthatigfeis ten beffelben, bei benen mit Bulfe ehemaliger Rotten bes Catiling, welche Clobius vom Apenninengebirge berbeigezogen, bie Confuln Domitius und Meffala fogar mit Steinen vermundet morben, ftellte fich fo viel wenigstens als unwiderfprechlich bar, baß Clodius dem Milo nur vorwarf, mas er felbft in einem noch hoheren Grabe verschuldet hatte. Allein Cicero unterläßt augleich nicht, die Gelbsterniedrigung ju rugen, mit welcher Clobius bie Berfohnung mit Pompejus erkauft habe, und bie fruberen Bergehungen beffelben in Erinnerung ju bringen, ends lich auf die verberblichen Absichten, welche Clodius als Prator auszuführen gebachte, und welche namentlich bas Stimmrecht ber Freigelaffenen betrafen, bingubeuten. Inbeffen tonnte eine Rebe, welche nur bie Folge eines jufalligen Streites gemefen mar, mobl auch faum eine bebeutenbere Birtung haben, als baß ber Angriff bes Begners abgewehrt wurde. Die Feindfelig: feiten febten fich baber nur mit um fo großerer Erbitterung fort. und es war beutlich, bag biefelben blos mit bem Untergang bes Ginen ober bes Unbern enbigen fonnten.

Da es ben Confuln bes vorhergehenden Jahres unmöglich gewesen war, die Wahlversammlungen zu halten, so trat auch am Anfang des Jahres 52 der Fall ein, daß der Staat ohne Consuln und Pratoren war 2. Das herkommen forderte jett die Ernennung von Zwischenkönigen, und Milo, der in den Comitien den Borzug vor seinen Mitbewerbern zu erlangen hoffte, wunschte dies eben so dringend, als es Pompejus, der Schwiegersohn des Metellus Scipio, der sich gleichzeitig um das Consulat bewarb, und der Volkstribun T. Munatius Plancus zu verhindern suchen. Denn auch auf den Mitbewerbern des

baher accusationis denuntiatio Schol. Bob. p. 342. — Quid est reum fieri, nisi apud praetorem legibus interrogari? Pseudo - Ascon. ad Verr. act. 1, c. 2. p. 128.
Dio Cass. XL, 46.

Milo haftete ber Bormurf ber Beftechung und ber unrechtmaßis gen Gunftbewerbung, und ba ben Glabiatorenbanden bes Globius abnliche von Milo entgegengefest werben konnten, mochte biefer bem Musgang getroft entgegenseben. Gben beshalb aber ließ man bie Ernennung eines Interrer überhaupt nicht im Senat jum Bortrag fommen 1. Die Angrebie bauerte fort, und Die Rurcht vor ber Bufunft murbe burch Geruchte von mancher= lei Bundererscheinungen vermehrt, welche fich bamals jugetra= gen haben follten 2. Auf ber Seite bes Milo ftanben im Allge= meinen die befferen Burger 3, obgleich fie fein gewaltsames Befen furchteten 4, auf ber bes Clobius außer feinen fruberen Dartheigenoffen die Mitbewerber bes Milo um bas Confulat und Die Bolfstribunen E. Plancus 5, D. Pompeius Rufus 6 und C. Salluffius. Eben fo geht aus ber gangen Lage ber Sachen bervor, bag fomobl Dompeius als Cafar bem Dilo entgegen maren.

Unter biesen Umftanden erfolgte das Zusammentreffen des Milo und Clodius auf der appischen Straße, welches dem Letzteren das Leben koftete. Alle Nachrichten, welche darüber außer der in der Rede des Cicero selbst enthaltenen, vorhanden sind, stimmen darin überein, daß es zusällig gewesen? Beide waren durch nothwendige Geschäfte bewogen worden, Rom zu verlassen, Clodius den 19. Januar 8, Milo den Tag daraus. Der Erstere hatte eine Angelegenheit mit den Stadtobern (decuriones) von Aricia zu besprechen gehabt und kehrte von da den 20. nach Rom zurück. Milo aber war an diesem Tage von Rom nach dem 150 Stadien 9 entsernten Lanuvium, seinem Geburtsort ausgebrochen, um dasselbst als erster Beamter der Stadt (Dic-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 32. <sup>2</sup> Dio Cass. XL, 47.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> So war M. Cato für ihn (Ascon. p. 53) und vielleicht der größere Theil bes Senats. Schol. Bob. p. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Plut. Cic. c. 35. <sup>5</sup> Ascon. p. 33 u. 34.

<sup>6</sup> Entel bes Sulla von beffen Tochter Dio Cass. XL, 45.

Ascon. p. 33. Dio Cass XL, 48. App. B. C. II, 21.

<sup>5</sup> Ascon. p. 32 weicht hier etwas, wie er fagt, von Fenestella ab, ber statt XIII Kal. Febr. XIII Kal. Febr. angegeben hatte, allein er folgt ben Actis und ber bamit übereinst. Rebe bes Sicero.

<sup>9</sup> App. II, 20,

tator) 1 einen Priefter (Rlamen) ber Juno Sofvita gu ernen= nen. Beibe batten eine Ungabl bewaffneter Sclaven bei fich. beren breifig bem Clobius, welcher ju Pferbe mar, folgten. Mufferbem murbe biefer noch von bem aus bem Processe bes Clobius megen Entheiligung bes Dienftes ber Bona Dea befannten Ritter C. Caffinius Schola aus Interamna und zwei Underen, bem P. Pomponius und C. Clobius, begleitet. Dilo bagegen fuhr in einem Reisewagen mit feiner Gattin Kaufta, ber Tochter bes Dictators Gulla, und feinem Freunde D. Rufius. Die Ungabl ber ihn begleitenben Sclaven war inbeffen bedeutend großer, und unter ihnen auch Gladiatoren, nament: lich amei besonders bekannte Gubamus und Birrhia. Bon Dies fer merben bie Sclaven, welche bem Clobius folgten, ange= griffen , biefer felbft wird, als er fich brobend umfiebt , mit bem Schwerdte verwundet 2, und mabrend ber Rampf fich weis ter verbreitet, und bie Sclaven beiber fich mit immer großerer Erbitterung einander anfallen, von ben Seinigen in ein nabe gelegenes Wirthshaus 3 gebracht. Die Beit, in welcher bas Busammentreffen erfolgte, mar bie neunte Stunde bes Tages 4. ber Ort beffelben etwas jenfeits ber Stadt Bovilla nicht weit pon einem fleinen Tempel ber Bona Dea 5, und por einem Land: aut bes Clobius felbit 6.

Der Ungriff, welchen die Gladiatoren bes Milo auf bas Gefolge bes Clodius und badurch auf diesen selbst gemacht hatz ten, war glaublicher Beise ohne ben Befehl und ohne bas Borz wissen besselben erfolgt; die Beranlassung bazu aber war schwerzlich von ber weit schwächeren Begleitung des Clodius gegeben worden, und eine Klage, welche vom Clodius, falls er mit dem Leben davon kam, erhoben wurde, schien Schlimmeres zu bereizten als selbst seine Ermordung. Wurde Milo auch freigesprochen, so war boch das Consulat, an bessen Erlangung berselbe

Dfenbruggen Cit. Rebe f. Milo p. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 33. App. B. C. II, 21.

<sup>3</sup> zu Bovilla. Ascon, p. 36.

<sup>4</sup> Ascon. p. 32. Nach pr. Mil. 10, 29 u. Schol. Bob. p. 285 war es die 11te. Bgl. noch ad Att. V, 13, 1. a. d. XI Kal. Sext. des folgenden Jahres war der 560ste Tag nach der pugna Bovillana.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ascon. p. 32.

ante fundum ejus. Albanum p. 36.

Alles gefet hatte, verloren, und von Clodius vielleicht mehr noch als fruber ju furchten. Diefe Bebanten lagen ju nabe, um nicht in ben Augenbliden , wo bas Schidfal ihm bas Leben feines Reindes in die Bande gegeben hatte, ben Musichlag ju geben. Milo gab Befehl, ben Clodius umzubringen. ber Unfuhrung eines feiner Begleiter 1 murbe bas Saus, in welchem fich ber Bermundete befand, von ben Sclaven bes Milo erffurmt, und ber Befiger beffelben fomobl als Clobius getobet. Spatere meniger verburgte Ungaben ber Begner bes Milo fugten bingu, man babe bem Leichnam bes Ermorbeten noch ben Ring abgezogen und nach bem Gobne beffelben auf bem nabe gelegenen gandaut bes Clobius mit folder Begierbe gefucht, bag man einen ber Sclaven bafelbit 2 beshalb ju Tobe gemartert, und außerdem noch ben Wirthschaftsverwalter und amei Sclaven ermorbet habe. Ueberhaupt follten von ben Sclas ven bes Clodius elf getobet, von benen bes Dilo nur zwei permunbet morben fein.

Die Bewegung mar nicht gering, welche bie Nachricht von ber Ermorbung bes Clobius ju Rom erregte. Da feine Sclaven entweder getobtet ober entflohen maren, fo mar fein Leich= nam auf ber Strafe liegen geblieben, bis ibn ber Genator Ger. Tebius, welcher jufallig vom ganbe in bie Stadt jurud: fehrte, aufheben und in feiner Ganfte nach Rom bringen ließ 3. Es war bie erfte Stunde ber Nacht, als berfelbe bier ankam und eine gablreiche Menge von Sclaven und Burgern ber unteren Bolfsclaffe verfammelte fich fofort um ben in ber Salle feis nes Saufes aufgestellten Leichnam 4. Unter Jammern und Bebflagen auf bie Bunden ihres Gemahls hinweisend, trug Rulvia, bie Gattin bes Ermorbeten, bas Ihrige bei, bie Mufregung, welche bie That hervorgebracht hatte, ju vermehren. Gine noch großere Menge ftromte am folgenden Morgen gufammen; meh= rere bekannte Personen, unter ihnen ber Genator C. Bibienus, wurden erbruckt 5. Das Saus bes Clobius, wenige Monate

<sup>1</sup> Asconius nennt p. 33 ben M. Fustenus, p. 36. 41. 54. 55. ben M. Saufejus, welcher Lettere später beshalb auch angeklagt wurde. Rach Manut. ware auch ft. M. Kusius vielleicht M. Saufejus zu lefen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salicon. Ascon. p. 36 ut eum articulatim consecaret.

<sup>3</sup> Ascon. p. 33. 4 Ascon. p. 33. Dio Cass. XL, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> elisi sunt. Asc. p. 33, 24.

auvor von DR. Scaurus erkauft, lag auf dem palatinifchen bu: gel; von ba liegen bie ebenfalls herbeigeeilten Bolkstribunen I. Munatius Plancus und Q. Pompejus Rufus bie Getobeten binab auf bas Forum und bier auf bie Rednerbuhne bringen. mo fie felbit bie Menge noch beftiger zu erbittern fuchten. ber Unführung bes fonft auch berüchtigten Ger. Clobius, bes Freigelaffenen bes P. Clobius, brachte bas Bolf ben Leichnam in die vom Sulla bergestellte Curia Hostilia 1 und verbrannte ibn bafelbft auf gufammengehauften Banten, Richterftublen, Tifchen und Buchern, wodurch nicht nur die Curia felbft, fondern auch bie anftogende Porcia Basilica verzehrt murbe 2. Doch nicht ge= nug; man bielt, mabrent bie verbrannte Gurie noch bampfte. um bie neunte Stunde beffelben Tages ju Ehren bes Ermorbeten auf bem Korum ein Leichenmabl und fturzte bierauf nach bem Saufe bes Dilo, in ber Abficht, es ebenfalls in Brand gu fteden 3, obwohl bies burch rafches Berbeieilen ber Freunde beffelben verhindert murbe.

Ein ruhiges Nachbenken mußte ben Milo fehr balb überzeugen, in welche gefährliche Lage er sich geseth hatte. Dauerzten die gegenwärtigen Unruhen fort, so war vorauszusehen, daß Pompejus die Dictatur, nach welcher er längst gestrebt, und um berentwillen er die Unruhen selbst befördert hatte, erlangte. Das Schicksal bes Milo schien in diesem Falle ganz vom Pompejus abzuhängen, und Milo wandte sich daher unmittelbar nach der Ermordung des Elodius an den nicht nur den Scipio sondern auch den Hypsaus begunstigenden Pompejus mit dem Unerdieten, seine Bewerdungen, wenn dies Pompejus für gut halte, aufgeben zu wollen 4. Er erhielt jedoch die Antwort, Pompejus rathe weder Jemandem sich zu bewerben noch davon abzustehen, und werde den Entschließungen des Volks niemals

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 46 u. Cic. pr. Mil. §. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Asc. p. 34. Dio Cass. XL, 49. Nach App. II, 21 verbrannten noch viele andere Saufer. Asconius p. 34 fest damit sofort den Angriff auf die Wohnung des Lepidus u. Milo in Berbindung. Wgl. jedoch Dio XL, 49 u. b. fernere Ergählung des Asc. bes. p. 43 vgl. Schol. Bob. p. 281.

<sup>3</sup> Dio Cass. XL, 49. Ob hieher Asc. p. 34, 12-14 gehört, oder mit bem hier auch angeführten, aber offenbar fpateren Angriff auf bas Saus bes Lepibus ju verbinben ift?

<sup>4</sup> Ascon, p. 36 u. 37.

vorgreifen. Ja man erzählte, Pompejus habe ihm burch ben C. Lucilius, welcher bem Cicero wie bem Milo befreundet war, fagen lassen, er moge ihn burch folche Fragen nicht verhaßt machen 1.

Das Betragen bes Pompejus alfo mußte nicht weniger als bie Stimmung bes Bolfes ju Rom bagu beitragen, ben Dilo einzuschüchtern. Er magte nicht gleich nach ber That Die Stadt ju betreten, ja es verbreitete fich bas Gerucht von einem freiwilligen Eril, in welches er fich begeben 2. Die Rachrichten iedoch von bem Unwillen, welchen die bei ber Bestattung bes Clodius vorgefallenen Gewaltthatigfeiten, insbefondere Die Ber= brennung ber Guria, erregt hatten, und von ber baburch gu feis nen Gunften hervorgebrachten Umanberung ber offentlichen Dei: nung ermuthigten ihn wieder, und er fehrte fogleich in ber Nacht, nachdem bie Gurie verbrannt worden mar, nach Rom jurud, wo er feine Bemerbungen, jest wie fruber burch Beftechung 3, weiter fortfette. Ginen eben fo beredten als eifrigen und unerschutterlichen Befchuber fand Dilo babei an bem bereits fruber mit ber Familie ber Clodier heftig verfeindeten D. Co: lius 4, welcher als Bolfstribun mehrere Tage nach feiner Rudfebr bas Bolt ober bie Unhanger bes Milo versammelte, und biefem felbft Gelegenheit gab, bas Bort zu nehmen und fich wegen ber That zu rechtfertigen 5. Richt Milo, murbe in biefer Berfammlung verfichert, fonbern Clobius fei ber angreifenbe Theil, und mas gefchehen fei, nur ein Bert ber Rothwehr ge= mefen; bie Ungundung ber Curie aber habe gezeigt, mozu ber Unhang bes Clobius fabig fei. Die übrigen Tribunen bagegen und beren Unhanger ftorten bie Berfammlung, mahrend Milo redete. In Sclavenfleiber gehullt faben fich Dilo und Colius genothigt zu entflieben, unterbeffen bag ihre Begner Jeben morbeten, ber ihnen in bie Banbe fiel. Go wenigstens Uppian.

<sup>1</sup> Ascon. p. 37. Bgl. p. 51.

<sup>2</sup> Ascon. p. 34. Dio Caffius XL, 49 fagt, er habe fich verftedt.

<sup>3</sup> ad desendendes de se rumores behaupteten bie Gegner Asc. p. 36, 16. Bgt. p. 34.

<sup>4</sup> Brut. 79, 273. Rach App. II, 22, ber überhaupt wenig bem Milo Gunftiges berichtet, war Colius vom Milo erkauft worben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> App. II, 22 u. Asc. p. 34.

Dagegen ruhmt Cicero 1 bie Standhaftigkeit, mit welcher Collius in biefer Bolksversammlung gesprochen, und die Stille, mit welz cher er gehort worden sei, wiewohl er ebenfalls ber gewaltsamen Storung ber Versammlung gedenkt.

Inbessen mar ber Genat bei biefen Unordnungen nicht muffig geblieben. Noch am Abend bes Tages, an welchem ber Leich= nam bes Clodius verbrannt worben mar, mar eine Berfamm= lung auf bem palatinischen Sugel gehalten 2, ein Interrer ernannt, und biefem, ben Bolkstribunen und bem Pompejus aufgetragen worben, ben Staat vor nachtheil ju fcuben. peius follte bierzu überall in Italien Truppen zusammenzieben 3. Bald aber zeigte fich, bag biefe Unftalten gur Berftellung ber Rube nicht hinreichten. Ungebulbig bie bevorftebenben Bablen jur Entscheidung gebracht ju feben, bevor es noch bem Dilo gelungen fei, ben ublen Ginbrud, welchen bie Ermorbung bes Clobius gemacht hatte, ju vernichten, hatten bie Freunde bes Scipio und Sppfaus gleich ben erften ber gemablten 3mifchen= fonige, DR. Memilius Lepidus, babin ju bringen gefucht, bie Bahlcomitien zu halten, maren jedoch mit ihrer Forberung abgewiesen worden, weil es nicht herkommlich fei, bag ber erfte Bwischenkonig sogleich die Comitien halte. Die fammtlichen funf Zage feines Interregnums bindurch hielt man hierauf fein Saus umlagert, und erbrach julett bie Thuren und verübte an ben bafelbft befindlichen Uhnenbilbern und Gerathschaften manchen Rrevel, bis die Partheigenoffen bes Milo berbeifamen, und mit ihren Gegnern einen Rampf begannen, welcher bas Saus bes Interrer von ihnen befreite 4.

Ein Interrer folgte fobann bem andern, feiner aber mar bei ben fortwährenden Unruhen und Gewaltthatigkeiten im Stan-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Mil. 33, 91 Caedi vidistis populum Romanum, concionem gladiis disturbari, quum audiretur silentio M. Coelius, tribunus plebis, vir et in republica fortissimus etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XL, 49 εὐθὺς γοῦν τῆς δειλῆς ἐς τὸ Παλάτιον δι' αὐτὸ τοῦτο συλλεγέντες. Ascon. p. 43 Post biduum medium, quam Clodius occisus erat, interrex primus proditus est M. Aemilius Lepidus. Ueberzeinstimmenb: Schol. Bob. p. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. p. 35 u. 51. Dio Cass. XL, 49 u. 50 fügt noch hingu τὰ ἐοθήματα ἀλλάξασθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon. p. 43 u. Schol. Bob. p. 281.

be, bie Comitien ju halten. 3mar erfchien Pompejus, nicht lange nachbem ihm bie Befdirmung ber offentlichen Sicherheit übertragen worben mar, mit ber bagu erforberlichen Mannichaft. und mohnte ber Senatsversammlung außerhalb bes Domoriums bei 1. allein es murbe junachft nichts meiter beschloffen. als baf bie Bebeine bes Clodius gefammelt und bestattet und bie hoffilifche Curie wiederhergestellt werden folle. Roch immer namlich gogerte ber Senat, Die bochfte Gewalt in Die Banbe bes Pompejus ju legen. Allgemein aber mar bas Berlangen nach einer Untersuchung über Die Ermorbung bes Clobius. Reffen beffelben, Die Gohne bes C. Claudius, beibe beffelben Ramens Appius Claudius, und in Berbindung mit ihnen zwei Balerier Nepos und Leo und E. Berennius Balbus forberten Die Auslieferung ber Sclaven bes Milo und feiner Gattin Raufta: Colius bagegen bie ber Sclaven bes D. Clobius und feiner Begleiter 2. Beide Theile manbten fich beshalb an ben En. Dom= pejus, und jeder berfelben glaubte feine Sache vertheibigen, ober burch die Beschuldigungen, welche er ber Gegenparthei machte. befconigen ju tonnen. Fur Milo maren Q. Bortenfius, Cicero. M. Marcellus, M. Calibius, M. Cato, Fauftus Gulla. Man verweigerte bie Auslieferung ber Sclaven bes Milo, weil bie= felben, wie Sortenfius ertlarte, bes um bie Rettung ihres Berren erworbenen Berbienftes halber freigelaffen worben feien 3. Es mar im Schaltmonat, bag hieruber verhandelt murbe. Etwa 30 Tage nach ber Ermordung bes Clodius aber hatte D. Detellus Scipio 4 im Senat fich beschwert, bag Dilo falfcblich behaupte, von Clobius angegriffen worben ju fein, ba boch Clobius megen einer Busammenkunft mit ben Stadtobern von Aricia und nur mit 26 Begleitern Rom verlaffen habe, Dilo bagegen ploblich nach ber vierten Stunde bes Tages mit mehr als 300 bemaffneten Sclaven ihm entgegengezogen fei, und ibn, ohne bag er es geahnbet, auf ber Strafe angefallen habe, und fomohl fein Benehmen bei ber Ermorbung bes Clobius felbit

Ascon. p. 35, 6. Dio Cass. XL, 50 έλθόντος τε αὐτοῦ οὐ πολλῷ ὕστερον, ἔξω τε τοῦ πωμηρίου πρὸς τῶ θεάτρω αὐτῷ σὺν φρουρᾶ ἤθροισαν.

<sup>2</sup> Ascon. p. 35, 14. Ein Anderer, beffen Rame bei Asconius febit, forberte auch die Auslieferung der Sclaven des Sppfaus und D. Pompejus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. p. 35.

gegen ben DR. Capio. Bgl. Manutius.

als hierauf ber Versuch ben Sohn besselben auf bessen eignem Landgute umzubringen, endlich was weiter von ihm begonnen worden, als hinlangliche Beweise seiner Schuld betrachtet werz ben konnten 1.

Das Berlangen nach einer Gewalt, welche ben Eros ber Aufwiegler und Unruhftifter zu bezwingen und die Schuldigen gur Strafe zu gieben im Stande fei, murbe baber immer bringender, und fur den Genat und die befferen Burger um fo beunruhigender, ba man babei nicht blos an Dompejus fondern auch an Cafar bachte 2, und zu befürchten mar, bag, menn dem Bolfe die Entscheidung überlaffen murde, beide vielleicht gu Confuln ernannt murben. Unter Diefen Umftanden ichien vom Pompejus immer noch die meifte Mäßigung zu erwarten, und ba man ben Namen eines Dictators icheute, fo beichlof ber Senat nach bem auch vom M. Cato gebilligten Untrag bes Bi= bulus, dem Pompejus das Confulat ohne Amtegenoffen ju ubertragen. Gegen bas Enbe 3 bes Schaltmonats murbe Dompejus burch ben Interrer Gerb. Gulpicius jum alleinigen Conful ernannt, und übernahm fofort alle Rechte und Berrichtungen fei= nes Umtes 4.

Die Untersuchung und Bestrafung der Gewaltthätigkeiten, welche bei den letten Bewerbungen Statt gesunden hatten, instessondere die Ermordung des Clodius, war das Erste, was seine Ausmerksamkeit zu fordern schien. Der Senat hatte 5 das Blutvergießen auf der appischen Straße, die Anzündung der Curie und den Angriff auf das Haus des Lepidus für Vergezhungen gegen den Staat erklart 6, allerdings aber nicht in der Absicht, dadurch eine Untersuchung zu veranlassen, wie dieselbe später wirklich vorgenommen wurde. Der wie es scheint vom Hortenstuß gemachte Vorschlag, es möge nach den bestehenden Gesehen aber außer der Ordnung untersucht werden, mußte auf Verlangen des Fusius, welcher, wie T. Plancus am fols

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XL, 50. App. B. C. II, 23.

<sup>3</sup> V Kal. Mart.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon. p. 37. Dio Cass. XL, 50. App. II, 23. Plutarch. Pomp. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> post diem tertium. Ascon. p. 37, 13. pridie Kal. Mart. Ascon. p. 44 aus ben Actis.

<sup>6</sup> pr. Mil. S. 13. Ascon. p. 43. 41.

genden Tage dem Bolke selbst berichtete, von den Gegnern des Milo bazu bewogen worden war, getheilt b. h. es mußte über die Bestandtheile desselben besonders abgestimmt werden. Da nun durch Intercession verhindert wurde, daß nach den bestehenden Gesegen entschieden wurde, so bewirkte man, daß der Beschluß nur dahin lautete, es sei die Untersuchung auf außerordentliche Weise zu veranstalten !.

Mit ber auf biefe Urt gewonnenen Ginwilligung bes Genate brachte nun Pompejus zwei Gefete gegen Gewaltthaten und gesetwidrige Bewerbungen in Borfchlag, wonach die Strafe gefcharft und bie Berhandlungen abgefurgt werden follten. Tage hindurch 2 follten bie Beugen verhort, hierauf an Ginem Tage bie Sache fowohl von bem Unflager als von bem Ungeflagten geführt, und bem Erfteren bagu zwei, bem Letteren brei Stunden vergonnt merden. Es fehlte nicht an Biderfpruch gegen biefe Befete. Der Bolfstribun M. Colius erflarte biefelben für ein Ausnahmegeset (privilegium) gegen ben Milo und bebauptete, baf bie Berichte baburch übereilt murben, und erbitterte burch bie Sartnadiafeit feines Tabels ben Dompeius bis gu bem Grabe, bag biefer erflarte, ben Staat nothigen Ralls mit ben Baffen vertheibigen zu wollen. Richt weniger nachthei: lig mar ber Sache bes Milo ber Schein von gurcht vor Rach: ftellungen bes Dilo, welchen fich Pompejus ju geben wußte. Sein gewohnlicher Aufenthalt mar nicht fein Saus, fondern fein Garten, wo er fich von einer großen Ungahl Golbaten bewachen ließ. Much im Senat außerte man gurcht vor Bewalt: thaten bes Milo, und biefer burch eine Befchulbigung bes P. Cornificius, als fuhre er Baffen bei fich, fogar genothigt, fich bafelbft zu entblogen 3. Seine Begner murben baburch gum Schweigen gebracht, Cicero aber, welcher nicht aufhorte, fich feiner anzunehmen, rief aus, bag bie ubrigen Befculbigungen, welche bem Milo gemacht ju werben pflegten, nicht beffer begrundet feien 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 44 u. 45. Schol. Bob. p. 281. 282. pr. Mil. 6, 14.

per triduum, p. 37, 17. Bgl. aber b. Anmerkung u. p. 40, 17.
 Bgl. Ascon. p. 52 Item, cum senatus in porticu Pompeji habere-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgf. Ascon. p. 52 Item, cum senatus in porticu Pompeji haberetur, ut Pompejus posset interesse, unum tum excuti prius quam in senatum intraret jusserat.
<sup>1</sup> Ascon. p. 38.

Noch mehr vielleicht als im Genat mar man bemuht gemefen unter bem Bolfe folche Beruchte ju verbreiten. Q. Dompejus batte menige Tage nach ber Ermordung bes Clobius 1 bem Bolfe von einem Befuch ergablt, ben Dilo in argliftiger Ubficht bem En. Pompejus habe machen wollen, ber aber von biefem abaelebnt worden fei. Spater, obwohl noch vor der Er= nennung bes Pompejus jum Conful, hatten die brei Bolfstribunen D. Dompejus Rufus, C. Saluftius und T. Plancus ben Pompeius offentlich por ber Menge befragt, ob er auch bavon miffe, baf Dilo ibm nach bem Leben trachte, biefer jeboch barauf geantwortet, bag ihm nur von einem gewiffen Licinius, einem Priefter ber niedrigften Claffe 2, hinterbracht morben fei, es feien einige Sclaven und Freigelaffene bes Dilo ju feiner Ermordung angestiftet worden, und bag Dilo, als er bie Muslieferung berfelben von ihm verlangt habe, erwidert hatte, von ben Benannten feien die Ginen überhaupt niemals in feiner Bewalt gemefen, bie Unberen aber von ihm frei gelaffen morben, baß aber hierauf ein Berfuch gemacht worben fei, ben beim Pompejus verweilenden Licinius zu bestechen. Much hatte Dom= pejus fpater, nachdem er von ber Berbung, die er auf Beranlaffung bes Genats angeftellt hatte, jurudgefehrt mar, unter benjenigen, welche bei ihm Butritt gu erhalten munichten, ben Milo allein nicht vor fich gelaffen 3.

Was ferner auf der appischen Straße geschehen war, wurde zuerst dadurch in ein gehässigeres Licht gesetzt, daß T. Plancus den M. Aemilius Philemon, einen Freigelassenen des M. Lepizdus vor dem Bolke berichten ließ, er und vier Andere seinen auf einer Reise dazugekommen, als Clodius ermordet worden sei, und auf das Geschrei, welches sie darüber erhoben hatten, auf ein Landgut des Milo geschleppt und zwei Monate daselbst einz gesperrt worden; außerdem dadurch, daß ein Triumvir Capita-

ben 25. Jan. Cicero beschwert sich sehr über biefe Furcht bes Pompejus, obwohl er bieselbe auch zugleich entschulbigt. pr. Mil. 25, 67.

Asc. p. 51, 12 sacrificulus, qui solitus esset familias purgare. Gicero nennt ihn popa. pr. Mil. 24, 65 u. baf. Ofenbruggen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. p. 50-52. Nach Ascon. p. 39 war es besondere Plancus, welcher den Milo dem Pompejus fortwährend verdächtig machte. Pompejusque ob ea saepius queredatur, sieri sibi quoque insidias, et id palam, ac majore manu se armabat.

lis auf die ihm ebenfalls vor dem Bolke vorgelegte Frage des Plancus und Q. Pompejus, ob er nicht den Galata, einen Sclaven des Milo, bei dem Blutvergießen betroffen habe, erwisderte, derfelbe sei schlafend in dem Wirthshause gefunden und zu ihm geführt worden. Die beiden Bolkstribunen hatten dem Triumvir hierauf verboten, den Sclaven zurückzugeben, Chlius aber und ein Amtsgenosse desselben, Q. Manilius Cumanus, hatten denselben gleich am folgenden Tage aus dem Hause des Triumvirs hinwegbringen, und dem Milo überliefern lassen !.

Die Erorterungen, welche auf biefe Beife in Begiehung auf bie That bes Milo gemacht wurden, ber barnach nicht abzulaugnende Bormurf einer groben Gemaltthat, Die Abneigung, welche Pompejus burch bie wenn auch erheuchelte Rurcht vor Nachstellungen an ben Tag legte, und ber Umftand, bag bie lebten Gefegvorschlage bes Pompejus bem Milo vor Allen gu gelten ichienen, machten bie Sache beffelben von Tage zu Tage hoffnungslofer. Much Cicero, ber unter die vornehmften ber Freunde des Milo geborte, blieb unter biefen Umffanden nicht unangefochten. In ben feinbfeligen Reben, burch welche bas Bolk gegen ben Dilo erbittert werden follte, vergaß man auch feinen Ramen nicht, und wie man ben Milo felbft verhaßt gu machen fuchte, eben fo feinen Bertheibiger. Plancus und Q. Pompejus bedrohten ihn fogar mit einer offentlichen Unklage, und wenn auch Q. Pompejus und Saluftius fich fpater mit Milo und Cicero ausfohnten, fo mar boch bamit um fo meni= ger etwas ausgerichtet, je mehr bie Forberungen ber Gerechtig= feit ben gegebenen Befegen jufolge geltend gemacht werben mußten. Indeffen mar es meber bie Ungufriedenbeit des Bolfs. noch bie Beforgniß, den Pompejus zu erzurnen, ober bie gurcht por einer ihm felbft bevorftebenben Unflage, mas ben Cicero bewegen konnte, die Sache bes Milo aufzugeben. Much fchien ibn die Oflicht ber Dankbarkeit von dem Bormurf frei ju fpreschen, als werbe eine Sache von ihm vertheibigt, welche feiner Bertheibigung unwerth fei.

Dem Gefet bes Pompejus gufolge, wonach ber Borfigenbe in bem Gericht uber bie Ermorbung bes Clobius vom Bolfe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 38 Haec etsi nullam de his criminibus mentionem (ecit Cicero, tamen, quia ita compereram, putavi exponenda.

aus ben gemefenen Confuln ernannt merben follte, erhielt &. Domitius Abenobarbus die Untersuchung ber Gewaltthatigkeiten auf ber appifden Straffe, bas Gericht felbft aber murbe aus Mannern gebildet, Die zu ben angesehenften und unbescholtenften Inbeffen ichloß bie außerorbentliche Unterfuchung, geborten 1. Die auf biefe Beife über bas Bergeben bes Milo angeordnet murbe, bie Unklagen nicht aus, welche auf bem gewohnlichen Bege gegen ihn erhoben werden konnten, und fo gefchah es, baß obgleich auch bie Ermorbung bes Clobius nur in bas Bebiet ber Processe megen Gewalt 2 geboren fonnte, boch auferbem noch eine besondere Unklage megen Gewalt gegen Milo erhoben wurde, fo wie jugleich die Gefebwidrigkeit feiner Bewerbungen noch zwei Rlagen wegen Umbitus und Godalitien veranlagte. E. Kabius hatte hierbei bas Bericht uber Bewalt, A. Manlius Torquatus über Umbitus, und Kavonius über Die Godalicien gu leiten. Begen Ermordung bes Clodius flagten vor &. Do= mitius die beiden Appius Claudius, die Reffen bes Getobeten, wegen Umbitus Diefelben, wegen Sodalicien D. Fulvius Reratus und wegen Gewalt &. Cornificius und Q. Patulcius. Gub: fcriptoren in ber Rlage megen Umbitus maren D. Balerius Leo und En. Domitius. In Begiebung auf die Rlage wegen Um: bitus machte fich gur Bestimmung bes Unflagers eine Divinatio nothmenbig.

Domitius und Torquatus beschieben hierauf ben Angeklagsten auf ben 4. April vor sich. Milo erschien vor bem Ersteren und bewirkte zugleich durch seine Freunde, namentlich durch die Bermittlung bes M. Marcellus, daß Torquatus die Entscheisdung seiner Sache verschob, bis das Gericht des Domitius entsschieden haben wurde. Der altere Appius aber verlangte von Milo die Auslieserung von 54 Sclaven, und obgleich dieser ersklarte, daß dieselben nicht mehr in seiner Gewalt seien, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daher sagt Asconius p. 40, 4 Postulatus autem erat et de sodaliciis et de ambitu ea spe, quod primum judicium de vi sulturum apparebat, quo eum damnatum iri considebant, nec postea responsurum, we unter bem ersten Gericht siber Gewalt offenbar das Gericht des Domitius gemeint ift. S. Wächter im Index legum (Onom. Tull.) p. 249. Auch Saufejus wurde zwei Mat de vi angeklagt, nach der lex Pompeja und lex Plautia. Ascon. p. 55.

wurde ihm boch vom Domitius nach bem Ausspruch ber Riche ter gestattet, von ben Sclaven so viele er fur gut fande, auszuwählen 1.

Unter ben Beugen, beren Berbor am 8. April begonnen au haben icheint, mar Caffius Schola ber erfte, welcher vernommen murbe. Er mar bei ber That jugegen gemefen, und feine Ausfagen bienten bagu, bas Entfebliche berfelben nicht wenig zu verffarten. Gerabe biefer Beuge jedoch batte feine Glaubwurdigkeit bereits in bem Proceg bes Clobius megen Ent= beiligung bes Dienftes ber Bona Dea burch bie Behauptung verbachtig gemacht, bag Clobius an bem Tage ale er bei bem Refte ber Bona Dea betroffen worden mar, in Interamna gemefen fei, und biefer Bortheil murbe von ben Bertheibigern bes Ungeflagten nicht unbenutt gelaffen. Raum hatte indeß M. Marcellus bie Drufung feiner Musfagen begonnen, als er burch ein lautes Gefdrei ber Unbanger bes Clobius unterbrochen und genothigt murbe, gegen bas Ungeftum ber auf ihn Ginbringenben ben Schut bes Demetrius anzusprechen. Marcellus und Milo verlangten hierauf ju ihrer Bebedung bewaffnete Mann: fchaft 2, und Dompejus, felbft betroffen über bas Benehmen ber Clobianer, movon er, in ber Dabe bes Merarium figent, Beuge gemefen mar, ericbien am folgenben Tage mit ber nothigen Mannschaft, und bemirfte baburch, bag bas Beugenverhor, woran Cicero, Marcellus und Milo felbft Theil nahmen, ungeftort fortgefest werben konnte. Daß jeboch bas Birthehaus bei Bovilla erfturmt, ber Birth getobet und Clobius baraus hervorge= zogen und umgebracht worden fei, wurde auch von mehreren Einwohnern von Bovilla bezeugt. Eben fo fagten bie Priefterinnen in bem naben Beiligthum ber Bona Dea aus 3, baß eine ihnen unbefannte weibliche Derfon zu ihnen getommen fei, um im Auftrag bes Milo fur bie Ermorbung bes Clobius ein Gelubbe zu erfullen. Bulett trugen noch Gempronia,

<sup>1</sup> oderet. Schwierige Stelle bes Ascon. p. 40, 15 — p. 41, 2 wes gen Mangels an Uebereinstimmung mit p. 41.

<sup>2</sup> Dio Caffius fagt auch (XL, 53), baß es nöthig gewesen, bie Solbaten gegen bie unruhige Menge zu brauchen, aber er scheint babei bie Unhanger bes Milo zu meinen, bie feiner Darftellung zufolge bie Sichers heitsanstalten bes Pompejus veransaßt haben sollen.

<sup>3</sup> Dies find wohl bie virgines Albanae.

Schwiegermutter, und Fulvia, die Gattin des Clodius, durch ihr Wehklagen dazu bei, die Richter zu erschüttern, während es zugleich nicht an gesetzwidriger Auswieglung sehlte. Um die elste Stunde des dritten Tages war das Zeugenverhör beendigt, und den übrigen Theil des Tages wandte der Bolkstribun dazu an, das Bolk in einer aufrührerischen Rede zu ermahnen, es möge am anderen Tage sich zahlreich an dem Orte des Gerichts versammeln und den Milo nicht entrinnen lassen.

Uebrigens maren an biefem Tage felbft (ben 11. Upril) 2 alle Unftalten getroffen, um gewaltsame Bewegungen gu verbinbern. Die Buden maren gefchloffen, Bachen auf bem Forum und an ben Bugangen beffelben aufgeftellt, felbit, melder am Merarium feinen Plat eingenommen batte, von einer Schaar Solbaten umringt. Nachbem bie Richter geloft hatten , fprachen von ber zweiten Stunde bes Tages an bie Unflager Uppius ber Meltere, M. Antonius und D. Balerius Repos bie ihnen nach bem Gefet bes Pompejus gestattete Beit bindurch. Die Bertheibigung batte Cicero allein ju fubren. In einer Uebungerebe, welche M. Brutus fpater verfertigte, war biefelbe auf bas Berbienft begrundet, welches fich Dilo burch feine That um bas Gemeinwohl erworben habe. Cicero aber hatte biefen Weg nicht gewählt, weil Jemand wohl gum Beften bes Staates verurtheilt, aber nicht, ohne verurtheilt gu fein, getobet werden burfe. Dagegen bewog ihn bie Behaup= tung ber Unklager, bag Milo bem Clodius nach bem Leben ge= trachtet und ber Tob bes Letteren eine Folge ber Rachstellungen bes Erfteren gewesen fei, biefe Beschuldigung auf die Gegen= parthei jurudjumerfen und als Sauptpunct ber Bertheibigung aufzuftellen, bag Clodius bem Milo nachgeftellt habe und biefer nur im Kalle ber Rothwehr gemefen fei. Much mas bie Gegen= parthei behauptete, mar ja unbegrundet, außerdem aber mar befannt, bag Clobius und Milo fich oft ben Tob gebrobt bat= ten, und wie ben Milo bie großere Bahl ber ihn begleitenben Sclaven verbachtig ju machen fcbien, eben fo ben Globius ber jum Rampfe beffer geruftete Aufzug. Cicero mar nicht im Stande, die Ueberlegenheit feiner Beredfamfeit bei Diefem Proceffe geltend ju machen. Das Gefchrei, mas bie Un=

Ascon. p. 41, 43, 52,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 41, 24.

hånger des Clodius trot der überall aufgestellten Bachen erhoben, als er das Wort nahm, raubte ihm die Besonnenheit und hinderte ihn die Rede so zu halten, wie er dieselbe bei rushigerer Fassung gehalten haben wurde 1. Die gegenwärtig noch vorhandene war die Frucht einer späteren Umarbeitung, obwohl auch Abschriften der wirklich gehaltenen im Alterthum vorhanden gewesen sein sollen 2.

Die Anstalten, heißt es barin, welche fur bas gegenwartige Gericht gemacht worden sind, sollen nicht Furcht sondern Bertrauen einslößen, und die Richter sollen dadurch gegen den Angeklagten nicht eingenommen, sondern bewogen werden, ihm ben Schutz, welchen er verdient, angedeihen zu lassen. Auf die Ansprüche, welchen sich Milo durch sein Bolkstribunat und auf andere Beise an die Dankbarkeit seiner Mitburger erworden hat, soll dabei keine Rücksicht genommen und allein die Frage untersucht werden, ob Er oder Clodius die Nachstellungen anzgestiftet hat, welche dem Lettern das Leben gekostet haben (c. 1 u. 2).

Buvor jedoch muffen 3 Behauptungen der Gegner widerlegt werden. Die eine ist, ein Morder, welcher der That geständig sei, verdiene nicht, das Leben zu behalten. Diese Behauptung aber widerlegt sich schon dadurch, daß es Fälle geben kann, in benen es nicht nur kein Unrecht, sondern sogar ein Berdienst ist, einen Menschen zu töden (c. 3 u. 4). Die andere ist, daß der Senat den Mord auf der appischen Straße für ein Bergehen gegen den Staat erklart habe. Allein die Sache, um welche es sich handelt, ist nicht die Gewaltthat, sondern die Frage, durch wen dieselbe herbeigeführt wurde 3. Auch hat ja der Senat nicht nur jenen Mord, sondern auch die Anzündung der Euria und den Angriff auf das Haus des Lepidus für Bergehungen gegen den Staat erklart. Die dritte Behauptung endlich, wo=

¹ Spätere Schriftsteller gesielen sich barin, bei ber Schilberung ber Sache ben Aeschines de s. leg. §. 34 u. 35 Bkk. nachzuahmen. Dio Cass. XL, 54. Plutarch. Cic. 35. Den Milo aber täst Dio Cassius im Exil über bie Rede sagen, οὐκ ἀν τοιαύτας ἐν τῆ Μασσαλία τρίγλας ἐσθίειν, εἔπερ τι τοιοῦτον ἀπελελόγητο.

² Ascon. p. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Insidias factas esse constat; et id est, quod senatus contra rempublicam factum judicavit; ab utro factae sint, incertum est. De hoc igitur latum est, ut quaereretur.

nach auch Pompejus seine Misbilligung durch die von ihm anz geordnete gerichtliche Verfolgung der Sache zu erkennen gegeben haben soll, erweist sich dadurch als unbegrundet, daß eine gezrichtliche Untersuchung völlig überfluffig erscheint, wo die Sache selbst schon feststeht (c. 6 — 9).

Die That aber hatte folgende Beranlaffung. Globius bemarb fich um bie Pratur, Milo um bas Confulat. beiteten einander entaegen. Clodius aber verzweifelte gulebt. feinem Gegner bas Confulat entreißen ju tonnen, und ba er porausfab, bag feine Pratur baburch alles Ginfluffes beraubt merben burfte, fo faßte er ben Entichluß, feinen Geaner mit Bewalt aus bem Bege ju raumen. Den 20. Januar mar Milo. welcher in feiner Beburteftadt Lanuvium die Burbe eines Dictators bekleibete, genothigt, eine Reife bahin zu unternehmen. Dies bestimmte ben Clodius, ben Tag guvor von Rom abzurei: fen 1, und ihm in ber Rabe eines ganbautes, welches ihm ae: borte, aufzulauern. Der Ungriff erfolgte fo, bag anfange jeber Bortheil auf ber Seite bes Clobius mar, und wenn Die Sclaven des Milo juleht ben Clobius tobeten, fo gefchah bies nur, weil fie ihren Berrn , ber eine Beitlang in großer Gefahr fcmebte, entweder vertheidigen oder rachen ju muffen glaubten (10, 29, 21, 56).

Die Beweise nun, daß Clodius der Urheber der Nachstellungen gewesen sei, sind 1. daß derselbe durch die Ermordung des Milo eines Gegners entledigt zu werden hosste, dessen Consulat ihm eben so nachtheilig als das der Mitbewerber desselben vortheilhaft werden konnte, Milo aber, dessen Bewerbungen durch die allgemeine Furcht vor Clodius nicht wenig unterstützt worden waren, jeht diesen Vortheil versor und an die gewöhnlichen Mittel der Bewerber gewiesen wurde (c. 12—13); 2. daß Haß und Rachsucht über Clodius fortwährend weit mehr als über Milo vermochten (13, 35); 3. daß die lehten Jahre voll von Gewaltthätigkeiten des Clodius gewesen (c. 14), und daß dagegen Milo von den vielen Gelegenheiten, die sich ihm dargeboten, seinen Gegner umzubringen, keine jemals benuft habe (c. 15. 16); 4. daß Clodius den Milo wenige Tage vor seiner Erz

<sup>&#</sup>x27; Eine concio turbulenta an diesem Tage 10, 27, ab ipsius mercenario tribuno plebis concitata 17, 45.

morbung nach dem Zeugniß angesehener Manner mit dem Tode bedrohte (16, 44); 5. daß Clodius von der Reise des Milo auf das Genaueste unterrichtet sein konnte, und dagegen aus den Zeugnissen der Gegner hervorgehe, wie dies dem Milo rücksichtlich der Reise des Clodius durchaus unmöglich war 1 (c. 17—19); 6. daß der Ort wie die Art des Zusammentressens, eben so das Gesolge der beiden Gegner den Clodius als den angreisenden Theil kenntlich mache (c. 21). Milo hatte dabei Ursache genug, das Verdienst seiner Sclaven durch ihre Freilassung zu belohnen 2, und darf es eine Ungerechtigkeit nennen, wenn die Sclaven seines Gegners als Zeugen gegen ihn gebraucht werden (c. 22). Daß er aber selbst seiner Sache vertraut hat, beweist die Zuverssichtlichkeit seines Benehmens nach der That, welche zugleich die Verläumdungen seiner Gegner widerlegt (c. 23—25) 3.

Anftatt namlich die Folgen seiner That zu furchten, hat Milo vielmehr Ursache, sich berselben wie eines Berdienstes zu ruhmen (c. 27 u. 28). Niemand, auch Pompejus nicht, wurde wünschen, daß Clodius ins Leben zurücksehrte (c. 29). Ja ein Rathschluß der Götter scheint es zu sein, daß derjenige, der sich so oft an ihrem Namen verging, und bessen Pratur den Staat mit so großen Uebeln bedrohte 4, auf solche Beise gebüßt hat (c. 31—33). Milo ist vielleicht weniger als Andere bemüht, durch seine außere Erscheinung das Mitleid der Richter zu erregen; er verdient aber dasselbe gerade wegen seiner Fassung. Sollte ihm auch ein unverdientes Verdammungsurtheil bevorstehen, er ist entschlossen, Alles zu ertragen, da er weiß, daß das Vaterland durch ihn von einem seiner gefährlichsten Feinde besseit ist (c. 34. 35). Cicero selbst wird sich über das Schicksal

<sup>1</sup> Man hatte freilich behauptet, Milo habe burch einen bestochenen Sclaven bes Clobius über die Reise besselben das Röthige ersahren. E. Cassinius Schola aber, der Begleiter des Clodius, hatte ausgesagt, P. Clodium illo die in Albano mansurum suisse, sed subito esse ei nuntiatum Cyrum architectum esse mortuum itaque repente Romam constituisse prosicisci. 17, 46.

<sup>2</sup> Worte bes M. Cato barüber: 22, 58.

<sup>3</sup> Auch Pompejus wird vielleicht einft ben Beiftand von Mannern wie Milo vermiffen 26, 69.

<sup>4</sup> Den Freigetaffenen namentlich follte gleiches Stimmrecht versprochen worden fein. 32, 87 u. Ascon. p. 52. Wgl. fonst 33, 88. 89.

feines Freundes durch das Bewußtfein troften konnen, seine Pflichten gegen ihn treu erfüllt zu haben, fühlt sich aber von dem bitterften Schmerz ergriffen, wenn er daran denkt, daß seine Dankbarkeit gerade gegen benjenigen fruchtloß sein soll, der dieselbe am meisten verdient hat.

Bon 51 Richtern, welche ihre Stimmen abzugeben hatten 1, erklärten 38 ben Milo für schuldig, ein Urtheil, welches besonders die Gewisheit bestimmt haben soll, daß die Ermordung des Clodius nach seiner anfänglichen nur zufälligen Berwundung auf Befehl des Milo geschah. Milo verließ sogleich die Stadt, und war bereits abwesend, als die Urtheile in den 3 übrigen Processen, in welche er verwickelt worden war, gesprochen wurden. Er wurde durch alle für schuldig erklärt, seine Güter wegen der Größe seiner Schulden für ein Unbedeutendes verkauft 2, er selbst aber genöthigt, seine Tage als Berbannter zu Massilia in Dürstigkeit hinzubringen.

Außer Milo wurden die Verordnungen des Pompejus 3 noch gegen M. Saufejus in Anwendung gebracht, welcher der Ansührer der Sclaven des Milo dei der Ersturmung der Taberne zu Bovilla und bei der Ermordung des Clodius gewesen sein sollte. Seine Ankläger waren L. Cassius, L. Fulcinius, C. Bazlerius, seine Vertheidiger Cicero und M. Colius. Sein Vergeshen konnte nicht geläugnet werden, allein die Verhaßtheit des Clodius half ihm; er wurde durch 26 gegen 25 Stimmen freizgesprochen. Noch mehr Stimmen waren für ihn, als er nach der lex Plautia de vi abermals angeklagt und von Cicero und M. Terentius Varro Gibba vertheidigt worden war. Dagegen wurde Sex. Clodius, auf bessen Veranlassung der Leichnam des P. Clodius in der Curie verbrannt worden war, durch 46 gezgen 5 Stimmen verurtheilt 4.

Bei ber Furcht, welche seine Strenge erregte, mochte sich Pompejus barin gefallen, als Wieberhersteller ber Ordnung und Gesehlichkeit zu gelten, und beswegen wenig auf die Erinnerung

<sup>1</sup> So viele nämlich waren nach ber Berwerfung von je fünf Richtern aus ben 3 Ständen burch bie Ankläger und den Angeklagten übrig geblies ben. Ascon. p. 53.

bona ejus propter aeris magnitudinem semuncia venierunt. Ascon.
 p. 54.
 lex Pompeja.
 Ascon. p. 55.

bes DR. Cato achten 1, er moge fatt bes Gefchehenen lieber bas Bufunftige bebenten; benn es fei nicht leicht zu bestimmen . mo bie Untersuchung fruberer Bergehungen fteben bleiben folle, menn bie Strafen erft festaefest murben, nachbem bie Bergebungen beaangen worden feien, fo werde benjenigen Unrecht gefchehen, welche nach einem Gefebe, welches fie nicht gefannt batten, gur Rechenschaft gezogen murben. Daffelbe Berbammungburtheil. welches ben Milo getroffen hatte, traf baher auch ben Q. Dompejus Rufus, ben I. Munatius Plancus, ben Sppfaus, Scaurus und Memmius 2. Bergebens fuchte fich Memmius baburch ju retten, daß er erklarte, juvor felbft einen Undern, ben De= tellus Scipio anklagen ju wollen 3. Pompejus bulbete nicht. baß barauf Rudficht genommen murbe 4. Dem Sopfaus, melder ibn um feinen Schut anflebte, als er eben im Begriff mar. au Tifche au geben, murbe bie Untwort gegeben, er verberbe ihm burch feine Bitten bie Mahlgeit 5, bem Scaurus aber, melcher mit feinen Bitten bas Bolt anging, murbe befohlen, ben Befeten ju gehorchen, und biejenigen, welche hierauf bie Un= flager beffelben zu beunruhigen suchten, nicht ohne Blutvergie= Ben burch Golbaten auseinanbergetrieben 6. Mur ben Plancus versuchte er gu retten , indem er ihm, obgleich ein Befet bagegen mar, ein lobendes Beugniß fandte 7. Indeffen murben bie Richter baburch nicht abgehalten, benfelben fur fculbig ju erflaren, worüber Cicero, ber ihn angeflagt hatte, in einem Briefe an ben M. Marius feine Freude ju erkennen giebt, inbem er augleich bie Brunde feiner Reinbichaft gegen ihn auseinanderfest, und ben Muth und bie Standhaftigfeit ber Richter ruhmt, welche babei bem Willen des Pompejus Trop geboten hatten 8. Derfelbe Brief beweift, in welche unruhige Bewegung Die Menge ber Berichte und neuen Gefete bie Stadt in Diefem Sahre gefest hatte 9.

<sup>1</sup> Plutarch. Cat. c. 48.

Dio Cass. XL, 55. App. B. C. II, 24. Die Berbannung bes Memminus erwähnt von Cic. ad fam. XIII, 1, 1.

 <sup>3</sup> App. l. l. τοῦ νόμου τοῦ Πομπηΐου διδύντος αὐτῷ, φήναντι ἔτερον,
 ἀφεῖσθαι τῆς καταδίκης.
 4 Plutarch. Pomp. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plut. l. l. <sup>6</sup> App. II, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dio XL, 55. Plut. Cat. 48. Pomp. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad fam. VII, 2, 2-3. <sup>9</sup> Ibid. §. 4.

Beweiß feiner republifanischen Gefinnung Ginen neuen fchien Pompejus badurch ju geben, bag er fur bie letten 5 Monate feines Confulats ben Scipio als Umtsgenoffen annahm. allein es blieb ungewiff, ob es nur ber Schein ber Befemiffig: feit mar, ber ibn bestimmte, ober bie Rettung bes Scipio von bem Schidfal, welches bie beiben Mitbewerber beffelben getroffen batte, ober endlich bie Furcht, an Cafar noch einen Umtegenoffen Bon Bebeutung fonnte ein folcher Umtegenoffe zu erhalten. nicht fein. Dio Caffius ! ermabnt ausbrudlich, bag fein Gefes von ihm vorgeschlagen , und nur bas bes Clobius über bie Beichranfung ber cenforischen Gewalt von ihm aufgehoben worben fei. Much überging Pompejus bie Belegenheit, fur feinen Bortheil ju forgen, fo wenig, bag er fich feine Provingen auf 4 Sahre 2 verlangern und jugleich jur Unterhaltung feiner Rriegs= macht jahrlich 1000 Talente aus ber Staatscaffe gufichern ließ. obaleich erft im vorhergebenden Sabre bas Gefet gegeben morben mar. baf biejenigen, welche bie Pratur ober bas Confulat befleibet hatten, erft 5 Jahre fpater um ihre Provingen lofen follten. Eben fo ichien eine andere Ginrichtung auf die mit bem Enbe ber Statthalterschaft bes Cafar ju erwartenben Buftanbe Pompejus erneuerte ein fruberes Befet uber bie bingumeifen. Babl ber obrigfeitlichen Versonen und machte barin bie perfonliche Bewerbung und Unwefenheit bei ber Bahl gur ausbruckli= chen Bedingung, auf Beranlaffung ber Kreunde bes Cafar erft bingufugend, mofern nicht die Erlaubniß, fich abmefend gu bewerben, Gingelnen namentlich ertheilt worden fei 3. Auch murbe bierauf einem Untrag ber Bolkstribunen gemaß bem Cafar wirklich erlaubt 4, noch vor bem Berlauf feiner Statthalterschaft fic

<sup>1</sup> XL, 57.

<sup>2</sup> είς τετραετίαν Plut. Pomp 55. Appian II, 24 läßt bie Beit unbezftimmt, fügt aber hingu, baß man ihm noch 2 Legionen übertragen habe. Dio Caffius XL, 56 aber fagt την Πρηρίαν ές πέντε άλλα έτη λαβών.

<sup>3</sup> Dio Cass. XL, 56 οίς αν ονομαστί τε και αντικρυς επιτραπή.

<sup>4</sup> App. B. C. II, 25. Die durch die Gerichte d. J. Berurtheilsten hatten dem Sasar die Absichten des Pompejus verdächtig zu machen gesucht, ώς τον νόμον τοῦ δεκασμοῦ μάλιστα θεμένου έπ' ἐκείνω. Gasar aber hatte den Pompejus zwar dagegen in Schutz genommen, τοὺς δὲ δημάχους ἔπειπεν εἰςηγήσασθαι νόμον, ἐξείναι Καίσαρι δευτέραν ἔπατείαν ἀπόντι μετείναι. Καὶ τοῦθ' ἔπατείνοντος ἔτι τοῦ Πομπηΐου καὶ οὐδέν ἀντικούτος ἐκεκίρωνο.

abwesend um bas Consulat zu bewerben, und die Sache murbe badurch erledigt worden sein, hatte fich nicht spater ber Senat widersett.

Bevor es jedoch zu entscheidenderen Verhandlungen darüber kam, war Cicero in Folge bes letten Gesetzes über die Verwalztung ber Provinzen genothigt worden, als Proconsul nach Cilicien zu gehen und die Verwaltung dieser Provinz, so wie den Oberbesehl über ein Heer von 12000 Mann Fußvolk und 2600 Reitern zu übernehmen.

## XXVIII. Abschnitt.

## Cicero in Cilicien (51 - 50).

Die Proving Cilicien mar eine Eroberung bes Pompejus, welcher fich nach Beffegung ber Seerauber bes Landes bemach: tigt hatte. Unter meffen Bermaltung biefelbe bie erften Jahre nach ber Entfernung bes Pompejus aus Ufien ftand, ift unbefannt. 3m 3. 56 v. Chr. wurde fie bem Lentulus Spinther gu Theil, und ging aus beffen Sanden im 3. 53 an ben Uppius Claudius über, welchem im 3. 51 Cicero nachfolgte. Die Proving mar übrigens feinesmege auf Cilicien beschrankt, Laodicea im Beften und Upamea, Synnada und Philomelium im Offen 1. fammtlich Orte, welche fonft ju Phrygien gerechnet murben. gehorten gur Bermaltung bes Cicero. Das Beer bes Cicero befand fich bei feiner Unfunft großtentheils in Enfaonien; bier follte es fich bei Ikonium versammeln, auch Enkaonien alfo mar ein Theil ber Proving 2. Nordlich maren Galatien und Rappa: bocien bie Grenglander, von Sprien trennte ber Amanus ba wo die Gemaffer fich fchieben. Much Coppern fand unter bem Statthalter von Cilicien, boch mußten bie Rechtsfachen auf ber Infel felbft entschieden werden, fei es von bem Statthalter

ad fam. XV, 4, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid XV, 4, 3.

felbst ober von einem Bevollmächtigten besselben 1. Dagegen ließen die Romer im sogenannten rauhen Cilicien noch später besondere Fürsten regieren. Die Streitkräfte, welche in der Proposing unterhalten wurden, bestanden aus zwei Legionen 2, und der Senat war vorläusig nicht für eine Verstärkung derselben, obgleich die Grenzen seit der Niederlage des Crassus sehr unsicher geworden waren, und jeden Augenblick ein Uebersall der Parther befürchtet werden konnte. In Sprien führte L. Cassus, welcher als Quastor den Crassus auf seinem Zuge nach Mesopotamien begleitet hatte, den Oberbesehl über die Ueberreste der römischen Truppen. Erst jetzt nämlich, nachdem sast zwei Jahre seit dem Tode des Crassus verstossen waren, scheint der Senat daran gedacht zu haben, demselben einen Nachfolger zu senden, Bibulus aber, welcher dazu bestimmt war, langte noch später als Cicero in seiner Provinz an.

Nicht ohne ben größten Wiberwillen 3 entschloß fich Cicero, bem Befchluffe bes Genate, woburch ihm bie Bermaltung von Gilicien übertragen murbe, Folge ju leiften. Trot ber Ungunft ber Berbaltniffe und ber in ben letten Sabren erlittenen Demuthiaungen mar boch Rom noch ber Schauplas feines Rubmes, und wie fehr ihn auch bie Staats : wie bie gerichtlichen Ungelegen: beiten zuweilen anekeln mochten, er fehrte ftets mit neuer Rraft babin gurud, wenn er auf feinen Canbautern und in wiffenfchaftlichen Befchaftigungen bie nothige Erholung gefunden hatte. Der Abgang in Die Proving entgog ibn feinen gewöhnlichen Be-Schäftigungen, beraubte ihn bes Umgangs mit feinen Freunden, verwidelte ihn bei ber ichwierigen Stellung, welche ber Statt= halter unter ben verschiebenen Ginwohnerklaffen der Proving hatte, in mancherlei Berlegenheiten, und feste ibn, jumal wenn feinb= liche Ungriffe erfolgten, schwerer Berantwortung aus, mabrend bie Mussicht auf Rriegsruhm nur fur benjenigen lodent fein fonnte, ber fich bie Befähigung bagu gutrauen burfte. Cicero aber feste jugleich bie Moglichkeit eines parthifchen Rrieges in Furcht, ber ihm um fo gefahrlicher werben konnte, ba Die nabe Proving Sprien nur ichwach vertheibigt mar. Unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. V, 21, 6 ne cives Romaní pauci, qui illic negotiantur, jus sibi dictum negarent.

<sup>2</sup> ad Att. V, 15, 1.

<sup>3</sup> ad fam. III, 2, 1. 2, 2. ad Att. V, 3, 2. 10, 3. ad fam. XV, 1, 4.

biesen Umftanden ist der Gedanke, nicht über ein Jahr in der Proving bleiben zu durfen, sein einziger Troft 1, und in den Briefen an seine Freunde wiederholt sich nichts so häusig, als die Bitte, eine Berlangerung seiner Statthalterschaft nach Krafzten zu verhindern 2.

Der Senat wunschte die Beschleunigung der Abreise bes Cicero und gestattete daher nicht erst die Aushebung von Ersatzmannschaften, obgleich er nicht einverstanden damit war, daß Appius Claudius einen Theil seiner Truppen entlassen hatte 3. Als Legaten solgten dem Cicero sein Bruder Quintus, der als Prator des Jahres 63 und als Ueberwinder der Allobroger befannte C. Pomtinus 4, E. Tullius 5 und M. Annejus 6, und die Kriegsersahrung der beiden Ersteren konnte dazu dienen, ihn wegen eines bevorstehenden Kriegs zu beruhigen.

Indessen war die Eissertigkeit, mit welcher Sicero in seine Provinz reiste, nicht übertrieben groß. Nachdem er, wie es scheint, zu Anfang des Mai Rom verlassen hatte, tras er mit seinem Bruder zu Arpinum zusammen 7, und begab sich hierauf über Aquinum, Minturnä, seinem Landgut bei Eumä, wo er mit Hortensius zusammenkam 8, dem bei Pompeji, welches er den 10. Mai verließ, dem Trebulanum des Pontius, von wo auß er sich erst entschloß, volle Tagereisen zu machen 9, Benezventum, wo er den 11. Mai, anlangte 10, Benusia, welches er den 15. verließ 11, Tarent, wo er den 18. ankam 12, und von wo er den 20. wieder abreiste, nach Brundusium 13, wo er den

<sup>1</sup> ad Att. V, 11, 1 Non dici potest, quam flagrem desiderio urbis, quam vix harum rerum insulsitatem feram. V, 2, 3 Noli putare, mihi aliam consolationem esse hujus ingentis molestiae, nisi quod spero, non longiorem annua fore. Bgl. V, 1, 1. 2, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. V, 9, 2. 11, 1. 5. 13, 3. 14, 1. 15, 1. 3. 17, 5. ad fam. VIII, 8, 9. XV, 12, 2.

<sup>3</sup> ad fam. III, 3, 2. Diefelbe Ungelegenheit berührt ad Att. V, 4, 2.

<sup>4</sup> ad fam. XV, 4, 9. ad Att. V, 21, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. V, 4, 2. 11, 4. 14, 2. 21, 5. E. Tullejus genannt ad fam. XV, 4, 9.

<sup>6</sup> ad Att. V, 4, 2. ad fam. XV, 4, 2 u. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. V, 1, 2. 3. <sup>8</sup> V, 2, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> justa itinera V, 2, 1.
<sup>10</sup> V, 4, 1.

<sup>11</sup> V, 5, 1. 12 V, 6, 1.

<sup>13</sup> ad Att. V, 8, 1. ad fam. III, 3, 1.

23. Mai eintraf, und ba er ben Pomtinus baselbst erwarten wollte, sich langere Zeit aushielt 1. Bahrend seines Aufenthalts in Tarent hatte Cicero eine Zusammenkunft mit Pompejus, bei welcher die öffentlichen Angelegenheiten einziger Gegenstand der Unterredung waren. Den Inhalt derselben will er einem Briefe nicht anvertrauen, allein er drückt sehr deutlich seine Zusriedenzheit über das Benehmen des Pompejus bei dieser Gelegenheit aus, und giebt ihm das Lob eines trefslichen Bürgers, indem er namentlich seine Bereitwilligkeit rühmt, den dem Staate drozhenden Gesahren bei Zeiten zu begegnen 2.

Won Brundusium segelte Citero über Corcyra, wo er abermals einige Tage geblieben zu sein scheint 3, nach Actium und kam hier den 15. Junius an. Er klagt über die Beschwerlichskeiten der Ueberfahrt 4, und fürchtet das leukatische Borgebirge, allein er halt es seiner Burde nicht für angemessen, seine Reise auf andere als die begonnene Weise fortzusetzen.

Den 25. Junius langte Cicero zu Athen an. Auch hier sah er sich genothigt, einige Beit zu bleiben, ba Pomtinus, ben er sichon zu Brundusium erwartet hatte, ihm noch immer nicht nachgekommen war <sup>5</sup>. Dabei beschäftigte ihn eine Angelezgenheit ber epikureischen Philosophen, welche sich persönlich an ihn gewandt hatten, und unter denen ihm Patro, ein Freund bes Attikus, von Rom aus bekannt und vom Phadrus, seinem Behrer in der epikureischen Philosophie, besonders empsohlen war. Dem letten Billen des Epikur zusolge 6 war nämlich das Haus desselben bisher immer in den Handen seiner Schuler gewesen, von dem wegen Ambitus im J. 52 verbannten E. Memmius aber zu einem weiteren Ausbau angekauft, und die Einwendunzgen der Epikureer dagegen durch einen Beschluß des Areopag beseitigt worden. Da die Sache jeht großentheils von der Rach-

<sup>1</sup> ad Att. V, 4, 2. 5, 1. 8, 1. ad fam. III, 4, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. V, 7 ad haec, quae timentur, propulsanda paratissimus. Bgl ad fam II, 8, 2. ad Att. V, 11, 3 Pompejus mihi quoque videbatur, quod scribis Varronem dicere, in Hispaniam certe iturus. Id ego minime probabam, qui quidem Theophani facile persuasi, nihil esse melius quam illum nusquam discedere etc.

<sup>3</sup> ad fam. III, 5, 3. VIII, 8, 7.

qui incommodissime navigassemus, ad Att. V, 9, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. V, 10, 1. <sup>6</sup> Diog. L. X, 17.

giebigkeit bes Memmius abhing, welcher jedoch ben Tag vor der Ankunft bes Sicero in Uthen nach Mytilene abgereist war i, so schrieb Sicero einen Brief an ihn, auf bessen Erfolg er um so sichrer rechnet, ba Memmius selbst ben Bau bereits aufgez geben hatte, und badurch nicht mehr abgehalten werden konnte, zu der von den Spikureern verlangten Aushebung des Areopagiztenbeschlusses seine Einwilligung zu geben 2.

Der Aufenthalt bes Cicero in Athen bauerte gehn Tage. Mabrend biefer Beit famen bie bis jest noch gurudgebliebenen Bealeiter bes Cicero C. Pomtinus und C. Bolufius, einer feis ner Quaftoren, bafelbft an 3, und Cicero verließ ben 6. Julius mit einigen leichten Sahrzeugen Die Stadt, um nach Ephefus überguseben. Rach einigem Aufenthalt am Borgebirge Bofter in Attifa, wo ein widriger Wind die Schiffe vor Unter gu geben nothigte, ging bie Sahrt am Sten uber Ceos, Gnaros, Cfpros nach Delos, welches man am 11. Jul. erreichte 4. Die Schmas che ber rhodischen bedlofen Schiffe, beren man fich bebiente. bielt von einer ichnelleren gabrt ab; auch in Samos icheint es Aufenthalt gegeben ju haben, und bie Unfunft ju Ephefus er= folate erft ben 22. Julius 5. Dhne inbeffen bier, obgleich Biele fich um ihn brangten, lange ju gogern, begab fich Cicero über Bralles (ben 27. Jul.) nach feiner Proving, beren erfte Stabt Laodicea er am 31. Jul. erreichte.

Appius Claudius, ber Vorgänger bes Cicero, hatte die Provinz noch nicht verlassen, und Cicero scheint eine Zusammenkunft mit ihm gewünscht zu haben. Schon vor seiner Absteise von Rom hatte er an ihn geschrieben 6, und einen zweiten Brief zur Antwort auf ein Schreiben des Appius, welches er den 4. Jun. zu Brundusium erhalten hatte, von da an ihn abgeben lassen. Mehrere angesehene Personen, welche mit Appius in der Provinz gewesen, und von da zurückgekehrt waren, hatten ihm die Gesinnung desselben als freundlich geschildert 7, und Phanias, ein von Rom, wie es scheint, zu ihm zurückehs

ad Att. V, 11, 6. Ibid. u. ad fam. XIII, 1.

<sup>3</sup> Inbeffen fehlte noch &. Tullius ob. Tullejus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att V, 12, 1. <sup>5</sup> V, 13, 1.

<sup>6</sup> ad fam. III, 2.

<sup>7</sup> D. Fabius, G. Flaccus u. M. Octavius. ad fam. III, 4, 1.

renber Freigelaffener bes Uppius 1, hatte auf bie Neußerung bes Cicero, bag er mit ibm jusammengutreffen muniche, geantwortet. Appius gebente Cilicien ju Schiffe ju verlaffen, und Gi= cero merbe baber am Beften thun, fich nach ber Rufte ber Droving ju begeben 2. E. Clobius aber, von welchem bem Schreis ben bes Appius sufolge Cicero uber bie Ungelegenheiten ber Proping porguasmeife unterrichtet werben follte, batte gu Corcpra, wo er mit ibm aufammentraf, ben Cicero verficbert, er werbe ben Appins zu Laodicea finden 3. Die auf biefe Beife befprochene Busammenkunft lag jedoch feinesmegs im Plane bes Appius. Als Cicero nach Affien fam, erfuhr er, bag berfelbe fich im fubbfilichen Theile ber Proving befinde, um, wie nicht gezweifelt merben konnte, von ba unmittelbar ju Schiffe gurudeufebren. Uppius felbst batte ibm ben E. Lucilius nach Tralles entgegengeschickt, beffen Berichte ibm feinen 3meifel mehr gestatteten 4, fo wie es andererseits hieß, daß Appius schon fruber die Absicht gehabt habe, die Proving zu verlaffen, und die Bermaltung berfelben bis gur Anfunft bes Cicero einem Unberen zu vertrauen 5. Cicero batte Urfache fich über bas Benebmen bes Appius zu beschweren; allein er jog es vor, fich mit moglichfter Nachgiebigkeit barüber zu außern 6, und überließ es ibm, in wie weit er felbst bie gewunschte Bufammenkunft er= moalichen wolle, indem er ibm ben Beg berichtete, welchen er burch feine Proving zu nehmen gebachte 7.

Die Nachrichten unterbessen, welche bem Cicero über bie Kriegsangelegenheiten aus seiner Provinz zugekommen waren, lauteten nicht ungunstig. Won ben Parthern war noch kein Ungriff unternommen worden, ein Aufstand ber Soldaten aber war vom Appius unterdrückt und der Sold ihnen bis zum 15. Jul. ausgezahlt worden 8. Auch die Nachricht von der Entzlassung eines Theils der romischen Truppen schien sich nicht zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad fam. III, 1. <sup>2</sup> ad fam. III, 5, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad fam. III, 6, 2. 3. Bgl. §. 5 Ac mihi tamen ante quam în provinciam veni, redditae sunt a te literae: quibus etsi to Tarsum proficisci demonstrabas, tamen mihi non dubiam spem mei conveniendi afferebas. Bgl. ad Att. V, 17, 6. fam. VIII, 8, 6.

<sup>4</sup> ad fam. III, 5, 1. 5 ad fam. III, 5, 5. 6, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. V, 15, 2 Appii vulnera non refrico, sed apparent, nec occuli possunt, ad fam. UI, 5, 4. " ad Att. V, 14, 1.

bestätigen. Gleichwohl war es die Absicht des Cicero, sich vor Allen zu seinem Heere zu begeben, und die Sommermonate den Angelegenheiten desselben zu widmen. An Klagen freilich in der, wie er dem Attikus schreibt, kast zu Grunde gerichteten Provinz sehlte es nirgends; auch daß auf Kosten der einzelnen Städte Abgeordnete nach Rom geschickt werden sollten, um fur den Appus ein lobendes Zeugniß abzulegen, gehörte dazu, indessen hielt sich Cicero zu Laodicea nur zwei Tage, zu Apamea vier, zu Synnada drei, und eben so viele Tage zu Philomelium auf 1. Ueberall nur auf Abhelfung der dringendsten Beschwerden besacht, war namentlich sein Streben, die Einwohner gegen ungerechte Abgabenerhebung und übertriebenen Zinswucher in Schutzu nehmen.

Funf Cohorten, welche fich in Folge bes vom Uppius un: terbrudten Aufstandes von ben übrigen abgefondert und bei Phi= Iomelium ohne einen Legaten ober Rriegstribun gelagert hatten, maren indeffen auf Befehl bes Cicero von bem M. Unnejus gu bem übrigen Beere geführt, und biefes fo bei Ikonium vereis nigt worben. Den 26. August fam Cicero felbft in bem Lager, welches bier aufgeschlagen mar, an. Gin Genatsbeschluß ermachtigte ihn, außer ben verfammelten Solbaten noch bie aus: gedienten aufzubieten. Diefe alfo, eine hinlangliche Reiterei fo wie freiwillige Bulfetruppen ber verbundeten freien Bolfer und Rurften waren von ihm ichon an ben vorbergebenben Tagen verfammelt worben, und murben jest bem gager von ibm guge: führt 2. Er mufterte fein Beer, in ber Abficht, es nach Gilicien ju fuhren 3, wo feine Reiterei von ben bortigen freien Einwohnern angegriffen worben mar und einigen Berluft erlit: ten hatte 4. Den 3. September jeboch erfchienen Abgeordnete bes Ronigs Untiochus von Commagene mit ber Melbung, baß

d fam. XV, 4, 2. Quibus in oppidis quum magni conventus fuissent, multas civitates acerbissimis tributis et gravissimis usuris et falso aere alieno liberavi. ad fam. III, 8, 5 ne in venditionem tributorum et illam acerbissimam exactionem, quam tu non ignoras, capitum atque ostiorum inducerentur sumtus minime necessarii.

<sup>2</sup> ad Att. V, 15, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad fam. XV, 4, 3. 1, 3 ut opprimerentur ii, qui ex Cilicum gente in armis essent.
<sup>4</sup> ad Att. V, 16, 4.

Die Parther in Sprien eingefallen feien 1. Roch bestimmter und ausführlicher berichtete Tarcondimotus, ein anderer ben Romern ergebener gurft jenfeit bes Taurus, am 19. September, baß Daforus, bes Partherkonigs Drobes Cobn, mit einer farten Reiterei über ben Guphrat gegangen fei, und große Unrube in Sprien verbreite. Mehnliche Rachrichten liefen an demfelben Tage von bem Jamblichus, einem mit ben Romern verbundes nen Stammfürsten ber Araber ein 2. Da Bibulus in feiner Proving noch nicht angekommen mar, fo lag bie Bertheibigung von Sprien in ben Banben bes Caffius, welcher fich mit feiner gangen Macht in Antiochia befand 3. Bar ber Erfola bierbei ein gunftiger, fo mar nicht blos Sprien fonbern auch Gilicien por bem mohl nur auf Raub und Plunderung ausgezogenen Reinde gerettet, und ba Cicero eber geneigt mar, Rriegsunter= nehmungen ju bermeiben als aufzusuchen, und burch Grunde mancherlei Urt bestimmt wurde, vorläufig eine andere Stellung einzunehmen, fo gab er ben Plan, fogleich über ben Taurus binab nach Gilicien 4 ju gieben, auf und mandte fich nach Rapa vabocien, weil er furchtete, bag von hier aus, wo bas gand offen mar, ein Ginfall ber Parther eber als von einer andern Seite ber unternommen werden mochte. Nachdem er baber ben an Cilicien grengenden Theil von Rappadocien burchzogen batte, lagerte er fich bei ber Stadt Cybiftra am Taurus 5, um bier theils ben mit bem Saufe ber Arfaciben verschmagerten 6 Ronig Artuasbes von Armenien zu beobachten, theile bie Sulfetruppen bes Dejotarus, burch welche er feine Streitfrafte ju verdoppeln hoffte 7, an fich ju gieben, endlich fich bes ihm vom Genat und einzelnen Freunden empfohlenen Ronigs Ariobarganes von Rappadocien anzunehmen. Bugleich fandte er Reiterei nach Ci=

<sup>1</sup> ad sam. XV, 4, 3 heißt es freisich Kal. Septembr., allein 3, 1 ad. III Non. Septembris. Freisich könnte auch von verschiebenen Meldungen die Rede sein XV, 1, 2 statui exspectandum esse, si quid certius afferretur. XV, 2, 1 quum — nuntii literaeque de belle Parthis in provinciam Syriam illato quotidie sere asservant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. XV, 1, 2. ad Att. V, 18, 1 ift von der Erscheinung der Parther cunclis sore copiis die Rebe.

3 ad Att. 1. 1.

<sup>4</sup> Gilicien leicht gegen Sprien zu vertheidigen ad fam. XV, 4, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XV, 2, 1. 4, 4. ad Att. V, 20, 2. <sup>6</sup> ad fam XV, 3. 1.

<sup>7</sup> ad Att. V, 18, 2. ad fam. XV, 4, 5.

licien, um die Einwohner daselbst nicht schublos zu lassen, und rechtzeitige Nachrichten aus Syrien zu erhalten, wo die Parzther sich in Cyrrhestika an den Grenzen seiner Provinz ausgebreiztet hatten 1. Uebrigens schien die Stellung des Cicero gut gewählt. Es war ein sicherer Ort, welchem es nicht an Busuhr mangelte, und von wo aus Cilicien leicht beobachtet werden konnte 2. Bur Verstärkung des Heeres aber wurden Werbungen angestellt und für den Unterhalt besselben durch Aushäufung von Getraidevorräthen gesorgt. Sei die Gelegenheit günstig, so sollte in offenem Felde, außerdem hinter den Mauern der sesten Plätze gekämpft werden. Das Wichtigste jedoch, welches während eines fünstägigen 3 Ausenthalts in diesem Lager geschah, war die Regelung der Angelegenheiten des Königs Ariobarzanes von Kappadocien.

Dieser, der durch die Beinamen Eusedes und Philoromaus von anderen Fürsten seines Namens unterschieden wurde, hatte erst im I. 52 seine Regierung angetreten. Sein Vater sowohl als sein Großvater waren während der mithridatischen Kriege genothigt worden, den Romern sich enger anzuschließen 4, hatz ten jedoch diese Freundschaft theuer erkaufen mussen. Bei dem ihre Kräfte übersteigenden Auswand und den Verlusten, welche der Krieg verursacht hatte, waren von ihnen sowohl vom Pompejus als von Anderen nicht unbeträchtliche Summen zu hohen Binsen ausgenommen worden, und die Abgaben, mit denen sie ihre Unterthanen zu drücken genothigt waren, reichten kaum hin, die Ansprüche ihrer Gläubiger zu befriedigen. Vielen der Ihrigen aber war ihre Abhängigkeit von den Römern zugleich ein

<sup>1</sup> ad fam. XV, 2, 2. 3. ad Att. V, 18, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. V, 18, 2.

<sup>3</sup> ad fam. XV, 4, 6. ad Att. V, 20, 2. Dagegen ift ad fam. XV, 2, 3 von einem breitägigen Aufenthalt bie Rebe.

<sup>4</sup> Nach Strabo XII, p. 540 Cas. kamen die Römer mit den Königen von Kappadocien zuerst durch den Krieg mit Antiochus in Berbindung. Nachdem das Geschlecht dieser Könige ausgestorben war, übertießen sie es den Kappadociern, sich selbst zu regieren, allein sie lehnten dies ab, und baten sich einen König aus, worauf jene έπίτρεψαν αὐτοῖς, ἐξ ἐαυτῶν ἐἰεθθαν κατά χειροτονίαν, δν ἄν βούλουτο καὶ είλουτο ᾿Αριοβαρζάνην εἰς τριγονίαν δὶ προελθόντος τοῦ γένους ἐξέλιπε. Κατεστάθη δ' ὁ ᾿Αγχέλαος, οὐδὲν προςήκων αὐτοῖς ᾿Αντωνίου καταστήσαντος.

Gegenstand bes Aergernisses, und ber Bater bes jest regierenzben Konigs, welcher sich noch burch Grausamkeit verhaßt gemacht hatte, war als Opfer diese hasses gefallen. Dem Senat nun lag an der Erhaltung des jesigen Königs, nicht nur weil eine andere Regierung seinen Einsluß gefährden konnte, sondern auch um der Gelbsummen willen, welche derselbe einzelnen römischen Großen schuldig war, und die Berichte des Ciecero über seine Bemühungen für den König sind um so umpftändlicher, je dringender ihm die Unterstützung desselben empfohzlen worden war.

Cicero hatte bas Lager bei Cybiftra faum bezogen, ale er ben Ronig ju fich rufen ließ. In Beifein feines Rriegsraths ruhmte er ihm bas Boblwollen bes Genats, verfprach ihm feis nen Schut und Beiftand, und forberte ibn auf, ju fagen, in wie fern die Sorge fur feine Erhaltung ihm biefen Schut munfchenswerth mache. Die Untwort bes Ronigs mar indeffen nur ablehnend; er furchte, verficherte er, feine Nachstellungen, weber gegen fein Leben noch gegen feine Berrichaft. Cicero munichte ihm bazu Glud, erinnerte ihn jeboch an bas Schidfal feines Baters, und ermahnte ibn machfam zu fein und die Barnungen bes Senate nicht unberudfichtigt ju laffen, worauf fich ber Ronig von ihm trennte und nach Cybiffra begab 1. Gleich am nachften Tage jeboch ericbien er in Begleitung feines Brubers Ariarathes und ber alteren Freunde feines Baters aufs Reue im Lager bes Cicero und entbedte ihm bier eine Berfchmorung, welche nichts Geringeres als feine Entthronung und die Erbebung feines Brubers jum 3med gehabt, bisher aber geheim gehalten, und auch von feinem Bruber aus Kurcht, fich felbft baburch in Gefahr ju fegen, nicht verrathen worden fei. Cicero fprach bem Ronig Muth ein, und forberte ihn zu einem ftren: gen und entschloffenen Berfahren auf, verweigerte aber bie Un= terftugung an Reiterei und Rugvolf, welche berfelbe fur fich verlangte, ba bie Truppen bei ber Bertheibigung ber Proving jest nicht entbehrt werben fonnten 2. Die ben Romern ergebene Parthei am Sofe bes Ronigs erhielt übrigens badurch von Reuem bas Uebergewicht. Metras und Athenaus, welchen Lette: ren Cato namentlich bem Cicero empfohlen hatte, waren burch

<sup>1</sup> ad fam XV, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 2, 7.

ben Einfluß ber Athenais, ber Mutter bes Konigs 1, verbannt worben, wurden aber jest zuruckgerufen und erlangten ihr fruberes Ansehn wieber.

Indeffen maren baburch bie Gefahren, von benen ber Ronia bedroht murbe, nur jum Theil abgewendet. Der furchtbarfte Reind bes Ariobarganes mar ber gu Romana über Stadt und Gebiet regierenbe Priefter ber Bellona, welcher an Unfebn, Macht und Reichthum ber Nachfte nach bem Ronig felbft, und in fruberer Beit mohl auch aus toniglichem Gefchlecht 2, amei Mal im Sabre an ben Sauptfeften ber Gottin fogar bas Diabem trug, und 6000 Sierobulen unmittelbar in feinen Dienften hatte. Dadurch bag Mithribates bie Erhebung bes Dornlaus, bes Grogvaters bes Geographen Strabo, begunftigt batte, mar bas gange gand gum Abfall von ben Romern verleitet morben. Dornlaus mar hierauf gefturat worben, und Dompeius hatte bas Priefterthum mit allen bemfelben auftebenben Rechten bem Archelaus gegeben 3. Als ber Sohn bes Archelaus, beffen Ueber= tritt ju ben Romern jur Entscheibung bes erften Rriegs mit Mithribates beigetragen hatte 4, fchien biefer Unfpruch an bie Dankbarkeit ber Romer ju haben. Much mar er ber Freund bes Gabinius, und folgte bemfelben nach Sprien, um Untheil an bem Partherfriege, ju welchem berfelbe fich ruftete, ju nehmen. Der Genat aber verhinderte ben Rrieg, und Archelaus, begierig nach anderen Aussichten auf Macht und Ruhm, gab gern ben Untragen Gebor, welche ihm von ber in Aegypten regierenben Tochter bes Ptolemaus Muletes, Berenice, gemacht murben. Es gelang ibm (Manche behaupteten fogar nicht ohne Borwiffen

<sup>1</sup> wie wenigstens wahrscheinlich ist. XV, 4, 6. Sieero aber sagt ad Att. V, 20, 6 Ariobarzanes opera mea vivit, regnat. Έν παφόδω consilio et auctoritate et quod insidiatoribus ejus ἀπφόςιτον me, non modo αδωφοδόκητον praebui, regem regnumque servavi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wichtiesteit bieses Priesterthums: Strabo XII. p. 557 Cas. Bell. Alex. c. 66 venit Comana, vetustissimum et sanctissimum Bellonae templum, quod tanta religione colitur, ut sacerdos ejus deae, majestate, imperio, potentia secundus a rege consensu gentis illius habeatur. Id homini nobilissimo, Lycomedi Bithynio, adjudicavit, qui regio Cappadocum genere ortus etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Strab. XII, p. 558.

Dio Cass. XXXIX. 57.

bes Gabinius 1) aus Syrien zu entkommen; er wurde der Gemahl der Königin und regierte sechs Monate in Alexandria 2. Die Wiedereinsetzung des Ptolemaus Auletes aber kostete ihm das Leben, und sein Sohn folgte ihm in dem Priesterthum von Romana 3. Dieser scheint es daher zu sein, dessen Feindschaft den Ariobarzanes bedrohte. Ein nicht unbedeutender Kampf war vorauszusehen, wenn der mit Reiterei, Fußvolk und Geld wohl versehene Priesterfürst die Wassen ergreisen sollte, Siero aber wußte es dahin zu bringen, daß derselbe das Land verließ, ohne daß es zu Feindseligkeiten gekommen ware 4.

Die Rachrichten, welche nach bem funftagigen Aufenthalt bei Enbiftra aus Cilicien ankamen, überzeugten ben Cicero, baß an einen Ginfall ber Parther in Rappadocien nicht mehr gu benten fei, Die Bertheibigung von Gilicien aber vielleicht feine Gegenwart erforbere 5. Gin machtiges Beer von Parthern und Arabern maren im Ungug gegen Untiochia und ein Theil ihrer Reiterei in Cilicien eingefallen. Run mar biefe gmar von ber romifden Reiterei bafelbit und ber in Epiphanea ftationirten pratorifchen Coborte fogleich vernichtet worden 6, Bibulus aber, ber ben 13. Muguft von Ephefus abgefegelt mar, ichien in Gprien noch nicht angekommen ju fein 7, und Cicero ruckte baber jest 8 nach dem Umanus vor. Allein er erfuhr bald, daß Bibu: lus ju Untiochia angelangt fei, bas Beer ber Parther aber fich gurudgezogen habe, und fandte baber bem Dejotarus, melder mit feiner gangen Dacht zu ihm aufgebrochen mar. Boten mit ber Rachricht entgegen, bag er feiner nicht mehr bedurfe 9. Statt ber Parther aber maren andere Reinde auf bem Umanus

Dio 1 L

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strab. XII, p. 558. XVII, p. 796. Cic. pr. Rab. Post. 8, 20 Gabinius se id fecisse dicebat reipublicae causa, quod classem Archelai timeret.
<sup>3</sup> Strab. l. l. 4 ad fam. XV, 4, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. V, 20, 2. <sup>6</sup> ad fam. XV, 4, 7.

<sup>7</sup> XV, 3, 2. ad Att. V, 18, 1.

<sup>5</sup> über Aarsus, wo er ben 5. Oct. ankam (ad Att. V, 20, 3). Ueberstreibend sagt er ad Att. V, 20, 3 Rumore adventus nostri et Cassio, qui Antiochia tenebatur, animus accessit, et Parthis timor injectus est. Glüdzlicher Angriff bes Cassius auf die Zurückweichenden. Ibid. ad Att. V, 21, 2 sollen die Parther zurückzegangen sein nullo nostro edypaten part.

<sup>9</sup> ad Att. V, 18, 2. ad fam. XV, 4, 7.

ju bekampfen 1, und fur biese schien bie Kriegsmacht, über welche Cicero ju gebieten hatte, nicht zu gering zu fein.

Doch vor bem Ende bes Sahres berichtete er bem Uttifus und DR. Cato von bem Erfolg feiner Thaten. Es galt, Die noch unbezwungenen Stamme bes Umanus, beschwerliche Raus ber, wie es icheint, fur die Begenden fomobl bieffeit als jenfeit bes Bebirgs 2, in ihren Schlupfwinkeln aufzusuchen und gur Unterwerfung ju nothigen. Durch eine rudgangige Bewegung, welche bas romifche Beer machte, nachdem es am Umanus ans gefommen mar, murben bie Bergbewohner getaufcht, und mab: rend fie ben Cicero eine Tagereife weit von ihren Bohnfigen bei Epiphanea glaubten, mo er ein gager aufgeschlagen batte, brach Diefer ben 12. October in ber Abendbammerung von Reuem ges gen bas Bebirge auf, welches er mit bem Unbruch bes folgenben Morgens erreichte. C. Domtinus mar mit ber ibm anvertrauten Abtheilung ichon mabrend ber Nacht angefommen, und als hierauf bas Beer in brei Abtheilungen, von benen bie eine Cicero mit feinem Bruder Quintus, Die andere Pomtinus, Die britte M. Unnejus und E. Tullejus befehligten, Die Gebirgebes wohner angriffen, wurden biefe abgeschnitten und getobet ober gefangen, und ihre festen Plage Erana, Seppra und Rommoris tros eines heftigen Biberftandes, welcher bem bier icon mabrend ber Racht ben Ungriff beginnenden Domtinus bis gur fiebten Stunde bes Tages entgegengefest murbe, eingenommen 3. Erfreut über biefen Erfolg, movon jedoch bas Sauptverbienft bem Pomtinus gebuhrt ju haben icheint, begrußte bas Beer ben Cicero als Imperator 4; Diefer aber hielt fich noch vier ober funf Tage in einem Lager am Fuße bes Umanus auf, welches fich an berfelben Stelle befand, wo bas bes Mleranber bor ber Schlacht bei Mus gestanden hatte, indem er von bier aus bie Reindfeligkeiten gegen bie Bebirgsbewohner fortfette 5, - glude licher als Bibulus, ber nach ber Entfernung bes partbifchen

<sup>1</sup> ad Att. V, 20, 3. fam. XV, 4, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. XV, 4, 8 Quumque eo animo venissem, ut utrique provinciae, si ita tempus ferret, subvenirem.

<sup>3</sup> Außerbem noch mehrere kleinere Orte. ad fam. XV, 4, 8. ad Att. V. 20, 3.
4 ad Att. l. l. Imperatores appellati sumus.

<sup>5</sup> ad fam. XV, 4, 9. ad Att. V, 20, 3.

Seeres daffelbe, was Cicero von Cilicien, von Sprien aus versfuchte, babei aber eine ganze Cohorte und mehrere feiner Untersbefehlshaber verlor 1.

Die Thaten bes Cicero mochten gering icheinen, wenn von ber Bebeutung ber eingenommenen Drte bie Rebe mar; mare jeboch baburch wirklich ben Raubereien ein Ende gemacht morben, welche bie Sicherheit ber Proving gefahrdet batten, fo murbe bas Berbienft bes Cicero taum geringer als felbst ein Sieg über Die Darther gemefen fein. Indeffen murben Die friedlichen Gin= mobner bes gandes nicht weniger burch bie ebenfalls im Gebirge einheimischen Gleutherocilicier bedrobt, und Gicero führte baber pon Iffus aus fein Beer nach Pindeniffum, einer Stadt. melde burch ibre Lage gefdutt fich auch von fruberen Ronigen unabbangig erhalten 2 und burch Aufnahme von Ueberlaufern und burch Sinneigung ju ben Parthern Gelegenheit ju Beichmerben gegeben hatte. Die Stadt murbe eingenommen, aber erft nach einer Belagerung von 57 Tagen, und nachbem bie Gin= hartnadigften Wiberftand geleiftet hatten. mobner ben Schicffal aber machte auf bie Tibaraner, ihre Nachbarn, einen folden Ginbrud, bag biefelben Gefanbte ichidten und Beifeln Man feierte bie Saturnalien, als Pinbeniffum einge= nommen murbe, und Cicero hatte die Beute ber eroberten Stabt. Die Pferbe ausgenommen, feinen Golbaten überlaffen 3. ber Leitung bes Q. Cicero bezog bas Beer hierauf in ben eben unterworfenen Gegenden bie Binterquartiere, Cicero aber febrte. obgleich ein Theil ber Parther noch immer in Eprrheftifa fant 4. und ben Winter bafelbft blieb, in die Begenden nordlich vom Taurus jurud 5, wo bie Geschafte fich unterbeffen nicht menia gebäuft batten.

Die Angelegenheiten, welche hier mahrend feines Aufents halts in Laodicea von ihm entschieden werden sollten, zeigten, wie schwer es fur einen billig benkenden Statthalter war, die Anspruche ber in ber Provinz verweilenden romischen Burger zu

<sup>6</sup> ad Att. V, 20, 4.

<sup>2</sup> ad fam. XV, 4, 10 ad Att, V, 20, 5.

<sup>3</sup> Am britten Tage bes Festes verkaufte man bie Sclaven. ad Att. l. 4 ad Att. V, 21, 2.

<sup>5</sup> nad Laobicea ad Att. V, 20, 5.

befriedigen, ohne die Gingeborenen baselbft ber Sabsucht berfel: ben Preis zu geben. M. Scaptius und P. Matinius, zwei romifche Capitaliften, batten ber Stadt Salamis in Eppern eine nicht unbetrachtliche Summe Gelbes gelieben. Ihre Sache war bem Cicero von bem Brutus ju Rom empfohlen worden, und ba Scaptius fich mabrend ber Unmefenheit bes Cicero in Cilicien perfonlich im Lager beffelben einfand, fo verfprach Cicero fur bie Bezahlung ber Schuld forgen ju wollen. Schon Appius Claudius aber, ber Borganger bes Cicero hatte mehrere Geschwader Reiterei 1 bem Scaptius überlaffen, um burch biefe bie Salaminier gur Befriedigung feiner Forberungen gu gwingen, und jum Befehlshaber 2 berfelben ernannt. Mit Sulfe biefer Soldaten hatte Scaptius bie offenbarften Gewaltthatigfeis ten verübt, und ben Rath ber Stadt eine Beitlang in feinem Berfammlungehaufe fo eng eingefchloffen, baß funf Rathsherrn vor Sunger geftorben fein follten 3. Abgeordnete ber Enprier waren beshalb bem Cicero ichon nach Ephefus entgegengetom= men 4, und biefer hatte bie Reiter fogleich aus ber Infel ents fernt 5, und bem Scaptius eine abicblagliche Untwort gegeben. als berfelbe um bie Berlangerung feiner Befehlshaberfchaft ans bielt. Inbeffen murben bie Salaminier, als fie mit bem Scaptius vor bem Cicero ju Tarfus erfchienen, angewiefen, Gelb au bezahlen, und Cicero erklarte, auf ihre Befchmerben uber bie Sandschrift und uber bie Beeintrachtigungen bes Scap: tius nicht weiter boren ju wollen. Dag Cicero eine Steuer 6 nicht verlangte, welche bie Statthalter fonft von ihnen erhoben hatten, fonnte ben Salaminiern, wie fie felbft eingestanden bie Sache erleichtern; neue Schwierigkeiten aber entftanben burch bie Berechnung ber Binfen, welche Scaptius von ihnen forberte.

Dem unmäßigen Binsmucher ber romifchen Gelbverleiher batte ichon Lucullus baburch Ginhalt zu thun gefucht 7, bag er ben Binsfuß auf ein Procent fur ben Monat herabsette, und Binfen von Binfen ju nehmen verbot. Diefe Beftimmung mar eben fo in bie Cbicte ber fpateren Statthalter von Gilicien uber-

<sup>1 50</sup> Mann ad Att. VI, 2, 8.

ad Att. VI, 1, 2.

ad Att. VI, 1, 6.

VI, 2, 9. ad Att. V, 21, 10.

Plutarch, Lucull, c. 20.

vectigal praetorium.

gegangen, und auch von Cicero beim Untritt feiner Bermaltung angenommen worden 1. Gleichwohl verlangte jest Scaptius ber Sandidrift aufolge, welche ihm von feinen Schuldnern ausgefertigt worden mar, viermal fo viel 2, und berief fich gegen bas Edict bes Cicero auf zwei Genatsbeschluffe vom Jahre 56, monach ibm vergonnt fein folle, feine Unfpruche auf feinen Schuldbrief ju grunden. Cicero fab voraus, bag es um bas Gemeinwefen ber Salaminier geschehen fein murbe, menn eine fo unmagige Forberung gestattet murbe 3, und feine Berlegenbeit flieg, ale er bie mabre Beichaffenheit ber Umftande ents bedte. Die Salaminier batten bas Gelb, welches fie in Rom aufzunehmen genothigt maren, nicht erhalten tonnen, ba ein Befet bes Gabinius ben Ginwohnern ber Provingen Gelb in Rom zu leiben verbot 4. Scaptius und Matinius aber, Freunde bes Brutus, hatten fich erboten, bas Gelb vorzuschießen, wenn ein Senatsbeschluß ihnen dazu Die nothige Sicherheit ertheilte. Ein folder Genatsbefchluß nun, unterftust burch einen anderen unmittelbar barauf folgenden, mar mirklich erfolgt und bie Bultigfeit ber Sanbichrift baburch gegen bas gabinifche Befet in Schut genommen worben 5. Inbeffen ichien besmegen im: mer noch nicht bie Binsforberung ber Glaubiger ber Salaminier gerechtfertigt ju fein, und ob bies gleich Gicero benfelben auseinandersette, und die Schuld ber Salaminier ihrer eignen Un: gabe jufolge nur 106 Talente betrug, fo bestand body Scaptius auf ber Bablung von 200 Talenten, und glaubte biefe Korde: rung um fo weniger aufgeben ju burfen, ba bas Gelb, um welches es fich banbelte, eigentlich vom Brutus vorgeftredt mar 6. und der Bortheil beffelben babei auf dem Spiele fand. war vergebens, bag bie Salaminier fich jest erboten, bas Gelb, fo weit fie ju beffen Entrichtung verbunden ju fein glaubten 7, ju bezahlen und einstweilen in einem Tempel niederzulegen, Scantius wies jedes Anerbieten, mas ihn nicht vollftanbig be:

ad Att. V, 21, 11.

quaternas nămlich centesimas. ad Att. V, 21, 11. 12.

<sup>3</sup> ad Att. VI, 1, 5.

<sup>4</sup> G. ben Index legum p. 181. On. Tull.

<sup>5</sup> ad Att. VI, 2, 7. 6 ad Att. VI, 1, 5. 6.

Confeceram, ut solverent, centesimis sexennil ductis cum renovatione singulorum annorum. VI, 1, 5. 3, 5.

friedigte, zuruck 1, und Cicero, der weder ber einen noch der anderen ber ftreitenden Partheien Zwang anthun mochte, über- ließ die Sache einem kunftigen Richter zur Entscheidung 2, ob- wohl Brutus sich noch personlich an ihn wandte, und seine Empfindlichkeit nicht verbergend, die Fortsetzung der unter Appins Claudius begonnenen Gewaltmittel verlangte 3.

Die Ungelegenheit bes Scaptius mar jedoch nicht die eingige 4, durch welche Cicero in Berlegenheit gefest murde. Brutus batte jugleich eine Schuldforderung an ben Ariobarganes von Rappadocien, und erwartete von Cicero die Beitreibung berfelben. Ariobarganes aber murbe gu gleicher Beit von ben Bevollmachtigten bes Pompejus bedrangt, beffen Forderungen ungleich beträchlicher maren, und um fo weniger unberucffichtigt gelaffen werben fonnten, ba man feine Unkunft gur Rubrung bes parthifden Rrieges nachftens erwartete. 33 Talente, melde bemfelben monatlich ausgezahlt werben mußten, reichten inbeffen faum fur bie Binfen bin. Die Steuern, welche ber Ronig ein= gunehmen batte, murben baburch gleich nachbem fie eingegangen maren, verschlungen, und es mar Riemand, welcher außer Dompejus etwas ausgezahlt erhielt ober erhalten fonnte. Ariobarganes hatte zwei ober brei febr reiche Freunde, welche aber wenig geneigt maren, von bem Ihrigen etwas herzugeben, und Cicero richtete mit feinen Erinnerungen ju Gunften bes Brutus wenig aus. Die Durftigfeit bes Ronigs mar befannt, und Cicero hielt es nicht fur angemeffen, feinen Ginfluß als Befchuger beffelben gur Befriedigung eines Undern gu misbrauchen 5. Inbeffen icheint gleichwohl eine Ginmifchung in Die Kinangangelegenheiten bes Ariobarganes ju Bunften bes Brutus Statt ge-

<sup>1</sup> Shgleich bie Ungufriebenheit barüber allgemein war V, 21, 12. vgl. VI, 1, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scaptius — rogat, ut rem sic relinquam. Dedi veniam homini impudenter petenti. ad Att. V, 21, 12. Wie Att. urtheilte: VI, 2, 8. Bgt. VI, 1, 2.

<sup>3</sup> ad Att. VI, 1, 6. 7. 2, 7. 3, 5. Cicero war felbft wegen bes tunftigen Schickfals ber Salaminier beforgt. VI, 1, 7. Bgl. Savigny über ben 3inswucher bes M. Brutus in ben Abhandlungen ber Atad. zu Berlin 1820. S. 179—188.

<sup>4</sup> Brutus mandatorum mihi libellum dedit. ad Att. VI, 1, 3.

<sup>5</sup> VI, 1, 4.

funden zu haben, und Cicero ruhmt, daß die Bahlungen, welche bemfelben zuletzt geleistet wurden, verhaltnismäßig nicht weniger anfehnlich als die fur Pompejus feien 1.

Undere Bumuthungen murben bem Cicero von bem DR. Co. Diefer, ber einige Beit nachdem Cicero Rom verlaffen hatte, jum curulifchen Mebil gemablt worden mar, und burch bie Spiele, bie er als folder ju geben batte, fich auszugeichnen munichte, batte ibn icon bor feiner Ernennung bringend gebeten, eine Ungabl Panther in feiner Proving einfangen ju laffen, und ihm biefelben nach Rom ju fchicken 2. Gicero ftand mit Colius bamale im vertraulichsten Bernehmen, fcbeint mit Niemandem baufigere Briefe gewechselt, ober boch von Riemandem mit ausführlicheren Rachrichten über bie gleich: Begebenheiten in Rom verfeben worben gu Gleichwohl ift es ihm unmoglich, ben Ginwohnern feiner Proving beswegen unbillige Berpflichtungen aufzulegen 3, und obs gleich er bem Colius feine Bitte nicht geradezu abzufchlagen wagt, fo kann er boch feine Ubneigung, fich auf Dinge folcher Art einzulaffen, nicht verhehlen, und flagt über bie geringe Ungahl biefer Thiere, beren Berfolgung ben gewohnlichen Jagern überlaffen fei.

Uebrigens enthalt basselbe Schreiben bes Chlius, in welchem er ben Pantherfang besonders angelegentlich empsiehlt, noch eine andere, vielleicht noch weniger zu rechtsertigende Forderung 4. Indem Colius den romischen Ritter M. Faridius, den Sohn eines Freundes, welcher sich in die Provinz des Cicero begeben hatte, demselben empsiehlt, fügt er die Bitte hinzu, die Grundbesigungen desselben, welche den dortigen Städten zinspflichtig waren 5, von ihrer Zinspflichtigkeit zu befreien. Cicero war jezdoch eben so wenig geneigt, zu Gunsten Anderer als für seinen eignen Bortheil sich Beeinträchtigungen der Einwohner seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VI, 2, 7. 3, 5. pro ratione pecuniae liberalius est Brutus tractatus quam Pompejus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. VIII, 2, 2, 4, 5, 6, 5, 8, 10, 9, 3.

<sup>3</sup> ad fam. II, 11, 2. ad Att. V, 21, 5. VI, 1, 21.

<sup>4</sup> ad fam. VIII, 9, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> agros, quos fructuarios habent civitates vult tuo beneficio immunes esse. l. l.

Proving zu erlauben 1. Bielleicht baß er in einer andern Angezlegenheit 2 sich gefälliger zeigte, in welcher es sich um die Auszahlung einer Summe handelte, welche Collus in der Proving des Cicero zu fordern hatte, und wozu er seinen Freigelassenen Philo dahin geschickt zu haben scheint 3.

Die Entscheidung ber gerichtlichen Ungelegenheiten bestimmte fich wie in Rom, fo in ben Provingen gunachft nach ben Gbicten. melde bie Statthalter bei ihrer Unfunft bafelbit befannt mache Das bes Cicero mar auf Die Ralle befchrantt 4, melde, vielleicht weil baruber immer bie verschiebenartigften Bestimmungen vorgekommen maren, am meiften zweifelhaft fein konnten, und gerfiel in zwei Sauptabichnitte, beren erfterer bie Berhalt: niffe ber einzelnen Stabte, bas Schulbenmefen, ben Binsfuß und bie Schulbbriefe, und bamit jugleich bie Ungelegenheiten ber Steuerpachter, ber zweite bie Erbichaften, ben Befit, Die Berfteigerung 5 und ben Berfauf ber Guter betraf, Dinge, über welche immer nur nach ben Cbicten ber Statthalter entichieben au werben pflegte. Ueber andere galle waren feine Beftimmun: gen gemacht worben; Cicero hatte vielmehr erflart, fich hierbei nach ben Cbicten ber ftabtifchen Pratoren richten ju wollen. Bon vorzüglicher Wichtigkeit maren bie Berordnungen, welche Die Steuerpachter betrafen. Der Bortbeil, welchen Diefelben aus ben Provingen gogen, lag nicht blos in ber Erhebung ber Abaas ben, fondern nicht meniger in ber Musleihung von Capitalien. Gewiffenhafte Statthalter fonnten nicht Alles gut beißen, mas hierbei burch ihre Sabfucht gefchah, Undere aber mochten burch bie amifchen Sengt und Ritterftand herrschenbe Spannung gu unbilliger Strenge gegen bie Ritter bewogen werben. glaubt baber bem Tabel gegen bas Cbict bes Bibulus megen Eingenommenbeit gegen ben Ritterftanb 6 nicht wiberfprechen gu

<sup>1</sup> Die Antwort barauf icheint in ad Att. VI, 1, 21 gu liegen. S. Manutius.

Syngrapha Sittiana. ad fam. VIII, 2, 2. 4, 5. 8, 10. 9, 3.

<sup>3</sup> ad fam. VIII . 8, 10.

<sup>4</sup> Er felbst macht auf die Kurze beffelben aufmerksam. ad Att. VI, 1, 15. Es gründete sich auf bas frühere Edict des Q. Mucius Scavola für die Oronin Affen. Ibid.

<sup>5</sup> Sierauf de magistris faciendis VI, 1, 15 au beziehen.

o nimis gravi praejudicio in ordinem nostrum. ad Att. VI, 1, 15.

burfen, mabrent er bas feinige gerabe besmegen rubmt, weil barin bie Berechtigfeit gegen bie romifchen Unterthanen ohne ben Schein ber Barte gegen bie Ritter beachtet merbe 1. Bertrage, welche von beiben unter einander abgeschloffen worben maren. follten nur bann als ungultig betrachtet werben, wenn biefelben ohne offenbare Berlebung ber einen Parthei nicht gehalten merben fonnten 2. Er fluste fich babei auf eine von D. Mucius Scavola fruber in Uffen gemachte Bestimmung und befriedigte baburch bie Ritter eben fo fehr als bie Ginwohner ber Proping. Gin Sauptpunct, um welchen es fich banbelte, maren bie Bin-Sierbei gestattete Cicero ba, wo bie Schulbbriefe auf bo: bere ale bie gefehlichen Intereffen lauteten, auf langere Bablungstermine 3. Burbe nun vor biefen Terminen gezahlt, fo maren es nur bie gefehlichen Binfen von 1 Procent auf ben Monat (contesimae), welche von bem Schulbner verlangt murben, bezahlte man bagegen nicht, fo galten bie Binfen, welche ber Sanbichrift aufolge 4 entrichtet merben follten. bornen ber Proving fowohl als bie Capitaliften, ruhmt Cicero, feien mit biefer Ginrichtung aufs Bolltommenfte einverftanben, und bie Ritter insbefonbere burch eine freundliche Behandlung fo gewonnen, baß fie es nicht ju bemerken fchienen, wie febr ihnen bie Banbe gebunden feien 5.

Dem Beispiele bes Mucius Scavola aber glaubte Cicero außerbem barin folgen zu mussen, baß er ben griechischen Einwohnern seiner Provinz einen Schein von Freiheit gestattete, wonach er ihnen die Entscheidung gewisser Rechtsangelegenheiten nach eignen Gesehen überließ. In den Augen der oft so schwer Gemishandelten war schon der Name der Autonomie nicht werthsloß?— Ein ungleich größeres Verdienst jedoch war daßjenige, welches sich Cicero um die Erleichterung der Schuldenlast der einzelnen Städte erwarb. Viele, sagt er, seien während seiner Verwaltung völlig schuldenfrei geworden, andere wenigstens

<sup>1</sup> Es war fonft von gleidjem Inhalt, aber ber Ausbrud mar ichonensber. ad Att. l. l.

si ita negolium gestum est, ut eo stari non oporteat ex fide bona. Ibid.
diem satis taxum. VI, 1, 6,
4 ex pactione.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VI, 1, 16. Publicanis in oculis sumus VI, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> VI, I, 15. ut Graeci inter so disceptent suis legibus.

<sup>7</sup> VI, 2; 4.

theilsweise. Zweierlei half bazu, 1. baß die Forberungen unter seiner Statthalterschaft wegsielen, burch welche seine Vorgänger die Stadte gedruckt hatten 1, 2. daß den Veruntreuungen ein Ende gemacht wurde, welche die in den Stadten selbst eingesetzten Beamten sich erlaubten. Indem Cicero denjenigen namentlich nachforschte, welche in den letten 10 Jahren vorgekommen waren, bewirkte er, daß das Entwendete den Gemeinden vollständig wiesbererstattet wurde, und setzte dadurch zugleich in den Stand, die Steuerpächter zu befriedigen, welche noch für das vorhergehende Lustrum die Abgaben zu fordern hatten 2.

Die Buganglichkeit bes Cicero trug eben fo wie feine Milbe und Leutseligkeit bagu bei, ben Bang ber gerichtlichen Berhandlungen zu erleichtern. Diemand trat benjenigen in ben Beg. welche eine Rechtsangelegenheit anzubringen hatten, und es bedurfte feiner Mittelspersonen 3, welche bie Bittenden vornehm von ber Perfon bes Proconfule fern hielten, um bas Gewunschte fich auszuwirken. Gein Beifpiel blieb zugleich nicht ohne Ginfluß auf fein Gefolge 4. Gelbft zu folchen Lieferungen, welche bas Gefet ausbrucklich gestattete, wie Beu und Solg, murbe Niemand genothigt, und außer Dbbach und vier Lagerftatten pflegte feiner ber Begleiter bes Cicero an ben Orten, in welche er fam, etwas zu verlangen 5. Cicero felbft glaubt bie Belb: fummen, welche er bei feinem Abgang von Rom vom Uttifus gelieben batte, um fie ben Bevollmachtigten beffelben in ber Proving gurudgugablen, nur burch Aufnahme neuer Capitalien abtragen ju fonnen 6. Gine Sungerenoth, welche in Folge ei= ner Disernote eingetreten mar, gab ibm, nachbem er von Tarfus nach Laodicea gurudgefehrt mar, eine neue Belegenheit, fich mobithatig ju zeigen. Done Gewalt ber gerichtlichen Urtheils: fpruche brachte er es burch perfonliches Unfehn babin, bag Grie-

Ibid. Hac autem in re incredibile est quantum civitales emerserint.
 ad Att. VI, 2, 5. cfr. 3, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nihil per cubicularium. ad Att. VI, 2, 5.

<sup>4</sup> ut nullus teruncius insumatur in quemquam. Id fit etiam et legatorum et tribunorum et praesectorum diligentia. Nam omnes mirisice συμφιλοδοξούσων gloriae meae V, 17, 2. Nur E. Tussejus machte eine Ausenahme, richtete sich aber nach ber lex Julia. V, 21, 5. Forderungen bes Gavius abgewiesen VI, 3, 6.

<sup>6</sup> ad Att, V. 15, 2.

den fowohl ale Romer ihre Borrathstammern offneten, und baburch bem Mangel abhalfen 1. Da bie beguterten Stabte oft große Summen gablten , um ber Binterquartiere fur bie Golbaten überhoben ju fein, fo mar ber Binter eine befonbers ergiebige Quelle fur bie Ginfunfte ber Statthalter gemefen. Gelbit bie Epprier, fo wenig Berantaffung auch vorhanden fein mochte. romifche Truppen gerade auf ihre Infel zu verlegen, hatten allein nicht weniger als 200 Talente gegeben. Man faunte, baf jest meber biefe Abfindungegelber ben Stabten jugemuthet, noch auch Chrenbezeigungen 2, wie fie burch Bilbfaulen, Tempel und bergl. ermiefen zu werben pflegten, angenommen murben. Freilich mar bas Benehmen bes Cicero eben besmegen in ben Mugen Bieler eine Gunftbublerei um Die Unbanglichkeit ber Ginwohner ber Proving3, ober eine thorichte Entaußerung bergebrachter Rechte und Befugniffe , Niemandem mehr als bem Appius Claudius, bem Borganger Cicero's, mit welchem beshalb nicht unerhebliche Streitigkeiten entstanben.

Bei der Ankunft des Cicero in seiner Provinz hatte Appius ein Zusammentreffen mit ihm absichtlich vermieden, und außerzbem dadurch Anstoß erregt, daß er seine gerichtlichen Verrichtungen zu Tarsus fortsetzte 4, obgleich die amtlichen Geschäfte eines Statthalters mit dem Eintreffen seines Nachfolgers sofort aufzhörten. Noch im September scheint er sich daselbst ausgehalten zu haben 5; denn noch immer ist in Briefen des Cicero von eizner Möglichkeit der gewünschten Zusammenkunft die Rede. Ausgerdem vermißte Cicero 3 Cohorten, und hatte den Befehlshaber der von Neuem zum Kriegsdienst entbotenen Veteranen 6, Untonius, an den Uppius geschickt, um die Uebergabe berselben zu bewerkstelligen.

Es war unter biesen Umftanben nicht zu verwundern, wenn Cicero bie Gelegenheit benutte, bie Borzuge feiner Berwaltung vor ber bes Appius geltend zu machen, und bie Ginwohner ber

ad Att. V, 21, 8.

<sup>2</sup> ad Att. V , 21 , 7 u. baf Manutius. ad fam. XIII , 67.

Bie vortheilhaft ihm bies mar : ad Att. V , 18 , 2. 20 , 6.

forum agere, statuero multa, decernere, judicare. ad fam. VIII,
 6, 4.
 ad fam. VIII,
 6, 6.
 vgl. III,
 7, 4.

ad fam. VIII, 6, 5.

Proving gegen bie noch fortbauernben Anspruche beffelben in Sout nahm. Bunachft betrafen biefe bie Gefandtichaften gu Ehren bes Appius 1, ju benen einzelne Stadte ber Proving bewogen worden waren. Die Reben gegen ben Berres beweifen, baß gerabe bie ungerechteften und habsuchtigften Regierer ber Provingen am meiften barauf bebacht maren, ihre Bermaltung burch folde Beugniffe ber Provinzialen in Rom zu rechtfertigen. Da aber die Roften bagu aus ben eignen Mitteln ber Stabte beftritten werden mußten, fo gehorten diefe Befandtichaften gu ben brudenoffen Bumuthungen, welche ben Ginwohnern ber Provinzen gemacht murben, und es fehlte nicht an Rlagen über ben Mufmand, welcher ben burch ihre Musaaben ohnehin gebruckten Bemeinden baburd verurfacht murbe 2. Cicero mochte bie Be= fcbluffe, welche bieruber gefaßt worben maren, nicht fofort für ungultig erklaren, allein er ftellte biefelben als etwas zur Ehre bes Uppius burchaus Unmefentliches bar 3, und erflarte, er merbe es amar loben, wenn es auf die eignen Roften berienigen gefchebe, welche bie Gefandtichaften übernahmen, und werde es gestatten, wenn ber Mufwand nicht bas gesetliche Dag uberfcritte, aber nicht gulaffen, wenn berfelbe bicfes Dag überftiege. Gegen bie Behauptung übrigens, als fei fein Cbict mit Abficht barauf eingerichtet worben, vertheidigt fich Cicero auf bas Rach= Sein Edict, heißt es, fei ju Rom abgefaßt und Die einzigen bagu fpater gemachten Bufage von ben Steuerpach: tern veranlagt worben, welche ihm nach Samos entgegengetom= men feien und ihn gebeten hatten, einiges fie Betreffenbes aus bem Ebict bes Appius in bas feinige aufzunehmen 4. fonderer Sorgfalt freilich fei ber Abschnitt uber die Berminde= rung bes Aufwands ber Stabte abgefaßt, und es ftebe barin manches Neue, mas aber nur bas Befte berfelben bezwede; basienige jedoch, moburch ber Berbacht einer absichtlichen Beleibi= gung bes Appius hervorgegangen, fei aus fruheren Edicten ent= lehnt 5. Die Berordnung, es folle Niemand ohne Borwiffen

<sup>1</sup> Ueber ben 3weck berfelben: ad fam. III, 8, 4. 2 III, 8, 2.

<sup>3</sup> Solchen Gefanbtichaften, fagte er (ad fam. III, 8, 3), werbe gewöhnlich gar teine Gelegenheit gegeben, ihr Lob anzubringen. Unbere freilich III, 10, 6, ale von einer Untlage gegen ben Appius bie Rebe war.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad fam. III, 8, 4. <sup>5</sup> tralaticium. ad fam. III, 8, 4.

bes Cicero bie Proving verlaffen , habe bie Gefandtichaften beswegen nicht treffen konnen, weil biefelben feine Privatangelegen= beit jum Brede gehabt, und eben fo miberfinnig fei es, ju behaupten, baf Cicero burch biefen Befchluß biejenigen habe aurudhalten wollen, welche ihm in bas Lager und über ben Taurus nicht hatten folgen tonnen, ba ja ben obrigfeitlichen Perfonen und Befandten aller Stadte ber Didcefen bieffeit bes Taurus vollig unverwehrt gemefen, fich an ben Cicero zu wenden, fo lange er in Laobicea, Apamea, Synnada, Philomelium und Atonium gemefen. Das Ginzige alfo, mas gegen bie Gefandt: schaften geschehen, feien bie Unordnungen gur Berminderung ber Musgaben ber Stabte, allein auch hieruber fei nur festaefest worben, worauf bie Borgefetten berfelben felbft angetragen bat= ten, es folle feine Stadt burch unnothigen Aufwand gezwungen werben, ihre Gefalle ju verfaufen und Ropf= und Thurfteuer ju erheben 1. Unvortheilhafte Meußerungen über bie Legaten . Dra: fecten und Rriegstribunen bes Uppius aber gefteht Cicero gwar nicht veranlaßt, aber auch nicht fehr gurudaehalten gu haben 2.

Appius hatte sich indessen bei Cicero brieflich nicht blos über die Verhinderung ber Ehrengesandtschaften, sondern auch der ihm gewidmeten Denkmaler beschwert. Cicero sagt, das Schreiben, welches er darüber von ihm erhalten hatte, sei voll der ungerechtesten Klagen 4, und rechtsertigt sich gegen den Appius namentlich badurch, daß ihm das Schreiben dessehen, worin er ersucht werde, die Errichtung dieser Denkmaler schon vor dem Winter zu gestatten, erst nach dem kurzesten Tage eingehändigt worden sei. Indessen, fügt er hinzu, werde er den Wunschen bes Appius nicht entgegen sein, obgleich Mehrere sich gegen die dazu ersorderlichen Abgaben erklatt hatten 5.

Uebereinstimmend damit schreibt Cicero an ben Attikus 6, Appius habe ihm auf seiner Ruckreise 2 bis 3 Briefe mit manscherlei Borwurfen geschrieben, weil mehrere seiner Anordnungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ne in venditionem tributorum et illam acerbissimam exactionem, quam tu non ignoras, capitum atque ostiorum inducerentur sumtus minime necessarii III, 8, 5.

<sup>2</sup> III, 8, 7.

<sup>3</sup> Appiana, fam. III, 9, 1.

<sup>4</sup> Aud Appius flagte später, Ciceronis literas esse stomachosiores ad fam. III, 11, 4. 5 ad fam. III, 7, 3. 6 VI, 1, 2.

von ihm aufgehoben worben feien. Dicht anders als ein Urat bem andern, welchem ein von ibm behandelter Patient übergeben worben fei, gurne, weil er feine Berordnungen anbere, eben fo febe es Appius nicht gern, bag eine Proving, bie er burch Abertaffe und Entziehung bes Doglichen ihm ausgefogen überliefert habe, burch ihn wieber ju Rraften fomme 1. Freilich fei bie Berichiedenheit bes Berfahrens nicht gering. Unter bes Appius Berwaltung fei Alles burch Roften und Aufwand erschopft wor: ben, unter ber feinigen Riemand etwas ju gablen genothigt worden. Bon abnlicher Art fei bas Betragen ber Begleiter, Legaten und Drafecten bes Uppius gemefen. Benn Appius. wie ein Brief bes Brutus andeute, ibm auch fur Manches bant: bar fei, fo fei er bamit nicht unzufrieden, allein er werbe gerabe an bem Tage, an welchem er bies fdreibe, mehrere unbillige Bestimmungen und Berhandlungen bes Uppius aufheben.

Mit der Ankunft des Appius in Rom scheint sich übrigens die Stimmung Beider wesentlich verändert zu haben 2. Auf die beiden Rechtsertigungsschreiben des Cicero hatte Appius schr versschnlich geantwortet 3, und Cicero, der sich jest gegen die Bunssche desselben nachgiebiger zeigt, erwidert ihm darauf, ihr bischeriger Streit könne nur für eine Folge böswilliger Juträgereien gehalten werden, Appius aber musse unmittelbar nach seiner Ankunft in Nom eingesehen haben, wie treu, wie ausmerksam und beständig Cicero in der Erfüllung aller seiner Pflichten gegen ihn gewesen sei. Die Nachricht von der Bewilligung des vom Appius verlangten Triumphes werde ihm auf jede Weise erwünscht sein, die Schrift über die Augurnlehre aber, welche ihm Appius zugedacht habe, bitte er ihn auf eine ruhigere Zeit zu verschieben 4.

Pompejus, beffen einer Sohn mit ber Tochter bes Appius verheirathet war 5, M. Brutus 6 und Pomtinus 7 fcheinen bei

<sup>1</sup> προςανατρεφομίνην. 2 ad Att. VI, 2, 10. 6, 10.

<sup>3</sup> ad fam. III, 9, 1.

<sup>4</sup> libros augurales. ad fam. III, 11, 3. Appius war fetbft mit im Gollegium ber Augurn. III, 10, 9. Nunc tamen, ut ipse polliceris, pro auguralibus libris orationes tuas confectas omnes exspectabo. III, 11, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad fam. III. 10, 10. 6 III. 11, 3.

ad Att. V. 21, 9, fam. III, 10, 2, 3.

biefer Musfohnung bie Bermittler gemacht zu baben. namlich murbe bei feiner Rudfehr mit einer boppelten Unflage bedroht, wobei Dolabella, ber Schwiegersohn bes Cicero, als fein Gegner auftrat 1, und bie Fortbauer feiner Berfeinbuna mit Cicero konnte ihm leicht nachtheilig werben. Indeffen mar ber Proceg megen Majeftateverlegung, noch ehe Cicero ben Up: pius von Reuem feiner Freundschaft verfichert, ju feinen Gunften entschieben worben 2, und von bem anbern megen Umbitus fcbien ber Ausgang nicht zweifelhaft, und bie Sauptabsicht feiner Gegner nur ju fein, ibm ben Triumph ju entziehen 3, um welchen er angehalten hatte. Bu gleicher Beit aber murbe bem Appius trot aller Unfechtungen Die Cenformurbe gu Theil 4, welche er im 3. 50 mit bem &. Calpurnius Difo Cafoninus befleibete, und bie Rlage wegen Umbitus blieb eben fo fructlos als die frubere megen Majeffateverlebung. Sierzu tam, baß bie Berheirathung bes Dolabella mit ber Tochter bes Cicero, welche mahrend bes erften Proceffes bes Uppius erfolgte, nicht fowohl fein als feiner Gemablin Bert, und Cicero mit bem Benehmen bes Dolabella gegen ben Appius 5, wie feine Meußerungen auch gegen ben bem Dolabella befreundeten Colius 6 erweisen, feineswegs einverstanden mar. Go murbe es ihm nicht fcmer, die mit Appius wiederhergestellte Freundschaft zu erhalten, welche ihm bei ber Berbindung beffelben mit bem Pompejus und bem Ginfluß, welchen ibm bas Cenforamt vergonnte. nicht gleichgultig fein fonnte.

Be mehr sich namlich die Statthalterschaft bes Cicero ihrem Ende naherte, besto mehr mußte ihm an machtigen und einflußzreichen Freunden in Rom gelegen sein, theils um seinen Berzbiensten die gewünschte Anerkennung zu verschaffen, theils um der Nothwendigkeit zu entgeben, die Berwaltung seiner Provinz noch langer fortsehen zu muffen. Cicero hatte nicht unterlassen, schon in den ersten Monaten nach seiner Ankunft über die Begebenheiten in seiner Provinz die nothigen Nachrichten an den Senat zu senden, und die beiden ersten dieser Berichte sind un:

6 ad fam. II, 13, 2.

ad Att. VI, 6, 1 subito sum factus accusatoris ejus socer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. III, 11, 1. 2. <sup>3</sup> fam. III, 10, 1.

<sup>4</sup> fam. III, 10, 3. 11, 4. 12, 1. 5 fam. III, 10, 5.

ter ben Briefen an seine Freunde erhalten 1. Der eine ist auf bie ersten noch wenig verburgten Nachrichten von ber Erscheisnung ber Parther in Syrien geschrieben, und theilt sowohl biese Nachrichten selbst, als die hierauf von Cicero gesasten Entschlies Bungen mit. Er wurde bieses Schreiben für unnothig gehalten haben, wenn ber mit der Berwaltung von Syrien beauftragte Bibulus daselbst bereits angekommen ware, glaubt indessen ben Senat in jedem Falle auf die Nothwendigkeit, der Provinzen Syrien und Cilicien sich anzunehmen, ausmerksam machen zu mussen? Der andere der beiden Berichte ist nur kurze Zeit nach dem ersteren geschrieben. Cicero ist noch im Lager bei Cybistra und hat eben die Angelegenheiten des Ariodarzanes in Ordnung gebracht, die daher auch Hauptgegenstand seines Schreizbens sind 3.

Das michtigfte ber Schreiben aber, in welchen Cicero ben Senat von ben Rriegsbegebenbeiten feiner Proving benachrichtigt. ift in ber porhandenen Sammlung feiner Briefe nicht erhalten. Erwähnt wird baffelbe in einem Briefe an ben Attifus 4, ber nicht lange nach ber Ginnahme von Pinbeniffum mabrend ber Saturnalien gefdrieben ift, indeffen ift baffelbe bamals noch Die Bertreibung ber parthischen Reiterei aus nicht abgefendet. Cilicien, ber Rrieg mit ben Bewohnern bes Umanus und bie Belagerung und Ginnahme von Pindeniffum Scheinen barin namentlich geschilbert worben ju fein 5, Unternehmungen, benen bas Berbienft wenigstens, jur Sicherung und Beruhigung ber Proving beigetragen zu haben, nicht abgesprochen werben konnte. Cicero felbft, bem ber Imperatortitel ju Theil geworben mar, hatte bie Reinbseligkeiten bis in bie Mitte bes Binters forts gefett.

<sup>1</sup> ad fam. XV, 1 u. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> §. 4 magno opere vos et hortor et moneo, ut his provinciis serius vos quidem quam decuit, sed aliquando tamen consulatis.

<sup>3</sup> ad Alt. V, 18, 1 wird biefes Schreiben ausbrucklich angeführt, V, 21, 2 bagegen scheint bas erstere gemeint, wonach baffelbe b. 7. Oct. au Rom ankam.

<sup>4</sup> V, 20, 7. Gben fo fam. II, 10, 3. (am 25. Tage ber Befagerung von Pinbeniffum gefchrieben. §. 3.)

<sup>5</sup> fam. XV, 4. II, 10, 2. 3. ad Att. V, 21, 2-6.

Von einer solche Verdienste lohnenden Auszeichnung war schon vor der Abreise des Cicero aus Rom zwischen ihm und seinen Freunden die Rede gewesen , und er glaubt daher kein Bedenken tragen zu dursen, jeht in der That eine Supplication zu verlangen, und später um einen Triumph anzuhalten . In einem gleichzeitigen Schreiben an den M. Cato, von welchem er den Vorwurf der Eitelkeit fürchtete, beruft sich Cicero theils auf die seit seiner Verdannung veränderten Verhältnisse, die ihn jeht nach solchen Auszeichnungen zu streben nöthigten, theils auf die Leichtigkeit, mit welcher dieselben auch bei unbedeutenderen Verdiensten zuerkannt zu werden psiegten 3, indem er zugleich hervorhebt, wie er im Besit einer geringen Kriegsmacht durch eine gerechte, Zutrauen erregende Behandlung der Vundsgenossen mehr geleistet habe, als er durch Legionen hätte leisten können.

Wie sehr übrigens die Freunde des Cicero um sein Schickfal des Partherkrieges halber besorgt waren, sieht man aus den gelegentlichen Neußerungen des sonst in der That nicht ängstlichen Colius 4. Ehe noch ein Schreiben des Cicero angekommen war 5, hatte man aus Briefen des Cassius und Dejotarus den Uebergang der Parther über den Euphrat zu Rom erfahren. Diese Nachrichten schienen Vielen unerwartet zu sein; denn, schreibt Edlius 6, wären nicht den Berichten des Cassius die des Dejotarus gefolgt, so würde man geglaubt haben, Cassius habe dieselben nur ersonnen, um eigne Räubereien für Plünderungen der Feinde auszugeben. Daß man indessen für Plünderungen der Feinde auszugeben. Daß man indessen die Sache nicht für unbedeutend hielt, folgt aus den Partheibestrebungen, welche sich damit in Verbindung sesten. Einige nämlich waren der Meinung, dem Pompejus die Führung des Partherkrieges sofort

<sup>1</sup> fam II, 10, 2. VIII, 5, 1.

<sup>2</sup> Dowohl nicht immer auf eine Supplication auch ein Triumph folgte. ad sam. XV, 5, 2.

<sup>3</sup> ut multi nequaquam paribus rebus honores summos a senatu consecuti sint. §. 14. Dem Etius fdyreibt er (fam. II, 12, 3): Spero me integritatis laudem consecutum. Non erat minor ex contemnenda quam est ex conservata provincia. Spem triumphi? inquis. Satis gloriose triumpharem.

4 fam. VIII, 5, 1, 7, 1, 10, 1, 14, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A te literae non venerunt. VIII, 10, 2.

<sup>6</sup> ben 18, Rovember. fam. VIII , 10, 2.

au übertragen, - und bie Briefe bes Cicero beweifen !, baff biefer bamale wirklich in Uffen erwartet murbe, - Undere, man burfe benfelben nicht aus ber Stadt entfernen, noch Unbere, es muffe Cafar mit feinem Beere, Unbere endlich, es mußten bie Confuln nach Uffen gefandt werben. Die Confuln ihrefeits vermieden es, einen Genatebeschluß zu veranlaffen. aus Kurcht baburch bie Rubrung bes Rriegs zu erhalten , und Diefelbe boch fpater an einen Unbern zu verlieren. baber, ichrieb Colius bem Cicero, por bem Unfang bes folgen= ben Jahres ichwerlich etwas geschehen; erft bann murben bie Magistrate, falls wirklich ein großerer Rrieg ausbrechen follte 2, fich bamit beschäftigen. Unterbeffen fei bem Cicero gu rathen, feine Berichte genau und porfichtig einzurichten, bamit man meber von ihm fagen fonne, er habe Jemandem ju Gefallen gefchrieben, noch er habe etwas Ermahnenswerthes verfchwiegen 3. Much im folgenden Sabre noch hofften biejenigen, welche ben Musbruch ber 3mietracht bes Pompejus und Cafar furchteten, biefelbe baburch abguleiten, bag einer von beiben mit ber Rub= rung bes parthifchen Rrieges beauftragt murbe 4.

Der 7. October foll nach einem Briefe an ben Attifus 5 ber Tag gewesen sein, an welchem sowohl das Schreiben des Casssus, welches die glückliche Abwendung der Gesahr, als das des Cicero, welches den ausbrechenden Krieg verkündigte, im Senat vorgelesen worden sei. Hiermit jedoch steht der Brief des Colius vom 19. November in Widerspruch, wonach von Cicero noch gar kein Schreiben an den Senat angekommen, von dem Casssus aber nur der Einbruch der Parther, nicht ihre Vertreisung gemeldet sein soll. Auch scheint es kaum möglich, daß die Rachrichten aus Cilicien und Syrien so schnell, als dies dem Briefe an den Attifus zusolge der Kall gewesen sein müßte, nach Rom gekommen waren. Die erste aber wenig verdürgte Nachzricht von dem Einbruch der Parther erhält Cicero den 1. oder 3. September 7, eine bestimmtere, worin es zugleich hieß, daß sie

<sup>1</sup> ad Att. VI, 1, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> si Parthicum bellum erit. fam. VIII, 10, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ne aut velificatus alicui dicaris, aut aliquid, quod referret scire, reticuisse.
<sup>4</sup> VIII, 14, 4.
<sup>5</sup> V, 21, 2.

<sup>6</sup> fam. VIII, 10, 3. 7 fam. XV, 4, 3. 3, 1.

bei Toba in Sprien ein Lager aufgeschlagen, ben 19. September: ben Ruckzug bes bis Untiochia vorgebrungenen Feindes aber will er erft bei feiner Unfunft am Umanus vernommen haben 1. Rach Sarfus tommt er ben 3. October 2, Die Unternehmungen gegen bie freien Ginmohner bes Umanus beginnt er ben 12. 3 und ichlagt biefelben ben 13. October. Bei Enbiftra bat er fich 5 Tage aufgehalten. Den 19. September aber mar noch auf ben Grenzen von Enkaonien und Rappadocien, und es kann aus feis nem zweiten Schreiben 4 an ben Genat gefchloffen werben, bag er fein erftes bamals fogleich abgeben ließ. Ginige Tage fcheis nen erforberlich gewesen zu fein, um von ba nach Cybiftra zu gelangen, und eben fo einige, um ben Weg von Cybiftra über ben Taurus nach Tarfus jurudjulegen, bie 5 Tage alfo, welche er bei Cybiffra verweilte, in ben Musgang bes September, etwa zwischen ben 24. und 29. ju geboren. In biefem Lager aber mufite Cicero von ben Borfallen bei Untiochia noch nichts. obgleich taglich Boten aus Sprien bei ihm eintrafen, alfo fann Caffins auch bie Parther, wie er fich ruhmte, faum bor bem Ende bes Monats jurudgefchlagen haben. Soll nun angenom: men werben, bag bie Siegesbotschaft bes Caffius in 7-10 Tagen von Sprien nach Rom gelangte, und bas Schreiben bes Cicero an ben Genat, welches er ohngefahr ben 19. September abgeben ließ, und mahricheinlich querft nach einem Safen ber Beftfufte Rleinafiens Schickte, baffelbe Biel in wenig mehr als 14 Zagen erreichte 5.

Mit bem Rudzug ber Parther vor Antiochia schien indessen ber Krieg noch nicht beseitigt zu sein. Zwar hatte Cassius sich bessen gerühmt 6, und Cicero hebt selbst an ein Paar Stellen die Berdienste besselben anerkennend hervor 7; eben so aber außert er sich spater, unzufrieden mit ber Anmaßung, mit welcher Cassius an ben Senat geschrieben batte, verkleinernd barüber, und

<sup>1</sup> fam. XV, 4, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. V, 20, 3.

<sup>3</sup> fam. XV, 4, 8.

<sup>4</sup> fam. XV, 1, 3.

<sup>5</sup> ad Att. V, 21, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. l. l. per se confectum esse Parthicum bellum.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fam. II, 10, 2 Cassius noster — feliciter ab Antiochea hostem rejecerat. — ad Att. V, 20, 2 Itaque cos cedentes ab oppido insecutus, rem bene gessit.

beruft sich wegen ber keineswegs abgewendeten Geschr auf die Rachrichten des Bibulus, welche nicht wenig Furcht verrathen durften 1. In der That nämlich hatte sich der Feind kaum an die Grenzen zurückgezogen. Er überwinterte in Cyrrhestika, und Dejotarus, mit dessen Sohne eine Tochter des armenischen Königs Artavasdes verlobt war, wollte wissen, daß der König der Parther mit seiner ganzen Macht mit dem Andruch des Sommers den Euphrat überschreiten werde 2. Sieero selbst war in nicht geringer Besorgniß. Denn wenn auch Syrien den ersten Anfall des Feindes zu bestehen hatte, so erregte doch weder die Personlichkeit des Bibulus, noch die Stärke seiner Truppen besonderes Vertrauen.

Die Rriegsunternehmungen in Cilicien mabrent bes Binters bes 3. 50 waren nicht lange vorüber, als fich Cicero von Tar: fus nach Laodicea begab, wo er ben 11. Februar antam. follten bom 13. Rebruar bis gum 15. Marg bie gerichtlichen Ungelegenheiten vorgenommen merben, melde in bas Bebiet von Cibyra und Apamea geborten, von ba bis jum 15. Mai bie nach Synnada, Pamphylien, Lykaonien und Ifaurien geborigen, mit bem 15. Dai aber mar bie Abficht bes Cicero, nach Gilicien ju geben, um bier ben Junius hinzubringen, hierauf mabrend bes Julius feinen Rudweg burch bie Proving angutreten, und Diefelben ben 30. ju verlaffen 3. Inbeffen mar es zweifelhaft, ob die Kriegsmacht bes Bibulus die aufs Reue vorbringenben Parther fo lange aufhalten murbe, und in biefem Kalle nament= lich bebenklich, bie Proving, wofern ber Genat nicht einen Nach= folger gefandt hatte, einem Unbern ju überlaffen 4. Die Ber: ficherung bes Dompeius endlich, welcher ihm geschrieben batte, baß ber Rrieg feine Gorge fein werbe, mar unter ben bamali: gen Umffanden gumal ein wenig guverlaffiger Troft. 3wifchen Bibulus felbit und Cicero icheint feine große Gintracht gemefen

ad Att. V, 21, 2. VI, 1, 14. Cassius ineptas literas misit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. b. angef. St. Hiemant in nostra provincia Parthi. Exspectatur ipse Orodes VI, 1, 14. 23gl. fam. II, 11, 1.

<sup>3</sup> ad Att. V, 21, 7. 9. VI, 2, 6.

<sup>4</sup> ad Att. VI, 6, 3. Bgl. V, 21, 3. Die Kriegemacht bee Dejotarus zwar zahlreich und mit romifcher Bewaffnung, aber wenig zuverläffig. VI, 1, 14. Andere Gulfetruppen VI, 5, 3.

ju sein. Bibulus hatte nach bem geringen Erfolg, mit welchem bie Einwohner bes Amanus von ihm bekampft worden waren, Ursache, ben hierin glucklicheren Cicero zu beneiben, und legte seine Abneigung gegen ihn unverholen an ben Tag 1. Mit Recht auch glaubte es Cicero übel aufnehmen zu durfen, daß Bibulus ben Ariobarzanes, welchem ber Senat durch Cicero ben königlichen Titel zugestanden hatte, in seinen Briefen immer nur den Sohn des Königs nannte 2.

Den 5. Junius langte Cicero von Reuem in Zarfus an, worauf er an bie Grengen feiner Proving gerudt ju fein icheint, um bem Schauplat bes Rrieges naber zu fein 3. Bahrent fich namlich in Cilicien bie im vorigen Jahre, wie es fcheint, nicht pollig unterbrudten Gebirgsbewohner burch neue Raubereien und Plunberungen an ben romifchen Unterthanen rachten, fam es in Sprien in ber That ju neuen Feinbfeligkeiten 4. Inbeffen murbe bie Gefahr hier abermals gludlich abgewandt, fei es burch bie Bertheibigungsanftalten bes Bibulus, obwohl Cicero ibn fort: mahrender Unthatigteit beschulbigt 5, fei es burch ben freiwilli= gen Rudjug bes Reindes, welcher noch in ber erften Salfte bes Julius erfolgt ju fein icheint 6. Gine gludliche Sugung ber Borfebung, fchreibt Cicero bem Uttifus 7, habe ihn von bem parthischen Rriege befreit. Uebrigens hatte ber Genat noch vor bem Abgang bes Cicero befchloften, bem jum Rachfolger bes Caninius Saluftius als Quaffor bes Bibulus ernannten Marius bie nach Sprien bestimmten Legionen zu übergeben 8, und bie auch von Cato begunftigte Supplicatio von 20 Tagen murbe weber beantragt noch beschloffen worden fein, ohne bag Bibu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. II, 17, 6. <sup>2</sup> fam. II, 17, 7.

<sup>3</sup> ad Att. VI, 2, 6. 3, 2. 4, 1. 5, 3. 4. fam. II, 17, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> magnum in Syria bellum, magna in Cilicia latrocinia ad Att. VI, 4, 1.

Milerbinge heißt es ad Att. l. l. Quum enim arderet Syria bello et Bibulus in tanto moerore suo maximam curam belli sustineret, bagegen ad Att. VI, 8, 5 Bibulus dum unus hostis in Syria fuit, pedem porta non plus extulit, quam domo sua.

<sup>6</sup> fam. II, 17, 3 Antwort auf einen Brief bes Caninius Saluftius aus Sprien, welchen Gicero ben 17. Jul. zu Tarfus erhielt. Bgl. ad Att. VI, 6, 3. VII, 2, 8.

<sup>8</sup> fam. II, 17, 5. 23gl. 17, 6. u. ad Att. VII, 2, 6.

lus burch irgend ein gludliches Unternehmen bie bagu erforderlischen Unfpruche erworben hatte.

Da Cicero nur auf eine einjahrige Umtefuhrung angewiefen 1, und eine Berlangerung berfelben nicht beschloffen, eben fo menig aber auch ein Nachfolger vom Sengt ernannt morben mar, fo mar es feine eigne Sache, einen folden zu ernennen, und biefe Ungelegenheit beschäftigte ibn lange guvor, ebe er bie Proving verließ. Er entschied fich julest fur ben C. Colius Calbus. welcher ihm mahrend bes Sommers bes Jahrs 50 als Quaffor in feine Proving gefandt worben mar 2, ba Pomtinus viel früher ichon bie Proving verlaffen batte, fein Bruber Quin: tus aber theils felbft bagu wenig geneigt mar, theils auch um ber Nachrebe millen, welche baburch bervorgerufen werben fonnte 3, nicht gang geeignet fcbien. Freilich maren manche Bebent: lichkeiten bagegen geaußert worben, Gicero aber glaubte feinen Quaffor burch Bevorzugung eines Unbern nicht gurudfeten gu burfen 4, und konnte fich babei auf bas Beispiel bes Dompejus und Cafar berufen 5.

Nicht ohne Mube hatten es bie Freunde bes Cicero, außer DR. Colius besonders Furnius und Lentulus 6, babin gebracht, baß bas von ihm gewunschte Dankfest beschloffen murbe. In: beffen war bie Sache, nachbem einmal ber Biberfpruch bes Gu: rio befeitigt mar, und bie Confuln bafur gewonnen maren, feis nem Zweifel mehr unterworfen gemefen. Mur Cato hatte bage: gen gesprochen, obgleich auf eine Beife, bie fur Cicero nur eb= renvoll fein konnte. Der Grund feines Biberfpruchs mar, bag bie Rriegsthaten bes Cicero nicht bebeutend genug fchienen, befto anerkennenswerther aber bas Berbienft einer ichonenben und un: bescholtenen Bermaltung feiner Proving, welches Cato baber eben fo wie die Erhaltung bes Ronigs von Rappabocien und ben gewinnenben Ginfluß bes Cicero auf die Bundegenoffen ausbrudlich geruhmt batte. Gine großere Chre, mar feine Dei= nung, fei es, wenn ber Senat bie Erhaltung einer Proving ber Sanftmuth und Unbescholtenheit eines Statthalters, als

ad Att. V, 21, 9. 2 ad Att. VI, 2, 10. 5, 3.

<sup>3</sup> fam. II, 15, 4. ad Att. V, 21, 9. VI, 1, 14. 3, 1. 4, 1.

<sup>4</sup> ad Att. V1, 5, 3. 5 ad Att. VI, 6, 4. fam. II, 15, 4.

<sup>6 -</sup> fam. VIII. 11, 2.

wenn er sie den kriegerischen Verdiensten besselben zuschreibe, und einen Triumph beschließe 1. Indessen war Cato bei der Absassiung des Senatsbeschlusses über die Supplicatio zugegen 2 und legte dadurch seine Abeilnahme für Cicero an den Tag. Auch hatten sich für die Ansicht des Cato nur sein Nachahmer Favonius und der mit Cicero gespannte Hirrus erklärt3.

Die Bewilligung einer Supplication fchien ben baburch Musgezeichneten zugleich ju Unspruchen an einen Eriumph gu berechtigen, und Gicero felbft munichte besmegen unter benfelben Magistraten, unter welchen er bie Supplication erhalten hatte, auch nach Rom gurudzukehren 4. Die Briefe feiner Freunde forberten ihn ebenfalls auf , einen Triumph ju verlangen 5, und obgleich bei ber Geringfügigfeit feiner Rriegethaten ber Borwurf ber Citelfeit faum abgelaugnet, und bei bem nabe bevorfteben= ben Partheikampf bie gewunschte Ehre nur burch Aufopferung einer unabhangigeren Stellung erfauft werben fonnte 6, glaubte boch Cicero bem Bibulus, welcher baffelbe verlangte, um fo weniger nachfteben gu burfen, je mehr biefe von ben Partheigenoffen beffelben begunftigt murben 7. Rach ber mehr= mals wiederholten Berficherung bes Cicero fonnte fich Bibulus burchaus feiner großeren Thaten ruhmen als er felbft; er verließ ebenfalls bie Proving nach einjahriger Bermaltung und ließ einen Stellvertreter bafelbft zurud 8. Bibulus munichte bamals feinen Sohn in bas Augurncollegium zu bringen 9, wobei er bie Buftimmung bes Cicero nothig hatte, allein er fonnte feine Ubneigung gegen ben Freund bes Cafar nicht überminden, fo wie er felbit noch als Statthalter von Sprien fich weigerte, bie julifchen Gefete, welche burch feinen Biberfpruch ungultig geworben, anzuerkennen.

Ungebulbig feine Abreife fo viel als moglich ju befchleunisgen, außert Cicero fcon im Februar bes Sahres 50 10, mahrend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XV, 5, 2. <sup>2</sup> scribendo adfuisti XV, 6, 2.

<sup>3</sup> fam. VIII, 11, 2. 4 ad Att. VI, 7, 2.

<sup>5</sup> Amicorum literae me ad triumphum vocant. ad Att. VI, 6, 4. VII, 3, 2.
6 ad Att. VII, 3, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. VIII, 8, 5. VII, 2, 6. 7. 8.

<sup>8</sup> ad Att. VII, 3, 5.

<sup>9</sup> nachbem ihm zwei andere Söhne zu Alexandria ermordet waren. Val. Max. IV, 4. Caes. B. C. III, 110.

bes Julius, wenn bie Umftanbe anders es guliegen, von Gilicien aus burch feine Proving ben Ruckmeg antreten gu mollen 1. Um Ende biefes Monats namlich ging bas Sahr feiner Bermaltung ju Ende. Inbeffen forberten bie Rriegsbegebenheiten im angrengenden Sprien einen langeren Aufenthalt in Gilicien. Den 17. Julius verweilte er noch in Tarfus 2. Bon ba wollte er nach Laodicea gurudfehren, und fich bier fur bas nach Rom an bie Staatscaffe ju fenbenbe Gelb bie erforderliche Burafchaft leiften laffen 3. Er mar von bem Caninius Saluftius um 100000 Drachmen angesprochen worben, allein er antwortet ibm abichlaglich, indem er bemerft, bag von bem Gelbe, mas in ber Proving eingegangen, eben fo wie von ber Rriegsbeute. nichts in feinen Sanden geblieben fei. Descinius aber, fein Quaffor, hatte bis jest noch feine Rechnung abgelegt, und es follte bies erft zu Upamea gefcheben 4. Uebrigens batte Cicero bei feinem Abgang nicht nur bem Colius, bem Rachfolger bes Mescinius, ben vollftanbigen Betrag ber Summe, welche fur bie jahrige Bermaltung ber Proving aus ber Staatscaffe entrich= tet murbe, hinterlaffen, fonbern auch fehr gur Ungufriebenheit feiner Begleiter, welche eine Bertheilung biefer Summe fur fich ermartet hatten, I Million Geftertien an bie Staatscaffe gu= ruckgezahlt 5.

Sicero hatte seinen Sohn Marcus, eben so wie Quintus den seinigen mit in die Provinz genommen, welche während der Kriegsbegebenheiten am Ende des Jahres 51 der Aufsicht des Konigs Dejotarus übergeben worden waren 6, und jest wieder mit ihnen zu Laodicea zusammentrasen, wo der Sohn des Quintus die mannliche Toga erhalten sollte 7. Später wurden dieselben nach Rhodus geschickt und hier wollte sie Eicero selbst auf dem Rückwege aus Usien abholen 8. Offenbar war seine Absicht von Ephesus aus sich dahin zu begeben und hierauf so-

<sup>1</sup> ad Att. VI, 2, 6.

<sup>2</sup> ad fam. II, 17, 1. Man warf ihm inbeffen vor, baß er mit ber Buruckziehung feiner Truppen zu voreilig gewefen. 17, 3.

<sup>3</sup> fam. II, 17, 4. 4 fam. II, 17, 4. ad Att. VI, 7, 2. 5 ad Att. VII, 1, 6 6 ad Att. V, 18, 4.

<sup>7</sup> ad Att. V, 20, 9. VI, 2, 2.

ad Att. V, 20, 9. VI, 2, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. VI. 7. 2. fam. II, 17, 1.

gleich nach Athen ju fegeln. Allein er ift feines Entschluffes nicht vollig gewiß 1, und ber Aufenthalt, ben er in Ephefus fand, murbe bie Ausführung fehr zweifelhaft machen, wiefe nicht ber Unfang bes Buches uber bie berühmten Rebner aus: brudlich barauf bin 2. Cicero, bem an ber Befchleunigung fei= ner Rudfebr viel gelegen war, batte icon im Geptember Athen au erreichen gehofft 3, befand fich aber, burch bie Etefien gebin: bert 4, noch ju Unfang bes Detober in Ephefus. Den 14. De: tober langte er gu Uthen an, wo er noch ben 18. mar 5, ben 25. Rovember ju Brundufium, wo er jeboch ichon ben 13. ein: autreffen gehofft hatte 6, ben 6. December in Acculanum 7 im Lande ber hirpiner, und ben 4. Januar in Rom 8. Giniger= maßen vervollständigt wird die Reifegeschichte bes Cicero burch Die Briefe, welche er an feinen zu Unfang bes Monats Rovem= ber in Datra frant gurudgebliebenen Freigelaffenen Ziro fdrieb 9. Biernach verließ Cicero ben Tiro ben 2. Movember, fam ben 6. nach Leufas, ben 7. nach Actium, ben 9. nach Corcyra, mo ibn bis jum 16. Sturme aufhielten, ben 17. nach bem 120 Stabien entfernten Safen ber Corcorder bei Caffiope, und als bier endlich nach fiebentagigem Barten bas Better gur Ueberfahrt gunftiger geworden mar, ben 25. November ju Brundu: fium, wo zugleich Terentia eintraf 10. Mußerbem verrathen bie Briefe bes Cicero eben fo viel Sehnfucht nach bem ungern ver-

<sup>1</sup> fam. II, 17, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cum e Cilicia decedens Rhodum venissem. Φίετζα ned, Plutarch. Cic. 36 Πλέων δὲ ἀπὸ τῆς ἐπαρχίας τοῦτο μὲν Ῥόδφ προςίσχε, τοῦτο δ' Ἀθήναις ἐνδιέτριψεν.

<sup>3</sup> ad Att. VI, 2, 10. 7, 2. fam. XVI, 1, 1.

<sup>4</sup> ad Att, VI, 8, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VI, 9, 1. VII, 1, 1. fam. XIV, 5, 1. 2.

<sup>6</sup> ad Att. VII, 2, 1. fam. XIV, 5, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nach Manutius foll herculanum gelesen werben. — Den 9. Debr. schr. schr. a Pontio ex Trebulano. ad Att. VII, 3, 13.

<sup>8</sup> ad Att. VII, 4, 3, fam. XVI, 11, 2,

<sup>9</sup> fam. XVI, 5, 2, 6, 3,

<sup>10</sup> S. bef. fam. XVI, 9. Den 27. Novbr. tam ein Selave bes En. Plancius zu Brundusium an mit einem Briefe bes Tiro vom 13., ber ben Cicero febr beruhigte.

mißten Bertrauten 1 als Beforgniß wegen ber Berftellung bes: felben. 2.

Bei der Ankunft des Cicero in Rom waren die Schritte bereits geschehen, welche den Ausbruch des Bürgerkriegs herbeisführten. Cicero hatte keinen Theil daran, allein die nachfolgenz ben Begebenheiten berührten ihn nicht weniger als feine Beitges noffen, und die Aufmerksamkeit, welche er während seiner Abzwesenheit in Cilicien den vorbereitenden Ursachen derselben zuswandte, nothigt auch diese in der Geschichte seines Lebens zu berücksichtigen.

## XXIX. Abschnitt.

# Begebenheiten, welche den Ausbruch des Burger: friegs im 3. 49 berbeiführten.

Mit dem dritten Consulat des Pompejus war, wie Cicero nicht unbemerkt läßt, ein Wendepunct im Leben desselben eingertreten 3. Das Triumvirat war zerrissen, und wenn auch die Freundschaft des Pompejus mit Casar vorläusig noch nicht gessidrt wurde, so schien doch Pompejus dadurch daß die angesehensten der Optimaten seine Erhebung zum alleinigen Consul befördert oder gut geheißen hatten, von selbst an die Spise der Aristokratie gestellt. Der Vorsprung, welchen derselbe außerdem dadurch vor Casar gewonnen hatte, daß ihm nach einer einstußreichen Amtösührung seine Provinzen von Neuem auf 5 Jahre übertragen worden waren, während die Provinzialverwaltung bes Casar mit dem Schluß des Jahres 50 zu Ende ging, war bedeutend genug, um die Eisersucht des Casar und seiner Freunde

<sup>1</sup> Gicero nennt sich ben Lehrer bes Tiro XVI, 3, 1. sine te omnia mea muta XVI, 10, 2. Lgi. 6, 1.

<sup>2</sup> fam. XVI, 4. 5. 6. Gic. hofft eine Beitlang, Tiro werbe ihm mit bem Quintus ober Mescinius nachkommen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. VIII, 3, 3 idem etiam tertio consulatu, postquam defensor esse reipublicae coepit etc.

zu reizen, und wenn auch Cafar forgfältig jedes Zeichen von Mistrauen vermied, und Pompejus es gern geschehen ließ, daß ein Bolksbeschluß ihm nach Verlauf seiner Statthalterschaft die Bewerbung um das Consulat von seiner Provinz aus gestattete, so wurde doch gerade dieses Zugeständniß durch ein anderes Gesest zweiselhaft gemacht, welches noch in demselben Jahre von Pompejus bewirkt, und durch welches Abwesende von Bewerbungen um öffentliche Ehrenstellen ausgeschlossen wurden. Suerton bemerkt 1, daß, als dieses Geset zur Ausbewahrung im Aerarium in Erz eingegraben worden, der Irrthum verbessert worden sei, allein es ist schwer zu glauben, daß es Vergessenheit war, was den Vortheil des Casar dabei ansangs übersechen ließ.

Es gehorte jum Character bes Pompejus, feine Abfichten felten laut werben zu laffen, obgleich es nicht fchwer mar, biefelben zu burchschauen 2. Die ferneren Schritte gegen ben Cafar blieben baber Unberen überlaffen, ja Pompejus hinderte fogar anfangs Manches, was perfonliche Reinde bes Cafar gegen ibn burchauseben fuchten. Die zwischen ben beiben Gewaltha: bern inbeffen eingetretene Spannung ichien bie Soffnung gu unterftuben, es werbe nicht unmöglich fein, biefelben noch in bie Schranken ber Gefetlichkeit gurudgumeifen, und in biefer Soffnung batte fich M. Cato fur bas Jahr 51 um bas Confulat beworben 3. Die Republik batte keinen uneigennütigeren und beharrlicheren Bertheibiger haben fonnen; gerade besmegen aber, weil er ju feiner ber Partheien gehorte, maren ihm bie Einen wie bie Undern entgegen, mabrend er felbft burch feine Grundfage abgehalten murbe, die Gunft ber vermohnten Menge auf eine andere ale recht : und gefebmagige Beife ju fuchen. Er mußte es geschehen laffen, daß Undere gewählt murben, und gab jugleich fernere Bewerbungen auch fur bie Bufunft auf 4. Die Babl fiel auf ben M. Claudius Marcellus und Gervius Der Erftere, ein perfonlicher Reind bes Cafar, wird Sulvicius.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sueton. Caes. 28 Acciderat autem, ut is legem de jure magistratuum ferens, eo capite, quo a petitione honorum absentes submovebat, ne Caesarem quidem exciperet, per oblivionem, et mox, lege jam in aes incisa, et in aerarium condita, corrigeret errorem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. VIII, 1, 3. <sup>3</sup> Dio Cass. XL, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio I. I. Plutarch. Cato c. 49 u. 50.

als Bertheibiger bes Milo und Scaurus erwähnt 1, ber Lettere verdankte sein Ansehn seinen Kenntnissen als Rechtsgelehrter und hatte im I. 52 als Interrer den Pompejus zum Conful ernannt 2. Indessen erregte weder der Eine noch der Andere auszgezichnete Erwartungen 3, und die Bedächtigkeit des Servius Sulpicius, welchen Cicero später, als es zum Ausbruch der Feindseligkeiten gekommen war, deshalb der Feigheit beschulzdigt 4, wiewohl er ihn zugleich wegen seiner Bemühungen zur Erhaltung des Friedens lobt 5, schien der Leidenschaftlichkeit des Marcellus gegen den Casar hemmend in den Weg zu treten.

Die Erlaubniß, welche bem Cafar gegeben worben mar, fich abmefend um bas Confulat zu bewerben, schien baburch vertheidigt ju werden, bag ber allgemeine Aufstand ber galli= fchen Bolferschaften mabrent bes Jahres 52 einen Rampf ent= flammt hatte, beffen Ende damals vielleicht fo bald noch nicht erwartet werden konnte 6. Mit bem Unfang des folgenden Sabres jedoch maren nur bie belgifchen Bolferschaften noch unbeamungen; und ber nachtheiligen Beruchte ohngeachtet, welche uber biefen letten Reldzug verbreitet murben 7, bas Enbe bes Rriegs mohl bald mit Bestimmtheit zu erwarten. Unter biefen Umffanden mar Marcellus ber Meinung nicht nur, bag von Bewerbungen bes Cafar von feiner Proving aus nicht mehr bie Rede fein, fondern auch von ihm verlangt werben fonne, bie Bermaltung feiner Proving noch vor ber beftimmten Beit niebergulegen. Che jedoch besmegen noch etwas gefchah, ju berfelben Beit als Cicero nach Cilicien abgegangen mar, batten fich Geruchte verbreitet, welche eine neue Aufregung unter ben Begnern bes Cafar ju Rom verbreiteten.

In Folge des marfischen Krieges war den sammtlichen mit Rom foderirten Bolfern Italiens das romische Burgerrecht zu Theil geworden, ahnliche hoffnungen aber eben dadurch wohl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amplissimae laudes M. Marcelli. Brut. 71, 249. ad Q. fr. II, 3, 1. Ascon. ad Scaur. p. 20. ad Milon. p. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. ad Milon. p. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. VIII, 10, 3. <sup>4</sup> ad Att. X, 15, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Aud, von Găfar aequitas et prudentia Sulpicii honorificentissime laudata. fam. IV, 4, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Suet. Caes. 26 ne ea causa maturius et imperfecto adhuc bello decederet.
<sup>7</sup> fam. VIII, 1, 4.

auch unter ben Colonien bes bieffeitigen Galliens erregt worben, melde bis babin blos bas Jus Latii gehabt hatten 1. Bur Mufregung biefer Colonien 2 war icon fruber von Cafar, nachbem er aus bem jenseitigen Spanien, wo er Quaftor gemefen, qu= rudaefebrt mar, ein Berfuch gemacht worben, welcher ben Confuln fo bebenklich ichien, baß fie bie nach Gilicien bestimmten Legionen einige Beit noch in Italien gurudhielten. Das Gefet bes Batinius, burch welches Cafar im 3. 59 bas bieffeitige Gallien und Illprien erhielt, ichien ibn jugleich ju ermachtigen. eine Colonie ju Rovumcomum ju grunden. Gueton ergablt, bag er biefer Colonie bas romifche Burgerrecht jumanbte, und ba bas Recht, welches er bagu gu haben glaubte, beftritten mer= ben fonnte 3, fo machte bie Rachricht, welche fich unter bem Confulat bes Marcellus und Gulvicius verbreitete, baf bie Stadte bes transpadanifchen Galliens überhaupt mit bem Burgerrecht begabt und gur Ernennung ber ihnen hiernach gufom= menben Magistrate (Quatuorviri) befugt worden feien, um fo beforgter, ba man ben Cafar auf Beranlaffung bes Marcellus eben burch einen ungunftigen Genatebefchluß gereigt batte 4. Diefe Beruchte fcheinen grundlos gemefen ju fein 5, Cafar aber wurde fpater noch baburch vom Marcellus beleibigt, bag er einem ber obrigfeitlichen Beamten von Neocomum, melder als folder icon nach bem gatinerrecht bas romifche Burgerrecht batte 6, eine forperliche Buchtigung zuerfannte.

Die Berhandlungen über bie Provingen bes Cafar wurden indeffen von einem Termin auf ben andern verschoben 7. Theils mangelte es namlich bem Marcellus an perfonlichem Unsehn, theils hinderte ihn ber Widerspruch seiner Umtsgenoffen 8, theils

<sup>1</sup> Bei Sueton. Caes. 8 ift zwar überhaupt von latinischen Golonien Italiens die Rebe, allein es gab wohl bamals solche nur im bieffeitigen Gallien.
2 de petenda civitate agitantes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suet. Caes. 28 quod per ambitionem et ultra praescriptum data esset (nämtid civitas), fo trug Marcellus barauf an, ut colonis, quos rogatione Vatinia Novumcomum deduxisset, civitas adimeretur.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. V, 2, 3. <sup>5</sup> fam. VIII, 1, 2.

<sup>6</sup> Rad ad Att. V, 11, 2 hatte er filh falfchlich fur eine obrigfeitliche Person feiner Baterftadt ausgegeben. — App. II, 26. Plut. Caes. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Suet. Caes. 28. fam. VIII, 1, 2, 2, 2.

und mehrerer Bolfetribunen. Dio Cass, XL, 59. fam. VIII, 5, 3

endlich hielt ce Pompejus nicht für rathsam, so feindselige Schritte gegen den Casar geschehen zu lassen. Dieser, der sich jetzt abermals den Schein gegeben hatte, in seine Provinz gehen zu wollen, jedoch zulett für gerathener hielt, in Italien zu bleiben, beherrschte die Berhandlungen des Senats um so freier, je mehr er selbst als die Stüge desselben betrachtet wurde. Eine vorzeitige Zurückrufung des Casar war nicht seine Absicht, daz gegen erwartete er, daß Casar nach Ablauf seiner Statthalterzschaft sein Heer entlassen und in den Privatstand zurücktreten würde 1, und benutzte schon jest eine Gelegenheit, die Kriegszmacht desselben zu schwächen.

Der Berluft, melden Cafar burch ben unerwarteten Ungriff bes Umbiorir auf bie unter ben Befehlen bes Titurius Sabinus und Cotta in ben Binterquartieren liegenden Legionen erlitten hatte, batte ibn bewogen, vom Pompejus eine Legion zu entlebnen, welche von ibm feitbem in ben Kriegen in Gallien gebraucht worben mar. Die Nachrichten jeboch, welche feit ber Riederlage bes Graffus von ben Unternehmungen ber Parther gegen Sprien nach Rom gefommen waren, fcbienen eine Berftarfung ber bortigen Rriegsmacht ju forbern, Dompejus fomobl als vom Cafar murbe baber eine Legion verlangt, um beibe bierauf nach Sprien ju fenden. Pompejus forberte jest feine Legion vom Cafar gurud, und biefer, ber außerbem noch eine feiner eignen Legionen fchiden mußte, fah fich genothigt, zwei Legionen auf Gin Mal zu entlaffen. Den 22. Julius bes 3. 51 2 war bie Legion bes Pompejus jedoch noch in ben Sanden bes Cafar; auch mar es zweifelhaft, mann bie Frage wegen ber Provingen bes Cafar gur Berathung tom: men murbe. Man glaubte anfangs ben 13. Muguft, ber barüber bem Cicero berichtenbe Colius aber zweifelt, ob überhaupt ein bestimmter Befchluß moglich fein werbe 3. Much fam es ben

Marcellus idem illud de provinciis urget, neque adhuc frequentem senatum is efficere potuit.

Dio Cass. XL, 59. Appian. II, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ber an biefem Tage gehaltenen Senatsversammlung mentio facta est de legione ea, quam expensam tulit C. Caesari Pompejus etc. fam. VIII, 4, 4.

<sup>3</sup> Durch Intercession und andere Einwendungen konne die Sache leicht auf zwei Jahre hinausgeschoben werben. fam. VIII, 5, 2, 9, 2.

30. September, nachdem man sich von dem Willen des Pompejus, ohne welchen in der That in dieser Angelegenheit nichts
geschehen konnte, unterrichtet hatte, nur zu Erklärungen, welche
dasjenige, was kunftig beschlossen werden sollte, in Aussicht
stellten 1. Insbesondere wurde sestgesett: 1. daß die Consuln
des folgenden Sahres vom 1. März an die Nachfolge in den
Provinzen zu allererst und ohne etwas einzumischen, im Senat
zum Vortrag bringen, 2. daß Intercession gegen einen dann
gefaßten Beschluß für ein Vergehen gegen den Staat gehalten,
3. daß die ausgedienten Soldaten des Casar entlassen und 4.
nach Cilicien und in die acht Provinzen, welche bisher von gewesenen Prätoren verwaltet worden seien, solche, die noch keiner Provinz vorgestanden, geschieckt werden sollten 2.

Die gefaßten Beschluffe beuteten barauf bin, bag man Billens mar, ben Cafar nicht uber bie bestimmte Beit binaus im Befig feiner Provingen ju laffen, und feine Streitfrafte bei Beiten ju fchwachen fuchte, allein die Absicht bes D. Marcellus, Die fofortige Burudrufung bes Cafar ju bemirfen, mar vereitelt, weil es, wie namentlich Pompejus bemerft haben foll 3, an ge= feblichen Grunden bagu ganglich feblte. Manche Meußerungen Des Dompejus verriethen jedoch gegenwartig eine feindfeligere Gefinnung 4. Nach bem 1. Marg bes bevorftebenben Jahres erklarte er wegen ber Provingen bes Cafar fein Bebenken mehr gu haben, und als man ihn an ben Ginfpruch ber Bolfstribu= nen erinnerte, welcher bem Billen bes Genats entgegengefebt werben burfte, mar feine Untwort, es fei fein Unterfchieb, ob Cafar felbft bem Genat nicht gehorche, ober ob er Jemanden anstifte, ber benfelben feinen Befchluß faffen laffe. Möglichkeit eines gewaltsamen Widerstandes von Seiten bes Cafar fchien er indeffen wenig ju glauben; es bunfte ibn fo un= wahrscheinlich, als wenn ein Sohn sich gegen feinen Bater er= heben wolle; bem Cafar aber war in ber That feine andere Bahl gegeben, als entweder, wenn ihm die gewunschte Bewerbung von Gallien aus verfagt wurde, fich maffenlos den Sans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. VIII, 8, 4. <sup>2</sup> fam. VIII, 8, 5-8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass, XL, 59. fam. VIII, 8, 9 erffart Pomp., se ante Kalend. Mart. non posse sine injuria de provinciis Caesaris statuere.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pompejo cum Caesare esse negotium. fam. VIII, 8, 9.

ben feiner Gegner zu überliefern, ober bie Entscheidung in ben Waffen zu suchen. Uebrigens hatte Pompejus bie Ernennung bes E. Marcellus zum Consul und bes E. Curio zum Volkstribun beforbert, welche beibe zu ben heftigsten Feinden bes Cafar gerechnet wurden.

E. Claudius Marcellus theilte ganz die Gefinnung feines Dheims 1 M. Marcellus, nur daß er vielleicht noch abhängiger vom Pompejus war 2. Eine wichtigere Rolle zu spielen, war er indessen fo wenig geeignet als sein Umtsgenosse & Aemilius Paullus, und daß Colius dem Cicero im I. 50 schreibt, die Consuln hatten bis jest noch keinen Senatsbeschluß außer über die Feria Latina durchsegen konnen 3, ist ein Beweis ihrer Be-

teutungelofigfeit.

Ein gang anderer Begner bes Cafar murbe C. Scribonius Curio, ber Gobn bes gleichnamigen Ueberminbers ber Darbas ner 4, gemefen fein, mare er ber Parthei, melder er fich ans fangs angefchloffen hatte, treu geblieben. Curio batte fcon als Jungling burch eine nicht gewöhnliche Beredfamteit Muffehn erregt 5. Giner ber vornehmften Bortführer gegen Die Unmagun: gen ber Triumvirn und bes Clobius erftrebte er anfangs als Begner berfelben, und nicht ohne Erfolg, bie Bolfsgunft, burch welche er fich emporzuschwingen hoffte, und wurde fo ber Freund bes Cicero, ber feiner mehrmals auf eine auszeichnende Beife gedenkt 6, und ber Reinde ber Triumvirn 7, mit benen er zugleich burch bie Ungebereien bes Bettius angegriffen murbe 8. Mis er nach Bermaltung ber Duaffur 9 aus Ufien gurudfehrte, war fein Unfebn bereits fo groß, bag ihm Cicero bie Bemerbungen bes Milo um bas Confulat aufs Ungelegentlichfte em= pfiehlt, und jum Suhrer ber biefelben begunftigenden Parthei außerfeben bat 10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suet. Caes. 29. <sup>2</sup> fam. VIII, 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. VIII, 6, 3 Consules autem habemus summa diligentia; adhuc senatusconsultum nisi de feriis Latinis, nullum facere potuerunt.

<sup>4</sup> Manut. ad fam. II, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cic. Brut. 81, 280. A magistris parum institutus, naturam habuit admirabilem ad dicendum.

<sup>6</sup> ad Att. II, 7, 3. 8, 1. 12, 2. III, 20, 2. fam. II, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. II, 18, 1. 19, 3. <sup>8</sup> ad Att. II, 24, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Manut, ad fam. II, 1, 1.

3m Sabr 51 bewarb er fich an ber Stelle bes bereits befignirten aber gerichtlich verurtheilten Gervius Dola 1 um bas Bolkstribungt 2, und flofite Bielen Kurcht ein 3, ba fein unru: biger Beift fowie feine Sabigfeiten befannt maren. Bom Cafar, welcher fonft bie Freundschaft auch ber Riedriaften um ieben Preis zu erkaufen pflegte, vernachlaffigt, ichien er anfangs bem Sengt und ben befferen Burgern wie fruber ergeben 4. Bugleich war er barauf bebacht, nicht nur ben Unschlagen feiner Gegner auszuweichen 5, fonbern auch fich neue Freunde zu machen. Go ben ebenfalls unruhigen und leibenschaftlichen Colius, ben er mit wilden Thieren fur feine Spiele verfah 6. Gben fo mar noch por bem Untritt feines Tribungts von einem Ungriff Die Rebe, ben er, obwohl gegen ben Billen bes Dompejus, auf bas Adergefet bes Cafar beabfichtigte 7. Much Gicero erwartet von ber Amtsführung bes Curio nicht gang Gewohnliches, und es mangelt nicht an Unbeutungen barüber in bem Gludwin: fcungeschreiben, welches er auf Die Nachricht von feiner Bahl an ihn abgeben laft. Das erlangte Tribunat moge bem Gurio jum emigen Lobe gereichen, aber er foll fich nur burch eigne, nicht burch frembe Rathichlage leiten laffen, und Cicero furch: tet nichts, fofern nur bagjenige von ibm vertheibigt merbe, mas er felbft fur recht halte. Dicht abfichtelos fcheine er gerade un: ter ben gegenwartigen Umffanben nach bem Bolfetribunat ge= ftrebt zu haben, und er miffe wohl, wie viel auf Beitverhaltniffe ankomme, wie abwechselnd bie Begebenheiten, wie ungewiß ihr Ausgang, wie veranderlich die Gefinnungen, wie viel Sinterlift und Gitelfeit im Leben fei 8.

Die Bemühungen bes Cafar um bie Gunft ber Menge schienen fich unterbeffen verdoppelt zu haben. Bon ber gemachten Rriegsbeute begann er bas Forum zu bauen, bessen Plat (area) mehr als 100 Millionen Sestertien kostete. Bum Andenten an seine Tochter kundigte er bem Bolke Gladiatorenspiele

<sup>1</sup> Mad Pighius Annal. Tom III, p. 426. fam. VIII, 12, 2.

<sup>2</sup> Unfange war bies nicht feine Abfidit. fam. II, 7, 4.

<sup>3</sup> fam. VIII, 4, 2.

<sup>4</sup> Cölius fdyreitt fam. VIII, 4, 2 sed ut spero et volo et ut se fert ipse, bonos et senatum malet; totus, ut nunc est, hoc scaturit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. VIII, 5, 3, 8, 10. <sup>6</sup> fam. VIII, 8, 10, 9, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fam VIII, 10, 4. <sup>8</sup> II, 7, 1. 2.

und eine Opfermahlzeit an, und bie Buruftungen bagu geigten, baß weber Sorgfalt noch Roften gefpart murben. Den Legio: nen murbe ber Golb fur immer verdoppelt, und Betraibe, fo oft Borrath bagu vorhanden mar, fogar ohne Maß, verabreicht, ia Ginzelnen bieweilen Sclaven und Landguter gegeben 1. Gin aroffer Theil bes Genats mar ihm burch Wohlthaten verpflich: tet; auch aus ben übrigen Standen wurden Diejenigen, welche ju ibm famen, gewohnlich reich beschenkt entlaffen, ja felbft Sclaven und Freigelaffene beftochen, wenn es barauf ankam, bie Berren berfelben zu gewinnen 2. Ungeflagte und Berfculbete burften namentlich auf feinen Beiftand rechnen. Golden fagte er wohl auch unverholen, bag es eines Burgerfriegs be-Much auf ferne Provingen erftredten fich feine Bohl= thaten, und Stabte in Italien, Gallien, Spanien, Ufien und Griechenland murben auf feinen Befehl mit Runftwerfen ausgeidmudt 3.

Die Berbindung mit Pompejus, mar feine Absicht gemefen, burch eine neue Beirath beffelben mit ber Richte feiner Schwefter Detavia, welche an ben C. Marcellus verheirathet war, und burch eine andere zwischen ibm felbft und ber Tochter bes Pompejus, welche bem Fauftus Gulla gur Gattin beftimmt war, wiederherzustellen. Diefe Antrage aber murben abgelehnt, und die Stimmung im Genat murde im Laufe bes Jahres 51 fo bedenklich, bag neue Unhanger gewonnen werben mußten, wenn ber Rrieg nicht ichon jest jum Musbruch fommen follte. So wurden jest L. Aemilius Paullus 4, ber eine ber beiben Confuln, und C. Curio erkauft, ber Gine fur Die Summe von 1500 Talenten, von benen er bie nach feinem Namen benannte Bafilita erbaut haben foll 5, der Undere durch Bezahlung feiner durch Freigebigkeit, Berichwendung und Ueppigkeit maßlos vergrößerten Schulden. Indeffen beffand ber Ruben, welchen &. Paullus bem Cafar gemabrte, mehr barin, bag er burch Theilnahmlofigkeit und Biberfpruch bie Abfichten feiner Umthaenoffen

<sup>1</sup> Suet. Caes. 26. App. B. C. II, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. VIII, 4, 2. Suet. Caes. 27. Dio Cass. XL, 60.

Suet. Caes. 28.

früher ein Begner Gafare. fam. VIII, 10, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plut. Caes. 29. App. II, 26.

labmte und bemmte, als in eignen Borfcblagen und Unterneb= mungen. Much Gurio hatte Urfache, feine Abfichten anfangs au verbergen, und verfuhr babei fo flug, bag fein Uebertritt mehr bie Schuld feiner bisherigen Freunde als feine eigne zu fein ichien 1. Borichlage, Die er ju Unfang feines Tribunats fcheinbar ju Gunften bes Genats und ber Bornehmen gemacht batte, gaben ihm baburch bag man fie jurudwies, eine Beranlaffung jum Abfall 2. Nachdem namlich mit folden Borfchlagen 3 geraume Beit verschwendet worden mar, verlangte er, scheinbar barüber aufgebracht, von bem Collegium ber Pontifi: ces, bas Sabr feiner Umteführung burch Ginschiebung eines Schaltmonats zu verlangern 4. Er felbft befleibete bie Burbe eines Pontifer, allein er war nicht im Stande, Die Ginwilligung feiner Umtsgenoffen zu erhalten 5, und gestattete nun auch nicht, baß irgend ein anderer Beschluß gefaßt murbe, ja er trug von iebt an fein Bebenken, Die Sache bes Cafar offen gu verfechten 6.

Als liber das zu Ehren des Cicero zu beschließende Siegeszfest verhandelt wurde, war der Streit schon in vollem Gange. Sobald die Absichten des Curio laut geworden, war die Gegenparthei 7 darauf bedacht gewesen, die Volksversammlungen, in benen er seine Vorschläge zur Sprache bringen mochte, durch Obnuntiation zu hindern 8, während Curio sich jedem Senatszbeschluß entgegenseste 9. So ergeben er daher sonst dem Cicero

<sup>1</sup> Dio Cass. XL, 61. Auch & Paullus wurde erft nach bem Antritt feines Confulats gewonnen. fam. VIII, 11, 1.

<sup>2</sup> Merkwürdig bie Neußerungen bes Colius fam. VIII, 6, 3. 5.

 $<sup>^3</sup>$  Hierher gehörig wohl auch die actiones de agro Campano. fam. VIII, 10, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Daher fam. VIII, 6, 5 Levissime enim, quia de intercalando non obtinuerat, transfugit ad populum et pro Caesare loqui coepit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nady Macrob. Saturn. 1, 14 geschaft bieß bieweilen per gratiam saccerdotum etc.

<sup>6</sup> Die Erzählung bes Dio Sassius stimmt auf diese Weise ganz mit bem Bericht des Sölius überein (fam. VIII, 6, 5), und was jener in den Worten παν ό,τι ποτέ ένεδίχετο οὐ δεχθήναι προάσχετο (XL, 62) andeuztet, ist nur die fam. VIII, 6, 5 erwähnte lex viaria u. alimentaria. Daszselbe bei Appian II, 27.

<sup>7</sup> Much ber bamale von Gafar noch nicht gewonnene &. Paullus.

s dies comitiales cripere.

<sup>9</sup> App. II, 29 διέλυε την βουλην έπι ατελέσι πασι. Bgl. Dio Cass. XL, 64.

war, er erklarte anfangs keinen Beschluß über eine Supplicatio zulassen zu können, und gab seinen Widerstand erst auf, nache bem die Consuln versprochen hatten, das Zugestandniß derselben auf keine Weise gegen den Curio für das Jahr seiner Umtspführung benutzen zu wollen 1, und Balbus ihm vorgestellt hatte, daß er durch eine längere Widersetzlichkeit auch dem Casar Unsrecht thun wurde, ja er erklarte, er unterlasse den Einspruch um so lieber, da er sehe, daß Manche, welche dafür gesprochen hätten, doch den erwarteten Beschluß nicht wünschten 2.

Bichtiger jedoch als alles Uebrige 3 mar die Frage megen ber Provingen. Der Senat verlangte, baß Cafar mit bem 13. November feine Proving verlaffen folle. Curio widerftrebte auf bas Sartnadiafte, feine Gegner aber magten noch nicht, es jum Meußersten fommen zu laffen. Pompejus insbesondere Scheute fich noch fortwahrend, ben Schein ber Freundschaft vollig auf: zugeben, Gurio aber murbe beschulbigt, 3wietracht anzuftiften. Diefer unterließ bagegen nicht, auf Die Macht= und Chrfucht bes Pompejus zu ichelten; bas britte Confulat beffelben mar ber Sauptgegenftand feiner Befculbigungen, und ber Musgang bes Streits nicht abzuseben 4. Mis ber Conful C. Marcellus im Senat barauf antrug, bem Cafar einen Nachfolger zu fenben, fo billigte Curio gmar die Meinung beffelben, verlangte aber auch von Pompejus die Abtretung feiner Provingen. Der Beifall, welchen bas Bolf bem muthvollen Benehmen bes Curio bei diefer Gelegenheit gollte, war nicht gering 5, flug aber gu= gleich auch bie Untwort, welche Pompejus, bamals frank und von Rom abmefent, auf die Nachricht hiervon bem Genat gab. Indem er ber Thaten Cafars und feiner eignen gedachte, und wie er feines britten Confulats und ber ibm gugemiefenen Drovingen und heere nur jum Bortheil bes Staates gewurdigt worden fei, erflarte er, basjenige, mas er nur ungern über: nommen habe, noch vor bem bestimmten Termine wiedergeben zu mollen, und hatte fo ben Schein ber großeren Rachgiebigkeit auf feiner Seite, ba Cafar, fofern ihm die gewunschte Bemer:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. VIII, 11, 1. <sup>2</sup> lbid. §. 2.

<sup>3</sup> Eurio selbst ceteras suas abjecit actiones VIII, 11, 3.

<sup>4</sup> fam. VIII, 11, 3. App. II, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> App. II, 27. Plut. Pomp. 58. Caes. 30.

bung um das Consulat nicht gestattet wurde, auch die Niederlegung seiner Statthalterschaft am Ende derselben verweigerte. Auf ähnliche Beise äußerte er, nach Rom zurückgekehrt, er sei bereit, sein Imperium gleich jest niederzulegen; auch Casar werde gern dasselbe thun; nach einem langen und mühevollen Kriege und großen Eroberungen könne die Ruhe, die ihn erwarte, nur ehrenvoll für ihn sein. Solchen Erklärungen setzt indessen Eurio die Forderung entgegen, Pompejus musse zuerst entsagen; eher werde dies auch vom Casar nicht verlangt werz den können; verweigerten aber beide den Gehorsam, so würden auch beide als Feinde des Staates betrachtet werden müssen. Bergebens brohte Pompejus; Eurio blieb bei seiner Forderung; indessen wurde Casar genothigt, die verlangten Legionen herauszugeben 1.

Der aus Cilicien gurudgefehrte Appius Claudius mar tros ber Unflagen, mit welchen man ihn bedrohte, alsbald mit bem C. Calpurnius Difo, bem Schwiegervater bes Cafar, Cenfor aeworden. Das Gefet bes Clobius, wonach fein Strafurtheil ber Genforen gultig fein follte, wofern nicht beibe barüber einig geworben, mar aufgehoben worden, und Appius Claudius fließ eigenmachtig Sengtoren und Ritter aus ihren Standen 2, ein Urtheil, welches s. B. ben Geschichtschreiber Saluftius traf. und ohne bie Rurbitten bes Pifo und bes Confule &. Paullus auch den Curio getroffen haben murbe. Allein die Rolge bavon war nur, bag bie Degrabirten bem Cafar, wo fie nicht icon fruber feine Unbanger maren, fich jumandten und feine Parthei verstärkten. Auch bag Pompejus auf die Berichte, welche ihm uber bie angeblich ungunftige Stimmung ber Golbaten bes Cafar 3 jugingen, ju viel vertraute, machte ibn nachlaffig und bewirkte, bag er bie notbigen Ruftungen verfaumte.

Unterdeffen wurden die Berhandlungen im Senat über Casfars Sache immer feindfeliger, wiewohl der Senat fich feinese wegs immer fo bereitwillig zeigte, als die Feinde des Cafar wunfchten. Es galt, ben Ginfpruch des Curio zu besiegen 4,

<sup>1</sup> Appian. B. C. II, 29. Dio Cass. XL, 65.

<sup>2</sup> Spottereien über bie Strenge bes Uppius: fam. VIII, 14, 4.

App. II, 30. Plut. Pomp. 57. Caes. 29.
 fam. VIII, 13, 2. Caes. B. G. VIII, 52. 53. Plut. Pomp. 58.

und DR. Marcellus hatte vorgeschlagen, mit ben Bolfstribunen beshalb zu verhandeln, ber Genat aber entichied ! fur bie enta gegengesette Unficht und erkannte Die Gultigkeit bes Ginipruchs Marcellus nennt hierauf ben Cafar einen Rauber, und perlangt, man folle ibn fur einen Reind bes Staates erflaren. wenn er bie Baffen nicht nieberlegen murbe, Curio aber vereis telt biefen Untrag, baburch bag er guerft bie Stimmen berjenis gen sammelt, welche nur bom Cafar bie Dieberlegung ber Baffen verlangten, hierauf bie Stimmen berer, welche bies vom Pompeius fomobl als vom Cafar forberten 2. Sierbei ergab fich zwar, bag bie Debrheit auch bie Abbanfung bes Cafar wollte, eine weit großere Mehrheit aber ben Rudtritt beiber. Pompejus felbit mar nicht zugegen; Marcellus aber rief aus, er febe icon 10 Legionen über die Alpen berangieben, allein er merbe Bemanben fenden, um bas Baterland bagegen gu vertheibigen. Unmittelbar barauf verbreitete fich bas Gerucht, bag Cafar bie Alpen ichon überfcritten babe, und ba Curio baffelbe fur eine Erdichtung erklarte, und fich widerfette, als Marcellus vom Senat verlangte, bas bei Capua ftebenbe Beer bem Cafar ent: gegenzuschicken, fo eilte er fofort jum Dompejus, ber fich in ben Borftabten Roms befand, und forderte ihn, indem er ihm ein Schwerdt übergab, jur Bertheibigung bes Baterlandes auf. Pompejus verfprach zu gehorchen, obwohl mit bem Bufat, mofern fein anderer Musmeg ubrig bleibe, Curio aber unterließ nicht, por bem Bolfe baruber Rlage ju fuhren, und verlangte von den Confuln, die Berbungen bes Dompejus ju verhindern. Allein er richtete nichts aus, und begab fich, als fein Umt zu Enbe ging . zum Cafar 3.

Es liegt in ber Natur ber Sache, daß die Aeußerungen bes Cicero über die Nachrichten, welche ihm von seinen Freunsten über alle biese Begebenheiten mitgetheilt werden, von bes

<sup>1</sup> Auch Sicero misbilligt bas Benehmen bes Senats. Er glaubt, ber Einfpruch habe allerdings besiegt werben können; baß man aber bavon abgestanben, habe nun die Folge gehabt, baß für ben Casar kein Nachfolger ernannt worden sei. ad Att. VII, 7, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Appian II, 30 legte biefe Frage Marcellus vor. Plutarch Gaf. 30 fest bies irrig in b. 3. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> App. l. l. u. Dio Cass. XL, 64 - 66.

fonberer Bichtigfeit fein muffen 1. Die erfte Rachricht von bem Abfall bes Curio icheint er burch Colius erhalten zu haben 2, und er ermidert barauf 3, baß ihm biefelbe, fo schmerzlich er auch baburch getroffen worben fei, boch nicht unerwartet geme= fen 4. Der Brief, in welchem er bies fagt, ift por bem 7. Mai geschrieben, und bie erften Schritte bes Curio gegen ben Dompeius und fur ben Cafar mogen baber wohl in ben April ober fruheftens ben Marg geboren, mas fich wenigstens baburch beffatigt, bag Cicero einem fruberen Briefe an ben Attifus 5 aufolge in ben Uctis Urbanis bis jum 7. Dai nichts gefunden batte, wodurch ihm die Befinnung bes Curio verbachtig werden fonnte. In bem nachften Brief an ben Uttifus 6 ift er von bem Uebertritt bes Paullus und Curio unterrichtet und außert feinen Schmert baruber, ba beibe feine Rreunde feien, ohne in= beffen beshalb, fo lange Dompejus noch unverfehrt fei, Befahr au furchten. Dagegen fcbreibt er bem Colius 7, ber Staat verursache ihm viel Rummer; er sei bem Curio geneigt, wunsche bem Cafar Die Achtung ber Befferen und tonne fur ben Pompe= jus bas Leben laffen, ber Staat aber fei ihm theurer als Mues; und noch beutlicher giebt er feine Beforgniffe bem Uttifus au erkennen 8, nachbem er gebort bat, Cafar werbe feine Legionen auf feinen Rall entlaffen, und Pratoren bes funftigen Sabres, ben Bolfstribun Caffine und ben Conful Centulus auf feiner Seite haben, Dompejus aber habe beschloffen, Die Stadt zu verlaffen. Eben fo außert er 2 feine gurcht megen vier Legionen bes Cafar, welche einer nachricht bes Uttifus zufolge nach Pla: centia gefommen fein follten.

Indem sich Cicero einige Zeit nach seiner Rudfehr aus ber Berbannung von Neuem enger an den Pompejus anschloß, hatte er sich weder gegen den Staat zu vergehen, noch als Freund bes Pompejus der Feind bes Cafar werden zu mussen geglaubt. Seht rechneten Beide auf seine Freundschaft, eben so wie sie ihn

<sup>1</sup> Auch bie Dauer seiner eignen Statthalterschaft in Gilicien hing zum Theil von ben Berhandlungen über bie Provinzen ab. ad Att. V, 12, 2. 13, 3. 20, 7. 8. 21, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. II, 13, 3. <sup>4</sup> Ibid. Nam ita vivam, putavi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VI, 2, 6. <sup>6</sup> VI, 3, 4. <sup>7</sup> fam. II, 15, 3.

<sup>8</sup> VI, 8, 2 vom 1. Dct.

<sup>9</sup> VI, 9, 5 vom 15. Bgl. VII, 1, 1,

in ihren Briefen ber ihrigen versicherten 1. Sicero hatte bei eisner Zusammenkunft zu Ravenna im S. 52 2 sich mit den dem Casar bewilligten Bewerdungen um das Consulat von seiner Provinz aus einverstanden erklart, allein er ist jetzt der Meinung, daß es für den Fall eines Krieges bester sei, mit dem Pompejus besiegt zu werden, als mit dem Casar zu siegen 3. Auch werde er deswegen, weil er disher der Nothwendigkeit, sich einer der streitenden Partheien anzuschließen, entgangen sei 4, später nicht partheilos bleiben konnen, kann aber dennoch, so wenig er auch der Sache der Republik untreu werden will, sich nicht enthalten, das Glückwünschungsschreiben zu rühmen, welz ches ihm Casar auf die Nachricht von der ihm bewilligten Supplication zugesendet hat, und den Attistus zu bitten, zur Erhalztung der Freundschaft des Casar das Seinige zu thun 5.

So febr fich auch Dompeius, welcher noch por bem Enbe bes 3. 50 ameimal mit ibm ausammenfommt 6, um feine Rreundfchaft bemuht, und fo groß bas Bertrauen bes Cicero auf ben Thatenruhm bes Pompejus ift 7, fo ift er boch mehr bem Frieben felbit unter unvortheilhaften Bugeftanbniffen 8 als bem Rriege geneigt, nicht als ob er bie gegenwartigen Forberungen bes Ca: far für gerechter hielte, als feine fruberen 9, fonbern weil es gu fpat fei, fich bemjenigen ju miberfegen, beffen Dachtvergroßerung man felbft 10 Sahre hindurch befordert habe, und weil bie Beranlaffung ju Feinbseligkeiten jest nicht bringenber fei. als bamale, als man ibm aufe Reue 5 Jahre feine Propingen überlaffen, ober als man ihm geftattet habe, fich abwefend um bas Confulat zu bewerben 10. Inbeffen mar Pompejus, Die Bichtigfeit bes Mugenblicks erfennend, bie Ruhnheit und Furchtbarfeit feines Gegners aber nicht hinlanglich murbigent, entschlof: fen, in teiner Beife nachzugeben. Indem er bem Cicero ben Rath gab, nicht eber ben Genat zu befuchen, bis ein beifälliger

ad Att. VII, 1, 3. 2 ad Att. VII, 1, 4, 6, 2.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 1, 4.

<sup>4</sup> quum est actum de provincia Caesaris ad Att. VII, 1, 5.

ad Att. VII, 1, 4. 7. 2, 7.

<sup>6</sup> b. 10. Decbr. ad Att. VII, 4, 2. u. b. 27. VII, 8, 4.

ad Att. VI, 3, 4. VII, 8, 4.

ad Att. VII, 5, 5. 23gl. VII, 3, 5.

<sup>9</sup> ad Att. VII, 7, 6. 10 ad Att. VII, 6, 2.

Befchluß über ben von ihm gewunfchten Triumph erfolgt fei 1, und ihn badurch vorläufig von ben Berathungen beffelben fern au halten fuchte, ichien er jugleich ben Musbruch eines Burger: frieges außer 3meifel ju feten. Bu beutlich habe Cafar ibm felbft feine Abneigung ju erkennen gegeben 2, auch murbe feine Sicherheit fur ben Staat fein 3, felbft wenn Cafar, bevor er Conful murbe, feine Truppen entlaffen habe. Dichts fei gefahr: licher als ein geheuchelter Friede 4. Und wenn Unbanger bes Cafar, wie M. Antonius, fich fcon jest nicht fcheuten, ben Pompejus auf Die heftigfte Beife anzugreifen 5, mas merbe von ibm felbft zu erwarten fein, fobalb als ber Staat in feine Bewalt gekommen. Gicero bagegen 6 hofft gerade bavon, bag Cafar bewogen merbe, fein Beer zu entlaffen, und fich fo um bas Confulat ju bewerben, Die Erhaltung bes Friedens, obwohl Dompeius geaußert bat, in biefem Kalle Italien verlaffen und fich in feine Proving gurudgieben gu wollen 7. Dhne bewaffneten Beiftand tonnte fich übrigens Cafar gegen Die ihm ju wies berholten Malen gebrohten Unklagen 8 faum vertheibigen , und es fcheint nicht ohne Grund, was Ufinius Pollio ihn beim Un= blid bes Schlachtfelbes von Pharfalus fagen lagt, fo hatten es feine Feinde gewollt, und er mare trot ber Große feiner Thaten verurtheilt worden, hatte er nicht bei bem Beere Beiftand ges fucht. Pompejus glaubte in ber Lage, in welcher er fich bamals befand, einen Ungriff bes Cafar nicht furchten ju burfen. inbeffen biejenigen bachten, welche nur bie perfonlichen Gigen= schaften und Streitfrafte beiber im Muge hatten, beweisen bie Meufferungen bes Colius, ber, fo menig er auch behaupten fann, baß bie Parthei bes Cafar bie beffere fei, fie boch fur bie fiche: rere und zuverläffigere balt 9.

ten, aufgahlt. 7 VII, 9, 3.

<sup>1</sup> VII, 4, 2 ne dicendis sententiis aliquem tribunum alienarem.

<sup>2</sup> ad Att. VII, 4, 2. 3

<sup>3</sup> vielmehr σύγχυσεν της πολιτείας fore VII, 8, 4. 9, 3.

<sup>4</sup> VII, 8, 4. 5 in ber Rebe bee Untonius vom 23. Debr. Ibid. 6 ber ad Att. VII, 9, 2 bie Doglichkeiten, welche jest eintreten konn-

<sup>8 3.</sup> B. von M. Cato. Man behauptete fogar, er werbe fich, wie einst Milo, unter einer bewaffneten Umgebung zu verantworten haben. Suet. Caes. 30.

<sup>9</sup> fam. VIII, 14, 3. Pompejus that übrigens, ale gefchehe es nur

## XXX. Abschnitt.

#### Ausbruch des Bürgerkriegs. Sicero fucht vergebens den Frieden zu vermitteln. Seine Stellung zwischen den Partheien.

Bereits im Sommer bes Jahres 50 hatte fich Cafar nach Italien begeben, um burch feinen Ginfluß auf die Municipien und Colonien bafelbit die Bewerbungen bes M. Untonius um Die Mugurnwurde ju unterftuten. Er horte noch ebe er bie Grengen berührt hatte, bag bie Bahl beffelben wirklich erfolat fei; allein er fette feinen Beg gleichwohl fort, theils um ben Burgern in feiner Proving ju banten, theils um biefelben fur feine bevorftebenden Bewerbungen um bas Confulat ju geminnen, jumal ba bie fur bas 3. 49 gewählten Confuln &. Lentu= lus und C. Marcellus nicht feine Freunde maren 1. burch bie Stabte bes bieffeitigen Galliens mar einem Triumphjug abnlich; überall bie ausgesuchteften Chrenbezeigungen und Die beutlichften Beichen von Unbanglichkeit 2. Eros ber Beruchte, welche fich über Unterhandlungen feiner Begner mit bem E. Labienus verbreiteten, fette er biefen bierauf uber bas bieffeitige Gallien, mufterte, nach Gallien gurudgefehrt, fein Beer im Lande ber Trevirer, und begab fich, nachbem er bem C. Trebonius fur ben Binter ben Dberbefehl über vier Legionen in Belgien, bem C. Fabius ein gleiches Commando im Gebiete ber Meduer übertragen hatte, von Neuem nach Italien, wo ihm bie Nachricht entgegenfam, bag C. Marcellus bie von ihm gurud: gesandten Legionen, welche bem Billen bes Genats gufolge gum parthifden Kriege bestimmt gemesen maren, bem Dompeius über: geben habe 3.

um bes Senats willen, baß er gegen Gafar auftrete. sam. III, 8, 10. 23gl. III, 11, 4.

<sup>1</sup> Man legte 3. B. offen feine Freude barüber an ben Tag, bag Serv. Galba, einer feiner Legaten, nicht Conful geworden. Caes. B. G. VIII. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caes. B. G. VIII, 51. Ueber die Anhänglichkeit ber Transpadaner: fam. XVI, 12, 4. 

<sup>3</sup> Caes. B. G. VIII, 54. 55.

Cafar befand fich in Ravenna, als Curio ju ihm tam. Er batte nur Gine Legion bei fich, und gogerte ben Aufforderungen bes Curio ju folgen, welcher ihm gerathen hatte, Die Reindfeliafeiten fofort zu beginnen 1. Dag es indeffen an fernern Beranlaffungen bagu nicht fehlen murbe, mar mit Bestimmtheit vor= auszuseben. Dompejus mar jum Rriege entschloffen, und brobte ben Senat feinem Schickfal zu überlaffen, wenn ein bem Cafar willfahriger Befchluß gefaßt murbe. Die Beringfügigkeit ber Streitfrafte, mit benen Cafar in feiner bieffeitigen Proving erfcbienen mar, bie 2 Legionen bei Capua, welche bem Genat gu Gebote fanden, Die nicht unbedeutenden Berbungen, welche Dompeius in Stalien anstellen ließ, Die feindselige Gefinnung ber Gallier gegen ben Cafar, und bie 6 Legionen in Spanien, burch welche er im Ruden angegriffen werben fonnte, glaubte man, murben ben Cafar von allgufuhnen Schritten abhalten, und feinen Begnern Beit ju ben erforderlichen Ruftungen ver= ichaffen. Much ber zu hoffende Abfall bes Labienus trug bagu bei, bie Unhanger bes Pompejus zu ermuthigen 2.

Die vornehmsten Vertheidiger bes Calar waren nach ber Entfernung bes Curio die beiden Bolkstribunen Q. Cassius Lonzginus und M. Antonius. Auf welche Weise diese das Bolk gezen den Pompejus einzunehmen suchten, bewies namentlich die Rede, welche Antonius den 23. December gegen ihn hielt. Ein Feind des Bolkes schon zu Gulla's Zeit, habe er seine Gewalt auch später nur zur Unterdrückung der Freiheit benutzt und Unzgluck und Berderben über diejenigen gebracht, denen auf seine Beranlassung der Proces gemacht worden sei. Nach solchen Reben war es in der That, als sei Casar eben so der Beschützer und Bertheidiger des Bolks, als Pompejus der des Senats und bes Abels, und als sei der bevorstehende Kampf nicht ein Kampf der Republik mit einem Ehrgeizigen, der nach Unterdrückung der diffentlichen Freiheit trachtete, sondern ein Kampf zwischen zwei Partheien oder Gewalthabern von ahnlicher Art, wie früher der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. B. C. II, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XVI, 12, 5 Habebamus autem in manibus (Pompejus und Cicero bei ihrer Zusammenkunft b. 25. Decbr. zu Formiä) Antonii concionem habitam X Kal. Januar., in qua erat accusatio Pompeji usque a toga pura, querela de damnatis, terror armorum.

zwischen Sulla und Marius und ihren Partheigenossen gewesen war.

Neue Untrage bes Cafar konnten indeffen erft mit bem Untritt ber Confuln bes nachsten Sabres gemacht merben 1. Bum Ueberbringer berfelben mar Curio auserfeben, von welchem fie gleich am 1. Januar bem Genat vorgelegt werben follten. Das Distrauen gegen bie beiben Confuln mar jeboch ichon fo groß, baß ihnen Curio bas Schreiben bes Cafar nicht eber übergab, als bis fie in ben Genat gefommen maren, aus Rurcht, es mochte außerbem von ihnen gurudgehalten werben. Much erfolg: te die Borlefung bes Schreibens nicht eber, als bis bie Bolfetribunen D. Caffius und M. Antonius die Confuln bagu geno: thigt hatten. Das Schreiben felbft enthielt eine Aufzahlung ber Berbienfte Cafars und eine Biberlegung ber Befculbigungen feiner Begner, fo wie bas Berfprechen, feine Legionen gu ent= taffen und feine Provingen aufzugeben, fobald auch Pompejus baffelbe thue. Go lange biefer namlich bie Baffen in ben Banben babe, fei es Unrecht, ibn gur Rieberlegung berfelben gu nothigen und baburch feinen Reinden Preis zu geben. Pompejus befand fich mabrent ber Berfammlung bes Genate mit Truppen in ber Borftadt, und feine Rabe icheint nicht ohne Ginfluß auf ben Erfolg ber Berathungen geblieben ju fein. Reiner ber Genatoren ftimmte fur die Entfernung bes Pompejus von feiner Gewalt, alle bagegen mit Musnahme bes D. Cacilius und Curio 2 fur bie Abbantung bes Cafar. Der Ginfpruch ber Bolfe: tribunen Caffius und Antonius verbinderte jedoch bie Abfaffung eines formlichen Genatsbeschluffes.

So Dio Caffius, und mit feinem Bericht stimmt im Befentlichen auch der des Cafar überein, nur daß hier sichtbar das Bestreben vorherrscht, die Entscheidung des Senats als das Bert des Pompejus und seiner Freunde darzustellen 3. Hiernach wurde das Schreiben des Cafar selbst den Senatoren gar nicht

<sup>1</sup> Dio Cass, XLI, 1 u. mit manchen Abweichungen App. B. C. II, 32. Plut. Pomp. 59. Caes. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XLI, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gäfar nennt feine Forberungen lenissima postulata (B. C. I, 5 extr.), Gitero bagegen fam. XVI, 11, 2 fagt minaces ad senatum et acerbas literas miserat. ad Att. VII, 9, 4 impudentissime postulat.

gur Berathung vorgelegt 1. Der Bortrag ber Confuln berud: fichtigte es nicht namentlich. Lentulus forbert babei zu einem fuhnen und muthigen Entschluffe auf, und Scipio theilt bem Senat mit, Pompejus fei entschloffen, fich bem Staate nicht gu entziehen, wenn ber Senat ihm folgen wolle; zaubere berfelbe bagegen und verfahre nicht muthig genug, fo merbe er ibn fvå: ter, wenn es fraftigerer Entschliegungen bedurfe, vergebens um Beiftand ansprechen. Bergebens wurde von M. Marcellus auf bie Nothwendigkeit aufmerkfam gemacht, bag ebe man folche Befchluffe faffe, fur die Bertheibigung binreichend geforgt fein muffe, vom M. Calibius und M. Rufus aber verlangt, Doms pejus moge in feine Proving geben, und bie 2 bem Cafar ent= riffenen Legionen, welche nur jur Befahrbung ber Gicherheit beffelben in ber Rabe ber Stadt gehalten murben, entfernt mer= ben, Marcellus murbe burch Bormurfe eingeschuchtert, und ba= burch bewogen, feine Meinung gurudgunehmen, auf die bes Ca= lidius aber erflarte ber Conful Lentulus unter harten Borten gar feine Rudficht nehmen zu tonnen. Go erfolgte, wie Cafar bingufugt, burch bie Borte bes Confule, bie Rurcht vor bem naben Beere und bie Drohungen ber Freunde bes Pompejus ge= gen ben Billen ber Mehrzahl ein Befchluß, worin es bieß, "Cafar folle bis zu einem bestimmten Termin fein Seer entlafs fen; wo nicht, fo werbe man ibn fur einen Reind bes Staates Much ber Ginfpruch bes Caffius und Antonius murbe fofort jum Bortrag gebracht und burch bie feinbfeligften Meuße= rungen erwidert 2. Pompejus aber lagt nach Entlaffung Senats bie Mitglieder beffelben ju fich rufen, und fucht burch perfonliches Unfehn noch auf die Ginzelnen einzuwirken. vermogen auch biejenigen nichts auszurichten, welche noch einen Muffchub von 6 Tagen verlangen 3, um bie Berbandlungen mit Cafar fortgufegen, ja es wird, um jeben Biberftand, insbefon= bere ben ber Bolfstribunen niebergumerfen, am 7ten Tage 4 ber

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Caes B. C. I, I ut ex literis ad senatum referretur, impetrari non potuit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caes. B. C. I, 2 dicuntur sententiae graves; ut quisque acerbissime crudelissimeque dixit, ita quam maxime ab inimicis Caesaris collaudatur.

<sup>3</sup> Der Cenfor E. Pifo und der Prätor E. Roscius.

<sup>4</sup> Caes. B. C. I, 5, 2. VII die. c. 5, 4 a. d. VIII Idus Jan.

Befchluß gefaßt, bie Confuln, Pratoren, Bolfstribunen und anmefenben Confularen follten gufeben, baf ber Staat feinen Schaben litte, worauf Untonius und Caffius Rom alsbalb perliefen 1 und fich jum Cafar nach Ravenna begaben 2. Der Genat aber bielt feine nachsten Berfammlungen, bamit Dompejus benfelben beiwohnen fonne, außerhalb ber Stabt, bewilligte ibm Gelb, um die begonnenen Ruftungen fortzufeten, und vertheilte bie Provingen, von benen Sprien bem Scipio, Gallien bem E. Domitius jufallen follte. Uebrigens beftatigt fich basienige. was Cafar vor ber Stimmung bes Senats, welche nur burch Die Uebermacht ber Parthei bes Pompejus habe unterbruckt merben tonnen, burch gelegentliche Meußerungen bes Cicero, welcher nicht nur über Mangel an Gintracht unter ben Gutgefinnten flagt 3, fonbern auch gerabezu fagt, bag bie Debrzahl Nachgie= biafeit gegen Cafar einem Rriege vorziehe. Mus bem Siege muffe mit vielen andern Uebeln ein Eprann bervorgeben. werbe alfo auch im Kalle eines gludlichen Musgangs bie Freis beit verlieren, im entgegengefetten Kalle aber ber Gefahr ber Profcription ausgesett fein 4.

Cicero kam ben 4. Januar vor Rom an. Der Empfang, ben er hier fand, war, wie er bem Tiro schreibt, so ehrenvoll, als er erwarten konnte, ber Senat im Allgemeinen geneigt, ihm ben verlangten Triumph zu bewilligen, und ber Consul Lentus lus versprach, die Sache zum Bortrag zu bringen, sobald es bie gegenwärtigen Angelegenheiten gestatteten 5. Indessen war

<sup>1</sup> Rach Cic. fam. XVI, 11, 3 fcheint bies fchon vor Cicero's Ankunft in Rom (4. Jan.) geschehen ju fein.

<sup>2</sup> Nach Dio Cassius (XLI, 3) widersetten sich die Aribunen Cassius und Antonius sowohl am 1. als am 2. Jan. den Beschlüssen des Senats. Dieser legte hierauf Trauer an und der Consul Lentulus forderte die beis den Aribunen auf innesteldeien, πρίν τας φήφοις διενεχθήναι, worauf diese mit dem Cäcilius und Gurio die Stadt verließen, den Consuln ader aufgetragen wurde, für die Sicherheit des Staates zu sorgen. Berworreneist die Erzählung des Appian II, 32 extr. u. 33. Cic. sam. XVI, 11: Antonius quidem noster et Q. Cassius, nulla vi expulsi, ad Caesarem cum Curione prosecti erant.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 5, 4 non enim boni, ut putant, consentiunt. Bgl. 7, 5

<sup>4</sup> ad Att. VII, 6, 2. 7, 5. 7.

<sup>5</sup> fam. XVI, 11, 2. ad Att. VII, 7, 3. 4.

bie Erhaltung bes Rriebens ein weit wichtigeres Gefchaft fur ibn, und er lagt es nicht unerwähnt, bag fein ganges Streben barauf gerichtet gemefen 1. Ueber bie naberen Umftande fcmeis gen feine Briefe und Dio Caffius und Appian gedenken uber: haupt feiner Bermittlungsversuche bes Cicero, bagegen wird von Plutard 2 ergablt, als bie Tribunen Rom verließen, feien Briefe pom Cafar angefommen mit bem Unerbieten, alles Uebrige aufaugeben, wenn ihm bas bieffeitige Gallien und Illyritum mit 2 Legionen fo lange noch überlaffen werbe, bis er um bas Confulat fich beworben habe, Cicero aber, ber eben aus Cilicien gu= rudgefehrt gemefen, habe ben Dompejus bewogen, nachzugeben, wenn Cafar auf bie Legionen verzichte. Die Freunde bes Cafar feien es hierauf gufrieden gemefen, bag bas Beer beffelben auf 6000 Mann beschrantt murbe, und Dompejus fei bamit einverftanben gemefen, ber Conful Lentulus aber babe bie Sache ver= hindert. Auch Sueton gedenkt biefer Berhandlungen, Die jedoch nicht offentlich zur Sprache gekommen zu fein scheinen 3. ren übrigens bie Nachrichten barüber gegrundet, fo murbe Cicero etwas über ben Pompejus vermocht haben, mogegen biefer fich fruber felbft gegen ihn ertlart hatte. Denn bas Confulat , mar Die Meinung bes Pompejus gemefen 4, durfe bem Cafar überbaupt nicht zugeftanden merben.

Wirksame Friedensversuche wurden jedoch, wenn anders das Unsehn des Cicero dazu hinreichte, nur möglich gewesen sein, wenn Cicero langere Zeit zuvor, ebe die letten Schritte geschaben, einen personlich thatigen Untheil an den Staatsverhandlungen hatte nehmen können. Denn obwohl es sich zulete nur um den Bortheil der beiden mit einander streitenden Machthaber handelte, waren doch die Schritte, durch welche Casar zum Kriege gereizt wurde, nicht sowohl vom Pompejus als von denzienigen ausgegangen, welche von Unfang das Triumvirat beztämpft hatten. Pompejus selbst war nicht in Rom anwesend;

fam. IV, 1, 1. XVI, 11, 2. 12, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plut. Caes. 31. Pomp. 59 άρτι δ' ἐκ Κιλικίας ἀφιγμένος Κικέρων Επραττε διαλλαγάς, ὅπως Καϊσαρ etc.

<sup>3</sup> Suet. Caes. 29. Nur werben biefe Berhandlungen bier nicht an bie richtige Stelle gefest.

bei ber Bufammentunft mit Cicero b. 27. Decbr.

bie proconsularische Gewalt, mit welcher er befleibet mar, erlaubte ibm bochftens in den Borftabten ber Stadt zu erscheinen. wo ber Senat fich bann wohl verfammelte, fobalb es nothmen: menbig ichien, ihn perfonlich an Berathungen Theil nehmen gu laffen, und bie Borfcblage gegen ben Cafar murben nicht von ibm. fonbern von anbern gemacht. Ja es fchien noch bas Jahr supor, als gebe bie Abficht bes Dompejus nur babin, amifchen bem Genat und bem Cafar ju vermitteln, und als icheue er fich. Die Freundschaft mit biefem aufzulofen. Inbem fich baber Pompejus an die Spite berjenigen ftellte, welche ein zweites Confulat bes Cafar besonders furchteten, geschah bies unter bem Schein eines Bertheibigers ber Freiheit, und ber Beiftanb, melden er verfprach, wenn ein fraftiger Entidluß gefaßt murbe, ericbien als eine Boblthat, ju welcher er burch feine anbere Grunde als burch bie Rudficht auf Die Erhaltung ber Republit bewogen fein wollte. Unverkennbar freilich mar, wie burch bie Art, wie bies geschah, ben Senatoren eine Art von Rothwen: bigfeit auferlegt murbe, fich gegen ben Cafar zu erklaren; auch tonnte teinem ber meniger Befangenen entgeben, wie einestheils. wenn Cafare Abfichten in ber That jest mit Gulfe bes Dompejus vereitelt murben, bie Abbangigkeit von biefem großer und brudenber merben muffe, anberntheils aber ber Staat in bie außerften Gefahren gefturgt werbe, wenn ber von Pompejus verbeifene Beiftand nicht binreichte. Biele mochten fich jeboch über basjenige taufchen, mas vom Cafar wirklich zu erwarten mar. Die Schritte gwar, welche ber Senat ju Unfang bes 3. 49 gegen ibn gethan batte, konnten kaum fur etwas Underes als fur eine Rriegserklarung gehalten werben, auch lag am Tage, wogu bie Bernachlaffigung ber tribunicifchen Interceffion vom Cafar benutt werben murbe, ein Ungriff auf bie Republit aber erfchien nicht nur als ein zu verbrecherisches, fondern auch trobbem baß bie Buruftungen ber Gegenparthei noch nicht vollendet maren, als ein zu gefahrvolles Unternehmen 1. Cafar aber fab ein, baß ber gegenmartige Augenblid, feine Reinbe ju überrafchen und ihnen juvorgutommen, nicht unbenutt gelaffen merben burfe und bie Gefahr burch Barten nur vergrößert merbe 2.

Caes. B. C. I, 9. 2 Appian (II, 25) läßt ben Gäfar am Rubito fagen: ή μεν επίσχεσις, ο φίλοι, τζεδε τῆς διαβάσεως έμοὶ κακών άρξει, ή δὲ διάβασις πᾶσιν ἀνθυώποις.

reitungen jum Wiberftand in ben Orten, gegen welche fich ber Bug bes Cafar nach feinem Uebergang über ben Rubito querft richtete, waren nicht gemacht worden; mit ben neuangeworbes nen Solbaten fonnte faum ein Berfuch gur Bertheibigung gemacht werben, ja felbft bie beiben Legionen, welche bas Sahr aupor aus Gallien gefommen waren und gegenwartig in Apulien fanden 1, ichienen nicht zuverläffig genug, um gegen ihren ebemaligen Relbherrn, welcher fie reich beschenkt entlaffen batte, mit Erfolg gebraucht werben ju tonnen. Ariminum, Difaurum, Ancona, Arretium 2 fielen ber Reihe nach in bie Sande bes Ca: far, und bie Befturgung, welche fich barüber in Rom verbreis tete, war fo groß, bag bie hoffnung, die Stadt ju vertheidi= gen, fofort aufgegeben, und von ber Mehrzahl ber Senatoren und obrigkeitlichen Beamten in Berbindung mit Pompejus ber Entschluß gefaßt murbe, Rom zu verlaffen. Pompejus begab fich zu ben Legionen in Apulien, Die Uebrigen nebft ben Confuln nach Capua, alle mit folder Gilfertigfeit, baß felbft bie Staats= caffe in Rom gurudgelaffen murbe 3.

Die Klucht aus Rom hatte eine vollige Beranberung in bem Buftand ber Dinge jur Folge. Allerdings war vorlaufig nur von Entfernung aus ber Stadt felbft bie Rebe; mer jeboch mit ben Umftanden genauer bekannt mar, fonnte icon bamals auch bie Alucht aus Stalien vorausfeben, und bas Benchmen bes Pompejus felbft beweift, baf es von Anfana fein Entichluß war, Italien zu verlaffen. Das Beifpiel, welches ber aus Griechenland fiegreich babin gurudfehrende Gulla gegeben batte, trug bagu bei, ibn zu ermuthigen, allein es maren nur bie Soffnungen einer ungewiffen Butunft, auf welche er fein Ber= trauen feste, und es tonnte baburch meber ber Ginbruck, mels der burch bie Rriegsthaten und bas menschliche Benehmen bes Cafar auf bie Ginwohner von Italien gemacht murbe, vernich= tet, noch ber Bibermille berjenigen unterbrudt merben, melde fich in die Nothwendigkeit verfest faben. Rom und Stalien ent= meber aufzugeben, und mit Dompejus bie Gefahren feiner Alucht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cn. Pompejus — in Apulia hibernorum causa disposuerat, Caes. B. C. I, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. XVI, 12, 2. Caes. B. C. I, 11.

<sup>3</sup> Caes. B. C. 1, 14.

ju theilen, ober gurudbleibend fich ber herrichaft bes Cafar gu unterwerfen. Bu benjenigen, welche biefe Rothwendigkeit befonbers ichmerglich empfanden, gehorte vor Allen Cicero.

Der Plan, welchen er fich nach feiner Rudfehr aus bem Eril fur fein Leben entworfen batte, mar jest gerftort. Die Freundschaft bes Dompeius und Cafar mar bie Stube gemefen, burch welche er einestheils ben Ungriffen feiner perfonlis den Feinde, anderntheils aber einer engeren Berbindung mit benjenigen, welche er fur feine Reiber und besmegen nur fur unzuverläffige Freunde hielt , hatte entgeben wollen. war biefe Freundschaft im Allgemeinen eine Folge ber Umftanbe, und nur die mit Pompejus in fo fern eine innigere gemefen, als burch eine altere in abnlichen Berbaltniffen gu ben Borneb: men begrundete, obwohl immer nur falt und folg ermiderte Buneigung, fo wie burch bie Pflichten ber Dankbarkeit an ihn ge= feffelt murbe. Alle bie Rudfichten jeboch, welche Cicero auf ben Pompejus nehmen ju muffen glaubte, ichienen jest auf eine ju barte Probe geftellt zu merben. Diemand als Dompeius batte ben Cafar groß gemacht; auch Cicero mar ihm gur Beit feiner Berbannung aufgeopfert worben; ohne ben Beiftand, welchen bie Triumvirn fich gegenfeitig geleiftet hatten, murbe Cafar langft aus Gallien gurudgefehrt und von Bewerbung um bas Confulat von feiner Proving aus niemals bie Rebe gemefen fein. Batte ber Bortheil bes Pompejus noch jest neben bem bes Cafar bestehen tonnen, fo murbe Dompejus fein Bebenten getragen haben, bie Freundschaft mit Cafar ju erhalten und burch Berudfichtigung ber offentlichen Freiheit am wenigsten baran vers binbert worden fein. Cafars Macht aber war zu boch geftiegen, er wollte ber Erfte und Dompejus nicht ber 3meite fein. allein mar ber Grund, weshalb Dompejus, nachdem er fruber immer ben Abfichten ber Bornehmen gegen ben Cafar fich wibers fest hatte, biefelben jest nicht nur unterftuste, fonbern auch gu Schritten verleitete, welche ben Musbruch ber Reinbseligfeiten noch fruber herbeifuhren mußten, als bie Befonneneren unter ihnen gewunscht haben mochten. Die Gelbftfucht alfo, mit melcher Pompejus bandelte . fonnte von Niemandem verfannt merben, und nur feine Unentbehrlichkeit fur ben bevorftebenben Rrieg. Die Erinnerung an fruberes Relbherrnverbienft, und bie Achtung und Magigung, welche Dompejus wenigstens gegen bie Formen

ber Republit gezeigt hatte, mahrend von Cafar taum etwas als ber Umfturg ber bestehenden Berfaffung gu erwarten mar, gab ibm Unfpruch an bas Bertrauen berjenigen, benen an ber Erhaltung ber Berfaffung gelegen mar. Daß jeboch auch bas Dbfiegen feiner Parthei nur bon benjenigen fur ein Blud gebals ten merben fonnte, welche in bem Bortheil bes Dompejus auch ben ihrigen fanden ober ben Rugen ber Berrichaft mit ihm ju theilen hofften, mar eben fo außer 3meifel, als bag bie Opfer, welche fur ben Rrieg gegen ben Cafar verlangt murben, weber ben Gingelnen, bon welchen man fie forberte, noch bem Staate, welcher im gludlichften Falle nur unter bie Berrichaft einer eis gennubigen und anmagenden Ariftofratie gurudfehren fonnte, jum Ruben gereichten. Gefett aber auch ber Rame ber Repu= blit, welche vom Pompejus und feinen Unhangern vertheibigt werben follte, mar wirklich eines Burgerfriegs werth, fo mar es gerade fur biejenigen, welche bie Freiheit und bas Baterland am aufrichtigften liebten, offenbar auch am fcmerglichften, gerabe ben Mittelpunkt beiber junachft und ohne binlangliche Begenwehr in bie Banbe bes Reinbes tommen ju laffen. Gin Bergleich mit Cafar fonnte unter ben gegenwartigen Umftanben faum unter anderen als nachtheiligen Berbindungen abgefchloffen werben; war aber bie Korberung gerecht, wenn biejenigen Rom und Stas lien verlaffen follten, welche an ben Partheiungen, woburch bie Rothwendigfeit bagu entftanben mar, feinen Untheil genommen, ja vielmehr immer bagegen geeifert hatten, und follten biefe fur bie Uebereilung und ben Sochmuth buffen, welchen berjenige, ber fich jest ben Bertheibiger ber Republit nannte, allein verfchul-Wenn Cafar als Emporer gegen bie beftebenbe Drb= nung ber Dinge auftrat, fo war es freilich bie Pflicht eines guten Burgers, Gut und Blut baran ju feben, um bie Freiheit gegen bie Plane bes Berrichfüchtigen ju vertheibigen; je bebrang= ter aber balb bie Lage ber republikanischen und pompejanischen Parthei murbe, je glangenber bie Fortschritte und je milber, fconender und geminnender bas Benehmen bes Cafar, befto mehr machten fich in ben Mugen ber Unbefangenen bie Grunde geltend, welche ein vollig partheilofes Betragen als bas meifefte und ficherfte barftellten. Die Berhaltniffe brachten es babei mit fich , baß Cafar gegen biejenigen , bie ju folder Partheilofigfeit geneigt waren, fich ungleich bulbfamer zeigte als Pompejus. In ben Augen bes Pompejus war jeber Burudbleibenbe ein Berratther, Cafar bagegen, so sehr er auch eine größere Anzahl von Senatoren in Rom versammelt wunschte, um basjenige, was nach seiner Meinung beschloffen werben sollte, gut zu heißen, gestattete boch auch, baß biejenigen, welche sich nicht entschließen konnten, seine Sache zu begünstigen, burch ihre Zuruckgezogenheit von öffentlichen Angelegenheiten bas Bekenntniß ablegten, bag es kein Kampf mit ber Republik sei, welcher von ihm begonnen worben.

Rur wenn alle biefe Umftanbe und Berhaltniffe geborig er= wogen find, wird auch bas Benehmen bes Cicero richtig beurtheilt werben. In feiner Beit feines Lebens fcheint Die Ungabl ber Briefe, in benen er fich bem Uttitus mittheilt, großer ge= wefen ju fein 1; aus teiner Periode beffelben ift wenigstens bie Menge ber erhaltenen großer. Mußer einem Theil ber Briefe bes 7. Buches find bie bes 8. 9. und 10. fammtlich vom Januar bis jum Dai bes 3. 49 v. Chr. gefdrieben, und enthalten in größter Musfuhrlichkeit bie Ginbrude, welche bie Rachrichten von bem rafchen Borbringen bes Cafar, von ben Berluften ber pompejanischen Parthei, von der Alucht bes Pompejus nach Brundufium und uber bas abriatifche Meer, von bem Beneb: men bes Cafar in Rom und von feinem Buge nach Spanien auf fein in biefer Beit fortwahrend gwifden gurcht, Pflichtgefühl und Ehre unentschloffen bin und ber fcmantenbes Gemuth ge= macht baben.

Bunachst waren es jedoch abermalige Friedenshoffnungen, benen er sich mit vielen Underen noch Einmal hingeben zu durfen glaubte. Freilich konnte die Beranlassung dazu weder vom Senat, welcher den Casar für einen Feind des Staates erklart hatte, noch von diesem selbst, nachdem er eigenmächtig die Baffen ergriffen und die Grenzen seiner Provinz überschritten hatte, gegeben werden. Allem Anschein nach war es ein letzter Bersuch des Pompejus selbst, durch billige Zugeständnisse, welche er seinem Gegner machte, den ausbrechenden Krieg, von welchem er überrascht worden war, zu hemmen. Sasar sowohl als Dio Sassius erzählen, daß L. Sasar, dessen Bater als Legat im heere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. VIII, 12 Hujus autem epistolae non solum ea causa est, ut ne quis a me dies intermittatur, quin dem ad te litteras.

bes Cafar biente, und ber Prator &. Roscius, welcher fich ben letten Befchluffen bes Genats in Rom vergebens entaegengefest batte, mit Untragen bes Pompejus jum Cafar nach Ariminum gefommen 1 und von biefem mit ber Untwort entlaffen worben fejen. Pompejus moge fich in feine Provingen begeben, Mue. melde bie Baffen gegen ibn ergriffen batten, mochten biefelben nieberlegen und bie offentliche Freiheit wieberhergestellt merben. Durch eine munbliche Unterrebung mit Dompejus murben ubris gens bie Berhandlungen barüber weit leichter jum Abichluß ge= bracht merben tonnen. Gicero war bei biefen Unterhandlungen nicht betheiligt; er fchreibt fogar unmittelbar juvor, ehe er bas pon bort, bag bie Beit ber Friedensvorschlage vorüber fei 2, und es überrafcht ibn, ale er ben 25. Januar auf ber Reife von Rom nach Capua ju Minturna angetommen, mit bem &. Cafar. ber ihm jum Unterhandler wenig geeignet icheint, gufammen= trifft , und hier von ben Borfchlagen bort, welche Cafar gemacht habe. Er zweifelt fogar, ob berfelbe wirklich bazu beauftraat. ober nur burch gufallige Meußerungen, welche er fur Auftrage ausgegeben 3, veranlagt worden fei, und giebt feine Ungufrieden= beit mit ben Auftragen felbft aufs Deutlichfte gu erkennen. beffen fcbreibt er bem Attifus bald nachher 4, baß &. Cafar bie= felben bem Pompejus und ben Confuln ju Teanum (b. 25. Jan.) in ber That überbracht habe, und ein von Capua aus ben 29. Januar an feinen Freigelaffenen Tiro gefchriebener Brief 5 erganat die von Cafar felbft uber feine Friedensvorschlage gegebes nen Radrichten, indem er hingufugt, Cafar habe fich erboten, bas jenseitige Gallien bem E. Domitius, bas bieffeitige bem Confidius Monianus, - benn biefen mar beibes vom Genat übertragen worden, - ju übergeben, er felbft aber werbe nach Rom fommen und fich perfonlich um bas Confulat bewerben. Diefe Bedingungen, fahrt er fort, feien angenommen worben.

<sup>1</sup> Caes. B. C. I, 8. 9. 11. Dio Cass. XLI, 5 fagt gugleich, 2. Ca-far u. Roscius hatten fich felbst bagu erboten gehabt (aerenappidras).

<sup>2</sup> ad Att. VII, 13, 2.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 136, 6. nisi forte non dedit (namtich Cafar; bann scheint aber Cicero überhaupt nicht zu wissen, baß die Sache vom Pompezius ausgegangen), et die sermone aliquo accepto pro mandatis usus est.

<sup>4</sup> b. 27. 3an ad Alt. VII, 14, 1. 5 fam. XVI, 12, 3.

nur habe man von ihm Burudgiehung feiner Truppen aus ben von ihm befetten Orten verlangt 1, bamit ber Senat in Rom Die Angelegenheiten furchtlos enticheiben fonne. Gin Brief an ben Uttifus berichtet 2, bag Pompejus biefe Untwort gegeben und mit einem Schreiben an ben C. Cafar ben E. Cafar entlaf: Pompejus felbst aber batte unter ben gegenmartigen Umftanden nichts mehr als ben Berbacht heimlicher Unterhand= lungen mit Cafar ju furchten; er lehnte baber nicht nur ben Borichlag zu einer verfonlichen Bufammentunft ab. fonbern lieft auch bas bemfelben jugefandte Untwortsichreiben öffentlich bekannt machen. Gicero tabelt bierbei, baf bie Abfaffung bem Sertius übertragen worben, welcher biefem Beschaft menig gemachfen gemefen; gefteht aber zugleich, baß es nicht an ben Bugeftandniffen bes Pompejus liegen tonne, wenn feine Borichlage gurudgewiesen murben. Gei es boch ichon beichimpfenb genug, baß man jett, nachbem bie Feindfeligkeifen begonnen worden, noch nachgeben wolle 3. Und boch fei zu furchten, Cafar werbe nicht einwilligen. Geine friegerifche Thatigfeit wenigstens ichien fich trot ber Friedensversuche eber vermehrt als vermindert zu haben 4.

Indessen munschten auch die eifrigsten Freunde der Republik, welche sich 2 Tage, nachdem Pompejus von Teanum aus gezantwortet hatte, zu Capua versammelten, troh der Gefahren, mit welchen ein zweites Consulat des Cafar die Freiheit bedrohte, es möchte Cafar durch Zurückziehung seiner Truppen den von ihm beantragten Vergleich möglich machen. Nur Favonius war der Meinung, überhaupt keine Bedingungen vom Casar anzurnehmen, allein man horte nicht auf ihn. Selbst Cato erklarte, im Senat erscheinen zu wollen, wenn die Antrage des Casar zur Verathung gebracht wurden, und glaubte des wegen seinen Abgang nach Sicilien, bessen, und glaubte des wegen seinen worden war, verschieben zu mussen. Andere zweiselten jedoch an der Aufrichtigkeit des Casar, ein Brief des Curio schien die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. VII, 14, 1 u. fam. l. l. <sup>2</sup> ad Att. VII, 17, 2.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 15, 3. 4 ad Att. VII, 17, 2. 18, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. VII, 15, 2 Omnes cupiebant, Caesarem abductis praesidiis stare conditionibus iis, quas tulisset.

<sup>6</sup> ad Att. VII, 15, 2.

Sesanbtschaft bes E. Casar zu verlachen 1, und bie Seschichte bes Burgerkriegs berichtet, Casar sei nicht im Stande gewesen, zu der von ihm verlangten Entlassung seines Heeres seine Ginz willigung zu geben, und habe der Hoffnung bes Friedens entzsagt, da auch Pompejus die ihm vorgeschlagene Zusammenkunft abgelehnt habe 2.

#### XXXI. Abschnitt.

Sicero den Zeitbegebenheiten gegenüber von feiner Ankunft in Campanien (Jan. 49) bis zu feiner Flucht zum Pompejus (Mai 49).

Bei ber Bertheilung ber einzelnen ganbichaften Staliens unter bie angesehenen Genatoren, um fur bie Bertheibigung berfelben ju forgen und bie begonnenen Berbungen fortaufeben 3. mar bem Cicero bie Seefufte von Campanien jugewiesen morben 4. Er begab fich bier junachst nach Capua, und nahm an ber Berfammlung Theil, welche mabrent ber gulett erwähnten Friedensversuche von ben aus Rom geflohenen Genatoren baselbit gehalten murbe. Roch mar nicht alles Bertrauen aus ben Be= muthern verschwunden. Man fuhlte fich ermuthigt, nachdem I. Labienus, ber geschicktefte ber bisherigen Unterfelbheren Cafars, biefen verlaffen und jum Pompejus übergetreten mar, und hoffte, burch die fortgefetten Berbungen unterftutt, ben Cafar, falls er auf Rom loggeben follte, von Ballien, wo man, die Transpadaner ausgenommen, eine feinbfelige Stimmung gegen ibn vorausfette, abichneiden und ihn in jedem Kalle burch bie fpa= nischen Legionen bes Pompejus im Ruden bedroben zu fonnen 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VII, 15, 3 u. VII, 19. <sup>2</sup> Caes. B. C. I, 11.

<sup>3</sup> fam. XVI, 11, 3. ad Att. VII, 13, 7.

<sup>4</sup> Nos Capuam sumsimus sam. l. l. Ego adhuc orae maritimae praesum a Formiis. sam. XVI, 12, 5 Me Pompejus, schreibt Gicero bem Attitus b. 27. Jan., bevor er von Sales nach Sapua reist, Capuam venire voluit et adjuvare delectum, in quo parum prolixe respondent Campani coloni.

5 sam. XVI, 12, 4,

Nachbem bie Berfammlung auseinandergegangen mar, begab fich Cicero nach Formia, wo er fich hierauf, fo lange er in Campanien verweilte, gewohnlich aufhielt. Es war indeffen faum eine Begend in Stalien, wo im Fall eines Ungriffs meniger an Biderftand gedacht werben fonnte. Die burch bas Udergefet bes Cafar bafelbit angefiebelten Coloniften maren bem Dompeius menig geneigt und erschwerten bie Truppengusbebungen, welche ju Gunften beffelben veranftaltet murben; an anderer Mannichaft aber icheint es ganglich gefehlt zu haben, ba es bem Pompejus, wenn er genothigt murbe, Stalien ju verlaffen, überhaupt nicht auf die Bebauptung von Campanien anfommen fonnte, und Diejenigen feiner Unbanger, welche fich anfangs bafelbft jufammengefunden hatten, bas gand in Rurgem wieder verließen. Uebrigens mar, fo lange Picenum, Umbrien und Apulien ber Schauplat bes Rrieges maren, fo menig ein Ginfall ber Truppen bes Cafar ju befürchten, als fpater, nachbem Pompejus Italien verlaffen hatte, an irgend einem Orte ber Salbinfel überhaupt noch Biberftand moglich mar.

Den 5. Februar follte eine zweite Berfammlung von ben Confuln zu Capua gehalten werben, und Cicero machte fich in Begleitung feines Bruders ben 3. von Formia babin auf 1. Allein er horte ichon unterwegs, daß fur ben Frieden menig mehr zu hoffen fei, und fette feine Reife nach Capua nur fort, um bafelbft vom Pompejus Giniges ju erfahren 2. Denn noch fcbien bie Entscheidung bes Kriegs in Stalien moglich gu fein 3. Den 4. Februar fam er in Capua an. Die Confuln maren noch nicht eingetroffen, und bom Dompejus bieß es, er fei in Luceria, um die dafelbft befindlichen Coborten ber im vorherge: benben Jahre aus Gallien angekommenen Legionen an fich ju gieben 4. Spat Abende tam indeffen ber Conful Bentulus. doch ohne viel Eroft mitzubringen, und wie wenig babei an Ginheit in ben Unternehmungen ju benten mar, berrieth fich baburch, baß Centulus einen Auftrag bes Pompejus am 8. Februar, nach Rom gurudgutehren, und ben Schat bafelbft gu holen, mit ber Forderung ermidert, Pompejus moge zuerft felbft dem Cafar nach Dicenum entgegenziehen. Unterbeffen mar Cicero burch

<sup>1</sup> ad Att. VII, 18, 1.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 17, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VII, 19.

<sup>4</sup> ad Att. VII, 20, 1,

Briefe bes Dolabella benachrichtigt worden, daß dies verloren fei. Die Sache des Pompejus schien immer haltlofer zu werzben 1; Cicero glaubte den Casar schon in Apulien, den Pompejus über das Meer fliehen zu sehen 2.

Die Nothwendigkeit, Italien zu verlaffen, fcheint in Capua noch nicht besprochen worden zu fein, allein die Frage barnach murbe immer bringender und unabweisbarer. Gicero ift bereit, in Italien mit bem Pompejus zu fterben, bagegen bedarf er bes Rathes, um einen Entschluß zu faffen, falls Pompejus Italien verlaffen murbe. Bum Bleiben bestimmt ibn bie Sab: reszeit, fein Imperatorentitel und feine Lictoren und bie Unvor: fichtigkeit und Nachlaffigkeit ber republikanischen und pompeja: nischen Partheiführer, jur Klucht bie Freundschaft bes Dompejus, die Sache ber guten Burger, Die Schmach ber Berbin: bung mit einem Tyrannen, von bem es ungewiß mar, ob er ein Phalaris ober ein Pififtratus fein wurde 3. Geine Un: ichluffigfeit aber murbe noch vermehrt, theils weil man ibm von Seiten bes Dompejus an feiner Berathung Untheil vergonnte, vielmehr eine blinde Rugfamfeit zumuthete, theils weil er vom Cafar fortmabrend jum Frieden ermabnt, und jugleich vom Co: lius und Dolabella die Berficherung erhielt, baß fein Beneb: men , wie es bisher gewefen , ben Cafar vollig gufrieben ftelle 4.

Ein Brief seines Freigelassenen Philotimus, welchen er ben 9. Februar auf seinem Formianum erhielt, machte ihm wieder einigen Muth. Der zum Nachfolger des Casar bestimmte E. Domitius, hieß es darin, habe ein ftartes Heer, zu welchem die Cohorten des Lentulus und Thermus gestoßen seien, zusammenz gebracht, und hosse damit den Casar abzuschneiden, wodurch die Anhänger desselben in Rom nicht wenig geängstigt wurden. Diese Gerüchte bedurften sehr der Bestätigung, allein auch M' Lepidus, E. Torquatus und der Bolkstribun C. Cassius, welche sich mit auf dem Formianum befanden, suhlten sich dadurch getröstet 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. VII, 21, 1 Cnaeus autem noster ut totus jacet! Non animus est, non consilium, non copiae, non diligentia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VII, 21, 2.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 20, 2.

<sup>4</sup> VII, 21, 3.

<sup>5</sup> VII, 23, 1.

Die Berbungen in Capua unterbeffen blieben ohne Erfola 1. und ungunftigere Rachrichten folgten wenige Tage fpater über Die Lage bes Domitius 2. Die Confuln, welche bisber noch in Capua verweilt hatten, verließen jest ben Drt, und Cicero fcbließt baraus jugleich auf bie Berschlimmerung ber Lage bes Pompejus. Uttifus hat ihm gerathen, fich nicht auf eine unfichere und gefahrvolle Flucht ju begeben, welche ber Republik fo wenig als bem Dompejus nuben tonne. Er will alfo bleis ben; feine Empfindungen aber wechfeln in jedem Mugenblid, und fo fehr er Urfache ju haben glaubt, fich uber ben Dompejus zu beschweren, und fo febr ibn ber Rath bes Cafar und ber Kreunde beffelben 3, fo wie bas Beifpiel anderer mit ihm gu= gleich geflobener Senatoren, bes M' Levibus, E. Bolcatius, Gerv. Gulpicius und bie Gorge fur Die Geinigen 4 in Italien gurudhalt, fo treibt ibn boch fortwahrend eine innere Stimme, bem Pompejus zu folgen und bie Sache vertheibigen zu belfen, welche er feiner Ueberzeugung nach fur die beffere halt 5, ja er bort trob aller Unaufriedenheit mit ber Unbesonnenheit, ber Rathlofigfeit und bem Rleinmuth bes Pompejus nicht auf, eine fast gartliche Beforgniß fur ihn an ben Zag ju legen 6, und fcamt fich feiner Bergagtheit, wenn er an Diejenigen bentt, welche ben Pompejus über bas Meer zu begleiten feinen Unftand nahmen. Der Rrieg ift ibm nicht fowohl burch einen Streit ber Burger unter einander als burch die Bermegenheit eines Gingi= gen entftanben, welcher ftart burch fein Beer, Biele burch Soffnungen wie burch Berfprechungen feffelt, und welchem bie Stadt, entblogt von bem Schut bes Pompejus, auf welchen fie vertraute 7, Preis gegeben ift.

Roch Einmal find nach ber Abreife ber Confuln von Capua bem Cicero vortheilhaftere Berichte über bie Unternehmungen bes Domitius zugekommen, auch ermahnt Attikus fo lange als moglich mit einer entschiedenen Erklarung zu zogern 8, die

ad Att. VII, 24.

VII, 21, 1. 23, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> VII, 22, 2. <sup>4</sup> VII, 13, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VII, 22, 2. <sup>6</sup> VII, 23, 1.

VII, 13, 2 Pompejus praesidii parandi causa ad urbem retentus
 est. Mer VII, 25, 1 Malas causas semper obtinuit, in optima concidit.
 ad Att. VII, 26, 2.

Nothwendigfeit einer Erflarung aber ruckte immer naber, und ein Brief bes Pompejus, wodurch Cicero aufgeforbert murbe, nach Luceria zu kommen, weil er nirgende ficher fein werbe !. verrieth beutlich, mas die Absicht beffelben mar 2. Allein die perfonliche Burde bes Cicero fchien jugleich burch biefes Schreiben verlett ju fein, und er antwortet baber, er frage jest nicht, wo er am ficherften fei, werbe jeboch fogleich tommen, fobald als bem Dompejus ober bem Staate etwas baran liege: übrigens moge Pompejus die Seekufte von Campanien nicht aufgeben, wenn ihm auf die Getraidezufuhr aus ben Provingen etwas ankomme. Go groß indeffen auch feine Empfindlichkeit ift, er ift entschloffen, bem Pompejus nach Luceria gu folgen und fich burch bas Beifpiel Unberer, welche bie Gorge um ihre Buter gurudbielt 3, nicht irren gu laffen. In ber Mitte bee Rebruar 4 reift er in Begleitung feines Bruders und ber Gobne beiber von Formia ab. Er hatte jeboch Teanum im Gebiet ber Sibiciner faum erreicht, als G. Deffius, ein Bertrauter bes Pompejus, und Undere ihm melbeten, daß Cafar auf bem Bege nach Capua fei, und an bemfelben Tage in Aefernia bleiben werbe. Cicero fürchtete jest abgeschnitten zu werben, und begab fich baber nach Cales, um bafelbft zuverläffigere Rachrichten aus Mefernia abzumarten 5. Die Sinderniffe aber, welche er auf Diefe Beife gefunden bat, haben ibn aufs Neue in feinem Entfcbluffe mantend gemacht, und abermalige Erwägungen über bie Frage, ob er bleiben ober geben folle, find ber Sauptgegenffand eines Briefes, welchen er an ben Attifus fchreibt. Er verlangt abermale ben Rath beffelben, obwohl ein Schiff fur ihn fowohl ju Cajeta als ju Brundufium bereit ift 6, und Beruchte über Die Lage bes Domitius ju Corfinium und über einen ju erwartenden Bug bes Pompejus babin, uber einen Gieg, welchen Ufranius mit ben bifpanifchen Legionen über ben an Cafars

Der Brief des Pompejus felbst VIII, 11, A, und die Antwort des Cicero. Ibid. B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sic enim parari video, ut Luceriam omnes copiae contrahantur; et ne is quidem locus stabilis, sed ex eo ipso, si urgeamur, paretur fuga. ad Att. VIII, 1, 1.

<sup>3</sup> ad Att. VIII, 9, 3, 11, 7.

<sup>4</sup> XIII Kal. Mart. ad Att. VIII, 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VIII, 11, D, 2, <sup>6</sup> VIII, 3, 6, 4, 3,

Stelle in Gallien befehligenden Trebonius bavon getragen, und über die Unnaberung beffelben an der Spibe einer großen Rriegs= macht neue Soffnungen zu erregen scheinen 1. Rachbem er fich beim Dompejus durch einen Brief entschuldigt bat, reift er nach Formia gurud. Die Nachrichten aber, welche Die nachfte Beit barauf von den Rriegsbegebenheiten eingehen, lauten wieber beunruhigender 2. Unter Undern fommt Die Abichrift Briefes bes Pompejus an ben Conful Centulus in feine Banbe, worin biefer angewiesen wird, eine Befatung in Capua gurud: gulaffen und mit ben übrigen Truppen gu ihm gu ftogen. Die Lage Des Domitius mache eine balbige Bereinigung aller Streitfrafte nothwendig 3. Gin abermaliger Aufbruch bes Cicero gum Pompejus murbe übrigens immer ichwieriger, ba bie Begeben: beiten in Corfinium und ber unmittelbar barauf folgende Bug bes Pompejus nach Brundufium Die Sache immer unficherer und gefahrvoller machten 4.

Raum find ju irgend einer Beit die Briefe bes Cicero mehr mit Meußerungen ber Ungufriedenheit über bas Benehmen bes Pompejus angefillt. Cicero weiß, wen er flieben, aber nicht, mem er folgen foll. Er hat fruber erflart, mit bem Dompejus lieber befiegt werden als mit Undern fiegen zu wollen, gegen= wartig aber fei berfelbe ichon befiegt. Gine Schande nicht me= niger als ein Unglud, ben Cafar zuerft groß und furchtbar, und bann ju feinem Feinde gemacht ju haben, fo unvorbereitet zugleich auf feinen Ungriff, bag er Rom verlaffen, Dicenum Preis gegeben und Apulien nur besmegen zu feinem Baffenplat gemacht habe, um von ba nach Griechenland zu entflieben, und amar ohne biejenigen, beren Stimme junachft hatte gehort merben muffen, von feinen Entschließungen gu unterrichten, ober um ihren Rath zu befragen 5. Rein Zweifel ferner, daß Dom: pejus eben fo wie Cafar nur nach Berrichaft trachte, daß er bie Stadt nicht verlaffen habe, weil er fie nicht vertheidigen ge= fonnt, noch Italien, weil er baraus vertrieben merbe, fonbern

VIII, 3, 7. <sup>2</sup> VIII, 4, 3. 5, 2.

<sup>3</sup> ad Att. VIII, 6, 1. 2. Uebrigens glaubte auch Sicero nicht an eiz nen Jug bes Pompejus nach Gorfinium zum Domitius VIII, 7, 1. Bgl. freilich VIII, 12, 3.

<sup>5</sup> VIII, 8, 1. Bgl. über bie Angelegenheit in Corfinium VIII, 9, 3.

um jenfeit bes Meeres eine Kriegsmacht zu versammeln, mit welcher er bie Plane feines Ebraeizes ausführen tonne 1.

Babrend aber Dompejus burch Stols wie burch ben ichlechs ten Erfolg feiner Unternehmungen Ungufriedenheit erregte, mar Cafar bemuht, burch Milbe und Grogmuth ben Ruhm feiner Rriegsthaten zu erhoben und biejenigen insbefondere fur fich gu geminnen, welche fur unpartheiifch gelten tonnten. Dit Cicero namentlich mar ein Briefmechfel begonnen worben, welcher bom Cafar fomobl ale von ben Kreunden beffelben eine Beitlang fortgefett murbe, und von einem engeren Unschließen an bie Sache bes Dompeius abhalten follte 2. Cafar buldete es gern, baß Cicero babei von bem Dompeius mit Achtung fprach und gum Rrieden ermahnte3, ja er ließ burch feinen Bertrauten verfunden, er fuche nur besmegen ben Dompejus zu erreichen, um fich mit ihm zu verfohnen, und diefer moge, fobalb ihm felbft bie nothige Sicherheit ju Theil murbe, immerhin ber Erfte fein 4. Sogar ber Conful Lentulus, ichien es, merbe gewonnen merben ton: nen 5. Cafar hatte besmegen ben jungeren Balbus an ibn ab= geordnet, welcher ben 24. Februar beim Cicero anfam. Bentu= lus war jeboch bereits von Capua abgereift, und fonnte gu Schiffe gegangen fein, ehe Balbus Gelegenheit batte, ibn einguholen. Much zweifelt Cicero, ob Bentulus ben Untragen Ca: fare Bebor geben merbe 6.

Mit Pompejus aber waren unterbessen wiederum zwei Briefe gewechselt worden. Pompejus hatte, dem Cicero 7 die Ankunft der Consuln in Apulien meldend, die Aussorderung hinzugefügt, sich zu ihm zu begeben, um gemeinschaftlich mit ihm dem bes drängten Vaterlande abzuhelsen, und auf der appischen Straße nach Brundusium zu reisen 8, Cicero aber sich mit der Unmoglichteit, diese Reise gegenwärtig zu unternehmen, zu entschuldigen gesucht. Er habe, schreibt er 9, nachdem sein erster Vers

VIII, 11, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VIII, 2, 1.

<sup>3</sup> VIII, 2, 1 u. 9, 1.

<sup>4</sup> VIII, 11, 5 principe Pompejo sine metu vivere.

<sup>5</sup> Auch Er hatte sich über ben hochmuth bes Pompejus zu beklagen VIII, 6. Bgt. VIII, 15, A, 2.

<sup>6</sup> ad Att. VIII, 9, 4, 11, 5, 15, A, 2,

<sup>7</sup> von Canufium aus VIII, 11, D, 4. 8 VIII, 11, C.

<sup>9</sup> VIII, 11, D.

fuch ju ihm nach Apulien ju gelangen, vereitelt morben fei, den Brief bes Dompejus vom 20. Februar ben 27. erhalten. einem Tage alfo erft, an welchem er babe porausfesen muffen, baß Pompejus bereits in Brundufium angetommen fei. Es fei ihm Leid, von bem Plane bes Pompejus nicht fruber unterrichtet gemefen zu fein 1, und er babe biefen Dlan um fo weniger ahnen fonnen, ba er eber alles Undere fur moglich gebalten babe, als bag die Sache ber Republit in Italien nicht von ihm vertheibigt werden fonne. Er tabele besmegen ben Entschluß bes Pompejus nicht, aber er beflage bas Schickfal bes Staates. Pompejus werde fich erinnern, wie er ihm fruber bie Erhaltung bes Friedens felbft unter ungunftigen Bedingun: gen und die Behauptung ber Stadt - benn von einer Alucht aus Italien fei bamals gar nicht bie Rebe gemefen - gerathen habe, allein er wolle nicht behaupten, daß fein Rath habe befolgt werden muffen; er fei vielmehr bem des Pompejus gefolgt, und amar nicht sowohl bes Staates halber, welcher ohne ben verberblichften Burgerfrieg nicht gerettet werben tonne, als um bes Pompejus willen, von welchem er fich nicht habe losfagen Seine Liebe jum Frieden werde freilich von benjenis gen, welche burchaus nur Rrieg verlangten, nicht gebilligt merben, allein er babe alles Undere fur ertraglicher als einen Bur: gerfrieg gehalten. Siernach alfo babe er fein Berhalten einzurichten gefucht, jugleich auch, fruberer Beiten gebenfend, mo ihm feine Berbienfte um ben Staat bie bartefte Behandlung jugezogen hatten, an feine perfonliche Gicherheit benten ju burfen geglaubt. Dbgleich nun die Meinung berjenigen ben Gieg bavon getragen habe, welche jum Rriege gerathen hatten, fo werde er doch immer ben Pflichten eines guten Burgers fowohl als benen eines Freundes bes Pompejus ju genugen fuchen.

Da die Befehlshaber ber in Picenum geworbenen Cohorten so wie ber in Corfinium gefangene Domitius 2 gerechte Ursache zu haben schienen, sich über die Unthätigkeit des Pompejus zu beklagen, so suchte sich dieser gegen die ihm gemachten Beschulz bigungen zu rechtsertigen, indem er die unmittelbar vor der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Merfwürdig ift **§. 5** maxime vellem primum semper tecum fuisse, quod quidem tibi ostenderam, quum a me Capuam rejiciebam.

<sup>2</sup> S. bie Meußerung bes Cicero über ibn ad Att. VIII, 1, 3.

Uebergabe von Corfinium an ben Domitius und die Confuln gerichteten Briefe veröffentlichte. Es mar nach biefen Briefen unmöglich, ben Cafar aufzuhalten, fo lange bie Truppen, welche bem Pompejus und feinen Unbangern ju Gebote ftanben, noch gerffreut maren. Gine rafche Bereinigung berfelben mar bas einzige Mittel, den brobenden Unfallen zuvorzukommen 1. ber That mar Domitius Billens gewesen, wie Bibullius bem Pompejus gefchrieben hatte, ben 9. Februar von Corfinium ju Diesem aufzubrechen; auf bie Nachricht jedoch, bag Cafar von Firmum in Dicenum nach Caftrum Truentinum aufgebrochen fei, hatte er biefen Entichluß aufgegeben, obgleich er ber Un: ficht bes Dompeius aufolge feine Bereinigung mit bemfelben bes: wegen um fo mehr batte beschleunigen follen 2. welcher biervon nur durch ben Bibullius unterrichtet worden war, hatte ihn hierauf auf bas Dringenbfte aufgeforbert, nach Luceria gu fommen, bevor es ihm bie Truppen bes Cafar un= moglich machten, ober falls er felbft von benjenigen, welche ihre Landguter dem Reinde nicht schublos überlaffen wollten, abgehalten wurde, die aus Dicenum und Camerinum verfammelten Cohorten 3 ju ihm ju fenden. Als baber gleichwohl den 17. Rebruar ein Brief bes Domitius beim Dompeius anlangte, mit ber Nachricht, er werbe ben Cafar beobachten, und nach Sam= nium geben, wenn berfelbe feinen Bug am Meere fortfeten follte, außerdem aber, wenn Cafar in feiner gegenwartigen Stellung bleiben follte, Biderftand verfuchen, fo folgten neue Ubmahnun: gen gegen diefen Entschluß, ber um fo gefahrlicher fei, ba Cafar in Rurgem durch die vom Curio in Umbrien und Etrurien versammelten Truppen verftarft, bem Domitius weit überlegen fein wurde. Much er felbft fei entichloffen, bie Unnaberung bes Cafar nicht zu erwarten, ba er einen Rampf mit biefem bei ber geringen Bahl und ber Unguverlaffigfeit feiner Golbaten nicht magen burfe, und auf feine Gulfe merbe baber Domitius nicht rechnen tonnen 4. In bem Briefe an bie Confuln aber wird bemerkt, es fei jest geschehen, mas er befurchtet habe, und Domitius werde fchwerlich im Stande fein, bas gelb ju be-

ad Att. VIII, 12, A, I. B, I. C, I. D, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VIII, 12, B, I. <sup>3</sup> VIII, 12, A, I. B, I = 2.

<sup>4</sup> VIII, 12, C u. D.

baupten, ba bie 31 Coborten, welche gegenwartig unter feinem Befehle ftanden, jum Theil in Alba ober in Gulmo vertheilt maren; er felbft aber fei ju feinem großten Schmerze außer Stande, ihm zu belfen, ba er nur 14 Coborten babe gufammenziehen fonnen, biefe aber nach Brundufium gefchickt habe, und Canufium nicht ohne Befatung gelaffen werben burfe 1. In ber Soffnung, eine großere Macht aufammengieben gu fonnen, fei bibber fein Plan gemefen, ben galius und ben einen ber Confuln mit ben in Capua und ber Umgegend und ben von Rauftus Gulla geworbenen Truppen nach Sicilien und eben babin ben Domitius mit feinen 12 Coborten zu fenden, mit ben übrigen aber ju Brundufium ju Schiffe ju geben und nach Dyrrhachium überzuseten. Gegenwartig aber fei biefer Plan unausführbar, und es muffe baber Alles aufgeboten merben. bie noch vorhandenen Truppen ber Berfolgung bes Feindes ju entziehen und zu Brundufium fammt ben Baffen, Die man noch werbe jusammenbringen tonnen, einzuschiffen, und ba bies jugleich die Meinung ber Uebrigen fei, welche fich bei ihm befanben, fo mochten bie Confuln eilen, fich mit ibm zu vereinigen 2.

Bahrend fich aber Pompejus megen feines Berhaltens ju vertheidigen fuchte, murbe feine Berfolgung vom Cafar mit möglichfter Schnelligkeit fortgefest. Un bemfelben Tage, an welchem Dompejus Morgens von Canufium aufgebrochen mar, batte auch Cafar Corfinium verlaffen 3. Nicht ohne bie großte Spannung horte Cicero von ben Begebenheiten, welche fich weiter bis jum Ubjug bes Pompejus aus Italien gutrugen. Ein Berücht melbete 4, bag Dompejus fofort mit 30000 Mann abgefegelt fei . glein es mar ungegrundet. Die Schiffe, welche Brundufium vorhanden maren, reichten nur bin, um bie Balfte feiner Truppen überzuseten. Er felbit blieb mit ber anderen Salfte gurud, und erwartete bie Unkunft bes Cafar, welchen er von ben Mauern abzuhalten hoffte, bis die Schiffe gurudaefehrt fein und auch ibn mit ben Geinigen aufgenommen haben murben. Diefer war unterdeffen, obgleich ihm Pompejus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VIII, 12, A, 2. <sup>2</sup> ad Att. VIII, 12, A, 4.

ben 2!. Febr. VIII, 14, 1. IX, 1, 1.

<sup>&#</sup>x27; eine Radricht ber Clobia, ber Schwiegermutter bes g. Detellus. ad Att. IX, 6, 4. 9, 2.

ben R. Magius mit neuen Friedensantragen entgegensandte 1, vor Brundusium angekommen, und unterließ nichts, um seinen Gegner zur Uebergabe zu nothigen, oder durch Berftopfung der Hafenmundung von der Flucht abzuschneiden. Pompejus verssäumte jedoch nicht, sich tapfer zu vertheidigen, und bewirfte, als seine Schiffe gludlich zuruckgekehrt waren, den 17. Marz seine Abfahrt 2.

Die Nachricht bavon machte auf Cicero ben tiefften Gin: brud. Seine bisberige Unentichloffenheit auf bas Bitterfte bereuend, fuhlte er fich nun ichmerglich von ber Rothwendigfeit gebrudt, bem Billen bes Cafar fich fugen zu muffen. telbar nach ber Ginnahme von Brundufium tam ihm bie Rachricht gu, Cafar werbe fich jest uber Capua nach Rom begeben, und erwarte die in Italien gurudgebliebenen Genatoren bafelbft ju finden, Briefe bes Balbus und Oppius aber meldeten, Cafar rechne fortmabrent barauf, bes Cicero fich gur Bermittlung bes Friedens bedienen ju tonnen 3. Cicero tonnte fich freilich über folche Berficherungen, obwohl fie ihm auch von Cafar felbft wiederholt werben, nicht taufden, und feine Berlegenheit ift um fo großer, ba er es nicht über fich gewinnen fann, burch feine Rudfehr nach Rom und feine perfonliche Erfcheinung im Senat bie Abfichten Cafars zu begunftigen. Gine Menge von Fragen, welche er fich im Ginne moralifirender griechifcher Phi= lofophen vorlegt 4, ob man unter ber Berrichaft eines Tyrannen im Baterlande bleiben, ob man in biefem Falle jum Sturg ber Tyrannenherrichaft auch bann beitragen muffe, wenn ber Staat baburch in großere Befahr gerathen follte, ob man ben, welcher ben Tyrannen ju fturgen fuche, ju meiben habe, um nicht felbft unterzugeben, ob man bem Baterlande, wenn es unter einen Tyrannen gerathe, mehr burch Worte und Abwartung ber Um= ftande, als burch Rrieg belfen muffe u. f. m., beschäftigen ibn, ohne ihn zu beruhigen. Daß fein bisheriges Berhalten mit bes Attitus Rathichlagen übereinstimmt und von anderen Freunden, wie von bem G. Peducaus, und von ben gurudgebliebenen Burgern überhaupt gut geheißen wird 5, ift ihm fein binrei:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IX, 13, 8. <sup>2</sup> IX, 14, 3. 15, A.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> IX, 6, 1. 7, A, 1. 2. B, 2. 13, 8. <sup>4</sup> IX, 4, 2.

<sup>5</sup> ad Att. IX, 7, 2. 6. 10, 10.

chender Troft 1; perfonliche Unbanglichkeit und Danfbarkeit 2 find machtiger ale bie Abneigung, welche ihm bie ju befürchtenbe fullanische Berrichaft bes Pompejus 3 und die Drohungen feiner Unbanger 4 einflogen, und bie Ehre feines gangen Lebens icheint ihm auf bem Spiele ju fteben, wenn er bem Cafar fich wiberftandelos jum Berfzeug hingiebt. Bird boch ichon in fruberen vor ber Ginnahme von Brunduffum gefdriebenen Briefen ein mit feinem Bruder beshalb gemeinschaftlich gefaßter Entschluß ermahnt 5. Er furchtet baber nur die Bormurfe bes Dompejus 6, und der Freunde der Republit, verabscheut eine vertrautere Bemeinschaft mit ben Unbangern Cafare?, argert fich uber bie Buverfichtlichkeit, mit welcher biefelben von ben bevorftebenben Unternehmungen reben 8, achtet wenig auf basjenige, mas ihm die Gemäßigteren, wie Matius und Trebatius 9, vorstellen, und fann feine Ungufriedenheit nicht unterbruden, daß auch Dolabella, fein Schwiegersohn, unter benjenigen ift, welche ben Dompejus in Brunduffum befagern 10. Bon Cafar felbft glaubt er ju Rom nichts als Auffallendes und Gefetwidriges erwarten ju burfen. Comitien ju ben Confulwahlen von ben Pratoren halten zu laffen 11, werbe ibm fo wenig bebenklich icheinen, als ben Genat und bie Mugurn ju willführlichen Beichluffen ju nothigen 12, ber Sabsucht und Bugellofigkeit feiner Unbanger aber werde Diemand Ginhalt thun tonnen 13. Er hat fich baber abermals vorgenommen, bem Dompejus über bas Deer ju folgen 14, und fich auch burch bie Bunfche ber Seinigen nicht davon abhalten zu laffen 15.

Die Abficht bes Cicero, als er von ber Rudtehr bes Cafar über Capua nach Rom borte, mar, einem Busammentreffen mit

<sup>1</sup> Er wiederholt fich babei bie ihm bisher vom Attifus gegebenen Rathschläge. IX, 10, 3-10. 13, 3. 15, 3.

<sup>2 1</sup>X, 10, 2. 2, A, 2. 5, 3. 7, 4. Bgl. bie Gegenvorstellungen bes Attitus 1X, 13, 3. 3 1X, 7, 3. 4. 10, 6. 9, 2. 4. 10, 2. 3.

<sup>4</sup> IX, 11, 3. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1X, 1, 4 Dabimus hoc Pompejo, quod debemus etc. Uni, uni hoc damus, ne id quidem roganti, nec suam causam, ut ait, agenti, sed publicam.

<sup>6</sup> 1X, 7, 3.

<sup>7</sup> 1X, 18, 2. 19, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> IX, 2, A, 3, 3, 2, 5, 1, 2, 6, 2. 
<sup>9</sup> IX, 11, 2, 12, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> 1X, 13, 1. <sup>11</sup> 1X, 9, 3. <sup>12</sup> 1X, 15, 2.

<sup>13</sup> IX, 7, 5. 11 IX, 15, 3. 19, 2. 15 IX, 6, 4.

bemselben auszuweichen, und sich beswegen vor der Ankunft des Casar in Campanien nach Arpinum zu begeben, um hier den Eintritt seines Sohnes in das Jünglingsalter zu feiern. Allein er hat dies, dem Rathe des Attikus folgend, spater aufgegeben 1, und beschlossen, den Casar in Formid zu erwarten 2. Gleich nach seiner Zusammenkunft mit Casar aber, welcher den 26. Marz in Capua sein wollte 3, war fein Vorsat, sich nach Arpinum und von hier aus an das Mare Superum zu begeben 4.

Cåfar wurde den Cicero ungleich lieber in Rom als in Capua gesehen haben. In zwei Briefen, von denen der eine vor, der andere nach der Einnahme von Brundusium geschrieben war, hatten den Cicero benachrichtigt, er wünsche ihn bei seiner Ankunft in Rom daselbst zu sinden 5, und außerdem war die Nachricht nach Formia gekommen, Casar hoffe den 1. April den Senat in Rom zahlreich versammelt zu sehen. Die Bermittlung eines Friedens, wozu Niemand geschickter sei als Ciccero, war der Vorwand gewesen, dessen sich Casar dabei bedient hatte, und Cicero sand nicht für gut, dies in Abrede zu stellen. Allein er bittet den Casar zugleich, er möge ihm gestatten, seinen Pslichten gegen den Pompejus zu genügen 6, und sein Vorssatz sist, den Zumuthungen Casars auszuweichen, und die Bestleidung seines Sohnes mit der mannlichen Toga vorschützend, statt nach Rom nach Arpinum zu gehen 7.

Die beabsichtigte Busammenkunft fand übrigens nicht in Capua sondern in Formia Statt. Dem Berichte zufolge, wels chen er darüber dem Attikus mittheilt 8, war das Benehmen des Cicero von der Art, daß Cafar mehr Ursache hatte, seine Ges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IX, 6, 1. 5. 6. 7, 2. 5. 9, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> IX, 6, 1. 7, 2. 9, 1.

<sup>3</sup> ad Au. IX, 15, 1 u. A. Nach früheren Rachrichten erwartete man ihn schon ben 22. März zu Kormiä. IX, 8, 2, 9, 2.

<sup>4</sup> IX, 9, 2, 15, 1. 5 IX, 6, A, 16, A.

<sup>6</sup> IX, 11, A. Wie wenig friedlich zugleich Cafars Absichten waren: IX, 12, 8. 12, A, 1. 14, 1. Cicero fürchtete babei eben so fehr, bem Casar ganz auszuweichen und ihn baburch zu reizen, als ihm feine Freiseit aufzuopfern. IX, 7, 2. 9, 1.

<sup>8 1</sup>X, 18, 1. Bgl. ben Brief an ben Serv. Sulpicius fam. 1V, 1, 1 extr. Dio Caff. XLI, 18 scheint von dieser Zusammentunft nichts zu wiffen (μηθέ εἰς ὄψεν τῷ Καίσαψ ἐλθών).

finnung zu achten, als sich ihm verbunden zu fühlen. Er beharrte babei, nicht nach Rom kommen zu wollen. Bergebens
wandte Casar ein, das Urtheil des Cicero scheine ihn zu verdammen, und sein Beispiel, wenn er ausbliebe, werde vielleicht
auch Andere bedenklich machen. Cicero entgegnete, die Lage diefer Anderen sei von der seinigen verschieden, und er werde von
dem Frieden nicht reden konnen, wenn ihm nicht zugleich gestattet sei, sich gegen den bevorstehenden Bug des Casar nach
Spanien und nach Griechenland zu erklaren und das Schicksal
bes Pompejus zu beklagen. Casar widersprach, hielt jedoch nicht
für rathsam, dem Cicero Zwang anzuthun, und schied mit der
Ermahnung, die Sache zu überlegen 1.

Cicero trug jest fein Bedenten, Die gefaßten Entichließungen gur Musfuhrung ju bringen. Er begab fich, wie es icheint, unmittelbar nach feiner Unterredung mit Cafar nach Arpinum, wo er bie Betleibung feines Sohnes mit ber mannlichen Toga febr jur Genuathuung ber Ginwohner vollzog 2. Dhne an bemjenigen, mas in Rom gefcheben follte, weiteren Untheil zu nebmen, municht er nur, ber Genat moge bem Bolcatius beiffimmen, glaubt übrigens ben Erfolg ber Berathungen vorberfeben ju fonnen, und erwartet felbft vom Gerv. Gulvicius feine Berfohnlichkeit, ba er feinen eignen Sohn an ber Belagerung von Brundufium babe Theil nehmen laffen 3. Attitus und G. Debucaus geben ibm übrigens bei feinem Benehmen gegen ben Cafar Recht 4 und richten baburch ben Gebeugten etwas auf, er felbst aber troffet fich jugleich megen ber von ihm gegebenen ablehnenden Untwort mit der Unmöglichfeit, ben Frieden ju eis ner Beit zu vermitteln, in welcher Cafar in Begriff fei, ben Pompejus feiner Proving und feines Beeres ju berauben 5. Much fei es ja überhaupt zweifelhaft 6, ob felbft eine gute Sache es rechtfertigen fonne, im Rath eines Tyrannen gu figen. ben Senat namlich konne die gegenwartige Berfammlung von Senatoren nicht gehalten merben.

<sup>1</sup> Wie fehr Cicero mit fich zufrieben war: IX, 18, 1. 19, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> IX, 19, 1. <sup>3</sup> ad Att. IX, 19, 2. <sup>4</sup> X, 1, 1.

<sup>5</sup> X, 1, 4 de pace idem sentio quod tu; simulationem esse apertam, parari autem bellum acerrime.

<sup>6</sup> magnum est τῶν πολιτικῶν σκεμμάτων X, 1, 3.

Bon Arpinum begab fich Cicero auf fein ganbaut bei Gumå, hielt fich jeboch einige Beit noch auf bem Arcanum feines Brubers auf, um über babienige, mas in Rom unterdeffen porgegangen, ob Cafar abgereift fei, in welchem Buftanbe er bie Stadt verlaffen, wen er über bie verschiebenen Begenden Stalis ens gefett babe, und ob in Folge eines Genatsbeichluffes Bes fandte an ben Pompejus und bie Confuln abgeordnet morben. gemiffere Rachrichten einzuziehen 1. Freunde bes Cafar fcbrieben bem Gicero, wie menig gunftig berfelbe es aufgenommen habe 2. baf Cicero nicht im Genat erfchienen fei, und Untonius erklarte gerabezu, Gicero hatte entweder bie Unbesonnenheit und bie Befahren ber guten ober bie Bermegenheit ber ichlechten Burger theilen follen. Diefer aber außert felbft, Solon babe mobl nicht Unrecht gehabt, bag er bie Tobesftrafe barauf gefebt babe 3. wenn Jemand bei burgerlichen Unruhen fich nicht ber einen ber ffreitenden Partheien anschließen murbe, und die verschnlichen Borte bes Cafar, welcher ibm, wie es fcheint, noch von Rom aus fchrieb, er verzeihe ibm, bag er nicht in ben Genat ges fommen, und beute es nicht zu feinem nachtheil, obwohl Bolcatius und Gulpicius fich auf fein Beifpiel berufen und ibm gegurnt batten, baf er ihnen nicht bas Ramliche gestattet babe 4. tonnten ihn in feinem Entschluß, Stalien zu verlaffen, nicht mantend machen. Bas ihm noch 3meifel verurfachte, mar nur bie Frage, auf welche Beife er feine Alucht bewerkstelligen 5. und ob er fich geradezu in bas Lager bes Pompejus ober an eis nen vom Rriegsschauplat entfernten Drt begeben folle 6, um bier ben Musgang bes Rampfes abzuwarten. In jebem Ralle hofft er gludlicher zu fein als biejenigen, beren Reinbichaft jest bem Staate fo verberblich werbe, als fruber ihre Freundschaft gemefen fei, ba er ftets nur bas Befte bes Staates gewollt und beforbert, und ben Sturm, in welchem ber Staat jest unters jugeben fcheine, 14 Jahre juvor fchon vorausgefeben babe 7.

<sup>1</sup> X, 2 u. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> X, 8, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> X, 1, 2. <sup>4</sup> X, 3, 2.

<sup>5</sup> Wenn ihm bie Fahrt über bas abriat. Meer unmöglich gemacht wird, will er in Puteoli, und, wenn er hier gehindert wird, in Aroton ober Thurif zu Schiffe gehen IX, 19, 3.

<sup>6</sup> nach Malta 3. B. ober nach Megnpten. X, 7, 1.

<sup>7</sup> X, 4, 1-5.

Richt geringe Besorgniß verursachte ihm eine Zeitlang bas Benehmen seines Neffen. Dieser, bessen unruhiger Geist in einer engeren Verbindung mit der Parthei des Casar die Aussssch auf ein kunftiges Emporkommen zu erkennen glaubte, hatte sich zuerst brieflich an den Casar gewandt, und von seinem Vazter und Oheim deshalb streng zurechtgewiesen, der strengen Aufsicht, in welcher man ihn hierauf gehalten hatte 2, durch die Flucht zu entziehen gewußt. Er hatte hierauf zuerst bei Hirtus, dann beim Casar Zutritt gefunden, und Cicero hörte, wie er diesen über seine Abneigung gegen ihre Sache und seinen Entschluß, Italien zu verlassen, Mittheilungen gemacht habe, welche ihm leicht gefährlich werden konnten 3, obwohl ihn spåttere Nachrichten darüber beruhigten 4.

Durch die bewiesene Dilbe und Großmuth mar Cafar inbeffen nicht im Stande gewesen, ben Biberfpruch zu befiegen, welchen Ginzelne feinen Forberungen entgegenfetten. Friedensvorschlage icheiterten an ber Ubneigung ber Senatoren, beswegen eine Gefandtichaft, welche vom Pompejus und ben Freunden beffelben als Berrath betrachtet werben mochte, ju übernehmen 5, und bie Befchlagnahme ber Staatscaffe, welche ber Ginfpruch bes Bolfstribuns &. Metellus, ber bie Thure bes Merariums befest hielt, vergebens ju hindern fuchte, konnte nur als ein Bewaltschritt betrachtet werben 6. Cafar felbft ergablt, er habe, um nicht zu viel Beit zu verlieren, Bieles unvollenbet gelaffen, mas er verhandeln gewollt, Colius aber fcbreibt bem Cicero, wie erbittert Cafar ben Genat verlaffen babe 7, und Curio, ber nicht lange nachber auf bem Bege nach Sicilien, beffen Bermaltung ihm mit propratorischer Gewalt übertragen worben mar, mit Cicero auf beffen Cumanum aufammentrifft, berichtet bemfelben 8, ber Berluft ber Bolfsaunft werbe ben

<sup>&#</sup>x27; Sicero flagt, bag ihm fein Bater ju viel nachgefeben. ad Att. X, 4. 6. 6. 2. 2 X, 4, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jacet in moerore meus frater, neque tam de sua vita quam de mea metuit. X, 4, 6. <sup>4</sup> X, 7, 10. 12, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio Cass. XLI, 15. 16. Caes. B. C. I, 33.

<sup>6</sup> X, 7, 3. 8, 6. Dio Cass. XLI, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Iratus senatui exiit; his intercessionibus plane incitatus est. Coel. in Epist. ad Att. X, 9, A, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> X, 4, 8. fuit apud me sane diu. O rem foedam! Nosti hominem, nihil occultavit etc.

Gafar graufam machen, und ein allgemeines Blutvergießen, mogu Biele ibn aufforderten, gur Folge haben. Uebrigens merde Spanien in furger Beit in Cafars Banben fein, bierauf Dompejus von ihm aufgefucht und mit beffen Untergange ber Rrieg beendigt merben. Den Bormurf, ben ibm Cicero machte, in: bem er ibn an feine feche lorbeerbefrangten Radces erinnerte, beantwortete er breift, indem er eingestand, bag er biefelben vom Gafar erhalten, ba er fie burch einen Genatsbeschluß nicht erlangt haben murbe, und bag es nur von ihm abgehangen habe, ftatt mit 6 mit 12 Rasces ober mit proconsularifcher Gewalt ausgestattet zu merben. Mis Cicero, feine Disbilligung nicht guruchaltend, erklarte, wie gern er unter ben jegigen Umftanben pon Stalien entfernt fein mochte, und wie febr er baber muniche. ben Cafar um basjenege gebeten ju haben, mas berfelbe bem Philippus, bem Gemahl feiner Schweftertochter Utia, jugeffanben babe 1, erhielt er die Untwort, Cafar murde ibm bics ebenfalls jugeftanden haben, ba es ihm gleichgultig fein tonne, mo Cicero fich aufhalte, wenn er an ben Senatsverfammlungen in Rom feinen Theil nehme, und verfprach ihm es nicht zu bin: bern, wenn er über Sicilien nach Griechenland geben wolle.

Trot biefer kuhnen Borte konnte nicht geläugnet werben, daß bei Beitem die meisten Provinzen und Streitkräfte noch in den Handen des Pompejus und seiner Parthei, der Zug des Casar nach Spanien gefahrvoll war, daß die Seemacht des Pompejus auch von den kuhnsten der Anhänger des Casar gefürchtet wurde, und Pompejus selbst, welcher bis jest noch nicht in offenem Felde mit seinem Gegner zusammengetroffen war, seinen Feldherrnruhm noch nicht verloren hatte. Wollte man doch von einem Zuge wissen, welchen Pompejus durch Ilhrikum nach Gallien zu unternehmen gedächte 2. Der Rath des Attikus und der Tullia, der Tochter Cicero's, war unterdessen, Cicero möge den Ausgang der Dinge in Spanien abwarten 3. Allerdings war dies das Sicherste, allein Cicero will nicht blos an seine

<sup>&#</sup>x27; Sidy nämlich an einen Ort zuruckzuziehen, wo er partheilos fein konnte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. X, 6, 3. 9, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> X, 8, 1. 9. 9, 2 Lacrimae meorum me interdum molliunt, precantium, ut de Hispaniis exspectemus,

Sicherheit benfen 1. 3mar giebt er ju 2, es handele fich julett nur um bie Rrage, wer berrichen folle; von benen, welche bar= um tampften , fei ber Beffere aus Stalien vertrieben morben. und mit feinem Untergange muffe auch bie Republit gu Grunde geben, fiege er aber, fo werbe er nur wie Gulla fiegen. er gebenkt babei abermals ber Pflicht ber Danfbarkeit, woburch er an die Sache bes Pompejus gefesselt und Italien wenigstens au verlaffen genothigt werbe, wenn er auch nicht auf ber Geite beffelben fampfen wolle 3. Dag Dolabella auf bem abrigtifchen. Curio auf bem ficilifden Deere ben Dberbefehl fubren, merbe feine Alucht begunftigen 4. Den Musgang bes Rriegs in Cpas nien abzuwarten, meint er, tonne nicht einmal fur flug gehals ten werben 5. Berbe Cafar in Spanien gefchlagen, fo fei es ibm um fo weniger als ein Berbienft anzurechnen, wenn er jum Pompejus gebe, ba bies bann auch vom Curio erwartet merben fonne, werde aber die Proving bes Pompeius von ihm eingenommen, fo fei in Rom und in Italien ein Buftand gu erwarten, an welchem es ihm unmöglich fei Theil zu nehmen. Blutvergießen 6, Gutereinziehungen, Burudrufung ber Berbann: ten 7. Schulbenerlag und Erhebung von Perfonen 8 bes übelften Rufes feien in biefem Kalle mit Bewißheit vorauszusehen, und es bunte ihn eine Erniedrigung, mit Freunden, wenn fie burch ein millführliches Machtgebot wiederhergestellt murben, gefchweige benn mit Reinden, beren gerichtliche Berurtheilung auf Diefe Beife fur nichtig erklart worben fei 9, im Genat gu fiben. Endlich tonne aus bem Musgang bes Rriegs in Spanien auf bas Ergebniß bes Rriege überhaupt gar nicht geschloffen werben 10. Der Plan bes Dompeius, bem des Themiftofles im Derferfriege ju vergleichen, fei, nicht Spanien, fondern bas Meer gu behaubs

Me adhuc nihil praeter tempestatem moratur. Astute nihit sum acturus: fiat in Hispania quidlibet. X, 6, 1.
Astute nihit sum acturus: 12 X, 7, 1.

<sup>3</sup> Er muniche, fagt er X, 7, 1 in Melita ober an einem ahnlichen Orte feinen Aufenthalt ju nehmen.

<sup>4</sup> Ueber Italien war M. Antonius geset. Cic. Philipp. II, 23, 57. Dio Cass. XI.1, 18. 5 X, 8, 2. 6 X, 10, 5.

<sup>7</sup> X, 13, 1. 23gl. Dio Cass. XI.I, 18.

<sup>8</sup> X, 8, 2. 6. 11, 4. 12, 4.

<sup>9</sup> wie Gabinius, S. Clobius und Plagulejus X, 8, 3.

<sup>10</sup> X, 13, 3.

ten und dadurch zu siegen, und die Berlegenheit werde dann größer als jemals sein, wenn derselbe Italien mit seinen Flotten bedränge. Kein Entschluß also ohne Gefahr und um so under denklicher der ehrenvollere vorzuziehen 1. Hatte er, so lange Pompejus noch in Italien gewesen, nicht fortwährend auf den Frieden gehofft, so wurde er von Ansang weniger gezögert har ben, dem Pompejus zu folgen. Auch liege so viel dem Casar Nachtheiliges in den Umständen, daß er nicht glaube, es werde die Herrschaft desselben 2 Monate dauern; er werde fallen, sei es durch seine Gegner oder durch ihn selbst 2.

Die Meußerungen bes Cicero über fein Borhaben, bas Enbe bes Rriegs, entfernt von bem Schauplat beffelben, außerhalb Staliens abzumarten 3, tonnten indeffen nur Benige taufchen. 3mar fcheint es ihm auch nach einigen feiner Briefe an ben Attifus Ernft bamit ju fein: ba er jeboch in anbern gerabegu fagt, baß er nach Griechenland ju geben Billens fei , fo ton: nen auch jene Meußerungen nur ben 3med gehabt haben, feine Geaner, in teren Sande iene Briefe vielleicht gerathen fonnten, au hintergeben. Geine mahre Abficht jedoch entging weber bem Untonius, ber an Cafare Stelle in Stalien ben Dberbefehl hatte, noch bem Cafar felbft, und feiner von beiben unterließ ben Cicero in besonderen Briefen vor unüberlegten Entichliefun: gen gu marnen 4. Untonius erinnerte ihn an bie Berbindung feiner Tochter mit bem Dolabella, fo wie an bas Boblwollen bes Cafar, welcher, wenn er ihn auch nicht liebe, boch feine Ehre und fein Unfehn ju erhalten muniche, Cafar an feine Freundschaft , an bie ungunftige Lage feiner Gegner , an ben perfonlichen Bortheil bes Cicero und an die Ungemeffenheit eines partheilofen Berhaltens. Muf bie Abmahnungsichreiben bes Un: tonius und Cafar aber folgte ein Brief bes Colius, in welchem Cicero auf eine noch angelegentlichere Beife auf Die Gefahren aufmerkfam gemacht murbe, in welche er fowohl fich als feine Ungehörigen burch ein offenes Uebertreten jum Dompejus feten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. X, 8, 5 ut non sit dubium, quin turpiter facere cum periculo fugiamus, quod fugeremus etiam cum salute.

<sup>2</sup> X. S. 6. S.

<sup>3</sup> X, 9, 1 Melitam igitur, opinor, capessamus etc.

<sup>4</sup> X, 8, A u. B.

werbe, auf die Thorheit, sich benjenigen unter ungunftigeren Umftanden anzuschließen, benen er sich unter gunftigeren nicht habe anschließen wollen, und die ihm seines bisherigen Bauberns halber nicht einmal sehr zugethan sein konnten, und wie es klug scheine, wenigstens den Ausgang der Dinge in Spanien abzus warten, obwohl berselbe kaum zweiselhaft sei !.

Dieser Brief machte besonders auf die Angehörigen des Ciecero einen so tiefen Eindruck, daß er in dem Entschlusse, sogleich nach Griechenland zu geben, von Neuem wankend gemacht wurde 2. Da er die Worte in Casars Brief, es werde nichts weder sicherer noch ehrenvoller für ihn sein als von jedem Streit entsernt zu bleiben, so auslegte, als habe Casar selbst seinem Streit entsernt zu bleiben, so auslegte, als habe Casar selbst seinem Ausenthaltsorte erwählte, so fürchtete er dabei keinen Widerstand zu sinden. Antonius aber 4 weigerte sich, ihm die Entsernung aus Italien unter irgend einem Vorwande zu gestatten. Wer partheilos bleiben wolle, durfe das Vaterland nicht verlassen, und Casar habe ihm aufgetragen, dies in jedem Falle zu verhinzbern. Es komme daher wenig darauf an, von welcher Art die Absücht des Cicero sei; Casar allein könne darüber entscheiden.

Die Art, wie sich Cicero gegen den Attikus über den Brief, welchen ihm Antonius geschrieben hatte, außert 6, beweist, wie unangenehm ihm derselbe gewesen war. Durch eine mundliche Unterredung hofft er nun zwar mehr auszurichten, auch hielt sich Antonius einige Zeit in Campanien auf, allein er vermied es mit Cicero zusammenzutreffen 7, während diesem zugleich vom

<sup>1</sup> X, 9, A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> X, 11, 3. Aus Sorge um feinen Schn, fagt er, languidiora adhuc consilia cepi; et quo ille me certiorem vult esse, eo magis timeo, ne in eum exsistam crudelior.

<sup>3</sup> ad Att. X, 9, 1. vgl. X, 8, B, 2.

<sup>4</sup> Sicero hatte gehofft, ibn bei einer Busammenkunft zu Mifenum zu gewinnen (X, 8, 10). 5 X, 10, 2.

<sup>6</sup> παροιτικώς X, 10, 1. Habes σχυτάλην Αακωτικήν. X, 10, 3. Uebrigens übte Antonius Uebermuth aller Art aus. X, 10, 5. 13, 1. 16, 5. Philipp. II, 23, 57. 24, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> X, 13, 2. Er ließ bem Cicero bei seiner Abreise von Capua ben 10. Mat sagen, so pudore deterritum ad eum non venisse, quod eum sibi succensere putaret. X, 15, 3.

Trebatius mitgetheilt wurde, bag Antonius feinetwegen befons bere Auftrage erhalten habe 1, und bie Freundschaft anderer Un= banger bes Cafar, auf welche Cicero anfangs gerechnet batte, bagegen wenig Schut verfprach 2. Außerdem murbe feine Ber: legenheit theils burch bie Unlenkfamkeit feines Reffen, theils burch die Rudficht auf feinen Gohn, welcher die Befahren ber Reise theilen follte, theils endlich burch bie Schwierigkeit, bas nothige Belb jufammengubringen, vermehrt 3.

Entichloß fich Cicero in Stalien gurudzubleiben, fo fehlte es bier nicht an Senatoren und Confularen, welche feine Befinnung gegen ben Staat und bamit jugleich feinen Rummer und feine Sorgen theilten. Muger Servius Gulpicius geborte foggr C. Marcellus, ber eine ber Confuln bes vorigen Sabres, bagu 4. Bie groß ihre Muthlofigfeit und Riebergefchlagenheit war, legte fich namentlich bei einem Befuche bes C. Gulpicius auf bem gandaut bes Cicero bei Guma an ben Tag 5. Daß Pompejus auf ihn ergurnt, Cafar nicht fein Freund fei, und baß ber Sieg sowohl bes Ginen als bes Unbern ichredlich fein werbe, maren bie Sauptgegenftande feiner Rlagen. Much merbe er felbft noch Italien verlaffen, wenn die Berurtheilten wieber= bergeftellt werben follten. In Bergleich mit foldem Rleinmuth glaubt Cicero fich felbft feiner Entschloffenheit rubmen gu burfen. ja er will fogar fur feine Abreife nicht erft gunftigen Bind abwarten. Noch vor ber Mitte bes Mai wurden bie ernftlichften Anftalten bagu von ihm getroffen, und ein Schiff mit Lebens: mitteln verfeben 6, mabrent Cicero, um bem Berbacht auszumeis chen, fich auf fein pompejanisches gandgut begab. Allerdings verzögerte fich feine Abfahrt noch bis jum 7. Junius, und wenn ihn nicht andere Umftande hinderten, fo ift nicht unglaublich, was Plutarch fagt, baß ber Krieg in Spanien in ber That basjenige mar, beffen Erfolg er erft abwarten zu muffen glaubte.

<sup>1</sup> X , 12 , 1.

<sup>2</sup> Die Busammentunft mit Bortenfius b. 14. Dai befriebigt freilich anfange ben Gicero X, 17, 3 (vgl. X, 16, 5), allein f. X, 18, 1.

<sup>3</sup> X, 10. 11. 12. Ueber Gurio : X, 12, 5.

<sup>4</sup> X, 12, 3. 13, 2. 15, 2. fam. IV, 2, 1. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IV, 2, 1. ad Att. X, 7, 2, 9, 3, 10, 4, 12, 4, 13, 2, 14, 3.

<sup>6</sup> X, 15, 4. 16, 4.

Einige Beit bindurch maren bie Rachrichten, welche über bie Rriegsbegebenheiten eingingen, weber ber einen noch ber anberen ber ffreitenben Partheien befonders gunftig. Daffilia, welches ber von Cofanum aus babin gefegette Domitius fur Pompejus ju gewinnen gewußt hatte, ichien bie Unternehmungen Cafars in Spanien zu hemmen 1, Sardinien behauptete fich vorlaufig unter bem ihm als Statthalter vorgefesten Cotta 2, und unter ben Solbaten Cafars in Italien verriethen fich Merkmale von Unzufriedenheit 3. Dagegen mar Cato, welchem bie Bertheibi= gung von Sicilien übertragen worden war, nicht im Stande, bie Jufel gegen ben mit zwei Legionen herbeifegelnben Curio gu behaupten, und er verließ Spratus, ohne einen Rampf ju magen4. Großere Soffnungen ichienen bie Freunde bes Pompejus erft faffen zu tonnen, als über bie bebrangte Lage, in welche Cafar nach feiner Ankunft in Spanien gerathen mar, Die Rachrichten fich verbreiteten. Satte Cicero überhaupt nur folche Rachrichten abwarten wollen, fo tann er mit feiner Abreife nicht lange ge= abgert baben, weil entgegengefette ibn vielleicht balb umgestimmt haben wurden. Gin Brief, welchen er an feine Gattin fchreibt 5, nachdem er fein Sahrzeug bereits bestiegen bat, verrath ubrigens eine leichtere Stimmung, nachbem ber ausgeführte Entschluß ber langen und unruhvollen Unentschiedenheit ein Ende gemacht bat.

## XXXII. Abschnitt.

## Cicero im Lager des Pompejus.

Pompejus, bie Confuln und biejenigen Senatoren und Ritter, welche ihnen gefolgt waren, hatten fich von Brundufium

<sup>1</sup> ad Att. X, 12, 6. 14, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> X, 16, 3. Undere freitich Dio Caffine XLI, 18 καὶ τὴν Σαρδώ καὶ τὴν Σεκελίαν ἀμαγεὶ κατίσχεν.

<sup>3</sup> X, 12, 6. 14, 2. 15, 1. 16, 4. 3 Cohorten bei Pompeji wandten sich beshalb fogar an ben Cicero, ber aber ihre Antrage ablehnte. 16, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> X, 12, 2. 16, 3. <sup>5</sup> fam. XIV, 7.

nach Dyrrhachium und von hier nach Theffalonich begeben. Che fie noch Italien verließen, mar Bebermann aufgeforbert worben, fich ihnen anzuschließen, ba bie Stadt in ber Bewalt ber Reinde fei, ber Senat aber und bie oberften Beamten ber Republif ben Staat, mo fie auch fein mochten, reprafentirten. Mußer Cicero hatte fich baber noch eine Ungahl anderer Senatoren nach bem Abzug bes Pompejus nach Theffalonich begeben 1, und bie Uns gabl berfelben mar baburch bis auf Zweihundert geftiegen 2. Da es unangemeffen ichien, neue Bablen ber obrigfeitlichen Derfos nen fur bas nachfte Sahr vorzunehmen, ohne bag bie gefehlichen Kormen beobachtet wurden, fo behielten bie Confuln, Pratoren und Quafforen ihre Gewalt, inbem fie ben Titel Proconsuln, Propratoren und Proquafforen annahmen 3, auf ben Untrag bes Cato aber wurde in einer Senateversammlung beschloffen, feinen romifchen Burger außer in offener Schlacht ju toben und feine romifche Stadt ber Plunberung Preis ju geben 4. Die Bahl ber Schiffe murbe unterbeffen bis auf 500 großere und eine noch großere Ungahl fleinerer vermehrt 5, und auf biefe fette Dompes ius vorzuglich feine Soffnung, fo lange Cafar fich noch jenfeits bes abriatifchen Meeres befand 6. 7000 Reiter aus ben reichften und angesehenften Familien befanden fich in feinem Lager, bas sum Theil noch ungeubte Rugvolt aber mar Pompejus felbft gu Berba aufs Gifrigfte bemuht, an bie Arbeit bes Rriegs ju ge= mohnen 7.

Wie fehr indeffen auch Cato und Undere eine Gefinnung an ben Tag legten, welche, erhoben über felbstjuchtige Ubfichten,

<sup>1</sup> Dio Cass, XLI, 18. 21 schreibt bied namentsich ben ungunstigen Nachrichten zu, welche über ben Krieg bes Casar in Spanien eingegangen waren. Bon Cicero sagt Plutarch Pomp. c. 64 καίπες άλλα γεγραφώς και βεβουλευμένος, υμως κατηδίσθη μη γενίσθαι τοῦ προκυδυτεύοντος άριθμοῦ τῆς πατρίδος.

<sup>2</sup> Dio XLI, 43. Senatebeschluffe gu Theffalonite: Dio XLI, 42, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XLI, 43.

<sup>4</sup> Plutarch. Pomp. 65 Cato war zugleich ber Meinung χρονοτριβείν τον πόλιμον , έλπίζων διαλύσεις etc. Plut. Cat. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plut. Pomp. 64. Cat. 54.

<sup>6</sup> Plut. Pomp. 63 - Αἰτιᾶται δὲ καὶ Κικίρων, ὅτι τὴν Θεμιστοκλέους εμιμήσατο στρατηγίαν μάλλον ἢ τὴν Περικλέους, τῶν πραγμάτων τούτοις ὁμοίων ὅντων, οὐκ ἐκείνοις. 7 9 Legionen. Caos. B. C. III, 4.

nur bas Bobl und bie Ehre ber Republif ju erhalten fuchte !, bie Denfart ber Mehrzahl fprach fich binlanglich in ber Rach: fucht aus, mit welcher fowohl Dompejus als bie meiften feiner Unbanger einem ju hoffenben Siege entgegenfaben 2. Je großer bie Entbehrungen und bie Berlegenheit, welchen man fich burch bie Bertreibung aus Stalien ausgesett fab. befto unverfohnlicher ber Saß, mit welchem man bie Urheber biefer Bebrangniffe betrachtete. Unter biefen Umftanben fonnte Gicero bei feiner Erfceinung im Lager bes Pompejus eben fo menia bie bafelbft Berfammelten befriedigen, als er felbft von ihnen befriedigt murbe. Bas er uber bie Grunbe, bie ibn babin fuhrten, in fpateren Briefen an feine Freunde fagt, flimmt gang mit feinen fruberen Mittheilungen gegen ben Uttifus überein. Er fei getommen, fcpreibt er bem Marius 3, weil er feine Ghre habe ret: ten wollen, allein er habe es zu bereuen gehabt, nicht wegen ber Befahr, ber er fich baburch ausgeset, fonbern wegen ber vielen Rehler, Die er bafelbft gefunden habe. Er habe, beißt es an einer anderen Stelle 4, eine beilige, bem Staate wie feiner eianen Burbe gebubrenbe Pflicht ju erfullen gehabt, und fei nicht fo thoricht gewesen, um ben Gieg fur ausgemacht gu bals ten. Wie Dompejus einft fich feiner Rettung angenommen, fo babe auch er zur Rettung bes Dompejus beitragen zu muffen geglaubt 5. Freilich babe er nur bie Rolle bes Umphigraus gefpielt, indem er fich in bas vor feinen Mugen liegende Berber: ben gefturgt habe, und es fei fein Unglud gefchehen, mas er nicht vorhergefagt habe.

Seines langen Ausbleibens ohngeachtet konnte seine Ankunft bem Pompejus und seinen Freunden nur erwunscht sein. Bar auch ber Beistand, welchen er leistete, nicht hoch anzuschlagen, — er verwandte jedoch einen Theil seines Bermögens zur Untersstützung bes Pompejus 6, und sein Sohn diente unter dem Heere

<sup>1</sup> Pompejus follte nach ber Unficht bes Cato an bem Tage, an welschem man ben Gafar besiegt hatte, bie Waffen niederlegen und fich ben Gefegen fugen. Plut. Cat. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XI, 6, 2. 6. fam. VII, 2 in oratione ita crudeles, ut ipsam victoriam horrerem.

<sup>3</sup> fam. VII, 3, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> fam. VI, 1, 3. <sup>5</sup> fam. VI, 6, 6.

<sup>6</sup> ad Att. XI, 3, 3. 13, 4.

beffelben 1, fo ichien boch bie moralifche Geltung ber Cache bes Pompejus baburch ju gewinnen. Mur ber burch bie Lage ber Dinge ebenfalls wenig befriedigte Cato mar mit feiner Erfcheis nung meniger aufrieden, indem er bemertte, um wie viel großer fein Berbienft gemefen fein murbe, wenn er gurudbleibend feine Thatigfeit ber Berftellung bes Friedens gewidmet batte 2. Freis lich mar es gerabe ber Beifall Golder, welche wie Cato bach: ten, gemefen, worauf Cicero am meiften gerechnet hatte. Ift baber bas, mas Plutarch von feiner Aufnahme beim Cato ers gablt, gegrundet, fo lag bierin eine Beranlaffung mehr, mes: megen er fich burch bie Umftanbe abgeftogen fühlte. Statt bes: wegen ben Gifer ber Uebrigen fur ben Rrieg und bie Sieges: hoffnungen berfelben ju theilen, zeigte er nur Disvergnugen und Unzufriedenheit, und obgleich feine Reife gum Dompejus nur fein eigner, freier Wille gewesen war3, fo mar es boch nicht anders, als mare er nur burch 3mang bagu bestimmt morben 4. in fpaterer Beit glaubte ibm Untonius fein Benehmen im Lager bes Dompejus vorwerfen zu burfen. Gur einen fo ernften Rrieg feien Scherze, wie fie fich Cicero erlaubt habe, menig angemef= fen gemefen, auch habe im Uebrigen bas Betragen beffelben mes nig bamit übereingestimmt, und auf ben Dompejus babe bas Eine wie bas Undere ben übelften Gindrud gemacht. Bogegen fich Cicero bamit rechtfertigt, bag 1. er bas Unglud bes Ctaa= tes und fo vieler ausgezeichneter Manner geabnt 5, als feine Rathichlage, Frieden ju ichließen, unbeachtet geblieben. 2. baß Pompejus noch auf ber Klucht nach ber Schlacht bei Pharfalus Beweise von Achtung und Freundschaft gegen ihn gegeben habe, und 3. daß ber Rrieg gwar voll von Gorgen, daß es jedoch eben besmegen wohl auch verzeihlich gemefen fei, fich biefelben burch Scherze zu erleichtern. Daß übrigens Antonius feine Diebergefchlagenheit eben fo wie feine Beiterfeit getadelt habe, fei mohl ein Beweis, daß er in beiben maßig gemefen 6.

<sup>1</sup> de offic. II, 13, 45. 2 Plut. Cic. 38 fagt freilid, nur εὶ μέτων τους ἐκεὶ πυὸς τὸ ἀποβαϊνον ἡυμόζετο. 3 Cic. pr. Ligar, c. 3.

Plut. Cic 38 - Αίτιος δ' ήν αὐτὸς οὐκ ἀφτούμετος μεταμέλεσθαι, φλαυρίζων δὲ τοῦ Πομπηΐου τὴν παρασκευὴν καὶ πρὸς τὰ βουλεύματα δυςκολαίνων ὑπούλως καὶ τοῦ παρασκώπτειν καὶ λέγειν τι χάψειν εἰς τοὺς συμμάχους οὐκ ἀπιχόμετος, ἀλλ' αὐτὸς μὲν ἀγέλαστος ἀεὶ περιϋών elu.

<sup>5</sup> Bgl. fam. VI, 1, 5.

<sup>6</sup> Phil. II, 15, 37 - 16, 40.

Gicero hatte fruber, ebe feine Abreife aus Stalien erfolgt war, eine Anführerftelle beim Beere bes Pompejus erwartet 1; indeffen ift nicht zweifelhaft, baß eine folche wohl niemals von ihm gefucht murbe 2; auch findet fich bie befondere Bemerkung, baß Pompejus fich feiner nicht ju wichtigen Geschaften bediente 3. Cicero felbit fagt an mehreren Stellen 4, wie er noch im Lager bes Pompejus fortwahrend jum Frieden gerathen habe, an ben: felben Stellen aber auch, bag Dompejus einem Frieden allezeit abgeneigt gemefen. Much Cafar mar nach feiner Rudfehr aus Spanien burch die Bunfche bes Bolts 5 bagu aufgeforbert morben. Indeffen mar jest weniger als jemals baran ju benten. Die Bortheile, welche die Ginnahme von Sicilien, Sardinien, Spanien und Maffilia bem Cafar verschafft hatte, und bie Schnelligfeit, mit welcher er einen Aufftand feiner Golbaten in Placentia unterbrudte, gaben feiner Sache ein folches Ueberge= wicht, bag bas Bolt in Rom ihn auf ben Untrag bes Prators D. Memilius Cepidus noch vor feiner Unfunft bafelbft jum Dictator ernannte, ober vielmehr geschehen ließ, bag er vom Lepidus, obwohl gegen alles herfommen, bagu ernannt murbe 6. 3mar legte er biefe Burbe, welche er fofort nach feiner Ernen= nung angenommen hatte, fcon nach 11 Tagen wieder nieber, und nahm hierauf mit D. Gervilius Sfauritus bas Confulat fur bas folgende Jahr an, bie Ginrichtungen aber, welche von ihm gemacht murben, zeigten, wie er fich ichon als herrn bes Staats betrachtete, und weit entfernt, an ben Frieden ju ben fen, nur mit ber Kortsebung bes Rrieges beschäftigt mar. Seine Unbanger gwar maren nicht überall gludlich gemefen, Die zwei Legionen, welche Curio nach Ufrita geführt batte, mit Diefem felbst vom Ronig Juba von Rumidien vernichtet, Dolabella, welcher eine gandung in Dalmatien versucht hatte, vom DR. Antonius und E. Scribonius Libo vertrieben, C. Antonius, welcher bafelbft in ber Berbannung lebte und ihm ju helfen be=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XVI, 12, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XI, 4, 1 Ipse fugi adhuc omne munus eo magis, quod ita nihil poterat agi, ut mihi et meis rebus aptum esset.

<sup>3</sup> Plut. Cic. 38 το μέγα μηδέν αὐτῷ χρῆσθαι Πομπήϊον.

<sup>4</sup> Plut. II, 15, 37. 38. fam. VII, 3, 2.

<sup>5</sup> App. B. C. II, 48.

<sup>6</sup> Dio Cass. XLI, 36. App. B. C. II, 48.

abfichtigte, auf einer Infel eingeschloffen und burch Sunger gur Uebergabe genothigt ! und bie 40 Schiffe, welche Cafar auf bem ionischen Deere hatte, weggenommen worben 2, mabrend Die Seemacht bes Pompejus bas abriatifche und ionifche Deer bemachte; Cafar aber brach, nachbem er Spanien bem DR. Les widus, Sicilien bem U. Albinus, Gardinien bem G. Deducaus, Gallien bem D. Brutus anvertraut hatte, noch im December bes Jahres 49 nach Brunduffum auf, um die Ueberfahrt feines Beeres mahrend bes Binters zu bewerkftelligen 4. Die Unzahl ber Schiffe, welche er bier aufammenbrachte, reichte inbeffen nur bin, um einen Theil feiner Truppen übergufeben, und ba Doms pejus, welcher ben Binter in Theffalonita gubrachte, auf bie Nachricht von ber Unnaberung bes Cafar rafch aufbrach, und ber Rufte zueilte, fo befand fich biefer, nachdem er ben Schiffen bes Bibulus gludlich entgangen und an ben Ufroferaunien ge= landet mar, mit einer verhaltnigmaßig unbedeutenden Rriege= macht bem Pompejus gegenüber, und wegen bes Nachkommens feiner übrigen Truppen in einer um fo großeren Berlegenheit, ba bie Rlotte bes Dompejus feine nach Brundufium gurudfes gelnben Schiffe angriff und einen Theil berfelben gerftorte, und Die Unführer berfetben ihre Bachfamfeit verdoppelten 4. Stabte Drifum und Apollonia fielen unmittelbar nach feiner Untunft in feine Sande, bagegen gelang es bem Pompejus, bie Einnahme von Dorrhachium, wo große Borrathe aufammenge: bauft maren, burch rechtzeitige Unfunft zu vereiteln. En ber Soffnung, noch vor ber Untunft ber übrigen Truppen bes Ca: far ben Rrieg entscheiben ju fonnen, rudte ibm Dompejus bierauf nach Apollonia entgegen, und beibe lagerten fich am Fluffe Upfus einander gegenüber 5.

hier allerbings machte Casar Friedensantrage, boch nur um Beit zu gewinnen 6. Auch bem Pompejus war es wenig um einen Bergleich zu thun, und wenn er die Beit verstreichen ließ, ohne etwas Wichtigeres zu unternehmen, so lag ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio XLI, 40. App. II, 47. <sup>2</sup> App. II, 49.

Jio XLI, 39. App. II, 48. Den 4. Jan. segelte er ab. Caes.
 B. C. III, 6.
 Dio XLI, 44. App. II, 52. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio XLI, 47.

Dio Cass. XLI, 47. Bgl. Caes. B. C. III, 10. 11.

Grund nicht in der Soffnung, einen Frieden gu Stande gu

bringen 1.

Gicero befand sich um biese Zeit im Lager bes Pompejus bei Dyrrhachium, ober, wie wohl wahrscheinlicher ist, in Dyrrhachium selbst, allein in einer Gemutheversassung, daß bieselbe während seines Erils kaum trauriger gewesen war. Auch hier sind die an den Attikus geschriebenen Briese ber traurigste Spiezgel seiner Gedanken. Gegenstand seines Rummers aber war nicht nur die Unzufriedenheit mit denjenigen, denen er sich anzgeschlossen hatte und Mistrauen in den Erfolg ihrer Unternehmungen, sondern auch die Verlegenheit, in welche ihn seine das mals gerade sehr zerrütteten Vermögensumstände und die Verzhältnisse seiner Tochter Tullia sehten.

Cicero hatte sich nicht ohne mancherlei Sorgen wegen bes Schicksals seiner Gemahlin und seiner Tochter aus Italien entzernt. Zwar hatte seine Gemahlin während seiner Verbannung eine entschlossene und manntiche Gesinnung an den Tag gelegt, und die während ber Abwesenheit bes Cicero in Cilicien zwischen der Tullia und dem Dolabella geschlossene heinathsverbindung, welche größtentheils ihr Werk gewesen zu sein scheint, konnte dazu dienen, sie vor Beeinträchtigungen der Gegenparthei zu schüssen, das Schicksal des Cicero aber mußte, in welcher Lage sich auch die Seinigen besinden mochten, jedenfalls auf diese zurückwirken, und um des Beistandes des Dolabella versichert zu sein, mußten die Verpflichtungen, welche Cicero gegen ihn hatte, vor Allen erfüllt werden.

Als Cicero Rom verließ, blieben seine Gattin und seine Tochter baselbst zurud. Indessen wünscht er, sie mochten bie Stadt verlassen, falls bieselbe entweder von Cafar der Plundezung Preis gegeben, oder von den übrigen Frauen ihres Stanzbes verlassen werden sollte. In diesem Falle wurden sie sich entweder bei ihm selbst oder auf seinen Gutern aufhalten konnen, Attifus und Camillus aber wurden ihnen mit ihrem Rathe beistehen 2. In einem anderen Briefe zweiselt er nicht an ihrer Sicherheit in Rom, allein er scheint ihr Zurudbleiben ungern

Dio l. l. App. II, 58.

² fam. XIV, 14. Um Schluß bes Briefes wird es ftatt Kal. Quintil. Kal. Febr. heißen muffen.

au feben, weil bie Gutgefinnten Rom ganglich verlaffen und ibre Frauen mit fich genommen batten. Ungleich beffer alfo merbe es fein . auf feinen Gutern zu mohnen 1. Bon feiner Abreife aus Stalien batte Cicero feiner Gattin in einem befon= beren Briefe Rachricht gegeben und fie felbst wie feine Tochter feinen Rreunden empfohlen. Terentia mar unwohl; er bittet fie por Allen fur ibre Berftellung ju forgen und auf benjenigen fei: ner Guter zu leben, welche von ben Begebenbeiten bes Rriegs am Beiteften entfernt fein murben. Bu Arpinum murbe ibr ber Aufenthalt besonders fur den Kall einer Theurung ju rathen fein 2. Indeffen gesteht er felbit, feine bauslichen Berbaltniffe in einiger Unordnung hinterlaffen ju haben. Bon jeber batte auf feine Bermogensangelegenheiten Philotimus, ein Freigelaffe: ner feiner Bemablin, befonbers großen Ginfluß gehabt. Bertrauen, welches ihm Cicero fchenft, fcheint zwar mehrmals getaufcht, Cicero aber nicht im Stande gemefen ju fein, fich feiner zu entledigen; vielmehr batte ibn Gelbmangel genothigt. unmittelbar vor feiner Abreife jum Dompejus burch ben Philo: timus betrachtliche Summen aufnehmen ju laffen 3, und ber: felbe Umftand ihn bewogen, ihm bie Bermaltung feines Bermos gens jum Theil anzuvertrauen. Bergebens bereute nun Cicero fpater, als er fich und feine Ungehörigen in Stalien bem em= pfindlichften Mangel ausgefett fah 4, feine Unvorsichtigkeit, und giebt bie Borfpiegelungen bes Philotimus als Grund an, mes: halb er aus Italien abgereift fei, ohne feine Ungelegenheiten in bie gehörige Ordnung gebracht ju haben 5. Attifus, welchen Cicero eine Beitlang wenig wegen feiner haublichen Umftanbe befraat und von welchem er hieruber auch feine Rachricht erhal= ten ju haben scheint, fei jest berjenige, von bem er allein noch Rettung erwarte, auch hoffe er, bag bie. Summe von 2200000 Seftertien, welche er in Ulien bei ben bortigen Steuerpachtern untergebracht habe, bagu bienen merbe, um burch Bechfel,

<sup>1</sup> fam. XIV, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XIV, 7.

<sup>3</sup> ad Att. VIII, 7, 3. Es scheint babei nicht gegen bie Wünsche bes Philotimus gewesen zu sein, baß Eicero bem Pompejus folgte. ad Att. IX, 7, 6. X, 9, 1.

<sup>5</sup> XI, 1, 1, 2, 2, 2,

welche barauf ausgestellt werben tonnten, feinen Grebit wieberberauftellen 1.

Gin Brief bes Attifus benachrichtigte ibn bierauf von bem Ruftand ber Dinge. In ber That ichienen bie Ginnahmen nicht mehr fur bie Ausgaben auszureichen, und Riemand mehr als Tullia die Tochter bes Cicero barunter ju leiben. Bon ber Mit: gift, welche berfelben jugefagt mar, mar erft ein Theil ausge= gablt worben; ein anderer Theil war noch rudftanbig, und es fcbien bebenflich, unter ben jegigen Umftanben bie Bablung gu leiften 2. Dabei aber ift nicht unmahricheinlich, bag Dolabella bie Bahlung ungebulbig erwartete, und die Bergogerung berfelben feine Bemablin entgelten ließ, ber es bemaufolge auch an bem Rothigsten mangelte. Rach ber Meinung bes Cicero batten Die Ginfunfte von feinen Gutern bagu bingereicht, ihrer Roth abzuhelfen; bamit mar aber fo fcblecht gewirthichaftet worben. baß man fogar von ber gur Bablung ber Mitgift bestimmten Summe 60000 Geftertien (HS LX) genommen batte. Außerbem fcheint Attifus Bebenklichkeiten wegen ber 2200000 Geftertien geaußert zu haben, und Cicero fann nicht umbin zu gefteben, baß er ohngefahr bie Balfte bes Gelbes bereits erhoben habe, wie mahricheinlich ift, um es bem Dompejus zu leiben 3, und wie er felbst faat, weil es ba, mo es jest fei, fichrer zu fteben icheine, als bei ben Steuerpachtern. Bu berfelben Beit fam ben Sorgen bes Cicero eine Erbichaft ju Bulfe, von welcher ibn Attifus ebenfalls in bem Briefe, ber ben 5. Februar in feine Sande gelangte, unterrichtet batte, unter ben gegenwartigen Umftanden jedoch ber einzige Troft; benn ein fehr beunruhigen= bes, obgleich von Attitus nicht ermahntes Berficht hatte Chry: fippus, ber muthmaßliche Ueberbringer jenes Briefes, gemelbet, es gingen bie Reinde bes Cicero bamit um, ihn feines Saufes, - bes toftbarften und liebsten feiner Befitthumer, - gu berauben 4. Das Untwortschreiben bes Attifus beschwichtigte feine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XI, 1, 2. Hujus pecuniae permutatione fidem nostram facile tuebere. <sup>2</sup> ad Att. XI, 3, 4 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XI, 13, 4 Si quas habuimus facultates, eas Pompejo tum, quum id videbamur sapienter facere, detulimus.

<sup>4</sup> ad Att. XI, 2, 3 Sed si ad ceteras miserias accessit etiam id, quod mihi Chrysippus dixit parari — tu nihil significasti — de domo; quis me miserior uno jam fuit?

Beforgnisse 1, verlangte jedoch zugleich bestimmte Anweisung, wie es mit dem Zahlungstermine der Mitgift seiner Tochter gezhalten werden solle 2, was Cicero dem Attikus und seiner Tochter zu entscheiden überläßt, da die Bahlung der Mitgift jeht eben so mislich als ein Bruch mit Dolabella sei. Nothigen Falls sollten Guter verkauft werden, um die Bedürsnisse der Seinigen zu befriedigen 3.

Done bie Schnelligkeit, mit welcher Cafar feinen Uebergang nach Epirus bewirft hatte, murbe bem Dompejus bei ber Ueber: legenheit feiner Seemacht im Frubling bes 3. 48 ber Beg nach Italien offen gestanden baben. Durch die Unfunft bes Cafar mar ihm biefer Bortbeil vereitelt worden, und bie Rurchtbarfeit beffelben fo groß, daß Ponipejus es nicht magte, ihn in feinem Lager am Apfus anzugreifen, und fich mehrere Monate hindurch bamit begnugte, burch feine Rlotte bie Nachfunft bes in Brun: buffum noch jurudgebliebenen Beeres beffelben ju verhindern. Die ganbung biefes Beeres, beffen Bereinigung mit Cafar Pompejus vergebens zu hindern fuchte, mar jedoch faum erfolgt, als Cafar gegen Dyrrhachium berangog und bem Dompejus ben Rudweg nach biefer Stadt abschnitt. Go lagerten fich bie beis ben Beere in einiger Entfernung von Dprrhachium einander gegenüber, und bie Berfuche fich gegenseitig einzuschließen und pon ber Bufuhr abguschneiben bauerten bis in bie lette Balfte bes Junius fort 4, wo zwei fur Dompejus fiegreiche Gefechte es bem Cafar unmöglich machten, feine Stellung in Epirus noch langer zu behaupten.

Wie groß übrigens ehe die Dinge sich auf biese Beise gestalteten, bas Siegsvertrauen ber Unhanger Cafars gewesen war, geht aus einem Briefe hervor, ben Dolabella in bieser Zeit dem Cicero schrieb 5, und worin er ihm ben Rath giebt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XI, 3, 2 Quod negas praecipuum mihi ullum incommodum impendere etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XI, 3, 1 Quod ad Kal. Quint. pertinet, quid vellem etc. Uebris gens wurde die Mitaift später bezahlt.

<sup>3</sup> XI, 4.

<sup>4</sup> Ale Gic. ad Att. XI, 3 fchrieb (Idib. Jun. ex castris), war bie Entfcheibung nahe (§. 3), Pomp. aber noch in Bebrangniß; bagegen fcheinen
bie Bortheile bei Dyrth. bem Pompejus zu Theil geworben zu fein nach
ad Att. XI, 4. 2 qui negotium gerit est in spe magna.

<sup>5</sup> fam. IX, 9.

nach bem Ruchug bes Dompejus, welcher fich kaum noch lange in seiner jehigen Lage werbe halten konnen, sich nach Athen ober nach einer anderen vom Kriege entfernten Stadt zu begeben, und hier ben Ausgang abzuwarten. Cicero selbst will fortwaherend zum Frieden ober wenigstens dazu gerathen haben, den Krieg in die Lange zu ziehen, und rechnet es dem Pompejus als einen großen Fehler an, daß er durch den Erfolg der Gefechte bei Oprrhachium verleitet worden sei, die Entscheidung in einer Schlacht zu suchen.

218 Dompeius bem Cafar nach Theffalien folgte, blieb Cicero Rrantheits halber in Dyrrhachium gurud 1. Much D. Barro und D. Cato maren gurudgeblieben 2, ber Lettere mit bem Dberbefehl über bie gur Bewachung Dyrrhachiums von Dompejus gurudgelaffenen 15 Coborten 3. Gine Beiffagung, welche auf bas bevorftebenbe Unglud bindeutete, mar ben ohnes bin nichts Gutes Uhnenden wenige Tage fruber gugefommen. als Labienus mit ber Rachricht von bem Treffen bei Dharfalus anlangte 4. Indem man alle Borrathe, welche fich binmegraus men ließen, von Dyrrhachium eiligft ju Schiffe brachte, feste man nach Rorcyra über, wo fich die Flotte 5 befand. Als einem Consularen trat bier Cato, welcher nur Prator gemefen, bem Cicero ben Dberbefehl ab, allein ber Entschluß beffelben mar gefaßt. Das Schidfal bes Dompejus mochte ibn betruben 6, ben Pflichten aber, welche er gegen ihn gehabt zu haben glaubte, fcbien genug gethan, und ber Brief bes Dolabella batte ibn bereits aufmerkfam gemacht, wie bie Bergeihung bes Cafar ers halten merben fonne. Er fonnte fich meber entichließen, mie Manche von ihm erwarteten, bem Dompejus auf feiner Rlucht gu folgen 7, noch bie Rlotte beffelben nach Ufrita gu fuhren:

Plut. Cic. 39. ad Att. XI, 4, 2 Me conficit sollicitudo, ex qua etiam summa infirmitas corporis etc. fam. IX, 18, 2 in acie non fui. Liv. Epit. 111 Cicero remansit in castris, vir nihil minus quam ad bella natus.
<sup>2</sup> Cic. de divin. 1, 32, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Cat. 55. Dio Cass. XLII, 10. <sup>4</sup> de divin. l. l.

<sup>5</sup> noch 300 Schiffe. App. B. C. II, 87.

<sup>6</sup> ad Att. XI, 6, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XI, 7, 3 Dicebar debuisse cum Pompejo proficisci. Gensaf. Sed ex omnibus nihil magis tamen desideratur, quam quod in Africam non jerim.

Seine Weigerung, seine Partheigenossen zu begleiten, erregte freilich solche Erbitterung, daß En. Pompejus, der altere Sohn des Pompejus Magnus, und dessen Freunde ihn einen Verräther nannten, und Cato Mühe hatte, ihn vor Gewaltthätigkeiten zu schützen i; der Kampf aber, welcher jeht noch in Verbindung mit dem König Juda von Numidien gewagt werden sollte, schien ihm ein Kampf der Verzweislung, und die Ansprüche, welche deshalb an ihn gemacht wurden, weder mit der Sorge für seine eigne Wohlfahrt, noch mit der für die Wohlfahrt des Staates vereinbar.

Die Lage berjenigen jeboch, welche fich mit Cafar gu verfobnen munichten, mar nicht ohne Berlegenheit 2. Go lange biefelben bie Bergeibung berfelben noch nicht wirklich erhalten hatten, mar es feinem ber Unterbefehlshaber beffelben verwehrt, fie als Reinde zu behandeln 3. Cafar felbft aber mar bem Dom= pejus nachgeeilt, und wurde nicht lange nachher in die Gefah: ren bes alerandrinischen Rrieges verwidelt, welche ihm wenig an Die italifden Ungelegenheiten zu benten erlaubten. Debrere ber Partheigenoffen bes Cicero, unter ihnen fein Bruber und beffen Gohn, hatten es baber vorgezogen, nachbem fie mit Ci: cero bis jest in Rorcyra geblieben maren 4, fich ftatt nach Italien, nach Achaia ju begeben 5. Diefer Rudfichten glaubte indeffen Cicero, im Bertrauen auf Die Buficherungen, welche ihm burch Undere über die Befinnungen bes Cafar gegeben mor: ben maren, überhoben ju fein 6, vielleicht auch ben letten Borgangen in Rorcyra gufolge bie Dompejaner nicht weniger als bie Cafarianer fürchten zu muffen, und fette baber fofort nach Brunduffum über. Sier aber war auch Antonius mit Truppen von Pharfalus angefommen, und überfandte bem Cicero bie Abschrift eines Briefes bes Cafar, worin es bieg, er babe ge= bort, baß Cato und Metellus nach Italien gegangen feien, um fich nach Rom ju begeben, allein er furchte, bag baburch Unruben entfteben tonnten, und es fei baber fein Bille, bag Mle von Italien ausgeschloffen wurden, über beren Schickfal er noch

<sup>1</sup> Plut. Cat. 55. Cic. 39.

<sup>2</sup> ad Att. XI. 15. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Philipp. II, 24, 59.

<sup>4</sup> ad Att. XI, 5, 4.

ad Att. XI, 7, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> XI, 6, 3. — Cessi (ft. cessimus, was Manut nicht richtig erklärt) meis vel potius parui XI, 9, 1.

nicht entschieben babe 1. Antonius fugte bingu, bag es feine Sould nicht fei, wenn er diefem Befehle gehorchen muffe. Cicero ließ ibm bierauf vorftellen, bag Cafar felbft burch Dolg: bella ibn vermocht habe nach Italien gurudgufebren, und bag er in Kolge Diefes Briefes gefommen fei, allein obgleich ihm Untonius bie gewunschte Schonung ju Theil werden ließ, fo fublte er fich boch aufs Bitterfte gefrantt, als berfelbe bierauf offentlich bekannt machte, bag Cicero und Calius namentlich von ber Berordnung bes Cafar ausgenommen fein follten 2; auch burfte er, jumal ba bie ibn begleitenben Lictoren überall bie offentliche Aufmerksamkeit auf ihn gogen, nicht baran ben= fen, Brundufium ju verlaffen. Abermals alfo in ben Briefen an ben Uttifus heftige burch fortmahrende Rranklichkeit noch vermehrte Rlagen 3 über die ibn fo tief erniedrigenden Berhalts niffe, unter benen er gegenwartig bie Enticheibung feines Schidfals burch bie Gnabe bes Cafar abwarten muffe.

Die Meinung des Attikus, der übrigens mit der Ruckehr bes Gicero nach Italien ganz einverstanden war 4, ging dahin, Gicero solle sich Rom zu nahern suchen, und um Aufsehn zu vermeiden, die Reise durch die Stadt bei Nacht machen, dieser aber hielt dies für ganz unaussührbar 5, zumal da eine bes stimmte Erlaubniß des Casar zu seiner Ruckehr gar nicht vorzhanden war, hoffte aber dagegen, Attikus werbe durch die Freunde des Casar etwas ausrichten konnen 6. Er selbst wird von den verschiedensten Gedanken beunruhigt. Bald wünscht er sich statt nach Brundusium nach irgend einem unbedeutenderen Orte zurückgezogen zu haben, um hier die Antwort des Casar abzuwarzten 7, bald macht er sich Vorwürse wegen abermaliger Abtrünnigkeit von der Sache der Republik, da dieselbe, so lange sie noch irgendwo Vertheidiger habe, nicht ganz verloren sei 8, bald

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XI, 7, 2. Philipp. II, 24, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. l. l. Tum ille edixit ita, ut me exciperet et Caelium nominatim. Bgl. XI, 9, 1. u. an d. vor. St. Quod sane nollem; poterat enim sine nomine res ipsa excipi.

<sup>3</sup> XI, 5, 3. 6, 1. 7, 3. 8, 1. 11, 2.

<sup>4</sup> Mudy Unbere mochten es gut beißen. XI, 7, 3.

<sup>5</sup> XI, 5, 2. 6, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> XI, 5, 3, 6, 3, 7, 5, 8, 1, <sup>7</sup> XI, 6, 2.

XI, 7, 3, 10, 2, 11, 1, 12, 3, 13, 1, 14, 1, 15, 1.

scheinen ihm biejenigen, welche sich nach Achaia ober Afien bege: ben haben, besser für ihre Ehre und Sicherheit gesorgt zu has ben 1, bald endlich ist ihm bange vor der Gesinnung des Casar und vor Anklägern und Berläumdern, welche ihn demselben verdächtig machen durften 2. Besonders aber waren ihm die Absichten seines Bruders, der sich von Korchra zuerst nach Patră in Achaia 3 und hierauf nach Assen begeben haben sollte 4, und noch mehr die seines Ressen ein Gegenstand des Argwohns.

Der Grund, meshalb bie beiben Bruber, melde fich bas Sahr jupor gemeinschaftlich jum Dompejus begeben batten, mit einander gerfallen maren, ift nicht gang beutlich, fo viel aber fceint gewiß, bag ihre Berfeindung mit ber Beit begonnen hatte, mo fie ben Entschluß faßten, Die Parthei des Dompejus au verlaffen, und bag bie Erbitterung bes Quintus und feines Cobnes ungleich großer als bie bes Marcus mar 5. Die Be: forgniffe, welche Cicero wegen ihrer Abfichten zu erkennen giebt, zeigen, baß es feineswegs blos eine verschiebene Unficht über bie Berfohnung mit bem Cafar mar, wodurch fie bewogen mur: ben, fich in Rorcvra ju trennen. Cicero flagt an mehreren Stellen feiner bamaligen Briefe nicht nur uber Die feinbfelige Gefinnung feines Brubers, fonbern auch uber ben Plan beffel: ben, ibn burch feinen Gohn beim Cafar anklagen ju laffen 6, ja es wird eine Rebe ermabnt, bie ber Lettere in biefer Abficht ausgearbeitet habe 7, und Cicero ift aller biefer Rante halber fo febr in Gorgen 8, bag er an feinem Geburtstag b. 3. Januar 47 municht, entweber felbft nie geboren ju fein, ober feinen Bruder erhalten zu haben 9. Daß Balbus bem Cicero gefchries ben haben foll, wie Cafar ber Meinung fei, baß fein Bruber Quintus ju ber Theilnahme beiber an bem bisherigen Rriege Die Beranlaffung gegeben, icheint anzubeuten, baß Geruchte bar:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XI, 15, 2. 16, 2. mora Alexandrina causam illorum correxit, meam evertit.

<sup>2</sup> XI, 7, 5, 8, 1, 2.

<sup>3</sup> Quintus aversissimo a me animo Patris fuit. XI, 5, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> XI, 6, 7. <sup>5</sup> ad Att. XI, 7, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> XI, 8, 2 Quintus misit filium non solum sui deprecatorem sed etiam accusatorem mei. Dictitat, se a me apud Caesarem oppugnari etc. XI, 9, 2.

<sup>7</sup> XI, 10, 1.

<sup>8</sup> XI, 11, 2. 12, 1. 13, 1. 2. 15, 2. 16, 4, 20, 1. 21, 1. 3. 22, 1.

<sup>9</sup> ad Att. XI, 9 extr.

über, bem Quintus ungunstig, zu ben Ohren bes Cafar gelangt waren, und Quintus seinem Bruber bie Schuld daran zuschrieb, und obwohl dieser ihn hierauf beim Casar zu rechtsertigen suchte, sich doch gegen Mehrere auf die bitterste Beise über ihn austließ 1. Außerdem läßt ein Brief des Cicero an den Attisus vermuthen 2, daß auch Gelbangelegenheiten die Eintracht der beiden Brüber gestört hatten, da Quintus sich darüber beklagen zu dursen glaubte, daß sein Bruder Geld aufgenommen, ihm selbst aber nichts davon gegeben habe, obgleich, wie dieser verzsichert, dieses Geld nie in seine Hande gekommen und vom Quintus auch nie beansprucht worden war.

Bie bas Benehmen feines Brubers, eben fo befummerte ben Cicero bas Schidfal feiner Tochter. Geine Meuferungen über biefelbe find voll von einer unbegrengten Bartlichkeit. ber noch rudftanbige Theil ihrer Mitgift jest, nachbem fich ber Sieg fur ben Cafar entichieben batte, nachgezahlt werben mußte, mar eine unabweisbare Rothwendigfeit, nicht unmöglich aber, baf Cicero fich vorläufig außer Stande fah, feine Berbindliche feiten gegen ben Dolabella ju erfullen. Run icheint gwar bes balb bie Freundschaft mit biefem nicht geftort, Tullia aber gleichwohl von ihrem Gemahl vernachlaffigt worben gu fein, mas ihren Bater um fo mehr beunruhigen mußte, je mehr ibn augleich ihr Gefundheitszuftand angftigte 3. Rurg vor feinem Abgang aus Italien im porbergebenben Sabre batte fie einen Sohn geboren, aber ju frith 4, und obgleich Dolabella bem Cicero nach Dyrrhachium berühigend fcbrieb 5, fieht man boch aus fpateren Briefen bes Cicero felbft, bag biefelbe feineswegs bergeftellt war 6. Gin ungludlicher Musgang feines Schickfals ift ihm vorzüglich um feiner Tochter willen fcredlich, und bas Bohl berfelben ift ein Sauptgrund, weshalb Attifus gebeten wird, burch eine Musibhnung bes M. Jullius mit feinem Brus ber fchlimmeren Folgen vorzubeugen 7. Much bie Unruhen, welche Dolabella bamals anftiftete, bienen gur Bermehrung feines

<sup>1</sup> XI, 8, 2.

<sup>2</sup> ad Att. XI, 13, 4. 21, 1.

<sup>3</sup> XI, 6, 4.

<sup>4</sup> έπταμηνιαίον ad Att. X , 18, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IX, 9, 1.

<sup>6</sup> ad Att. XI, 6, 4 Tulliae meae morbus et imbecillitas corporis rne exanimat.
7 XI, 9, 3.

Rummers, und er beklagt es, einen Schwiegersohn zu haben, ber einen Schuldenerlaß burchzusehen suche 1. Den 12. Jun. 47 besuchte ihn Tullia zu Brundusium, in dem Briefe aber, in welchem er dem Attikus von diesem Besuche schreibt, gesteht er, in seiner gegenwärtigen Lage habe ihm ihre Erscheinung mehr Schmerz als Freude verursacht, und er habe in ihrer gemeinschaftlichen Betrübniß sich nicht entschließen konnen, sie längere Zeit in Brundusium zurückzuhalten 2.

Indeffen mar in feinem fummervollen Buftanbe Attifus nicht ber Gingige, ber ibn troftete. Much Freunde bes Cafar, wie Balbus und Dopius 3, fuchten ihm Muth einzufprechen, er felbst aber hofft, bei ber ibm bevorstebenben Busammenkunft mit Cafar fich ben Umftanden nach mit Burbe gu benehmen, und ift, obgleich fich Uttifus bamit nicht gang einverftanben zeigt, entschloffen, bie Grunde feiner Reife jum Pompejus auf feine Beife zu bemanteln, und biefelbe nur als bas Bert bes eignen Rathes barguftellen 4. Uebrigens ift es ihm unangenehm, baß fein zeitiger Rudtritt von ber Sache bes Pompejus burch bie gegenwartigen Berbaltniffe an Berbienft verloren zu baben fcheint. Der Aufenthalt, welchen bie Unternehmungen bes Cafar in Aegypten und Rleinafien gefunden hatten, und bie gulet burch Dolabella berbeigeführten Bewegungen in Stalien, maren bem Bieberauffommen ber pompejanifcherepublifanischen Parthei in Ufrifa und Spanien nicht wenig ju Statten gefommen, und es ichien eine ungleich aufrichtigere Bingebung fur die Sache Cafars ju verrathen, wenn der Uebertritt jest, mo bie Umftande ber Gegenparthei fich verbeffert hatten, erfolgte 5. Die Ungufriedenheit bes Cicero mit feiner gegenwartigen, noch fo un: fichern Lage wurde badurch nicht wenig vermehrt 6, und er fcheint, indem er Diefelbe mit ber feiner ebemaligen Partheige: noffen in Achaia und Ufien vergleicht 7, in feinem Unmuth Meußerungen gethan zu haben, welche ihm gefährlich merben tonnten 8. Er hatte bie Abficht, feinen Gohn bem Cafar ent:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> X1, 12, 4. 14, 2. 23, 3. <sup>2</sup> XI, 17, 1. 24, 1. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XI, 7, 5, 8, 1, 2. Freilich auch 9, 1 Jam Balbi ad me literae languidiores. Bgf. XI, 14, 2.
<sup>4</sup> XI, 12, 1, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XI, 10, 2. <sup>6</sup> XI, 16, 2. 25, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> XI, 16, 2. 15, 2. <sup>8</sup> XI, 17, 2. 24, 5.

gegenzuschicken, allein man batte, feit biefer nach Megupten gegangen mar, geraume Beit nichts von ihm gebort 1 und mußte nicht, ob und mann er Alerandria verlaffen habe. Cicero be= anuat fich baber mit Briefen an ben Untonius. Balbus und Dppius, um eine Beranderung feines bisherigen Aufenthalts= ortes, welcher ichon megen bes bevorftebenben Rrieges in Ufrifa fur ibn unangemeffen fei, von ibnen zu erhalten, mas Attifus augleich durch mundliche Berhandlungen unterftuten foll 2. Er fab fich jedoch genothigt in Brunduffum gurudgubleiben, und befchloß nun, die Rudfehr bes Cafar abzumarten, beffen Milde und Schonung ibm bas größte Bertrauen einfloßen fonnte 3. Seinem Bruder Dirintus mar fofort vergiehen worden 4, und von einer Unklage burch feinen Reffen fcheint weiter nicht bie Rebe gemefen ju fein. Rach ber Beendigung bes Rriegs in Ufien , bieß es, merbe Cafar über Athen, Patra und Sicilien nach Italien gurudfehren 5, boch zweifelte man, ob er gu Un: fang bes September ichon in Athen fein merbe.

Schneller aber als man geglaubt hatte 6 landete Cafar zu Karent und setzte hierauf seinen Weg zu Lande nach Brundussum sort. Die Beränderlichkeit, welche Gicero in seinem Verhalten gezeigt hatte, gestattete wohl die Vergleichung mit Theramenes, welche sich Casar erlaubte; der Empfang aber, welchen er fand, als er ihm entgegenging, war der zuvorkommendste 7. Cicero durfte jest Brundussum verlassen und schrieb den 1. October auf einem Landgute bei Venusia an seine Gemahlin, er hoffe den 7. oder 8. October auf seinem Auskulum anzukommen 8.

X1, 17, 3 Illum ab Alexandrea discessisse, nemo nuntiat. Bgf. 16, 1. 21, 2.
 ad Att. X1, 18.

<sup>3</sup> ad Att. X1, 20, 2.

Gafar hatte fich nicht erft barum bitten laffen. X1, 22, 1.

S XI, 20, 2. 21, 2. 6 Bell. Alex. 78 extr.

Plut. Cic. c. 39. 'Επεὶ δ' εἰς Τάραντα χαθωρμισμένος ἀπηγγέλλετο καὶ πιζή περιϋών ἐκεῖθεν εἰς Βρεντίσιον, ὥρμησε πρὸς αὐτόν, οὐ πάνυ μέν ὥν δύςελπις, αἰδούμενος δὲ πολλῶν παρώντων ἀνδρὸς ἐχθροῦ καὶ κρατούντος λαμβάνειν πεῖραν. Οὐ μὴν ἐδέησεν αὐτῷ πρᾶξαὶ τι παρ' ἀξίαν ἢ εἰπεὶν etc.'

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. XIV, 20.

## XXXIII. Abschnitt.

## Cicero mahrend der Berrichaft des Cafar.

Nachbem fich bie anfangs bezweifelte Rachricht von ber Schlacht bei Pharfalus beftatigt batte, waren bie Bilbfaulen bes Gulla und Pompejus, welche fich auf ber Rednerbuhne gu Rom befanden, umgefturgt und von bem Genat bierauf Befcbluffe gefaßt worben, beren Urheber an Schmeichelfucht fich ju überbieten ichienen 1. Man überließ bem Cafar bie Entscheibung über bas Schidfal aller berjenigen, welche auf ber Seite bes Dompeius gestanden batten, gab ihm mit unverfennbarer Begie: bung auf ben bevorftebenden Rampf in Ufrita bas Recht fomobl Rrieg ju fuhren als Frieden ju fchließen, ernannte ihn jum Conful auf funf Jahre und jum Dictator auf ein Sahr und ertheilte ihm die Gewalt ber Bolfetribunen auf Lebenszeit. obrigfeitlichen Beamten follten von ibm, Diejenigen ausgenom= men, welche vom Bolfe gewählt wurden, fammtlich ernannt merben; auch bie Comitien aber murben bis gur Beit feiner Rudfehr verschoben. Bon ben Statthalterschaften bebielt man fich nur bie proconfulgrifden bor und überließ bie Befetung ber propratorifchen bem Cafar, ohne bag berfelbe nothig baben follte, bas Loos baruber entscheiben zu laffen. Rur ben Rrieg in Ufrita aber erfannte man ibm, noch ebe berfelbe begonnen worben mar, bie Ehre bes Triumphs qu 2.

Die wichtigsten Rechte bes Senats und Bolks waren burch biese Beschlusse schon großentheils ausgegeben und in die Sande bes Casar gelegt worden. Auch war trot aller Schonung, mit welcher er seine besiegten Feinde behandelte, unverkennbar, wie er sich selbst bereits als herrn der Republik betrachtete. Zwar weigerte er sich in den Schuldenerlaß zu willigen, welchen die Menge von ihm erwartete, da er selbst zur namlichen Zeit sich genothigt sah, durch freiwillige Geschenke sowohl als durch Ausnahme von Capitalien seine Bedurfnisse zu beden, und nothigte zugleich Freunde und Vertraute fur die von ihm eingezogenen Guter, welche sie an sich gebracht hatten, den vollen Werth zu

<sup>1</sup> Dio Cass. XLII, 18. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XLII, 20.

jahlen, erließ bagegen ben Meisten die seit ber Besiegung bes Pompejus aufgelaufenen Binsen, so wie die Miethe für die Sauser bis zu 500 Drachmen auf ein Jahr, und führte die Schahung ber Guter, auf welche die Capitalien geliehen waren, auf ben gegenwärtigen, durch die Menge der eingezogenen Guter sehr verminderten Werth derselben zurud 1. Außerdem belohnte er seine Anhänger mit Priesterthumern und obrigkeitlichen Burzben 2, und vermehrte dazu die Bahl sowohl der Prätoren als der Pontisices und Augurn, während zugleich nicht Benige aus dem Ritterstande wie aus dem Bolke von ihm in den Senat ausgenommen wurden 3.

In ber letten Salfte bes Monats December 4 begab fich Cafar uber Lilpbaum nach Ufrita, wo er ben Rrieg mit bem Juba und ben Pompejanern in ber erften Salfte bes folgenben Jahres beendigte. Den 13. Junius 46 fegelte er mit feiner Rlotte von Utifa ab, um über Garbinien nach Rom gurudgufebren, welches er, auf bem letten Theil feiner Rabrt burch Sturme aufgehalten, gegen bas Enbe bes Julius erreichte 5. Roch vor feiner Unkunft maren ihm neue Auszeichnungen beschloffen morben. worunter die Aufficht uber die Gitten auf brei Jahre, Die Dictatur auf 10 Jahre und bas Recht zu allen ben obrigfeitlis chen Burben, beren Babl bisher vom Bolfe abgebangen hatte, ju ernennen, fur die Umwandlung ber Berfaffung bie wichtig= ften maren 6. Der viertagige Triumph, welchen er feierte, follte feine Siege über bie Gallier, Die Aegyptier und die Ronige von Pontus und Rumidien verherrlichen, und offentliche Gaftmabler und Austheilungen von Geld und Lebensmitteln die Menge, und freigebige Belohnungen bie Golbaten gewinnen 7. Nicht weni: ger blenbend mar bie mit prachtvollen Spielen gefeierte Gin= weihung bes von Cafar erbauten Tempels ber Benus Genitrir 8. Ueber Die Befetung ber Criminalgerichte, welche mit Musichluß

<sup>1</sup> Es icheint alfo nach Maggabe bes geringeren Berthes ber Guter auch eine Ermäßigung ber Schulben erfolgt ju fein. Dio Cass. XLII, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Fusius Calenus und Batinius wurden zu Consuln ernannt. Dio XLII, 55. <sup>3</sup> Dio XLII, 51.

a. d. XIV Kal. Jan. Bell. Afr. init. Plut. Caes. 52. Cic. de divin.
 11, 24, 52.
 Bell. Afr. 98.
 Dio Cass. XLIII, 14.

<sup>7</sup> Rach Dio Cassilia erhielt jeber 5000 Drachmen, nach Suet. Caes. 38 vicena quaterna millia nummum.
8 Dio XLIII, 22.

ber Aerartribunen den Senatoren und Rittern allein zugewiesen wurden, gegen übermäßigen Auswand, gegen die Ehelosigkeit, gegen die Dauer der Provinzialverwaltung, welche für die Prosconsuln auf zwei, für die Proprätoren auf ein Jahr beschränkt wurde 1, endlich zur Verbesserung des Kalenders 2 wurden Gessetze gegeben, denen zum Theil die wohlthätigsten Absichten zum Grunde lagen; daß jedoch zugleich Viele, welche durch richtersliches Urtheil verbannt worden waren, zurückgerusen wurden, daß Solchen, welche namentlich wegen Bestechung verurtheilt worden waren, der Ausenthalt in Italien gestattet, und daß endlich auch Unwürdige in den Senat ausgenommen wurden 3, gab Gelegenheit zu mancherlei Aeußerungen von Unzufriedenheit.

Gleichmohl murben, als Cafar aus bem Rriege gegen bie Cobne bes Pompejus in Spanien jurudfehrte, Die fruberen Chrenbecrete noch überboten. Dicht anbers als mare bie Republit aus einer großen Gefahr errettet worben, legte man ibm, nachbem er mit feinen beiben Legaten Q. Debius und Q. Fabius Marimus 4 triumphirt hatte 5, ben Titel eines Befreiers bei, und errichtete ber Freiheit auf offentliche Roften einen Tempel, ertheilte ihm mit bem Titel Imperator bie Gewalt bes Imperiums auch in ber Stadt 6, ernannte ibn auf 10 Sabre gum Conful und gab ihm bas Recht, allein Golbaten ju halten und Die öffentlichen Gintunfte nach Gutbunten ju verwenden u. f. m. Co febr aber ichienen baburch ichon die Formen ber Republit aufgehoben, bag Cafar tein Bedenten trug neue obrigfeitliche Burben einzuführen, und bas Confulat, indem er es willfuhrlich und bismeilen nur auf febr furge Beit vergab, als blofe Ehrenbezeigung zu betrachten ichien 7.

Bie wenig indessen auch von einer felbständigen Theilnahme an den offentlichen Angelegenheiten noch die Rede sein konnte, nachdem die Entscheidung über die wichtigsten Umftande ber

Dio XLIII. 25.

<sup>2</sup> Dio XLIII, 26. 3beler Chronot. G. 115 ff.

biergu noch ber Befuch ber Rleopatra in Rom. Dio XLIII, 27.

Bell. Hisp. 2.

<sup>5</sup> Dio XLIII, 42 macht babei auf die lächerliche unterscheidung ber Triumphirenben aufmerksam.

<sup>6</sup> Dio XLIII, 44. Ernesti 3. Suet. Caes,

Dio XLIII, 45, 46.

Bermaltung einem Ginzigen übertragen worben mar, es maren nicht nur erflarte Unbanger fonbern auch beanabigte Gegner bes Cafar, welche burch Unnahme ber ihnen vom Cafar übertrage= nen offentlichen Memter 1 und burch Untheil an ben Berathun: gen und Befchluffen bes Genats ben Beitumftanben fich gefügt au haben ichienen. Wenn baber Cicero, als er nach langem Barten bie Bergeibung bes Cafar endlich erhalten batte . ber auch von vielen Underen gefühlten Rothwendigkeit nachgab, fo fonnte ibm baraus um fo weniger ein Bormurf gemacht merben, ie weniger er im Stanbe mar, bas Unvermeibliche gu anbern, und je mehr er trot ber gebruckten Lage, in melder er fich befand, einen Schein von Burbe ju behaupten mußte. Leben und Gigenthum batte er zwar als ein Gefchent bes Cafar ju betrachten, und bas Benehmen beffelben gegen ibn, melches bie ihm gebuhrende perfonliche Achtung nie verlett zu haben fcbeint, mochte eben fo wie bas noch rudfichtsvollere feiner Ber: trauten Unfpruche an feine Dantbarfeit haben, in Staatsanges legenheiten hatte er jedoch aufgehort thatig ju fein. Die nicht geringe Ungahl feiner Briefe aus Diefer Beit beweift, bag er fich nur wenig in Rom aufhielt. Genothigt allerdings, bem Cafar nach beffen Rudfehr im 3. 47 babin ju folgen, verweilte er noch einige Beit nach bem Musbruch bes Rriegs in Ufrita ba= felbft, both nur um bie Rachrebe ju vermeiden, als ob er ents weber etwas furchte, ober gefonnen fei, noch Ginmal Stalien gu verlaffen und von Reuem ben Pompejanern fich anguschließen 2. Uebrigens hatte er jest Urfache, ben Baffen bes Cafar eber eis nen gludlichen als einen ungludlichen Erfolg ju munichen, ba bie Freiheit und ber Staat burch ben Sieg ber Ginen fo menia als ber Undern gewinnen, er felbft aber von ben Dompejanern nur als ein Abtrunniger betrachtet werben fonnte 3.

Indessen hatte ber afrikanische Krieg kaum sein Enbe ers reicht, als er beschloß, ben Cato, welcher es vorgezogen hatte, sich selbst ben Tob zu geben, flatt bie Werzeihung bes Cafar zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 3. B. fam. VI, 6, 10. <sup>2</sup> fam. IX, 2, 2.

<sup>3</sup> fam. V, 21. 3. Der afrik. Krieg heißt es fam. IV, 14 ex altera parte caedem ostentat, ex altera servitutem. Nicht anders dachte man später über den spanischen Krieg. Sassius schreibt sam. XV, 19, 4 er wolle lieber veterem et clementem dominum habere quam novum et crudelem experiri. Bgl. sam. VII, 3, 2. VI, 4, 1.

erfleben, in einer befonberen Schrift ein Chrenbentmabt gu feben. Allerbings mar bie Beranlaffung baju bom Attitus gegeben 1, ber ben Geminn, welchen er burch ben Sanbel mit ben Schriften feines Freundes bezog, babei mit im Auge haben mochte, auch war Cicero nicht ber einzige Lobrebner bes Cato, melder zugleich burch eine ebenfalls mit Beifall aufgenommene Schrift bes D. Brutus, feines Reffen, gefeiert murbe 2, allein bas Buch bes Brutus icheint erft auf bas bes Gicero gefolgt gu fein, und es geborte eben fo viel Freimuthigfeit als Bertrauen auf bie Milbe bes Cafar bagu, wenn gu einer Beit, mo eben erft ein bartnadiger Rampf beendigt war und ein anderer nicht weniger heftiger bevorftand, ein Suhrer ber Gegenparthei in ei= ner fur Die Deffentlichkeit bestimmten Schrift gepriefen murbe. Freilich bing viel von ber Urt ber Behandlung ab, und bie Schwierigkeiten, welche fich bem Cicero babei entgegenftellten, lagen nicht blos in ben Rucffichten, welche auf Gafar genom: men werben mußten, fonbern jugleich in ben Grunbfaben, benen Cato gefolgt war und welche nicht von Allen, am wenig= ften aber von Unbangern ber epitureifchen Philosophie, zu benen Mttifus und feine Freunde gehorten, gebilligt werden mochten 3. Diefen Schwierigkeiten fcheint Cicero inbeffen baburch jum Theil entgangen ju fein, bag er fein Bert in ber Form eines Dia: loge ausarbeitete 4, und bie barin enthaltenen Urtheile, wie mabricheinlich ift, fremben Verfonen in ben Mund legte. Daß Cato von Anfang an berfelben politifchen Richtung gugethan gemefen, bag er biefelbe mit Burbe und Standhaftigfeit verfolgt habe, bag er ben gegenwartigen Buftand ber Dinge nicht nur vorausgefeben fonbern auch eifrig ju verhindern gefucht, und um nicht Beuge beffelben ju fein, bas leben verlaffen babe, aiebt er felbft als bie Sauptpuncte an, worauf bei einer folchen Darftellung geachtet werben muffe 5. Uebrigens icheinen bie 3meifel, ob ein folches Buch ben Beifall bes Attifus und ber Genoffen feiner Philosophie haben werbe, gerabe barauf bingu=

<sup>1</sup> ad Att. XII, 4, 2. XIII, 15, 3. Auch Brutus hatte ihn aufgeforsbert. Orat. 10, 35.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 4, 2.

<sup>4</sup> Schol. Juvenal. VI, 338 p. 228 ed. Cramer.

<sup>5</sup> ad Att. XII, 4, 2.

beuten, baß Cato zugleich nach ben Grundsäten ber stoischen Philosophie bargestellt und bie Bebeutung berselben für die Tuzgenden bes bürgerlichen Lebens herausgehoben wurde. Auch scheint Cicero bas Werk mit besonderer Liebe unternommen und in kurzer Zeit, wahrscheinlich im Herbst des Jahres 46 beendigt zu haben. Mehrere Bücher besselben werden nirgends angesührt; aus den Stellen aber, an benen es Cicero selbst ansführt 2, geht hervor, daß er es nur Cato genannt hatte, nicht Laus oder Encomium Catonis, wie Spätere es nennen 3.

An Aeußerungen ber Misbilligung bes gegenwartigen Buftanbes hatte es, wie vorsichtig auch sonst bie Darstellung sein mochte, nicht fehlen können 4, und baß es von Vielen gelesen wurde, brachte schon die Beschaffenheit des Gegenstandes mit sich. Indessen beschloß Casar es nur durch eine Gegenschrift zu bekämpsen, welche, nachdem Hirtius die nöttigen Sammlungen über das Leben des Cato dazu versertigt hatte. 5, noch während des Krieges in Spanien von ihm vollendet wurde 6. Das Ganze erschien unter dem Titel Anticato 7, und wird, da es aus zwei Büchern bestand, auch Anticatones 8 genannt. Es hatte die Form einer Anklage, enthielt jedoch eben deswegen zugleich eine Rechtsertigung des Casar selbst, und suchte den Regeln der Rhetorik über die Status causarum gemäß 1) darzuthum, daß dassenige, was gepriesen werde, nicht thatsächlich vorhanden sei, 2) daß es nicht so, wie der Lobredner gethan, genannt werden

<sup>1</sup> ad Att. XII, 5, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XII, 5, 2. Orat. 10, 35. Top. 25, 94. Light. Appian. B. C. II, 99 u. Plut. Caes. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Cic. 39. Gell. XIII, 19, 3 de cujus vita liber est Ciceronis, qui inscribitur laus M. Catonis.

<sup>4</sup> Dio Cass. XLIII, 13. Nach Tacit. A. IV, 34 Ciceronis liber Catonem coelo aequavit.

<sup>5</sup> Tacit. I. I. M. Ciceronis libro — quid aliud dictator Caesar quam rescripta oratione, velut apud judices, respondit? App. II, 99 ἀντέγραψε κατηγορίαν ὁ Καΐσαρ.

<sup>6</sup> ad Att. XII, 40, 1. 41, 4 quasi πρόπλασμα ejus vituperationis, quam Caesar scripsit de Catone. 44, 1. 45, 3. 47, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Plut. Caes. 54. Dio XLIII, 13. App. II, 99. Gell. IV, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Juvenal. VI, 338 duo Caesaris Anticatones. Suet. Caes. 56. Mart. Capella lib. V, p. 152. Caes. ed. Oudendorp. Fragm. p. 848. Stuttg. 1822. Das eine Buch hieß Anticato prior, bas andere Antic. posterior.

fonne, und 3) bag bas, mas unrichtig ober unrecht fei, auch fein Lob verbiene 1. Der Ton, in welchem die einzelnen Puncte befprochen murben, war nicht frei von Bitterteit gegen ben Cato 2, und Cicero balt in ber Topit bie von Cafar gemablte Korm fur eine arge Dreiftigkeit 3. Die perfonliche Achtung bes Cafar gegen ben Cicero icheint jeboch auch in biefer Schrift nicht verlett worben zu fein. Cafar hielt fogar fur nothig, am Unfang feines Wertes barum ju bitten, man moge nicht bie Darftellung eines Golbaten nach ber eines talentvollen burch eine reichliche Duge begunftigten Rebners beurtheilen 4. Erfcbeinung ber Bucher bes Cafar, beren Abficht er fruber in einem Briefe an ben Attitus lacherlich gefunden hatte 5, fonnte Cicero nicht umbin, mit berfelben Belaffenbeit aufzunehmen, mit welcher Cafar feinen Cato aufgenommen batte, Cafar felbft aber icheint bies gewunicht, und auf bie Rachricht bes Dpvius und Balbus, welche ihm geschrieben hatten, baß Cicero Die Schrift gelesen habe und fehr baburch befriedigt worden fei, bie Beranlaffung zu einem ausführlicheren Briefe gegeben zu haben, ben Cicero ihm bierauf bem Rathe bes Balbus und Dppius gemäß fcrieb 6.

Wie sehr indessen Gicero ben Cato gepriesen hatte, Cafar hatte schon beswegen wenig Ursache, ihm zu zurnen, ba er selbst ganz anders zu benken und zu handeln schien. Der Tod bes Cato, gesteht er in seinen Briefen, sei etwas Herrliches, allein ihn nachzuahmen, habe man zu jeder Zeit Gelegenheit, und besser sei immer, wenn man darnach trachte, die Nothewendigkeit zu sterben weniger zu fühlen 7. Auch ihn hatten auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. Topic. 25, 94. Quintil. III, 7, 28.

Plut. Caes. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quibus omnibus generibus (nămlid) statibus causarum) usus est nimis impudenter Caesar contra Catonem meum. Top. 25, 94.

<sup>4</sup> Plut. Caes. 54. Bielleicht mar es auch in biefer Schrift, baß Gafar bem Gicero mit bem Theramenes und Perikles verglich. Plut. Cic. 39.

<sup>5</sup> ad Att. XII, 35, 3. Gicero forbert auch gerabe beswegen (ad Att. XII, 40, 1 qualis sutura sit Caesaris vituperatio contra laudationem meam, perspexi ex eo libro, quem llirtius ad me misit) ben Attikus auf, für die Berbreitung ber Schrift bes hirtius bei Zeiten zu forgen. XII, 44, 1.

ad Att. XIII, 50, 1.

fam. IX, 18, 2. 16, 5. 17, 1. IV, 4, 5. V, 21, 4. VI, 21, 1,

Diefe Beife bie Umftanbe jest jum Epifureer gemacht 1. Er fcbergt barüber fogar gegen ben Cafar 2, allein er fann an an= beren Stellen feinen Rummer nicht unterbruden. 3mar habe man teine Urfache wegen einer Sinnesanderung des Cafar beforgt ju fein, auch tonne er nicht umbin, benjenigen ju lieben, welchem er feine jebige Rube verbante, mo jedoch vom Rechten einmal abgewichen worden, fei Riemand im Stande, etwas gu verburgen 3. Cafar felbft fei eben fo abbangig von ben Beitum: ftanben ale Undere von feinem Billen 4, und feine Rreunde und Unhanger murben ibn ichwerlich alles basjenige fur ben Staat thun laffen, mas er zu thun muniche 5. Um beutlichften ift fein Schmerz und feine Betrubniß in Briefen, bie er an ebes malige Partheigenoffen und Freunde ber Republit fchreibt. Baterland habe er ichon ichmerer und langer betrauert, als eine Mutter ihren einzigen Sohn 6; ber Staat fei fo zerfallen, baß Die hoffnung taum ubrig fei, es werbe jemals beffer werben 7. Er felbft habe einft mit Undern am Steuerruder gefeffen, jest bulbe man ihn taum im unterften Schiffsraum 8; nachbem er Einfluß, Unfebn und Ruhm verloren 9, und feiner vertrauteften Freunde beraubt fei, welche entweder umgefommen oder gerftreut worden, muffe er Beuge von ber Plunderung ihrer Guter 10 und jeber freien Meußerung halber, felbft in ben Briefen an feine Rreunde, in Gorgen fein 11. Das Leben habe unter folchen Berbaltniffen wenig Berth fur ibn , am unangenehmften aber fei ihm ber Aufenthalt in Rom 12, wo ihm bas Leben weber auf bem Forum, noch in ben Gerichten, noch im Genat gefalle, ba ihm fortwahrend Golche vor bie Mugen famen, Die er gelaffenen Ginnes nicht feben tonne 13. In feinen munblichen Meußerungen waren Schergreben über bie gegenwartigen Buftanbe

fam. IX, 20, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XIII, 15.

<sup>3</sup> fam. IX, 16, 3.

fam. IX, 17, 2 Nos enim illi servimus, ipse temporibus. Bgl.
 IV, 13, 2.
 fam. IX, 17, 2. 18, 1. IV, 9, 3.

<sup>6</sup> fam. IX, 20, 3. 7 fam. VII, 28, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> fam. IX, 15, 4. <sup>9</sup> fam. IV, 13, 2.

<sup>10</sup> Ibid. 11 fam. IV. 4, 2. XIII, 68. XV, 16, 18.

<sup>12</sup> fam. IV, 3, 2. XII, 17, 1. 18, 1.

<sup>13</sup> ad Att. XII, 21, 5, 28, 2.

basjenige, was er sich am Ersten gestatten burfte 1, und Calar felbst fand folche Bemerkungen so wenig anftoßig, daß er biefels ben zum Theil in eine von ihm angelegte Apophthegmensamm: lung aufnahm, und bei den misfälligeren eine Art von Ausweg darin fand, daß er zwischen ben achten und unachten untersschied 2.

Daß Cafar bem Cicero fich fortmabrent gefällig zeigte 3. baß er gern feine Bunfche erfulte 4, baß er fich milb und bers fohnlich gegen feine Reinbe zumal gegen folche benahm, Die fich burch Beift und Berfunft auszeichneten 5, bag er nicht blos als Berricher fonbern auch als Ordner bes Staates und Gefetge: ber zu glangen fuchte 6, bag er als Freund ber guten Burger 7 und Bobithater ber Mermeren 8 ericheinen wollte, und mit Dias nen beschäftigt mar, welche ben Ruhm und bie Gbre bes romis fcben Ramens erhoben follten 9, fonnte allerdings bagu beitras gen, ben Biberwillen bes Cicero gegen bie Berrichaft bes Cafar ju vermindern, auch trug er Bebenten fich folden Genateverfammlungen gu entziehen, in benen fein Musbleiben befonbers auffallend erscheinen mochte 10, fein Untheil an ben offentlichen Ungelegenheiten aber blieb unbebeutent, er wies biejenigen, bie ihn etwa beswegen befragten, gern an bie Bertrauten bes Cas far, welche barüber beffere Mustunft ertheilen fonnten 11, und biejenigen, auf beren Befinnung er vertraute, mußten, wie mes nig er uber bie bem Cafar ermiefenen Ehrenbezeigungen, über Die von ihm erhobenen Gunftlinge, ja felbft uber feine Gefete und bie ben guten Burgern erzeigte Gunft jum Theil feine Un: gufriedenheit, jum Theil feinen Big gurudhalten fonnte 12.

<sup>1</sup> fam. XV, 18 Σπουδάζειν sine periculo vix possumus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IX, 16, 4.

<sup>3</sup> fam. IV, 4, 2. VI, 6, 13. 7, 5. IV, 6, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> fam. IV, 13, 2.

<sup>5</sup> fam. IV, 9, 3. VI, 6, 8. Auch bes Pompejus wurde nur auf bie ehrenvollste Weise gebacht. sam. VI, 6, 9. 12.

<sup>6</sup> ad Att. XIII, 7, 1. 7 ad Att. XIII, 40, 1.

ad Att. XIII, 35, 3. ad Att. XIII, 20. 35, 1.

ad Att. XIII, 21, 6. 47, 2. Untheil an ben Comitien: ad Att. XII, S.

<sup>11</sup> fam. IX, 17, 1. Bgl. 20, 1. IV, 6, 2.

<sup>12</sup> ad Att. XIII, 28, 3. 35, 1. 40, 1. 44, 1.

Die Freundschaft mit Cafar wie mit bessen Bertrauten 1 unters halt er jedoch aufs Sorgfaltigste, scheint sich burch ben Trosts brief, welchen er nach bem Tode seiner Tochter von dem Casar aus hispalis erhielt, nicht wenig geehrt zu fühlen 2, will dem aus Spanien Buruckehrenden entgegenreisen 3, und erzählt dem Uttikus trot alles beigefügten Spottes doch mit viel Selbstzufriedenheit, wie Casar mit einem ansehnlichen Gesolge bei ihm eingekehrt sei und übernachtet habe 4.

In ber hoffnung, bem Cafar baburch ju gefallen, batte baber auch Cicero mabrent bes Rriegs in Spanien eine Schrift in Rorm eines Briefes an ibn ausgegrbeitet, um als loyog ovu-Bouleurende, wie folche von berühmten Beitgenoffen an Aleran: ber b. Gr. gerichtet maren, benfelben auf ben Beruf aufmert: fam ju machen, welcher ibm gegenwartig als Berrn bes romis ichen Reiches obliege. Gin Brief an ben Attitus, ber bagu ge= rathen hatte, brudt ben Rampf aus, in welchen er burch bies fes Borhaben mit bem Gefühl feiner Burbe gefest werbe. Er haßt bie Schmeichelei und verfennt nicht ben Unterfchied gwifden feiner eignen Stellung jum Cafar und ber bes Theopompus jum Alexander; bennoch aber gefteht er, baß ihn bas Schimpfliche ber Sache nicht abschrede 5, befto mehr bagegen bie Beforgnif, von bem burch bas Glud ju febr Erhobenen ju viel Dagigung ju ermarten. Gei boch auch ber Schuler bes Ariftoteles als Ronig ftolg, graufam und ausschweifend geworben 6. Er mar baber nicht ungufrieben, ale bie Rreunde bes Cafar, benen bie Schrift jur Durchsicht vorgelegt worben mar, ju fo vielen Menberungen riethen, bag es rathfamer ichien, biefelbe gar nicht abzusenden, mozu noch bie gurcht tam, Cafar mochte barin nur ein Befanftigungsmittel fur bie Lobichrift auf ben Cato (ueiλιγια Catonis) erfennen 7.

Unter ben Freunden Cafars, mit benen Cicero in engerem Umgang ftand, erwähnt er namentlich ben Panfa, hirtius, Balbus, Oppius, Matius und Postumius 8. Seine Bekannts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. VI, 10, 2, IX, 16, 2. <sup>2</sup> ad Att. XIII, 20, 1. 22, 5.

ad Att. XIII, 50, 4. 4 ad Att. XIII, 52.

ad Att. XIII, 26. 27. 28, 2. 48. XII, 40, 2.

XIII, 28, 3. 7 XIII, 27, 1.

<sup>8</sup> fam. VI, 12, 2.

ichaft mit ihnen mar nicht neu ! und meift aus Dienften berporgegangen, Die ihnen Cicero fruber geleiftet hatte 2. Theil alfo mar bie Freundschaft berfelben eine Pflicht ber Dant: barfeit, jum Theil aber auch aus der Bewunderung bervorge= gangen, welche ihnen bie geiftige und wiffenschaftliche Ueberle= genheit bes Cicero einflogte, und womit fich von felbft ber Bunfch, von ihm ju lernen 3, in Berbindung feste. Cicero gebenft an mehreren Stellen ihrer Ergebenheit gegen ibn 4, und rubmt fich, nachft Cafar am meiften in ihrer Gunft zu fteben 5. Ihre Mittheilungen unterrichten ibn von ben Entschliegungen bes Cafar wie von ihren eignen 6, und er bebient fich ihrer, theils um fich die Freundschaft bes Cafar gu erhalten, theils um manchen feiner fruberen noch im Eril lebenben Freunde Die Erlaubniß jur Rudtehr ju verschaffen. Er tann indeffen babei auch Meußerungen ber Diebilligung nicht unterdrucken, ihre Ueppigkeit ift ibm ein Mergerniß 7, und er verfdweigt nicht, wie es nur die Gunft bes Cafar gemefen fei, modurch fie erhoben morben 8.

Die Annaherung des Cicero an den Cafar feit dem Jahre 56 war offenbar die erste Verantassung zu seinem Umgang mit einzelnen Freunden desselben gewesen. Der altere Balbus war von ihm vertheidigt worden und in der Regel die Mittelperson bei dem Verkehr, welchen Cicero sowohl vor als nach dem Burgerkrieg mit dem Cafar unterhielt. Auch E. Vidius Pansa, der im J. 51 Volkstribun war 9, gehörte schon früher zu den Bekannten des Cicero und soll bei der Rückehr des Gabinius aus Sprien der Meinung gewesen sein, Cicero hatte ihn vertheiz digen sollen 10. Dieser rechnet ihn spater zu seinen Freun-

<sup>1</sup> Ibid. veteres mihi consuetudines cum his intercedunt.

Omnes fere samiliarissimi ejus casu devincti magnis meis officiis. sam. VI, 10, 2 Bas bies für Dienste seien, wird freilich nicht angeführt. Rur von bem älteren Balbus ist bekannt, daß ihn Cicero vertheidigt hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. IX, 20, 3. 16, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> fam. IX, 6, 2. VI, 14, 3. IX, 20, 3. VII, 24, 1. ad Att. XII, 29, 2.

<sup>5</sup> fam. VI, 22, 2 ut quum ab illo discesserint, me habeant proximum.

<sup>6</sup> fam. IX, 6, 1. 2.

ad Att. XIII, 2. XII, 2, 2. XVI, 1, 2. fam XVI, 27, 1.

fam. II, 16, 7. 9 fam. VIII, 8, 6, 7.

<sup>10</sup> ad Q. fr. III, 5, 5.

ben 1; feine Urtheile uber ihn find jedoch verschieben, und nur bas Lob, mas Cicero, ber ihn in ber Sache bes Ligarius unter feinen Gegnern hatte, bafelbft feinen geiftigen Fahigfeiten gu Theil werben laft 2, geftattet, ibn unter biejenigen gu fegen, welche burch ben Umgang mit Cicero Belehrung fuchten. In weit hoherem Grade icheint bagegen Liebe gu wiffenschaftlichen Befchaftigungen bei bem M. hirtius und C. Oppius vorausgefest werben ju muffen, wie nicht nur aus ben Begiehungen, in benen ihre Arbeiten ju benen bes Cafar fanben, fonbern auch aus Bemerkungen bes Cicero felbft hervorgeht. hirtius wird amar erft furg vor bem Musbruch bes Burgerfriegs ermahnt 3, fpater aber gablt ihn Cicero gu feinen vertrauteften Freunden, und jugleich ju benjenigen, welche ben Studien, benen er felbft von Jugend auf gelebt habe, befonders ergeben ge= wefen 4. hirtius benutte bie Unweisungen bes Cicero in ber Beredsamfeit, trug babei fein Bebenfen, ihm feine ben Unti: cato des Cafar vorbereitende Schrift jugufenben und fchien noch nach bem Lobe bes Cafar bem Cicero einigen Ginfluß auf fich ju gestatten. G. Oppius, jugleich bem Attitus befreundet 5, fucht eben fo wie Balbus nach bem Musbruche bes Burgerfriegs bie Freundschaft bes Cicero und Cafar ju erhalten 6, und befundet feine Reigung ju wiffenschaftlichen Dingen als Berehrer bes Barro 7 und Berfaffer von Lebensbeschreibungen 8 bes Scipio Ufrifanus, Marius, Craffus, Pompejus und Cafar. burgerliche Bedeutsamfeit icheint ber bes hirtius namentlich und bes Panfa nicht glichgefommen ju fein, bas Bertrauen aber. was Cafar auf ihn wie auf ben Balbus feste 9, fcheint feine Rreundschaft bem Cicero besonders wichtig gemacht ju haben 10. Roch mehr als bei ben vorigen icheint Gemeinschaftlichkeit ber Studien bei bem C. Matius einen vertraulicheren Umgang fo= wohl mit Cicero als mit Cafar vermittelt gu haben. Go febr

Pansa mei cupidus etc. fam. VI, 12, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Ligar. 1, 1 praestanti vir ingenio.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 4, 2. 4 fam. IX, 16, 7. de fat. 4, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XVI, 12, 1. <sup>6</sup> ad Att. IX, 7, A.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fam. IX, 6, 1. <sup>8</sup> Heeren de font. Plut. p. 163, 187.

<sup>9</sup> fam. VI, 8, 1. 12, 2. 19, 2.
10 Brief bes Gic. an ihn, um bem Camia bie von biesem gewunschte curatio munerum regiorum zu verschaffen. sam. VI, 19,

auch Matius zu ben Bewunderern bes Casar gehörte, und so leicht es ihm vielleicht gewesen ware, durch die Gunft desselben emporzusteigen, so trat er boch nie aus dem Privatstande herzaus, hier in wissenschaftlichen Arbeiten, wozu namentlich eine Uebersetzung der Ilias gehörte 1, seine Unterhaltung suchend. Er gehörte zu benjenigen, die bei den Berwürfnissen des bürgerzlichen Lebens die einzige Rettung in der Herrschaft eines Mannes wie Casar suchten 2, und die demselben bezeigte Ergebenheit deshalb auch später auf den Erben seines Namens und seiner Herrschaft übertrugen 3.

Bekannter und wichtiger als Poftumius, uber beffen befonbere Berhaltniffe ju Cicero und Cafar fonft nichts angeführt mird, ift ber Schwiegersohn bes Cicero D. Cornelius Dolabella. Die Berbeirathung beffelben mit ber Tochter bes Cicero mar awar nicht bas Bert beffelben gewefen, auch befriedigte Dolabella ben Cicero weber burch feine Befinnung, Die er in hobem Grabe verabscheute, noch burch bie Behandlung feiner Tochter, beren Schidfal er bitter beflagte, und wie fruber megen verfpa= teter Bablung ber Mitgift bie Ginigfeit geftort worben mar, fo scheint bies fpater nach bem Tobe ber Tullia baburch ber Kall gemefen ju fein, bag Dolabella bie Burudgablung berfelben von einem Termin jum andern verfchob 4, gleichwohl aber fcheint wenigstens außerlich immer ein freundliches Bernehmen erhalten worden zu fein. Dolabella wird eben fo wie Birtius ein Schuler bes Cicero im Reben genannt 5, biefer empfangt Befuche von ibm 6, er hofft burch feine Bermenbung bas Loos bes noch verbannten Torquatus 7 fo wie bes C. Suberinus Calenus und M. Planius Beres 8 ju erleichtern, und glaubt ihm fogar eine Schrift widmen zu muffen 9.

Cicero bedurfte aber folcher Freunde um fo mehr, ba er felbst unter seinen nachsten Bermandten einen Feind hatte, wel: der ihm ju schaben suche. Erog ber Ausschnung, welche zwis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Varr, de ling. Lat. VII, §. 95 u. 96. Gell. N. A. VI, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIV, 1, 1. fam. XI, 27 u. 28.

<sup>3</sup> ad Att. XV, 2, 3. 4 ad Att. XIII, 29, 3. 5 fam. IX, 16, 7. 6 ad Att. XII, 7, 10, 1

<sup>5</sup> fam. IX, 16, 7. 6 ad Att. XII, 7. 10, 1.
7 ad Att. XIII, 21, 2. 45, 2. 47, 1. 8 fam. IX, 13.

<sup>9</sup> ad Att. XIII, 10, 2. 13, 2.

schen ihm und seinem Bruber Statt gefunden hatte, war ber Sohn besselben, welcher sich nach Spanien begeben und hier burch Hirtius Zutritt beim Casar gefunden hatte 1, aufs Neue bemuht gewesen, seinen Dheim verdächtig zu machen, und hatte dazu keine Art von Verläumdung gespart, Usinius Pollio aber und Dolabella hatten nach früheren theils beutlicheren theils verstecktezen Andeutungen bes jüngeren Balbus darüber dem Cicero austührlichere Nachricht gegeben 2, und hirtius zulest selbst sich bes Cicero gegen bessen Ressen

Die Lebensweise des Cicero war unter diesen Umständen die harmloseste. War er gerade in Rom, so verstrich der Morgen unter den üblichen Sollichkeitsbesuchen 4. Er selbst zog sich hierzauf entweder lesend oder schreibend zu seinen wissenschaftlichen Beschäftigungen zurück und empfing Besuche von Solchen, welzche von ihm zu lernen suchten, worauf der übrige Theil des Tages mit anderen Dingen hingebracht wurde. Kaum sind es die Angelegenheiten seiner Freunde und ehemaligen Partheiges nossen, wodurch er dann und wann aus der Zurückgezogenheit seines Privatlebens heraustreten zu mussen glaubt, wiewohl er dabei gerade die Bedeutungslosigkeit, zu welcher er herabgesunzten ist, besonders schmerzlich zu fühlen scheint 5.

Im Allgemeinen theilen sich biese Freunde, welche zugleich als Freunde ber Republik betrachtet sein wollen, in drei Elassen:
1) in solche, welche von Unfang partheilos weder dem Casar noch dem Pompejus sich enger angeschlossen haben, 2) in solche, welche eine Zeitlang zwar auf der Seite des Pompejus gestanz den, aber die Berzeihung des Casar erhalten haben, 3) in solche, welche als personliche Feinde des Casar und durch langere Theilnahme am Burgerkriege denselben auch mehr gereizt, und die Berzeihung des Casar entweder noch nicht erhalten oder noch gar nicht zu suchen gewagt haben.

Bu benjenigen, welche, ohne Unhanger bes Cafar zu fein, wahrend bes Kriegs im 3. 49 in Italien zurudgeblieben waren und ben Ausgang baselbst abgewartet hatten, gehorte zuerst Servius Sutpicius. Dhne hervorstechenbere, ein bebeutenberes

ad Att. XIII, 40, 1. 2 ad Att. XII, 38, 2.

<sup>3</sup> ad Att. XIII, 37, 2. 40, 1.

<sup>4</sup> fam. IX, 20, 3. 5 fam. IV, 13, 1, 2, 3, 6.

Unfebn im öffentlichen Leben begrundenbe Gigenschaften, galt er bagegen für ben größten ber Rechtsgelehrten feiner Beit 1, und wenn auch feine Bewerbungen um bas Confulat fur bas Sabr 62 eben fo mie bie baburch veranlafte Untlage gegen feinen gludlicheren Mitbewerber Murena fruchtlos blieben, fo gelang es ibm bafur bas Confulat im 3. 51 in Gemeinschaft mit bem Marcellus zu erhalten. Magigung und Nachgiebigkeit zeichneten ibn babei vor feinem Umtegenoffen aus 2, und je meniger et fruber fich ber einen ober ber andern ber mit einander freiten: ben Partheien angeschloffen hatte, besto mehr trug er beim Musbruch bes Burgerfriegs Bebenfen, feine Partheilofigfeit aufzu: geben, obwohl ihn die Sorge wegen bes Musgangs nicht wenig befummerte und niederbruckte, und die Rurcht ben Cafar gu beleibigen, ihn bewog, ben von bemfelben angeordneten Berfamm: lungen bes Senats ju Rom im April bes 3. 49 beigumohnen. Rach feiner Rudfehr aus Ufien hatte ihm Cafar bie Bermaltung ber Proving Achaig übertragen, und Sulvicius mar noch por ber Abreife beffelben nach Ufrifa babin abgegangen. Die Grunde, welche ihn gur Unnahme biefer Stelle bestimmten, nennt Cicero bie aerechteften. Sulvicius aber fcheint genothigt gemefen gu fein, Manches zu thun und geschehen zu laffen, ober zu ertra: gen, mas er feiner Burde nicht fur angemeffen hielt, und mas ibn unzufrieden und misbergnugt machte. Ihn besmegen gu beruhigen, ift ber 3med ber beiben Briefe, welche Cicero nicht lange nach feiner Untunft in Griechenland an ibn gefdrieben gu baben fcheint. Daß Gervius Alles, mas gefchehen fei, vorausgefeben, und bavor gewarnt, bag bie Gewarnten burch eigne Thorheit ju Grunde gegangen, und bag Gervius nach bem Ur= theil sowohl bes Cafar als feiner Mitburger überhaupt fur ein Mufter von Unbescholtenheit, Ginficht und Burbe gehalten werde, foll ihm feine Lage erleichtern 3. Die Entfernung von ben Seinigen aber muffe ihm um fo ertraglicher fein, ba er gu

<sup>1</sup> Cic. off. II, 19, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IV, 3, 1 Ipse adfui primis temporibus tui consulatus, quum accuratissime monuisti senatum, collectis omnibus bellis civilibus, ut et illa timerent, quae meminissent, et scirent, quum superiores — tam crudeles fuissent, quicunque postea rempublicam oppressisset armis, multo intolerabiliorem futurum etc.

<sup>3</sup> fam. IV, 3, 2.

gleicher Zeit von ben Unannehmlichkeiten entfernt sei, benen ber Aufenthalt in Rom außlehte, und an bem Erost ber Wissenschaften habe es ihm niemals gefehlt 1. In ber That nämlich war Sulpicius von ben Begebenheiten ber Zeit so wenig befriedigt als Cicero selbst. In dem Trostschreiben, welches Sulpicius auf die Nachricht vom Tode der Tullia an den Cicero abzehen läßt, sehlt es nicht an Aeußerungen der Betrübniß darüber, obgleich er denselben zugleich ermahnt, den Schein zu vermeiden, als trauere er mehr um die Republik als um die Tochter 2. In seinem Antwortsschreiben aber rühmt Cicero abermals die Einsicht seines Freundes und erwartet mit Ungebuld die Rücksehr desselben; denn mit ihm besonders hofft er sich über das gegen den Casar ferner zu beobachtende Benehmen zu verständigen 3.

Die Freundschaft bes Sulpicius aber wird zugleich vom Cicero bazu benutt, um ihm eine Anzahl von Personen zu empsehlen 4, welche theils durch ihre Geschäfte theils durch ihre bisherige Partheistellung genothigt waren, sich in seiner Proping aufzuhalten, theils zu den Eingebornen daselbst gehörten. M. Curius, ein romischer Ritter und dem Attikus wie dem Cicero befreundet 5, hatte sich, wie es scheint, während der Statthalterschaft des Cicero in Cilicien 6 nach Patra begeben und hier seine Geschäfte getrieben. Cicero war ihm theils durch die Sorgsalt, mit welcher er sich des zu Patra erkrankten Tiro anz genommen 7, theils durch ein Testament, worin er ihn und den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. IV, 3, 3. 4. 4, 2. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IV, 5, 6 noli committere, ut quisquam te putet non tam filiam quam reipublicae tempora et aliorum victoriam (nămtid) in Afrita) lugere.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. IV, 6, 3 quae ratio sit ineunda nobis, non agendi aliquid, sed illius concessu et beneficio agendi.

<sup>4</sup> fam. XIII, 17-27. Denn ep. 28 gilt mit Recht für unacht.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. VII, 29, 1. XIII, 17, 1 Nam et amicitia pervetus mihi cum eo est, ut primum in forum venit, instituta etc. — XIII, 50. Gurius aber nennt ihn amicus magnus und patronus fam. VII, 29, 2.

<sup>6</sup> fam. VII, 28, I prope desperatis his rebus, alfo beim Ausbruch ber Streitigfeiten mit Gafar. 3m 3. 50 aber traf ihn Gicero, aus Gilizcien gurucktehrend, in Patra.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. VII, 2, 3, 3, 12, 5, 2, 6, 3, fam. XVI, 4, 2, 5, 1, 9, 3 u. 4, 11, 1.

Attitus ju Erben eingefett hatte 1, verpflichtet und beim Mb= gang bes Gulpicius aus Griechenland zugleich barauf bebacht, ibn bem Mcilius, bem Rachfolger beffelben, ju empfehlen 2. Mufferbem ift es theils Attifus, ber feiner epirotifchen Befitun= gen und fibrigen Ungelegenheiten halber 3 ber Gunft bes Proconfule bedurfte, theile Unbere, gegen welche Cicero in Folge feines letten Mufenthalts in Griechenland befonbere Berpflich: tungen gehabt ju baben icheint, beren Gulpicius fich annehmen foll. D. Memilius Avianus, wie Curius feit fruberer Beit bem Cicero befreundet, ift gmar nicht in Gicpon, wo er fonft gu verweilen pflegte, anwefent, fonbern ju Cibyra in Ufien, mo ibn Cicero bei feiner Abreife aus Cilicien verlaffen bat, fein Freigelaffener C. Avianus Sammonius aber, ber fein Bermogen au Sichon unter feiner Bermaltung bat, bat bem Cicero unter ben unangenehmften Beitumftanben 4 fo treue Dienfte geleiftet, als ob er von ibm felbft freigelaffen worben fei. E. Manlius liegt feinen Gefchaften ju Thespia ob. Stete ein Berebrer bes Cicero, ift er zugleich ein Freund feiner miffenschaftlichen Be-Mußerbem empfiehlt ihn bie Freundschaft bes Schäftigungen. Barro Murena, welcher felbft auch um die Berwendung bes Cicero gebeten hat. Diefer fchreibt baber, es werbe ibm febr willfommen fein, wenn Gulpicius ben I. Manlius auf eine ehrenvolle, feiner Burbe angemeffene Beife unterftuben und auszeichnen wolle 5. E. Coffinius ift ber Freund bes Attifus fowohl als bes Cicero. Desmegen foll Gulpicius fich eines Frei: gelaffenen beffelben &. Coffinius Unchialus fo annehmen, als gebore biefer bem Cicero felbft an 6.

Nicht weniger werden Eingeborene ber Fürsorge bes Sulspicius empfohlen. So ber Urzt Usklepo aus Patra, welchem bie Pflege bes Tiro baselbst anvertraut gewesen war 7, ber Lazristaer Begasaratus, einer ber Angesehensten seiner Stadt und

<sup>1</sup> ad Att. VII, 2, 3, 3, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acilius zwei Mal vom Gicero vertheibigt. fam. VII, 30, 3. Wird fam. XIII, 50 ftatt Auctus Acilius gelesen, so scheint bies bas hieher geshörige Empfehlungsschreiben zu fein.

3 fam. XIII, 18, 2.

<sup>4</sup> molestissimis temporibus. Offenbar wohl wegen bee Burgerfriege.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. XIII, 22. <sup>6</sup> fam. XIII, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fam. XIII, 20 utor familiariter ejusque quum consuctudo mihi jucunda fuit, tum ars etiam, quam sum expertus in valetudine meorum.

Sastfreund des Cicero 1, und der Patrenfer Lyso, an dessen Schicksal Cicero nicht blos als Gastfreund sondern auch als vormaliger Partheigenosse 2 Antheil nimmt, und dem er nicht lange zuvor erst mit Hulfe anderer Freunde desselben die Verzeihung des Casar ausgewirkt hatte 3. Indem er ihn dem Sulpicius empsiehlt, hofft er namentlich auch einem von dem verzbannten C. Memmius 4 adoptirten Sohne des Lyso dessen Erbzschaft zu sichern 5.

Bwei Empfehlungsschreiben bes Cicero endlich haben es mit den Angelegenheiten bes E. Mescinius Rusus zu thun, welcher ber Quaftor besselben in Cilicien gewesen war. Das Bertrauen freilich, was Cicero damals auf ihn setze, war nicht groß. Er tadelt ihn wegen Leichtsinn, Wollust und Gigennut 6, und trägt daher auch Bedenken, ihn bei seinem Abgang als Stellvertreter zurückzulassen. Auch Mescinius aber, der etwas später als Giecero die Provinz verließ, glaubte Ursache zu haben, sich über ihn zu beschweren, und es scheinen darüber in den nächsten Moenaten nach der Rücksehr Ciceros zu Ansang des J. 49 mehrere Briese zwischen beiden gewechselt worden zu sein.

Rach ber Lex Julia namlich burfte die Rechnungsablegung, welche bem Statthalter und seinem Quaftor oblag, nicht auf die Rudkehr derselben nach Rom verschoben werden, sondern mußte sofort in der Provinz selbst geschehen. Die Rechnungen selbst aber wurden in drei Eremplaren angefertigt, und zwei berselben zwei Stadten der Provinz zur Ausbewahrung anvertraut, das dritte dagegen in dem Aerarium zu Rom niedergelegt. Dieses Geschäft nun war vom Cicero nicht personlich, sondern durch einen Schreiber besorgt worden, welchem Mescinius seinen Bruzder oder Batersbruderssohn M. Mindius beigesetzt hatte, und das ihm von jenem Schreiber überbrachte Eremplar der Rechnung hatte Cicero noch vor der Ankunst des Mescinius in Rom dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XIII, 25 magnis meis beneficiis ornatus in consulatu meo.

fam. XIII, 19, 1 Lyso fuerat in nostra causa nostrisque praesidiis.
 Dies scheint erft gescheben ju fein, nachbem Sulpicius ichon in feine

Proving abgegangen war. sam. XIII, 19, 2. 3. Bgl. XIII, 24, 1. 2.

<sup>4</sup> Memmius hatte fich bas Burgerrecht in Patra ertheilen laffen.

 $<sup>^5</sup>$  fam. XIII, 19, 2 ut ejus ipsius hereditatis jus causamque tueare. Bgl. noch über Lyfo: fam. XVI, 4, 1. 2. 5, 1. 9, 3.

<sup>6</sup> ad Att. VI, 3, 1. 4, 1. 7, 1.

Merarium überliefert, mobei er fich um fo weniger bebachte, ba biefelbe Rechnung auch in ben Stabten Apamea und Laodicea niedergelegt mar. Mescinius jedoch hatte fich gerade baruber beflagt, und folgende Beschwerben namentlich angeführt, welche pom Cicero in einem Untwortsichreiben 1 barauf widerlegt mer-1) Balerius ein romifcher Ginmobner ber Proving hatte eine Gelbbuffe an ben Staat zu entrichten und baruber Burgen gestellt. Er icheint nun augleich eine Schulbforberung an ben Bolufius gehabt und beshalb gewunscht zu haben, es mochte bie Geloftrafe, melde er nicht im Stande mar fofort zu bezahlen, auf Rechnung des Bolufius gefest werben. Sachfundige Man: ner hatten bies jeboch fur ungulaffig erklart, ba bie Burgen bes Balerius vielmehr gehalten feien, fur feine Schuld zu baften, und Cicero hatte gulett einen anderen Musmeg getroffen, mobei er fich eben fo bes Bolufius wie ber Burgen bes Balerius ange= nommen haben will. Er hatte namlich bie Erffattung ber Schuld bes Balerius großentheils felbft übernommen und ben Reft in Die Rechnungen feten laffen 2. Mescinius mar jedoch bamit wenig gufrieden, und behauptete, Cicero habe bies Alles feinem Schreiber überlaffen 3. - 2) Muf Beranlaffung bes Dompejus hatte Pompejus eine Summe Belbes in einem Tempel niebergelegt, und ebendafelbft auf Berlangen bes Cicero Descinius, und biefes Gelbes batte fich fpater Dompejus bedient, eben fo wie Gestius bes von bem Mescinius niebergelegten 4. Allem Unfchein nach furchtete Descinius beshalb gur Berantwortung gezogen zu werben, und hatte barum bem Cicero vorgewor: fen, bag nicht hinzugefügt worben, er habe bas Gelb auf Bebeiß beffelben niedergelegt. Deffen jedoch, entgegnet biefer, beburfe es gar nicht, ba es nicht an Beugniffen barüber feble, wem bas Belb gegeben und nach welchem Senatsbeichluß und

fam. V, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Summe belief sich auf HS XIX, nicht wie Mescinius angegeben hatte auf HS XXX. Uebrigens ist die Stelle immer noch nicht recht beutlich Die Worte des Cicero sind §. 3. Erat enim curata nobis pecunia Valerii mancipis nomino: ex qua reliquum quod erat, in rationibus retuli. S. Manut. 3. d. St u. Ernesti Clav. v. manceps.

<sup>3</sup> Eben dieser Schreiber M. Tullius war jedoch vom Mascinius bei bem Rechnungsabschluß ganz unabhängig gewesen, totum enim scribam meum tibi tradidi §. 2.

4 Bgl. Caes. B. C. III, 32.

auf welche Briefe bes Descinius und Cicero es bem Seffius überliefert worden fei 1. - 3) Auch barüber glaubte fich Des: cinius beschweren zu muffen, bag Cicero Die Untrage megen Bertheilung von Belobnungen aus ber Staatscaffe, ohne ihn barüber zu befragen, gemacht habe. Gicero ermibert hierauf, baß er nur Kriegstribunen, Prafecten und Contubernalen bagu ems pfoblen babe. Indeffen murbe es ibm taum vergonnt gemefen fein, die Unkunft bes Descinius bazu abzumarten, ba biefe Borfcblage in ben nachften 30 Tagen nach ber Rechnungsable: gung gemacht werben mußten. Es fei ihm unangenehm, wenn bem Descinius baburch eine Gelegenheit fich Underen gefällig ju bezeigen, entzogen worben fei. Centurionen jeboch und Contus bernalen ober Rriegstribunen ju Belohnungen ju empfehlen , fei es immer noch Beit, ba biefe Urt von Empfehlungen an feine bestimmte Beit gebunden feien. - 4) Wie Cicero bie Summe von 2200000 Seftertien 2, fo fcheint Mescinius 100000 Seftertien auf eigne Rechnung bei ben Steuerpachtern in Ephefus niedergelegt zu haben. Er mar beshalb nicht ohne Gorgen und hatte bem Cicero beshalb auf beffen Rudreife von Mpring aus geschrieben. Diefer hatte nicht unterlaffen, ihm barauf ju ants worten, bas Geschehene aber, bemertt er, habe bamals nicht mehr jurudaenommen werben tonnen, auch liege, wenn anbers ein Kehler begangen worben fei, bie Schuld nicht an ihm fonbern an bem Bruber bes Descinius und feinem Schreiber Tullius (6. 8). Muffe ubrigens Cicero ben . Berluft einer weit großeren Summe ertragen, fo werbe Descinius um fo leichter feine 100000 Geftertien verschmergen fonnen.

Beibe scheinen sich übrigens balb mit einander verständigt 3 und Mescinius hierauf ben Cicero auf seiner Reise jum Pomppejus begleitet zu haben 4. Bu ben eifrigeren Unhängern beffelzben scheint Mescinius nicht gehört zu haben 5, und es hatte vielleicht besondere Grunde, daß Casar ihm nicht gestatten wollte,

fam. V. 20, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. V, 20, 9 HS XXII, was ad Att. XI, 1 HS bis et vicies. Cicero bemerkt babei fam. V, 20, 9, cs fei bies alles Gelb geweseu, quae ad se salvis legibus pervenisset.

<sup>3</sup> Dag mehrere Briefe beshalb gewechfelt murben: fam. V, 20, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> fam. V, 19, 2.

<sup>5</sup> fam. V, 21, 2.

nach Rom gurudgutebren, obwohl ihm ber Aufenthalt in Stalien nicht verwehrt mar 1. Gicero balt fur nothig, ibn beshalb in einem einige Beit por bem Musgang bes afritanischen Rries ges an ihn geschriebenen Briefe 2 gu troften. Bu ben Briefen, melde Cicero um feinetwillen an ben Gulpicius fcbreibt, mar Die Beranlaffung in einer Erbichaft gegeben, welche ibm von D. Mindius, bem vorbin ermahnten Bruder beffelben, melder gulett in Glis gelebt batte, binterlaffen worben mar 3. Um jeben Ginfpruch gegen bie Rechte bes Descinius moglichft gu erfcmeren, wird Gulpicius gebeten, Die Gegner bes Descinius, ba berfelbe Genator fei, nach Rom zu weifen, zu welchem Enbe Cicero noch fur ein Schreiben bes Confuls Lepidus geforat batte, welches bem Culpicius jede Bebenklichkeit beshalb benehmen follte. In einem fruberen Briefe fugt Cicero, indem er bem Gulpicius fur bie bem Descinius ermiefene Gunft bantt. noch zwei Bitten bingu: 1) er moge bafur forgen, falls eine Burgichaft nothig fein follte, baß fernere Forberungen in biefer Ungelegenheit nicht gemacht murben 4, und 2) ba bie Erbichaft in Gegenstanden bestehe, welche Oppia Die Gattin bes Din= bius, auf bie Seite gebracht habe, biefelbe vermogen, nach Rom zu geben 5.

Wie Servius Sulpicius so war auch E. Papirius Patus während des Burgerkriegs partheilos geblieben. Er war jedoch Epikureer 6 und hatte niemals bedeutenden Antheil an den die fentlichen Angelegenheiten genommen. Mit Cicero war er durch alte Freundschaft verbunden. Der Tod seines Bruders Ser. Claudius hatte ihn in den Besit einer, wie es scheint, nicht unansehnlichen Büchersammlung gesetz, welche aus griechischen wie lateinischen Werken bestand, und mit welcher er sofort dem Cicero ein Geschenk machte 7. Seine Freude darüber nicht verhehlend, trägt dieser hierauf dem Attikus auf, dieselbe in Empfang zu nehmen und sorgfältig darüber zu wachen, daß nichts davon verloren gebe.

0 ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lbid. §. 5. <sup>2</sup> fam. V, 21. <sup>3</sup> fam. XIII, 26, 2.

amplius eo nomine non peti fam XIII, 28, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> quemadmodum ea mulier Romam perducatur.

<sup>6</sup> fam. IX, 25, 2.

im 3. 60 v. Chr. ad Att. I, 20, 7. II, 1, 12.

Unter ben Briefen bes Cicero an ben Patus sind zuerst zwei ohne bestimmte Zeitangaben 1. Patus glaubt ben rhetorisschen Ausdruck bes Cicero (verborum fulmina) nicht nachahmen zu können. Cicero laugnet dies, und bemerkt zugleich, es sein Unterschied, was man schreibe. In Briefen pflege man sich nur alltäglicher Worte zu bedienen 2. Sein Geschlecht, heißt es an einer anderen Stelle, moge Patus nicht blos plebejisch nenznen, die plebejischen Mitglieder desselben hatten ihm die wenigste Ehre gemacht, was durch Beispiele aus der Geschichte der Papirier erläutert wird. Patus moge also zu den Patriciern zustücksehren 3. Eben so scherzt Cicero über eine Aeußerung des Patus, daß er die Freiheit der Rede liebe, indem er ihm vorzhält, daß er dann den Stoikern, seinen Gegnern, Recht gebe, welche auch unsittliche Ausdrücke nicht scheu des Platon 4.

Bahrend Cicero sich in Cilicien befand, hatte Patus, über seine Kriegsthaten scherzend, ihm einen Brief voll Rathschläge für ben Krieg geschrieben. Cicero antwortet auf dieselbe Beise 5, und beauftragt ihn zugleich, sich des M. Fabius anzunehmen, ber zu ihm nach Cilicien gekommen war, und bessen Bruder D. Fabius ein beiden zugehöriges Grundstüd bei Herkulanum ohne sein Borwissen zum Berkauf ausgeboten hatte 6.

Patus gehorte nicht zu ben Giferern fur bie Freiheit. Die Laune, um berentwillen ihn Cicero mit bem Granius, Craffus, Lalius und Lucilius vergleicht, hatte ihn auch unter Cafars herrschaft nicht verlaffen. Indem Cicero seine Liebenswurdigzteit erkennt, ruhmt er vorzäglich seine Scherzreden 7, und beztheuert, Niemanden zu kennen, ber ihm an kraftigem With gleichzemme. Patus war nicht weniger als Cicero der Freund bes Balbus, und rieth dem Cicero selbst, statt ihn zur Buruckgezogenheit von offentlichen Angelegenheiten zu ermahnen, vielmehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam IX, 20, 21. <sup>2</sup> fam, IX, 21, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quare ad patres censeo revertare, plebeji quam fuerint importuni vides IX, 20, 3.

<sup>4</sup> fam. 1X, 20, 5. Bgl. de off. 1, 35, 128.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IX, 25, 1. <sup>6</sup> Ibid. §. 2 u. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> non Attici, sed salsiores, quam illi Atticorum, Romani veteres atque urbani sales, fam. 1X, 15, 2.

gur Daffigung feiner republifanifchen Gefinnungen 1. Er bielt ibm bas Beifpiel bes Catulus vor, und mar nicht fur einen Saustauf in Reapel, mogu Cicero geneigt mar, um nicht in Rom fein zu burfen. Gicero tragt fein Bebenten, ibm bierauf gang offen ju antworten. Der Aufenthalt in Rom, wo er frus ber am Steuer gefeffen habe, und jest in ben unterften Raumen taum Plat finden tonne, fei ihm unangenehm; auch mur: ben ber Senatsbeschluffe, wenn er entfernt fei, besmegen nicht menigere fein, ba bem Genat nur vergonnt werbe, aut zu beis fien, mas Undere guvor beschloffen hatten, und ihm felbft ber Rall wohl vorgekommen fei, bag Surften, bie ihm ganglich un= befannt gemefen, ihm bafur gebantt hatten, bag er ihnen ben koniglichen Titel ertheilt habe 2. Mur fo lange konne er fich entichließen, in Rom ju bleiben, als Cafar bafelbft gegenwartig fei, fobalb fich berfelbe entfernt habe, werbe er fich ju ben Lederbiffen bes Datus begeben 3. Sabe er ein Saus in Reavel, fo merbe er faum in 10 Tagen fo viel Aufwand machen, als bas Aufwandgefet bes Cafar fur einen einzigen gestatte. Außerdem werbe er feinen Aufenthalt bei bem Patus nehmen. Die hoffnung inbeffen, bas Saus bes Gulla an fich ju brin= gen, gebe er noch nicht auf; Datus moge es nur mit Sachverftanbigen befichtigen 4.

Manner wie Patus waren vor Allen geneigt, bas gegenzwärtige Benehmen bes Cicero gut zu heißen. Er hatte nicht Ursache, mit den Verordnungen Casars durchgehends zufrieden zu sein. Das Schuldgeset besselben hatte ihm manche Nachtheile verursacht 5 und Messungen, welche auf Casars Befehl auf dem Gebiet von Besi und Capena veranstaltet wurden, schienen ihm neue Beschränkungen seines Guterbesitzes zu drohen 6. Der Rath jedoch, Cicero moge fortwährend auf Casars und seiner Freunde Gunst bedacht sein, wird ofters wiederholt 7, Cicero aber hosst seilbs bei der gegenwärtigen Unsreiheit auf ahnliche Weise wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quod autem — purgas, te non dissuasorem mihi emptionis Neapolitanae fuisse, sed auctorem moderationis urbanae, neque ego aliter accepi. IX, 15, 3.

<sup>2</sup> fam. IX, 15, 4.

<sup>3</sup> ad fungos me tuos conferam IX, 15, 5. Bgl. Horat Sat. II, 4, 20 u. bas. Wüstemann.

<sup>4</sup> Diefes Saus lag alfo mohl in Reapel. fam. IX, 15, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IX, 18, 4. <sup>6</sup> IX, 17. <sup>7</sup> fam. IX, 16.

ehemals die Beifen zu Uthen und Sprakus feine Burbe gu behaupten.

Uebrigens ift es als fuche Cicero in feinem Berfehr mit Datus burch guft und Schers fich jebe trube Erinnerung ju vertreiben. Geinen Umgang mit bem hirtius und anbern Freun: ben bes Cafar, welche unter feiner Leitung Rebeubungen hielten, vergleicht er mit ber Schule bes Dionpfius in Korinth. Beffer freilich mochte es gemefen fein, ju fterben, boch bies tonne man immer noch. Romme Patus nach Rom, fo werbe er ihn jum Unterlehrer in feiner Schule machen 1. Der Rothwendigfeit, ben Cicero anftanbig ju bemirthen, fcbreibt berfelbe in einem anderen Briefe, merbe er burch bie Berficherung, bag Balbus mit einer farglichen Mahlzeit zufrieden gewesen, nicht entgeben tonnen, fei es bag bem baburch fehr Befriedigten bie Unterhals tung ober bie Lederbiffen bes Datus fo fehr gefallen hatten 2. In Beziehung auf feine eigne Tafel freilich gefteht er, bag biefelbe ber Tafel Unberer g. B. bes Birtius febr nachfiche, baß er es gewagt habe, ben hirtius mit einer Dablzeit ohne Pfau ju bewirthen, und bag fein Roch von ben auf ber Tafel bes Birtius vorkommenden Genuffen nur die heiße Suppe habe nachahmen fonnen 3. - Rachbem er bem Patus fcon lange einen Befuch versprochen bat, will er, auf feinem Cumanum an= getommen, fein Berfprechen endlich erfullen. Er bort gwar, baß Patus ju Bette liege, weil er bas Pobagra habe, hofft aber, ber Roch beffelben werbe wenigstens feine Glieberichmer= gen 4 haben. Eben fo giebt bie Befchreibung eines Gaftmabls beim Bolumnius Gutrapelus 5, bei welchem auch Attitus und Berrius, bie Freunde bes Datus, jugegen gemefen fein follen, bem Cicero Belegenheit, feine ben Beitumftanben angepaßte Lebensmeisheit ju entwickeln.

Bu benjenigen ber Freunde Ciceros, welche zugleich mit ihm am Rriege Theil genommen, nach ber Schlacht bei Pharfalus aber bie Baffen niedergelegt hatten, gehörte vor Allen M. Te-

<sup>1</sup> fam. IX, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IX, 19.

<sup>3</sup> fam. IX, 20.

<sup>4</sup> arthriticum.

<sup>5</sup> fam. IX, 26. Miraris, tam exhilaratam esse servitutem nostram ? 26, 1. Convivio delector; ibi loquor, quod in solum, ut dicitur, et gemitum in risus maximos transfero 26, 2

rentius Barro. Un Berührungspuncten gwifden beiben batte es auch fruher nicht gefehlt 1. Attifus war ihr gemeinschaftli= cher Freund, die Philosophie des Afabemifere Antiochus hatte ben Barro noch mehr als ben Cicero angezogen 2, und wenn auch Barro fpater gur ftoifchen Schule übertrat 3, und bie Urt feiner Studien von ber bes Cicero febr verschieben mar 4, fo lag boch ichon in bem beiben gemeinsamen Gifer fur bie Biffen-Schaften ein Bindemittel. Babrend ber clobianifden Sandel mar Barro auf Cicero's Seite gemefen und hatte gur Burudru: fung beffelben beigetragen 5. 216 Legat bes Pompejus in Gpa: nien, mar er im 3. 49 in ben Burgerfrieg bineingezogen mor: ben, und hatte fich jum Dompejus nach Macedonien beaeben. nachdem ihn Cafar, ju welchem er perfonlich nach Corduba fam 6, genothigt batte, feine Truppen zu übergeben, befand fich jedoch mahrend bes Treffens bei Pharfalus mit Cato und Cicero in Dorrhachium 7 und fehrte von ba nach Stalien gurud. Bier fcbeint er anfangs in einer nicht weniger ungewiffen Lage als Cicero gewesen ju fein, und namentlich burch Untonius auf feis nem Candaut bei Cafinum eine unfreundliche Behandlung erfahren zu haben 8. Bon Cafar erhielt er übrigens, noch ebe Cicero nach Rom jurudgefehrt mar, Die gefuchte Bergeihung, und die Sammlung und Ordnung ber Bibliothefen, melde ibm Cafar übertragen haben foll 9, fo wie bie Grubien, benen er fich gegenwartig gang bingugeben ichien, jogen ibn vollig von offent: lichen Ungelegenheiten ab. Cicero hofft, inbem er fogleich nach feiner Rudfehr an ben Barro fchreibt, bag bie Gleichheit ihres Schidfals 10 und ihres Gifers fur bie Wiffenschaften eine noch großere Unnaherung berbeifuhren werbe 11, und funbigt ibm ei= nen Befuch auf feinem gandaute an 12; auch murbe vom Barro fofort bas Bert de lingua Latina begonnen, welches bem Cicero

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. Acad. post. I, 1, 1. <sup>2</sup> Acad. I, 3, 12.

<sup>3</sup> D. Müller Praef. ad Varr. de L. L. p. V u. VI.

<sup>4</sup> Wie Cicero felbst barüber urtheilte: Acad I, 3, 9. 7, 26. Brut. 56, 205. Philipp. II, 41, 105.

<sup>5</sup> ad Att. III, 15, 1. 3. 18, 1. 1V, 2, 5.

<sup>6</sup> Caes. B. C II, 20. 7 Cic. de divin. I. 33, 68.

<sup>8</sup> Philipp. II, 40, 103, 51, 105. Fragm. p. 470.

<sup>9</sup> Sueton. Caes. 44.
10 fam. IX, 5, 2. 6, 2. 3.

<sup>11</sup> fam. IX, 1, 2, 2, 5, 3, 2. 12 fam. IX, 4, 3, 2, 6, 4.

gewibmet werben follte 1; bem von Cicero gewunschten vertrau: licheren Berfehr aber Scheint vor Allem Die Berfchiedenheit bes Charafters beiber im Bege gestanden ju haben 2. Die Bucher de lingua Latina murben bor bem Tobe bes Cicero gar nicht vollendet, Cicero felbft fcheint mit ber Große und Musbehnung Diefes Bertes fo wenig als mit ben philosophischen Unfichten bes Barro genau bekannt gewesen zu fein 3, und bie Borficht, mit welcher Cicero, als es fich um die Dedication ber zweiten Ausgabe ber Afabemita banbelte, in feinen Briefen an ben Atti: fus fich uber ihn ausbrudt, und bie Mengftlichkeit, mit melder er nach ber Aufnahme fragt, welche berfelbe muthmaglicher Beife feinem Buche miberfahren laffen werbe, beweift, wie febr er bem ohne 3meifel etwas rauhen und abstoßenben Befen bes Barro Unftoß zu geben furchtete 4. Much icheint Barro eine großere Burudgezogenheit vorgezogen und auf die Bunft ber Freunde Cafare, unter benen ibm übrigens Balbus und Oppius febr ergeben maren 5, weit weniger Berth gelegt gu haben 6.

Dem Varro an gelehrten Kenntnissen sehr nahe stehend, und bem Cicero vielleicht noch mehr als dieser befreundet war P. Nigidius Figulus. Als den Mitschuldigen des Catilina der Proces gemacht wurde, gehörte derselbe zu den Senatoren, welche das Protokoll darüber auszunehmen hatten 7. Später als der Proces des aus Macedonien zurückkehrenden C. Antonius bevorstand (am Ende des J. 60 v. Chr.) scheint er Volkstribun oder Aedilis curulis gewesen zu sein 8; als Prator aber versocht er zugleich mit Andern im J. 58 die Sache des Cicero 9. Beim Ausbruch des Bürgerkriegs hatte Nigibius Figulus kein Beden:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müller p. IV. <sup>2</sup> Müller p. VI.

<sup>3</sup> Müller p. V. Auch ad Att. XIII, 19 u. sam. IX, 8 halt er ben Barro für einen Anhanger bes Antiochus. Dabei freilich nicht zu überseschen, baß Antiochus viel von ben Stoifern angenommen hatte. Acad. pr. II, 21, 67. 43, 132.

<sup>4</sup> Est, ut scis, δινός ἀνής· τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόψτο ad Att. XIV, 25, 3.
5 fam. IX, 6, 1.

Gicero glaubt fich wegen feines Umganges mit ihnen entschuldigen ju muffen fam. IX, 6, 2. 7, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> pr. Sulla 14, 42. Plutarch. num seni resp. sit gerenda c. 27.

<sup>8</sup> ad Att. II. 2.

<sup>9</sup> ad Q. fr. 1, 2, 5, 15. fam. IV, 13 extr. tuorumque tristissimo meo tempore meritorum erga me memoriam conservabo.

fen getragen, fich bem Pompejus angufchließen ! und bemfelben über bas Meer zu folgen. Bie lange er auf ber Seite beffelben und feiner Parthei fampfte, ift nicht befannt, die Bergei: hung bes Cafar aber und bie Erlaubnig gur Ruckfehr gu ethal= ten, murbe ibm febr erichmert. Seine Beschäftigungen mit etrusfifcher Divinationslehre und bamit vermanbte Studien beuten auf einen ernften Charafter 2 und icheinen ibm zu einem eifrigen Refthalten an bem Beftebenben und Bertommlichen beftimmt zu haben. Die Lage bes im Eril Lebenben, aus melchem er nicht gurudfehren follte 3, fcheint giemlich hoffnungslos gemelen zu fein, ale ihn Cicero burch einen Brief zu troften Seit langerer Beit ichon, beißt es barin, babe er bem Rigulus fchreiben gewollt, aber felbft ber Bulfe und bes Troffes beburftig, habe er fich gescheut, einen Brief an feinen Freund gelangen zu laffen, ohne bas Schickfal beffelben baburch erleich= tern ju fonnen. Wie wenig er auch über Ungunft bes Cafar flagen burfe, fo fei bennoch ber Rummer nicht gering, welchen er über bie Trennung von feinen Freunden und über bas Schickfal berfelben, fo wie über feine eigne That: und Dachtlofigfeit empfinde. Fruber ber bereitwilligfte Bertheibiger auch unbefannter ober verbrecherischer Perfonen, fonne er jest bem Gelehrteften und Unbescholtenften feiner Freunde nichts nuben. Die Geiftes= große und die Studien bes Figulus murben fur ihn immer ber befte Troft fein. Die Soffnung burfe berfelbe inbeffen nicht aufaeben. Wenn auch Cafar vorläufig noch nicht geneigt fei, ibm au verzeihen, aus Furcht in biefem Falle ju Bielen verzeihen ju muffen, fo feien boch die Freunde beffelben und die offentliche Meinung bem Rigulus nicht ungunftig. Un feiner eignen Bereitwilligkeit ihm beiguftehen aber moge Figulus nicht zweifeln.

Außer Barro und Rigibius Figulus hatte ber ebenfalls burch nicht gewöhnliche wiffenschaftliche Bilbung ausgezeichnete A. Cacina auf ber Seite bes Pompejus gestanden. Abgesehen von ber Frage, ob berselbe mit bem fruher von Cicero vertheis

<sup>1</sup> ad Att. VII. 24.

<sup>2</sup> Müller Etruster Th. II. S. 34. Gicero nennt ibn fam. IV, 13, 3 unus omnium doctissimus et sanctissimus,

<sup>3</sup> Euseb. Chron. ad Olymp. 184 (ann. a. Chr. 44) und bie übrigen im Onom. Tull angeführten Stellen.

biaten Cacina fur Gine Perfon ju halten fei 1, geht aus ben von Cicero an ihn gefchriebenen Briefen hervor, bag er aus Etrurien geburtig, bier ju ben Bornehmften und Ungefebenften gehorte 2, baß fein Bater, von welchem er in ber etrustifchen Beiffagekunft unterrichtet worden fein foll, in nicht meniger vorzüglichem Rufe fand 3, und baß feine Soffnungen fich aes genwartig besonders auf den Ruhm feiner geiftigen Borguge arundeten 4, obgleich auch bie burgerliche Geltung bes Cacina ein ehrenvolles Beugniß erhalt 5. Inbeffen wird bes Cacina wegen befonders thatiger Theilnahme an ben bem Burgerfriege vorausgehenden Staatshandeln nicht gebacht 6, und ber Born bes Cafar uber bie bem Dompejus bewiefene Unbanglichkeit murbe vielleicht balb zu befanftigen gemefen fein 7, batte nicht Cacina benfelben burch eine Schrift gereigt, in welcher er felbft gefteht ber Schmabungen fich nicht enthalten zu haben 8. Rreilich ichreibt er baruber bem Cicero, biefe Schmabungen feien bie Summe feines Berbrechens, und fein Schicffal um fo barter, ba eine Thorheit fonft nur Berluft an Chre bringe, und Rebler in einer Schrift nur ausgeftrichen zu werben brauchten. Much fei ja Diemand felbft unter ben von Cafar Begnabigten gemefen, ber feiner Parthei nicht ben Sieg gewunscht und gegen ben Cafar Belubbe gethan babe 9. Cafar mar inbeffen uber bie Schrift bes Cacina fo aufgebracht, baf Cicero in dem erften ber von ibm an biefen mabrent bes afrifanischen Rrieges geschriebenen Briefe als Grund, weshalb ihm noch nicht vergiehen worben fei, anführt, daß jeber Undere fonft berechtigt fein werbe, basfelbe ju forbern 10. Cacina entschloß fich hierauf eine andere Schrift unter bem Titel Querelae ju verfassen 11, um baburch ben Cafar ju befanftigen, ift jedoch, nachbem er fie vollenbet bat, fo beforgt megen bes Inhalts, bag er biefelbe burch feinen Sobn bem Cicero gur Durchficht überliefern lagt, um bas Do:

<sup>1</sup> Rady Drelli Orfotn. Tull. p. 110 ift bies bebenklich, weil ber von Cicero vertheibigte Cacina bamals ichon wenigstens ein Alter von 40 Jahr ren gehabt haben muffe. Aber ber Pompejaner hat ja auch einen erwache fenen Sohn fam. VI, 7, 5 u. a. St. Bgl. bes. sam. VI, 9, 1. XIII, 66, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VI, 6, 8 u. 9. <sup>3</sup> VI, 3, 3. <sup>4</sup> VI, 5, 3. 6, 8. <sup>5</sup> VI, 6, 9. <sup>6</sup> Bat. VI, 6, 2. <sup>7</sup> VI, 5, 3.

VI, 6, 9.
 VI, 6, 1.
 VI, 7, 1.
 VI, 6, 2.
 VI, 6, 2.

<sup>9</sup> VI. 7. 2. 10 VI. 6. 9. 10. 11 VI. 6. 8.

thige baran ju verbeffern, bevor fie ber Deffentlichkeit übergeben murbe 1. Gegenstand biefer Schrift icheint bie Berblendung berjenigen gemefen gu fein, welche einen verderblichen Rrieg ber Sorge fur einen Krieben porgezogen hatten, ber, wenn auch bem Ehrgeis ber Machtigen weniger erfprießlich, bem Staate bagegen befto vortheilhafter gemefen fein murbe, baß ferner nur Manner wie Cicero 2 und ihm abnlich Denkenbe bas Befte bes Staates richtig zu murbigen gewußt, und baf endlich bie Iugenden bes Cafar Jebem, bem ber Staat und bas Baterland theuer fei, die aufrichtigfte Bewunderung abnothigten. Umftande, fcreibt ihm übrigens Cicero, beuteten ficherer als jebe Beiffagung barauf bin, bag Manner wie Cacing nicht lange mehr ihrem Schicffal überlaffen werben tonnten. Die Lage beffelben bunke ihn taglich beffer zu werben, und er felbft merbe feinen gangen Ginfluß auf ben Cafar fomobl als auf beffen Kreunde bagu bermenden 3.

In der Absicht, hier die Entscheidung zu erwarten, hatte sich Cacina nach Sicilien begeben. Es war ihm jedoch für den Ausenthalt daselbst der Ansang des folgenden Jahres als letter Termin gesetzt worden 4, und er hatte hierauf durch seinen Freund Largus den Cicero bitten lassen, ihm eine Berlängerung seines Ausenthalts auszuwirken. In Abwesenheit des Casar hatten Balbus und Oppius eine beifällige Erklärung gegeben 5, Cicero aber noch seine Empfehlung bei dem, wie es scheint, zum Statthalter von Sicilien ernannten T. Fursanius Postumus verssprochen 6. So wurde Cacina, der schon daran dachte, nach Assen zu gehen 7, vermocht, den Ausgang seiner Sache in Sicilien abzuwarten, und Casar scheint nicht lange nachher zur Rücksehr desselben seine Einwilligung gegeben zu haben 8.

Ein anderer ber Freunde des Pompejus, ber unter Cicero's Mitwirkung die Erlaubniß jur Rudfehr erhielt, war T. Umpius Balbus. Gine dem Pompejus feit fruberer Zeit bewiesene Un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VI, 7. <sup>2</sup> VI, 7, 3. <sup>3</sup> fam. VI, 5 u. 6.

<sup>4</sup> fam. VI, 8, 1. 5 fam. VI, 8, 1. 6 fam. VI, 9. 7 fam. VI, 8, 2 ad reliquias Asiaticae negotiationis. — fam. XIII, 66 ein Empfehlungsschreiben für ben Gacina, vielleicht um feine Reife nach Affien au unterftuben.

<sup>8</sup> Bell. Afric. 89.

banalichkeit 1 batte bagu beigetragen feinen Gifer fur bie Sache beffelben auch nach bem Musbruche bes Burgerfriegs ju vermeb: I. Umpius batte fich nicht blos ber gegen Cafar in Stas lien veranstalteten Berbungen thatig angenommen 2, fonbern hatte auch nach ber Schlacht bei Pharfalus burch Befchlagnahme ber Tempelichate von Ephefus ben Biberftand fortgefest 3, bis ihn, wie es icheint, bie Nachricht vom Tobe bes Dompejus bemog, bie Baffen niebergulegen. Diefer in bem Burgerfriege bewiesene Gifer mochte seine Begnabigung erschweren und perfonliche Reinde unter ben Unbangern Cafare bagu beitragen 4. Uebrigens gehorte auch E. Umpius ju ben miffenschaftlichen Freunden bes Cicero. Er mar Geschichtschreiber 5, und murbe als folder von Gueton im Leben bes Cafar benutt 6. Das unter ben Briefen an feine Freunde erhaltene Schreiben 7 bes Cicero an ibn follte ibm ju feiner Begnadigung Glud munichen und zugleich ben Gifer herausheben, ben Gicero babei an ben Tag gelegt batte. Er habe, heißt es barin, nicht abgelaffen, bem Umpius bei Cafare Rreunden bas Bort ju reben, und fei babei vor Allen vom Panfa und Tullius Cimber unterftust morben. Der Berficherung bes Erfteren gufolge werbe bie ju feis ner Burudrufung erforberliche Urfunde nicht lange ausbleiben 8. Umpius hatte in fruberen Briefen an ben Cicero eine ruhige und ftanbhafte Ergebung in fein Schicffal zu erkennen gegeben, und Cicero will ihm nur um ben Rummer feiner Gattin Eppus leig und feiner Tochter Umpia ju lindern, feine Begnabigung fo bald gemelbet baben. Biffenschaftliche Befchaftigungen, fugt er bingu, murben am meiften bagu bienen, bie gegenwartigen Umftande weife zu ertragen 9.

<sup>1</sup> fam. VI, 12, 4. Vellej. II, 40, 4. A. Ampius begünstigt ben Pompejus im J. 63 als Bolfstribun und wird von biesem bei seinen Bewersbungen um die Aedisenwürde unterstügt. Schol. Bob. ad orat. pr. Planc. 10, 25. Nach sam. 1, 3, 2 war A. Ampius vor Centulus Proprätor von Giscien.

<sup>3</sup> Caes. B. C. III, 105. Bgl. Cic. fam. VI, 12, 4.

<sup>4</sup> Man nannte ibn tuba belli civilis. fam. VII, 12, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. VI. 12. 5. <sup>6</sup> Suet. Caes. 77.

Frubere nicht erhaltene Briefe maren vorangegangen. fam. VI, 12, 4.

<sup>8</sup> fam. VI, 12, 3. 9 Ibid. §. 5.

Auch ber von Cicero früher vertheibigte En. Plancius 1 lebte nach ber Schlacht bei Pharsalus eine Zeit lang heimathlos in Korcyra. In zwei Briefen 2 sucht ihn Cicero beshalb zu troz sten, indem er eine Umanderung seines Schicksals als nahe bezvorstehend darstellt 3. Zugleich ist der erstere derfelben die Antzwort auf ein Schreiben des Plancius, worin derselbe dem Cizcero zu seiner Herstellung und zu seiner zweiten Verheirathung Glud gewünscht hatte.

Ein anderer Freund, dem Cicero Arost einsprechen zu mussen glaubt 4, ist Avanius. Die Gesinnung, mit welcher er sich dem Pompejus angeschlossen hat, scheint der des Cicero verwandt und sein Vertrauen auf die Verzeihung des Casar so groß zu sein, daß er ohne dieselbe abzuwarten entschlossen ist, nach Italien zurückzukehren, obgleich dieß schon der sturmischen Jahreszeit 5 halber nicht rathsam schien. Cicero dagegen halt es für weiser, die Rücksehr des Casar (wahrscheinlich aus dem afrikanisschen Kriege) erst abzuwarten 6, und nimmt davon Veranlassung, von der Lage des Staates zu sprechen, welche den Freunden der Republik nur Kummer verursachen könne. Später scheint inz dessen Avanüus in der Abat zurückgerusen worden zu sein 7.

Vier Briefe an ben A. Torquatus schilbern, indem sie densselben mit der ungunstigen gage der Dinge zu troften suchen, ben Zustand, in welchen die ihres Anschns beraubten Optimaten gerathen waren, mit besonderer Lebendigkeit. Torquatus war während des letzten Consulats des Pompejus Quafitor in den Processen wegen Ambitus gewesen 8, war übrigens mit Cicero schon durch die Freundschaft mit Attikus verbunden 9 und hatte zur Zeit der Berbannung desselben sich seiner freundlich angenommen. Daß er den Pompejus nach Griechenland begleitete, wird ad Au. IX, 8, 1 angedeutet. Nach der Schlacht bei

Die Berbindung mit ihm bauert noch fpater fort. fam. XVI, 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IV, 14. 15.

<sup>3</sup> si status erit aliquis civitatis IV, 14, 4.

<sup>4</sup> fam. VI, 20, 21,

VI, 20, 1 navigationis longue et hiemalis et minime portuosae periculum.
6 si recipiet ille se, ad tempus aderis 20, 3.

<sup>7</sup> S. b. im Onom. Tull. angef. St. 8 Ascon. p. 40.

<sup>9</sup> ad Att. V, 1, 5. 4, 2. 21, 10. VI, 1, 6. VII, 14, 2.

Pharsalus war Athen sein Aufenthaltsort 1. Das Bohlwollen bes Sulpicius mochte bazu bienen, ihm hier sein Schicksal zu erleichtern, seine Entmuthigung scheint jedoch nicht gering gewesen zu sein 2. Die vom Ciccro an ihn gerichteten Briefe 3 scheinen meist während des afrikanischen Krieges geschrieben zu sein. Indessen hat Sulpicius, als Ciccro den vierten schreibt, Athen verlassen, und der Krieg, welcher darin erwähnt wird, scheint eher der spanische als der afrikanische zu sein 4. Jedoch hofft Ciccro noch durch Dolabella die Herstellung des Torquatus bewirken zu können.

Daffelbe gelang bem Cicero mit bem Trebianus, ber, zum romischen Ritterstand gehörig und einer ber Ersten besselben 5, langere Zeit als Cicero an bem Kriege gegen ben Casar Theil genommen hatte. Als einer ber alteren Freunde des Cicero, bessen Dienste derselbe Ursache hatte anzuerkennen 6, scheint er ihm zugleich durch wissenschaftliche Beschäftigungen nahe gestanden zu haben 7. — Hoffnungsloser ist dagegen der Brief, welschen Cicero dem T. Fadius Gallus schreibt 8, der als Bolkstriedun seine Zurückrusung unterstützt hatte, und fast nur eine Ermahnung zu der Standhaftigkeit, welche ihre beste Stüge in dem Bewußtsein des Berdienstes und in dem Zustand des Staates habe.

In die Zeit ber Herrschaft bes Cafar gehoren endlich zwei Briefe bes Cicero an ben L. Luccejus und ein Brief bes Luccejus an ben Cicero 9. Auch Luccejus namlich, so groß auch sein Eifer fur die Sache bes Pompejus, ber ihn und ben Mytiles naer Theophanes über die wichtigsten Entschließungen zu Rathe zu ziehen pflegte 10, gewesen war, scheint noch vor dem Krieg in Afrika die Berzeihung bes Cafar erbeten und erhalten zu ha-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. VI, 1, 6. 3, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. VI, 4, 3.

<sup>3</sup> fam. VI, 1-4.

<sup>4</sup> fam. VI, 4, 1. 5.

<sup>5</sup> fam. VI, 10, 2 quum omni gradu amplissimo dignissimus, tum certe ordinis tui facile princeps. Daß Trebianus (S. über ben Namen Onom. Tull.) rom. Ritter war, folgt auch aus fam. VI, 11, 2.

<sup>6</sup> Seine herstellung, fcreibt ihm Cic. fam. VI, 10, 1, gereicht mir ieht nicht weniger jur Sorge, quam tibl semper suerunt casus mei.

<sup>7</sup> VI, 10, 4 u. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> fam. V, 18. Bgt. post red. in sen. 8, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> fam. V, 13-15. <sup>10</sup> ad Att. IX, 1, 3. Caes. B. C. III, 18.

ben und nach Rom guruckgekehrt zu fein. Mit Gleichmuth hatte er hier fein Schickfal zu ertragen gesucht, und ben Troft, beffen er bedurfte, vorzüglich in ben Wiffenschaften gesucht, benen er jest mehr als jemals zu leben schien. Die Briefe indeffen, welche Cicero und Luccejus einander schreiben, haben es mehr mit der Trauer bes Ersteren um seine Tochter Tullia als mit diffentlichen Angelegenheiten zu thun.

Sielt es übrigens Cicero fur weife, bas Unvermeibliche gu ertragen, und fucte er barin nicht blos Troftgrunde fur feine Freunde fondern auch Rechtfertigung fur fich felbft, fo billigte er boch auch nicht bas Benehmen berjenigen, welche uber bem Beffreben, ben jetigen Machthabern ju gefallen, Die eigne Burbe au febr zu vergeffen ichienen. Q. Lepta mar als praefectus fabrum mit ihm in Gilicien gewefen 1 und ftand auch fonft mit Gicero in freundlichem Berfehr 2. Che Pompejus Stalien verläßt, ift es Lepta, ber theils Briefe bes Cicero an ben Pompejus beforgt, theils ihn uber bie Umftanbe bes Letteren unterrichtet 3. Unbefannt ift, ob Lepta bem Cicero nach Macedonien und Griechenland folgte, die Mittheilungen aber, welche er ibm fpa= ter in einem Briefe macht, find bie vertraulichften. Er freut fich, bag ber eben vollendete Drator ben Beifall bes Lepta erhalten habe, empfiehlt das Buch befonders bem Sohne beffelben, ber ben Spruch bes Befiod rng d' aperng idomra etc. bebergigen foll, fpricht von ber Entbindung feiner Tochter Tullia 4, von ber erften Bahlung ber Mitgift, welche er von ben Gefchafts= führern bes Dolabella erwartete, von bem Bergnugen, welches ihm bie Biffenschaften und fein nur von Benigen besuchtes Baus gemahrten, und antwortet auf bie Unfrage, ob gemefene Berolde Decurionen in ben Municipien werden durften, worüber er ben nothigen Befcheib vom Balbus eingeholt hatte. Bertraulichkeit auch in einem folgenden Briefe 5, bier aber bie Barnung, auf ein Amt in ben Diensten bes Cafar 6 nicht ein= augeben. Cafar werbe nur glauben, fich burch Ertheilung eines

<sup>1</sup> ad Att. V, 17, 1. VI, I, 22. 8, 2. fam. III, 7, 8. V, 20, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IX, 13, 1. 3. XIV, 17. XVI, 4, 4. 23, 2. ad Att. IX, 8, 1.

<sup>3</sup> ad Att. IX, 12, 1. 14, 3. VIII, 3, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> fam. VI, 18, 5. <sup>5</sup> fam. VI, 19

<sup>6</sup> fam. VI, 19, 2. ad Att. XIII, 46, 2.

folden Amtes ein Berbienft um ben Lepta zu erwerben, nicht Lepta Anspruch an Die Dankbarkeit bes Cafar erlangen.

Muffer benjenigen, welche fich ber Bulfe bes Cicero bebien: ten, um fich ben Beg gur Rudfebr zu bahnen, merben noch eine Ungabl von Perfonen genannt, welche von Cicero feinen Freunden gelegentlich empfohlen werden. I. Untiflius, ber mabrend des Burgerfriege Quaftor in Macedonien gemefen mar 1, aber nach ber Schlacht bei Pharfalus in Bithnnien, wo er bamale lebte, von Cafar Die Erlaubniß, nach Rom gurudzufeb= ren, erhalten hatte, mar auf bem Wege babin in Rorcyra geftorben. Den von ihm jum Erben 2 eingefesten G. Atejus Cavito empfiehlt bierauf Cicero bem Plancus, um ihm gur Befitnahme ber ihm bestimmten Sinterlaffenschaft behulflich ju fein. -Beim D. Brutus 3 verwendet er fich fur ben D. Barro, ber au ihm als Quaftor in feine Proving geht 4, fur die Arpina: ten 5, ben Q. Fufibius 6, fur ben E. Caftronius Patus aus Luca 7 und fur ben romifchen Ritter &. Titius Strabo 8, beim Allienus in Sicilien fur bie Gohne bes C. Avianus Flaccus 9 und fur feinen Gaftfreund Demokritus aus Gienon 10. beim Gervilius Sfauritus in Uffen fur feinen Gaftfreund Unbro in Lapbicea 11, für ben G. Curtius Mithras, einen Freigelaffenen bes Poftumius zu Ephefus 12, fur ben I. Umpius Menander, einen Kreigelaffenen bes I. Umpius Patus 13, fur ben I. Ugu: fins 14 und fur bie Carellia 15.

fam. XIII, 13.

fam. XIII, 29, 3. dimidia parte et tertia §. 4.

<sup>3</sup> mahrend berfelbe bas bieffeitige Gallien verwaltete.

fam. VIII, 10. 5 XIII, 11.

XIII, 11. 6 XIII, 12. XIII, 44. 9 fam. XII, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> XII, 78. <sup>11</sup> fam. XIII, 67. <sup>12</sup> fam. XIII, 69. <sup>13</sup> XIII, 70.

<sup>14</sup> XIII, 71 comes meus fuit illo miserrimo tempore et omnium itinerum etc. socius.

<sup>15</sup> XIII, 72 necessariae meae rem, nomina, possessiones Asiaticas.

## XXXIV. Abschnitt.

## Reden für den M. Marcellus, Q. Ligarius und Dejotarus.

Als die einzigen Denkmahler ber offentlichen Thatigkeit bes Cicero wahrend ber herrschaft bes Cafar erscheinen die Reden für den M. Marcellus, D. Ligarius und Dejotarus 1. Indessen sehlte viel, daß badurch eine eifrigere und bedeutendere Theils nahme an den Staatsangelegenheiten selbst bekundet wurde. Die Aechtheit der Rede für den Marcellus vorausgesest, enthielt dieselbe doch nichts Anderes als eine im Senat ausgesprochene Danksagung für die Erlaubniß der Rückehr, welche Cassar dem Bunsche des Senats gemäß dem Marcellus gegeben hatte, für den Ligarius und Dejotarus aber zu sprechen, wurde Cicero nur durch die Anklagen vermocht, welche gegen den Einen wie gegen den Andern beim Casar erhoben worden waren.

M. Claubius Marcellus, von welchem als Consul bes 3. 51 die Zuruckrusung bes Casar aus Gallien zur Sprache gesbracht worden war, noch ehe sich Pompejus dafür erklart hatte, war nach der Schlacht bei Pharsalus nach Mytilene gegangen, wo er seitdem in freiwilliger Berbannung lebte. Den hier sein Schicksal mit Fassung Ertragenden und durch wissenschaftliche Beschäftigungen Erleichternden hatte M. Brutus, nach seiner Ausschnung mit Casar im Begriff nach Rom zurückzukehren, gesehn und in seinem Eril glücklich gepriesen, Casar aber undesachtet gelassen, als er vor Mytilene vorüberkam 2. Marcellus gehörte jedoch, seiner früheren leidenschaftlichen Eingenommenheit gegen Casar ohngeachtet, nicht zu benjenigen, welche dem Pompejus 3 blind ergeben gewesen waren. Er hatte es offen gemisbilligt, daß Pompejus die Republik in die Gesahren eines

<sup>1</sup> Gerichtsreben hielt inbeffen Cicero mehrere. ad Alt. XII, 49, 1. XIII, 49, 1. 50, 3. fam. VII, 24, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca Consol, ad Helv. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> qui nec te consule tuum sapientissimum consilium secutus esset, nec, fratre tuo consulatum ex auctoritate tua gerente, vobis auctoribus uti voluerit. fam. 1V, 9, 2.

Burgerfriege fturgte, ohne barauf binlanglich vorbereitet gu fein, und mar fo menig als Cicero mit ber Rriegführung felbit einverftanben gewesen 1. Seine perfonliche Abneigung gegen ben Cafar mar ubrigens baburch nicht gemilbert morben; fein Stolk verschmahte es. ben fruber fo fcmer Beleibigten um Bergeibung ju bitten, und Cafar, welcher ben Marcellus auf biefe Beife feinem Schidfal überließ, trug anfangs Bebenten, ben Bitten feiner Ungeborigen und Freunde nachzugeben, theils weil Dars cellus mehr als viele Unbere feinen Born gereigt batte 2. theils weil er baburch bei biefem felbft fich ben wenigsten Dant gu verbienen furchtete 3. Wie fchwer es namlich bem Marcellus wurde, um feine Begnabigung anzuhalten , beweifen bie Briefe. welche vom Cicero mabrent feines Grile an ibn gefchrieben murben. Indem ihn Cicero auf jede Beife ju einer großeren Rug= famteit und Nachgiebigfeit ju gewinnen fucht, billigt er gwar fein ganges bieberiges Berhalten, fugt aber bingu, bag er, fo preismurbig auch feine Standhaftigfeit fei, boch bas Dag gu überschreiten fchiene, wenn er jest, wo es nur auf feinen Billen, fich bie vollige Bieberherftellung auszuwirken, ankomme, bei feinem Entschluffe beharre 4. Mußerbem fei Cafar an bem gegenwartigen Aufenthaltsort bes Marcellus fo machtig als in Rom 5. Marcellus felbit aber fei bier offenbar ficherer als bort; es fei alfo fchmer zu begreifen, weshalb er bie gefahrlofe Beis math einer gefahrvollen Berbannung vorziehe, zu gefchweigen baß fein Bermogen burch eine zeitige Rudfehr am beften erhalten und vor Berfplitterung bewahrt werden wurde 6. Aruber fcon 7 hatte Cicero ben Marcellus barauf aufmertfam gemacht, baß Cafar begabten Mannern und Golden, welche burch Ge= fchlecht und Berbienft hervorragten, befonders gunftig fei, und ibm menige Tage fpater bie Grunde, weshalb er bie Rudfehr nicht verschmaben burfe, aufs Reue vorgehalten und insbefonbere bas Bebenfen, als werbe Marcellus ju Rom genothigt fein, manches feiner Unwurdige au fagen ober au thun, au befeitigen gefucht. Denn erftens fei Diemandem verwehrt, ba ju fcmei=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. IV, 7, 2. <sup>2</sup> fam. VI, 6, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. IV, 7, 3. 9, 3. 4. <sup>4</sup> fam. IV, 7, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IV, 8, 2. <sup>6</sup> fam. IV, 7, 5.

<sup>7</sup> fam. IV, 8 fcheint vor IV, 7 gefchrieben.

gen, wo man nicht reben burfe, was man bente; zweitens fei nicht zu begreifen, was das Biel feiner Entschließungen sein werde, da das Baterland beswegen, weil der Anblick desselben weniger erfreulich sei, doch der Liebe nicht weniger werth sei, und drittens endlich werde Marcellus dem Borwurf des Stolzes kaum entgehen konnen, wenn er jest die Großmuth desjenigen zurücksiose, welchem er es früher für zu kleinmuthig gehalten, sich als Flehender zu nähern 1.

Go bringende Borftellungen vermochten endlich ben Dar: cellus, welcher nicht weniger von feinem Better (frater) C. Dar: cellus beffurmt murbe, nachaugeben, und ber Untheil, welchen ber gesammte Genat an feiner Berftellung nahm, trug bagu bei, einen gunftigen Ausgang berbeiguführen. Giner mahricheinlich juvor getroffenen Berabrebung gemaß brachte &. Difo, ber Schwiegervater bes Cafar, bie Burudrufung bes M. Marcellus in einer Senatsverfammlung in Unregung, und ba bierauf nicht nur C. Marcellus fich bem Cafar ju Fugen marf, fondern jus gleich ber gange Genat aufftanb und bem Cafar fich bittenb naberte, fo erklarte biefer, obgleich erft nachbem er fich über bie Reinbichaft bes Marcellus beflagt und bagegen bie Billigfeit und Einficht bes Servius Sulpicius, feines ehemaligen Umtegenoffen, gepriefen hatte, bem Genat feine Bitten auch um bes Dannes felbft willen gewähren ju wollen. Als nun, um ber Form ju genugen, jeder Gingelne um feine Meinung befragt murbe, ga= ben alle, ben Bolcatius 2 ausgenommen, bem Cafar ihren Dank ju erkennen, am ausführlichften Cicero, ber bie Sache besonbers eifrig betrieben hatte 3, und in ber Urt ber Berhandlung gu: gleich einen Schein von Burbe ju erkennen glaubte. Es ift zweifelhaft, ob bice bie Meinung ber Freunde ber Republit uber: haupt fein fonnte, Cicero aber, ber bamals in ber That bas Stillschweigen, welches er bis babin bei ben Berathungen bes Senats beobachtet hatte, gebrochen ju haben icheint, hatte Grund bem Gulpicius, welchem er in einem Briefe ben Bergang ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. IV, 9, 3. 4.

<sup>2</sup> is enim, si eo loco esset, negavit se facturum fuisse.

<sup>3</sup> Marcellus schrieb ihm später (sam. IV, 11, 1), es sei ihm nichte ans genehmer, als bag er in summa paucitate amicorum, propinquorum ac necessariorum ben Eicero cupidissimum sui gefunden habe.

Sache barftellt, biefelbe jugleich auf bie vortheilhaftefte Beife ju fchilbern 1. Der Biberwille bes D. Marcellus gegen bie Rudfehr nach Rom murbe allerbings baburch nicht gang über-Das Schreiben, in welchem er bem Cicero feinen Dant ausbrudt, legt nicht fowohl Freude uber feine Burudrus fung ale Unerkennung bes Berbienftes berjenigen, welche babei fur ihn gesprochen, an ben Tag, ja er tragt fein Bebenfen, feine Abneigung gegen bas Leben in Rom unter ben gegenmar: tigen Beitumftanben abermals zu erkennen zu geben. wie es icheint, bie Begnadigung bes Marcellus noch vor bem afritanischen Rriege, fo geht baraus jugleich bervor, bag bers felbe feine Rudfehr noch fehr verzogerte. Die Rudfehr bes Cafar aus Spanien murbe erwartet, als bie Rachricht fam, Marcellus fei, im Begriff Athen, wo er einige Beit fich aufgehalten ju haben icheint, ju verlaffen, bafelbft ermorbet worben 2. Bergebens hatte ibn Cicero gur Befchleunigung feiner Reife era mabnt 3. Gine perfonliche Berfohnung bes Marcellus mit Cafar tam baher niemals ju Stande, und ber plogliche Tob bes: felben murbe einen farten Berbacht auf biefen geworfen haben, ware nicht fein Morber P. Magius Chilo, ber fich unmittelbar barauf felbft umbrachte, außer aller Berbindung mit Cafar gemefen 4. Gin marmornes Grabmahl, welches ibm die Uthener auf Beranlaffung bes Gulpicius in ber Akabemie errichten lie-Ben , bedte feine Ueberrefte 5.

Die Rebe fur ben M. Marcellus wird von Cicero felbst nirgends erwähnt, mahrend berer fur ben Ligarius und Dejotazrus an mehreren Stellen gebacht wird. Indessen fonnen bie Borte bes Briefes an ben Sulpicius, wonach Cicero bem Ca-

<sup>1</sup> fam. IV, 4, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IV, 12, 1. 2. ad Att. XIII, 10 u. 22. Daß aber bem Marzeellus noch vor bem Abgang des Cäsar nach Afrika verziehen wurde, scheint schon aus sam. IV, 7, 3 hervorzugehen, wo es von den Pompejanern heißt: Aut enim renovare bellum conati sunt, bique se in Africam contulerunt, aut—victori se crediderunt. Bgl. sam. VI, 6, 10 Marcellum cui maxime succensedat, cum summa ejus dignitate restituit. Der Tag der Ermorzbung des Marcellus war der 27. Mai 45. sam. IV, 12, 1. 2.

<sup>3</sup> fam, IV, 10, 2.

<sup>4</sup> Bermuthungen über bie Urfachen ber That: ad Att. XIII, 10, 3.

<sup>5</sup> fam. IV, 12, 3.

far ausssichtlicher gebankt haben will 1, barauf bezogen werben, und eben so folgt baraus, daß Cicero bei dieser Gelegenheit das bisher von ihm beobachtete Stillschweigen gebrochen haben will 2, baß die Erzählung des Plutarch, wonach die Rede für den Lizgarius die erste gewesen sein soll, welche Casar nach langer Zeit von Cicero hörte 3, wenig zuverlässig ist. Die Rede hatte übrizgens als Werk des Cicero das Zeugniß des Alterthums vom Asconius an bis auf spätere Zeiten für sich 4, die Sprache trägt den Charakter der ciceronianischen, und wenn der Inhalt ziemlich allgemeiner Art ist, und nicht gerade in specielle Verhältnisse und Zustände hineinsuhrt, so kann der Grund davon in der Veranlassung der Rede gesucht werden 5.

Die Bereitwilligkeit, heißt es barin, mit welcher Cafar ben Bunschen bes Senats nachgegeben hat, ist die Morgenrothe einer glucklicheren Zukunft, und für Cicero insbesondere eine Aufforderung, seinem bisherigen Stillschweigen ein Ende zu machen und zu den diffentlichen Angelegenheiten mit neuer Thatigkeit zurückzukehren (c. 1). Die Kriegsthaten des Cafar sind größer als die eines Andern, allein er hat den Ruhm berselben mit benjenigen gemein, welche daran Theil genommen haben, sein eigner Ruhm aber ift, was er für den Marcellus gethan hat (c. 2). Er hat zahlreiche und machtige Bolker bezwungen, jetzt aber, was schwerer war, sich selbst besiegt (c. 3 u. 4).

<sup>1</sup> fam. IV, 4, 4 pluribus verbis egi Caesari gratias.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. mutavi meum consilium. Nam statueram, non mehercule inertia, sed desiderio pristinae dignitatis, in perpetum tacere.

<sup>3</sup> Plutarch, Cic. c. 39,

<sup>4</sup> S. die von Steinmest (Cic. orat, selectse, Mogunt, 1832) p. XIII— XV gesammelten Stellen.

<sup>5</sup> Uebereinstimmung einzelner Stellen besonders im Anfang Diuturni silentii — finem hodiernus dies attulit etc. §. 1 u. 2 mit dem Brief sam. IV, 4 nicht zu verkennen. Bgl. auch 4, 10 mit sam. IV, 4, 4. Eben so Quidam enim non modo artnatis, sed etiam otiosis minadantur §. 18 mit sam. IX, 6 u. ad Alt. XI, 6. Wenn an manchen Stellen vorausgesest zu werden scheint, daß der Bürgerkrieg sein Ende erreicht habe, während boch der afrikanische und spanische noch bevorstand, so liegt darin nur eine rednerische Uebertreibung. 8, 24—26. 9, 27. 10, 31. 32. Die gravissima querela u. atrocissima suspicio, welche Casar geäußert haben soul (7, 21), zu erklären durch den Ausspruch desselben dei Serv. ad Aen. VI, 612 dare quidem se vensam Pompejanis, sed ab ipsis quandoque esso periturum.

Indem Cafar bem Marcellus verziehen hat, find jugleich alle Diejenigen, welche bie Baffen gegen ihn geführt haben, von bem Bormurf eines Berbrechens freigesprochen, wiewohl Marcellus als Freund und Bertheibiger bes Friedens weniger als biejenigen verschuldet hat, beren Drohungen auch ben Partheilo: fen galten (c. 5 u. 6). Mochte beshalb Cafar nicht aufhoren, benen zu verzeihen, beren Bergeben gulett nur ein falfches Pflicht= gefühl gemefen ift. Die Beforgniffe, welche Cafar megen feiner perfonlichen Sicherheit geaußert hat, find um fo unbegrundeter, je mehr feine Berbienfte auch von feinen heftigften Feinben an= erkannt werben, und je mehr es bie Bohlfahrt bes Staates gu forbern icheint, bag bie Bunben bes Rrieges vor Allen geheilt werben (c. 8). Sierin liegt ber iconfte und bauerhaftefte Ruhm bes Cafar (c. 9). Der Streit ber Burger ift geenbigt, und Diejenigen tonnen nur Dankbarkeit fuhlen, welche in Cafar ihren eignen Bohlthater wie ben bes Staates erfannt haben (c. 10).

Bu ber Rebe fur ben Ligarius murbe erft nach bem afrifanifchen Rriege bie Beranlaffung gegeben. D. Ligarius, ber als Legat bes C. Confidius noch vor bem Musbruch bes Burgerfriegs nach Afrita getommen mar, mar bafelbft bom Confibius bei beffen Rudfehr nach Stalien als Stellvertreter gurudgelaffen worben, und hatte hierauf nach bem Musbruch bes Rrieges bie Leitung ber Proving bem D. Attius Barus abgetreten, ber eine Beitlang in Italien gegen Cafar thatig, feine Truppen bei Aurimum verloren batte und hierauf nach Ufrita übergefett mar, welches er fruher als Prator verwaltet batte. Bom Genat batte er bagu feinen Auftrag erhalten, vielmehr war burch biefen &. Melius Tubero jum Statthalter ber Proving ernannt morben. 215 aber biefer ber Rufte fich naberte, murbe er an ber ganbung verhindert und gurudgewiesen, wobei feine Rudficht barauf genommen murde, bag ber Sohn bes Tubero frant mar und ber Ruhe bedurfte 1. Beibe Tuberonen begaben fich hierauf gum Pompejus, ber Erfolg aber, mit welchem man weiterhin in Ufris fa gegen bie Truppen bes Cafar unter Curio fampfte, binberte, baß ihnen die verlangte Genugthuung ju Theil murbe. Ligarius unterdeffen, welcher an allen biefen Borfallen ben thatigften Untheil genommen zu haben icheint, blieb auch nach ber Schlacht

Caes. B. C. I, 30. 31.

bei Pharfalus in Afrika zurud, mahrend bie Tuberonen bie Berzeihung bes Cafar fuchten und erhielten. Erft als ber Krieg mit Cafar in Afrika fein Ende erreicht hatte, legte Ligarius die Baffen nieder und erhielt von Cafar zu Adrumetum Schonung feines Lebens 1.

Gin fo hartnadiger Feind hatte jedoch um fo weniger Ur: fache, auf eine balbige Berftellung ju rechnen, je mehr Cafar benjenigen gurnte, welche auch in Ufrita ihm noch widerstanben hatten 2. Indeffen mangelte es ihm nicht an Freunden und Rur: fprechern, und Cicero hatte, wie er felbft fchreibt, von ber Beit an, ale bie erften Rachrichten aus Ufrifa angefommen waren, augleich mit ben Brubern bes Q. Ligarius nicht aufgebort 3, um bie Bermenbung ber Bertrauten bes Cafar angubalten. Die Untworten, welche biefelben ertheilten, fcheinen nicht gang entmuthigend gewesen ju fein. Die Entscheidung aber hing vom Cafar ab, und ba bie Rudtehr beffelben fehr verzogert murbe und die Abneigung bes Cafar gegen ben Ligarius und bie Menge ber Gefchafte bie Cache aufhielt, fo hatte biefelbe einen nur langfamen Fortgang. Der erfte Brief, in welchem Cicero bem Ligarius von feinen Bemubungen ju feinen Gunften Rachricht giebt, fcheint baber erft einige Beit nach ber Rudfehr bes Ca: far aus Ufrita gefchrieben, und, fo wenig es Cicero an Eroft: worten fehlen lagt, bamale noch wenig ausgerichtet worden gu Mehr mar ichon geschehen, als Cicero ben nachften Brief 4 fcbrieb. Muf bie Bitten ber Bruber bes Ligarius erfcbien Gi= cero ben 23. September 5 bes 3. 46 mit biefen und ibren Bers manbten vor bem Cafar 6, und fprach, mabrend jene vor bems

<sup>1</sup> Bell. Afr. c. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. VI, 13, 3 Africanse causae iratior diutius velle videtur eos habere sollicitos a quibus se putat diuturnioribus esse molestiis conflictatum.

<sup>3</sup> Ibid. §. 2 Caesarem — et res quotidie et dies et opinio hominum et, ut mihi videtur, etiam sua natura mitiorem facit: idque quum de reliquis sentio, tum de te etiam audio ex familiarissimis ejus: quibus ego ex eo tempore, quo primum ex Africa nuntius venit, supplicare una cum fratribus tuis non destiti.
4 fam. VII, 14.

<sup>5</sup> a. d. V Kal. intercalares priores. VI, 14, 2.

<sup>6</sup> Ibid. »quum omnem adeundi et conveniendi illius indignitatem et molestiam pertulissem.«

selben auf ben Knien lagen, was Beit und Umstände zu fordern schienen. Die Untwort bes Cafar war mild und großmuthig, vermied jedoch ein bestimmtes Versprechen zu geben, obgleich Cicero aus Blick, Mienen u. dgl. schließen zu konnen glaubte, baß die Herstellung bes Ligarius keinem Zweifel mehr unterworsfen sei.

Da Cicero in biefen Briefen ber Unflage ber Tuberonen mit feiner Gylbe gebenft, obgleich ber Inhalt berfelben von ber Art ift, bag bies nothwendig batte geschehen muffen, fo fann biefelbe erft nach bem letten berfelben erhoben worden fein 1, vielleicht eben besmegen, um bie Bergeihung, auf welche Liga. rius und feine Freunde ichon mit giemlicher Gicherheit rechnen mochten, zu vereiteln. Da E. Panfa 2, einer ber Bertrauten bes Cafar, mit ben Tuberonen bagu verbunden mar, fo ift nicht unmahrscheinlich, bag Cafar felbft guvor icon barum gewußt und bie Sache gebilligt hatte. Burbe Ligarius auf biefe Beife fur foulbig erflart, fo ichien bas Urtheil meniger um Cafars gesprochen als wegen einer Schuld, welche er burch Nichtachtung ber Befehle bes Genats im 3. 49 auf fich gelaben habe 3. Dbgleich es namlich in ber Natur ber Sache lag, bag Cafar, welcher als Richter in biefer Ungelegenheit ju entscheiben batte, babei vor Allen an bie hartnadige Feinbichaft erinnert wurde, mit welcher Ligarius von jeher bie Sache bes Cafar befampft hatte, fo mar es boch nicht fowohl bie Theilnahme am letten Relbzuge in Ufrita, mas bem Ligarius jum Bormurf gemacht wurde, als bag berfelbe ein Freund und Belfer bes Ba: rus und ber widerrechtlichen Urt gewesen fei, in welcher bie Proving in Befit genommen und gegen die Unspruche bes Tubero behauptet worben mar.

Dem Cicero konnte nicht entgeben, daß bies in ber That ber sicherste Beg mar, auf welchem bie Gegner bes D. Ligarius ihren 3med erreichen konnten, und er trägt baher Sorge, ben

<sup>1</sup> Bgl. pr. Ligar. 5, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Lig. 1, 1. Bgl. fam. VI, 12.

<sup>3</sup> Sehr beutlich wird dies auch gesagt von Pomponius in fr. 2 §. 46 Dig. I, 2: Q. Ligarius, cum Africae oram teneret, Q. Tuberonem applicare non permisit, nec aquam haurire, quo nomine eum accusavit. pr. Lig. 7, 22 Hinc in Ligarium crimen oritur vel ira potius. Plutarch freizlich (Cic. 39) sagt nur ότι των Καίσαρος πολεμίων είς εγεγόνει.

Standpunct ber Sache ju beranbern, indem er die Theilnahme an bem Rriege gegen ben Cafar als Sauptgegenstand ber Un= flage barftellt, Die Gache bes Untlagers und bes Ungeflagten auf biefe Beife fich gang gleich fest, und bie Entscheibung que lett allein von ber Milbe und Berfohnlichkeit bes Cafar abban= gen laft 1. Dag Ligarius in Ufrita gemefen, mirb baber von Unfang fur bas einzige Bergeben von ihm ausgegeben, beffen berfelbe von feinen Gegnern beschulbigt merbe, jugleich aber auch hinzugefügt, bag bie Unklager eben fo wenig laugnen murben, bie Baffen gegen ben Cafar geführt ju haben (c. 1, 1. 2). Gben fo merbe bem Ligarius meber jum Bormurf gemacht merben tonnen, bag er nach Ufrifa gegangen, noch bag er bafelbit gurudgeblieben fei (c. 2, 4 u. 5). Fur biejenigen aber, melche felbit ber Großmuth bes Cafar Alles verbanften, gieme es fich am allerwenigsten, benfelben gur Graufamteit gu verleiten. Es genuge benfelben namlich nicht, ben Ligarius in ber Berban= nung leben zu laffen; man verlange feinen Untergang (c. 4, 11), indem man ihm ben Beg, Bergeihung ju finden, abzufchneiben fuche (5, 14). Wie viel fei von ben Siegern ju furchten, wenn fogar bie Befiegten graufam fein wollten! (5, 15). Tubero habe ju Unfang feiner Rebe erflart, von ben Berbrechen bes Li= garius reben ju wollen; von wem aber, ber bes Pompejus Sache vertheidigt, fei baburch ein Berbrechen begangen worben? Much bie Tuberonen wurden Ufrifa bem Cafar nicht übergeben, fondern es gegen ihn vertheibigt haben (c. 6), und haben bies baburch an ben Tag gelegt, baß fie nach ihrer Bu= rudweifung fich nicht jum Cafar, fonbern jum Dompejus beges ben baben (8. 25. 9. 27). Ulfo banbele es fich nicht um Recht= fertigung, fondern nur um Schonung und Bergeihung (c. 10). In bem gegenwartigen Falle werbe Cafar nicht blos ben Unges flaaten, fondern nicht weniger die Bruder, Bermandte und Freunde beffelben fich verpflichten (c. 11). Die Bruber bes Ligarius haben niemals gegen ben Cafar getampft, ohne bie ibn felbst mit fich fortreißenden Umftande murbe auch er nicht in ben Sall gekommen fein (12, 34). Cafar moge baber, wie fruber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Lig. 10, 30 Itaque num tibi videor, Caesar, in causa Ligarii occupatus esse? num de ejus facto dicere? Quidquid dixi, ad unam summam referri volo vel humanitatis vel clementiae vel misericordiae tuae.

ben Marcellus bem Genat, fo jest ben D. Ligarius bem Bolfe gurudgeben, und baburch aufs Reue bie Gute und Barmbergiafeit üben, burch welche bie Menfchen ben Gottern am nachften fåmen.

Die Rlage war beim Cafar felbft angebracht worben 1, und bie Sache murbe vor ihm öffentlich verhandelt 2. 218 Unflager war nur Q. Tubero, ber Cohn bes E. Tubero aufgetreten 3, babei jedoch burch ben Rath feines Batere unterftust worden. Beide maren bem Cicero befreundet, ber altere Tubero mar fogar ber Benoffe feiner Jugendbildung und feiner Rriegsjahre gemefen und fpater mit ihm burch Bermanbtichaft verbunden 4. Der Jungere fuchte fich als Redner hervorzuthun 5, und bie von ihm gegen ben Ligarius gehaltene Rebe mar noch in ber Beit bes Quintilian vorhanden 6; ber ungunftige Erfolg berfelben aber foll bagu beigetragen haben, bag er fpater fich mehr bem Studium ber Rechtsgelehrsamkeit zuwandte 7. Die Sache bes Ligarius bagegen murbe nicht blos von ben Brubern beffelben, unter benen E. Ligarius Quaffor gewesen mar 8, fonbern auch vom I. Crochus, feinem mutterlichen Dheim, und beffen Gobne 9, fo wie von mehreren romifchen Rittern und anderen Perfonen fabinifchen Bertommens unterftust 10, und bag Cafar in ber That vermocht murbe, ibn freigusprechen, ja fogar feine Rudfebr ju gestatten, fcheint baraus bervorzugeben, bag Ligarius, ein Freund bes Brutus, fpater an ber Berfcmbrung gegen Cafar Theil nahm und burch bie Profcriptionen ber Triumvirn bas Leben verlor 11. Bahrend bes Rrieges gegen bie Gobne bes Pompejus in Spanien mar bie Rebe bes Cicero bereits burch Abichriften weiter verbreitet 12.

pr. Lig. init. <sup>2</sup> Ibid. 12, 37.

<sup>3</sup> Freilich war noch Panfa bei ber Unklage betheiligt. Gicero jeboch hat es nur mit Biberlegung bes jungeren Tubero gu thun, und fagt von bem alteren nur, hatte berfelbe gefeben genus hoc causae quid esset, quovis profecto quam isto modo a te agi maluisset. 4, 10.

pr. Lig. 7, 21.

<sup>5</sup> pr. Lig. 3, 8. Die Familie ber Tuberonen überhaupt burch wiffen= Schaftliche Bilbung ehrenwerth. 5, 12. 7, 20.

<sup>6</sup> Quintil. X, 1, 23. 7 Pompon. fr. 2. §. 46, Dig. 1, 2.

Quinti. X, 1, 23.
 pr. Lig. 12, 35. 36. <sup>9</sup> pr. Lig. 4, 11. 11, 32. 33.

<sup>10</sup> Offenbar mar Ligarius aus bem Cabinergebiet.

<sup>11</sup> App. B. C. II. 113. IV. 22. 12 ad Att. XIII, 12. 19, 2. 20, 2.

Die Rebe fur ben Dejotarus wurde erft nach ber Rudfehr bes Cafar aus Spanien gehalten, und bie Beranlaffung bagu lag in einer Unflage megen meuchelmorberifcher Unfchlage, melche, wie man behauptete, mahrend ber letten Unwesenheit bes Cafar in Uffen gegen bas Leben beffelben gur Ausführung bat= ten gebracht merben follen. Much Dejotarus namlich gehorte gu benjenigen, gegen welche man Urfache ju baben glaubte Erbit: terung von Seiten bes Cafar vorauszuseten. Urfprunglich einer ber Tetrarchen Galatiens, aber burch bie von ihm eifrig gefuchte Gunft ber romifchen Felbherrn, namentlich bes Pompeius, jum herrn von gang Galatien ! und Rleinarmenien, fo wie jum Ronig erhoben, hatte er beim Musbruch bes Burgerfriegs ben Befehlen bes Pompejus bie bereitwilligfte Folge geleiftet, und mar trot feines boben Alters, welches ihm faum gu Pferbe ju figen geftattete, felbit im Lager beffelben erfchienen 2. Das Treffen bei Pharfalus nothigte ibn, Die Bergeihung bes Cafar ju fuchen, und er hatte, mabrent Cafar in Megnoten befchaftigt mar, nicht blos verfprochen, bie bon ihm verlangten Gelbfum: men zu bezahlen 3, fondern auch feine Truppen mit benen bes Cafar unter ben Dberbefehl bes Domitius Calvinus bem Phar: naces 4 entgegengeftellt. Dem aus Megnpten und Sprien berbei: giebenben Cafar mar er bierauf entgegengegangen, und batte ibn nach Ablegung ber Beichen feiner Burbe in bem Aufzug eines Angeklagten um Schonung angeficht, wegen bes bem Dompejus geleifteten Beiftanbes fich bamit entschuldigend, bag er, umgeben von ben Beeren bes Pompejus, feinen andern Musmeg ge: habt und fich nicht fur berufen gehalten habe, über ben Streit ber Romer zu richten, fonbern benjenigen, welche ihm am nach: ften gewesen, ju gehorchen. Die Untwort bes Cafar mar nicht burchaus gunftig. Er erinnerte ihn nicht nur an bie Beftatis gung ber ihm fo vortheilhaften pompejanifchen Unordnungen in Ufien, welche mabrend feines Confulats im 3. 49 erfolgt fei, fondern hielt ihm auch vor, wie er gar mohl habe miffen fon: nen, in weffen Sanden Rom, wo ber Senat und bas Bolf und

Bell. Alex. c. 67. 2 pr. Dejot. 10, 28.

<sup>3</sup> Rach pr. Dejot. 5, 14 stellte er brei Mal Bersteigerungen an, um ben Casar gu befriedigen.

<sup>4</sup> Diefer hatte Rleinarmenien befest. Bell. Alexandr. 34.

wo die Republik sei, und wer nach dem Jahre des C. Marcels lus und L. Lentulus Consul gewesen, erklatte jedoch, er wolle früherer Freundschaft gedenkend, nachgeben und über die Streiztigkeiten der Tetrarchen Galatiens 1 zu einer andern Zeit entzscheiden; unterdessen wöge Dejotarus den königlichen Schmuck wieder anlegen. Während des Kriegs mit Pharnaces wurde ihm befohlen, seine nach römischer Art eingeübte Legion und seine ganze Reiterei zu den Truppen des Casar zu stellen 2, nach dem Ende besselben aber das Urtheil gesprochen, daß Dejotarus zwar den königlichen Titel behalten, dagegen aber einen Theil von Galatien an den Mithridates von Pergamus, der dem Casar in Legypten wichtige Dienste geleistet hatte, und Kleinzarmenien an den König Ariodarzanes von Kappadocien abtreten, und dafür nur durch einen anderen dem Pharnaces abgenommenen Theil von Armenien entschädigt werden solle.

Der Darstellung des Cicero zusolge war dieses Urtheil von der Art, daß Dejotarus alle Ursache hatte damit zufrieden zu sein, und es in der That auch wirklich war 4; der Schmerz über die erlittenen Verluste aber scheint einer aufrichtigen Ergebenheit für die Sache des Casar im Wege gestanden, und den Feinzden, die er unter seinen nachsten Angehörigen hatte, fortwährend Gelegenheit gegeben zu haben, seine Gesinnung dem Casar verdächtig zu machen. Während des afrikanischen Krieges, des hauptete man, seien Personen zu Ephesus und Nicaa von ihm unterhalten worden, um ihm die von da her eingehenden Nachzrichten auß schnellste zu melden; in einer Aeußerung, welche ihm entsiel, als er von dem Schissbruch des Domitius hörte 5, erkannte man eine Verwünschung gegen den Casar, und außerzbem sollte er mit dem sich gleichzeitig in Syrien empörenden Cacissus Bassus in Verbindung getreten sein 6. Zu der in sei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bell. Alex. 67 tetrarches Gallograeciae tunc quidem paene totius, quod ei neque legibus neque moribus concessum esse, ceteri tetrarchae contendebant. — pr. Dejot. 3, 9.

<sup>2</sup> Bell. Alex. c. 69.

<sup>3</sup> occupatam et possessam paucis ante annis a Dejotaro. Bell. Alex. 78. Bgl. Dio Cass. XLI, 63. Der königliche Titel sollte indessen auch auf ben Sohn bee Dejotarus übergeben. pr. Bejot. 13, 36.

<sup>4</sup> pr. Dejot. 8, 23 u. 13, 36.

<sup>5</sup> Pereant amici, dum una inimici intercidant. pr. Dejot. 9, 25.

<sup>6</sup> pr. Dej. ibid. u. 8, 23.

ner eignen Familie sich gegen ihn regenden Feindschaft hatte er baburch felbst die Beranlaffung gegeben, daß er, um seine herrschaft ganz und ungetheilt einem Einzigen zu hinterlaffen, seine übrigen Nachkommen, so wie feinen Schwiegersohn und seine Tochter getobet hatte 1.

Um fich gegen bie Beschulbigungen feiner Feinde zu verantworten, hatte Dejotarus noch ehe es ju ber Unflage fam, gegen welche ihn Cicero vertheibigte, Abgeordnete 2 jum Cafar nach Spanien geschickt, und burch biefe ein Schreiben bes Cafar erhalten, welches bagu beitragen fonnte, ihn gu beruhigen 3. Reue Befculbigungen aber folgten , und bie Gefandten bes Ro: nige 4 hatten alle Mube, benfelben bagegen zu rechtfertigen. Roch ehe Cafar nach Rom gurudigetehrt mar, murbe auf biefe Beife bem M. Brutus Berantaffung gegeben, ben Dejotarus ju Ricaa in Gallien vor bem Cafar ju vertheibigen, mas mit fo viel Rachbrud und Freimuthigfeit gefchah, baf Cafar felbft bie Charafterfestigfeit, bie fich barin ausbrudte, bewunderte 5. Eine neue Unflage aber murbe nach ber Rudfehr bes Cafar er: hoben. Caftor, ber Sohn ber Tochter bes Dejotarus, welche biefer mit ihrem Gemahl hatte umbringen laffen, hatte fic, fei es aus Furcht vor abnlichen Nachstellungen ober um ben Tob feiner Eltern zu rachen 6, nach Rom begeben, und hielt fich ba= felbft auf, als bie lette Gefandtichaft bes Dejotarus angetom= men mar. Ginen Sclaven bes Dejotarus, ber jum Gefolge bes Befandten gehorte, ben Urgt Phibippus an fich giehend, befchulbigte hierauf Caftor ben Ronig, er habe bie Abficht gehabt, ben Cafar, mahrend er auf feinem Gebiete verweilte, ju toben, und

<sup>1</sup> Plutarch. de repugn. Stoic. p. 1049, C. Αλλά τῷ Γαλάτη Αηϊστάςῷ ποιεῖ Χρύσιππος ὅμοιον τὸν Θεὸν, ὅς πλειόνων αὐτῷ παίδων γεγονότων, ἐψὶ βουλόμενος τὴν ἀρχὴν ἀπολιπεῖν καὶ τὸν οἶκον, ἄπαντας ἐκείνους ἀπίσφαξεν. Strabo XII, 392 Γορβειοῦς τὸ τοῦ Κάστορος βασίλειον τοῦ Σαωκονδαρίου, ἐν ῷ γαμβρὸν ὅντα τοῦτον ἀπίσφαξε Αηϊόταρος καὶ τὴν Θυγατέρα τὴν ἑαυτοῦ.

2 Φieras unb Dornlaus. pr. Dejot. 15, 41.

<sup>3</sup> pr Dejot. 14, 38.

<sup>4</sup> Blefamius, hieras und Antigonus. 14, 38.

<sup>5</sup> ad Att. XIV, 1, 2 Magni refert, hic quid velit: sed quidquid vult, valde vult.

 $<sup>^{6}\,\,</sup>$  pr. Dejot. 10, 29. 11, 30 Sint sane inimicitiae, quae esse non debebant.

berief sich dabei auf das Zeugniß des Phibippus, der um die Sache gewußt haben sollte. In dem Castellum Lucejum 1, wo Dejotarus den Casar als Gast ausgenommen, hieß es in der Anklage, seien an zwei Orten Bewassnete zur Ermordung deseselben ausgestellt worden, Casar aber sei den Nachstellungen das durch entgangen, daß er zufälliger Weise sich nicht an diese Orte begeben habe 2. Dabei war nichts übergangen worden, woraus eine seindselige Gesinnung des Dejotarus gegen den Casar hergeleitet werden mochte, die Brüder des Phidippus aber, wurde hinzugesügt, seien wegen ihrer Mitwissenschaft um die Anschläge ihres Herrn ins Gesängniß geworsen worden.

Die Gefälligkeit und Dienstfertigkeit, welche Dejotarus auch gegen ben Cicero mabrend beffen Unwefenbeit in Cilicien an ben Tag gelegt hatte, mochte ein Sauptgrund fein, woburch biefer bewogen wurde, bie Bertheibigung beffelben ju übernehmen. Seine Aufgabe mar babei im Allgemeinen eine boppelte, in fo fern 1) die Beschuldigungen ber Gegenparthei widerlegt und 2) Die Abneigung bes Cafar gegen ben Ungeklagten befiegt merben mußte. Die Schwierigfeiten ber Bertheibigung nicht verfennenb, brudt Cicero querft baruber feine Unruhe aus, bag es ein Ronig und zwar ein um die Republit fo verdienter Ronig fei, fur welchen er bas Bort ju fuhren habe, bag von ben beiben Unflagern ber eine ber Enfel, ber andere ein Diener beffelben fei, daß berjenige, an welchem bas Berbrechen habe begangen merben follen, augleich ju Bericht fige, und bag biefes Bericht fern von ber ben Rebner fonft fo anregenden Deffentlichkeit in: nerhalb ber Banbe eines Saufes gehalten werbe (c. 1 u. 2). Mit Buberficht rechneten babei bie Unklager, benen es fonft an Hebung und Erfahrung fehr fehle (2, 7), auf ben Born, welchen Cafar auf ben Ungeflagten geworfen, und auf bie Gunft, welche er ihnen felbft jugemendet habe, obgleich Cafar dem Dejotarus verziehen, bie Gaftfreundschaft mit ihm erneuert und ihn in Befit feiner Burbe gelaffen habe. Denn bag Dejotarus bem Pompejus gefolgt fei, fei nur eine Schuld, welche er mit ben Bornehmften und Ungefebenften ber Romer gemein habe (c. 4); auch habe er gleich nach ber pharfalifchen Schlacht fein beer surudgezogen, und fein Opfer gefcheut, um burch bie bereit:

Strabo XII, p. 390.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Dejot. 6, 17 u. 19. 7, 20-21.

willigste Unterftugung ben Cafar ju verfohnen (5, 14). Rach: bem ihm aber vom Cafar feine Bunfche erfullt worben, habe er eber Urfache jur Dankbarkeit gehabt als ju einem Unfchlag ber Ruchlofigkeit und bes Berbrechens. Die Unklage, welche beshalb gegen ihn erhoben worben fei, widerlege fich ubrigens icon burch fich felbft. Man habe bem Cafar burch Bewaffnete, bie man an bestimmten Orten aufgestellt, umbringen wollen, folglich ein Mittel gewählt, welches eber als jedes andere ber Entbedung ausgefett gemefen, und habe boch nicht gewagt, bie Morber von bem einen Orte an ben anbern zu bringen. Der Ungeber bes Unschlags aber fei ein Urgt, ber weit eber bei einer Bergiftung, wovon jedoch nicht bie Rebe fei, habe gebraucht werden konnen (c. 6. 7). Cafar felbft muffe fich erin= nern, wie wenig boch in bem Benehmen berjenigen, welche bamals um ihn gemefen, eine Spur von ber Unruhe und Mengft: lichkeit zu finden gemefen, welche bei folden Abfichten Statt gu finden pflege. Und wie mochte bem Dejotarus Die Thorheit jugetraut merben, bag er einen Mitschuldigen, beffen Bruber von ihm ins Gefangniß geworfen feien, nach Rom gefchickt und fich fo ber Befahr ber Entbedung gleichfam felbft überliefert habe? (7, 21. 22). Dag Dejotarus mit bem Cacilius Baffus Unterhandlungen angesponnen, werde burch bie Bedeutungslofig= feit beffelben widerlegt, daß er auf nachtheilige Geruchte uber ben afrifanischen Rrieg gelauert, burch basjenige, mas er gur Unterftugung bes Cafar gethan, burch fein Alter und feinen Charafter endlich, bag er burch ausgelaffenes Tangen und Erin: fen feine Freude über ben Schiffbruch bes Domitius ju erkennen gegeben. Caftor werbe beffer thun, feinen Grofvater nachgu= ahmen als ihn burch ben Mund eines entlaufenen Sclaven gu fcmaben (c. 10). Unnaturlicher fonne überhaupt feine Reinb: fchaft fein, als die, welche burch bie gegenwartige Unflage an ben Tag gelegt werbe, unnaturlicher auch nichts, als einen Sclas ven gegen feinen Berrn zu bewaffnen (c. 11). Die Berichte, welche bie Befandten bes Dejotarus bemfelben über bie Ber: haßtheit des Cafar in Rom gemacht haben follten 1, widerfpra: den theils bem Benehmen bes Cafar felbit und verriethen fic

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> tyrannum existimari, statua inter reges posita animos hominum vehementer esse offensos, plaudi tibi non solere.

schon baburch als Erfindungen ber Anklager, theils stehe es ben Gesandten eines Konigs am allerwenigsten an, ein folches Benehmen für tyrannisch zu erklaren (c. 12). Auch seien bieselz ben bereit, in Beziehung auf dasjenige, was sie ihrem Herrn gemeldet, alle Schuld auf sich zu nehmen (c. 15).

Db bie Rede bes Cicero die Freisprechung bes Ungeflagten bewirkte, mag bezweifelt werben. Dejotarus befand fich gwar noch nach bem Tobe bes Cafar im Befit feiner ganber, ja es foll ihm burch bie Bunft bes Untonius, ber fich babei auf bie hinterlaffenen Papiere bes Cafar berief, gelungen fein, fich bie Burudgabe besjenigen ju ermirten, mas ihm burch Cafar ent= riffen worden mar 1. Indeffen ftellt Cicero felbft in ber zweis ten Rebe gegen ben M. Untonius bie Sache gang anbers bar. Die Erklarung bes Untonius erfolgte erft, nachbem ihm von ben Gefandten bes Ronigs 10 Millionen Seftertien verfprochen worben maren 2, und Dejotarus felbst auf bie Rachricht vom Tobe bes Cafar bie ibm entriffenen ganbftriche mit Gewalt wieder in Befit genommen hatte 3, und bag Cicero bingufugt, Cafar habe trot feiner Fursprache den billigen Forberungen bes Dejotarus niemals nachgegeben 4, icheint anzudeuten, bag berfelbe bie Entscheibung über bas Schickfal bes Angeklagten fich für den bevorftehenden Bug gegen die Parther vorbehalten hatte. Uebrigens murbe bie Rede bes Cicero balb nachbem fie gehalten worben war, bem Dolabella auf beffen Berlangen jugefandt 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. II, 37, 94-96. ad Att. XIV, 12, 1. 19, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. §. 95. Syngrapha sestertii centies per legatos — facta in gynaeceo (nămlid) Antonii).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rex enim ipse sua sponte, nullis commentariis Caesaris, simul atque audivit ejus interitum, suo Marte res suas recuperavit §. 95.

<sup>4</sup> Ibid. §. 95. At ille nunquam (semper enim absenti adfui Dejotaro) quicquam sibi, quod nos pro illo postularemus, aequum dixit videri.

<sup>5</sup> fam. IX, 12.

## XXXV. Abschnitt.

## Familienangelegenheiten des Cicero feit dem Ausbruch des Bürgerkriegs.

Wie bie besonbers große Anzahl ber aus ben Jahren 48 bis 44 erhaltenen Briefe bes Cicero über die Verhältnisse bestelben zu ben öffentlichen Angelegenheiten, zum Casar und zu bessen Bertrauten und zu seinen übrigen Freunden manche Austunft geben, so sind bieselben zugleich über die Familienangelegenheiten des Cicero von um so größerer Wichtigkeit, je bedeutender die Veränderungen waren, welche gerade damals sich damit zutrugen. Diese Veränderungen betrasen 1) seine Trennung von seiner Gemahlin Terentia und die hierauf von ihm geschlosesene neue Heirathsverbindung, 2) die Verhältnisse seiner Tochter Tullia zum Dolabella, ihren Tod und das ihr zu errichtende Denkmahl, 3) seinen Sohn M. Tullius, der, zum Jüngling herangewachsen, seine wissenschaftliche Ausbildung in Athen vollenden sollte.

Die Ehe bes Cicero mit ber Terentia hatte ohngefähr eine Dauer von 30 Jahren erreicht 1, als er im J. 48 aus bem Burgerfrieg nach Italien zurudkehrte. Während bieser ganzen Beit scheint die Eintracht selten gestört gewesen zu sein. Zwar ist von Mangel an Verträglichkeit zwischen ber Terentia und Pomponia, ber Schwester bes Uttikus und Gattin bes Q. Ciccero, die Rebe 2, und eben so scheint Cicero, welchem bei seiner Rückfehr aus ber Verbannung seine Tochter, aber nicht seine Gemahlin nach Brundusium entgegengekommen war 3, sich gegen ben Uttikus, indem er ihm die Liebe und Anhänglichkeit seiner Tochter und seines Bruders ruhmt, über Kaltsinn von Seiten

<sup>1</sup> Mibbleton hatte angenommen, daß die Heirath ber Terentia erst nach der Rückfehr des Sicero von seiner Reise nach Griechensand und Asien abgeschlossen worden sei. Da aber ad Att. I, 3, 3. (687 U. c. oder 67 a. Chr.) bereits von der Berlobung der Tochter des Sicero und der Terentia mit dem G. Piso Frugi die Rede ist, so glaubte Tunstall (Ep. ad Middl.) p. 12 dieselbe vor diese Reise seinen zu müssen. Es sehlt jedoch an bestimmten Zeugnissen darüber.

<sup>2</sup> ad Q. fr. II, 6, 1.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 1, 4.

ber Terentia zu beklagen 1, die Briefe jedoch, welche er während feiner Berbannung an diefelbe geschrieben hatte, sehen die aufzrichtigste Bartlichkeit und Theilnahme vorauß, vermischt mit Bewunderung der Standhaftigkeit, mit welcher Terentia ihr Schickfal ertrug, und eine Berstimmung scheint erst wieder einzgetreten zu sein, nachdem Terentia ohne die gehörige Rücksicht auf den Willen ihres Gemahls die Berheirathung ihrer Tochter mit dem Doladella zu Stande gebracht hatte. Indessen ließ Sicero geschen, was er nicht andern konnte, und Terentia, dem Zurücksehrenden entgegenreisend, traf zu derselben Zeit in Brundusium ein, als Cicero daselbst anlangte 2.

MIS Cicero beim Musbruch bes Burgerfriegs fich nach Campanien begiebt, um baselbst bie ihm von Pompejus übertragene Stelle einzunehmen, werben gwar Battin und Tochter, fur beren Sicherheit burch Dolabella hinlanglich geforgt ichien, von ibm in Rom gurudgelaffen, allein ber Berfehr mit ihnen fcheint beswegen nicht abgebrochen ju fein, und obgleich es gegen ihre Bunfche geschieht, baß Cicero fpater bem Pompejus nach Griedenland folgt, fo entfernt fich boch Cicero nicht, ohne von ih= nen Abichied genommen zu haben, und ber Brief, ben er im Mugenblick feiner Abreife von bem Schiffe aus, welches er befliegen bat, an feine Gattin ichreibt, verrath bie marmfte Theilnahme an ihrem Schickfal 3. Die Unterbrechung ber Berbinbung amifchen Stalien und ben ganbern jenfeit bes abrigtifchen Meeres mochte auch bem Briefwechsel bes Cicero mit feinen Un= geborigen binderlich fein, indeffen beweifen bie erhaltenen Briefe, baß berfelbe nicht gang aufgebort hatte 4, und nach ber Rudfebr bes Cicero nach Brundufium wiederum eifriger fortgefest murbe, bis Cicero vom Cafar bie Erlaubniß, nach Rom jurud: febren zu burfen, erhalten batte 5. Gleichwohl fteht thatfachlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. IV, 2, 7 Caelera, quae me sollicitant, μυστικώτερα sunt. Amamur a fratre et a filia. Tunstall. p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VII, 2, 2, fam. XVI, 9, 2,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. XIV, 7. <sup>4</sup> fam. XIV, 8. 21. 6.

<sup>5</sup> Die Folge biefer Briefe bestimmt sich theils burch bie barin vorskommenden Zeitangaben, theils burch Bergleichung mit gleichzeitigen an den Attikus. In d. Jun. u. Jul. 48 gehören sam. XIV, 8. 21. 6. Bon Brundusium aus aber sind XIV, 12. 19. 9. 17. 16. 11. 15. 10. 13. 24. 23. 22. 20 nach der von Gruber angegebenen Folge geschrieben.

feft, bag noch ebe ber afrifanische Rrieg fein Enbe erreicht hatte, nicht nur bie Scheidung bes Cicero von feiner Bemablin, fonbern auch ber Abichluß bes neuen Chebundniffes erfolgt mar; auch mangelt es nicht an Ungaben, aus benen bie Grunde bagu in übereinstimmender Beife bervorgeben. Cicero felbft fcreibt bem En. Plancius, ber ihm ju feiner Rudfehr nach Rom, wie ju feiner neuen Beirath Blud gewunscht hatte, vor dem Ende bes Relbzuge bes Cafar in Ufrita 1, bag er in einer fo ungluchfeligen Beit ichwerlich eine Beranderung feiner Berhaltniffe vorge= nommen haben murbe, hatte er bei feiner Rudfehr feine haus: lichen Angelegenheiten nicht in einem eben fo traurigen Buffanbe als die offentlichen gefunden. Berabe biejenigen, benen bie Pflicht ber Dankbarkeit die eifrigste Sorgfalt fur fein Bohl geboten habe, hatten burch Sinterlift und Berbrechen bie Gicherheit feiner Gludiguter am meiften bedroht, und ihn baburch genothigt, fich burch eine neue Berbindung gegen die Treulofig= feit der Fruberen ficher zu ftellen. Gben fo mar von Tiro berichtet worden, bag bie zweite Gemablin bes Cicero ein anfehn= liches Bermogen befaß und Cicero feine nicht wenig gerrutteten Bermogensumstande burch die Berbindung mit ihr ju verbeffern Plutarch aber 2, ber fich auf biefes Beugniß beruft, hatte vielleicht biefelbe Quelle vor Augen, indem er als Grund ber Berftogung ber Terentia Bernachlaffigung ber Bermogens= angelegenheiten bes Cicero und ben Mangel, bem er felbft ba= burch mabrend feiner Ubmefenheit im Lager bes Dompeius aus: gefest gemefen fei, anführt.

Weit schwieriger ist es, die Art und Beise, wie der Bruch des Cicero mit seiner Gemahlin ersolgte, aus seinen Briefen an die Terentia und den Attikus zu entwickeln. Die Briefe des Cicero an seine Gemahlin aus den Jahren 48 und 47 sind zwar auffallend kurz, enthalten jedoch sonst wenig oder keine Andeuztungen einer bis zu völliger Trennung zerstörten Eintracht, da die Stellen, welche darauf etwa bezogen werden könnten 3, mit

fam. IV, 14, 3. G. über bie Beit bes Br. Gruber.

<sup>2</sup> Cic. c. 41.

<sup>3 3</sup> B. fam. XIV, 10 u. 13, wo die Worte (ep. 10) Quod scripsi ad to proximis literis de nuntio romittendo, welche von Manutius unriche tig auf die Scheidung ber Terentia bezogen werden, von ber Trennung

ungleich großerer Wahrscheinlichkeit von ben Verhaltnissen ber Tullia und bes Dolabella, welche bem Cicero zur namlichen Beit nicht weniger Kummer bereiteten, verstanden werden. Die Briefe an den Attikus aber sind zwar aussuhrlicher und umpftanblicher, die Stellen aber, welche die Terentia betreffen, bestehen nur aus kurzen und dunklen Andeutungen, bei denen nicht weniger schwierig ift, das die Tullia Betreffende von dem, was die Terentia angeht, gehörig zu unterscheiden.

Ergiebt fich aber aus ben Briefen bes Cicero an bie Teren: tia, baß biefelbe in Abwefenheit ihres Gemahls bie Bermogens= angelegenheiten beffelben unter ihrer Leitung hatte 1, fo liegt barin jugleich ein Grund, bie Stellen ber Briefe an ben Atti= fus, an benen er fich uber bie Bermaltung feines Bermogens beklagt, auf die Terentia ju beziehen. Attifus erscheint hierbei als Mittelsverson amifchen Cicero und feiner Gemablin 2, und fcheint Auftrage erhalten ju haben, moburch ber Bortheil bes Cicero mehr als bisher berudfichtigt werben follte. Meußert alfo Cicero feine Bermunderung , worauf bie Ginfunfte feiner Guter verwendet murben, ba fogar 60000 Seftertien von ber gur Bablung ber Mitgift feiner Tochter bestimmten Summe abgezogen worden feien 3, fo wird um fo mehr an eine eigennutige Saus= haltung von Seiten ber Terentia gebacht werben muffen, ba in einem fpateren Briefe Cicero fich beutlich barüber beschwert, baß er flatt ber Summe von 12000 Seftertien, Die er einem Schrei: ben bes Uttifus jufolge ju erwarten gehabt, von ber Terentia nur 10000 Seftertien erhalten, und baraus ben Schluß auf weit großere Bevortheilungen, benen er fruher ausgeseht geme= fen, macht 4. Un einer anderen Stelle ift fogar von einem ver-

ber Che ber Tullia und eben so bie folgenben (si metuendus iratus est etc.) von bem Dolabella zu verstehen find. Gben fo XIV, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XIV, 6 Quare videatis velim, quomodo satisfiat ei, cui scitis me satisfieri velle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Ait. XI, 2, 2, 5, 1, 11, 2, 13, 4, 16, 5, 19, 2, 21, 1, 22, 3, 25, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XI, 2, 2 In quos sumtus abeunt fructus praediorum? Jam illa HS LX, quae scribis, nemo mihi unquam dixit, ex dote esse detracta: nunquam enim essem passus. Sed haec minima est ex injuriis, quas accepi etc.

<sup>4</sup> ad Att. XI, 24, 3. Quum hoc tam parvum de parvo detraxerit, perspicies, quid in maxima re fecerit.

brecherischen Benehmen ber Terentia, worüber Cicero von dem Philotimus unterrichtet sein will, die Rede 1, ja Attikus erhalt Auftrag, von dem Silbergeschirr und anderem Gerath so viel als möglich zu retten, da doch keine Aussicht mehr auf Erhaltung bes Friedens sei 2.

Die Trennung bes Cicero von ber Terentia scheint baher beschlossen gewesen zu sein, noch ehe berselbe nach Rom zurucktehrte. Hauptgrund war ber Eigennut und die Rücksichtslosigzteit, mit welcher Terentia bas Bermögen bes Cicero verwaltet hatte. Denn baß, wie Plutarch 3 erzählt, dieser seiner Gemahlin besonders noch beswegen zurnte, weil sie ihn während der Jahre 48 und 47 weder zu Brundusium besucht, noch ihre Tochter bei dem Besuch, welchen ihm dieselbe machte, mit dem Nothigen versehen habe, widerlegt sich theils dadurch, daß Cizcero in einem Briese an seine Gemahlin ihren Besuch ablehnt 4, theils dadurch, daß da, wo des Besuches der Tullia bei ihrem Bater zu Brundusium die Rede ist 5, nur ihr Schicksal überzhaupt und ihre Kränklichkeit bejammert wird.

Der Vertraute und Rathgeber ber Terentia in diesen Angelegenheiten war Camillus, welcher beshalb zugleich mit Attiz kus und Sicero unterhandelte 6. Da die Briefe an die Terenztia mit dem October des Jahres 47 zu Ende gehen, und an den Attikus vom September 47 bis zum Ausgang des April 46 keine vorhanden sind, so sehlt es über die Scheidung selbst an genaueren Nachrichten. Uebrigens muß es dabei, da die Mitzgift der Terentia herausgegeben werden mußte, über die beiderzseitigen Ansprüche zu Aufklärungen gekommen sein, und da Sizcero selbst gesteht, seine häuslichen Angelegenheiten bei seiner Abreise aus Italien in einiger Unordnung hinterlassen, und zur Bestreitung seiner Bedürsnisse durch Philotimus Geld ausgenommen zu haben, da ferner die Kriegsbegebenheiten auch auf den Geldverkehr nachtheilig einwirkten, und bei den Verbindz

<sup>1</sup> ad Att. XI, 19, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XI, 25, 3 Jam enim mihi videtur adesse extremum, nec utla fore conditio pacis etc.
<sup>3</sup> Cic. c. 41.

<sup>4</sup> fam. XIV, 12. Terentia, heißt es hier, foll ihn unterftugen, aber nicht ju ihm tommen.

<sup>5</sup> fam. XIV, 11. 15. ad Att. XI, 17, 1.

<sup>6</sup> ad Att. XI, 16, 5. 23, 1. Bgt. fam. IX, 20, 2.

lichkeiten, bie Cicero gegen Unbere gu erfullen batte, feine eia: nen Korberungen oft unbefriedigt blieben, fo ift vielleicht zweifelhaft, ob bie Schulb ber Terentia fo groß mar, als Attifus und Cicero biefelbe barftellten. Uebrigens bauerten bie Unterhandlungen mit ihr noch lange fort, nachbem bie Scheibung erfolgt war, und zwar theils wegen ber bem Cicero obliegenben Burudablung ber Mitgift, theils wegen bes Testaments ber Terentia, worin Cicero die Rechte feines Cobnes besonbers berudfichtigt munichte. Much Terentia namlich hatte fich über bas Testament bes Cicero beschwert, sowohl megen ber Bahl ber Beugen, welche baffelbe mit zu unterfiegeln hatten, als wegen ihres Enfels, bes Sohnes bes Dolabella und ber Tullia, beffen Bortheil nicht genug bebacht fein follte. Inbeffen erflart Cicero biefe Befchwerben fur vollig grundlos und feiner Berudfichtis gung werth 1, und fo fehr er bereit ift, bie Unfpruche ber Terentia ju befriedigen 2, fo bittet er boch jugleich ben Attifus, fich ber Ungelegenheiten jum Bortheil feines Cohnes anzuneh: men 3, fpater auch bie Terentia felbft zu einer Ermagigung ib= rer Forberungen ju bewegen 4. Inbeffen mar Cicero auch noch um bie Mitte bes 3. 44 feiner Berbindlichkeiten gegen bie Terentia nicht gang entlebigt 5. Diefe aber foll fich nach ihrer Trennung vom Cicero querft mit bem Gefchichtschreiber C. Ga: luftius, hierauf mit bem Balerius Meffala vermablt und ein MI= ter von 103 Jahren erreicht haben 6.

Nach einigen Zweifeln über bie von ihm ju schließende neue Beirathsverbindung 7 fiel feine Bahl auf die Publilia, eine Jungfrau, beren Jugend feinem Alter zwar wenig anges meffen, beren Bermogen aber ben Berlegenheiten, in welche ihn

¹ ad Att. XII, 18, A, 2 Quod scribis, Terentiam de obsignatoribus nei testamenti loqui, primum tibi persuade, me istace non curare, neque esse quidquam aut parvae curae aut novae loci etc. Sed tamen faciat illa quod ego. Dabo meum testamentum legendum, cui voluerit; intelliget, non potuisse honorificentius a me fieri de nepote, quam fecerim.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XII, 21, 3. Si quid nos fefellerit, illius malo me quam mei poenitere.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 19, 4, 20, 1, 2,

<sup>4</sup> ad Att. XII, 22, 1, 23, 2, 37, 3.

<sup>5</sup> ad Att. XVI, 15, 5 ne Terentiae quidem adhuc, quod solvam, expeditum est.
6 Val. Max. VIII, 13, 6.

<sup>7</sup> ad Att. XII. 11.

ber Buftand feiner bauslichen Ungelegenheiten fette, am beften abzuhelfen ichien 1. Der Bolluft, fchreibt er in einem feiner vertraulichsten Briefe 2, fei er auch in feiner Jugend nicht ergeben gemefen, antwortete übrigens, als Jemant feine Bermunberung barüber geaußert hatte, bag er in einem Alter von 60 Sabren noch eine Jungfrau beirathe, fie werbe ja bes anderen Tages eine Frau fein 3. Bie wenig inbeffen biefe neue Ber: bindung bem Cicero gufagte, legte fich namentlich an ben Tag, nachbem ber Tob feiner Tochter ibn in ben tiefften Rummer ge: fturat batte. Publilia foll, wie Plutarch ergablt, babei nicht nur theilnahmlos geblieben fein, fondern fogar Freude baruber gezeigt haben 4, und Cicero, um feinem Schmerze gang nach= bangen ju tonnen , hat fich nicht blos auf ein gandgut gurude gezogen, fondern municht auch bafelbft einfam zu bleiben und am wenigsten von feiner Gattin und beren Mutter geftort gu Ein Brief an ben Uttifus fpricht febr beutlich ben merben. Berdruß aus, ben ihm die Rachricht von einem ihm bevorftebenden Befuch ber Publilia und ihrer Mutter verurfacht, und er fucht biefem Befuch auf jebe Beife auszuweichen 5.

Kein Bunder baher, daß sich Cicero, wie Plutarch 6 und Dio Cassius 7 angeben, balb auch von dieser seiner zweiten Gemahlin trennte, obwohl es an genaueren Nachrichten darüber bei Cicero selbst fehlt. Die Rebe des D. Fusius Calenus macht ihm dabei noch den Borwurf, daß er nach der Berstoßung der Publilia sich vollig dem Umgang mit der Carellia hingegeben

Daher heißt es auch in ber Rebe bes Q. Fusius bei Dio Cass. XLVI, 18. "" έχ τῆς οὐσίας αὐτῆς τὰ δανείσματα ἀποτίσης.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IX, 26, 1.

<sup>3</sup> Quintil. VI, 3, 75.

<sup>4</sup> Plutarch. Cic. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XIII, 32, 1 Publilia ad me scripsit, matrem suam — cum Publilio loqui retur — ad me cum illo venturam et se una, si ego paterer; orat multis et supplicibus verbis, ut liceat et ut sibi rescribam. Res quam molesta sit, vides. Rescripsi, me etiam gravius esse affectum, quam tum, quum illi dixissem, me solum esse velle, quare nolle me hoc tempore eam ad me venire etc. \$\mathbb{Q}\$gf. XII, 34, 1. XIV, 19, 4.

<sup>6</sup> Cic. c. 41 extr. ώστε καὶ τὴν γαμηθείσαν ἀποπέμψασθαι δόξασαν ήσθῆναι τῆ τελευτῆ τῆς Τυλλίας.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dio XLVI, 18 Kai oi'd' intiny pierro zariozec, ira Kepelliar in' abiac lyng etc.

und an dieselbe, obschon sie in einem Alter von nicht weniger als 70 Jahren gestanden, eine Menge von Briefen voll von Ausgelassenheiten geschrieden habe. Die Beschuldigung, die auf diese Beise dem sittlichen Leben des Cicero gemacht wird, wird indessen siehe Swar war im Alterthum allerdings eine Sammlung von Briefen des Cicero an die Carellia vorhanden, welche außer von Dio Cassius noch von Quintilian und Ausonius erwähnt wird; auch scheint aus Ausonius hervorzugehen, daß der Inhalt derselben wirklich zum Theil muthwilliger Art war, unter den erhaltenen Briefen des Cicero jedoch ist kein einziger an die Carellia vorhanden, und obgleich derselben in mehreren Briefen besonders an den Attikus gedacht wird, so ist doch nicht einmal davon die Rede, daß er mit ihr in brieflichem Verkehr stand. Wielmehr ergiebt sich daraus nur Folgendes.

Erst von der Zeit an, wo die Verbindung des Cicero mit der Terentia aufgelost und die neue mit der Publilia geschlossen ist, wird überhaupt die Carellia erwähnt. In einem Empfehzlungsschreiben an den damals Asien verwaltenden Servilius Isaurikus annnt sie Cicero necessaria, und aus einem spatezen Briefe an den Attikus, wo sie als Vermittlerin zwischen Cicero und der zweiten Gemahlin desselben erscheint 4, ergiebt sich, daß sie mit der Familie der Publilia entweder verwandt oder befreundet war. Eben so solgt aus einer anderen Stelle 5, daß sie zu den gesehrten Frauen ihrer Zeit gehörte, und sich mit großer Ungeduld in den Besit der Schriften Ciceros, so-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VI, 3, 112. <sup>2</sup> Onom. Tull. v. Caerellia.

<sup>3</sup> fam. XIII, 72, 1. Dieser Brief, ber im 3. 46 geschrieben, verräth zugleich eine sehr lebhaste Theilnahme an bem Schicksal ber Gärellia. Das Bermögen berselben scheint größtentheils; in Capitalien und Besischnegen in Asien bestanden zu haben. Wahrscheinlich gehörte nun der auch sonst als Negotiator in Asien erwähnte E. Bennonius (ad Att. VI, 1; 35. 3, 5) zu ihren Schuldnern, und es hing von der Beodachtung eines früsheren Senatsbeschlusses ab, ob die Ansprüche der Gärellia an die Erben Abgang des Servilius sich persönlich bei ihm (praesens in hortis tuls) für die Cärellia verwandt, glaubt aber diese Berwendung später, durch Racherichten der Bevollmächtigten der Cärellia aus Asien bewogen, noch einmal schriftlich wiederholen zu müssen.

<sup>5</sup> ad Att. XIII, 21, 5. 22, 3.

balb fie verfaßt maren, ju fegen fuchte. Ihr Bermogen icheint babei nicht unbebeutenb gewesen ju fein, und Cicero felbft gesbort ju ihren Schulbnern 1.

Die Berheirathung bes Cicero mit ber Publilia alfo fceint es gemefen gu fein, woburch ber Umgang bes Gicero mit ber Carellia berbeigeführt murbe. Eben fo beutlich ift, bag biefer Umgang bei bem boben Alter ber Carellia nicht unfittlicher Ratur fein konnte. Offenbar mar Carellia eine Bewundrerin bes Cicero, ber es jugleich nicht an Geift und Big fehlte, um ibn an fich ju feffeln. Daß nun Cicero biefen Umgang ju einer Beit unterhielt, wo er fich auch von feiner zweiten Gemablin trennte, bag Carellia babei vielleicht eine zweibeutige Rolle spielte 2, und bag bie vertraulichen Meugerungen, bie Cicero fich bei bem Berfehr mit ihr erlauben mochte, ber Burbe eines beiahrten Confularen nicht immer angemeffen fchienen, icheint von Bielen ju feinem nachtheil gebeutet worben und jugleich ber Grund gemefen ju fein, weshalb ihm Attifus ben Rath gab, ber Carellia bas von ihr Geliebene zeitig gurudzuerftatten, ba es feiner nicht murbig fei, als ihr Schulbner gu erfcheinen 3. Baren baber bie Briefe bes Cicero an bie Carellia mirklich fo anftoffiger Art, ale bie Rebe bes Fuffus bei Dio Caffius ans giebt, fo fcheint baburch nur bie Mechtheit berfelben verbachtig au merben.

Obgleich zwischen Cicero und Dolabella fortwährend ein außerlich freundliches Berhältniß unterhalten wurde, scheint das Schickfal ber Tochter bes Cicero boch wenig verbessert worden zu sein. Uttikus hatte längst zu einer Scheidung gerathen, alz lein Cicero wurde durch die Furcht vor dem Einfluß des Dolazbella nicht nur davon abgehalten, sondern auch vermocht, die zweite Bahlung der Mitgift zu leisten. Indessen waren die Unsprüche des Dolabella dadurch noch nicht befriedigt; er konnte noch eine dritte Bahlung verlangen, Cicero aber trug um so

<sup>1</sup> ad Att. XII, 51, 3. XIV, 21, 3. — XV, 1, 4 fcheint eine andere Beziehung zu haben und XV, 26, 4 bedarf vor Allen ber Berbefferung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIV, 19, 4 Caerellia missa ab istis legata est, cui facile persuasi, mihi id quod rogaret, ne licere quidem, non modo non lubere. XV, 1, 4 Caerelliae vero facile satisfeci, nec valde laborare mihi visa est, et, si illa, ego certe non laborarem.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 51, 3.

mehr Bebenken, diefelbe ju leiften, ba bie Lage feiner Tochter baburch wenig ju gewinnen ichien, vielmehr jest von Dolabella felbft eine Scheibungsbotschaft erwartet werben fonnte 1. Die Berlegenheit, in welche er fich badurch noch mahrend feines Mufenthalts in Brundufium gebracht fieht, verfest ihn in ben tief-Er bereut es, ju einer Beit, mo er in bem Beften Rummer. nehmen bes Dolabella bie gegrundetfte Beranlaffung bagu gehabt baben wurde, bie Scheidung nicht verlangt ju haben, und giebt bagu bem Uttifus feine Auftrage. Die Frage, fugt er bingu, fei nur, ob man noch die bevorftebende Entbindung ber Julia abwarten wolle. Allein eben fo fchnell nimmt er auch basienige. was er bem Uttifus deshalb gefchrieben hat, wieber gurud, in: bem er gefteht, um fo unglucklicher ju fein, je mehr er von ber Bahrheit ber Borftellungen bes Uttifus überzeugt fei, und je weniger er bem Dolabella gleichwohl trop bes fchweren Unrechts, welches ihm angethan worden, gurnen burfe 2. Allem Anschein nach war damals Tullia felbft mit ben Abfichten ihres Baters nicht gang einverstanden, obwohl ungewiß ift, ob wegen ber Scheibung von ihrem Gemahl ober megen ber Auflofung ber Che ihrer Mutter. Cicero außert beshalb abermals große Unrube, und tragt dem Attifus auf, mit feiner Tochter baruber au fprechen 3.

Indessen brechen gerabe hier die Nachrichten ab. Cicero kehrt nach Nom zurud, und halt sich daselbst, um die Entbinz bung seiner Tochter abzuwarten, langere Beit auf 4. Zullia gebar während des Kriegs in Ufrika einen Knaben, ber hierauf im Hause des Cicero erzogen wurde 5. Dieser scheint anfangs

ad Att. XI, 23, 3. Illud quoque vellem antea (nămfid) confectum esset de nuntio remittendo. Tunstall p. 183; sed omnia timuimus (fam. XIV, 13). Melius quidem in pessimis nihil fuit dissidio. Aliquid fecissemus, ut vini vel tabularum novarum nomine vel nocturnarum expugnationum vel Metellae vel omnium malorum; nec res perlisset et videremur aliquid doloris virilis habuisse. Memini omnino tuas literas, sed et tempus illud; etsi quidvis praestitit. Nunc quidem ipse videtur denuntiare.

— Placet mihi igitur, et idem tibi, nuntium remitti. Petet fortasse tertiam pensionem. Considera igitur, tumne, quum ab ipso (woh! illo) nascetur, an prius. (vgf. fam. XIV, 13).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. 1X, 24, 1.

<sup>3</sup> ad Att. XI, 25, 3.

<sup>4</sup> fam. VI, 18, 5.

<sup>5</sup> ad Att. XII, 18. 28 u. 30.

menia fur ihre Gefundheit gefurchtet gu haben 1, eben besmegen aber um fo fcmerglicher von ihrem balb nachher erfolgten Tobe ergriffen worden zu fein. Die Scheidung mar aller Bahricheinlichfeit nach icon vor ber Entbindung erfolgt. 3mar ergablen Asconius und Plutard, daß Tullia als die Gattin bes Lentu= lus (Dolabella) an ben Folgen einer Entbindung geftorben fei 2, auch wird ber Bertehr mit biefem vom Cicero nicht abgebrochen. ia er fchreibt fogar bem in Spanien Abmefenben, bag er ben Berluft ber Tullia leichter ertragen murbe, wenn Dolabella in feiner Rabe mare 3; bag jeboch Cicero in einem Briefe an ben Lepta 4 fagt, er verweile nach ber Dieberfunft feiner Tochter blos beswegen noch in Rom, um von ben Bevollmachtigten bes Dolabella bie erfte Bablung, wobei nur an bie Burudgablung ber Mitgift ber Tullia gedacht werben fann, beigutreiben, und baß er noch fpater bem Attifus 5 beshalb Auftrage giebt, fo= bann auch baß Gulpicius in feinem Troftschreiben anzubeuten fcheint, baf bie Che ber Tullia bei ihrem Tobe aufgeloft gemes fen 6, ift wohl Beweis genug, bag bie Scheibung icon fruber, und zwar vielleicht in Busammenhang mit ber Trennung bes Cicero von ber Terentia, gefchehen, und bag bie Beranlaffung bagu von Dolabella felbft, ba er bie Mitgift, fo weit fie ibm ausgezahlt mar, wiedererftatten mußte, gegeben worden mar.

Die Entbindung ber Tullia erfolgte, als der Krieg mit den Sohnen des Pompejus in Spanien bereits begonnen hatte 7, ihr Tod etwas fpater 8, und zwar, wie aus Neußerungen des Cicero über die schmerzlichen Erinnerungen, welche sich an dies fes Landgut knupften, hervorzugehen scheint, auf dem Tusculas

<sup>1</sup> fam. VI, 18, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. ad or. in Pis. p. 5. Plut. Cic. 41. Daß biefer Lentulus tein anderer als Dolabella ist, folgt auch daraus, daß der Sohn der Tul-lia Lentulus heißt. S. Orelli zu Fabr. vit. Cic. p. 91, not. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. IX, 11. <sup>4</sup> fam. VI, 18, 5.

<sup>5</sup> ad Att. XII, 12, 1.

<sup>6</sup> fam. IV, 5, 3 Licitum est tibi, credo, pro tua dignitate ex hac juventute generum deligere etc. §. 5. adolescentibus primariis nuptam fuisse. Auch in bem Briefe an ben Dotabella ift nur von bem Schmerz bes Eicero selbst bie Rebe. sam. IX, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fam. VI, 18, 5.

B wahrscheinlich im Febr. 45. - Bgl. Gruber p. 24.

num 1. Dem Dolabella gab Cicero erft Rachricht bavon, als bie Rudfehr beffelben aus Spanien nabe bevorzusteben ichien. Den Troft, beffen ber burch biefen Berluft fcmer Gebeugte beburfte, fuchte er in ber Ginfamkeit feiner ganbauter und in miffenschaftlichen Arbeiten, unter benen gunachft bie Schrift de luctu minuendo ericbien 2. Der Troftbrief bes Gervius Gulpis eins, beffen Rudfehr nach Griechenland bamals nicht mehr fern mar, mit ber Untwort bes Cicero barauf ift unter ben über ben Tob ber Tullia erhaltenen Briefen ber wichtigfte 3. Gin befon= bers ausführliches Schreiben hatte auch Luccejus bem Cicero zugefandt, wie bie Antwort bes Cicero barauf bemeift 4.

Bei ber Menge von Freunden, welche bem Cicero auch in

feinen gegenwartigen Berhaltniffen noch geblieben maren, mar ber Tob feiner Tochter eine Begebenheit, welche überall Theil: nahme und Aufmertfamteit erregte. Schrieb ibm boch Cafar beshalb von Sifvalis in Spanien aus 5, und follen boch nach Plutarch auch bie Philosophen ber Beit ihre Theilnahme von allen Seiten her bekundet haben 6! Um fo mehr gefiel fich Ci= cero in bem Gebanken, burch ein feiner Tochter ju errichtenbes Denkmabl ben Ramen berfelben noch befonbers zu verherrlichen. Das Aufwandgeset bes Cafar hatte auch ber Berschwendung bei Grabmablern eine gewiffe Grenze gefett 7; bagegen mar unverwehrt, Berftorbene burch die Ginfetung heiliger Gebrauche gu ehren, welche, fobald bie Pontifices bazu ihre Ginwilligung ge= geben hatten, an bem Grundftud hafteten, mo bas bagu beffimmte Beiligthum (fanum) errichtet mar 8. Die Erbauung ei= nes folden Kanums alfo verschaffte bem Cicero nicht nur Belegenheit, feiner Tochter ein Denkmahl, fo groß und fo anfehn= lich als er wollte, ju widmen und ihr durch die damit verbun= bene Bergotterung ein beftanbiges Undenten ju ftiften, fondern

<sup>1</sup> Bon Junftall p. 61 nachgewiesen ad Att. XII, 44. 45 u. 46. XIII, 26.

<sup>2</sup> S. Tunstall. I. I. 3 fam. IV, 5. 6.

<sup>4</sup> fam. V, 13, 2 Ad consolandum autem quum illa valent, quae eleganter copioseque collegisti etc. Ein anderes Trofffchreiben bes Luccejus fam. V, 14. 5 ad Att. XIII, 20, 1. 22, 5.

<sup>6</sup> Plut. Cic. 41 Καὶ συνήλθον μέν ἐπὶ τὴν παραμυθίαν τῷ Κικέρωνι πανταχόθεν οἱ φιλόσοφοι.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XII, 36, 1. Mongault 3tt XII, 35 Tom. V, p. 348.

<sup>8</sup> Göttling Gefdi. b. rom. Staateverfaffung G. 178.

baffelbe auch vor ber Berftorung ficher ju ftellen, welcher ein iebes andere Denkmahl ausgesett mar 1. Der Bunfch bes Cicero mar babei, baffelbe in ber Rabe von Rom felbft zu haben, wo es allein von einer großeren Menge gefeben und bewundert werben konnte 2, und ba es ihm bier an einer bagu geeigneten Befigung fehlte, fo erhielt Uttifus von bem bamals fortmab= rend auf feinen gandgutern lebenben ben Auftrag, einen Barten ju faufen, wo das Fanum erbaut werden fonne 3. Berhandlungen baruber machen großentheils ben Inhalt bes 12. und 13. Buches ber Briefe an ben Attifus aus, und ber Bang berfelben gehort nothwendig gur Erflarung berfelben. Inbeffen bleiben Diefelben gulett vollig erfolglos. Attifus, ber von Anfang an Borftellungen bagegen gemacht hatte und fur fich felbft nachtheil befürchten mochte, wenn bie noch immer nicht gang geordneten Bermogensumftanbe bes Cicero burch ben bagu erforberlichen betrachtlichen Aufwand einer neuen Berrut: tung ausgesett murben, lagt es zwar nicht an Borfcblagen feb: len, und wird von Cicero auf jede Beife gur Beschleunigung ber Sache getrieben 4, allein es finden fich fortmabrend Schwie: rigfeiten, an benen bie Musfuhrung gulett vollig fcheitert.

Nachdem namlich Cicero ben Vorschlag bes Attikus, das Fanum auf dem Tusculanum 5, oder auf der Infel des Fibre: nus bei Arpinum 6 oder endlich bei Ustura 7 zu errichten, verzworfen und namentlich die beiden lechteren Orte wegen ihrer Abgelegenheit für weniger passend erklart hat, verlangt er den Ankauf eines Gartens jenseit der Tiber, weil die Gegend hier

ad Att. XII, 36, 1 Fanum fieri volo. — Sepulcri similitudinem effugere non tam propter poenam legis studeo, quam ut maxime assequar  $d\pi o \theta i\omega \sigma i\nu$ , quod poteram, si in ipsa villa facerem; sed, ut saepe locuti sumus, commutationes dominorum reformido ( $\mathfrak{Bgl}$ . 19, 1). In agro ubicunque fecero, mihi videor assequi posse, ut posteritas habeat religionem. Hae meae tibi ineptiae — fateor enim — ferendae sunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XII, 19, 1. 37, 2. <sup>3</sup> ad Att. XII, 19, 1.

<sup>4</sup> Roch ehe das zu bem Bau erforberliche Grundftuck gekauft ift, foll Utt. ichon bei bem Chier Apellas die bazu nothigen Saulen bestellen. (Ibid.)

<sup>5</sup> ad Att. XII, 37, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> XII, 12, 1 Insula Arpinas habere potest germanam ἀποθέωσιν; sed vereor, ne minorem τιμήν habere videatur ἔκτροπος.

<sup>7</sup> ad Att. XII, 19, 1 u. baf. Manut. u. Mongault.

vorzüglich belebt fei 1, und empfiehlt bagu bie Barten bes Dru= fus, gamia und Caffius, eben fo wie ben bes Gilius, welcher benfelben nicht zu benuben ichiene 2. Der Preis fur ben Barten bes Drufus ift boch, foll jeboch fein Sinbernig fein, ba basjenige, mas nothwendig, immer gut gekauft werde 3. Mu= Berbem bat Cicero an ben Sicca, einen Freund bes &. Cotta, geschrieben, welcher lettere auf dem Gebiet von Offia, an eis nem ebenfalls fehr besuchten Orte, eine Befigung hatte, bie fur ben Rall, daß fich jenseit ber Tiber bei Rom fein Grundftud fand, fur bas Fanum benutt werden fonnte. Attifus foll jeboch bie Preise jener Garten nicht icheuen, Cicero bedurfe jest eines folden mehr als bes Belbes, ber Rleiber und lanblicher Ergoblichfeiten. Die Befitung bes Gilius bunte ibn immer bie vortheilhaftefte 4. Er gefteht beshalb auch bem Sicca Muf= trag gegeben zu haben, und biefer unterhandelt fpater perfonlich mit ihm über die Beoingungen des Raufers 5. Inbeffen giebt Silius felbft bie Sache fpater auf, weil fein Sohn bamit nicht einverstanden fei 6, und ob biefelbe gleich fpater noch einmal in Unregung gebracht wird 7, fo fuhren die Berhandlungen barüber boch eben fo wenig ju bem gewunschten Biele, als über andere Unerbietungen, welche bem Cicero gemacht werben 8. Gine Beitlang icheint er nun zwar noch auf feinem Billen gu besteben, ja bas Kanum foll fogar noch mahrend bes laufenben Sommers und wenn nicht anderswo, auf bem Zusculanum 9 Bu Stande kommen, Attifus aber fcheint die Sache abfichtlich in die gange gezogen zu haben, und Cicero theils baburch theils

Ibid. 2 XII, 21, 2, 22, 3.

<sup>3</sup> XII, 23, 3 quantiquanti, bene emitur, quod necesso est.

<sup>4</sup> Ibid. XII, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XII, 25, 1. 26, 1. 27, 1. 28, 1. Sicero wunicht babei ftatt mit Gütern (aestimatione) mit Gelb zu bezahlen (numerato) ober bie Kaufzsumme zu verzinsen, und rechnet auf eine oft erwähnte Schuld bes Fabezrius (ad Att. XII, 21, 2. 29, 2. 31, 2. 40, 4. 47, 1. XIII, 2, 3. ep. 9. 27, 2. 28, 1. 29, 3. 30, 2. 32, 1. 33, 1. XV, 13, 3).

<sup>6</sup> XII, 31, 1. 3. 7 XII, 35, 1.

<sup>8</sup> Auch Drusus hatte einen hohen Preis verlangt (XII, 29, 1. 31, 3), und boch ftand fein Garten bem bes Silius nach (XII, 25, 2). Noch wes niger befriedigte die Besithung bes Cotta (XII, 27, 1. 29, 2). Auch mit Lamia Damasspupus (XII, 33, 1), Scapula (XII, 37, 2) u. A. konnte man zu keinem Abschluß kommen.

burch bie Schwierigkeiten, welche bie Sache in ber That haben mochte, bestimmt worben ju fein, bavon abzustehen 1.

Babrent aber Cicero fich von ber Terentia trennte und feine Tochter burch ben Tob verlor, nothigten ihn jugleich bie Um= ftanbe, auch feinen Sohn aus feiner Dabe ju entlaffen. Gebo= ren im Jahre 65 v. Chr. 2 erreichte berfelbe jett ein Alter von 20 Jahren. Seiner Erziehung fcheint fich Cicero, ber ben Rna: ben ichon gern bei fich zu haben pflegte 3, mit Gorgfalt ange: nommen gu haben. Als er beranwuchs, erhielt er mit bem jungen nur ein Sahr alteren D. Cicero benfelben Unterricht, ber anfangs von bem Grammatifer Tyrannion 4, feit bem Ende bes 3. 54 v. Chr. aber von bem Dionnfius 5, einem megen feiner Renntniffe von Cicero ichon fruber gefchatten Freigelaffenen bes Attifus 6, beforgt murbe. Dehrere Jahre hindurch bamit im Saufe bes Cicero beschäftigt, und von Cicero felbft oft in wiffenschaftlichen Dingen zu Rathe gezogen, begleitete Dionpfius im 3. 51 ben Cicero und feine beiben Boglinge nach Mien 7. wo bie Letteren langere Beit am Sofe bes Ronigs Dejotarus verweilten 8. Die Studien beiber icheinen inbeffen eifrig fort: gefest worben ju fein; benn Cicero benachrichtigt ben Attifus von ihren Fortschritten, indem er ben Musspruch bes Isofrates über Ephorus und Theopompus barauf anwendend, feinen Gobn bes Spornes, feinen Reffen bes Bugels fur beburftig balt 9,

<sup>1</sup> Bulett noch murbe ber Ankauf ber horti Scapulari burch ben Plan bes Gafar, die Stadt zu erweitern, bebenklich. XIII, 33, 4. Inbeffen ift ad Att. XV, 15, 3 noch von einer Summe Gelbes bie Rebe, welche ad illud fanum aufgehoben gewesen.

<sup>2</sup> Borausgeset bag nach Aunstall Cafar und Figulus ad Att. 1, 2 erst besignirte Consuln waren. hiermit stimmt übrigens, bag in bem Briefe ad Att. I, 10, 5 aus bem Jahre 67 von ber Schwangerschaft ber Pomponia die Rebe ist, ber Gemahlin bes Q. Cicero, welche folglich bas Jahr barauf ben um 1 Jahr alteren Sohn besselben geboren zu haben schieft. Bgl. ad Att. VI, 1, 12. IX, 6, 1. 19, 1.

<sup>3</sup> ad Att. I, 18, 1. ad Q. fr. I, 3, 3. III, 4, 6.

<sup>4</sup> Wie mohl aus ad Q. fr. II, 4, 2 gu fchließen ift.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. IV, 15, 10, 17, 3, 18, 3,

<sup>6</sup> ad Att. VII, 4, 1. IV, 15, 1. Wiffenschaftlicher Umgang mit Gizero und Attikus; IV, 8. 13, 1. 11, 2. VI, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. V, 3, 3, 9, 3, VI, I, 12.

<sup>\*</sup> ad Att. V, 17, 3.

<sup>9</sup> VI, I, 12.

und wurde biefelben, wenn bie Umftanbe es gefügt hatten, nach Rhobus geschickt haben 1, wo ber Aufenthalt nicht nur bie nothige Sicherheit fonbern auch Belegenheit gu fernerer miffenichaftlichen Ausbildung barbot. Rhobus 2 und Athen murben jeboch erft auf ber Rudreise von ihnen befucht 3; auch trennte fich Dionyfius balb nach ihrer Unkunft in Italien von ihnen, unaufrieden vielleicht mit dem Benehmen feiner Boglinge, von denen ber altere noch in ber Proving zu Laodicea die manuliche Toga erhalten hatte, und wenig geneigt, bem Cicero fpater, wie biefer gewunscht zu haben icheint, nach Griechenland und Macedonien zu folgen 4. Unterbeffen erhielt ber Gohn bes Ci= cero im Mary 49 gu Urpinum ebenfalls bie mannliche Toga 5, begleitete hierauf mit Bereitwilligkeit feinen Bater 6 ins Lager bes Pompejus, und foll fich bier bei ber Reiterei angestellt, bie Bufriedenheit feines Relbherrn verbient haben 7. 216 Cicero nach Stalien gurudfehrte, fcheint er fich mit ihm nach Brundufium begeben und hier die Unkunft bes Cafar abgewartet ju haben. 3mar mar Cicero eine Beit lang Billens, ibn, wie fein Bruber Quintus mit feinem Sohne gethan hatte, bem Cafar entgegen: aufchiden 8, allein er gab biefen Gebanken wieder auf 9, theils weil man langere Beit hindurch über ben Aufenthaltsort bes Cafar zu wenig unterrichtet war, theils wohl, weil er ein enges res Unschließen seines Sohnes an Die Sache bes Cafar furchten mochte.

Spåter scheinen indessen bie Beranderungen, welche in der Familie des Cicero vorgegangen waren, ihm den Aufenthalt im våterlichen Hause unleidlich gemacht zu haben. So geschah es, daß er zuerst von seinem Bater verlangte, eine besondere Bohenung beziehen zu durfen 10, und hierauf, als ihm dies abge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. V, 18, 4. Cicerones nostri sunt apud Dejotarum, sed si opus erit, deducentur Rhodum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VI, 7, 2. fam. II, 17, 1.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 3, 10.

<sup>4</sup> VII, 4, 1. 5, 3, 7, 1. 18, 3. 26, 3. VIII, 4, 1. 5, 1.

<sup>5</sup> ad Att. IX, 6, 1. 19, 1.

<sup>6</sup> Diefer ruhmt feine Entichtoffenheit. ad Att. X, 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> de off. II, 13, 45. <sup>8</sup> ad Att. XI, 17, 1. fam. XIV, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> fam. XIV, 15. <sup>10</sup> ad Att. XII, 32, 2.

schen, und an dem dortigen Kriege Theil zu nehmen 1, wobei ihm das Beispiel seines Betters, des jüngeren Quintus, bestimmen mochte. Attikus, dem er seinen Bunsch ebenfalls mitzgetheilt hatte, und dessen Bustimmung wegen der dazu erforderzlichen Geldmittel kaum entbehrlich war, scheint sich nicht geradezu dagegen erklat zu haben 2, Cicero aber war wenig damit zusrieden, weil er theils den Tadel der republikanisch Gesinnten, theils eine Burückseung seines Sohnes hinter den vielleicht mehr begünstigten Sohn seines Bruders fürchtete 3. Auch wurde die Bezahlung des ersten Termins der Mitgift von Dolabella fortwährend in die Länge gezogen 4. Die Stelle eines Aedilis in Arpinum 5 und wissenschaftliche Beschäftigungen, wozu Cizero die Partitiones oratoriae schrieb, sollten ihn unterdessen beschäftigen.

Wahrend aber auf solche Weise die Zeit verstrich, murde ber von Vielen gebilligte 6 Entschluß gesaßt, den jungen Cicero, statt ihn an einem Kriege zu Gunsten der Gewaltherrschaft des Casar Theil nehmen zu lassen, zur Vollendung seiner wissenschaftlichen Ausbildung nach Athen zu senden. An dem Bibuslus, Acidinus und Messala fand er daselbst Alters und Stubiengenossen, und für eine standesmäßige Ausstatung sollte dadurch gesorgt werden, daß der Ertrag von zwei Gebäuden auf dem aventinischen Hügel und dem zwischen dem tarpejischen Felsen und der dem Pan heiligen Sohle Lupercal am palatisnischen Berge gelegenen Argisetum dazu ausgesetzt wurde. Attisch, der, während Cicero sortwährend auf dem Lande verweilte, sich in Rom befunden zu haben scheint, erhält daher Austrag, für die Vermiethung der beiden Häuser an punktlich

<sup>1</sup> ad Att. XII, 7, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lbid.: Tibi enim intellexeram, non nimis displicere.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XII, 7, 1 De Hispania duo attuli, primum idem, quod tibi, me vercri vituperationem: non satis esse, si haec arma reliquissemus? etiam contraria? Deinde fore, ut augeretur, quum a fratre familiaritate et omni gratia vinceretur.

<sup>4</sup> ad Att. XII, 12.

<sup>5</sup> fam. XIII, 11, 3.

<sup>6</sup> ad Att. XII, 8. 7 ad Att. XII, 32, 2.

<sup>1</sup> Ibid. Bgl. über Argiletum: D. Muller gu Varr. L. L. V, S. 157.

bezahlenbe Miether zu forgen 1, und wegen ber bem jungen Ci= cero auszugablenden Summen bas Rothige zu bestimmen 2. Er foll ihn zugleich mit Reifegeld und anderen Bedurfniffen verfeben, und fatt ihm fogleich eine großere Summe Gelbes gu überliefern, burch Bechfel bei feinem Aufenthalt in Athen bie nothigen Mittel bafelbit auszahlen laffen. Die Berbinbungen. welche Attifus in Griechenland und befonbers in Athen batte. machten ihn außerbem in bobem Grabe gefchickt, eine Urt von Aufficht über ben baselbit Bermeilenden gu übernehmen, und bie Briefe bes Cicero an ibn beweifen, wie Attitus bas Bertrauen, was Cicero beshalb in ihn gefest hatte, burch Rath und Barnung rechtfertigte 3, wiewohl fich jugleich baraus ergiebt, baß Attifus, jumal wenn er ber punktlichen Biebererftattung bes Musgezahlten nicht gang verfichert mar, fich nicht zu freigebig zeigte 4. Muf ber Reife mar ber Gobn bes Cicero bem E. Tullius Montanus anvertraut worden 5, eben fo vielleicht bem Marcianus 6, welcher wie biefer ben Namen Tullius geführt haben und ein Freigelaffener gemefen ju fein icheint. Unter ben Ginwohnern von Uthen war er namentlich bem Berobes, einem als teren Bekannten feines Baters 7 empfohlen 8; und feine miffen= Schaftlichen Studien follten vor Allen burch ben Umgang mit bem Peripatetifer Rritolaus beforbert merben.

Der junge Cicero scheint gludlich zu Uthen angekommen zu sein, und es war seines Baters angelegentliche Sorge, es ihm baselbst an nichts fehlen zu lassen 9. Indessen waren die Nachzrichten über sein Berhalten nicht durchgehends übereinstimmend, und während Cicero an mehreren Stellen gegen den Uttikus seine Zufriedenheit mit der Sorgfalt zu erkennen giebt, mit wel-

<sup>1</sup> Alfo waren wohl auch beibe Gebaube erft feit Aurzem in Ciceros Sanben. 2 ad Att. XII, 24, 1. 27, 2. 32, 2.

<sup>3</sup> ad Att. XIII, 1, 1. 4 XIII, 30, 1. 47, 1.

<sup>5</sup> wohl einem Freigelassenen bes bereits vor Ciceros Consulat verstorbenen E. Tullius Cicero. Nach ad Alt. XII, 52, 1 sollte man meinen, ber Sohn bes Cicero sei ausschlieslich bem Montanus anvertraut gewesen, XII, 53 aber wird neben Montanus auch Marcianus erwähnt und XIII, 1 scheinen beide unter ben Tulliern gemeint.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. XII, 17. 53. <sup>7</sup> ad Att. II, 2, 2

ad Att. XIV, 16, 3. 18, 4. XV, 16, A.

<sup>9</sup> ad Att. XIII, 47, 1.

cher feine Briefe an ihn gefchrieben feien 1, und bas Lob, mas ihm ber gurudfehrende Deffala gefpendet habe, nicht unermahnt lagt 2, ift er boch burch bas Beugniß bes Ceonibas, beffen gur= forge fein Cohn eben fo wie ber bes Berobes empfohlen mar, nicht gang befriedigt 3, und nothigt benfelben ben Rhetor Gor= gias, von welchem er einen nachtheiligen Ginfluß befurchtete, aus feiner Rabe zu entlaffen 4. Diefer felbft fcheint unterbeffen ben Aufenthalt in Athen ju feinem Bergnugen wie ju feiner Belehrung benutt ju haben, und ein Brief von ihm an ben Ziro rubmt namentlich ben nicht weniger erheiternben als beleb: renden Umgang mit bem Rratippus und beffen Freunden, mit benen er gange Tage und Nachte gubringe, mit ben Uthenern Epifrates und Leonides und feine rhetorifchen Uebungen mit bem Caffius in griechischer, mit bem Brutus in lateinischer Sprache. Jedenfalls mar ber Buftand ber offentlichen Ungele= genheiten in Rom von ber Urt, bag er mehr als ju irgend einer anderen Beit die Duffe ju gestatten ichien, welcher ber Sohn bes Cicero in Uthen fich bingeben burfte, ja es lag barin ber Grund, bag er fpater ben Gefahren entging, welche feinem Bater, feinem Dheim und beffen Sohne bas Leben tofteten.

## XXXVI. Abschnitt.

Sicero und die Zeitbegebenheiten vom Tode des Cäfar bis zum Ausbruch des Kampfs mit M. Antonius im September des J. 44 v. Chr.

Cicero hatte bas Sahr 45, nach bem Tode feiner Tochter Troft in wiffenschaftlichen Beschäftigungen suchend, größten: theils auf bem Lande zugebracht 5. Aber bie Anfunst Cafare

<sup>1</sup> ad Att. XIV, 11, 2. 7, 2. XV, 16, A. 17, 2. 20, 4. XVI, 1, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XV, 17, 2. <sup>3</sup> XIV, 16, 3. XV, 16, A.

<sup>4</sup> fam. XVI, 21, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> vom Marz bis zum August ober September. Sethst bringenbe Familienangelegenheiten wurden in bieser Zeit bem Attifus übertragen. Sein

aus Spanien nothigte ihn, nach Rom gurudgufehren 1, und fo febr ibn bie Beringschatung, welche Cafar gegen ben Genat an ben Tag legte 2, bas mit ber Berleihung bes Confulats am Ende bes 3. 45 getriebene fast muthwillige Spiel 3, Die Aufnahme unmurbiger Mitglieber in ben Senat 4 und bas ichlecht verhehlte Streben nach bem Ronigstitel 5 emporen mochte, bie Rudficht, welche er auf die Bunfche Cafare nehmen zu muffen glaubte, bewog ihn gerade mahrend ber bemuthigenbften Periode ber Berrichaft beffelben am langften in Rom fich aufzuhalten 6, und noch bie Senatsversammlung am 15. Marg ju befuchen, gleich von einem ber Buter ber fibnllinifden Bucher 7 ber Bor= folag ju erwarten mar, bem Cafar ben foniglichen Titel ju übertragen, weil, wie bie Schicffalsbucher verfundeten, die Parther nur von einem Ronig befiegt werben tonnten. Die Fügfamteit aber, welche Cicero auf biefe Beife an ben Tag legte, batte eine bereitwillige Unerkennung gefunden, Gicero batte Urfache, fich vor Bielen feines Gleichen ber Bunft bes Cafar gu rubmen 8, und icheint leicht bie Erlaubnig erhalten ju haben, bemfelben als Legat nach Griechenland ju folgen, um feinen Sohn in Athen ju besuchen 9.

Die Furcht vor feinem Wankelmuth und feiner Unentschloss senheit scheint die Verschwornen, unter benen mehrere feine Freunde waren, abgehalten zu haben, ihm ihre Unschläge mits

Amt als Augur rief ihn ben 1. August 45 einer Aufforberung bes Lepibus zufolge nach Rom, aber er ging balb wieder auf sein Ausculanum. Casfar scheint nicht eher als im September in Rom angekommen zu sein, und erst im October baselbst triumphirt zu haben. S. Gruber S. 27 u. 28.

<sup>1</sup> Was baraus wenigstens ju folgen icheint, baß er fogar bie Absicht hatte, bem Gafar entgegenzureifen.

<sup>2</sup> Rady Dio Caffius namentlich (XLIV, 8 vgl. Suet. Caes. 78) ift glaublich, bag auch Cicero bei ber Demuthigung, bie bem Genat wiber- fuhr, zugegen war.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. VII, 30, 1 tamen audire tolerabilius est quam videre. Sucton. Caes. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Suet. Ibid. civitate donatos et quosdam e semibarbaris Gallorum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio Cass. XLIV, 9. 10. 11. Suet. Caes. 79.

<sup>6</sup> cogimur in senatum Kal. Jan. Phil. II, 22, 79

Dem Quinbecimvir &. Cotta. Suet. Caes. 79.

<sup>6</sup> ad Att. XIV, 17, 6. XV, 4, 3. Bgl. XIV, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XIV, 13, 4.

zutheilen, ihre That aber geschah unter seinen Augen 1; ben blutigen Dolch in die Hohe haltend, wandte sich M. Brutus unmittelbar darauf an ihn, indem er ihm zur Gerstellung der Freiheit Glud munschte 2, und der 15. Marz war ihm ein Tag der Freude, mit welchem er sich trosten zu mussen glaubte, auch als die Aussichten spater sich immer mehr verdunkelten 3. Indessen waren es nur drei Wochen, die er nach der Ermordung Casard noch in Rom zubrachte 4, und der Antheil, welchen er an den dessentlichen Angelegenheiten nahm, beschränkte sich auf die kurze Zeit, in welcher es noch möglich schien, die Sache der Verschwornen in Rom aufrecht zu halten 5.

Je weniger die Verschwornen sich selbstüchtiger Absichten bewußt waren, besto mehr hatten sie geglaubt, auf die Anerstennung des Senats und des Volks rechnen zu dursen, und besto größer war ihre Rathlosigkeit, als sie sich in dieser Erwartung getäuscht sahen. Hatte sich das Vertrauen, welches sie insbesondere auf die Mitwirkung des Senats sehten, gerechtsetigt, so wurden die Beschlusse, die man den dritten Tag darauf vergebens durchzusehen suchte, sogleich in derselben Verssammlung gefaßt worden sein, welche den Casar sallen sah. Statt aber die Worte des Brutus, welcher sich an die Verssammelten gewendet hatte, ruhig anzuhören, slohen dieselben bezstürzt auseinander, und das Volk blied still in seinen Wohnunzgen, als die Verschwornen, einen Hut zum Zeichen der Freiheit auf der Spige einer Lanze vor sich her tragend, den Tod des Tyrannen in den Straßen verkündigten 6. Daß Lentulus Spinz

<sup>1</sup> ad Att. XIV, 14, 4. Phil. II, 12, 28.

Phil. II, 12, 28 Caesare interfecto statim cruentum alte extollens M. Brutus pugionem, Ciceronem nominatim exclamavit, atque ei recuperatam libertatem est gratulatus. Sicero wiberlegt hier zugleich, baß er um bie Berschwörung gewußt habe. Plutarch. Cic. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XIV, 4, 2, 6, 1, 14, 4 Si licuerit, libertatem esse recuperatam laetabor; si non licuerit (nămfich decerni libere), quid mihi attulerit ista domini mutatio praeter laetitiam, quam oculis cepi justo interitu tyranni? Bgl. jeboch XIV, 18, 4, XV, 4, 2.

<sup>4</sup> Den 8. April war er ichon abgereift. Er war auf bem Suburbanum bes Matius, als er ad Att. XIV, 1 ichrieb. Gruber p. 29.

<sup>5</sup> ad Att. XIV, 4, 2. Reliquae res opes et copias desiderant; quas nullas habemus. — XIV, 5, 2. 6, 2.

Dio Cass. XLIV, 20 τον Κικέρωνα συνεχώς ανεκάλουν. Appian. B. C. II, 119.

ther, Favonius, Aquinus, Dolabella, Murcus und Patiscus sich ihnen babei anschlossen 1, war von keiner Bebeutung, und bie Anwesenheit einer Menge von Beteranen, benen um ber Ländereien willen, welche sie vom Casar theils erhalten hatten, theils noch erwarteten, ber Tod besselben nicht gleichgustig sein konnte, und die Furcht vor den Entschließungen sowohl des Lepidus, welcher als Reiteroberster des Casar eine Legion auf einer Insel des Tiberstroms unter seinen Besehlen hatte, als des M. Antonius, welcher mit Casar im J. 44 das Consulat bestleidte, bewog die Verschwornen, mit einer Anzahl dem Decimus Brutus gehöriger Gladiatoren das Capitol zu besehen 2.

Mllerdings ichien baburch vorlaufig fur bie Sicherheit ber Berfcwornen geforgt, ihre Berlegenheit aber hatte fich besmegen nicht verminbert. Sielt man fich auf bem gefetlichen Bege, fo konnte ber Genat, beffen Beiftand por Allem erforberlich mar, nur von bem Conful Untonius berufen merben. biefem aber hatten bie Berichwornen gerabe bas Deifte gu furch: Mun fchien gwar Dolabella, ber fich ihnen unmittelbar nach ihrer That angefchloffen hatte, bem Billen Cafars felbit aufolge bas nachfte Unrecht an bas Confulat ju haben, und feine Berfeindung mit bem Untonius 3 mochte ihn ben Gegnern bes: felben empfehlen; allein auch er mar nur burch Cafars Bunft emporgeftiegen, und feine Befinnung vielleicht noch unguverlaffi: ger als die bes Untonius, burch Dolabella alfo, ber noch nicht einmal als Conful anerkannt mar, ben Genat berufen ju laffen, eine Unmoglichkeit. Wie wenig aber burch bas Bolf ausgerich: tet werden konnte, hatte bas Berhalten beffelben nach ber Er= morbung Cafare binlanglich bargethan. Gleichwohl fehlte es nicht an Unhangern ber Republit, welche ben Berfchwornen mit

<sup>1</sup> Appian. 1. 1.

<sup>2</sup> S. b. angef. St. u. ad Att. XIV, 10, 1. 14, 2.

<sup>3</sup> Antonius hatte als Magister Equitum bes Cafar während bes alexandrinischen Kriegs mit dem Dolabella in Italien zu kämpfen gehabt. Die Willkührlichkeiten, die sich Antonius bei den Consular-Comitien des Dolabella erlaubte, hatten zwar ihren Grund in dem Willen des Casar, der den Dolabella erst bei seinem Aufbruch zum parthischen Kriege zum Consul zu ernennen beschloß, allein es war schon früher zu sehr heftigen Ausgerungen im Senat gekommen. Cic. Phil. II, c. 32 — 33.

Rath und That beigufteben suchten, und beshalb fich ju ihnen auf bas Capitol begaben.

Die Meinung bes Cicero, ber gubiefen Freunden ber Berfdwornen geborte, war unter biefen Umftanben, Brutus und Caffius follten fofort am folgenben Tage ihre Gewalt als Pratoren zu einer außerordentlichen Berfammlung bes Genats benuben, und bier bie nothigen Befchluffe beantragen 1. Diefer Rath indeffen murbe verworfen, fei es weil man bie Folgen ei: ner moglichen Beigerung ber Genatoren furchtete, ober weil man immer noch ben Conful Antonius zu gewinnen hoffte. Man jog es baber bor, mit bem Untonius ju unterhandeln. Sierzu aber verweigerte Cicero feine Mitwirfung, weil, wie er fagte, auch Berfprechungen feine Gewißheit uber basjenige ge= mahren murben, mas man von ihm zu erwarten habe 2. Un= bere zeigten fich bagu bereitwilliger, und bie Berhandlungen wurden ben 15. und 16. Mary fortgefest 3, mabrend jugleich Berfuche gemacht murben, bas Bolf ju gewinnen. Aber obgleich bie versammelte Menge auf Beranlaffung bes Dolabella Die Berichwornen vom Capitol herabrief 4, und Brutus und Caffins, bem Rufe folgent, babei in ihren Reben ihr Berbienft als Befreier bes Staates berauszuheben fuchten, faben fich boch beibe genothigt, nachbem bie Menge außeinanbergegangen mar, fich auf bas Capitol gurudzubegeben.

Die Entscheidung bes Schickfals ber Berschwornen mar auf biese Beise in die Sande einer Senatsversammlung gelegt, welche von Antonius ben britten Tag 5 nach Cafars Ermordung

<sup>1</sup> ad Att. XIV, 14, 2 Illam sessionem Capitolinam mihi non placuisse, tu testis es etc. In einer Zusammenkunft mit dem Brutus und Cassius sagte später Sicero oportuisse senatum vocari, populum ardentem studio vehementius incitari, totam suscipi rempublicam. Frestich bemerkte eine der dabei anwesenden Frauen: Hoc vero neminem unquam audivi. ad Att. XV, 11, 2. Aber Cicero schreibt boch auch dem Attisus XIV, 10, 1 Meministine me clamare, illo ipso primo Capitolino die senatum in Capitolium a praetoribus vocari? etc.

Phil. II, 35, 89.

<sup>3</sup> Ibid. Cicero fagt neque to illo die neque postero vidi.

<sup>4</sup> Appian. II, 122. Plutarch. Brut. 18 verworren.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. II, 35, 89.

(ben 17. Mary) in ben Tempel ber Tellus 1 berufen murbe. Dhaleich namlich Untonius auf bie Unterflutung fowohl ber aahlreich in Rom anwesenden Beteranen als bes Lepidus, mels der feine Legion von ber Tiberinfel ins Freie geführt batte. rechnen fonnte, hatte er es bennoch fur rathfamer gehalten, bie Untrage ber Berfchwornen nicht gerabezu abzuweifen 2, und bes: wegen bas Berfprechen gegeben, aus Privatfeinbichaft nichts au unternehmen, wegen ber Schuld aber, welche bie Ermorbung Cafars über ben Staat gebracht habe, Die Entschließungen bes Senats abzumarten 3. Die Freunde ber Berichwornen aber mas ren barauf bedacht gemefen, bie Genatoren in ber Dacht por ber Berfammlung auf ihre Seite ju gieben, und bie Beteranen burch Berfprechungen, welche ihnen gemacht murben, ju beruhigen 4, unterbeffen bag Untonius nicht blos Bachen in ben Strafen ausstellen ließ, fonbern fich auch in ben Befit ber Schabe und binterlaffenen Schriften bes Cafar ju feben mußte. melde ihm bie Gemablin beffelben ausliefern mußte 5.

Als die Senatoren sich am Morgen bes 17. in dem Tempel der Tellus versammelten, fanden sie die Zugänge besselben von Bewassneten beseht 6, und zugleich von einer zahlreichen Bolksmenge umlagert, welche aus Freunden wie aus Feinden der Verschwornen bestand. Indessen war die Stimmung der Senatoren den Verschwornen nicht ungünstig, und obgleich Sinige ihren Abscheu gegen die That derselben offen zu erkennen gaben, schien doch der größere Theil ihr Verdienst als Befreier und Tyrannenmörder anzuerkennen, verlangte ihre Herbeirufung und Theilnahme an den Verhandlungen und vor Allen die Abstimmung über die Frage, ob Casar für einen Tyrannen zu erklären sei. Als jedoch Antonius darauf ausmerksam machte, wie in diesem Falle auch diesenigen, denen durch Casar obrige

<sup>1</sup> Begen ber Rabe bes Capitole icheute fich Antonius ben Senat in ber Curie zu versammeln. App. II, 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er hatte babei namentlich bie Legionen bes Dec. Brutus im biess. Gallien und bas allgemeine Berlangen nach Erhaltung bes Friedens zu bewückschtigen. Auch mit Lepidus mochte er seinen Vortheil wohl nicht theilen.

<sup>3</sup> App. II, 124.

<sup>4</sup> Dio Cass. XLIV, 34.

<sup>5</sup> App. II, 125. Won Repibus heißt es bei Dio Cass. XLIV, 22 τήν τε ἀγορὰν μετὰ τῶν στρατιωτῶν τῆς νυκτὸς κατέλαβε, καὶ κατὰ τῶν σφαγέων ἄμα ἕω ἐδημηγόρεω. જg. App. II, 126. 6 Phil. II, 35, 89.

feitliche Burben, Priefterthumer und Provingen gugefichert mor= ben feien, barauf Bergicht leiften mußten, murben Biele, und namentlich Dolabella I mantend gemacht, und es war vergebens, baß Mehrere ju freiwilliger Entfagung ber verliehenen Burben aufforberten, einige Pratoren auch ihre Umtefleibung fofort ablegten 2. Mun mislang zwar ein Berfuch bes Untonius, bie por bem Tempel verfammelte Menge in Aufruhr gu feben 3, eine abermalige Erinnerung aber an bie Befahr, die von Cafar erhaltenen Chrenftellen zu verlieren und fich ben Drohungen ber Betergnen auszuseben, welche weber bie Burudnahme ber ihnen perheifenen Belohnungen noch bie Berfagung einer offentlichen Beffattung bes Cafar jugeben murben 4, fuhrte ju bem Befchluß, es folle gwar fein Bericht Statt finden über Cafars Ermordung, feine Berordnungen aber gehalten werben, weil es bem Staate auträglich fei 5. Den letteren Bufat hatten nämlich bie Freunde und Ungehörigen ber Berfdwornen gu erhalten gewußt. Mußerbem aber erlangten noch bie Beteranen bie ausbrudliche Befta: tigung ihrer Colonien, und &. Difo, ber Schwiegervater bes Ermorbeten, Die Bestimmung, bag Cafare Testament befannt gemacht und fein Leichnam offentlich bestattet merben folle 6.

Nach biefen Befchluffen ging bie Versammlung auseinanber, und biejenigen, welche allein die Erhaltung bes Friedens bavon gewünscht ober erwartet hatten, schienen durch das Erz gebniß berselben völlig zufrieden gestellt zu sein. In der That wagt auch Ciccro in seinen späteren Reden gegen ben Antonius nicht, das Benehmen desselben geradezu zu tadeln, und begnügt sich selbst in der mit heftigen Ausfällen auf seinen Gegner reiz der als andere ausgestatteten zweiten Philippika, die Unfreiheit der Versammlung zu beklagen 7. Er selbst nämlich war unter

<sup>&#</sup>x27; Dolabella hatte eben nur, weil Cafar ihm bas Consulat jugesagt hatte, bie Insignien beffelben angenommen. Ge fam ihm, wie Dio Caff. XLIV, 22 nicht unbemerkt lagt, noch gar nicht gu. Bgl. App. II, 122. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. II, 127.

<sup>3</sup> App. II, 130 ff. Phil. II, 36, 90 Bonum te timor faciebat.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 14, 2 Nonne omni ratione veterani, qui armati aderant, quam praesidii nos nihil haberemus, defendendi fuerant?

ἐπεὶ τῆ πόλει συμφέρει. App. II, 135. Phil. II, 39. 100 pacis causa. ad Alt. XVI, 16, 9.
 <sup>6</sup> App. II, 135.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Phil. II, 35, 89. 36, 90. Bgl. Phil. I, 1 u. 13 Quae fuit oratio

benjenigen, welche ber Eintracht und bem Frieden das Wort rebeten 1, und ber Ausdruck Amnestie, bessen er sich, des Beizfalls ber Athener gedenkend, bediente, zeigt, daß er es für unmöglich hielt, die Anerkennung der Verschwornen als Tyrannenmörder und Befreier durchzusetzen. Nur gegen Vertraute klagt er, wie seit jenem Tage, oder bereits schon früher, da die Verzschwornen seinen Rathschlägen auf dem Capitol kein Gehor gezgeben, Alles verloren gewesen 2, und wie seitbem die Gesahr, in welche die Herrschaft des Antonius den Staat gesetzt habe, immer größer geworden.

Die Begebenheiten, welche jum Theil unmittelbar auf Die Senateversammlung im Tempel ber Tellus folgten, bewiesen, baß feine Rlagen nicht ungegrundet maren. 3mar riefen Brutus und Caffius noch an bemfelben Tage bas Bolt zu einer Berfammlung auf bas Capitol 3, und bie Rebe, in welcher bier Brutus die Sache der Berfchwornen ju vertheidigen und gegen Die Beschuldigungen ihrer Gegner zu rechtfertigen fuchte, machte einen gunftigen Ginbrud. Much Gicero batte am folgenben Morgen in einer von ben Confuln berufenen Bolfeversammlung Belegenheit, abermals als Lobredner ber vom Genat beschloffe: nen Umneftie aufzutreten, worauf bas Bolt bie Berichwornen aufforberte, vom Capitol herabgutommen; biefe aber folgten ber Ginladung nicht eher als bis ihnen bie Gohne bes Untonius und Lepibus als Beifeln überliefert worden maren 4, und bie Berfohnung, welche hierauf, als bie Berichwornen unter bem Beifallsgeschrei ber Menge in ber Berfammlung erschienen, zwischen ihnen und ihren Begnern erfolgte, murbe nicht lange nachher

de concordia! quanto metu veterani, quanta sollicitudine civitas tum a te liberata est! Plutarch. Ant. 14. Brut. 19.

<sup>1</sup> Appian erwähnt ihn zwar nicht, aber Dio Cass. theilt eine Rebe von ihm mit und er selbst rühmt Phil. I, I In quo templo, quantum in me fuit etc. Plut. Cic. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIV, 10 Liberalia tu accusas. Quid fieri tum potuit? jam pridem pericramus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> App. II, 137.

<sup>4</sup> App. II, 142. Dio Cass. XLIV, 34. Phil. I, 13, 31. II, 36, 90. Plutarch. Brut. 19. Auch mit Dolabella hatte sich Antonius schon in bem Tempel ber Tellus ausgeföhnt und ihn als Mitconsul anerkannt. Phil. I-13, 31.

burch bie Beftattung bes Cafar vollig unnut gemacht 1. Gine offentliche Begrabniffeier mar, wie heftig auch Mehrere noch nach ben Befchluffen bes Genats im Tempel ber Tellus bagegen eiferten 2, nicht mehr abzuwenden, und die Borlefung bes Tefta: mente 3, bie Musftellung bes Leichnams bes Cafare und bie Rebe bes Untonius erreichten babei gang ben von diefem gewunschten 3med 4. Der Ginbrud, welchen bie Borte bes Un: tonius hervorbrachten, verftartte fich babei nicht blos burch bie Erinnerung an bie Berbienfte bes Cafar, an bie Beiligkeit feiner Perfon und an bie Großmuth und Freigebigfeit, welche er felbft gegen feine Morber geubt hatte, fonbern auch burch ben Unblid eines Bachsbilbes bes Cafar, welches über feiner Babre mit ben 23 Bunden, bie er empfangen hatte, gezeigt murbe, und die Erbitterung ber Menge mar fo groß, bag man fofort nach ber Gurie, in welcher Cafar gefallen mar, und nach ben Saufern ber Berfchwornen eilte, um fie in Brand ju fteden, ben zufällig ber Menge begegnenden Bolfetribun Belvius Cinna, welchen man fur ben wegen feiner Unbanglichkeit an die Berfcmornen verhaßten Prator gleiches Ramens hielt, gerriß 5, und ben Leichnam Cafare, ba man es hinderte, ihn auf bas Capi: tol ju bringen und in bem Tempel bafelbft zu bestatten, auf bem Forum an bem Orte, wo ehebem ber Palaft ber Ronige gestanden hatte 6, bas bafelbft befindliche bolgerne Gerath gu einem Scheiterhaufen gufammentragend, verbrannte. Spater murde an berfelben Stelle ein Altar errichtet, und bem Cafar bier wie einem Gotte geopfert 7.

Mochten die Berschwornen und ihre Freunde dem Antonius jest Arglift und Treulofigkeit vorwerfen, mit Ausnahme bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XIV, 14, 3 Nonne meministi, te clamare omnia periisse, si ille funere elatus esset? Daffelbe: XIV, 10, 1.

<sup>2</sup> namentlich Caffius. Plut. Brut. 20.

<sup>3</sup> S. über biefes Teftament: Plut. Caes. 68. Brut. 20. App. 11, 143. Dio Cass. XLIV, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. II, 36, 91. App. II, 144. Dio l. l. 36—49. Plut. Brut. 20. Apr. 14.

<sup>5</sup> App. II, 147. Plut. Caes. 68. Milber Dio Cass. XLIV, 50.

<sup>6</sup> App. II, 147.

<sup>7</sup> Dio Cass. XLIV, 51. App. III, 2. Phil. I, 2, 5. Spater errichtete Octavian basetbft einen Tempel bes vergotterten Julius. App. II, 148.

Brutus und Caffius, welche ihr Umt noch gurudhielt, war ib: res Bleibens nicht langer in Rom, die Umftande aber maren von ber Urt, daß ihm fortwahrend die Ausrede gestattet fchien, nicht er, fondern die Stimmung des Bolfes habe die Morber Cafare vertrieben. Satte er fich boch bas Unfehn ju geben gemußt, als ob nur er die muthende Menge von groberen Bemalt: thatigfeiten gegen biefelben und die Freunde berfelben abgehal= ten habe !! Borlaufig genugte es ihm indeg, ben Ginflug, welchen die Berschwornen burch ihre That zu erwerben gehofft hatten, vernichtet zu haben, und bie Schritte, welche bemnachft burch ibn geschahen, maren eber barauf berechnet, ben Staat au verfohnen als noch mehr gu erbittern 2. Er verfaumte nicht, vor ben Berathungen, welche über die von ihm ju machenben Untrage im Senat gepflogen werden follten, die vornehmften Mitglieder beffelben privatim zu befragen 3, und fuchte bie Beforgniffe, welche wegen ber binterlaffenen Berordnungen bes Cafar auftauchten, baburch ju beschwichtigen, bag er biefelben nur ale unbedeutend barftellte, und nur mit Bugiehung ber Erften bes Senats baruber entscheiden zu wollen verfprach 4. Ja als trachte er nur nach bem Beifall bes Genats, fo beantragte Untonius fogar die Aufhebung ber Dictatur 5, und ließ nicht lange nachher ben Umatius, einen angeblichen Enkel bes C. Marius und Unführer eines Bolkshaufens, welcher ben Tob bes Cafar jum Bormand nehmend, Unordnungen anftiftete, toben und feinen Beichnam in ben Tiberftrom werfen 6.

Auch Cicero gehorte zu benjenigen, um beren Bustimmung es bem Antonius bamals zu thun zu sein schien, und beren Rath er beswegen bei bieser und jener Gelegenheit einholte 7,

<sup>1</sup> Dio Cass. XLIV, 50. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. B. C. III, 2. Cic. Phil. I, 13, 32 Proximo altero, tertio, denique reliquis consecutis diebus, non intermittebas quasi donum aliquod quotidie offerre reipublicae; maximum autem illud, quod dictaturae nomen sustulisti.
<sup>3</sup> Phil. I, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. I, 1, 3. Phil. II, 36, 91. II, 39, 100 At sic placuerat, ut ex Kalendis Juniis de Caesarís actis, cum consilio cognosceretis. Dio Cass. XLIV, 53.

<sup>5</sup> Phil. I, 13, 32. II, 36, 91.

<sup>6</sup> Etwa um die Mitte bes April. ad Att. XIV, 8, 1. Phil. I, 2, 5. App. III, 2. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Geschat bies boch noch nach ber Abreise bes Cicero aus Rom. ad Att. XIV, 13, A u. B. Phil. II, 40, 102.

und bie Lobfpruche, welche Cicero noch in fpaterer Beit bem bamaligen Berhalten feines Gegners macht, beweifen, bag er fich in biefer Beit zu verfeinden feineswegs bie Abficht batte 1. Inbeffen hatte bas Benehmen bes Untonius, namentlich ben Berfcmornen gegenüber, von gang anderer Urt fein muffen, um Die Freunde ber Republik in ber That gufrieden gu ftellen, und Cicero war nicht fo leichtglaubig, um fich uber bie Abfichten beffelben zu taufchen 2. Satte er es oft vermieben, unter Cafare Berrichaft Genateversammlungen zu befuchen, in benen ber Sengt nichts als ben Billen beffelben zu vollziehen hatte, fo bunfte es ibn eine noch tiefere Erniedrigung, ben Genat als Berkzeug des Antonius gebraucht ju feben. Diente boch biefem gerade bie Unterdrudung ber Unruhftifter als Bormand, fich mit einer Leibmache ju umgeben 3, und wenn ber Genat fich geno: thigt fab, feine Ginwilligung bagu ju geben, mas hatten nicht bei ber fortwährend gereigten Stimmung ber Beteranen und ber Menge in Rom Diejenigen ju furchten, welche ben Unmagun= gen bes Untonius gegenüber ein freies Wort ju reben magten! Unter biefen Umftanden glaubte Cicero nicht nur feinen Bor= wurf wegen Bernachlaffigung bes gemeinen Beftens furchten gu burfen, wenn er Rom auf langere Beit verließ, und fich auf feine Candguter jurudjog, fonbern bie Lage ber Dinge, meint er fogar, murbe es ihm fcon fruber geftattet haben 4. Dbgleich baber M. Brutus und Caffius bei feiner Abreife bie Stadt noch nicht verlaffen hatten, und auch fpater feine Entfernung ungern faben 5, fo verftrich bennoch ber größte Theil bes Commers, ehe er fich gur Rudfehr entichlog, und biefe Rudfehr murbe von ihm fogar bis jum Unfang bes nachften Jahres, fur melches Birtius und Panfa zu Confuln bestimmt waren, verfcho= ben worben fein, wenn nicht bie im August und September

App. III, 4. S. b. aus Phil. I u. II angef. Stellen.

<sup>2</sup> Einige hoffnung giebt ihm die Schwelgerei des Antonius. ad Att. XIV, 3, 1. Aber f. ebendas. Odorare tamen Antonii διάθεσεν u. 5, 1,

<sup>3</sup> App. III, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. XIV, 5, 2 Meam stultam verecundiam! qui legari noluerim ante res prolatas (cfr. VII, 12, 2), ne deserere viderer hunc rerum tumorem; cui certe si possem mederi, deesse non deberem, ad Att. XIV, 6, 2.

<sup>5</sup> ad Att. XIV, 15, 3. 16, 3 Cupio, quum Bruto nostro affatim saisfecerim, excurrere in Graeciam.

sich ereignenden Begebenheiten in Folge bes Streits zwischen Octavian und Antonius ihn umgestimmt, und zu einer neuen und eifrigen Theilnahme an den offentlichen Angelegenheiten bezwogen hatten.

Die aus dieser Zeit erhaltenen drei letten Bucher ber Briefe an den Attikus geben auch jett das treueste Bild seiner Gesinnungen und Entschließungen. Attikus, welcher sich fortwährend in Rom aufgehalten zu haben scheint, versieht ihn mit den nöttigen Nachrichten über dasjenige, was daselbst geschehen mochte, und Cicero außert sich dagegen mit gewohnter Offenheit über den Gindruck, welchen dieselben auf ihn gemacht haben.

Cicero batte feinen Untheil an ben Unschlagen ber Berfcwornen gegen bas Leben bes Cafar genommen, und feit bas Dazwischentreten bes Untonius bie ferneren Absichten berfelben ju vereiteln ichien, fich begnugt, fur die Erhaltung bes Fries bens ju fprechen. Go mar auch fein Umgang mit Cafars Freun: ben, dem C. Matius, Oppius, Sirtius, Panfa und Balbus ! nicht geftort worden, wie fehr biefelben auch die That ber Berfcwornen verdammten, und nicht nur fur ein Berbrechen fonbern auch fur eine Thorheit erklarten. Go namentlich C. Da= tius, auf beffen Suburbanum Cicero, nachdem er Rom verlaffen batte, querft einkehrte 2. Fern von ben offentlichen Ungelegen= beiten, benen er fich niemals gewibmet hatte, und ein Freund ber Rube wie ber Biffenschaften, bachte er nur an bie Storun: gen bes Friedens, welche aus Cafars Ermordung bervorzugeben fchienen, und ba er die Berftellung ber Berfaffung fur eine Unmöglichkeit halten mochte, und in Cafar einen ihm eng verbunbenen Freund betrauerte, fo ichienen ihm bie Befahren, benen ber Staat feiner Meinung nach entgegenging, die gerechte Strafe ber Schuld, welche die Berichwornen über benfelben gebracht hatten. Cicero, ber damals noch die Berfcmornen, fo oft er von ihnen fpricht, als Tyrannenmorber preift, ift mit folden

<sup>&#</sup>x27; Bafrend feines Aufenthalts auf feinen ganbgutern kommt er öfters mit ihnen zusammen, und sie stimmen mit ihm in ihrer Abneigung gegen ben Antonius größtentheils überein. Am aufrichtigsten scheint ihm Opplus verbunden. ad sam. XI, 29, 2.

 $<sup>^2</sup>$  ad Att. XIV, 1, 1. Periisse omnia ajebat; quod haud scio an ita sit; verum ille gaudens etc. XIV, 2, 3 Habes igitur  $\varphi \alpha \lambda \acute{\alpha} \kappa \varrho \omega \mu \alpha$  inimicissimum otii, id est Bruti.

Unfichten wenig einverstanden, und fann feine Empfindlichkeit baruber nicht unterbruden. Oppius, fcbreibt er bem Attifus, ber boch nicht weniger Urfache habe, ben Berluft bes Cafar su betrauern, habe fich boch nicht fo schabenfroh ausgedrückt 1. Inbeffen fublt er fich felbft auch burch Beforgniffe megen Ctorung bes Friedens geangstigt, und es ift nicht blos ein Rrieg in Gallien, wie ibn Matius vorauszuseben glaubte, fonbern auch Die Stimmung ber Legionen, Die er fcon in Ungug gegen Rom au feben meint, und bie Ubfichten bes eine ftarte Geemacht um fich versammelnden S. Pompejus, mas ihn beunruhigt 2. Nachrichten bes Attifus bienen bazu, feine Beforgniffe zu gerftreuen, und nicht weniger konnten es die Berfprechungen des Untonius wegen eines bemnachft mit G. Pompejus abzuschlie: Benben Bergleichs, wonach berfelbe nicht nur jurudgerufen, fondern auch fur fein von Cafar eingezogenes vaterliches Bermogen entschädigt werben follte 3, wenn wirklich Berhandlungen mit bem Pompejus ichon bamals angefnupft murden.

Kann aus ber Verwundrung, mit welcher Cicero ber Nachricht, daß Brutus seinen Aufenthalt in Lanuvium genommen
habe, gedenkt, ein Schluß gezogen werden, so erfolgte die Entfernung desselben, und wohl zugleich die des Cassius aus Rom
erst um die Mitte des April 4. Verhandlungen zwischen dem Antonius und dem von Rom bereits abwesenden Dec. Brutus,
bei denen Hirtius als Vermittler gebraucht wurde, wobei jedoch Antonius unter dem Vorwand, daß die Erbitterung der Soldaten und des Volks in Rom zu groß sei, sich den ihm gemachten Anträgen wenig willsährig gezeigt hatte, waren vorangegangen 5, scheinen die Verschwornen indessen nur auf die Nothwenbigkeit hingewiesen zu haben, sich vor Allen in den Besis der

<sup>1</sup> C. b. angef. St. u. XIV, 15, 1. Bgl. auch bie Briefe bes Cicere und Matius ad fam. XI, 27 u. 28.

<sup>2</sup> ad Att. XIV, 5, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> App. III, 4. Gitero erwähnt jeboch ben S. Pompejus lange nur als Gegner ber Machthaber ad Att. XIV, 8, 2. 13, 2. 22, 2. XV, 7. 22. Dagegen XV, 29, 1 Sextum scutum abjicere nolebam unb XVI, 1, 4 heißt es: De Sexto pro certo habebatur, haud ad arma. Quod si verum est. sine bello civili video serviendum.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 7, 1, 10, 1.

<sup>5</sup> ad fam. XI, 1. 201, ad Att. XIV, 6, 1.

ihnen von Casar angewiesenen Provinzen zu setzen und hier die nothigen Bertheidigungsmittel aufzubringen 1, obwohl M. Bruztus und Cassius damit noch Anstand nehmen und die Möglichteit friedlicher Zugeständnisse von Seiten des Antonius oder des Senats abwarten zu mussen glaubten 2.

Uebrigens icheint Untonius erft jest burch bie Beftrafung bes Amatins oder Marius fich ber Berftellung ber Rube in Rom angenommen, gleichzeitig aber bie Unmagungen begonnen ju baben 3, welche fich auf ben Befit ber von Cafar hinterlaffenen handschriftlichen Berordnungen grundeten. Schon Die Schate bes Cafar im Tempel ber Dps, welche von Cicero auf 700 Millionen Seftertien angeschlagen werben, hatten ibn in ben Stand gefest nicht nur feine Schulden gu bezahlen, fondern auch burch Schenfungen Die Ungabt feiner Unbanger ju vermebren 4. Der handschriftliche Dachlag bes Cafar aber, welcher von ihm mit Bulfe bes Faberius, eines Schreibers deffelben 5, auf mancherlei Beife verfalicht ober mit erdichteten Bufdben vermehrt worden war, wurde von ihm benutt, um mit angebs lichen Bewilligungen bes Cafar ben einträglichften Sanbel gu treiben, und die Bermundrung bes Cicero ift nicht gering, als ibm von Rom aus gemelbet wird, wie ben Ginwohnern von Sicilien das Burgerrecht, bem Ronig Dejotarus Die Burudaabe von Rleinarmenien , bem noch verbannten G. Clobius die Rud: fehr und fo noch Underen andere Rechte jugeftanden worden feien. Er muß es als ein Beichen befonderer Aufmerksamkeit betrachten, baß Untonius megen ber Burudrufung bes G. Clobius feine Buftimmung einholen zu muffen glaubt, und zogert nicht, Diefelbe ju geben, feine Briefe an ben Attitus aber find voll von Meußerungen bes Unwillens, als ob es, nicht genug, bie Befete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XIV, 13. ad fam. XII, 16, 1. Plutarch. Brut. 19. App. III, 2, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borläufig wurden fie auf ben Antrag bes Antonius von ben Gesfeben entbunben, wonach fie als Pratoren nicht langer als 10 Tage von ber Stabt abwesenb sein burften. Phil. II, 13, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> hiervon nämlich wird Sicero erst im Upril auf seinen ganbgütern benachrichtigt. ad Att. XIV, 7, 1. 9, 2. 10, 1 etc. Phil. II, 36, 92.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. II, 37, 93. ad Att. XIV, 14, 5 Rapinas scribis ad Opis fieri, quas nos quoque tum videbamus. Sgl. Phil. V, 4, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> App. III, 5.

und Berordnungen Cafars anerkannt zu haben, nun auch noch bes Gehorfams gegen die ihm angedichteten Gedanken und Borsfåte bedurfe 1.

Indessen sollte dies Alles nur zur Borbereitung wichtigerer Unternehmungen dienen. Gine neue Provinzenvertheilung, welche Antonius mit dem Ansang des Junius, sei es durch den Seznat oder durch das Bolk, durchzusehen hoffte 2, sollte eden so die Hoffnungen der Berschwornen vernichten, wie ihm selbst die Mittel in die Hande geben, um seine Gewalt auch für die Zukunst zu befestigen, und da hierzu nichts dienlicher schien, als eine engere Berbindung mit den in Italien angesiedelten Beteranen, welche durch ihre Gegenwart in Rom zur Erreichung seiner Plane das Meiste beitragen konnten, so bereiste Antonius im April und Mai Campanien und andere Gegenden Italiens, und kehrte hierauf umringt von Bewassneten nach Rom zurück 3.

Cicero, obgleich er zu berfelben Beit in Campanien verweilt, trifft boch nirgends personlich mit bem Antonius zusammen, hort dagegen besto mehr von ben Willführlichkeiten, mit benen er in Capua wie in ben übrigen Stadten 4 verfahrt, von seiner Verschwendung zu Gunsten ber ihn begleitenden Genossen seiner Schwelgerei 5, von seinen Bewerbungen um die Gunst der Veteranen, von der gegen die Sidiciner und Puteolaner wegen ber dem Brutus und Cassius bezeigten Anhänglichkeit von ihm ausgeübten harte, und entnimmt daraus in der spater gehaltenen zweiten Philippika einen reichen Stoff von Beschuldigungen.

In Rom unterbeffen hatte Dolabella, ber Mitconful bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XIV, 13, 5 Quae enim Caesar nunquam neque fecisset, neque passus esset, ea nunc ex falsis ejus commentariis proferuntur. 14, 2 Cui servire ipsi non potuimus, ejus libellis paremus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIV, 14, 4 Quae scribis Kalendis Juniis Antonium de provinciis relaturum, ut et ipse Gallias habeat et utrisque dies prorogetur, licebitne decerni libere? XIV, 17, 2. 20, 2. 21, 2. XV, 4, 1 Antonii consilia narras turbulenta; atque utinam potius per populum agat quam per senatum! XV, 3, 4.

<sup>3</sup> Phil. II, 39, 100.

<sup>4</sup> So Cafilinum, Cafinum, Aquinum, Interamna und Anagni. Phil. II, 40 u. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. II, 39 Agrum Campanum, qui quum de vectigalibus eximebatur, ut militibus daretur, tamen infligi magnum reipublicae vulnus putabatur, hunc tu compransoribus tuis et collusoribus dividebas.

Antonius, die Abwesenheit seines Collegen benutt, um sich aus der Bedeutungslosigkeit, in der ihn Antonius seit der Senatsz versammlung im Tempel der Tellus zu erhalten gewußt hatte, etwas zu erheben 1. Trot der Unterdrückung des Amatius namzlich dauerten die Unordnungen noch fort, und der Mittelpunct derselben war der Altar, welchen man an der Stelle, wo der Leichnam Casars verbrannt worden war, errichtet hatte. Wähzend aber die Menge der Verehrer desselben 2 den Manen des Getödeten daselbst opferte, übersiel sie Dolabella, ließ die Freien vom tarpezischen Felsen hinunterstürzen, die Sclaven ans Kreuz schlagen und den Altar niederreißen 3. Des Unfugs mide, welcher hier mit der Vergötterung des Casar getrieben worden war, gab das Volk laut seine Zustimmung zu erkennen, als Dolabella es zusammenberief und in einer Rede die That rechtzsertigte 4.

Die Freube, mit welcher Cicero die Nachricht davon aufz nahm, wurde dadurch nicht wenig vergrößert, daß Mehrere der Meinung zu sein schienen, als habe Dolabella dabei nur nach seinen Rathschlägen gehandelt, und spiegelt sich in den Lobssprüchen ab, welche er seinem ehemaligen Schwiegersohn in eiznem besonderen Briefe spenden zu mussen glaubt. So glanzend indessen auch die Hossmungen sind, welche seiner Meinung nach für die Herstellung der Sache der Verschwornen sich darauf gründen sollen — denn der Rückschr des Brutus werde wenig mehr im Wege stehen 6, — und so dringend er dem Dolabella dieselbe empsiehlt, so wenig gehen doch seine Erwartunzen in Erfüllung, und das Einzige, was geschieht, ist, daß in einer den 7. Mai gehaltenen 7 Senatsversammlung Brutus und

<sup>&#</sup>x27; Einer besonberen Anstiftung bagu von Seiten bes Senats, beren Appian III, 7 gebentt, bedurfte es wohl kaum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. II, 42, 107 Interea dum tu abes, qui dies ille collegae tui fuit, quum illud, quod tu venerari solebas, bustum in foro evertit!

<sup>3</sup> ad Att. XIV, 15, 2. Phil. I, 2, 5. ad Att. XIV, 20, 2. 4.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 16, 2. 17, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XIV, 17. <sup>6</sup> ad Att. XIV, 16, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Was ad Att. XV, 9, 1 aus einem Briefe des Balbus als bevorstezhend angeführt wird, kann wohl als wirklich geschehen betrachtet werden. Bgl. sonsk XIV, 20, 4 Edictum Bruti et Cassii probo. XV, 3, 2 De sella Caesaris bene tribuni. Plut. Ant. 16. Dio Cass. XLV, 6.

Cassius ben Auftrag erhalten, ber Eine in Uffen, ber Anbere in Sicilien Getraibe für ben Staat aufzukaufen, wodurch ihnen Gelegenheit gegeben werden sollte, sich aus Italien, wo ihre Sicherheit gegeben werden sollte, sich aus Italien, wo ihre Sicherheit gefährdet schien, zu entfernen. Bas jedoch auf diese Beise als eine Bohlthat dargestellt wurde, war der Sache nach nur eine Beschimpfung 1. In einer Zusammenkunft, welche zwischen dem Cicero und dem Brutus und Cassius unter diesen Umständen in Antium ersolgte 2, brach Cassius in laute Aeußerrungen des Unwillens aus; Brutus schien nachgiebiger; er beschloß nach Asien zu gehen, und die apollinarischen Spiele, welche von ihm als Prätor gegeben werden mußten, durch einen Anderen in seinem Namen halten zu lassen; und auch Cassius schien zulest einzuwilligen; Antonius aber drohte ihnen bald mit neuen Gefahren.

Die Nachricht von bem entschloffenen Auftreten seines Collegen, welchem fich fein Bruder, ber Bolfetribun &. Untonius, vergebens entgegengefett hatte 3, hatte ihn nicht wenig beunruhigt 4. Die bevorftebende Provinzenvertheilung jedoch gewährte febr bald ein Mittel, benfelben gu beschwichtigen 5. Muf feine Beranlaffung bewarb fich Dolabella bei bem Bolfe um die Berwaltung von Sprien und ben Dberbefehl uber bas Beer, melches jum Rriege gegen bie Parther bestimmt mar, und obgleich ber Senat behauptete, bag baburch bem Billen bes Cafar felbft entgegengehandelt murbe, ba biefer ben Rrieg gegen die Parther Niemandem, die Proving Sprien aber bem Caffius übertragen habe, und ber Bolfstribun Usprenas die Abstimmung durch Dbnuntiation zu hindern fuchte, murbe bennoch ber bem Bolte gemachte Borfchlag angenommen 6. Um fo weniger Schwierig= feit aber machte nun auch ber Genat, als Untonius von ihm bie bem M. Brutus zugeficherte Proving Macedonien verlangte, und Brutus und Caffins mit Eprene und Rreta abgefunden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XV, 10. <sup>2</sup> ad Att. XV, 11, 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XIV, 20, 2 L. Antonii horribilis concio; Dolabellae praeclara. 20, 4 Dolabellae et prima illa actio et haec contra Antonium concio mihi profecisse permultum videtur.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. II, 42, 107 Qua re tibi nuntiata concidisti.

<sup>5</sup> Ibid. Collegam quidem de coelo detraxisti effecistique — certe ut dissimilis esset sui.
6 Appian. III, 7. 8.

werben sollten 1. Freilich erfolgten auch Anträge zur Zurückrufung des S. Pompejus 2, und die Aufnahme neuer Mitglieder 3 in den Senat; was lag aber an Bewilligungen, welche
von demjenigen, welcher sie ertheilt hatte, eben so leicht auch
wieder zurückgenommen werden konnten? Die Menge der Veteranen, welche in Folge der Neise des Antonius in Rom zusammenkamen, schien jeden Widerstand zu unterdrücken, Schrecken
hatte schon sein Einzug in die Stadt erregt, und es war nicht
mehr daran zu denken, daß dem Misbrauch, welchen Antonius
mit den angeblichen Verordnungen Casars getrieben hatte, bei
der zechenschaft darüber verlangt werden konnte 4. Auch die
Freunde des Casar, welche die Anmaßungen des Antonius misbilligten, hatten beschlossen, den Anfang des folgenden Jahres
und das Consulat des Hirtius und Pansa abzuwarten.

Sicero hatte seit seiner Entsernung aus Rom zu Anfang bes April ben Ausenthalt auf seinen Landgütern ofters gewechs selt, seine Zeit jedoch besonders auf den entsernteren bei Aftura, Pompeji und Puteoli zugebracht 5. Der Verkehr, welchen er von hier aus mit den Verschwornen, namentlich dem Brutus und Cassius, unterhielt, war nicht bedeutend, und so sehr er sich auch in den ersten Wochen noch ihrer That freut, und so theilnehmend in den Briesen an den Attikus seine Aeußerungen über ihr Schicksal sind 6, so wenig ist doch von unmittelbaren Mittheilungen die Rede. Vielmehr scheint zwischen Gicero und den Verschwornen eine Verstimmung eingetreten zu sein, welche vielleicht schon in den im Tempel der Tellus gefaßten Beschlüssen, noch mehr aber in der Abreise des Cicero aus Rom ihren Grund hatte 7. Hatten Brutus und Cassius die Abssicht, ihre Sache,

<sup>1</sup> Appian. III, 8. Cic. Phil. II, 38, 97. Abweichenbes freilich auch an berf. St bee Appian und Dio Cass. XLVII, 21.

Dio Cass, XLV, 9. App. III, 12. cfr. III, 4. 36. ad Att. XV, 29,
 XVI, 1, 4, 4, 9.
 Sharoniten Plutarch. Ant. 15.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 21, 1 wird als Absidt des Antonius angegeben illum circumire veteranos, ut acta Caesaris sancirent.

<sup>5</sup> ad Att. XIV, 5, 3, 15, 4, 17, 1, XV, 1, B.

<sup>6</sup> ad Att. XIV, 6, 1, 5, 1, 15, 1.

ad Att. XIV, 14, 5 scheint er sich selbst anzuklagen: Ista laus illo-

fo lange als irgend eine Soffnung bagu vorhanden mar, auf bem gefehlichen Bege zu beforbern, und festen fie biefe Bemubungen auch nach ihrer Entfernung aus Rom fowohl burch of= fentliche Befanntmachungen, in benen fie fich vor bem Bolfe gu rechtfertigen fuchten, als burch Unterhandlungen mit bem Un= tonius fort 1, fo faben fie fich babei burch nichts mehr geftort, als wenn Solche, auf beren nachbrudevolle Unterftubung fie am meiften gerechnet hatten, ihre Sache als eine bereits verlorene betrachteten, und ben Glauben baran ju einer Beit ichon aufaugeben ichienen, mo fie felbst noch biefelbe burch bie offentliche Meinung flugen ju tonnen glaubten 2. Mochte Die Uebermacht bes Antonius noch fo groß, und die hoffnungen, welche man auf einen fraftigen Biberfpruch gegen ble Unmagungen beffel= ben im Senat ju fegen hatte, noch fo gering fein, es mar ein ubler Schein, welcher auf Die Sache ber Berichwornen fiel, wenn auch in berjenigen Rorperschaft, beren Unsehen burch bie That berfelben am meiften hatte gehoben werden follen, jeder Berfuch jur Unterftutung berfelben aufgegeben murbe. Cicero aber hatte fich burch feinen Abgang aus Rom in ber That von ber Theilnahme an ben offentlichen Ungelegenheiten gurudgego= gen, und es maren nicht blos die Biffenschaften, fondern auch ein vertraulicher Umgang mit Cafare ehemaligen Freunden 3, womit er fich auf feinen ganbautern beschäftigte. war biefer Umgang felbst großentheils wiffenschaftlicher Urt; Balbus, Birtius und Panfa fuchten ben Cicero auf, um von ihm ju lernen 4, und Brutus und Caffius icheinen nicht nur feine Einwendung bagegen gemacht, fondern auch gehofft gu haben, es merbe bem Cicero nicht unmöglich fein, ben Ginen ober ben Underen fur ihre Sache ju gewinnen. Indeffen ver-

seiner Theilnahmlosigfeit an ben öffentlichen Angelegenheiten zu entschuldiz gen. ad Att. XIV, 4, 2. 5, 2. 6, 2. Uebrigens rieth auch Attikus μή πολιτεύεσθαι XIV, 20, 5. Cfr. XV, 3, 1.

<sup>1 3. 28.</sup> ad Att. XIV, 6, 1 Antonii colloquium cum heroibus nostris pro re nata non incommodum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cicero legt baher auch auf Nachrichten, aus benen eine ben Berschwornen gunftige Stimmung hervorgehen sollte, ein besenderes Gewicht.
ad Att. XIV, 2, 1. 3, 2. 16, 2. 20, 4.

<sup>3</sup> ad Att. XIV, 9, 3, 11, 2. 19, 2. 20, 4. 21, 2. 4.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 22, I Meus discipulus, qui hodie apud me coenat.

mag fich Cicero fo wenig uber bie Erfolglofigkeit eines folchen Beginnens als über bie gegenwartige Rublofigfeit eines Biberfanbes gegen ben Untonius ju taufchen; er weiß, bag es nur icone Borte fein werben, die er von ihnen zu erwarten hat 1, und bie Untwort, welche er vom Sirtius erhalt, als er ihn gur Parthei bes Brutus und Caffius berüberaugieben fucht, beffatigt nur die Meinung, die er von ber Gefinnung beffelben gehabt bat. Bergebens verficherte Birtius, als Conful gang bem Rathe bes Cicero folgen zu wollen 2; als biefer ihn wirklich gu einer Erklarung ju Gunften ber Berfcmornen ju vermogen fuchte, maren allgemeine Ermahnungen gur Erhaltung bes Friebens, ber burch bie Berschwornen leicht geftort werben fonne 3, Mles, mas er ermiberte, und nur ber Perfon, nicht ber Sache bes Untonius abgeneigt 4, fcbien eine Musfohnung mit biefem weit eher als mit ben Berfchwornen von ihm erwartet werben au fonnen.

Das Verfahren bes Dolabella gegen die Unruhstifter in Rom hatte dem Cicero neuen Muth gegeben. Er hofft jeht, es werde eher als früher möglich sein, etwas für den Brutus und Cassius zu thun 5, ja er glaubt in dem Dolabella schon ein kunstiges Partheihaupt zu erkennen 6, und will seinen Entschluß, nach Griechenland zu reisen, nicht eher aussühren, als bis er allen Pflichten gegen die Verschwornen genügt haben wird 7, ja er scheint sich seines Umgangs mit Casars Freunden nicht weniger als seiner eignen Bedeutungslosigkeit zu schämen 8. Der Gedanke an einen Bürgerkrieg jedoch sest ihn in fortwährende Verlegenheit. Seine Freude über Casars Tod war Niemandem ein Geheimniß, Viele nannten ihn deswegen einen Undankbaren,

<sup>1</sup> Quod Hirtium per me meliorem fieri volunt, do equidem operam, et ille optime loquitur, sed vivit habitatque cum Balbo, quia item bene loquitur. XIV, 21, 4. XV, 1, 3. 2, 4. 5, 1. XV, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XV, 1, 2. <sup>3</sup> ad Att. XV, 6, 2.

<sup>4</sup> ad Att. XV, 6, 1 Antonio fortasse est iratior, causae vero amicissimus.
5 ad Att. XIV, 15, 3.

<sup>6</sup> ad Att. XIV, 20, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XIV, 15, 3, 16, 3.

<sup>8</sup> ad Att. XIV, 12, 2 Sed nos, nisi me fallit, jacebimus. Itaque exiré avec, ubi nec Pelopidarum, inquit. Haud amo vel hos designatos. Freilid ift ber Brief früher als bie That bes Dolabella.

und die blutige Rache der Veteranen war ihm gewiß 1, falls die Partheiwuth zum Ausbruch kam. Die nachste Gefahr drohte vom S. Pompejus, und Sicero konnte nicht partheilos bleiben, wenn derfelbe eine Landung in Italien unternahm 2. Außerdem hielt man schon im Monat April für gewiß, daß Antonius nach dem diesseitigen Gallien trachte, und daß es darüber zu einem Kampse mit dem Dec. Brutus kommen werde 3.

Benn indeffen auch Pompejus vorläufig zu viel mit fich felbft zu thun hatte, Untonius aber vor Allen ein Seer haben mußte, um ben Dec. Brutus aus feiner Proving ju vertreiben, fcon bie Unftalten, welche Untonius fur ben erften Junius und fur bie an biefem Zage zu haltenbe Senateverfammlung gemacht batte, trugen bagu bei, bie Furcht bes Cicero gu erregen. Briefe an ben Uttifus verrathen feine Diebergefchlagenheit. ift zwar fein Borfat gewefen, am 1. Jun. in ben Genat gu fommen 4, er nahert fich in der letten Salfte bes Dai ber Stadt, indem er fich auf fein Tusculanum 5 begiebt, und Brutus und Caffius erwarten bie Musfuhrung feines Entidluffes 6; er felbit aber freut fich jest nicht einmal mehr ber Ermorbung Cafars 7, bie Rathlofigfeit ber Berichwornen, benen er nicht gu helfen vermag, verfett ihn in die peinlichfte Stimmung 8, er lehnt es ab, die von Brutus mahrend ber Befetung bes Capitols gehaltene und fpater ju offentlicher Berausgabe ausgearbeis tete Rebe ju verbeffern 9, ba es berfelben an ber nothigen Lebendigfeit und Barme gebreche, und mag eben fo menig bem Berlangen bes Uttifus Gebor geben, eine Rebe abnlichen In: balts gur Unterftutung ber Berichwornen gu verfaffen 10. Sa er halt ben Buftand mahrend ber Berrichaft Cafare fur ertrag: licher als ben gegenwartigen, und ift bes Lebens fo überbruffig. baß er fich oft gebrungen fublt, ju feiner Beruhigung feine

ad Att. XIV, 13, 2, 4. 2 ad Att. XIV, 22, 2.

ad Att. XIV, 14, 4.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 14, 6. 22, 1. XV, 4, 4.

<sup>5</sup> ad Att. XV, 4, 2. 5. 8, 2. 6 ad Att. XV, 1, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XV, 4, 2. 3. 21, 3. 22, 2.

ad Att. XV, 1, B, 1. XV, 3, 2. 4, 5. 5, 1.

<sup>9</sup> ad Att. XV, 1, B, 2 oratio in concione Capitolina habita. — XV

<sup>2, 2.</sup> Cfr. 3, 2. 10 ad Att. XV, 3, 2. 4, 3.

Schrift uber bas Greifenalter ju lefen !. Gein Berkehr mit ben Berichwornen ift inbeffen in ber letten Beit wieber erneuert worben, er freut fich eines Befuche, welchen ihm Brutus gemacht bat, und bie von bem Uttifus verlangte Rebe fcheint fpater in ber That von ihm verfertigt und bemfelben gugefandt worden zu fein 2. Dit bem Untonius, mit welchem auch bie Berichwornen fortwahrend unterhandeln, ift es noch nicht jum Bruche gekommen , vielmehr wird ihm vom Q. Aufius ein Berfohnungsbrief gefchrieben 3. Untonius aber verfolgt feine Dlane 4. und bie Furcht vor ben Beteranen, bie gu beforgende Umlage: rung bes Senats 5, und bie Warnungen, welche ibm von mehreren Seiten ber, namentlich vom Sirtius und Barro 6, que fommen, halten ihn ab, fich nach Rom zu begeben.

Je weniger er aber im Stanbe ift, etwas jum Beften ber Berichwornen beizutragen, befto mehr beunruhigen ihn ihre Briefe und Fragen. Gine ihm vom &. Cafar vorgefchlagene Bufammenkunft mit bem Brutus, welche unmittelbar vor feiner Reife nach Rom erfolgen follte, icheint unter biefen Umftanben gar nicht zu Stande gekommen zu fein 7, und mit neuem Schmerz erfüllt ibn bie Rachricht bon bem ben 5. Jun. gu ermartenben Genatsbeschluß, woburch Caffine nach Affen , Brutus nach Sicilien gefandt werben follten, um bafelbft Getraibe aufgutaufen 8. Un fich icon ein wenig ehrenvolles Beichaft 9, wurde es noch fcmachvoller, ba man es als Befchent bes Un: tonius 10 gu betrachten batte, Brutus aber baburch abgehalten murbe, bie von ihm ben 7. Jul. ju gebenben apollinarischen Spiele felbft zu beforgen 11. Der Bufammenfunft zu Untium, ju welcher Cicero burch einen Brief bes Brutus aufgeforbert worden zu fein icheint 12, wohnten außer bem Brutus und Casfius noch Servilia, bie Mutter bes Erfteren, und andere Frauen

ad Att. XIV, 21, 3. 2 ad Att. XV, 13, 1. 7.

<sup>3</sup> ad Att. XV, 4, 1. Brief bes &. Untonius: XV, 2, 2.

<sup>4</sup> ad Att. XV, 4, 1. 5 ad Att. XV, 4, 5.

<sup>6</sup> ad Att. XV, 5, 2. 3. 7 ad Att. XV, 4, 5.

<sup>8</sup> ad Att. XV, 9, 1.

XV, 10 Quod munus in republica sordidius?

beneficium Antonii contumeliosum XV, 12, 1. vgl. XV, 20, 1.

Ludos vero non facere quid foedius? XV, 10. 11, 2.

<sup>12</sup> XV, 9, 2.

bei. Cicero rieth zur Nachgiebigkeit und Servilia versprach zu bewirken, baß bes Getraibekauses in bem Senatsbeschluß nicht gebacht wurde 1, Niemand aber konnte bes gefaßten Beschlusses sich freuen, und Cicero kehrte nur in so fern befriedigt zuruck, als er einer Freundschaftspflicht genugt zu haben glaubte 2.

Gein Entschluß, Stalien ju verlaffen, mar baburch aufs Neue befestigt worden. 3mar follte ein Brief bes &. Untonius ibn megen feiner perfonlichen Sicherheit beruhigen 3; Dolabella aber batte ibn bereits ben 2. Jun. ju feinem Legaten ernannt 4 und Antonius feine Ginwilligung gegeben 5. Die Beit feiner Abreife icheint nur von ihm felbst abgehangen gu haben, allein fie verzögerte fich noch bis in ben folgenden Monat, theils weil ihn Geldmangel hinderte 6, theils weil er wegen bes Beges unichluffig mar 7. Die Große bes Ummegs und bie Rurcht vor Seeraubern hielt ihn ab, von einem ber Bafen Campaniens abaufegeln 8, die Unkunft ber vom Untonius herbeigerufenen Legio= nen zu Brundufium 9, von hier ober von Sybrus aus nach Griechenland übergufeten, wie febr ibn auch bie Ungft vor bem Meinung nach nahe bevorftebenben Blutvergießen gur Gile trieb 10. Den Briefen bes Uttifus gufolge murbe feine Reise in Rom nicht gemisbilligt 11; nur erwartete man fur ben Unfang bes folgenden Sahres feine Rudfehr, mogu er felbft auch entschlossen war, obwohl er von bem Confulat bes Sirtius und Dansa wenig hoffe 12. Much Unbere, hieß es, suchten ben bevorstehenden Gefahren anszuweichen, ja felbft &. Difo nach einem untergeschobenen Senatsbeschluß als Legat fich zu entfernen 13.

<sup>1</sup> XV, 11, 1. 2. 12, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XV, 11, 3.

<sup>3</sup> ad Att. XV, 2, 2.

<sup>4</sup> ad Att. XV, 11, 4. Es war auf biese Weise zwar nicht bie ansfangs gewünschte legatio votiva, die Cicero erhielt, bagegen war er auch nicht an bas die liberae legationes beschränkende Julische Geset gebunden.

S. b. Index leg. b. Drelli.

5 ad Att. XV, 8, 1.

<sup>6</sup> ad Att. XV, 15, 3. vgl. 17, 1. 20, 4.

Brundusione an Puteolis. ad Att. XV, 20, 3.

<sup>8</sup> ad Att. XV, 21, 3. XVI, 1, 3. 9 XV, 13, 2. 21, 3.

<sup>10</sup> XV, 18, 2. 19, 1. 20, 3. XV, 22. Namentlich ift ibm auch vor ber Ankunft bes S. Pompejus bange. XV, 21, 3.

<sup>11</sup> XV, 29, 1. XVI, 1, 3, 2, 4, 6, 2.

<sup>12</sup> XVI, 1, 4. 13 XV, 13, 3. 26, 1.

Mit bem Brutus und Caffius, welche noch in Stalien verweilten, fchien feit jener Bufammenkunft in Untium ber Berkehr aufs Neue unterbrochen worden ju fein. Die Beforgung ber Spiele, welche ben 3. Jul. von ihm zu halten maren, mar Brutus genothigt gemefen, bem Bolkstribun &. Untonius, bem Bruder bes Confuls, ju übertragen 1, fein Borfat aber mar, ben Erfolg berfelben vor Allen abzumarten, und ba er hoffte, ben Eindruck berfelben burch bie Unwefenheit bebeutenber Perfonen begunftigt zu feben, fo forberte er ben Cicero in einem Schreiben auf, fich bagu nach Rom ju begeben. Diefer antwortet jeboch ablehnend, indem er theils feine Reife, Die er nicht auf= geben fonne, als Grund anfuhrt, theile, bag er nicht, um Spielen beigumobnen, nach Rom fommen tonne, nachbem er bie Stadt nicht sowohl megen ber ihm brobenben Gefahren als um feiner Burbe willen verlaffen habe 2. Er hofft namlich ben 7. Jul. auf feinem Puteolanum einzutreffen 3, erwartet aber babei begierig und mit ben besten Bunfchen bie Rachrichten bes Attifus uber ben Erfolg ber Spiele.

Geldaustheilungen bes Octavian schwächten inbessen ben Eindruck, welchen die Verschwornen und ihre Freunde davon gehofft hatten 4, und niederschlagend war schon die Ankundigung auf ben 7. Julius statt Quintilis 5. Cicero theilte dabei aufrichtig die Betrübniß des Brutus darüber, allein es scheint dies sem wenig genüßt zu haben, daß er auf die Nachricht davon die auf die Spiele solgende Venatio auf den 13. Quintilis anz gesett wissen wollte 6. Der gleichzeitige Streit mit Octavian mochte dazu beitragen, eine Bernachlässigung der Sache zu verzhindern, Brutus äußerte sich indessen bei einer Jusammenkunft mit dem Cicero günstiger über den dabei aufgesührten Tereus des Accius als über den E. Antonius, welchem die Veranstaltung der Spiele übertragen worden war 7.

Mit S. Pompejus waren wahrend beffen in der That Unsterhandlungen angeknupft worden, allein es war zweiselhaft, ob rnehr in der Absicht, benselben vorläufig unschädlich zu machen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XVI, 2, 3. Bgl. XV, 18, 2. <sup>2</sup> XV, 26, 1. XV, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XV, 26, 3. <sup>4</sup> Appian. III, 23. 24.

Quidquamne turpius quam Bruto Juliis? XVI, 1, 1.

<sup>6</sup> ad Att. XVI, 4, 1. 7 ad Att. XVI, 2, 3.

als um wirklich ben Frieden mit ihm herzustellen. Auch veralangte Pompejus nicht blos Wiederherstellung in sein Eigenathum, sondern auch Entlassung aller Kriegsheere, wo folche sich finden mochten 1.

Da bie Abfahrt bes Brutus, welchen Domitius, Geftius. Bucilianus und Andere begleiten follten, nicht mehr fern mar. und megen ber ju furchtenben Piraten eine großere Giderbeit verfprach, fo mar es eine Beitlang bie Abficht bes Cicero fich ibm anguschließen. Allein es war theils bas lange Bogern besfelben und ber unterwegs zu beforgende Aufenthalt 2, theils Die Unzufriedenheit mit der Reise bes Cicero überhaupt, welche Brutus febr beutlich an ben Zag gelegt zu haben icheint 3, mas ibn gulett bavon abhielt. Er reifte baber in ber That allein ab, und gelangte ben 24. Jul., am achten Tage, nachbem er fein Dompejanum verlaffen batte, nach Bibo, mo er beim Sica Die freundlichste Aufnahme fand 4. Das nachfte Biel feiner Reife ift Rhegium, über die weitere Fortfepung berfelben aber ift er noch zu keinem feften Entschluß gekommen 5. Much fcmerat ibn ber Abschied vom Attitus und von feinen ganbautern 6, und er will lieber unter Kurcht und Beforgniß in Rom als ohne Kurcht in Athen fein.

Er fett indessen seine Reise weiter fort, und geht ben S. August von bem Borgebirge Leukopetra aus von Neuem unter Segel. Der Sudwind aber nothigt ihn umzukehren, und wahrend er auf einem Landgut 7 bei Rhegium, gunstigeren Bind erwartend, verweilt, kommt er mit einigen Rheginern zusammen, welche eben erst aus Rom angelangt waren. Sie hatten die Stadt noch vor dem Ende des Julius verlassen, allein sie berichteten nicht blos von einem Edict des Brutus und Cassius, welches zur Antwort auf ein Edict des Antonius 8 dienen sollte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XVI, 4, 2. <sup>2</sup> ad Att. XVI, 4, 4.

<sup>3</sup> ad Att. XVI, 5, 3.

<sup>4</sup> ad Att. XVI, 6, 1. Sica fein Gaftfreund auch gur Beit feines Erile.

<sup>5</sup> Ibid. corbitane Patras, an actuariolis ad Leucopetram Tarentinorum, ast inde Corcyram, et, si oneraria, statimne freto an Syracusis.

<sup>6</sup> bie er ocelli Italiae nennt. XVI, 6, 2.

<sup>7</sup> bes Balerius. ad Att. XVI, 7, 1. Phil. I, 3, 7. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nach Phil. I, 3, 8 auch von einer Rebe bes M. Antonius an das Bolk, quae mili ita placuit, ut ea lecta de reversione primum coeperim cogitari.

sonbern auch von einer auf ben 1. August anberaumten Senatösitung, zu welcher Brutus und Cassius mehrere gewesene
Consuln und Pratoren aufgesorbert hatten und auf beren zahlreichen Besuch man rechnete. Man hoffe namlich, fügten sie hinzu, Antonius werbe nachgeben 1, und ein Bergleich zu
Stande kommen, welcher den Berschwornen die Rudkehr nach Rom gestatte. Auch Cicero werde vermist und wegen seiner Entsernung von Manchem getadelt 2.

Diefe Rachrichten, fo wenig biefelben auch eine fichere Burgichaft gewährten, verfehlten ihre Wirfung nicht. Nachbem auch Uttifus feine Buftimmung erklart hatte, mar Cieero fofort jur Rudfehr entschloffen 3. niemand aber ichien mehr über feinen gegenwartigen Entichluß erfreut ju fein, als Brutus, melcher, in Reapel gurudgeblieben 4, auf die Rachricht von feiner Unfunft gu Belia fogleich gu ihm eilte, und, indem er ihm fei= nen Beifall zu erkennen gab, nur fein Bebauern außerte, bag Cicero nicht ichon ben 1. Muguft in Rom gegenwärtig geme-Bahrend er ben &. Difo pries, welcher an biefem Tage mit befonderem Muthe gesprochen, freute er fich befonders, bag Cicero burch feine Rudfehr einen boppelten Bormurf vermieben habe, erftens ben ber Bergweiflung an ber Rettung bes Staates und zweitens bie Nachrebe, ale fei er nach Griechenland gegangen, um ben olympischen Spielen baselbft beigumobnen, was zu jeder anderen Beit ein Schimpf, jur jegigen aber un: verantwortlich gemefen fein wurde. Attifus billigte außerbem noch bie Rudfehr bes Cicero wegen feiner Bermogensangelegen: beiten, welche fich in einiger Bermirrung befanden 6, und rieth augleich zu einer formlichen Rechtfertigung feiner Entfernung. Die Soffnungen bes Cicero find inzwischen vorläufig noch ges ring, und fo fehr er auch mit bem letten Cbict bes Brutus und Caffius einverstanden ift, er fieht gleichwohl nicht recht ein,

 $<sup>^{\</sup>rm t}$  Phil. I, 3, 8 Antonium, repudiatis malis suasoribus, remissis provinciis Galliis, ad auctoritatem senatus esse rediturum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XVI, 7, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XVI, 7, 2. Phil. I, 4, 9.

<sup>4</sup> ad Att. XVI, 3, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XVI, 7, 5. XVI Kal. Sept. Phil. I, 4, 9.

<sup>6</sup> ad Att. XVI, 7, 6. Attikus hatte geschrieben provide, si cui quid debetur, ut sit, unde par pari respondeatur. Mirisica enim δυεχρηστία est propter metum armorum.

was solche Edicte nügen sollen, und glaubt kaum der öffentlichen Angelegenheiten sich mit dem vom Brutus gewünschten Nachdruck annehmen zu können. Sabe doch auch dem Piso Niemand beizustimmen, und dieser selbst den folgenden Tag nicht in den Senat zu kommen gewagt 1. Das Vertrauen jesdoch, welches ihm weder die Sache der Verschwornen noch die Gesinnung des Senats und Volks in Rom verschaffen konnten, sand er bald in den immer dringender erneuerten Anträgen des Octavian, welcher sich ihm seit seiner Ankunft in Italien nach dem Tode des Casar zu nähern gesucht hatte, so groß auch der Widerspruch war, in welchen er, der erklärte Freund der Mörz der Casars, durch eine Verbindung mit dem heftigsten Gegner derselben geseht wurde.

Cicero batte Rom noch nicht lange verlaffen, als ihm bie Nachricht von ber bevorftehenden Unfunft bes Detavian bafelbff gufam. Er municht zu erfahren, ob Freunde und Unbanger fich um ihn versammeln murben und Neuerungen zu befurchten feien. scheint jeboch bie Sache nicht fur bebeutenb gu halten 2. noch nicht neunzehnjährige Jungling 3 erwartete bie Unfunft feines Großoheims in Apollonia 4, als er bie Rachricht vom Tobe und vom Testament beffelben erhielt. Alles Gegenrebens feiner Bermandten ohngeachtet, befchloß er hierauf, nach Rom ju geben und hier als Racher und Erbe beffelben aufzutreten. Die Gunft ber Legionen, Die er fich theils mahrend bes Kriegs in Spanien 5, theils von Apollonia aus zu befreunden gefucht batte 6, follte erft fpåter von ihm angesprochen werben. Den 18. April in Reapel angekommen 7, gelangte er von bier aus augleich in die Rahe bes Cicero, ben er burch ein guvorkom= mendes und ehrerbietiges Benehmen ju gewinnen fuchte 8. Gein Streit mit Antonius war vorauszuseben 9, und Cicero batte Urfache, fich mit ben Berfchwornen baruber ju freuen; fonft ver=

ad Att. XVI, 7, 7. 2 ad Att. XIV, 5, 3. 6, 1.

<sup>3</sup> geb. b. 23. Sept. 63 v. Chr. Sueton. Octav. c. 5.

<sup>4</sup> Er war ben 6ten Monat baselbft. App. III, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Suet. Octav. c. 8. <sup>6</sup> App. III, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XIV, 10, 3. <sup>8</sup> ad Att. XIV, 11, 2, 12, 2.

<sup>9</sup> ad Att. XIV, 10, Balbus — illum hereditatem aditurum. Sed, ut scribis, magnam δοιζόθεμων cum Antonio.

rathen seine Aeußerungen gegen ben Attikus eben so fehr fein Mistrauen als feinen Unwillen, baß ber Sohn und Erbe Cafars nach Rom kommen burfe, wo bie Befreier ber Republik nicht gebulbet wurden 1.

Die Ankunft bes Octavian in Rom scheint noch vor bem 7. Mai erfolgt zu sein 2. Sein Einzug war der eines Privatsmanns mit geringer Begleitung; in seinem Benehmen aber war, wie Dio Cassius 3 sagt, die Kraft des Jünglings und die Bestonnenheit des reiseren Alters. Dhne zu tadeln oder zu drohen, schien er, frei von jeder Leidenschaft, nur mit demjenigen beschäftigt, was zur Förderung seiner Absichten beitragen konnte. Noch am Abend nach seiner Ankunft sandte er zu seinen Freunden umher 4, indem er sie für den solgenden Tag auf das Forum beries. Hier erklärte er vor dem Prätor C. Antonius, daß er die Adoption des Casar annehme, und begab sich, nachdem die Erklärung schriftlich ausgezeichnet war, sogleich von dem Forum hinweg zum M. Antonius.

Dieser befand sich in dem Garten, welcher ehebem das Eigenthum des Pompejus, ihm seitdem zu Theil geworden war 5. Er zögerte geraume Zeit, bevor er den Erben Casars vor sich ließ, und erstaunte, als dieser, was Antonius für Casars Anzbenken und gegen dessen Mörder gethan hatte, wie ein Berdienst um ihn selbst rühmte, die auf die Mörder genommenen Rückssichten aber misbilligte, und den Antonius aufforderte, ihn selbst bei der Rache, die er für den getödeten Bater zu nehmen gedenke, zu unterstügen, und ihn, wenn auch mit Abzug des unsmittelbar nach Casars Tode den Handen des Antonius Ueberliesserten, in den Besig der Hinterlassenschaft desselben zu segen, um damit die Geschenke zu bestreiten, welche dem Bolke in Casars Testament ausgesetzt worden, das Fehlende aber ihm entweder aus eignem Bermögen oder aus den öffentlichen Kassen hinzuzuleihen. Die Antwort war daher sast höhnisch zurechtweis

ad Att. XIV, 12, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf einen Brief bes Attikus vom 7. Mai wünscht Cicero bie Rebe bes Octavius kennen zu lernen, welche er, von & Antonius, wie man erzwartete, bem Bolke vorgestellt, halten würde. (ad Alt. XIV, 20, 5. 21, 4. vgl. XV, 2, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> App. III, 14. <sup>5</sup> Agt. Phil. II, c. 26-29.

send. Indem er den Dank, welchen ihm Octavian abgestattet hatte, als unpassend von sich ablehnte, bewies Untonius, wie dennoch das, was gegen die Verschwornen geschehen, Alles sei, was überhaupt habe geschehen konnen, und wie Octavian, statt aus dem Staatsschaß leihen zu wollen, es für einen Gewinn zu halten habe, wenn die Unsprüche, welche an ihn als Erben des Casar von Seiten des Staates sowohl als Einzelner gemacht werden konnten, underührt blieben. Das hinterlassene Vermögen des Casar aber sei weder so ansehnlich als Octavian meine, noch sei dasselbe jest in seinen Handen; auch werde Octavian weiser handeln, wenn er dasjenige, was noch übrig sei, für sich behalte, als es unter eine Menge vertheile, welche, wie er von seinen griechischen Lehrern gehört haben werde, so unbeständig als die Meereswellen sci 1.

In ber That murben bie Unfpruche bes Staats an bas Bermogen bes Cafar, mit benen Untonius gebroht hatte, nicht lange nachher burch einen Senatsbeschluß geltend gemacht, mo: nach alle Bablungen, welche einzelne Burger bem Staate gu leiften hatten, beigetrieben werben follten 2. Die Processe, in welche er baburch verwickelt murbe, gingen meift fur ibn verloren, und um bie bem Bolte ausgefetten Gefchente feines Abop: tivvatere ju bestreiten, mußte sammt feinem eignen noch bas Bermogen feiner nachften Bermanbten und feiner Miterben 3 angegriffen werben. Untonius war ihm fortwahrend entgegen; bafur verschaffte ihm ber Bolkstribun Tib. Canutius die gewunschte Gelegenheit, eine Rebe an bas Bolf zu halten, worin er bie bemfelben gemachten Berfprechungen erneuerte 4. Gifer, mit welchem er bie Ehre und ben Namen bes Cafar 5 vertheibigte und die Pflichten ber findlichen Liebe erfullte. follte babei bie Schritte rechtfertigen, welche er fich jur Befriedigung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 14 - 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. III, 21 ζήτησιν εὐθὺς εἶναι τῶν δημοσίων χρημάτων. Đarauf μυ beşiehen ad Att. XV, 2, 3 Πεντέλοιπον (h. e. Hirtium) movere ista videntur, inprimis erogatio pecuniae.

<sup>3</sup> g. Pinarius und Q. Pedius. Sueton. Caes. 83. App. III, 21. 23.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 20, 5. 21, 4. XV, 2, 3. Dio Cass. XLV, 6. πρόφασου την δωρεάν την καταλειφθείσαν ύπο τοῦ Καίσαρος ποιησάμενος. Φίετε auf b. πανήγυρις έν τῆ τοῦ Αφροδισίου ἐκποιήσει καταδειχθείσα.

<sup>5</sup> Caesaris ultor Horat. Od. 1, 2, 44.

feines Chraeiges erlaubte. Er ftellte fich bem Antonius entges gen; benn bie Morber bes Cafar maren von ibm gefcont und Die Rache nicht geubt worben, welche ben Manen bes Betobeten gebuhrte; er verlangte von ihm die Auslieferung feiner Schabe, um bie Berfprechungen beffelben ju erfullen; bie Dpfer, welche er brachte, fcbienen bie Lauterkeit feiner Abfichten gu befunden, und die Abneigung, welche Untonius unter ben eifrigeren Unbangern Cafare burch bie Zweideutigfeit feiner Stellung erregt hatte, trug baju bei, fein eignes Unfehn ju vergroßern. Gerade baß es bis jest Niemand gemagt hatte, bie von bem Cafar gelobten Spiele jur Ginmeihung bes Tempels ber Benus Genitrir ju halten 1, mar fur ihn ein Grund mehr, auch biefe Pflicht ju übernehmen, und bie Freunde bes Cafar 2 halfen ihm bei ben Buruftungen. Much ber golbne Thron und Rrang bes Cafar follte babei aufgestellt werben, und bag es Untonius wie fruber bei ben Spielen bes Mebilen Rritonius verbinderte 3, biente bazu, die Befculbigung bes Uebermuthe gegen bas Undenfen Cafars auf ihn ju werfen. Es war als follte baburch ber Partheihaß neuen Stoff gewinnen. Much Matius, ber ben Octavian babei eifrig unterftubt hatte, fuhlte fich burch Meuße= rungen bes Cicero fo bitter verlett, bag biefer ein besonderes Rechtfertigungeschreiben fur nothig balt 4, unterbeffen bag Dctas vian und feine Partheigenoffen bie Erfcheinnng eines Rometen mabrend bes Feftes jur Bergotterung bes Julius benutten, und ein Bild von ihm aus Erz mit einem Stern über bem Saupt in bem Tempel ber Benus aufftellten.

Die in Rom anwesenden Rriegsobersten unterdessen, welche bie Feindschaft des Octavian und Antonius ungern faben, bracheten eine Berschnung zwischen beiden zu Stande, welche sich Antonius um so bereitwilliger gefallen ließ, je mehr ihm Octavian als Gegner seiner Plane mit ben Provinzen, welche bem-

Suet. Octav. c. 10. Ludos autem victoriae Caesaris non audentibus facere, quibus obtigerat id munus, ipse edidit. Bgl. Suet. Caes. 88. App. III, 28. Dio Cass. XLV, 6.

<sup>2</sup> Matius und Postumius. Cic. ad Att. XV, 2, 3.

<sup>3</sup> App. III, 28. Dio 1. 1. ad Att. XV, 3, 2, nach welcher Stelle auch bie Tribunen und Ritter bagu mitwirkten.

<sup>4</sup> fam. XI, 27 und bie Untwort bes Matius barauf ep. 28.

nachft gur Musführung gebracht werben follten, ichaben tonnte. Die Uebertragung ber Proving Macebonien, welche ihm ber Senat bewilligt hatte, mar von ihm benutt worben, um die bafelbit befindlichen Legionen hinmegzuziehen und nach Stalien gu rufen 1. Ramen biefe, fo hatte er bas beer, beffen er beburfte, um ben Dec. Brutus aus bem bieffeitigen Gallien gu vertreiben, aber es fehlte ihm noch an einem Genats = ober Bolfsbefchluß, ber ihm bie gefetliche Berechtigung bazu ertheilte, und baß Brutus bereits auf jebe Beife von feinen Gegnern au einer tapfern Bertheibigung feiner Proving aufgeforbert worden mar, beutete auf ben Wiberftand bin, ben er bei feinen Bor: fchlagen bagu gu furchten hatte. Der Genat wenigstens mar entichloffen, fich ber Sache ju wiberfegen, und einen Befchluß bes Bolfs nothigen Kalls burch Ginfpruch ber Tribunen gu verbinbern 2. Manche verlangten fogar, bie Proving fur frei gu erflaren und baburch allem Streit ein Enbe zu machen. Untonius mußte bie Absicht bes Genats theils baburch ju pereiteln, bag er eine Centurienversammlung berief, mabrend ber Senat auf eine Tribusversammlung gerechnet hatte, theils burch bie Mitmirkung bes Octavian, welcher, ba es einen Morber Cafars galt, perfonlich gegenwartig fich fur ben Untonius verwendete, theils endlich burch bie Beftechlichfeit ber Boltstribu= nen, welche bas Befet burchgehen ließen.

Antonius schien am Biel seiner Bunsche; neue Verfeindung aber mit Octavian, als dieser an ber Stelle des getödeten Helvius Einna Bolkstribun zu werden suchte. Die Stimmen der Menge schienen ihm gewiß, der Senat aber fürchtete für den Fall seiner Ernennung eine dffentliche Anklage der Verschwornen vor dem Bolke, und Antonius, eben so eifersüchtig auf Octavian als dange vor einem ganzlichen Bruch mit dem Senat, ließ es gar nicht zur Bahl kommen 3. Eine zweite Verschnung, welche abermals von den Kriegsobersten herbeigeführt wurde 4, war von keiner langeren Dauer als die erste. Nicht zufrieden mit der Gunst der Menge in Rom suchte Octavian auch die Veteranen und Soldaten zu gewinnen, theils durch Bestechungen theils

<sup>1</sup> App. III, 27. <sup>2</sup> App. III, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> App. III, 31. Zuvor schon hatte Antonius bem Octavian verboten μηδενί έγχειρεῖν παρανόμως.
<sup>4</sup> App. III, 39.

burch bas Borgeben, baß Antonius ein schlechter Berfechter ber Sache Cafars sei 1. So blieben beibe von einander getrennt, und die Folge bavon war eine fast wunderbare Berkettung der Umstände, bis Antonius nach harten Unfällen zu der Bereinisgung genothigt wurde, welche er früher als unvortheilhaft und seiner unwürdig verschmaht hatte.

Bum Theil hatten fich biefe Umftanbe ichon vor ber Rudfebr bes Cicero nach Rom vorbereitet. Bollte fich Octavian ber Befahr nicht ausseben, als Mufruhrer und Unruhftifter einem fcmachvollen Untergang entgegenzugeben, fo mar ibm außer ber Gunft bes Bolfs und ber Solbaten noch ein Beiftanb nothwenbig, burch welchen bie gewaltsamen Schritte, welche er fich er= lauben mochte, burch ben Schein ber Befetlichkeit gerechtfertigt und gut geheißen wurden. Satte er ben Unfang bes nachften Sahres abwarten tonnen, fo murbe ihm biefer Beiftand burch Die befignirten Confuln Birtius und Panfa ju Theil geworben fein. Bis babin aber konnte Untonius nicht nur feine Legionen an fich gezogen, fondern fich auch in ben Befit ber Proving bes Dec. Brutus gefet haben, und wie fcmierig murbe bann ber Rampf mit ihm geworben fein! Alfo follte gleich jest, und ehe Untonius fich noch felbst an die Spite ber angekommenen vier Legionen gestellt hatte, ein Berfuch gemacht werben, einen Theil berfelben von ihm abzugiehen, Octavian aber in bem Genat bie Stube finden, beren er bedurfte, um nicht einer widerrechtlichen Auflehnung gegen bie Bewalt bes Confuls beschulbigt ju merben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 31. 39. Plutarch. Anton. c. 16.

## XXXVII. Abschnitt.

Rampf des Cicero mit dem M. Antonius von seiner Rückfehr den 31. August des J. 44 bis zum Anfang des folgenden Jahres.

Den 31. August bes J. 44 kam Cicero in Rom an 1. Noch war von Seiten bes Senats nichts gegen ben Antonius geschehen. Die Rebe bes E. Piso scheint nichts Anderes als die Willkühr gerügt zu haben, mit welcher Antonius in Widerspruch
mit ben im Tempel der Tellus gesaßten Beschlüssen die Gesche
bes Casar durch seine Verordnungen verletzt hatte, und war
ersolglos geblieben, da Niemand ihm beizustimmen wagte 2.
Das Verhältnis des Cicero und Antonius schien sogar noch
nicht verändert, und der Name der Freundschaft 3 durste von
Cicero noch gebraucht werden, als er die erste philippische
Rebe hielt.

Die Unkunft best Cicero in Rom blieb nicht unbemerkt. Es fehlte nicht an Solchen, welche ihm entgegengingen und ihn be-

Go Drumann VI, G. 341, Gruber bagegen (p. 32) b. 1. Septem= ber. Das Lettere icheint allerbings aus ben Borten Ciceros felbft gu folgen. Mus Phil. V, 7, 19 geht hervor, bag bie Genateversammlung, welche Cicero nicht befuden wollte, Kalendis Septembribus gehalten murbe, und aus berf. Stelle und Phil. I, 4, 11 u. 5, 11. 7, 16, daß bie erfte Phi= lippita auf ben folgenben Sag (ben 2. Gept.) faut. Daß Gicero am 30ten Jage fam. XII, 2, 1. ober, wie es Phil. V, 7, 19 heißt, 30 Jage nach ber Rebe bes Difo jum erften Male gegen Untonius gefprochen haben will, ift eine Ungenauigkeit, ba bie Rebe bes Pifo ben 1. Auguft gehalten wurde (Kalendis Sextilibus Phil. I, 4, 10). Sagt nun Cicero fam. XII, 25, 3, er fei am Tage nach feiner Untunft in summa reliquorum servitute allein frei gemefen, und meint er babei bie erfte Rebe gegen ben Un= tonius (vgl. §. 4 Sic sum in Antonium invectus), fo fallt feine Untunft felbst auf ben 1. September. Allein es hat wenig Bahricheinlichkeit, bas Antonius in biefem Falle ben Cicero fo ftreng in ben Genat entboten baben foll, und ber angef. Brief ift auch fonft verbachtig. Plutarch Cic. c. 43 aber fagt, nachbem er bie Rudtehr bes Gicero ermahnt hat: Ti d' ύστεραία βουλήν συναγαγόντος 'Αντωνίου etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. I, 4, 10. 6, 14. ad Att. XVI, 7, 7.

<sup>3</sup> Phil. I, 4, 11, 11, 27, 28.

willkommneten 1. Dem Untonius aber fonnte biefelbe um fo weniger gleichgultig fein, je mehr er gerabe jest, wo er an bem Sohne und Erben einen gefährlichen Gegner gefunden, bas Unfebn bes Cicero im Senat ju furchten hatte, und bag Cicero bie Senateversammlung, welche am folgenben Tage nach feiner Untunft Statt fant, nicht befuchte, und fich mit Ermubung von feiner Reife entschuldigen ließ, erbitterte ibn um fo befti: ger, je mehr baraus bie mahre Gefinnung beffelben bervorzuge: ben ichien. Der Gegenstand ber Berathung mar ein Reft, melches zu Ehren bes Cafar befchloffen werben follte 2, und Cicero fcheute fich eben fo febr, bem Borfchlag bes Untonius feine Stimme ju geben 3, als fich in ber mit Golbaten umftellten Berfammlung burch Biberfpruch ber Rache beffelben auszuseben 4. Inbeffen murbe bie Entschuldigung wegen Unwohlfein in jebem anderen Kalle angenommen worben fein, und Cicero glaubte fich über ben Born, welchen Untonius barüber an ben Sag legte. mit besto großerem Rechte beklagen ju tonnen, je baufiger ge= rade bei Berbandlungen folder Art Genateversammlungen perfaumt zu werben pflegten. Die Drohung, felbft fommen und bas Saus bes Cicero nieberreiffen laffen ju wollen 5, blieb gwar unausgeführt, biefer aber erfchien hierauf am folgenden Tage, an welchem Untonius ben Genat nicht befuchte 6, perfonlich bafelbft, und feste bier in feiner erften Philippita nicht nur bie Grunde feiner Entfernung aus Rom und feiner ploplichen Rudfebr babin ausführlich auseinander, fondern nahm auch Beranlaffung, fich uber bas Benehmen bes Untonius am vorherges benden Tage fowohl als über bie willführlichen Ginrichtungen beffelben ju beschweren. Indeffen follten biefe letteren nur in fo fern getabelt werben, ale biefelben ben auch im Tempel ber Tellus anerkannten Gefegen und Berordnungen Cafars wiberfprachen. Cafar batte bie Dauer ber pratorifchen Provincial= verwaltung auf ein Sahr, die ber confularischen auf zwei Sahre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plutarch. l. l. <sup>2</sup> Supplicatio Phil. I, 5, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. I, 6, 13 ut parentalia cum supplicationibus miscerentur, ut inexpiabiles religiones in rempublicam inducerentur, ut decernerentur supplicationes mortuo etc. 28gl. Ernesti Cl. v. supplicatio u. Sueton. Caes. c. 88.
<sup>4</sup> Phil. I, 11, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. I. 5, 12.

<sup>6</sup> Phil. I, 7, 16. 13, 31.

beschrantt, Antonius bas bieffeitige Ballien fich auf feche Sabre 1 ertheilen laffen. Durch Cafar mar bie britte Richterbecurie aufgehoben morden, burch Untonius follte fie ju Gunften ber Genturionen und felbft ber gemeinen Golbaten aus ber Legion ber Mauben wiederhergestellt werben. Begen Gewalt und Dajeftatsverlebung Berurtheilte verbot ein Gefet bes Cafar im Staate an bulben; ein Borfchlag bes Untonius vergonnte noch bie Berufung an bas Bolf 2. Die Uebertragung bes cisalpinifchen Galliens, worüber ein Boltebefchluß langft entichieben batte. wird jeboch vom Cicero nur leicht berührt; ausführlicher merben nur bie erft promulgirten Gefete uber bie britte Richterbecurie und über bie Appellationen ber wegen Gewalt und Dajeftats= verlebung Berurtheilten befprochen. Das Leben und ber Charafter bes Antonius wird babei nirgends angegriffen 3 und bie Befcbluffe im Tempel ber Tellus bemfelben eben fo jum Ruhme angerechnet, wie bem Dolabella bie Bestrafung ber Aufruhrer 4. Cicero felbft aber municht burch basjenige, mas er gefagt bat, nur ber Pflicht genugt zu haben, feine fich ftete gleich bleibende Befinnung fur ben Genat offen auszusprechen 5.

Es war in ber That, als habe Cicero nur das Beispiel bes E. Piso nachahmen wollen 6. Auch Freunde des Casar konnten mit seiner Rebe, wenige Stellen ausgenommen, einverstanden sein 7. Des Octavian wird übrigens nirgends gedacht; eben so wenig ist von der Herscllung der Verschwornen die Rede, und nur in so fern hatte Antonius Ursache, zu zurnen, als das gewaltsame und eigenmächtige Versahren desselben offen von ihm angegriffen worden war und das selbständige Auftreten des Ciecero ferneren Widerstand erwarten ließ. Eben deshalb aber glaubte er auch die Rede des Cicero nicht unbeantwortet lassen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. I, 8, 19. Phil. V, 3, 7. <sup>2</sup> Phil. l. c. 8 u. 9.

<sup>3</sup> Bgl. Phil. II, 1, 1 Tu ne verbo quidem violatus. Phil. I, 9, 27.

<sup>4</sup> Phil. I, c. 12 u. 13.

<sup>5</sup> Phil. I, 15, 33 ut exstaret constantiae meae documentum.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Phil. I, 4, 10 Hunc igitur ut sequerer properavi, quam praesentes non sunt secuti.

Phil. V, 7, 19 Locutus sum de republica, minus equidem libere quam mea consuetudo; liberius tamen quam periculi minae postulabant. Ruhmwürdiger ift ber Brief an ben Cornificius fam. XII, 25.

ju burfen und bestimmte bazu ben 19. September 1, an welchem Tage er, umgeben von feinen Solbaten, von Reuem in bem Tempel ber Concordia erschien.

Antonius hatte dem Cicero gleich nach der ersten Philippika seine Freundschaft aufgekündigt 2, und die Rede, welche er hierauf, nach siedzehntägiger Vorbereitung auf der Villa des Metellus Scipio dei Tidur 3, gegen ihn hielt, scheint rein persönlischer Art gewesen zu sein. Daß Cicero seine Freundschaft verzlett habe, daß derselbe als Consul eine Herrschaft der Willkühr und Unterdrückung gegen ihn ausgeübt, daß er die Ermordung des Clodius herbeigesührt, daß er durch Auswieglung des Pompejus gegen den Casar den Bürgerkrieg verschuldet, und daß Casar auf seine Veranlassung getödet worden sei, waren die Hauptbeschuldigungen, mit denen er den Cicero angegriffen hatte 4. Außerdem hatte das Verhalten des Cicero im Lager des Pompejus 5 und die ihm zugefallenen Erbschaften 6 das Lezben desselben brandmarken sollen.

Seitbem Cicero burch bie erste Rebe ben Antonius gereigt hatte, burfte er nicht mehr wagen, im Senat zu erscheinen 7. Allein er zogerte nicht, eine Erwiderung ber Rebe bes Antonius schriftlich auszuarbeiten, und obgleich bieselbe anfangs, so lange bie Rache besselben zu furchten war, nur Wenigen mitgetheilt worden zu sein scheint 8, so ist doch kein Zweisel, daß bieselbe,

¹ Phil. V, 7, 19 adesse in senatum jussit a. d. XIII Kalendas Octobres. fam. XII, 2, 1. Bgl. Phil. II, 43, 110. Hotomann. ad Verr. Act. 1, 10 p. 382 ed. Graev. u. Manut. 3. berf. St. p. 98 ed. Graev.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. V l. l. inimicitias mihi denuntiavit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid, XVII Dies de me in Tiburtino Scipionis declamitavit. Bgl. Phil. II, 17, 42, 43, u. fam. XII, 2, 1.

<sup>4</sup> G. befonbers Phil. II, 1, 3. 5, 11. 9, 21. 11, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. II, 15, 37.

<sup>6</sup> Phil. II, 16, 40. Man Schätte biefelben auf 20 Millionen Seftertien.

<sup>7</sup> In bem Briefe an ben Cassius (fam. XII, 2, 1) heißt es baher: Ita nec Pisoni, qui in eum primus invectus est, nullo assentiente, nec mibi, qui idem tricesimo post die seci, nec P. Servilio, qui me est consecutus, tuto in senatum venire licet. Die Absicht bes Antonius war bes sonbers gewesen, ben Cicero bei ben Beteranen verhaßt du machen. sam. XII, 2, 2.

<sup>8</sup> ad Att. XV, 13, 7 (Gruber S. 32). XVI 11, 1. Phil. XIII, 19, 40.

fobalb es bie Umftanbe geftatteten, eine allgemeinere Berbreitung fanb. Much mar bie Biberlegung ber Befchulbigungen bes Untonius nicht ber einzige 3med ber zweiten Philippifa. gange Leben beffelben follte burchgegangen und mit allen ben Rleden, welche baran hafteten, geschilbert werben. Seine burch Musschweifungen, besonders burch einen lafterhaften Umgang mit bem Curio, ubel beruchtigte Jugend 1, Die Theilnahme an bem Relbaug bes Gabinius nach Megypten, feine Berbinbung mit Cafar, bem er, ohne burch ben Senat bagu berechtigt gu fein, als Quaftor in Gallien bient, und aus beffen Proving er gurudfehrt, um fich um bas Bolkstribunat zu bewerben 2, fein Einspruch gegen ben Billen bes Genats, woburch er ben Burgerfrieg entflammt 3, fein Benehmen in Italien, mabrent Cafar mit ben Legionen bes Pompejus in Spanien fampft 4, feine Theilnahme am Burgerfrieg in Griechenland, feine Ructebr nach Stalien, feine Schwelgerei und Sabfucht als Magifter Equitum bes Cafar 5, feine Schamlofigfeit bei ber Befinahme ber Buter bes Pompejus 6, feine Nichtsmurbigfeit mabrent bes Rriegs mit ben Sohnen bes Pompejus in Spanien, feine Belangung jum Confulat 7, bie willführliche Berbrangung bes Dolabella, welchem baffelbe gleichfalls fruher verfprochen mar, welcher aber bamit bis auf Cafars Abreife in ben parthifchen Rrieg vertroftet marb 8, feine Schmeichelei gegen ben Cafar, welchem er bas Ronigthum aufzubringen fucht 9, feine Treulo: figfeit gegen bie Berfcmornen 10, feine Berfcmenbung ber Schabe Cafars 11, fein habsuchtiger Sanbel mit ben angeblichen Berordnungen beffelben 12, ber von ihm beim Befuch ber Beteranencolonie ausgeubte Uebermuth 13, feine Rudfehr nach Rom 14, bie Biberfpruche, welche er begeht, indem er Cafare Gefete und Berordnungen bald befolgt bald verlett 15, endlich die Unterbrudung ber Freiheit ber Berathungen bes Genats burch Be-

Phil. II, 18, 44-19, 47. <sup>2</sup> Phil. II, 19, 48 - 20, 50.

<sup>3</sup> Ibid. c. 21 u. 22.

<sup>4</sup> c. 23. 24.

c. 25. с. 31. 32.

c. 26-29.

 $<sup>^{7}</sup>$  c. 30 - 31. 10 c. 36, 90. 91.

c. 37, 93.

<sup>9</sup> c. 34.

 $<sup>^{12}</sup>$  c. 37, 93 - 39, 100.

<sup>13</sup> c. 39 — 41.

<sup>14</sup> c. 42, 108.

Phil. II, 42, 109. 43, 110. 111.

fetung ber Bersammlungsorte besselben ! find eine lange Reihe von theils wahren theils leidenschaftlich übertriebenen Anklagen. Das Beispiel des Cafar, welchem Antonius nur an herrschsucht gleiche, muffe ihn eher warnen als ermuntern, Cicero aber werbe den Staat, ben er in seiner Jugend vertheidigt habe, in seinem Alter nicht verlassen.

Indem Cicero ber Senatsversammlung vom 19. September und ber bafelbft gegen ihn gehaltenen Rebe bes Untonius gebenft, beschulbigt er ihn jugleich eines Unschlags gegen fein Beben 2. Die Abficht bes Untonius icheint babei gemefen zu fein. ihn ber Erbitterung ber gegen ihn aufgewiegelten Golbaten Preis zu geben, und auf bie Ermorbung bes Cicero mare vielleicht ber Tob noch mancher anberen Freunde ber Republik ge= folgt. Inbeffen murbe bie Gicherheit ber Bohnung bes Cicero beshalb nicht angetaftet. Go lange als bie von Untonius berbeigerufenen Legionen noch fern maren, mar auch eine Schredensherrichaft unmöglich, und wenn auch biejenigen, welche burch eine freiere Sprache feinen Unwillen auf fich gelaben bat= ten, es nicht magen burften, ben Genat zu befuchen 3, fo muß: ten biefelben boch um fo mehr geschont werben, je mehr ber Streit mit Octavian bagu beigetragen batte, ben Untonius bei bem Bolfe verhaßt ju machen. Bergebens fuchte biefer burch eine eifrigere Partheinahme gegen bie Morber Cafare bie Befculbigungen berienigen ju wiberlegen, welche ihm ein ju gelinbes Berfahren gegen biefelben vorgeworfen batten. Gine auf ber Rednerbuhne mit ber Inschrift »Parenti optime merito« errich= tete Bilbfaule bes Cafar follte bie Berfcwornen als Morber 4 brandmarken, und in einer Rebe, welche Antonius ben 2. Dctober vor bem Bolte hielt, maren fomohl fie felbft als Cicero bemgemäß gefchilbert worben 5. Gleichwohl hatte bie Dopulari= tat bes Untonius besmegen nicht zugenommen. Der mit Dcta-

<sup>1</sup> Ibid. 44, 112.

Phil. V, 7, 20 Quo die, si per amicos mihi cupienti in senatum venire licuisset, caedis initium focisset a me. Sic onim statuerat etc. fam. XII, 2, 1.

<sup>3</sup> fam. X, 2, 1. XII, 2, 3. Auch E. Cotta, E. Gafar und Serv. Sulpicius besuchten gewöhnlich bie Bersammlungen nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> fam. XII, 3, I non solum sicarii sed etiam parricidae.

<sup>5</sup> Ibid. §. 2.

pian verbundene Bolfstribun Tib. Canutius, burch fein Mint mehr als Undere bor perfonlichen Ungriffen geschutt, batte ibn fiegreich befampft 1, und es hatte bem Untonius wenig genubt, baf er offen vor bem Bolte erklarte, auch Canutius fuche fich einen Plat bei benjenigen', welche, fo lange er lebte, im Staate nicht gebulbet werden burften 2. Mit Octavian aber ichien ber Bruch unheilbar geworben ju fein nach ben Befchulbigungen, welche Untonius megen Nachstellungen gegen fein Beben wiber ihn erhoben batte 3. Db biefe Beschuldigungen gegrundet feien, mar freilich febr zweifelhaft. Octavian felbft betheuerte feine Unfculb und mar erbotig, fich einem Schiedsgericht ju unterwerfen 4, und ber ihm ergebene Theil bes Bolfes gab ibm ba= bei Recht, bie Befferen und Berftanbigeren bagegen glaubten und billigten die That 5, und bohnten ben Untonius, weil er bie Sache nicht ans Licht ju bringen mage, obwohl er bie Morber in feinem Saufe getroffen 6. Bier macebonifche Legionen 7 maren unterdeffen in Brundusium angekommen, und es mar nothwendig, bag Untonius fich ju ihnen begab, um fich mit ihnen zu befreunden, ba er ihres Beiftanbes fowohl gegen feine Feinde in Rom als gegen ben Dec. Brutus im bieffeitigen Gal= lien bedurfte, und auch bier bie Umtriebe bes Octavian ju furch: ten waren, beffen Anhanger bie Golbaten jum Abfall ju verleiten fuchten. Go geschah es, bag Untonius ben 9. October 8 Rom verließ und nach Brundufium ging, um von bier an ber Spige feiner Golbaten nach Rom gurudzufehren.

Mls Untonius in Brundufium ankam, batte ber Ginflug

<sup>1</sup> Ibid. §. 2 productus in concionem, turpissime ille quidem discessit etc. Freilich schüter ihn Octavian später nicht vor der Rache des Antonius. Vellej. II, 64, 3 tribunus Canutius continua radie laceradat Antonium. Utrique (dem Cic. u. Canutius) vindicta libertatis morte stetit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XII, 23, 3. <sup>3</sup> Appian. III, 39.

<sup>4</sup> App. III, 39. Bgl. Dio Cass. XLV, 8.

<sup>5</sup> fam. XII, 23, 2 prudentes autem et boni viri et credunt factum et probant.

<sup>6</sup> fam. l. l. Wie babei auch bie Freunde der Republit gur Betampfung bes Untonius ihre hoffnung auf ben Octavian ju feben anfingen: fam. XII, 23, 2.

<sup>7</sup> Gine nämlich war noch jurud. App. III. 43.

<sup>8</sup> fam. XII, 23, 2 mit feiner Gemablin. Phil. V, 8, 22.

bes Octavian fich baburch bereits unter ben Legionen geltenb gemacht, bag man ihn beschulbigte, ben Tob bes Cafar nicht gebuhrend an beffen Morbern geracht zu haben 1. Die Golbaten erwarteten fogar beshalb eine Rechtfertigung von ibm, und tobten und larmten, ale er fie offentlich anredete. Daß ihnen Antonius, barüber aufgebracht, Undankbarkeit vormarf, und von Perfonen redete, welche von einem vorwitigen Jungling ju ih= nen gefendet worben, und unter ihnen verborgen gehalten murben, benen er aber balb auf bie Spur gu tommen hoffe, biente nicht bagu fie gu befanftigen. Ja bas Befchent von 100 Drachmen, welches er einem Jeben versprach, schien ihnen zu gering; fie weigerten fich, es angunehmen 2, und bie Unruhe vermehrte fich. als er feinem Unwillen freien Lauf ließ, und ihnen brobte, fie an Behorfam gewohnen ju wollen 3. Much bie Strenge, welche Untonius nunmehr anwandte, indem er fich von ben Rriegstribunen bie Mufruhrer angeben, und einen Theil von ibnen (obwohl nicht einmal, wie fonst zu geschehen pflegte, ben gebnten) mit bem Tobe bestrafen ließ 4, fruchtete wenig, und verschaffte ben Berfuhrungeversuchen, welche von ben Unterhand: lern bes Octavian fortgefest murben, nur um fo bereitmilligeres Bebor. Bergebens fuchte er berfelben habhaft ju werben. Much baß, wie Cicero namentlich berichtet und auch von Dio Caffius angebeutet wird, an ben befonders miberfpenftigen Centurionen ber Legio Martia eine blutige Rache geubt murbe, erregte nur einen vorübergehenden Schreden und bereitete ben fpateren Abfall ber Legion vor. Gine befanftigende Rebe, melde Untonius, beunruhigt burch bie unterbeffen uber bie Umtriebe bes Dctavian in Rom und in ben Beteranencolonien eingegangenen Rachrich= ten, ju feiner Rechtfertigung gegen ben Bormurf bes Beiges und ber Graufamkeit, an die Soldaten hielt, bewog biefelben

<sup>1</sup> App. III, 43.

<sup>2</sup> Rach Cicero ad Att. XVI, 8, 2 war bie Legion ber Alauben bavon ausgenommen. Aber bie übrigen brei congiarium ab Antonio accipere noluerunt etc. Bgl. Phil. V, 8, 22.

<sup>3</sup> μαθήσεσθε ἄρχεσθαι App. III, 43. Dio XLV, 13.

<sup>4</sup> App. u. Dio I. 1. Nach Phil. III, 4, 10 waren es gegen 300, welsche zu Brundusium getöbet wurden, unter ihnen eine Anzahl Centurionen ber Legio Martia. Andere später zu Suessa, quos in custodiam dederat. Phil. III, 4, 10. IV, 2, 4. V, 8, 22. XIII, 8, 18.

awar, das Geschenk, welches er ihnen angeboten hatte, anzunehmen, und sich seinen Befehlen zu sügen, auch hoffte Untonius durch Beränderungen, welche er mit den Anführern vornahm, für die Erhaltung des Sehorsams zu sorgen, und verließ die Legionen, indem er ihnen in einzelnen Abtheilungen
längst dem Meere nach Ariminum vorzurücken befahl. Während
er aber selbst an der Spize einer auserlesenen Schaar i nach
Rom zurückeilte, waren die Soldaten auß Neue sich selbst überlassen, und Mangel an Ansehn unter den Ansührern trug eben
so sehr als der Haß gegen den Antonius dazu bei, den Absichten des Octavian den Weg zu bahnen.

Es waren etwa vier Bochen nach ber Entfernung bes Un= tonius aus Rom vergangen, als berfelbe mit einer Schnelligfeit, welche mit ber bes Cafar verglichen wurde 2, nach ber Stadt wieber gurudeilte. Gicero batte fich bereits in ber letten Salfte bes October, wie es icheint 3, auf feine Landguter in Campanien begeben, fortwährend unschluffig, mas zu thun fei. Es mar Diemand, von bem unter ben gegenwartigen Umftanben Sulfe gegen ben Untonius erwartet werben fonnte als Octavian; Diefe Erwartung jedoch beruhte allein auf bem gemeinschaftlichen baß gegen ben Untonius 4, und wie febr auch viele ber patriotifc Befinnten auf ben Biberftand rechnen mochten, welcher von bem auf die Gunft ber Beteranen und ber Menge in Rom bauenben Octavian bem Untonius geleiftet werben murbe, eine engere Berbindung bes Cicero mit Octavian batte, bevor bie Rudfebr bes Antonius nach Rom mit Mord und Blutvergießen brobte, noch nicht Statt gefunden.

Die letten ber erhaltenen Briefe an ben Attikus 5 fcilbern die Eindrude, welche die damaligen Begebenheiten auf bas
Gemuth des Cicero hervorbringen, und die Umstande, burch
welche er zuletzt zu der Berbindung mit Octavian und der Par=
thei besselben vermocht wird, welche ihn gegen das Ende bes

<sup>1</sup> App. III, 45 mahrend bem Cicero (ad Att. XVI, 8, 2) bas Gerucht gutam, bag Antonius mit ber Legion ber Alauben heranrucke.

<sup>2</sup> ad Att. XVI, 10, 1 vom 8. November.

<sup>3</sup> Der Brief an ben Cornisicius (sam. XII, 23, 2), worin bie Abreife bes Antonius erwähnt wirb, ist offenbar von Rom aus geschrieben. Wie lange er freilich noch baselbst verweilte, ist nicht bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. XLV, 11. <sup>5</sup> XV, 13. XVI, 8-15.

Sabres 44 aufs Reue auf ben Kampfplat gegen ben Antonius ruft. Der erfte biefer Briefe ift ber wie es icheint ben 25. October 1 auf bem Landgut bei Puteoli 2 gefdriebene (ad Att. XV. 13). Die zweite Philippifa mar furz vorher vollenbet 3 und bem Attifus, obwohl nicht zu weiterer Berbreitung, gugefenbet worben. Attifus hatte bem Cicero ben Rath gegeben, fich weber unter bie Ruhrer noch unter bie Letten gu ftellen, und biefer, jugleich überzeugt, bag ein Baffenstillftanb ber ftreiten= ben Partheien unmöglich fei, fcheint entschloffen, biefem Rathe ju folgen und ichweigenb 4 ben Musgang abzumarten. Freiheit, hofft er, werbe am erften auf biefem Bege behauptet werben fonnen 5. Ueber ben Brutus bat ibm Attifus amar nichts ju fchreiben gewußt, bie Ungelegenheiten in Spanien und Sp= rien icheinen ihm bagegen gunftig ju fteben, und insbesonbere bie letteren auf einen gludlichen Erfolg ber Unternehmungen bes Caffius, welcher bafelbft erwartet murbe, bingubeuten 6. Freilich burfe man nicht zu ichnell fich feinen Soffnungen bin= geben 7. Dolabella, beffen Abgang nach Sprien bevorftand, fcheint geneigt, ibn zu bezahlen, und zwar von bem Gelbe, welches er felbft fur feine Statthalterschaft aus ber Staatscaffe

Die Stelle §. 2 quod scribis, legiones duas Brundisium venisse, scheint allerdings damit nicht recht vereinbar, ad Att. XVI, 8, 2, in einem Briefe, der kaum eine Woche später geschrieben sein kann, heißt es, baß drei macedonische Legionen schon an dem Mare Superum hinzögen. Iwischen den Nachrichten über die wissenschaftlichen Beschäftigungen des Cicero aber ad Att. XV, 13, 6 und XVI, 11, 4. 5 u. 14, 3 ist ein unverkennbarrer Busammenhang.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sicero nennt dies freisich XV, 13 nicht ausdrücklich, allein XVI, 11, 6 sagt er, daß er nicht, wie er früher (nämlich XV, 13, 6.) geschriezben, auf das Pompejanum gegangen sei, und da es XVI, 14, 1 heißt "Nam quum Puteolis essem, quotidie aliquid novi de Octaviano, multa etiam salsa de Antonio", so folgt, daß er wie XVI, 8 u. 9, so wohl auch XV, 13 auf dem Puteolanum schrieb.

<sup>3</sup> XV, 13, 1 u. 7. Freilich fagt Manutius g. b. St., bag bie bier erwähnte Rebe nicht mehr vorhanden fei.

<sup>4</sup> Melior est avartiquenoia XV, 13, 2.

<sup>5</sup> XV. 13. 3.

<sup>6</sup> XV. 13. 4 Videtur respublica jus suum reciperatura.

<sup>7</sup> Ibid.: Sed ne quid ante. Nosti horum exercitationem in latrocinio et amentiam (Untonius unb seine Unbänger).

du beziehen hatte 1, allein feine Anerbietungen find nicht bestimmt und zuverlässig genug. Bissenschaftliche Beschäftigungen, benen er sich ungestört zu überlassen wunscht, machen ihm die Einzsamseit besonders werth; er erwartet einen Besuch bes Barro, mit welchem er auch sonst verkehrt, will aber gerade deshalb feinen gegenwärtigen Aufenthaltsort mit dem Pompejanum verztauschen, weil ihm andere Störungen unangenehm sind 2. Mit der Schrift über die Pslichten und mit Planen zu anderen Arzbeiten beschäftigt, hofft er, daß es an einem Berke seiner Thäztigkeit während seiner jehigen Reise nicht sehlen werde 3.

Die Mufmerkfamkeit bes Cicero wird indeffen balb wieber mehr auf die öffentlichen Ungelegenheiten bingelenft, und bie Mittheilungen, welche er bem Attifus baruber zu machen bewogen wird, geben über bie bamaligen Unternehmungen bes Dcta= vian wie über feinen Berfehr mit Cicero bie wichtigften Belege. Den 1. November erhalt Cicero ju Puteoli einen Brief bes Detavian, worin ihn biefer von bem Erfolg feiner Bemubun: gen, bie Beteranen ju Cafilinum und Calatia 4 in Campa= nien zu gewinnen, benachrichtigt, und um eine beimliche Bus fammentunft in ober bei Capua erfucht. Diefer Erfolg, fugt Cicero hingu, fei nicht zu verwundern. Octavian verfpreche Jebem 500 Denare und gebente jugleich bie ubrigen Colonien au besuchen. Geine Absicht fei unverkennbar, fich an die Spite ber Gegner bes Untonius zu fellen, und nur wenige Tage noch. und es werbe Alles in ben Baffen fein. Name und Alter bes Junglings machten es freilich bebenflich, fich ihm anzuschließen. Much habe er bie verlangte beimliche Bufammentunft abgelebnt, weil eine folche meber nothig noch moglich fei. Der hierauf an ihn abgeordnete Cacina aus Bolaterra, heißt es in bemfelben Briefe 5, habe fobann berichtet, wie Untonius mit ber Legion ber Mlauben gegen bie Stadt vorrude und bie feindfeligften Mb= fichten verrathe, Octavian aber nur unschluffig fei, ob er an

<sup>1</sup> Dolabella hatte bem Cicero von feinem Formianum aus geschrieben, sese de attributione omnia summa secisse §. 5. S. Manut. 3. b. St.

<sup>2</sup> XV, 13, 6 vgl. § 3 u. XVI, 11, 6.

<sup>3</sup> XV, 13, 6 Exstabit opera peregrinationis hujus.

<sup>4</sup> ad Att. XVI, 8, 1. Bgl. App. III, 40. Dio Cassius XLV, 12 fagt nur, Octavian habe bie Evocati besonders aus Capua jusammengebracht.

<sup>5</sup> KVI, 8, 2.

ber Spige von 3000 Beteranen nach Rom ziehen, ober Capua beseit halten, ober sich zu ben am abriatischen Meere hin marsschirenben brei macedonischen Legionen begeben solle, welche er um so eher auf seine Seite zu ziehen hoffe, je widerspenstiger ihr Benehmen gegen ben Antonius gewesen sei. Cicero rieth ihm hierauf, nach Rom zu ziehen, wo er ben großen Hausen, ja- vielleicht auch die guten Burger auf seiner Seite zu haben schien.

Der Bunfch bes Cicero, feine Thatigfeit aufs Reue bem Staate zu widmen, icheint burch biefe Mittheilungen machtig angeregt worden ju fein. 3mar find feine Untworten auf bie Untrage bes Octavian noch ablehnend, auch als biefelben, un= terftust burch ben Erfolg feiner Berbungen in Capua 2, fich noch bestimmter und bringender wiederholen, und ihn auffordern, nach Rom ju tommen, und bier bie Republit jum zweiten Male zu retten 3; im Genat, ermibert er bem Octavian, merbe vor bem 1. Januar nichts ausgerichtet werben fonnen, und bie Briefe an ben Uttifus verhehlen weber fein Distrauen in bie Jugend und bie Gefinnung bes Octavian, noch bie Rurcht por bem Untonius, noch bie Gefahr, welcher er fich ausset, wenn er bie Geefufte verläßt 4 und bie Musficht, fich nothigen Salls burch bie Rlucht ju retten, verliert. Much zeigt er fich fortmab: rend bes Rathes bedurftig, womit ihn Attifus unterftuben foll, und zogert ohne bie Buftimmung bes Panfa einen Befchluß zu faffen. Nichtsbeftoweniger aber tritt feine Freude uber bie 262 fichten bes Octavian beutlich hervor, ber Doglichkeit einer balbigen Rudfehr nach Rom wird an mehreren Stellen 5 gebacht, und die Umftande bunten ihn bagu fo gunftig, bag er bie Ents fernung bes Brutus bedauert 6, und nichts mehr ju furchten fcheint, ale bag man feine Unwefenheit ju Rom in entscheiben= ben Augenbliden vermiffen mochte 7. Eben fo beißt es in einem fpateren Briefe (vom 5. November) 8, ber von ben Municipien

ad Att. XVI, 8. 2 XVI, 9. 3 XVI, 11, 6.

<sup>4</sup> XVI, 9. 5 XVI, 8 u. 9.

<sup>6</sup> Ale Prator wurde Brutus in Abwefenheit ber Confuln ben Borfit im Senat gehabt haben. O Brute, ubi es? quantam εὐκαιρίαν amittis? Bgl. op. 9. Freilich war Brutus felbst nicht bieser Meinung. Plutarch. Cic. 45. Brut. 22.

wunderbar begünstigte Octavian ziehe mit starker Macht nach Rom, in der Hoffnung, ben Senat auf seiner Seite zu haben, und Cicero werbe sich, obgleich die Bunsche des Octavian schwerzlich so bald erfüllt werden durften, doch früher, als er anfangs Willens gewesen, nach Rom begeben 1. Außerdem scheint ein Brief des Oppius 2 die Sache des Octavian bei Cicero bevorwortet zu haben. In der Meinung, es sei besser, ohne Noth in Rom zu verweilen, als wenn seine Gegenwart daselbst notthig, abwesend zu sein, und zugleich besorgend, durch Antoenius abgeschnitten zu werden, will Cicero den 12. November daselbst ankommen 3.

In der Ahat verließ Cicero alsbald sein Puteolanum, und kam den 7. November auf seinem Gute bei Suessa in Campanien an, um von hier aus seine Reise nach Rom weiter fortzuseigen 4. Allein er anderte hier seinen Entschuß, weil er von der Ankunft des Antonius zu Casilinum horte und auf der appischen Straße, auf welcher er bisher gereist war, von ihm einzgeholt zu werden fürchtete, und wandte sich daher, sobald er Minturna erreicht hatte, seitwarts nach Arpinum, noch immer freisich unentschlossen, ob er daselbst bleiben, oder sich Rom nahern und dahin zurücksehren solle. Auch Attikus hatte unterzbessen die Reise nach Arpinum 5, welches jetzt der sicherste Aufzenthaltsort schien 6, gebilligt, der Wunsch des Cicero jedoch, den Begebenheiten in Rom bald naher zu sein, drückt sich auch in den von dort aus geschriebenen Briefen (XVI, 13, A—C) aus 7.

Gegen biefen Plan scheint sich indessen jest Attikus ernstlich erklart zu haben 8. Er sah die Gefahr, welcher sich Cicero in Rom aussetz, und ba der Sohn des Casar der Freund der Morder desselben nicht sein konnte, so schien ihm, auch wenn er siegte, die Lage des Staates wenig gebessert zu sein. Daher die Erinnerung, daß, im Falle Octavian der Machtigere werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XVI, 11, 6. <sup>2</sup> XVI, 12. <sup>3</sup> XVI, 12. <sup>4</sup> XVI, 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Den 9. November hoffte er in Aquinum ober auf bem Arcanum zu bleiben. (ad Att. XVI, 10). <sup>6</sup> XVI, 8 extr.

Berbrüßlich schreibt er über bie Reife nach Arpinum XVI, 13, A, 2: Longulum sane inter et via inepta. Ueber bie Märsche bes Antonius, Klagt er babei, nicht gehörig unterrichtet gewesen zu sein. XVI, 13, C, 1.

<sup>8</sup> Roch ben 11. Rov. erhielt Gicero brei Briefe von ihm XVI, 14, 1.

follte, bie Berordnungen Cafars weit nachbrudlicher als im Tempel ber Tellus befraftigt merben murben, mas bem Brutus nicht jum Bortheil gereichen fonne, follte er aber unterliegen, Untonius unerträglich fein werbe 1. Gicero laugnet nicht, baß Uttifus Recht habe, glaubt aber ben Musgang nicht furchten ju burfen, ba Octavian gwar Muth genug, aber zu wenig Unfebn babe 2, und entgegnet auch auf fpatere Borftellungen 3, obichon ibn bie von Octavian nach feiner Untunft in Rom vor bem Bolfe gehaltene Rebe aufe Neue von feinen feindfeligen Befinnungen gegen die Berichwornen überzeugt bat 4, daß die Befreundung bes Octavian mit ben Berschwornen, welche er in einer Unterrebung mit bem Oppius jur Bedingung bes bemfelben zu leiftenden Beiftandes gemacht hatte, nicht abgelehnt mor: ben fei, und die Moglichkeit ber Erfullung ber von bem Dp: pius gegebenen Buficherungen fich bereits vor ben Iben bes Decembers an bem Bolftribunat bes Casca ju erfennen geben wurde 5. Da ihn nun auch feine Privatangelegenheiten 6 nach Rom gurudriefen, und es schimpflicher fei, im Privat= als im offentlichen Leben zu fallen, fo fei er bereit, fich mitten in bie Rlamme bes Rampfes bineinzufturgen 7.

Mit diesen Nachrichten brechen die Briefe an den Attikus ab, und es ist ungewiß, ob der lette berselben in der That erst kurz vor dem 9. December, an welchem Tage Cicero nach Rom zurückam 8, oder, was glaublicher scheint 9, in Busammenhang mit den vorhergehenden einige Wochen früher geschrieben ist. In jedem Falle ist so viel gewiß, daß Cicero, so wenig als

<sup>&#</sup>x27; Cicero, icheint es weiter geheißen zu haben, moge baher bem Dctavian nicht mehr trauen, ale bie nächsten Angehörigen beffelben Philippus und Marcellus. XVI, 14, 2. vgl. 15, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XVI, 14, 2. <sup>3</sup> XVI, 15, 3.

<sup>4</sup> Daher bie Worte bes Cicero XVI, 15, 3: Μηδέ σωθείην υπό γε

<sup>6 3. 28.</sup> die mit Dolabella, mit welchem er völlig gerfallen ift. XVI, 15, 1. 5. 7 XVI, 15, 6.

<sup>8</sup> fam. XI, 5, 1 Gruber p. 32.

<sup>9</sup> Wie namentlich XVI, 15, 3 vergl. mit App. III, 41. Dio Cass. XLV, 12 zu beweisen scheint, und baß babei ber zwischen ber Ankunft bes Octavian in Rom und bem Abzug bes Antonius nach Gallien liegenden Begebenheiten nirgende gebacht wirb.

Octavian, sich bei ber Rudtehr bes Untonius von Brundusium in Rom befand, und sich erst wieber bahin begab, nachdem ber Abzug bes Untonius nach Gallien bie nachsten hinderniffe seiner Rudtehr aus bem Bege geräumt hatte. In Rom hatte sich unterbessen Folgendes zugetragen.

Roch ebe Untonius in bie Rabe von Rom gelangte, mar Octavian an ber Spite von 10000 Mann, welche er aus ben Beteranencolonien zusammengezogen hatte, baselbft angefommen. Unmittelbar vor feinem Gingug berief ber Bolfstribun Tib. Canutius eine Bolkeversammlung, und erklarte berfelben, wie Octavian nur als Reind bes Untonius heranrucke, und wie er allein noch Bulfe gegen bie Eprannei bes Untonius gemabren fonne. Octavian aber, ber bierauf perfonlich in ber Stadt er= fchien, und mit feinen Golbaten ben Tempel ber Dioffuren befette, hielt eine Rebe an bas Bolt, worin er bem Baterlande. wie in Allem, fo insbesondere jest gegen ben Untonius ju bie= nen verfprach 1. Indeffen maren bie Beteranen bamit menia Ginem Rampfe mit bem Untonius, ber, wie fie meinten, nur ben Morbern Cafars nuben tonne, abgeneigt, verließen die meiften bie Stadt, und es maren nur 1000, ober nach Underen 3000 Mann, welche bafelbft gurudblieben. Diefen durfte Octavian nicht magen, die Unkunft bes Untonius abzuwarten, und jog fich baber, nachbem er feine Macht noch aus Ravenna und ber Umgegend verftartt hatte, nach Arretium. welches er jum Sammelplat feiner Truppen machte 2.

Der Beistand bes Octavian, sagt Cicero 3, sei es allein gewesen, wodurch bas durch bie Rudkehr bes Untonius brohende Unheil abgewendet worden sei, und in der That wurde dieser wohl ohne die Furcht vor Octavian anders aufgetreten sein. Es war indessen ein durchaus unblutiger Einzug, welchen er — unzgewiß an welchem Tage — in Nom hielt 4, und es blieb bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 41. Dio Cass. XLV, 12. ad Att. XVI, 15, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. III, 42. Dio 1. 1.

<sup>3</sup> fam. XII, 25, 4. Phil. III, 2, 4. 5 u. a. St.

<sup>4</sup> Phil. XIII, 9, 19 heißt es freilich "Ingressus urbem est, quo comitatu vel polius agminel quum dextra sinistra, gemente populo Romano, minaretur dominis, notaret domos, divisurum se urbem suis palam pollicerctur." Wären jedoch Gewaltthätigkeiten vorgekommen, würde dies Cicero nicht unerwähnt gelaffen haben.

ben Drohungen, welche feine Cbicte 1 gegen ben Octavian, ber von ihm mit bem Spartafus 2 verglichen wurde, gegen ben Ci= cero und andere Gegner enthielten. Sorgen wegen bes Abfalls feiner Legionen mochten ibn fcon bamals beunrubigen, und feine Empfindlichkeit über die von mehreren auch ber Bornehmeren bem Octavian gespendete Gunft brudte fich in ber Drohung aus, benjenigen fur einen Reind halten gu wollen, ber bie von ihm junachft auf ben 24. November anberaumte Senateversammlung nicht befuchen murbe 3. Er felbft freilich martete biefe Berfammlung, - wie Cicero ihm Schulb giebt 4, burch feine Schwelgerei bavon abgehalten, - nicht ab, und verschob biefelbe auf ben 28. Rovember. Die Berfammlung murbe hierauf auf bem Capitol gehalten, aber nur Golche, wie Cicero be= merkt 5, fanden fich ein, welche, wie angesehen auch fonft, boch ihrer Burbe nicht gebachten. Die Abficht bes Untonius mar, ben Octavian fur einen Reind bes Staates erflaren zu laffen 6. Ein Confular follte ben Borfchlag bagu machen und bie Bolfstribunen &. Caffius, D. Carfulenus und Ti. Canutius, von benen man Ginfpruch befurchtete, bie Berfammlung nicht befuchen burfen 7. Go beunruhigend aber maren bie Nachrichten, welche unterbeffen über bie Stimmung ber Legionen eingingen, bag Octavian gar nicht ermabnt, und nur ein Dantfeft gu Ch= ren bes Lepibus beantragt murbe. Nathbem bereits vor bem Beginnen ber Berfammlung ber Abfall ber Legio Martia gemelbet worden mar, murbe mahrend berfelben auch ber ber vierten Legion verkundigt, und bie Beffurgung bes Untonius mar fo groß, bag er bie Berfammlung aufzulofen eilte, und bie 216:

<sup>1</sup> Quum tot edicta proposuisset. Phil. III, 8, 19 vgl. c. 6. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. III. 8, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. III, 8, 19 "Si qui non adfuerit, hunc omnes existimere poterunt et interitus mei et perditissimorum consiliorum auctorem fuisse."

<sup>4</sup> Phil. III, 8, 20. Dagegen wird Phil. XIII, 9, 19 einer Rebe bee Untonius an feine Solbaten ju Tibur gebacht, welche unmittelbar vor ber Senateversammlung am 28. Nov. gehalten fein foll. Bgl. App. III, 45.

<sup>5</sup> Phil. III, 8, 20.

Phil. III, 8, 20 "Scriptam attulerat consularis quidam sententiam."
V, 9, 23 "qui — Caesarem hostem judicaret."

<sup>7</sup> Phil, III, 9, 23.

ftimmung beshalb, ftatt auf bie fonft in folden gallen übliche Beife, burch Discession geschehen ließ 1.

Es fcheint eine Rolge bes Ungehorsams ber aufrührerischen Legion gegen ihre Befehlshaber 2 gemefen gu fein, bag biefelben. ftatt bie Strafe nach Ariminum ju verfolgen, in bie Rabe von Rom gerudt maren. Die Legio Martia mar ju Alba gum Detavian, ber fich felbft babin begeben batte, übergetreten, und die vierte Legion unter bem Quaftor &. Egnatulejus unmittelbar barauf bem Beifpiel berfelben gefolgt 3. Bergebens verfucte Untonius, indem er fich schleunig nach Alba begab, Die Goldaten gum Gehorfam gurudguführen; man ließ ibn gar nicht in bie Stadt ein, und er mußte eilen, bem Abfall ber ubrigen Begionen juvorzufommen, indem er jedem Gingelnen ein Gefchent von 500 Denaren gufandte 4. Roch mar jeboch fein Unfebn in Rom nicht gebrochen. Er verfundigte bem Bolfe, Die Stadt bewachen und bis jum Dai bes funftigen Sahres ein Beer in ber Rabe halten ju wollen; auch werbe Diemand am Leben bleiben, ber nicht zu ben Siegern gebore 5. Der Genat aber wurde genothigt, noch an dem Tage feines Abjugs aus Rom nach feinem Gutbunten Befchluffe gu faffen 6, und mehrere Provingen neu ju vertheilen und Unhangern bes Untonius jugu= wenden. Mehrere Ritter und Genatoren begleiteten ibn fogar auf feinem Feldjug und fcworen ihm ju Tibur Treue 7, und bie Rriegsmacht, an beren Spite er fich fab, nachbem er Uri: minum erreicht hatte, war trog ber verfleinernben Ungaben bes Cicero 8 furchtbar genug, und belief fich, ba unterbeffen auch bie funfte ber macebonifchen Legionen angekommen mar, mit Einschluß ber Neuausgehobenen und ber Beteranen auf vier Legionen. Inbeffen mar bas Beer, welches bem Octavian guge: fallen war, nicht geringer, und biefer felbst gogerte nicht, bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 45. Phil. III, 9, 24. <sup>2</sup> Dio

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XLV, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. III, 15, 39. IV, 2, 6. V, 8, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> App. III, 46. <sup>5</sup> Phil. III, 11, 27. V, 8, 21.

<sup>6</sup> Phil. III, 10, 24 Praeclara tamen senatusconsulta illo ipso die vespertina, provinciarum religiosa sortitio. Bgl. §. 24. C. Antonius exshielt Macebonien, C. Calvisius Afrika, M. Zecius Sicilien, Q. Gassius Spanien. XIII, 9, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Phil. III, 12, 31. XIII, 9, 20.

Antonius nachzugiehen, indem er bem Genat zugleich feinen Beiffand anbot 1.

Es geschah unter biefen Umftanben, bag Cicero, nachbem Untonius die Stadt verlaffen hatte, dabin gurudfehrte, in ber hoffnung, burch ben Untritt ber neuen Confuln auch einen neuen Spielraum fur feine Thatigkeit zu gewinnen. Inbeffen follte ihm die Gelegenheit bagu ichon fruber gegeben werben. Die neuen Bolfstribunen, welche ben 10. December ibr Umt übernommen hatten, gehorten jum Theil ju ben Gegnern bes Untonius, und ba von bem Unhang beffelben fur die bevorftebenben Ralenden Unruhen befürchtet werben fonnten, fo beriefen fie ben Genat zu einer Berfammlung auf ben 20. December, um benfelben vorzubeugen und jur Sicherheit ber Genatever: fammlung am 1. Januar bas Rothige ju bestimmen 2. Da bie in Italien gegenwartig versammelte Rriegsmacht entweber bem Untonius ober bem Octavian gehorchte, fo handelte es fich da= bei vorzüglich um bie Aufbringung ber Mittel, welche ben funftigen Confuln und bem Genat im neubeginnenben Sabre eine unabhangigere Stellung verficherten. Diefe Aufgabe freilich mar um fo fchwieriger, ba Untonius voll von Berachtung gegen ben Senat, ber fo lange bor ihm gezittert hatte, nun auch im Begriff fand, burch bie Befitnahme bes bieffeitigen Galliens gerabe benjenigen ju unterbruden, auf welchem jest bie nachften Soffnungen ber Freunde ber Freiheit rubten, bas Berfahren bes Octavian aber, noch ungleich gefet : und regellofer, falls es of= fentlich gebilligt und gut geheißen murbe, in eine noch fchimpf= lichere Abhangigkeit ju bringen brobte. Indeffen hatte Cicero, ohne beffen Borwiffen auch bie bisherigen Schritte bes Dcta: vian nicht geschehen waren 3, seinen Entschluß bereits gefaßt. Er erschien an bem bestimmten Tage im Genat 4, in ber 216=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 46 u. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XI, 6, 2. Phil. III, 5, 13. 10, 25. 15, 37.

<sup>3</sup> Phil. III, 8, 19 currentem incitavi. Bgl. jeboch Phil. V, 16, 43.

<sup>4</sup> Die Grunde, die ihn bestimmten, werden von ihm selbst nicht überzeinstimmend angegeben. Nach Phil. V, 11, 30 hatte er die Berufung des Senats seit seiner Rucktehr betrieben (Phil. III, 1, 1), nach sam. XI, 6, 2 bestimmte ihn, ber schon entschloffen war, vor bem 1. Jan. nicht in ben Senat zu tommen, das Edict bes Brutus und ber Wunsch dasselbe zu unterstüben.

ficht, vor Allen ber Sache bes Dec. Brutus, welcher burch ein Ebict fich offen gegen ben Ungriff bes Untonius erflart batte. fowie ber bes Octavian fich angunehmen, und in ber Soff= nung, bag mit ber Unterbrudung bes Untonius auch bie Repu= blit gerettet fein murbe. Es fehlte nicht an Solchen, welche feinem Beifpiel folgten: bie Berfammlung gehorte, wie er verfichert, ju ben gablreichften 1, und ber Erfolg ber Rebe, welche er bafelbft hielt, mar ein fo gludlicher 2, bag er fpater zu mieberholten Malen fowohl in Reben als in Briefen ruhmt, an biefem Tage ben Grund jur Berftellung ber Freiheit gelegt ju haben 3. Indem er augleich bie Gelegenheit, fich allgemeiner uber bie offentlichen Buftande auszulaffen 4, benutte, mar feine Meinung 5, Die Sicherstellung bes Senats ben befignirten Confuln Panfa und Birtius ju übertragen, bem Gbict bes Dec. Brutus und bem Borhaben beffelben, feine Proving mit bewaffneter Sand ju vertheibigen 6, die vollfte Buftimmung ju ertheis len, eine Menberung in ben Befchluffen bes Genats über bie Bermaltung ber Provingen nicht ju bulben 7, und bem Dcta: vian fomohl ale ben ihm jugefallenen Legionen bie Unerkennung und Dantbarkeit bes Genats ju erkennen ju geben. Es mar Die britte Philippifa, Die er in biefer Ungelegenheit bielt, und beren Sauptinhalt er unmittelbar barauf in ber vor bem Bolfe gehaltenen vierten wiederholte.

Rachbem ein schändlicher und gefahrvoller Krieg gegen die Republik unternommen worden, heißt es baselbst, durfe auch ber Senat nicht langer zogern, sich berselben anzunehmen, zumal ba ihm Undere mit eignen Entschließungen vorangegangen (c. 1). Octavian habe durch das Beteranen-Heer, welches er, während Untonius zu Brundussum beschäftigt gewesen, zusammengezogen habe, den Staat vor der Grausamkeit desselben gerettet, die beiden Legionen aber, welche von dem Untonius ab-

<sup>1</sup> frequentissimi senatores convenerunt. fam. XI, 6, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XII, 22, 3 senatus frequens mihi est assensus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. X, 28, 2. XII, 25, 2. Phil. V, 11, 30. VI, 1, 2. \$8gi. fonft Phil. X, 11, 23. XIV, 7, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. III, 5, 13. <sup>5</sup> Phil. III, 15.

<sup>6</sup> Pollicetur enim, se provinciam Galliam retenturum etc.

Phil. III, 15, 38 provincias obtineri ex lege Julia, quoad ex senatusconsulto — successum sit.

gefallen maren, baburch ben Staat fich jum Dante verpflichtet. D. Brutus endlich burch feine Erklarung 1, Die Proping Gallien in ber Gewalt bes Senats und bes Bolfs erhalten ju mollen, fich ein Berbienft erworben, welches im Fall bes Gelingens bas bes Befreiers ber Romer von ber Berrichaft ber Tarquinier au übertreffen icheine. Wie alfo bas Benehmen bes Octavian. ber Beteranen und ber von Untonius abgefallenen Legionen, eben fo muffe bas bes D. Brutus offentlich gut geheißen werben 2. Bierbei aber fei zugleich Untonius als ein Reind bes Staates au betrachten 3. Dhnehin tonne berfelbe feit jener Feier ber Lupercalien, an welcher er bie Freiheit verrathen habe, nicht mehr als Conful betrachtet werden (c. 5), und habe fich felbft burch bie Feigheit verbammt, welche er, eingeschuchtert burch ben Ubfall feiner Legionen, bem Octavian gegenüber an ben Zag gelegt habe (c. 8 u. 9). Much fei jest, wo man gum erften Male wieder Gelegenheit habe, fich frei uber ben Staat gu außern 4, nur Die Bahl zwifchen Freiheit und Rnechtichaft. Ber ber Unmaßungen und Berbrechen bes Untonius eingebent fei, miffe, mas man von ihm ju erwarten habe, wenn er als Sieger nach Rom gurudfehre (c. 12). Alfo muffe gefcheben, mas geschehen tonne, und bie Sulfe bes Octavian und bes D. Brutus nicht verfchmaht werben (c. 13). Den Schluß macht Die von Cicero beantragte Faffung bes Genatsbefchluffes.

Den Erfolg berichtet bie an bas Bolk, und zwar an bemfelben Tage, gehaltene vierte Philippika 5. Untonius, wird
barin gesagt, sei, wenn auch nicht bem Worte, boch ber Sache

recens edictum Phil. III, 4, 8. hodiernum Phil. IV, 3, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. III, 3 extr. u. c. 5.

<sup>3</sup> quoniam longo intervallo loqui nobis de republica licet. Phil. III, 3, 6. Nunc enim primum ita convenimus, ut illius (bet Octavian) beneficio possemus ea, quae sentiremus, libere dicere. 2, 5.

<sup>4</sup> Menn nämlich nicht Octavian, Brutus und ihre Solbaten als Berzbrecher gelten follten. c. 6. Bon diesen aber heißt es theils Phil. III extr. theils Phil. IV, 2, 5 sie seien ad senatus auctoritatem, ad libertatem populi, ad universam rempublicam übergetreten. S. bagegen die Rede des Piso: App. III, 56 u. 59.

<sup>5</sup> Auch Dio Caffius (XLV, 15) gebenkt, und zwar übereinstimmenb mit Gicero, ber bamals von ben Bolkstribunen veranlaßten Senatsvershandlungen.

nach jum Feinde bes Staates erklart worden, indem man die Berbienste berjenigen, welche heere gegen ihn zusammengezogen, lobend anerkannt habe. Dem Cicero beistimmend habe ber Senat beschlossen, die dem Octavian gebührenden Ehrenbezeigungen ehestens zum Vortrag bringen zu lassen und ber Rechtmäßigkeit und Verdienstlichkeit des von dem D. Brutus zu leisstenden Widerstandes ein ähnliches Lob ertheilt (c. 4). Der gemeinschaftliche Feind musse daher muthig bekämpft werden, und an Cicero werde das Volk einen stells thatigen Vertheidiger seiner Freiheit haben.

Die Meinung bes Cicero mar in ihrer gangen Musbeh: nung 1 vom Genat jum Befchluß erhoben worben, und fein Unfebn hatte fich baburch aufs Reue geltend gemacht. fache babei war bie Beftimmung, bie Provingen nicht in bie Sanbe unberechtigter Perfonen tommen ju laffen 2, und die Er: mahnung, welche baburch jugleich an bie Statthalter erging, biefelben gur Befchirmung ber Republit in ber Gewalt bes Genats und bes Bolts zu erhalten 3. Dun war gwar burch biefe Erflarung an fich noch wenig geschehen; wurde jedoch ber Beg, welcher baburch ben ferneren Schritten bes Genats vorgezeichnet mar, weiter verfolgt, fo waren bie wichtigften Folgen bavon gu erwarten. Bar einmal bie Berbrangung bes D. Brutus aus feiner Proving fur unrechtmäßig erklart, fo erfchien berjenige, ber biefelbe gleichwohl mit ben Waffen in ber Sand gu bewertftelligen fuchte, als ein Reind bes Staats; ein auch auf gefeblofem Bege bagegen erhobener Biberftand erfchien, bei bem aanglichen Mangel an anderen Sulfsmitteln als ein Berbienft; bie Partheiftellung bes Senats bem Antonius gegenüber mar baburch eben fo entschieben, als eine Musfohnung mit bemfel: ben, fo lange er fich ju gehorchen weigerte, unmoglich gemacht, und war dies in der That der Beg gur Freiheit, fo hatte auch Cicero ein Recht, fich beffen ju ruhmen. Inbeffen mar bamit nicht nur ber Musgang ber Unternehmungen, in welche man fich einließ, noch teineswegs verburgt, fonbern es mar fogar unge-

<sup>1</sup> fam. XII, 22, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daher sam. XII, 22, 3 ber Inhalt de provinciis ab iis, qui obtinerent, retinendis und XII, 25, 2 de obtinendis provinciis angegeben wird.

<sup>3</sup> Phil. III, 15, 38.

wiß, ob bie neuen Confuln auf biefem Wege beharren, und Die erneute Thatigfeit, welche ber Genat mit bem Unfang bes nachften Sahres zu entwickeln hatte , nicht auch entgegengefetten Unfichten ben Bugang verschaffen murbe. Bie wenig Cicero felbft geneigt mar, fich auf ben Genat und beffen funftige Benfer allein zu verlaffen, geht theils aus Meußerungen bes Distrauens über bie befignirten Confuln 1 hervor, von benen feiner in ber Berfammlung vom 20. December gegenwartig gemefen mar 2, theile baraus, bag er ben D. Brutus aufforbern gu muffen glaubte, bei ber Bahrung ber offentlichen Freiheit und Bohlfahrt nicht auf bie Befchluffe bes noch unfreien Genats gu warten, um nicht felbft fowohl fich 3 als bie Uebrigen, welche ohne Berechtigung von Seiten bes Senats bie Baffen ergriffen hatten, ju verbammen. Go lange namlich ber Wille bes Genate burch gurcht gehindert murbe, muffen bie Bunfche beffelben fur Beichluffe gehalten werben.

Und boch bedurfte es fur den Senat der Schnelligkeit um so mehr, je weniger Antonius den Brutus anzugreifen zogerte 4. Dieser nämlich war, wie sehr auch Cicero seine Entschlossenheit und die Sesinnung der Municipien und Colonien seiner Proving rühmt 5, mit seinen drei großentheils aus neuausgehobenen Soldaten 6 bestehenden Legionen nicht im Stande, gegen den Antonius das Feld zu behaupten. Der Erzählung des Appian zusolge 7 hatte Antonius, indem er den Grenzen der Provinz sich näherte, von dem D. Brutus kraft des ihn dazu berechtizgenden Bolksbeschlusses die Räumung derselben verlangt, und ihm., als er sich dessen weigerte, eine Frist gesett. Als Cicero die dritte und vierte Rede gegen den Antonius hielt, hatte der

<sup>1</sup> fam. XVI, 27, 1 quos ego penitus novi libidinum et languoris animi effeminatissimi plenos. Freilich ift fein Urtheil an anderen Stellen gunftiger, daß aber Pansa, ber, während sein Mitconsul hirtius burch Krantheit und Abwesenheit fern gehalten wurde, die Senatsversammlungen gewöhnlich zu leiten hatte, nicht immer den Rathschlägen bes Cicero Gehör gab, folgt aus den Begebenheiten des nächsten Jahres. Bgl. sam. XII, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. V, 11, 30.

<sup>3</sup> fam. XI, 7, 2. Bgl. Phil. III, 5 u. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. III init. Exspectantur Kalendae Januariae, quas non exspectat Antonius.

<sup>5</sup> Phil. III, 5, 43. 23gl. IV, 3, 7.

<sup>6</sup> App. III, 49 vgl. Phil. V, 13, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> App. III, 49.

Rampf noch nicht begonnen; vielmehr war eben erst das Edict bes D. Brutus, wodurch seine Weigerung gerechtsertigt werden sollte, in Rom angekommen. Daß es jedoch schon vor dem Ende des Jahres zu Feindseligkeiten kam, folgt theils aus der gleich in der fünsten Philippika zweimal vorkommenden Bemerztung, daß man überhaupt keinen Krieg haben würde, wenn seit jener Versammlung am 20. December sofort das Nothige geschehen wäre 1, theils daraus, daß die Einschließung des Brutus in Mutina bereits ersolgt war 2. Indessen war, so lange noch Antonius mit der Einnahme anderer Städte der Provinz zu thun hatte, das Belagerungsheer nicht groß, und ein Entsat weit leichter möglich als später, nachdem die Kriegsmacht des Antonius vor Mutina sich enger zusammengezogen hatte 3.

## XXXVIII. Abschnitt.

Gicero und die Begebenheiten der Zeit vom Anfang des J. 43 v. Chr. bis zum Tode der Confuln Hirtius und Panfa.

Die Senatsversammlung an ben Kalenden des Januar, in welcher die Confuln des Jahres 43 ihr Umt antraten, war in mehr als Einer Beziehung von der zwölf Tage früher am 20. December gehaltenen verschieden. Zwar hatten die Verhältnisse in Italien seitdem sich wenig geändert; nur war mit der Einschließung des D. Brutus in Mutina die Gefahr dringender geworden und überall Anzeigen eines bevorstehenden allgemeineren Kampses vorhanden, wenn auch der Friede mit S. Pompezius vorläusig wiederhergestellt war. Wem dann die Statthal-

<sup>1</sup> Phil. V, 11, 30. V extr.

<sup>2</sup> Phil. V, 9, 24. 13, 37. Bgl. VI, 1, 2. Nach Appian 1. 1. hatte sid D. Brutus fogar einer Lift bebienen muffen, um in Mutina einge- laffen zu werben.

ter ber wichtigften weftlichen Provingen, namentlich Afinius Pollio in Spanien, M. Lepidus und E. Plancus in Gallien, alle brei ehemalige Unhanger bes Cafar, fich jumenben murben, mar ungewiß, und in ben oftlichen Provingen, mo C. Untonius bem M. Brutus in Griechenland und Macedonien, Dolabella bem Caffius in Sprien entgegenwirken follte, bereiteten fich bie größten und wichtigften Begebenheiten vor. Im Genat aber famen Mitalieber ber verschiebenften Partheien gusammen, und Diejenigen, welche in ben letten burgerlichen Rampfen vor Ca: fars Erhebung einander gegenüber geftanden batten, gehorten auch jest noch im Allgemeinen verschiebenen Richtungen an. Erftens gab ce eine Parthei, welche mit Untonius in unmittels barer Berbindung fand und die Sache beffelben auf jede Beife ju vertheidigen fuchte. Bermochte biefe Parthei auch nicht, ben Sag ber Mehrzahl gegen ben Untonius ju befiegen, fo mußte fie boch Bieles von bem, mas gegen ihn gefchehen follte, ent: weder zu verhindern ober zu verzogern. Reben ihr namlich rege ten fich noch zwei andere Factionen, welche, wenn auch meber unter fich noch mit ber bes Untonius gang einverstanden, boch berfelben Politif bes Bauberns jugethan maren, hinter welcher Die Freunde bes Untonius mohl ihre Absichten verftedten. Ginen namlich, welche aus ehemaligen Unhangern bes Cafar bestanden, maren gwar ber Sache bes Untonius, beffen Berrich: fucht und Unmagung fie nieberbrudte, wenig geneigt, und Gingelne von ihnen, wie &. Pifo und P. Gervilius hatten fich fo= gar nachbrudlich bagegen erklart; wie fie jeboch felbft ihr Un: febn großentheils burch bie Gunft und ben Ginfluß bes Cafar geftust gefunden, und bie Ermorbung beffelben als ein Unglud fowohl fur fich als ben Staat betrachtet hatten, eben fo mar es nicht ihr Bunfch, eine Parthei von Reuem empormachfen gu feben, welche unter Cafare Ruhrung fruher von ihnen mit Glud befampft worden mar. Much biefe alfo maren einem rafchen und entschloffenen Sanbeln wenig geneigt, und ftimmten in fo fern mit ben Unbangern bes Untonius überein, außer baß bie Erhebung beffelben nicht ihre Absicht mar. Aber auch von ben Freunden ber Republit maren mehrere einem entschiebenen Ber: fahren gegen ben Untonius abgeneigt, und zwar fomohl biejeni: gen, welche eine Berftanbigung bes Octavian mit ben Morbern Cafare fur unmöglich hielten und in ber Bulfe beffelben bei ber Ueberlegenheit seiner Kriegsmacht neue Gefahren fur ben Staat erkannten, als bie, welche bie Burbe bes Senats gefahrbet glaubten, wenn berselbe sich unbebenklich Partheifuhrern ansichloß, welche bie Gesehe noch mehr als Untonius verlett hatten.

Bon allen biesen Partheien war die des Cicero (von Appian geradezu die ciceronianische 1 genannt) badurch verschieden, daß sie, wie von Anfang so noch jest den Antonius für den Hauptgegner der Berschwornen haltend, an die Unterduckung besselben Alles seigen zu mussen glaubte. Je größer das Unheil war, mit welchem die Vertreibung des D. Brutus und die Bessihnahme des diesseitigen Galliens den Staat bedrohte, desto unbedenklicher meinte man verfahren zu mussen, um die Provinz zu retten, und der Beistand, welchen Octavian dazu verhieß, schien eine Husse in der Noth, an deren kunftige Nachtheile man nicht benken zu dursen glaubte. Da Octavian bereit war, einem der Morder Casars beizustehen, so wurde dabei die Hossung einer Berschnung besselben mit den Verschwornen nicht ausgegeben, und in jedem Falle schien die Unersahrenheit des Zünglings eine Bürgschaft für seine Unschölichkeit zu gewähren.

Die Partheien, welche auf biese Beise im Senat entstanben waren, legten, wenn auch ihres Zieles vielleicht sich noch nicht mit völliger Klarheit bewußt, die Verschiedenheit ihrer Bestrebungen 2 schon bei ben Berathungen, welche mit dem Unfang des Januar begannen, an den Tag. Da Cicero an mehreren Stellen den Muth und die Entschlossenheit des Senats rühmt 3, so kann die Parthei, an deren Spige er stand, nicht gering gewesen sein, und sie wurde noch durch die Volksbeliebtheit des Octavian, dessen Ibsichten sie beforderte, unterstügt 4. Der Plan dieser Parthei war, Beschlusse zu veranlassen, welche in Uebereinstimmung mit den am 20. December gefaßten den Untonius für einen Feind des Staats erklaren 5 und dadurch nicht

ι οι Κικερωνειοι App. III, 51 u. a. St. Bei Dio Cass. XLVI, 29 find οι τα του Καίσαρος πράττοντες dieselben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ber Bersammlung am 20. December war E. Barius Cotyla ber Einzige gewesen, welcher bie Sache bes Antonius versochten hatte. Phil. V, 2, 5.

<sup>3</sup> fam. X, 29, 3. XII, 4, 1.

<sup>4</sup> Daher heißt es z. B. Phil. XI, 1, 2 senatum cum populo Romano conspirasse.

5 So auch App. III, 50.

nur ben bewaffneten Biberftand bes Octavian und bes D. Brustus rechtfertigen, sonbern auch bie Consuln gur Bekampfung bes gemeinschaftlichen Feindes verpflichten sollten.

Die Berhandlungen, welche fich barüber entspannen, murben brei Lage I hindurch fortgefett, und die Absicht bes Cicero und feiner Partheigenoffen murbe erreicht morben fein, hatte nicht ber Bolfetribun Galvius am zweiten Tage bie Berfchiebung bes Befchluffes auf ben folgenden ju bemirten gewußt 2. Durch Bitten und Aleben ber Ungehörigen und Bermanbten bes Untonius war unterbeffen ein großer Theil ber Senatoren umge= ftimmt worben, und obgleich Cicero am britten Tage von Neuem bas Wort genommen 3 und die Mothwendigkeit, gegen ben Un= tonius feindlich zu verfahren, bargethan haben foll, fo bewirkte boch eine Rede bes &. Pifo 4, welchen Gicero bereits am erften Januar 5 jum Gegner gehabt hatte, bag bie verlangte Erklarung nicht ausgesprochen und fatt beren brei Gefandte an ben Unto: nius abgeordnet murben, welche vor Allen bie Raumung bes bieffeitigen Galliens und bie Bertaufdung biefer Proving mit Macedonien verlangen follten. Bom Cicero aber foll bierauf ber Auftrag, welchen er erhielt, ben Billen bes Genats gur Dit= theilung an ben Untonius fchriftlich aufzuzeichnen, zu eigen: machtigen Aenberungen benutt und fo von bemfelben verlangt worben fein, die Belagerung von Mutina fofort aufzuheben, und bem D. Brutus feine Proving ju überlaffen, bieffeit bes Rubito aber an einem bestimmten Tage angefommen, Die Ent= fcheibung feines Schicffals vom Genat zu erwarten 6.

Bu biefen bem Cicero wenig gunftigen Berichten bes Uppian kommen noch bie bemfelben nicht gunftigeren bes Dio Caffius 7, welcher zugleich bie Gelegenheit benutt, zwei Reben bes Cicero und Fusius Calenus fur und gegen ben Antonius anzufuhren, von benen keine geschichtlich. Die hieher gehorigen

App. III, 50. 52. Dio Cass. XLV, 17. XLVI, 29. Phil. VI, 1. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. III, 50. 51. <sup>3</sup> App. III, 52 – 53.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. 54 - 60.

<sup>5</sup> App. III, 50. Er hatte später als Cicero gesprochen und verlangt, καλείν Αντώνιον ές κρίσιν, ώς οὐ πάτριον σφίσιν, άκρίτου καταδικάζειν.

<sup>6</sup> App. III. 61.

<sup>7</sup> XLVI, 29. Die Rebe bes Cicero XLV, 18 - 47, bie bes Calenus: XLVI, 1 - 28.

philippifchen Reben bes Cicero verbienen baber vor Mlem eine

genauere Betrachtung.

Die funfte gleich am 1. Januar gehaltene Philippika war burch die Unsicht eines Consularen 1 veranlaßt, welcher von den die Freunde der Republik durch ihre Reden sonst ermuthigenden Consuln zuerst um seine Meinung befragt, Gesandte an den Antonius zu schieden verlangt hatte. Indem daher Cicero sich gegen diese Unsicht erklart, ist sein Zweck, die Nothwendigkeit darzuthun, den am 20. December begonnenen Weg weiter zu verfolgen und mit den Anstalten zum Kriege nicht langer zu

gogern.

Lege Untonius nicht felbft bie Baffen nieber, find feine Borte, fo bleibe dem Senat nichts Underes ubrig als ben Rrieg gegen ihn zu beschließen (c. 1). Befandte ju fchiden, fei ein Bert bes Bahnfinns, und tomme zumal noch, mas die Abficht Einiger ju fein fcheine, ber Borfchlag jur Berathung, bem Untonius bas bieffeitige Gallien, bas in ben Sanden bes &. Plan: cus fei, ju übertragen, fo fei bie Lage bes Staates baburch wenig gebeffert. Bas von ihm zu erwarten fei, bewiefen feine Gefebe und Berordnungen, in benen bie bes Cafar eben fo wenig berudfichtigt worden ale Recht und Ordnung überhaupt (c. 2-6). Ueberall Beweise ber frevelhafteften Billfuhr, Sabfucht, Berfcwendung und Tyrannei; lettere namentlich ertenn: bar in ber Menge ber von ihm in Rom versammelten und fo= gar in ben Berfammlungsorten bes Genats aufgestellten Golba: ten, in ben hinrichtungen ju Gueffa und Brunduffum und in ben Feindseligkeiten gegen ben D. Brutus (c. 7-9). Beit entfernt, ben Untonius jur Rachgiebigkeit ju bewegen, werbe eine Gefandtichaft ben Rrieg nur verzogern und bie Beit unbenutt vorübergeben laffen (c. 9 u. 10). Rur mit ben Baffen fonne Untonius genothigt werben, Mutina und Gallien aufaugeben (c. 10). Sabe man boch bereits burch Gutheißung besjenigen, mas Octavian, mas bie abgefallenen Legionen, mas D. Brutus gethan, ber Gache nach ben Untonius fur einen Reint

Daß bies Q. Fusius Galenus war, folgt aus Phil. V, 1, 1 u. V. 2, 5 vergl. mit Phil. X, 1, 3. Consul war er im J. 47 v. Chr. gewesen. Festi Cons. p. Liv. Onom. Tull. Tom. III.

erflatt (c. 11). Der Rrieg alfo muffe begonnen 1 und ben Truppen bes Untonius ber 1. Februar als Frift ber Rudfehr ju ihrer Pflicht gefeht werben. Go werbe fich jugleich erwei: fen, bag ber Streit nicht, wie bie Begner behaupteten, ein Streit ber Partheien, fonbern eine Folge ber verbrecherifchen Ubfichten ber verborbenften Burger fei (c. 12). Allein es ban: belt fich zugleich um die Auszeichnung berjenigen, welche fich Unspruche an bie Dankbarteit bes Staates erworben, um bie bes Dec. Brutus, welcher burch rechtzeitige Bufammenziehung eines Beeres ben Untonius an ber Befibergreifung feiner Proving verhindert habe (c. 13), um bie bes Lepidus, welcher ben Frieden mit G. Pompejus wiederhergeftellt 2 und burch eine Bild: faule zu Pferbe (statua equestris) zu belohnen fei (c. 13 u. 14), um die bes Octavian, welcher großer als felbft Dompejus Dagnus (c. 16) bem Staate allein vor Untonius Rettung verschafft, und es baburch wohl verdient habe, in ben Genat aufgenommen ju werden und hier unter ben Pratoren (praetorio loco) feine Stimme abzugeben, ju Bewerbungen aber um bobere Staats: amter eben fo berechtigt ju fein, als habe er bas Sahr gubor bie Quaftur bekleibet (c. 17), - Ehrenbezeigungen, welche bem bisherigen Benehmen bes Octavian jufolge ben Berbacht bes Disbrauchs, ben Ginige barauf ju werfen fuchten, nicht erregen fonnten (c. 18), - um bie bes &. Egnatulejus, welchem man ben Uebertritt ber vierten Legion ju banten habe und geftatten moge, fich brei Sahre vor ber gefetlichen Beit um bie hoheren obrigfeitlichen Burben ju bewerben (c. 19), endlich um bie ber Truppen bes Octavian, von welchen ben Beteranen ber Befit ber ihnen von Cafar (lege Julia) ertheilten ganbereien aufs Reue zugesichert, und ihnen fo wie ber martifchen und vierten Legion und ben aus ber zweiten und 35ten übergetretenen Golbaten Befreiung vom Rriegsbienft nach Beenbigung bes jebigen Rampfes fur fich und ihre Rinder bewilligt, die ihnen von Deta:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. V, 12, 31. VI, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. V, 14, 39. 40. 15, 40. 41. S. Pompejus war in Spanien gegen ben Usinius Pollio siegreich gewesen, aber burch Lepibus vermocht worden es δμολογίαν έλθειν έπὶ τῷ τὰ πατρῷα κομίσασθαι. καὶ οὔτω καὶ Αντώνιος — ψηφισθῆνα» ἐποίησεν. Dio Cass. XLV, 10. Die Sache war also schon früher geschehen, und man benutte bieselbe jest nur, um ben Lepibus burch ein Chrenbecret zu gewinnen.

vian versprochenen Belohnungen aber aus ber Staatscasse ausgezahlt, eben so für ihre künftige Begabung mit Grundbesis, so weit es ohne Beeinträchtigung ber Privatpersonen geschehen könne, Sorge getragen werden sollte (c. 19).

Cicero felbst trennt in feiner Rebe bie Frage megen ber Rriegserklarung gegen ben Untonius von ber andern, welche bie ben Gegnern beffelben zu ertheilenben Chrenbezeigungen betraf 1, und bie Rachrichten bes Uppian über ben Bang ber Berband: lungen, fo wie ber endliche Erfolg berfelben beweifen, bag ber Senat in ber That weit leichter fur bas Lettere als fur bas Erftere ju gewinnen mar. Rach Uppian namlich follen bie Deinungen ber einander gegenüberftehenden Sauptpartheien am erften Tage fich ziemlich gleich geftanden 2, am zweiten aber, mahrend ber Beschluß gegen ben Untonius felbft auf ben nach: ften Zag verschoben murbe, bie in Borfchlag gebrachten Ehren: becrete 3 angenommen worben fein. Diefer Befdluß batte bann am britten Tage auch ju bem erfteren nothigen follen 4, mar jeboch burch bie Beranberung ber Stimmung, welche unterbeffen au Gunften bes Untonius bewirft murbe, vereitelt und ftatt beffen bie Abfenbung einer Gesanbtichaft an ben Untonius ber von Unfang geaußerten Meinung bes Fufius Calenus gemaß feftgefett worben. Satte fich Cicero babei wirklich, wie Appian fagt, eine Berfalfchung ber ben Gefanbten ertheilten Auftrage erlaubt, fo murbe er faum gewagt haben, biefelben in ber von ihm entworfenen Saffung ju wiederholten Dalen offentlich anauführen 5.

Die breitägige Berathung bes Senats war namlich taum zum Schluß gekommen, als Cicero von bem Bolkstribun D. Appulejus 6 aufgefordert wurde, bem Bolke von ben Ergebniffen

Phil. V, 13, 35.

 $<sup>^{2}</sup>$  III, 50 ή δὲ βουλή τότε μὲν ἀγχώμαλοι ταῖς γνώμαις ἐς  $^{2}$ ς  $^{2}$ νέπα πιοιῆλθον,

<sup>3</sup> Im Wesentlichen übereinstimmenb mit Cicero sowohl von Appian III, 51 ale von Dio Saffius XLVI. 29 angegeben.

<sup>4</sup> Da ber Sache nach Antonius schon burch biesen für einen Feind erklärt war. App. 1. l. Phil. VII, 4, 14 cui quum pridio frequentes essetis assensi, postridie ad spem estis inanem pacis devoluti.

<sup>5</sup> Phil. VI, 3, 5. 6. 7. VII §. 26.

<sup>6</sup> Phil. VI, 1, 1. 23gl. Phil. XIV, 6, 16.

berfelben Bericht ju erstatten, und baburch bewogen, bie fechote philippifche Rebe hielt. In biefer Rebe, welche noch am 3ten Januar gehalten wurde 1, beflagt fich Cicero uber ben Musgang ber Genateverhandlungen, welcher in fo fern wenigstens nicht ber gewunschte gemefen fei, als ber Genat, nachbem er bis jum britten Tage in Beziehung auf ben gegen ben Untonius au faffenden Befchluß, wenn auch ohne noch burch Abstimmung barüber entschieden ju haben 2, größtentheils ber Unficht bes Cicero gemefen, an biefem Tage fich, ungewiß aus welchem Grunde, fur die Abordnung einer Gefandtichaft entichieden habe. Nach ben Auftragen, welche bie Abgeordneten erhalten hatten, liege barin faum etwas Unberes als eine Unfundigung bes Rries ges (c. 3) 3; von bem Untonius, ber ben Genat niemals geache tet, fonne unmöglich Behorfam erwartet (c. 2), und ber Rrieg werde baburch nur aufgeschoben, nicht verhindert werden. moge baber bie Rudfehr ber Gefandten mit Gelaffenheit abwar: ten, ber Erfolg merbe icon bemeifen, baß Cicero richtig geurs theilt (c. 6). Er felbft habe gulett feine Meinung im Senat meniger nachbrudlich vertheibigt, allein er werbe nicht mube werben, feine Rrafte bem Staate ju wibmen, und bas Bolf moge baran benten, bag es nicht jur Rnechtschaft bestimmt fei (c. 7).

Uebrigens wird weder in dieser Rebe noch in irgend einer anderen des Einspruchs gedacht, durch welchen der Bolkstribun Salvius, wie Appian erzählt, am zweiten Tage der Senats-versammlungen die Abstimmung gehindert hatte. Auch scheint es, daß die Bemühungen des Cicero oder seiner Partheigenossen, das Bolk dagegen aufzuwiegeln, auf eine zu gehässige Beise von Appian geschildert werden 4. Der Eindruck der gegenwärtigen Rede sollte offenbar ein beruhigender und besänftigender

Phil. VI, 1, 3. 6, 13. 3, 5.

Phil. VI, 1, 3 Itaque haec sententia sic per triduum valuit, ut, quamquam discessio facta non esset, tamen praeter paucos omnes mihi assensuri viderentur.
3 fam. XII, 24. Phil. VII, 4 extr.

<sup>4</sup> App. III, 51 Οἱ μὲν δή Κικερώνειοι καὶ τούτω μάλα φορτικῶς ἐνύ-βριζον, καὶ τὸν δῆμον ἐκδραμόντες (nămlid) ἐκ τοῦ βουλευτηρίου) ἡμέθιζον ἐπ' αὐτὸν, καὶ τὸν Σαλούϊον ἐς αὐτὸν ἐκάλοιν ὁ δὲ ἀκαταπλήκτως ἐξέτρε-χεν, ἵως ἡ βουλὴ κατέσχε, διίσασα, μὴ μεταπείσειε τὸν δῆμον, ἐς μνήμην ἀγαγών ᾿Αντωνίου.

fein 1, und die Absicht des Cicero war nur, die Volksbeliebtheit des Octavian, dessen Sache von ihm vertheidigt wurde, in so fern zu benutzen, als durch die Stimmung der Menge auch der Senat zu einem kräftigeren Versahren gegen den Antonius bezwogen und der Widerspruch dersenigen besiegt werden sollte, welche davon abzuhalten suchten.

Octavian unterbeffen blieb vorläufig ber Rolle getreu, melde er im Ginverftandniß mit Cicero und bem Genat zu fpielen batte. Er mar bem Untonius nachgezogen, allein er icheute fich, bie Feindseligkeiten zu beginnen, bevor ihn die Mechtung beffelben bagu berechtigt haben murbe, und nahm bie Burbe eines Propratore und die Abzeichen berfelben nicht eher an, als bis ber Senat ihm dieselbe übertragen batte 2. Offenbar aber murbe babei ber Schein aufs Sorgfaltigfte von ihm vermieben, als ob der Rrieg nur ju Gunften des D. Brutus geführt murbe 3, und es hat wenig Bahricheinlichkeit, bag Octavian, wie Dio Caffius 4 ergahlt, ein Bundnig mit bemfelben gefchloffen haben foll. In der Unbanglichkeit feiner Goldaten fortwahrend feine Sauptflube erkennend, mar er barauf bebacht, biefelben burch neue Geschenke und Berfprechungen an fich ju feffeln, und ba= burch bie Erbietungen, welche ber Senat ju ihren Gunften machte, in Schatten ju ftellen. Much Birtius begab fich, ob= gleich frant, in die Nahe des Rriegeschauplages 5; in Rom aber und in Italien überhaupt murben Truppenaushebungen veranftaltet, welche, wie Cicero bem D. Brutus 6 ruhmt, ben Gifer bes Bolks fur ben Rrieg bemiefen. Unterbeffen benutte Cicero eine Senateversammlung, welche einige Beit nach ber Abreife ber Gefandten gehalten murbe 7, um die Aufmerksamkeit von Neuem auf ben mit bem Untonius ju fuhrenden Rrieg ju len-Die Bemuhungen ber Freunde bes Untonius ichienen namlich jest barauf gerichtet ju fein, ben Genat auf bie For-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. VI, 6, 15. <sup>2</sup> App. III, 48.

<sup>3</sup> Bgl. weiter unten bas Benehmen bes Octavian gegen ben D. Brutus nach ben Schlachten bei Mutina. 4 ALV, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. XI, 9 (cfr. XII, 5, 2). Phil. VII, 4, 12.

<sup>6</sup> fam. XI, 9.

Fie Beranlassung berselben bunkt ben Cicero nicht bebeutenb. Phil. VII, I, I De Appia via et de Moneta consul, de Lupercis tribunus plebis resert.

berungen vorzubereiten, welche auf bie Untrage ber Gefanbten von ihm ermibert merben murben, und auf bie Dagiafeit und Billigfeit berfelben bingumeifen. Ginige fagten, er werbe bie Entlaffung fammtlicher Beere verlangen, Undere, er merbe eine Bertaufchung bes bieffeitigen gegen bas jenfeitige Ballien anbieten, noch Undere, er werbe mit Macedonien gufrieden fein, weil fein Bruder Cajus von ba gurudgerufen worden. aber, welche fo rebeten, beschulbigten ben Cicero jugleich, ben Staat in Die Gefahren eines neuen Burgerfriegs ju fturgen, welcher vermieden werden tonne, wenn, fatt ben Untonius aufs Meußerfte zu bringen, vielmehr bie fcblechten Burger überhaupt bekampft murben 1. Diefen gegenüber fucht Cicero, indem er nicht unbemerkt laßt, wie Ginige von ihnen durch brieflichen Bertehr bie Ubfichten bes gemeinsamen Feindes unterftutten 2, und wie er felbft von jeber einem jeden Burgerfrieg entgegen gemefen, die Unmoglichkeit eines Friedens aus einem breifachen Grunde barguthun; 1) weil berfelbe fchimpflich, 2) weil er ge= fahrvoll und 3) meil er von feiner Dauer fein fonne 3. bem Octavian und D. Brutus gegen ben Untonius begunftigt, Mushebungen in gang Stalien angeordnet, Die Confuln mit ber Rubrung bes Rriegs beauftragt worden 4, und Sirtius tros feiner Rrankheit fogar bagu ausgezogen fei, merbe ber Genat bem Borwurf ber Unbestandigkeit nicht entgeben, wenn berfelbe ben Untonius noch langer anftebe als Reind zu betrachten. Die Gefandtichaft, welche an ihn geschickt worben fei, tonne nur als eine Erflarung angesehen werben, daß ihm im Ralle bes Ungehorfams bas Berberben gewiß fei (c. 4). Gefahr fei ferner von bem Frieden zu furchten um bes Ginfluffes willen, welchen 2. wie M. Untonius auf die fchlechten Burger hatten (c. 6-7). und Dauer endlich konne berfelbe nicht haben, ba Untonius mit Senat, Rittern 5, Bolf und Municipien auf gleiche Beife ger=

Phil. VII, 1, 2. 3. Den Schein ber Partheilosigkeit hatte besons bers, was §. 3 von ihnen angeführt wirb. §. 5 Et quidem dicuntur, vol potius se ipsi dicunt consulares.

2 Phil. VII, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. VII, 3, 9. <sup>4</sup> VII, 4, 11.

<sup>5</sup> VII, 8, 21 qui frequentissimi in gradibus Concordiae steterunt, qui vos ad libertatem recuperandam excitaverunt, arma, saga, bellum flagitaverunt, me una cum populo Romano in concionem vocaverunt, nămiid am 2. ober 3. Jan.

fallen fei (c. 8). Alles muffe baher vorbereitet werben, um ben Krieg, falls nicht allen Forberungen bes Senats genugt werbe, mit Nachbruck au fuhren.

Die Gefandten, welchen man bie Ueberbringung ber Erfla: rung bes Genats aufgetragen hatte, maren bie brei Confularen 2. Marcius Philippus, ber Stiefvater bes Detavian, &. Calpurnius Pifo, ber Schwiegervater bes ermorbeten Cafar, und Gerv. Gulpicius 1. Der Lettere jeboch, bereits vor feiner Ab: reife frant, ftarb, noch ebe er bas Lager bes Untonius erreichte. und bas Schreiben bes Senats murbe nur von ben beiben Uebrigen übergeben. Antonius ließ, nachbem er baffelbe gelefen batte, feinem Unwillen freien Lauf und brach insbesondere in Schmabungen gegen ben Cicero aus 2. Die Gefandten aber ließen fich, obgleich bem Untonius nur die Bahl zwischen Krieg und Unterwerfung gelaffen mar, nach Uppian folgende Untwort von ihm gefallen: bem Genat werbe er in allen Dingen nachge= ben, bem Gicero aber, welcher bie ihm gemachten Untrage ver: faßt habe, ermibere er, bag bas Bolf ihm Gallien übertragen habe, und bag er ben D. Brutus als einen Ungehorfamen mit Rrieg verfolgen und als Morber Cafars fur bie Uebrigen bugen laffen wolle, um ben Genat jugleich von ber großen Schuld gu befreien, welche er burch bie Begunftigung beffelben auf fich ge= laben 3. Unbers bagegen Cicero, melder in ber balb nach ber Rudfehr ber Gefandten im Senat gehaltenen achten philippifchen Rebe als Inhalt ber Untwort bes Untonius angiebt, er habe fich zwar erboten, Bergicht auf beibe Provingen zu leiften, fein Beer zu entlaffen und in ben Privatftand gurudzukehren, wenn bagegen feine fammtlichen Golbaten mit Grundeigenthum belohnt, wenn benjenigen, welche burch ihn ober burch Dolabella folches erhalten hatten, baffelbe auch fur bie Bufunft jugefichert, und bie Gultigkeit feiner confularifchen Berordnungen, fo wie berer feines Umtsgenoffen, anerkannt, wenn ben nach bem Actergefet feines Bruders ernannten Septempirn Unverantwortlichfeit bewilligt, fein Rittergefet unangetaftet gelaffen, und wenn ibm endlich noch fo lange als M. Brutus und Caffius im Befit ihrer Provingen fein murben, ber Dberbefehl über feine aus bem

Phil. VIII, 10, 28, IX, 1, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. III, 62. <sup>3</sup> Ibid. c. 63.

Beere bes D. Brutus zu erganzenben feche Legionen und flatt bes bieffeitigen bas jenfeitige Gallien zugeftanben murbe 1.

Mit bem Brutus jugleich, wie ber Genat gewollt hatte, in Mutina ju unterhandeln, mar ben Gefanbten nicht gestattet worden 2; bagegen murbe ihnen als Begleiter auf ber Rudreife jener &. Barus Cotpla jugefellt, welcher, wie fruber am 20. December, Die Sache bes Untonius im Genat vertreten und feine Forberungen vertheibigen follte 3. Nicht ohne Grund nennt Cicero biefe Forberungen unertraglich 4, und in Folge berfelben fonnte ben fruber gefaßten Befdluffen gemaß allerdings jest bie Rriegserklarung gegen ben Untonius erwartet werben. Inbeffen gelang es ben Freunden bes Untonius auch bies Dal einen folchen Beschluß zu verhindern. E. Cafar ber Dheim 5 bes Untonius und Q. Fufius Calenus erklarten fich offen bagegen, ber Erstere, indem er geradezu feine Bermandtichaft vorschutte, ber Lettere, indem er ben Frieden pries und Liebe gum Baterlande als Grund feiner Freundschaft fur ben Untonius betrachtet wiffen Unbere fprachen fogar von einer neuen Befanbtichaft. mollte. Die Meinung bes Cicero murbe baber überstimmt, und es fiegte. nicht ohne bie Mitmirtung bes Confuls Panfa, bie bes &. Cafar, welcher feinen Rrieg, fonbern nur einen Tumult 6 gu befcbließen verlangte. Diefer Befchluß, burch melden bie bem D. Brutus zu leiftenbe Bulfe 7 immer weiter binausgeschoben murbe, gab bem Cicero Beranlaffung, Tage barauf bie achte Rebe gegen ben Untonius zu halten.

Phil. VIII, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Gesanbten berichteten bem Senat, potestatem sibi D. Bruti conveniendi non suisse Phil. VIII, 7, 21.

<sup>3</sup> Daß er Butritt im Senat erhielt (er mar früher Aebilis gewesen), geht aus Phil. VIII, 8, 24 u. 10, 28 hervor.

<sup>4</sup> fam. XII, 4, 1 Er fagt babet nihil foedius Philippo et Pisone legatis, nihil flagitiosius u. Phil. VIII, 6, 17 Hos contempsit, rejecit, repudiavit Antonius.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> avunculus Phil. VIII, 1, 2. XII, 7, 18. fam. X, 28, 3.

<sup>6</sup> ταραχή, wie Dio Caffius XLVI, 29 fagt. Uebrigens ift biefe Stelle wie App. III, 63 ein Beweis, wie wenig unpartheilschen Gewährsmännern beibe folgen. Ueber ben Sinn bes Bortes Tumultus f. Gicero felbft Phil. VIII. 1. 2 – 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> heftigkeit bes Rampfes vor Mutina Phil. VIII, 6, 17.

Panfa batte fury vorher einen Brief bes Birtius mitge= theilt, worin berfelbe bie Ginnahme ber Stadt Claterna, aus welcher bie feindliche Befatung von ihm verjagt worben mar. gemelbet hatte 1. Bergebens, bemerft baber Cicero, bemube man fich ben Rrieg, welchen man begonnen, unter einem anberen Namen (tumultus) ju verfteden. Wenn ein befignirter Conful belagert werbe, und ein regierender mit einem Beere ausgesandt worden fei, mas fei bies anbers als Rrieg? Much fei feiner ber fruberen Burgerfriege gefahrvoller gemefen; in feinem habe fo viel auf bem Spiele gestanden, in feinem fei bie offentliche Boblfahrt von Raub : und Plunberungefuchtigen 2 fo arg bedrobt Durch bie Bertheibigung bes Friedens vertheibige baber Fufius die Rnechtschaft, er vergeffe bas Beifpiel ber Bor= fahren, welche verderbliche Burger im Staate nicht gebulbet hatten, und bie Berachtung, mit welcher Untonius bie Abgeordneten bes Senats behandelt. Bie mochte von einer abermas ligen Befandtichaft bie Rebe fein, nachbem bie erfte fo uner= tragliche Forderungen gurudgebracht habe! Statt fo Schimpfliches uber fich ergeben zu laffen, mochten biejenigen, welche burch bie von ihnen befleibeten Ehrenftellen an die Spige bes Staates gefommen, vielmehr bie Ehre beffelben zu retten fuchen. Laffe man baber auch ben Unterhandler bes Untonius ungebin= bert zu ihm gurudfehren 3, ben Goldaten und Genoffen beffel: ben muffe eine neue Frift auf ben 15. Marg bestimmt und ben Confuln aufgetragen werben, bie Belohnung berjenigen, welche bie Sache bes Untonius noch verlaffen murben, im Genat gu beantragen.

Wahrend Cicero auf diese Beise ben Gedanken, daß Untonius der Sache nach bereits geachtet sei, fortwahrend festhielt, sollte auch die Auszeichnung dazu mitwirken, welche fur ben wahrend ber Gesandtschaft verstorbenen Serv. Sulpicius 4 vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. VIII, 2, 6. fam. XII, 5, 2.

<sup>2</sup> Schilberung ber Unhanger bes Untonius: Phil. VIII, 3, 9. 9, 26.

<sup>3</sup> Den & Barius Cotnia, sed ea lege, ne unquam Romam revertatur. VIII, 11, 32, 33.

<sup>4</sup> Rad Phil. IX, 1, 2 u. 3, 7 tonnte zweifelhaft icheinen, ob Sutpiscius nicht wirklich in bas Lager bes Antonius gelangte, baß er jeboch ichon früher ftarb, folgt aus IX, 7, 15. Uebrigens heißt es von ben Aufs

Panfa mabricheinlich auf feine Beranlaffung in Borfcblag gebracht murbe 1. Much in fruberer Beit mar wohl fcon bas Un: benfen an Gefandte, welche unter ben Reinden ber Republit bas Leben verloren batten, auf ahnliche Beife geehrt worben, wie jeboch ber vor Cicero um feine Meinung befragte D. Gervilius erflart hatte, nur bann, wenn biefelben burch bas Schwert getodet worden waren 2. hierauf wird von Cicero, indem er bem Untrag bes Confule beiftimmt, in ber neunten philippifchen Rebe ermibert, bag ber Dant, welchen man bem Gulpicius, wenn er aludlich gurudgefehrt mare, fculbig gemefen, jest bem Unbenten bes Berftorbenen um fo mehr gebuhre, je großer bas Opfer fei, welches er bei feiner gefchwachten Gefundheit bem Staate gebracht habe. Benn nun auch die Borfahren nur Golden eine Muszeichnung bewilligt batten, welche eines gewaltsamen Tobes babei gestorben maren, fo habe man ihnen biefelbe boch nicht megen ihres Tobes, fonbern megen ihres Berdienftes ertheilt. Diefes Berbienft aber gebe bem Gulpicius nicht nur nicht ab, fondern muffe ibm fogar in einem befonders hohen Grade juge: ftanben werben, ba er ben Tob, welchen ibm die Unftrengungen ber Reife gebroht, nicht gescheut habe. Die Muszeichnung felbft moge bem bescheibenen Ginne bes Gulvicius zugleich angemeffen. in einer ehernen Bilbfaule befteben, welche auf ber Rebnerbubne aufzustellen fei, fein Leichnam aber fo prachtig als moglich beftattet, und ein befonderer Begrabnigplat auf bem Esquilinus bagu von bem Panfa angewiesen merben.

In ber am 3. Januar gehaltenen sechsten Philippika bez rechnet Cicero die Zeit bis zur Ruckehr der Gesandten auf etwa 20 Tage 3. Indessen kann der Winter, und vielleicht noch mehr das Unwohlsein des Gerv. Sulpicius 4 dieselbe leicht noch lanz ger verzögert haben, so daß die achte und neunte philippische Rede wohl erst in den Februar gesetht werden dursten. Troß des Widerstandes der die beabsichtigte Kriegserklarung gegen den Un-

trägen an ben Antonius: auctoritate erant et sententia Ser. Sulpicii constituta IX, 3, 7. Bgl. VIII, 7, 22. fam. X, 28, 3. XII, 5, 3.

<sup>1</sup> Nämtid bellum tam grave fuisse, ut legati interitus honoris memoriam consecutus sit. Bgl c. 6 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. IX, 1, 3. Servilius war nur ber Meinung, sepulcrum publice decernendum.

<sup>3</sup> Phil. VI, 6, 17.

<sup>4</sup> Phil. IX, 1, 2.

tonius fortwahrend bemmenden Parthei, welche an bem D. Rufius und &. Difo fowie an ben gemefenen Confuln überhaupt ! ihre eifrigsten Bertreter hatte, waren inzwischen Schritte gegen ben Untonius gefchehen, welche, wenn auch ber Rame "Reind bes. Staates" noch vermieben murbe, boch ben Rriegszuftanb beutlich anzuerkennen ichienen 2. Mußer ben Truppenausbebungen, bie man überall veranftaltet hatte, mar ber Genat vermocht worben, bie Befignahme bes bieffeitigen Galliens ohngeachtet bes barüber vorhandnen Boltsbeschluffes, eben fo wie bie Uebertragung von Macedonien an ben C. Antonius fur unrechtmäßig zu erflaren, und bie burch Gewalt und Auspicienverlegung bemirften Gefete und Berordnungen bes M. Untonius mit Gin= folug bes Adergefeges feines Brubers Lucius aufzuheben 3. Gin neuer Unlag aber, feinbfelig gegen ibn und feinen Unbang gu verfahren, fand fich in ben Fortschritten, welche unterbeffen D. Brutus in Griechenland und Macedonien gemacht hatte.

Statt sich nach ben ihnen im Junius bes Jahres 44 auf Beranlassung bes Antonius übertragenen Provinzen Krefa und Cyrenaika zu begeben, hatten Brutus und Cassius, als sie im August besselben Jahres Italien verließen, Alles baran sehen zu mussen geglaubt, um sich ber ihnen früher von Casar zugesicherzten, später aber entrissenen Provinzen Macedonien und Syrien zu bemächtigen. Die baselbst besindlichen Truppen gewährten ihnen die Aussicht auf die beträchtlichsten Bertheibigungsmittel, und ba auch Assen und Bithynien in den Handen von Mitverz

<sup>1</sup> Rur ben E. Gäsar nennt Sicero sam. XII, 5, 2 sirmus et rectus, bie Uebrigen sind ihm partim inertes partim improbi, aber auch E. Gäsar wird burch Kränklichkeit (fam. XII, 2, 3. Phil. VIII, 7, 22) und burch Berwandtschaft mit bem Antonius gesindert (Phil. XII, 7, 18). Phil. VIII, 7, 22: deserti, deserti, inquam, sumus a principibus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antonius felbst hatte mahrend ber Anwesenheit ber Gesandten in feinem Lager die Belagerung ununterbrochen fortgesest. Phil. VIII, 7, 26. Phil. XII, 7, 16 saga sumsimus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. XIII, 3, 5 Acta Antonii rescidistis, leges refixistis, per vim et contra auspicia latas decrevistis, totius Italiae delectus excitavistis. 23gl. Dio Cass. XLVI, 29. Phil. VII, 1, 3 Macedoniam suam vocat omnino, quoniam Cajus frater est inde revocatus. Phil. VI, 5, 14 Sed haec agrorum assignatio paullo ante, Quirites, L. Caesaris — sententia dissoluta est. Huic enim assensi, septemvirum acta sustulimus. Dagegen bebingt Antonius Phil. VIII, 9, 27, ne sua judiciaria lex abrogetur.

schwornen waren, so bot sich ihnen die Hoffnung bar, die sammtlichen östlichen Provinzen in ihre Gewalt zu bringen 1. Die Gegner, welche sie zu bekämpfen hatten, waren C. Untonius und Dolabella. Dolabella aber verließ Italien erst einen Monat nach der Abreise des Cassilius 2, und C. Untonius hatte nicht eher als am Ende des November die Berwaltung von Macedonien erhalten.

Indem Brutus von Uthen, wohin er fich guerft begeben hatte 3, hier von Uffen aus mit einer betrachtlichen Summe Gelbes 4 unterftust, nach Theffalien fegelte, gelang es ibm, nicht blos eine Ungahl ehemaliger Solbaten bes Dompejus, welche feit ber Schlacht bei Pharfalus noch in Theffalien verweilten, und 500 Reiter, welche unter ber Unführung bes Cinna bas Beer bes Dolabella in Uffen verftarten follten, an fich gu gieben, fonbern fich jugleich ber Baffenvorrathe ju bemachtigen, welche vom Cafar gur Fuhrung bes parthifchen Rrieges in Demetrias aufgehauft maren 5. Bom D. Sortenfius, welcher Macedonien bisher zu verwalten gehabt hatte, und in Begriff war, baffelbe ju verlaffen, murbe ihm biefe Proving bierauf ohne Wiberftand übergeben 6, und ba ihm jugleich bie benach= barten Ronige und Furften gufielen, fo hielt es nicht fchwer, bie Absichten bes eben gelandeten C. Untonius zu vereiteln. Diefer war zuerft zu ben Truppen geeilt, welche fich unter ber Unfuhrung bes Batinius ju Epibamnus und Apollonia befanden; Brutus aber tam ihm gubor und bemachtigte fich querft Epis bamnus, mo bie Golbaten bes Batinius ju ihm übertraten 7,

<sup>1</sup> Phil. X, 5, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XII, 4, 2. App. IV, 57. Dio Cass. XLVII, 20. 21.

<sup>3</sup> Plutarch. Brut. 24. Dio Cass. XLVII, 20.

<sup>4</sup> Plutarch. Brut. 24. Dazu Dio XLVII, 21: και οί και χρήματα έκ τῆς 'Ασίας παρά τοῦ Τρεβωνίου ἦλθε wohl burch Appulejus. Phil. X, 11, 24. XIII, 16, 32. Zu unterscheiben bavon bie vielleicht spätere Untersstügung bes Antistius. Plutarch. Brut. c. 25. Hermann über die Aechtsheit bes Briefwechsels bes Cic. u. M. Brutus. II, S. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. XI, 12, 27. Dio XLVII, 21. Plut. Brut. 25.

<sup>6</sup> Daher bie Anerkennung, welche bemfelben vom Gicero gezollt wirb. Phil. X, 6, 13. 11, 26.

Joio XLVII, 21. Plutard Br. 25 fagt Gabinius, aber Phil. X, 6, 13 P. Vatinius — aperuit Dyrrhachii portas Bruto et exercitum tradidit.

und setze hierauf dem C. Antonius nach, welcher Apollonia verlaffen hatte und nach Buthrotum gezogen war, unterwegs aber eingeschlossen und von seinen Soldaten bem Brutus übersliefert murbe 1.

Noch ehe es jedoch bahin gekommen war 2, berichtete Bruztus dem Senat von seinen Unternehmungen und überließ demzselben, darüber zu beschließen. Nichts hatte dem Sicero und seinen Freunden willkommner sein konnen. Neben so vielen Statthaltern und Feldherrn von der zweideutigsten Gesinnung bot endlich Einer seine Dienste an, auf dessen Areue und Aufrichtigkeit man rechnen konnte, und dessen Macht Vertrauen einslößte. Der Consul Pansa, welcher den Senat nicht zögerte zusammenzurufen, schien selbst dem Brutus geneigt 4, dagegen misbilligte der zuerst von ihm befragte D. Fusius Calenus das Benehmen des Brutus, welcher dazu keineswegs berechtigt gewesen, und verlangte die Zurückzabe der von ihm gewonnenen Truppen 5. Diese Meinung will Cicero in der zehnten philippissen Acbe bekämpfen.

Calenus, sind seine Worte, verlange mit Unrecht, daß die Legionen dem Brutus entzogen werden sollten. Griechenland, Macedonien und Illyrifum wurden ohne das Dazwischentreten des Brutus verloren gewesen sein. Was habe auch E. Antonius zu Apollonia, was zu Oprrhachium, was in Illyrifum, was mit dem Heere des Vatinius zu thun gehabt! Als Nachfolger des Hortensius habe ihm doch nur Macedonien gedührt. Zwar habe auch dem Brutus solche Berechtigung gesehlt. Alle Heere aber gehörten dem Staate, und es frage sich daher nur, wem dieselben eher anzuvertrauen, dem Antonius oder dem Brutus 6. Man erinnere ferner an die Abneigung der Vetera-

Plut. 26. Dio c. 21. Auch bem Sohne bes Gicero, welcher fich von Athen aus bem Brutus angeschloffen, hatte fich eine Legion bes Anstonius ergeben. Phil. X, 6, 13.

Phil. X, 6, 13: Cum VII cohortibus esse Apolloniae scribit Antonium, qui jam aut captus est, aut non accedit in Macedoniam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. X, 1, 1. <sup>4</sup> Phil. X, 8, 17. <sup>5</sup> Phil. X, 3, 6.

Phil. X, 6, 12 Nec vero nos hoc magis videbamus, quam ipsi milites; a quibus tenta in judicando prudentia non erat postulanda. Siel Einfluß haben offenbar bie Radyrichten aus Rom. Dio Cass. XLVII, 21.

nen gegen die Morber Cafars; wem gereiche aber ber gegenwartige Krieg mit dem M. Antonius jum Bortheil als einem von ihnen? Und durfe wohl die Furcht vor den Beteranen den Bilsten des Senats bestimmen? Die Freiheit sei bedroht; mit Hulse bes M. Brutus könne dieselbe vertheidigt werden; dies sei genug, um jest das Berdienst besselben auf ahnliche Beise anzuerkennen, wie früher das des Octavian und des D. Brutus anzerkannt worden sei, und ihn zur Behauptung der von ihm in Besig genommenen Provinzen und Legionen zu bevollmächtigen.

Der Senat entschieb, wie Cicero beantragt hatte 1. Das Recht bes M. Brutus an die von ihm in Befig genommenen Provingen und Legionen murde anerkannt, und bamit jugleich basjenige, mas bie Fortsetzung bes Rriege mit bem C. Untonius forberte 2, gut geheißen. Indeffen icheint bas Schickfal beffelben bald entschieden worden gu fein. G. Untonius fallt noch mab= rend bes Monats Mary in bie Sanbe bes M. Brutus, ber ibn jeboch ju ichonen wunicht, und baruber in einem Briefe vom 1. April 3 ben Cicero um Rath fragt. Diefer ermibert bierauf. Brutus moge vor Allen bas Ende bes Rrieges um Mutina abmarten 4. Unterbeffen aber fcbreiben C. Untonius und M. Brutus zusammen an ben Senat, Antonius fogar mit bem Titel Proconful, und überlaffen bemfelben, über bas Schidfal bes Letteren gu enticheiben. Diefe Briefe follen ben 13. April an= getommen und nicht ohne großes Befremben aufgenommen mor: ben fein 5. Cicero und feine Freunde waren mit bem Benehmen bes Dr. Brutus wenig einverftanden. Desmegen murben am folgenben Tage, nachbem bie beiben Schreiben im Genat vorgelefen worden waren, 3meifel gegen bie Mechtheit bes vom M. Brutus angekommenen erhoben, und biefem in einem feche Tage fpater geschriebenen Briefe ber Bint gegeben, biefe Zweifel gelten und ben C. Untonius nicht eine Gelindigkeit erfahren gu laffen, wonach bas Berfahren gegen ben Dolabella nur als Barte

<sup>1</sup> App. III, 63.

<sup>2</sup> Rach Phil. XI, 11, 26 war E. Antonius noch im Besit von Apoltonia u. a. Orten.

<sup>3</sup> ad M. Brut. II, 3 u. 5, zwei Briefe, bie nach hermann über ben Briefw. bes Gic. u. M. Brutus II, S. 27 eben fo wie II, 4 u. 6 zusam= mengehören.

4 ad M. Brut. II, 4.

<sup>5</sup> ad M. Brut. II, 7. G. barüber hermann II, G. 23 u. 24.

gebeutet werden konne 1. M. Brutus trug indeffen fortwahrend Bebenken, über ben Antonius eigenmächtig zu entscheiden 2; er schonte ihn auch, als ein unter seinen Soldaten angestifteter Aufruhr ihn gereizt hatte 3, und willigte erst in den Tod deffelsben, als die Ariumvirn ihn selbst dazu bestimmt hatten.

Nicht lange nachher aber fam eine andere Rachricht nach Rom, welche bie Thatigfeit bes Cicero, wie eben erft fur ben D. Brutus, fo aufe Reue ju Gunften bes C. Caffius in Bewegung feste. Rach turgem Aufenthalt in Afien, wo Caffius, vom Trebonius mit Gelb unterftust 4, feine Rriegsmacht gugleich verftaret hatte 5, mar berfelbe nach Sprien aufgebrochen, wo ihm alshald die fammtlichen Legionen, welche fich bafelbft befanden. Der Aufftand bes Pompejaners Cacilius Baffus, melcher fich gleichzeitig mit bem afritanischen Felbzug bes Cafar er: hoben hatte, mar, ale Caffius in Sprien ankam, noch nicht unterbrudt worden 6. Bielmehr hatte fich Baffus fowohl gegen ben S. Julius 7, welchem Cafar im 3. 47 als Quaftor bie Bermaltung von Sprien übertragen hatte, als gegen ben G. Antiftius, welcher nach bem Tobe beffelben als Gegner bes Baffus auftrat 8, ju behaupten gewußt, mar jeboch von bem 2. Statius Murcus, welcher auf Cafars Geheiß mit brei Legio: nen und vom D. Grispus, welcher mit eben fo vielen aus By= thonien berbeigekommen mar, in Upamea eingeschloffen worben 9.

Das Glud bes Caffius wollte, daß nicht blos Murcus und Erispus, fondern auch, mas unmittelbar darauf geschah, vier Legionen, welche bisher in Aegypten gestanden hatten, fur ihn gewonnen murben. Die beiden Ersteren fuhrten ihm ihre Erup-

<sup>1</sup> Ibid. 2 Grunbe bagu: ad M. Brut. I, 4.

<sup>3</sup> Rach Appian freilich III, 79 siel E. Antonius bamals unter ben Sanben ber erbitterten Solbaten. Wgl. ad M. Brut. 1, 5 u. 2. Doch f. Plutarch. Brut. c. 28. Dio Cass. XLVII, 23. hermann 1, S. 33.

<sup>4</sup> fam. XII, 14, 6, wo Bentulus, ber Quaffor bes Trebonius, biefe Berbienfte geboria beraushob. 5 Dio Cass. XLVII, 26.

<sup>6</sup> Bgl. über die Nachrichten, welche darüber nach Rom kamen, fam. XII, 17. XI, 1, 4. XII, 18, 1. Phil. XI, 13, 32: Q. Caecilii Bassi, privati illius quidem, sed fortis et praeclari viri, robustus et victor exercitus.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> App. IV, 58. Dio Cass. XLVII, 26.

S Dio Cass. XLVII, 27.

<sup>9</sup> Dio l. l. u. App. IV, 58.

pen au, fobald fie von den Borgangen ju Rom gehort hatten !, Baffus aber verweigerte zwar anfangs die Unterwerfung, und wurde fich, wie Caffius 2 bem Cicero fchreibt, fo lange als moglich ju Upamea vertheibigt haben; feine Golbaten aber gin: gen gum Caffius über, und biefer fab fich bierauf im Befit von Sprien mit acht Legionen 3. Seine Ueberlegenheit feste ihn gu= gleich in ben Stand, die aus Megypten unter Unfuhrung bes bagu vom Dolabella abgefandten U. Allienus herangiehenden vier Legionen 4, welche in Palafting von ihm eingeschloffen murin feine Bewalt ju bringen, und bie Parther, beren Freundschaft zu gewinnen ihm nicht ichwer fiel, unterftutten ibn mit reitenden Bogenfchuten. Allerdings hatte die Bereitwillig: feit, mit welcher fich ihm die Legionen unterwarfen, nur burch Berfprechungen erkauft werden tonnen, welche fich Caffius beei: len mußte bei Beiten ju erfullen 5; auch fand Caffius fur gut, ben Baffus und Crispus 6 und Unbere, welche fich ihm fpater ju gehorchen weigerten, ju entlaffen, bie gewonnenen Bortheile aber berechtigten jebenfalls ju ber hoffnung, burch die Unterbrudung bes Dolabella bie Macht ber Berfchwornen in Uffen überall in Ufien zu befestigen.

Wenige Wochen namlich nach bem Abgang bes Cassius war auch Dolabella nach Asien aufgebrochen. Er kam jedoch erst nach langerem Aufenthalt in Macedonien und Thracien in ber Provinz des Trebonius an, und fand bei diesem Gastfreundsschaft für sich und Unterhalt für seine Truppen 7. Die Gorgs losigkeit des Trebonius aber zu dessen Untergang benugend, übersiel er ihn ploglich zu Smyrna, nahm ihn gesangen und ließ ihn umbringen, indem er sich zugleich seiner Provinz bes machtigte 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XII, 11 u. 12, 3. <sup>2</sup> fam. XII, 12, 3.

<sup>3</sup> App. IV, 59. Rad Appian III, 78 hatte Baffus zwei Legionen. Gaffius jeboch ichreibt bem Gicero nur von einer einzigen. fam. XII, II u. 12.

<sup>4</sup> Cic. Phil. XI, 12, 30. 13, 32. App. IV, 59. 29gl. IV, 61. 63. Dio Cass. XLVII, 28.

<sup>5</sup> Der Ginfluß des Gicero foll bagu beitragen. fam. XII, 12, 2. 3.

<sup>6</sup> Dio I. I. fam. XII, 12, 3 fchreibt jebod; Caffius: Item Murci et Crispi imperatorum dignitatem, quantum est in te, tuere.

<sup>7</sup> Dio XLVII, 29.

<sup>8</sup> Phil. XI, 2, 4. 5 die ausführliche Schilberung ber hinterlift und Treulofigfeit bes Dolabella. Bgl. Dio l. l.

Die Radricht bavon erregte ju Rom ben Unwillen auch Solder, welche bie Sache bes Untonius fonft in Schut nab: men, und bie Freunde ber Berichwornen verfaumten nicht bavon Ruben ju gieben. Die elfte philippifche Rebe, welche Cicero in biefer Ungelegenheit gehalten hat, fett die Ubfichten ber Par= theien und ihrer Bortführer auseinander. Much D. Fufius namlich mar genothigt worden, die That bes Dolabella ju verbammen, und fur bie Mechtung beffelben und die Gingiehung feiner Guter zu ftimmen 1. Mit biefer Entscheidung aber, welche jugleich bie bes gesammten Senats gemefen zu fein scheint, bing nothwendig die Frage gufammen, wem jest die Fubrung bes Rriege gegen ben Dolabella ju übertragen fei. Bei diefer Berathung , welche Zags barauf gehalten murbe 2, waren bie Gi: nen, und an ihrer Spipe &. Cafar, ber Meinung, bem D. Gervilius einen außerorbentlichen Dberbefchl (imperium extraordinarium) ju ertheilen, indem fie babei an bie bem Dctavian erft furglich gemachten Bewilligungen, fo wie an bas Beifpiet ber Borfahren erinnerten, die Anderen, die beiben Confuln um Die Provingen Sprien und Ufien lofen gu laffen, um, fobald als D. Brutus entfett fein murbe, ben Rrieg mit bem Dolabella ju beginnen. Inbeffen mar beutlich, baß burch bas Gine wie burch bas Undere bas Berfahren gegen ben Dolabella nur aufgehalten, vielleicht auch ber Gifer fur ben Rrieg gegen ben DR. Untonius geschwacht murbe. Die Absicht bes Cicero, indem er die elfte philippifche Rebe halt, ift baber, vor Allen bie Furcht vor bem Untonius ju vergrößern, von welchem fo menig als von Dolabella Schonung ju erwarten fei 3, und von beffen Befampfung bie Confuln auf feine Beife abgerufen werben burften. Gin außerorbentlicher Dberbefehl, wird ferner bargethan, werbe burch bas Beifpiel ber Borfahren feinesmeas in bem Grabe, wie man behaupte, gerechtfertigt 4, und ber bem

Phil. XI, 6. 15.

Phil. XI, 7, 16 Quamobrem, quoniam, Dolabella hesterno die hoste decreto, bellum gerendum est, imperator est deligendus. Duae dictae sunt sententiae, quarum neutram probo.

<sup>3</sup> Die Raubsucht feiner Unhanger wird babei aufe Reue gefchilbett c. 5 u. 6.

<sup>4</sup> Nam extraordinarium imperium populare atque ventosum est, minime nostrae gravitatis, minime hujus ordinis c. 7, 17.

Octavian übertragene fei nur ein Gebot ber Rothwenbigfeit gemefen 1. M. Brutus und C. Caffius hatten gmar bei ber Befetung ihrer jegigen Provingen feine gefetliche Berechtigung, bennoch aber nur die Freiheit und bie Bohlfahrt bes Staates vor Augen gehabt 2. Da nun Brutus vor Allen Griechenland und Macedonien zu behaupten habe, fo fchlage er vor, es nicht nur gut zu beißen, baß Caffius fich Spriens und ber bafelbft befindlichen Beere bemachtige, fonbern ihn auch zu beauftragen, ben Rrieg gegen Dolabella mit allen ben gewonnenen ober noch au gewinnenben Streitmitteln ju fuhren, und ihm bagu ben Dberbefehl in Sprien, Ufien, Bithynien, Pontus und anderen Provingen, in welche ber Krieg verfett werden burfte, fogar über die Statthalter berfelben zu übergeben, ben Dejotarus und andere Ronige und Furften zu feiner Unterftubung aufzuforbern. und fo lange bis die Confuln die neue Befetung ber Provingen beantragt haben murben, einen jeden der jegigen Statthalter in feiner Proving zu laffen 3. Go werbe ber Staat an bem Caffius einen wohlgerufteten Bertheibiger haben, welcher feine Tuchtig= feit als folder und feine Renntnig bes Drients bereits im Rriege gegen die Parther erprobt habe, ber Ubhangigfeit von ben Beteranen aber, welche Ginige burch einen folchen Befchluß au beleibigen fürchteten, fei es Beit, fich endlich ju entziehen 4.

Der Widerstand bes Pansa bewirkte, daß die Meinung bes Cicero nur zum Theil angenommen wurde. Man scheint allerdings ben Cassius in bem Besitz von Sprien anerkannt 6, Usien dagegen, welches Dolabella durch die Ermordung des Trebo-nius widerrechtlich an sich gebracht hatte, und damit zugleich die Führung des Kriegs gegen ihn den Consuln, oder denjenigen, welche sie damit beauftragen wurden, übergeben zu haben 7.

<sup>1</sup> Imperium C. Caesari belli necessitas, fasces senatus dedit. c. 8 extr.

Nam et Brutus et Cassius multis jam in rebus ipse sibi senatus fuit c. 11, 27.
Phil. XI, 12.

<sup>4</sup> Phil. XI, 14 u. 15.

<sup>5</sup> Sicero beklagt sich barüber sam. XII, 7, 1. Das vom Cassilia sam. XII, 12, 1 erwähnte Schreiben an ben Senat scheint noch nicht angekomsmen zu sein. Dio XLVII, 29.

<sup>6</sup> App. III, 63. 64. 78. IV, 58.

<sup>7</sup> fam. XII, 14, 4 (Brief bee Lentulus vor ber Unterbrudung bee Dolabella gefchrieben) Quoniam consulibus decreta est Asia et permissum

Uebrigens erhielt Cicero durch ben ihm ergebenen Bolkstribun M. Servilius 1 Gelegenheit, sich über die von ihm ausgesprozchene Meinung und das Ergebniß der letten Senatsverhandlunz gen auch vor dem Bolke zu erklaren, und er gedenkt in einem Briefe an den Cassius des Beifalls, mit welchem die daselbst von ihm gehaltene Rede aufgenommen worden sei 2. Die über den Untergang des Dolabella einige Zeit nachher nach Rom gelangenden Nachrichten bewiesen jedoch, daß es besonderer Senatsbeschlüsse zur Unterdrückung derfelben nicht erst bedurft hatte.

Nachbem Centulus 3, ber Quaftor bes Trebonius, Die Rlotte bes Dolabella an ber Rufte von Lycien theils weggenommen theils gerftreut batte 4, versuchte biefer gwar in Sprien eingubringen, in ber hoffnung, bafelbft jugleich burch eine agopti= fche Rlotte, welche ibm Cleopatra verheißen hatte 5, unterftust ju werben, wurde aber, vor Untiochia jurudgefchlagen 6 und gezwungen, fich in Laobicea einzuschließen, welches auf einer Landzunge gelegen, von ber Canbfeite ber leicht vertheidigt merben konnte 7. Es gelang jedoch bem Caffius, welcher fich bei ber Unnaberung bes Dolabella noch in Palaftina befant, aus ben Bafen Phoniciens in furger Beit eine Rlotte gufammengubringen, mit welcher er, ebe bie agyptischen Schiffe berbeitom: men fonnten, die Ginschließung ber Stadt vollendete, und , in: bem er in biefelbe eindrang, ben Dolabella nothigte, fich felbft ben Tob ju geben. Der Befig von Sprien mar baburch ge: fichert, und bie unter ben Befehlen bes Caffius versammelte Rriegsmacht verschaffte bemfelben jugleich bie Mittel, bie fammt: lichen affatischen Provinzen in seine Bewalt zu bringen.

In Beziehung auf Die Beitrechnung ber erwähnten Begeben: heiten ift jedoch noch Folgendes zu berücksichtigen. Das erfte

est iis, et, dum ipsi venirent, darent negotium, qui Asiam obtineant etc. Bat. Ibid. §. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Phil. IV, 6, 16. <sup>2</sup> fam. XII, 7, 1.

<sup>3</sup> Sohn bes P. Cornelius Centulus Spinther.

<sup>4</sup> S. darüber ben ausführlichen Brief bes Lentulus an den Sicerc: sam. XII, 15, welcher dem Dolabella dadurch das Entkommen aus Sprien unmöglich gemacht haben will. Ibid. S. 2 u. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio Cass. XLVII, 30. App. IV, 61.

<sup>6</sup> fam. XII, 14, 4, 15, 7,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> App. IV, 60. Dio l. l. fam. XII, 13, 3 it. 4.

Schreiben, burch welches Cassius ben Cicero selbst von ber Besignahme Syriens und ber baselbst befindlichen Legionen benachrichtigt, ist vom 7. Marz 1, worauf später ben 7. Mai Aussührlicheres berichtet wird 2, zugleich mit ber Meldung von bem Einfall bes Dolabella in Cilicien, welchem Cassius, wie er hinzusügt, alsbald entgegenzieht. Indessen war Dolabella ben 13. Junius noch nicht vernichtet 3, obwohl das Schicksal des bereits bei Laodicea Eingeschlossen vorausgesehen werden konnte.

Stehen biefe Beitangaben feft, fo werben barnach jugleich bie in ber elften Philippifa und bem Briefmechfel amifchen Ci= cero und M. Brutus vorfommenden beurtheilt werden tonnen. Mls Cicero die eilfte philippifche Rede hielt, welche in ben Mary bes 3. 43 ju geboren icheint, maren bestimmte Nachrichs ten über ben Erfolg, mit welchem Caffius Befig von Sprien genommen hatte, in Rom noch nicht angekommen, und wenn es auch an Beruchten nicht fehlte, fo waren fie boch nichts meniger als verburgt, als Cicero ben Rath gab, bem Caffius bie Rubrung bes Rrieges gegen ben Dolabella zu übertragen. Wenn alfo ber 3med, mit welchem er bie elfte philippifche Rebe hielt, nur theilweise erreicht murbe, fo lag ber Grund nicht blos in ber perfonlichen Abneigung bes Panfa und Underer gegen ben Caffius, fonbern wohl nicht weniger in ber Ungewißheit ber Senatoren über bie Lage beffelben 4, und wenn Cicero ben Bor: fchlag macht, es moge ber Scnat befchließen, bag Caffius als Proconful Sprien mit vollftem Rechte behaupte, bag berfelbe bie Beere bes D. Marcius Crispus, bes &. Statius Murcus und bes U. Allienus empfange, und biefe fie ihm übergaben, fo geht eben baraus hervor, daß man von ber Uebergabe biefer Deere noch nichts wußte, rudfichtlich bes Allienus insbesondere auch noch gar nichts miffen fonnte, ba biefem eben erft vom Dola= bella aufgetragen worden mar, ihm bie vier bisher in Aegypten gebrauchten Legionen juguführen. Schreibt nun Cicero bem D. Brutus 5, bag er ben 9. April burch einen Brief bes Centulus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XII, 11. <sup>2</sup> fam. XII, 12. <sup>3</sup> fam. XII, 13.

<sup>4</sup> Gben wegen biefer Ungewißheit hatte Cicero wohl auch fpater, als zuverlässigere Rachrichten eingelaufen waren, sich ber in ber elften Phil. ausgesprochenen Meinung zu freuen. ad M. Brut. II, 6.

<sup>5</sup> ad M. Brut. II, 2. vgl. II, 4. u. hermann II, G. 19.

(bes Quaftors bes ermorbeten Trebonius) bie Nachricht niber ben Cassius, über seine Legionen, über Sprien" nach Rom gestommen sei, und hier bei den damals eben gepflogenen Bershandlungen über ben Plancus im Senat den Ausschlag gegeben habe, so muffen dies eben die bestimmteren Nachrichten gewesen sein, denen man seit langerer Zeit schon entgegen gesehen hatte. Freilich waren es wiederum nur die Nachrichten eines Dritten, und da auch dieser darüber getäuscht sein konnte 1, so ist der Eindruck überraschend, welchen die Sache im Senat gemacht haben 2 soll.

Dem Briefwechsel bes Cicero und M. Brutus zusolge scheint Dolabella nach ber Ermordung bes Trebonius über den weiteren Fortgang seiner Unternehmungen eine Zeitlang unentschlossen gewesen zu sein. Während er in Asien verweilte und durch Erpressungen seine Bedürsnisse zu becken suchte, wobei es ihm jedoch nicht gelang, die Rhodier auf seine Seite zu ziehen 3, schien es, als sei dem M. Brutus der Kampf mit ihm beschiezden. Dolabella hatte fünf Cohorten nach dem Chersones geschickt 4, und Cicero im Senat dafür gesorgt, dem Brutus für diesen Kampf die nöthige Vollmacht zu ertheilen. Indessen war, noch ehe diese Nachrichten eingingen, dem Cassissa auf den Borschlag des Servilius 5 der Krieg mit dem Dolabella übertragen worden, welcher nicht lange nachher nach Sprien aufgebrochen zu sein scheint.

Die Fortschritte bes Brutus und Cassius in den oftlichen Provinzen schienen unterbessen auch in Nom der Sache ber partriotisch Gesinnten, welche Cicero versocht, ein Uebergewicht ju geben, welches diejenigen, die entweder zu ihren Gegnern ober

<sup>1</sup> So gut als fpater M. Brutus über ben Untergang bes Dolabella ad M. Brut. 1, 6 vom 16. ober 19. Mai.

<sup>2</sup> Merknürdig freilich, daß mahrend man in Rom vom Cassius nichts Zuverlässiges gewußt haben soll, M. Brutus doch von den Thaten besselben unterrichtet ist, und seiner Mutter und Schwester schreibt (II, 5), ohne den Rath des Cicero hierüber in Rom nichts bekannt werden zu lassen, obwohl dies II, G von Cicero selbst aus der Beforgniß erklärt wird, ne animi partium Caesaris, quomodo etiam nunc partes appellantur, vedementer commoverentur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad M. Brut. II, 4. <sup>4</sup> ad M. Brut. 1, 5.

<sup>5</sup> b. 28. April. ad M. Brut. 1, 5. 2.

boch nicht zu ihren Freunden gehörten, immer mehr zu furchten hatten. Daher ber Biberstand, welchen ber Conful Pansa ben Borschlägen bes Cicero zu Gunsten bes Cassius entgegensetzte, baher ferner ber Antrag zu einer neuen Friedensgesandtschaft an ben Antonius.

Es icheint taum zweifelhaft, bag von ben Freunden bes Untonius, vielleicht fogar von bem Conful Panfa 1, ein falfches Spiel babei gespielt murbe. Rachrichten follten aus bem Lager bes Untonius eingegangen fein 2, aus benen man mit Gewißheit auf bie Geneigtheit beffelben, bie Belagerung von Mutina aufguheben, und fich ber Entscheidung bes Genats ju unterwer= fen 3, fcbließen zu burfen meinte. Aehnliche Bormurfe megen ju großer Barte, wie fie fruber bem Genat gemacht morben waren 4, murden auch jest von bem D. Aufius nicht gefpart 5, und baburch eine Stimmung hervorgebracht, welche gulest ben von ben Freunden bes Untonius gewunschten Erfolg hatte. Die Gefandtichaft murbe befchloffen 6, und Cicero felbft follte biefelbe übernehmen. Entweder namlich, fo hoffte man, werbe Cicero im Kall ber Unnahme, auf einige Beit von Rom entfernt werben, und babei allen Gefahren bes Beges und bes Saffes bes Untonius und feiner Golbaten Preis gegeben fein, ober im Ublebnungefalle ben Bormurf ber Reigheit und bes Mangels an Gemeinfinn auf fich laben.

Allein die Umftande, auf welche man vertraut hatte, beftastigten fich nicht, und auf die den Antragstellern darüber vorgeslegten Fragen erfolgten zweideutige Antworten 7. Indem baher Cicero in der zwölften Philippika die Angelegenheit bespricht,

<sup>&#</sup>x27; Zwei Freunde des Antonius hatten die Friedenshoffnungen angeregt; bei dem Einen war die Gattin und Kinder desselben, der Andere
stand in beständigem Berkehr mit ihm Phil. XII, 1. Accessit consul
hortator 1, 2.

<sup>2</sup> Solde nämlich, welche auf eine bebrangte Lage ichließen ließen, fautores Antonii (Pifo, Galenus) tristiores. Ibid.

<sup>3</sup> Phil. XII, 2, 4.

<sup>4</sup> Phil, V, 6, 16 "ne legatos quidem exspectabimus"?

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Atque hac voce Q. Fusii capti sumus: "ne si a Mutina quidem recesserit, audiemus Antonium? ne si in senatus quidem potestatem suturum se dixerit? Durum videbatur. Phil. XII, 2, 4.

<sup>6</sup> Constituta legatio est. 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Phil. XII, 2, 4.

wagt er zwar nicht gegen bie bereits beschlossene Gesandtschaft mit gewohnter Heftigkeit zu reden 1, beklagt aber ben Irrthum, durch welchen er selbst wie der Consul und der Senat getäuscht worden sei, und weigert sich entschieden, das ihm zugemuthete Umt eines Unterhändlers zu übernehmen. Als dem personlichen Feinde des Antonius, welcher ihn in öffentlichen Reden mehremals so bitter angegriffen, und seine Guter sogar einem Anderen versprochen habe, sei ihm dies völlig unmöglich, und die brei Wege, auf welchen er zu ihm gelangen könne 2, sammtlich so unsicher, daß es Thorheit sei, so vielen Gesahren sich nuhlos überliesern zu wollen.

Es scheint die Folge dieser Weigerung gewesen zu sein, daß die Gesandtschaft unterblieb, und ein Brief des Antonius, welschen derselbe nicht lange nacher 3 an den hirtius und Octaz vian schrieb 4, druckte die seindseligsten Gesinnungen aus. Die Unternehmungen derselben wurden dadurch nicht aufgehalten; dagegen ergingen vom Lepidus und Plancus neue Friedensers mahnungen an den Senat. Bergebens hatte man diese zu gewinnen gesucht. Aber weder die Briefe des Cicero an den Plancus 5, welcher mit D. Brutus für das Jahr 42 zum Consul besignirt war 6, noch die dem Lepidus für den Bergleich mit dem S. Pompejus zuerkannte Auszeichnung 7 schienen etwas gestruchtet zu haben. Beide waren ausgesordert worden, mit ihren Legionen von dem jenseitigen Gallien aus die Unternehmungen des Hirtius und des Octavian zu unterssügen 8, beide aber hatz

<sup>1</sup> Freilid heißt es 7, 16 Idcircone saga sumsimus, arma cepimus — ut — legati ad pacem mitterentur? — In hac ego legatione sim? Daz gegen 8, 19: Proficiscuntur legati optimis ominibus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. XII, 9, 23.

<sup>3</sup> Es fehlt freilich an genaueren Zeitangaben. Phil. XII, 10, 24 bruden bie Worte, Terminalibus nuper nur aus, baß bie Rebe nach bem 23. Februar gehalten wurbe. Inbessen gehört bieselbe wohl in ben Mars.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. XIII, 10 u. ff. <sup>5</sup> fam. X, 1 ff.

<sup>6</sup> fam. X, 3, 3. Phil. XIII, 7, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> S. bas früher Bemerkte u. Phil. XIII, 4. Lepibus aber hatte nicht einmal bafür gebankt. fam. X, 27.

<sup>8</sup> fam. X, 33, 1 fdyreibt Ufinius Pollio: utinam eodem senatusconsulto, quo Plancum et Lepidum in Italiam arcessistis, me quoque jussissetis venire.

ten nicht nur ablehnend geantwortet, fondern auch zur Einstellung ber Feindseligkeiten gerathen, Lepidus zugleich die Abneigung der Soldaten, für einen Morder des Cafar zu fechten, zum Borwand genommen 1.

Die breizehnte Philippifa follte bas Schreiben bes Lepibus widerlegen und bie Unmoglichkeit eines Friedens aufe Reue barthun. Rur in bem Kalle, wenn ein abnliches Bertrauen in ben Untonius wie in ben G. Pompejus gefest werben fonne, merbe fich ein Bergleich mit ihm rechtfertigen laffen; mas aber bisher gefchehen fei, habe ju ber Ueberzeugung geführt, daß ber Friebe nur in Rnechtschaft bringe 2, und eine entschlossene und thatige Fortfegung bes Rriegs bas einzige Mittel gur Rettung bes Staats fei. Es fei fein Lob fur ben Lepibus, wenn Furcht vor ben Beteranen ihn verhindert habe, bem Billen bes Genats ju gehorchen und einem Reinde entgegenzuruden, welcher in einem bem Octavian und Sirtius vor Rurgem jugefandten Briefe bie größten Bormurfe gerade besmegen auf die Unfuhrer ber republikanischen Truppen gehauft habe, weil fie ben Staat und die Freiheit vertheidigten. Die Borlefung biefes Briefes, welcher ihm von bem Sirtius mitgetheilt worden mar, giebt gu= gleich zu einer Ungabl von Bemerkungen Beranlaffung, welche Die Erbitterung gegen ben Untonius vermehren follten.

Der Zweck bes Cicero wurde erreicht, und ein Brief von ihm melbete bem Cepidus, daß seine Borschläge weber beim Senat, noch beim Bolke, noch bei irgend einem guten Burger Beifall gefunden 3. Auch dem Plancus wird geschrieben, wie er das Ergebniß seiner Friedensvorschläge sowohl von seinem Bruder 4 als vom C. Furnius, seinem Unterhandler erfahren könne 5, mit der Aufforderung jedoch, sich von denjenigen, mit denen er bisher nur durch die Umstände, nicht aus Ueberzeu-

Phil. XIII, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. XIII, 3, 6. Bgl. fam. X, 27. Die Biberrechtlichkeiten bes Antonius abermals burchgegangen Phil. XIII, 8 u. 9.

<sup>3</sup> fam. X. 27.

<sup>4</sup> Bohl ein anderer als T. Munatius Plancus, der unter die bezrüchtigsten Unhanger bes Untonius gehörte und sich im Lager besselben bezfand. Phil. XIII, 2, 2.

<sup>5</sup> fam. X, 6, 1.

gung 1, verbunden gewesen, endlich loszusagen, und die gleich= zeitigen Begebenheiten im cisalpinischen Gallien scheinen bensel= ben vermocht zu haben, dem Senat 2 sich bald nachher wieder zu nahern, und, sein bisheriges Idgern entschuldigend, seine funf Legionen demselben zu allen Diensten anzubicten 3.

Dies gefchah, noch ehe ber Rrieg um Mutina geenbigt mar. Um Morgen bes 7. Upril, als bie Briefe bes Plancus angefommen maren, manbte fich Cicero an ben Prator Cornutus, ber in Abmefenheit ber Confuln bie Berathungen bes Senats ju leiten hatte, um bas Schreiben bes Plancus an ben Senat jum Bortrag zu bringen. Diefer hielt hierauf bie verlangte Genats= versammlung, murbe jeboch burch einen gehler gegen bie Mufpi= cien genothigt, bie Berhandlungen auf ben nachsten Zag gu ber-Bier feste fich Gervilius mit Beftigfeit ber Sache bes Plancus entaggen, und mufite burch ben Ginfpruch bes Bolfstribune Titius eine abermalige Berfchiebung zu bewirken. Inbeffen murben feine und bes Titius Unstrengungen auch am folgenden Tage burch Cicero vereitelt, wiewohl ber Erfolg nicht genauer angegeben wird (fam. X, 12, 2-4. 13, 1). Rach ben Briefen ad M. Brut. (II, 2) foll bie gleichzeitig burch ein Schrei= ben bes Bentulus aus Uffen gemelbete Nachricht vom Gelingen ber Absichten bes Caffius in Sprien ben Cicero babei vorzuglich begunftigt haben.

Da ber Brief, welchen Cicero nach ben letten Friedensvors schlägen an ben Plancus schreibt, vom 20. Marz 4 ist, so scheiznen die Verhandlungen darüber und der Brief des Antonius etwa in die Mitte des Monats zu gehören. Cicero spricht, inz dem er der Erfolglosigkeit dieses Briefes 5 gedenkt, von einem weiteren Vorrücken des Hirtius und Octavian gegen die Versichanzungen des Antonius. Auch Pansa nämlich hatte jest Rom verlassen, und zog mit den von ihm aus neuausgehobener

<sup>1</sup> Fruhere Busicherungen bes Plancus fam. X, 4, 3 u. 4. Auch scheint Cicero Phil. XIII, 7, 16 ben Beiftanb bes Plancus vorauszusegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deffen Schreiben Cicero abgefaßt zu haben scheint. sam. X, 7, 1 Publicis literis sum omnia prosecutus.
<sup>3</sup> sam. X, 8, 6.

<sup>4</sup> fam. X, 6 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ben ihm Hirtius zugeschickt hatte. Phil. XIII, 10, 22. Was Hirtius und Octavian hierauf thun: Phil. XIII, 20, 46 Itaque secerunt, uti, his literis lectis, ad munitiones propius accederent.

Mannschaft gebilbeten Legionen bem Rriegeschauplat gu 1. Das dieffeitige Ballien aber mar feineswegs gang in ben San= ben bes Untonius 2; außer Mutina hielten fich mehrere Stabte beffelben fortwahrend gum D. Brutus und ber ihn begunftigen= ben republikanischen Parthei, und Bentibius, ber unfere Legionen gur Unterftugung bes Untonius gufammengezogen hatte, mar nicht im Stande fich von Uncona 3 aus, wo er eine Beitlang fand, mit bem Untonius ju vereinigen. Bwifden bem hirtius und Octavian war, wie es fcheint, bie vollkommenfte Gintracht, und Detavian hatte es fogar gefchehen laffen, baß Birtius bie beiben vom Untonius abgefallenen Legionen unter feine Befehle nahm 4. Beide befchloffen, noch ehe Panfa berannahete, ben Entfat bes hart bedrangten D. Brutus ju verfuchen, und brachen besmegen von Bononia, welches, von feiner Befatung verlaffen, tampflos in ihre Banbe gefallen war, gegen Mutina auf, waren jeboch nicht im Stande, uber ben glug bei Mutina, welcher von den Truppen des Untonius vertheibigt murbe, vorzudringen. Ingwischen gelang ihnen, ben D. Brutus von ihrer Unfunft gu benachrichtigen und badurch zu neuem Muthe anzufeuern 5.

Antonius fand jett, daß ein Sieg über die Truppen bes hirtius und Octavian ben Krieg entscheiden musse, und glaubte mit einem Angriff nicht zogern zu dursen, da auch Pansa herz beirudte. Er übertrug daher seinem Bruder &. Antonius den Oberbesehl über das Belagerungsheer, und brach mit den übrizgen Truppen gegen den hirtius und Octavian auf. Beide Partheien standen sich hierauf mehrere Tage hindurch einander gezgenüber, bis nach nichts entscheidenden Reitergesechten durch das Busammengerathen einzelner Heeresabtheilungen, welche zum Kuttersammeln ausgeschickt worden waren, ein Treffen herbeiges

Phil. XIII, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XII, 5, 2. Phil. XII, 4, 9, 10.

<sup>3</sup> Phil, XII, 9, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> App. III, 65. Phil. XIV, 9. 10. fam. X, 30. Nach Dio Caff. XLVI, 36 betrieb besonders Octavian ben Entsas von Mutina. fam. XII, 5, 2 hiems adhuc rem geri prohibuerat u. Hirtius nihil nisi considerate acturus videbatur.

<sup>5</sup> Dio Cass. XLVI, 36. App. III, 65. Phil. XII, 4, 9 quorum (namí. von hirtius unb Octavian) epistolas spem victoriae declarantes in manu teneo.

führt murbe, welches ben hirtius und Octavian fich in ihr La: ger gurudgugieben nothigte 1. Untonius, ber baffelbe nicht ein= gunehmen vermochte, rudte bierauf ben 11. Upril mit zwei Begionen und zwei pratorifchen Cohorten bem Panfa entgegen, welcher von Bononia aus herangog, und an bemfelben Zage in bem gager bes Birtius hatte ankommen wollen 2. Um feine Un= funft ju beschleunigen, hatte ihm Sirtius ben Galba, welcher fonft die Legio Martia ju befehligen pflegte, entgegengeschickt. und ba er nur vier Legionen neu ausgehobener Mannichaft bei fich hatte, ju feiner Unterftubung noch die Legio Martia und amei pratorifche Cohorten unter bem Befehl bes Carfulejus au ihm ftogen laffen 3. Dem Briefe gufolge, welchen Galba uber Diefe Begebenheiten an ben Cicero fchrieb, foll Untonius von Diefer Unterftubung nichts gewußt, und, wie Appian fagt, nur ein Ereffen gewunscht, und beshalb auch die Daffe auf bem Bege bes Panfa unbefett gelaffen haben. Er ftellte feine beiben Legionen in ben Gumpfen auf beiben Seiten ber Strafe vortheilhaft auf, ber Ungeftum ber Legio Martia und ber pratoris fchen Coborten aber mar, als fie ber Solbaten bes Untonius anfichtig wurden, fo groß, daß fie ihre Unfuhrer mit fich fortriffen, und unaufhaltsam burch bie Gumpfe vordrangen 4. 21: lein fie hatten fich baburch ju weit von ben ihnen langfamer nachrudenben Legionen entfernt, und bie Uebermacht, mit melcher fie Untonius angriff, nothigte fie nach einem harten Ram= pfe 5 in bas Lager gurudguweichen, welches ber Quaftor Torquatus beim Beginn bes Treffens aufgeschlagen hatte 6. Ber:

¹ Dio Cass. XLVI, 37. Appian ergählt von biesem Treffen gar nichts. Auch Galba (sam. X, 30) tagt es unerwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. X, 30, 1.

<sup>3</sup> fam. X, 30. Appian III, 66 u. 67 (Αρειον τέλος u. στρατηγίς τάξες bes Octavian).

<sup>4</sup> fam. X, 30 u. Phil. XIV, 9, 26 Princeps enim omnium Pansa proelii faciendi et cum Antonio confligendi fuit: dignus imperator legione Martia, digna legio imperatore. Cujus si acerrimum impetum cohibere potuisset, uno proelio confecta res esset.

<sup>5</sup> fam. X, 30, 3. vgl. App. III, 69. Phil. XIV, 9, 26. Panfa felbft, ber ben linten flügel befehligt hatte, duobus perioulosis vulneribus acceptis, sublatus e proelio, vitam reipublicae servavit.

<sup>6</sup> fam. X, 30, 4.

gebens verfuchte inbeffen Untonius auch biefes zu erfturmen 1, und begab fich hierauf auf ben Rudweg, beforgt, megen ber nur geringen Entfernung bes Schlachtfelbes vom Lager bes Birtius, von diefem im Ruden angegriffen zu merben. That war hirtius auf bie Nachricht von ber Schlacht mit 20 alten Coborten 2 eilig aufgebrochen, und griff mit biefen bie aurudziebenden Truppen bes Untonius fo nachbrudlich an, baß eine Nieberlage bie Folge mar, welche noch vollstänbiger geme= fen fein wurde, wenn nicht Mangel an Reiterei 3, Die fumpfige Beschaffenheit ber Gegend und bie Nacht bie Berfolgung gehin= bert batte 4. Es war bie vierte Stunde ber Racht, als Untonius in feinem gager vor Mutina wieber antam. Dem Bericht bes Galba gufolge hatte er zwei Abler, 60 andere Felbzeichen und ben großeren Theil ber Beteranen eingebuft. Indeffen mar ber Rrieg bamit noch nicht beenbigt. Untonius mar noch immer ftart genug, um bie Belagerung von Mutina fortzuseben, und D. Brutus, ber mit Mube feine Golbaten in Behorfam bielt, nabe baran, fich ergeben ju muffen. Bahrend auf biefe Beife bas Doppeltreffen, welches bei Forum Gallorum Statt gefunden batte, Die Gegner bes Untonius zwar mit ben beften Soffnungen erfulte, bennoch aber bas Schickfal bes D. Brutus noch fcmantte, hielt Cicero bie vierzehnte philippifche Rebe.

Niemand hatte ben Krieg mit Antonius eifriger betrieben als er, Niemand die Entscheidung mehr zu fürchten gehabt. Bas beshalb hatte geschehen muffen, war von Bielen gemisbilz figt worden 5, und hatte nur durch einen beständigen Kampf im Senat sowohl als vor dem Bolke durchgesetzt werden konnen. Durch die Annaherung der beiden vom P. Bentidius zusammen: gezogenen Beteranen: Legionen war Cicero sogar gezwungen worden, Rom auf einige Beit zu verlassen 6, und seine person:

Dio XLVI, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. XIV, 10, 27. App. III, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. XIV, 10, 27.

<sup>4</sup> fam. X, 30, 4. Dio Cass. XLVI, 37. App. III, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> App. III, 66.

<sup>6</sup> App. III, 66. Spater war Bentibius nach Picenum gegangen, wo er noch eine Legion an fich jog und ben Ausgang erwartete. Wgl. Phil. XIV, 7, 21.

liche Sicherheit mar mehrmals gefahrbet gemefen 1. Ja feine Berbindung mit Octavian brachte ihn fogar in ben Berbacht tprannischer Abfichten, und noch brei bis vier Tage vor ber Un= funft ber Nachricht von bem Siege bes Sirtius war in Folge ber Berichte uber die vorhergegangenen weniger gunftigen Ereigniffe 2 bas Gerücht verbreitet worben, als werbe er (mit Detavian?) bas Confulat 3 an fich reißen. Der ihm eraebene Bolfstribun D. Appulejus verschaffte ihm Gelegenheit, fich baruber offentlich vor bem Bolte ju rechtfertigen , und bie unmittel= bar nachher ankommenbe Siegesbotschaft trug bagu bei, bie Abfichten feiner Gegner ju vereiteln 4. In feiner Freude verfannte jedoch Cicero bie Bichtigkeit bes Mugenblides nicht. Richt fur Octavian, fondern fur Die Berftellung ber Republit war gekampft morben, und bie Rettung bes D. Brutus basjenige worauf jeder fernere Erfolg ju beruhen ichien. Die Mb= ficht ber Rebe bes Cicero icheint baber eine boppelte gemefen ju fein, 1) von eitler Freude über bie Dieberlage bes Untonius abjumahnen, bagegen aber endlich bie Erklarung, baf er fur eis nen Feind bes Staates zu halten fei 5, burchzuseten, 2) an bie Rothwendigkeit ber Befreiung bes D. Brutus ju erinnern und bie Sieger zu belohnen. Dicht eber, wird behauptet, burfe bem Berlangen Giniger, bas Rriegsfleid abzulegen, gewillfahrt merben, als bis die Rachricht von bem Entfat bes Brutus, um beffentwillen allein ja ber Rrieg begonnen worben 6, angefommen Um ben Borwurf vergoffenen Burgerblutes abzuwenden, und ben Gottern bas vorgeschlagene Danffest mit Recht feiern ju tonnen, muffe Untonius fur einen Reind bes Staates ertlart werben. Sirtius aber, Panfa und Octavian mußten mit bem Imperatorentitel und einem 50tagigen Dankfest und ihre Gol-

Phil. XII, 10, 24 qui Terminalibus nuper in suburbium, ut eodem die reverterer, ire non sum ausus. Domesticis me parietibus vix tueor sine amicorum custodiis.

Phil. XIV, 6, 15 Quum, ut scitis, hoc triduo vel quatriduo tristis a Mutina fama manaret. Lgf. Epist. ad M. Brut. 1, 3.

<sup>3</sup> Wenn unter b. fasces Phil. XIV, 6, 15 u. 16 bas Consulat zu versfteben ift. Uebrigens wird Octavian baselbst nicht erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. XIV, 6, 16. <sup>5</sup> Phil. XIV, 3, 6. 8, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Phil. XIV, 2, 4 D. Bruti conservandi gratia consul sortitu ad bellum profectus A. Hirtius.

baten nicht nur burch Erfullung ber ihnen fur fie und ihre Kinber gemachten Bersprechungen sondern auch durch ein besonderes Denkmal belohnt werben 1.

Der Tag, an welchem Cicero bie lette philippifche Rebe bielt 2, mar inbeffen auch berjenige, an welchem ber Entfat bes D. Brutus bewirft murbe. Nach furgem Aufenthalt im Lager bes Panfa, welcher an zwei in bem Treffen empfangenen Bunben frank barnieberlag, mar Sirtius bem Untonius wieber nach Mutina gefolgt, und obgleich berfelbe bie Schlacht, bie ihm bier angeboten wurde, nicht annahm 3, fo führte boch ber Berfuch, welchen Sirtius machte, feine Berichangungen ju burchbrechen, ju einem abermaligen Treffen, in welchem gwar Birtius fiel, Antonius aber fich taum ber in fein Lager bereits eingebrunges nen Reinde erwehrte 4. Db nun gleich Mehrere ber Seinigen ihm noch riethen, baffelbe ju behaupten und bie Belagerung fortgufeben, ba Sirtius gefallen, Panfa aber burch feine Bunben jur Fortsetzung bes Rampfes unfahig geworden, Untonius endlich burch feine Reiterei ben Reinben überlegen und D. Brutus aufs Mengerfte gebracht fei, fo bob boch Untonius, aus Kurcht, von bem Octavian eingeschloffen und baburch sowohl bes vom Levidus und Plancus gehofften Beiftandes als ber Unterftubung bes Bentidius beraubt ju merden, die Belage= rung von Muting fofort auf, und verließ feine bisberige Stellung, indem er ben Alpen zueilte 5.

<sup>1 23</sup>gl. Dio Cass. XLVI, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pridie Vinalia, qui dies hodie est. Phil. XIV, 5, 14. XI Kal. Mai. Ovid. Fast. IV, 627, 628. ad M. Brut. I, 3 a. d. XII Kal. Mai.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XLVI, 38. App. III, 71.

<sup>4</sup> Rach Dio Caffins a. a. D. verschob Antonius bas Areffen bis zur Ankunft ber hulfstruppen, welche ihm Lepibus unter bem M. Silanus geschickt hatte. Nach ad M. Brut. I, 4 (Ngl. I, 10) soll ein Ausfall bes D. Brutus zur Nieberlage bes Antonius beigetragen haben. hermann I, S. 36.

<sup>5</sup> App. III, 72: Ὁ δὲ ᾿Αντώνιος, ἤδη Θεοῦ βλάπτοντος, ἐδεδοίκει μὴ etc.

## XXXIX. Abschnitt.

Folgen der Schlacht bei Mutina. D. Brutus zum Oberbefehlshaber der republikanischen Truppen ernannt. Verbindung des Antonius und Lepidus. Zug des Octavian gegen Nom. Er erhält das Confulat und versöhnt sich mit dem Antonius und Lepidus. Proscriptionen der Triumvirn und Tod des Cicero.

Db bie burch bie Schlacht bei Mutina errungenen Bor= theile murben behauptet werden konnen, bing lediglich von ber Schnelligfeit ab, mit welcher man ben Untonius verfolgte. Bar feine Unterbrudung überhaupt fo leicht, als feine Begner meinten, fo war dies boch nur ber Fall, fo lange er fich in Italien befand. Satte er bie Alpen überschritten, fo burfte er bes Beiftandes bes Cepidus um fo gemiffer fein, je zweideutiger bas Benchmen beffelben gegen ben Genat gewefen mar. Umftanbe hatten fich jeboch nach ber Nieberlage bes Untonius völlig verandert und begunftigten febr wenig die Abfichten bes Senats, welcher von ber Unterdrudung bes Untonius bie Berstellung feines vormaligen Unfehns erwartete. Es zeigte fic jest, wie trugerisch bie Soffnung gewesen mar, ben Dctavian nur als Berfzeug gegen ben Untonius gebrauchen zu fonnen, und die Berfuche, welche man machte, ihn eines Theils feiner Macht zu berauben, trugen nur bagu bei, die Berfolgung bes Untonius zu hindern, und die republikanische Parthei in neue Berlegenheiten zu fturgen, welche mit bem Untergang berfelben endigten.

Noch ehe ber Sieg sich vollig entschieben hatte, hatte ber Senat alle Bevorzugungen Einzelner an Macht ober Gewalt, in so fern bieselben bem herkommen entgegen seien, aufgehoben, und hierbei sowohl verboten, daß Jemand ein Amt langer als ein Jahr führen, als auch, baß die Sorge fur die Getraidezusfuhr jemals wieder in die hande eines Einzigen gelegt werden solle.

<sup>1</sup> Dio Cass. XLVI, 39.

Bon ben Siegesberichten, welche hierauf Octavian und Pansa nach Rom geschickt hatten, war der des Pansa dem Bolke, der des Octavian nur im Senat vorgelesen worden 1, noch mehr aber schien Octavian zuruckgeseht, als auf die Nachricht von dem Tode der beiden Consuln dem D. Brutus an der Stelle derselzben der Oberbesehl über das heer und die Verfolgung des Unztonius übertragen wurde 2.

Unmittelbar nach bem Abzug bes Untonius aber hatte fich bereits gezeigt, baß an ein Busammenwirken bes Octavian mit bem D. Brutus nicht zu benfen mar. Bahrend biefer, um vor Nachstellungen ficher ju fein, die Bruden über ben gluß vor Muting abbrechen ließ, und burch Abgeordnete, welche er auf einem Rachen fandte, bem Octavian bankte und jugleich eine Rechtfertigung ber Ermordung Cafare versuchte, erklarte Detavian, daß er nur mit Untonius, mit welchem es ihm auch ge= fallen tonne, fich ju verfohnen, Rrieg geführt habe, und baß ibm eine Bufammenkunft mit D. Brutus unmöglich fei, baß berfelbe aber fo lange leben moge, als es bem Senat und bem Bolfe ju Rom 3 gefalle. Brutus bagegen trat hierauf an bas Ufer bes Kluffes, las bier ben Genatsbeichluß, burch welchen er Die Bermaltung bes bieffeitigen Galliens empfangen hatte, laut por, und unterfagte bem Octavian, fomobl ben Bluß zu uberfcbreiten, als den Untonius ju verfolgen, ba er hierzu ber Sulfe Diemandes bedurfe. Doch war jedoch fur diefen die Beit der Beriohnung mit bem Untonius nicht gefommen; er gog nach bem Lager bes fterbenden Panfa, wo die Golbaten, welche ihm bisher gefolgt maren, ihm fortwahrend anbingen und folgten, mabrend ber Quaftor bes Panfa, Torquatus, Die neuausgeho= benen Legionen gleich nach dem Tobe beffelben bem D. Brutus auführte 4.

Der Tod ber beiden Confuln war ein um fo großeres Un: glud fur ben Staat, je mehr die Unspruche gunahmen, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 74. <sup>2</sup> App. l. l. Dio Cass. XLVI, 40.

<sup>3</sup> τοῖς ἐν ἄστει. App. III, 73.

<sup>4</sup> App. III, 76. Der Senat freilich hatte beschlossen, auch die vierte und die martische Legion sollten ihm folgen, und Brutus hatte darauf gezrechnet. sam. XI, 19, 1. 20, 4. Aber neque Caesari imperari potest, neque Caesar exercitui suo. sam. XI, 10, 4.

Detavian bem Genat gegenuber machen zu burfen glaubte. Bie gering auch ber Untheil gewesen war, welchen er felbft perfonlich an ben Schlachten bei Mutina genommen batte !, er verlangte fur fich einen Triumph. Der Genat erwiderte ibm aber, baß folche Ehre nur Melteren gebuhre, und ertheilte gu berfelben Beit bem D. Brutus, mas er bem Octavian vermei: gerte 2. Allerdings mochten bie Leiben und Gefahren ber langen Belagerung eine Unerkennung verbienen, allein es galt als eine Burudfebung ber Beteranen, als bie Golbaten bes Brutus Diefelben Belohnungen, wie fie felbft, erhielten, und die Urt ber Bertheilung trug bagu bei, ihren Unwillen gu vermehren. Die Sauptidriftsteller über Diefe Beit reben bier geradegu von un= ebler Sinterlift 3. Indeffen konnte Die Abficht bes Genats nicht fein, burch basjenige, mas er ben Golbaten zugeftanben hatte, nur bas Unfehn bes Octavian ju vermehren. Die Abgeordneten bes Genats manbten fich baber fatt an ben Octavian, an bie Soldaten felbft, und bie Partheilichkeit, mit welcher fie verfah: ren haben follen, lag vielleicht nicht fowohl in ber Abficht bie Solbaten unter einander zu entzweien, ale barin, bag nicht alle bie gleichen Unspruche an bie Dankbarkeit bes Genats hatten 4.

Antonius unterdeffen hatte, indem er feinen Weg zwischen bem Do und Apenninus fortsetzte, seinen Truppen den Beistand bes Lepidus versprochen. Gine bestimmte Erklarung besselben aber war noch nicht erfolgt; auch schienen es die Solbaten bes Antonius größtentheils vorzuziehen, in Italien zu bleiben und hier entweder zu siegen oder zu sterben 5. Bon Pollentia aus, welches D. Brutus noch vor der Ankunft bes Antonius besehen ließ 6, nahm dieser jedoch seinen Weg sudwestlich nach dem

<sup>1</sup> Octavian hatte bem hirtius feine Legionen übergeben, und war, während biefer bei Forum Gallorum siegte, im Lager besselben zurückgesblieben. Bei bem Angriff bes hirtius auf das Lager des Antonius bei Mutina, folgte er jedoch bem hirtius, καὶ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὁ Καῖσαρ ἐζδραμῶν ἀνείλετο. Αρρ. III, 70 u. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XLVI, 40. 41. App. III, 86. Plut. Cic. c. 45.

<sup>4</sup> Die Partheilichkeit ber Austheilung wird inbeffen wohl auch in ber fpateren Barnung bes D. Brutus vor einem abnlichen Berfahren gerügt. ad fam. XI, 20, 3.

<sup>6</sup> Ibid. S. 4.

Meere hin, und tam fo den 15. Mai bei Forum Julii in der Proving des Lepidus an 1.

Eine Bereinigung bes Plancus, ber noch vor ben Schlach: ten bei Mutina uber bie Rhone gegangen mar 2, mit bem Les pibus murbe unter biefen Umftanben bas einzige Mittel gemefen fein, ben Untonius zu unterbruden. Bar jeboch auch Plancus bem Senat ergeben 3, fo hatte er bagegen Urfache, somohl bie Unguverlaffigfeit bes Lepidus als die Stimmung ber Solbaten beffelben zu fürchten 4; er begnugte fich baber, nachbem er auch Die Ifere überschritten hatte, eine feste Stellung an bem Ufer biefes Fluffes einzunehmen 5, und bie Bereinigung bes Lepibus und Antonius erfolgte, ohne bag biefelbe von ihm verhindert werben konnte. Den 19. Mai batte Cicero beshalb icon febr beunruhigende Rachrichten von bem D. Brutus erhalten 6, und ben 29. Mai tam biefelbe wirflich ju Stande 7; Plancus aber. ber fich jest burch bie Uebermacht beiber bedroht fab, jog fich bierauf ben 4. Junius uber bie Sfere wieder gurud 8, und ob= gleich bie Gintracht amifchen ihm und bem in Stalien befehlis genben D. Brutus vorlaufig burch Nichts geftort murbe 9, fo mar boch ber Lettere felbft ber Meinung, bag nur burch Ber: beirufung ber afrifanischen und farbinischen Legionen noch Ret= tung moglich fein wurde 10. Die fast nur aus neuausgehobener

<sup>1</sup> g. Antonius mit ber Reiterei babin vorausgeschickt ad fam. X, 15, 3. Antunft bes M. Antonius fam. X, 17, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. X, 11, 2.

<sup>3</sup> wiewohl nicht ohne Gigennut. fam. X, 7, 2.

<sup>4</sup> sam. X, 8, 3. Bon ber Republik moderata praemia, von ihren Gegnern infinita zu erwarten. Auch die von Antonius mährend seines Consulats gewonnenen gallischen Bölkerschaften mußten in Ruhe gehalten werben. sam. X, 8, 3. Bgl. X, 26, 1 u. XI, 11, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. X, 18, 2. 4.

<sup>6</sup> fam. XI, 18, 2. 3.

<sup>7</sup> fam. X. 23. 2.

B lbid. §. 3. Lepibus, ber turz vorher noch bem Senat Friedensvorschläge gemacht (fam. X, 34, 3 cfr. X, 35) und mit dem Plancus unterhandelt hatte, that, als sei er von seinen Soldaten zu der Bereinigung
gezwungen worden. (fam. X, 21, 4. App. III, 83. 84). Indessen wurde
er den 30. Jun. ebenfalls für einen Feind des Staates erklärt. sam. XII,
10. 1. 9 sam XI, 18, 1.

<sup>10</sup> fam. XI, 26, vem 3. Jun.

Mannschaft bestehenden Truppen bes D. Brutus 1 namentlich waren um so weniger hinreichend, die Republik zu vertheibigen, je weniger auch die Gesinnung bes Ufinius Pollio in Spanien 2 zuverlässig schien.

Die Leitung bes Senats war unterbeffen nicht geringeren Schwierigkeiten unterworfen als bie Fortfetung bes Rriegs gegen ben Untonius. 3mar fcheint fur einige Beit ber Biber: ftand ber Freunde bes Untonius größtentheils verftummt gu fein; Untonius felbft mar fammt feinen Unbangern fur einen Reind bes Staates erflart worden 3, und fpater wurden neue Befdluffe gur Berfolgung berfelben gefaßt 4; außerbem fchlug Gicero vor, ben D. Brutus, an beffen Geburtstag bie Enticheibung por Muting erfolgt mar, baburch auszuzeichnen, baß fein Rame in ben Kaften biefem Tage beigefügt wurde 5, und eben fo wurde bas Berbienft ber gebliebenen Unfuhrer bes republifanifchen Beeres (Sirtius, Panfa, Aquila 6) burch befondere Chrenbezeis gungen anerkannt 7. Bu gleicher Beit aber gingen auch bie Freunde ber Morber Cafare im Senat weiter, als Cicero felbit wunschte 8, und es war namentlich ihrem Ginfluffe auguschreis ben, bag bie Dvation, welche Cicero fur ben Octavian in Borfchlag gebracht batte 9, verweigert wurde. Gicero felbit unter: beffen gab, wie befonders bie Briefe an ben M. Brutus berich: ten, Die Soffnung, ben Octavian, ber ibn fortmabrend Bater nannte und fein Bebeimniß vor ibm gu haben ichien 10, in feinen Entschließungen zu bestimmen 11, nicht auf, wovon noch ber

<sup>1</sup> Rady sam. X, 10, 5 hatte er zu Anfang bes Mai 7 Legionen, aber XI, 19, 1 Kagt er "quum sim cum tironibus egentissimis."

 $<sup>^2</sup>$  fam. X, 9, 1 (d)reibt D. Brutus: Nam de Pollione Asinio puto te perspicere, quid facturus sit. Bgl. X, 32, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. ad M. Brut. I, 3.

<sup>4</sup> ben 27. April. ad M. Brut. I, 5.

<sup>5</sup> ad M. Brut. I, 15.

<sup>6</sup> S. über biefen Phil. XI, 6, 24.

Baher wohl fam. XI, 14, 1 ögyavor erat meum senatus; id jam est dissolutum. Uebrigene warnte auch D. Brutus vor unüberlegter Berfeinbung mit Octavian. sam. XI, 20, 1. 21, 2.

<sup>9</sup> Cicero fagt barüber ad M. Brut. I, 15, nihil se hoc bello sensisse prudentius.

<sup>10</sup> So heißt es wenigstens in bem Briefw. zw. Gic. u. D. Brutus I, 17.

ben 27. Julius 43 geschriebene Brief 1 ben Beweis giebt, und versucht, indem er dem verderblichen Einfluß Underer zuschreibt, was Octavian der republikanischen Parthei Gefährliches unternahm 2, so lange dies möglich schien, die Abneigung desselben gegen die Morder Casars zu bestegen und dadurch eine Berschnung mit ihnen vorzubereiten. Einer solchen Berschnung war jedoch M. Brutus, der den Octavian mehr als den Untonius fürchtete, nicht weniger entgegen, als Octavian selbst 3.

Absichten bes Detavian auf bas Confulat, welches er an= fangs auf zwei Monate fur fich verlangt haben foll 4, fcheinen fofort nach bem Ende bes mutinenfischen Rrieges laut geworben au fein; ber Tob bes hirtius und Panfa, und bie Macht, welche burch ben Befit ber beften und tapferften Legionen ihres Beeres in feine Bande getommen mar, begunftigte ibn trot feiner Jugend, Geruchte barüber brangen bei Beiten fogar in bas Lager bes DR. Brutus, ja felbft Cicero, bieß es bafelbft, fei Conful geworben 5, und in ben von Plutarch und Appian benutten Commentarien bes Octavian 6 murben Berhandlungen ermahnt, bie beshalb zwiften Gicero und Octavian gepflogen fein follen. Much mirb angenommen werben burfen, bag Detavian bem Cicero Untrage wegen gemeinschaftlicher Uebernahme bes Confulats gemacht, und vielleicht auch, bag biefer biefelben nicht fogleich abgelehnt hatte. Indeffen ift eben fo gewiß, baß Die Parthei, welche bem Octavian Die von Cicero fur ihn verlangte Dvation verweigerte , und beren Gefinnung fich nament: lich in den Warnungen ber Briefe bes D. Brutus 7 vor gu großer Auszeichnung bes Octavian ausspricht, noch weit weniger in die Erhebung beffelben zum Conful gewilligt haben murbe, und bag bas Unfebn bes Cicero bagu nicht hinreichte. Go blieb ber Bruch gwischen bem Genat ober ber republikanischen Parthei

<sup>- 1</sup> ad M. Brut. 1, 18.

<sup>2</sup> namentlich die Absichten auf bas Confulat. ad M. Brut. I, 10.

<sup>3</sup> S. hierüber ad M. Brut. 1, 16 u. 17.

<sup>4</sup> fam. X, 24, 6. Bgl. XI, 10, 2.

<sup>5</sup> ad M. Brut. I, 4.

<sup>6</sup> Appian. III, 82. Plutarch. Cic. 45. Daß auch Appian hier aus Octavians Commentarien geschöpft hat, ergiebt die Stelle des Plutarch. Bgl. noch Plut. Comp. Demosth. et Cic. c. 4. Dio Cass. XL, 42.

<sup>7</sup> ad M. Brut. I, 4. 16.

und dem Octavian trog der Gegenbemuhungen des Cicero unsheilbar, und Octavian erzwang das Confulat, welches er anfangs mit hulfe des Cicero gefucht haben mochte, zulest durch

bie Baffen ber Legionen.

Benn unter biefen Umftanben Gicero mit bem Genat teis nesmege immer gufrieden ift und 3. B. ben über Feinde und Reiber flagenden Plancus auffordert, nur zu handeln, ohne ben Senat viel zu befragen 1; Thaten wurden immer am gunftig: ften aufgenommen werben, fo fann bies nicht befremben. Truppenbefehlshaber, welche fich fur ben Genat erklart haben, flagen babei uber bie Schwierigfeit, ohne große Dufer bie Legionen fich treu ju erhalten. Die Freigebigfeit bes Untonius, Lepidus und Octavian gegen ihre Legionen ichien ben Genat gegen bie feinigen ju abnlichen Spenben zu verpflichten. Um Die bagu erforderlichen Mittel aufzubringen und die ben Trup: pen gemachten Berfprechungen ju erfullen, ernannte ber Genat Decemvirn, welche bamit begannen, alle biejenigen, benen vom Untonius mabrent feines Confulats Bewilligungen gemacht morben maren, gur Angabe berfelben aufzufordern 2, und bierauf bie ganbereienvertheilung vornahmen 3, womit bie Golbaten belohnt werden follten 4. Indeffen wurde wenig bamit ausgerich: tet. Bas gur Berausgabe bes von Antonius Berfcmenbeten geschehen follte, murbe burch bie Nachricht von ber Berbindung beffelben mit Lepibus vereitelt 5, unter ben Solbaten fcheint fcon bie Bahl ber Decembirn Unftog gegeben ju haben. von ben Feldherrn feiner eine Stelle barunter erhalten batte, wurde auf abermalige Sinterlift von Seiten bes Senats gebeutet, und D. Brutus, ber bies in feinen Briefen an ben Cicero nicht unberührt läßt, giebt baber ben Rath 1) ihn felbft fo wie ben Octavian unter die Decemvirn aufzunehmen und 2) bie ganbereivertheilung felbft gleichmäßig und nach bem Loofe gefcheben ju laffen. Die ganbereien ber Beteranen bes Untonius, Die vom

<sup>1</sup> Ipse tibi sis senatus fam. X, 16, 2.

 $<sup>^2</sup>$  ές εὐθυναν τῆς ἀρχῆς τῆς ΄Αντωνίου. ἀπογράφεσθαι καὶ δεδάσκευ Αpp. III, 82. 85. 86.

<sup>3</sup> Drumann unterscheibet bier boppelte Decemvirn. VI, S. 371.

<sup>4</sup> fam. XI, 20, 1. 3. 21, 5.

<sup>5</sup> αι προγραφαί κατισπώντο App. III, 85.

Sulla eingezogenen Grundstude 1 und bas campanische Gebiet tonnten bazu benutt werben. Uebrigens war Cicero selbst unter ben Decemvirn, und versichert die Befehlshaber ber heere zu biesem Geschäft in Borschlag gebracht zu haben, bekannte Gegener aber hatten es verhindert 2.

Die furze Beit alfo, in welcher Cicero noch die Entschlies fungen bes Senats jum Theil unter feiner Leitung hatte, maren fur ibn eine Beit ber forgenvollsten Unrube. Die Donmacht bes D. Brutus, die Unguverlaffigfeit bes Lepidus u. A., die Biderfpenftigfeit und Unmagung bes Octavian und ber Trot ber Golbaten, welche, auch wenn fie nichts als ihre Pflicht erfullten, außerordentliche Belohnungen erwarteten, maren eben fo wie bie Entfernung bes D. Brutus und Caffius, welche fortwahrend in ihren Provingen beschäftigt murben und an bie von ihren Freunden erfehnte Rudfehr nach Italien nicht benfen fonnten, endlich bie Uneinigkeit im Senate felbft machten bie Musficht in bie Bufunft immer trofilofer. Spatere Geschichtschreiber aber. welche, nachbem bas Schickfal ber Republik entschieden mar, ben Glang ber Begebenheiten Schilberten, fcheinen fich in ber Abficht, Die Demuthigung, welche ber Genat burch bie Erhebung bes Octavian jum Conful und die Berbindung beffelben mit bem Untonius und Lepidus erfuhr, als bie gerechte Strafe ber Sinterlift und ber Zweideutigfeit barguftellen, manche Entftellung ber Bahrheit erlaubt ju haben. Inbem jeboch ber Genat ben Solbaten bes Detavian, ale fie fur ibn bas Confulat verlangen, ihre Forberung abschlagt 3, handelt er gang feiner Burbe gemaß, eben fo, ale er fich bei ber Unnaberung bes Detavian mit feinem Beere gur Bertheibigung ber Stadt entschließt. Denn baß er in ber Beffurgung ben Golbaten anfangs Alles bewilligt und beshalb fogar Abgeordnete an ben Dctavian gefchickt, fpater

agri Sullani. fam. XI, 20, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XI, 21, 3 Sed tamen quum ego sensissem, de iis, qui exercitus haberent, sententiam serri oportere, iidem illi, qui solent, reclamarunt. Dem Borschlage des D. Brutus wegen der Ländereivertheilung durch diesen und Octavian stimmt Sicero dei, und fügt hinzu: Itaque quum quidam de collegis nostris agrariam curationem ligurrirent, disturbayi rem totamque vocis integram reservayi.

<sup>3</sup> App. III, 88. Die Solbaten hielten ben Octavian namentlich als Cafars Sohn, gur herrichaft fur berufen.

aber, burch bie Unfunft ber afrifanischen Legionen ermuthigt, feine Meinung geandert haben foll, ift blos eine Rachricht des Appian 1, von ber Dio Caffing 2, welcher fonft nicht meni= ger ausführlich von biefen Begebenheiten handelt, nichts gu miffen icheint. Freilich icheitert nun ber Bertheibigungsplan an ber Unguverlaffigfeit ber Truppen 3 und ber romifchen Ginmob: nerschaft. Die Ernennung bes Octavian jum Conful muß jugegeben werben, eben fo bag ihm ein Umtegenoffe feiner Babl beigefett mirb. Daß ferner Cicero bei ber Unnaberung Octavian fich gurudgezogen und feinen Theil an ben Beratbun= gen bes Genats genommen haben foll 4, obgleich er in ber Berfammlung, welche ben Centurionen bes Octavian bas Confulat fur ihren Felbheren verweigerte, jugegen gemefen mar 5, war vielleicht nicht ungegrundet; er fonnte jedoch benjenigen, welche ihm beswegen Reigheit vorwarfen, feinerfeits ben Sobn porruden, mit welchem feine fruberen Borfchlage gur Befanftis gung bes Octavian aufgenommen worben maren. fcheint die Ergablung von ber bemuthigen Unterwurfigkeit, mit welcher Cicero bem Octavian entgegengefommen fein und fic burch bie Erinnerung an frubere Berbienfte vertheidigt baben foll 6, eben fo wie die von bem feindfeligen Benehmen bes Gi= cero und bes Genats gegen Octavian auf bie Nachricht von bem angeblichen Uebertritt ber vierten und martifchen Legion 7, eine Bon ber Beit an, wo bie Ernennung bes Deta-Erbichtung. bes von ihm bezeichneten Q. Debius zu Confuln wirklich erfolgt mar, mußte Cicero einfeben, bag bas Enbe feiner öffentlichen Birkfamteit gefommen fei, jumal ba unmittelbar barauf nicht nur bie Genatsbeschluffe gegen ben Untonius und Lepidus aufgehoben, fonbern auch bie Berfolgung ber Dor:

<sup>1</sup> App. III, 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XLVI, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Appian. III, 92.

Appian. III, 89.

<sup>5</sup> Dio Cass. XLVI, 43.

<sup>6</sup> App. III, 92 Κικέρων τε — Επραξε διά τῶν Καίσαρος φίλων ἐντυχεῖν αὐτῷ καὶ ἐντυχών ἀπελογεῖτο, καὶ τὴν εἰςἡγησιν τῆς ὑπατείας ὑπερεπῆρεν, ἢν αὐτὸς ἐν τῆ βουλῆ πρότερον εἰςηγήσατο. Ὁ δὲ τοσοῦτον ἀπεκρίνατο, ἐπισκώπτων, ὅτι τῶν φίλων αὐτῷ τελευταῖος ἐντυγχάνοι.

<sup>7</sup> App. III, 93. Es ift weber begreiftich, wie gerade biefe Legionen vom Octavian abgefallen, noch wie ein Gerücht bavon irgend geglaubt werben konnte.

ber Cafars burch offentliche Anklagen eingeleitet wurde 1. Die burch Afinius Pollio bewirkte Verschnung des Plancus mit dem Antonius und Lepidus und der Untergang des D. Brutus 2 verznichteten jede Hoffnung, die Republik durch die ihr in Italien zu Gebote stehenden Mittel zu retten. Beim M. Brutus und Cassius, welche die öktlichen Provinzen zu ihrer Vertheidigung aufgeboten hatten, war allein noch Hulfe zu sinden. Mochte aber Cicero diese Hulfe selbst für zu ungewiß, oder seine Lage im Vertrauen auf die Unterstützung des Octavian noch nicht sur so hoffnungslos halten; er begnügte sich vorläusig, nachdem das Unsehn des Senats aufs Neue erniedrigt war, Rom zu verzlassen und sich auf seine Landguter zurückzuziehen.

Rach Plutarch 3 erregte bie Frage wegen bes Schickfals bes Cicero einen heftigen Streit unter ben bei Bologna verfammelten Triumvirn, einen Streit, ber nur baburch entschieden mur: be, bag, nachbem Octavian endlich am britten Tage 4 ben Tob bes Cicero jugegeben hatte, auch Untonius und Lepidus, ber Erftere feinen Dheim &. Cafar, ber Lettere feinen Bruber &. Paulus Lepidus dem Saffe ihrer Berbundeten aufopferten. Diervon ermahnt jeboch Dio Caffius nichts, und fagt vielmehr ba, wo von ber Bollftredung ber Profcriptionen bie Rebe ift, baß zwar auch &. Cafar und &. Paulus mit bem Untonius und Lepidus verfeindet gemefen, bag aber beibe bennoch mit bem Leben bavon gekommen feien 5. Much Appian fcmeigt von ben Berhandlungen über ben Untergang bes Cicero 6. Die Ramen ber Profcribirten follten vorläufig gar nicht befannt gemacht werben, obgleich man bas Uebrige ben Legionen, um ihre Bus ftimmung ju erhalten, mittheilte. Cicero jedoch befand fich, wie Appian hingufügt, unter ben zwolf ober nach einer anderen Nachricht unter ben 17 Erften, welche bie Triumvirn umbringen au laffen befchloffen 7. und beren Ramen Octavians Mitconful

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 95. 96. <sup>2</sup> App. III, 97. 98. <sup>3</sup> Cic. 46.

<sup>4</sup> Rad Appian IV, 2 bauerten bie Berathungen ber Triumvirn über= haupt nur brei Tage.

<sup>5</sup> Dio Cass, XLVII, 6. Bgl. App. IV, 12.

<sup>6</sup> Er fagt nur IV, 5, bie Triumvirn batten fich gegenseitig Berwandte und Freunde Preis gegeben. Bgl. IV, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> App. IV, 6.

D. Pebius, obwohl gegen ben Willen ber Triumvirn, auch guserft bekannt machte 1.

Weiterhin, wo von bem Ende bes Cicero aussuhrlicher gehandelt wird, bemerkt Appian 2, daß zugleich mit Cicero sein Sohn, sein Bruder Quintus und beffen Sohn, so wie seine sammtlichen Berwandten, Anhanger und Freunde verurtheilt worden seien. Die Flucht war daher gegenwartig ber einzige Beg ber Rettung 3.

Cicero befand fich, ale bie Triumvirn fich naberten, mit feinem Bruber auf feinem gandgute bei Tusculum, und befcbloß anfangs von ba nach Aftura ju geben, um von bier aus jum D. Brutus nach Macedonien ju fegeln. Beibe Bruber ließen fich jusammen bem Orte jutragen, welchen fie juerft erreichen wollten, trennten fich aber von einander, weil Quintus, muthlofer als M. Zullius, nach Saufe gurudfehren gu muffen behauptete, um fich bier guvor mit bem fur bie Reife Erforderlichen ju verfeben. Gener, murbe verabrebet, folle vor: auseilen, Quintus aber fpater nachfolgen. Reiner aber fab ben Unbern wieber. Quintus murbe einige Tage barauf ben ibn aufsuchenben Morbern von feinen Sclaven verratben und fammt feinem Cobne getobet 4; Marcus bagegen erreichte gmar Aftura 5 und fant bier ein Schiff, welches ibn bis Circeji brachte, anberte jeboch unterwegs feinen Entschluß, landete und naberte fich Rom von Neuem bis auf 100 Stabien 6. Sier jeboch aber: mals umfehrend, mandte er fich wiederum bem Meere gu, und ließ fich am folgenden Tage ju Baffer nach Cajeta 7 bringen.

<sup>1</sup> App. l. l. προύγραφεν ὁ Πέδιος τοὺς έπτακαίδεκα. Die Siebzehn noch einmal c. 7 erwähnt.

2 IV., 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Livius bei Senec. Suasor. VI "Sub adventum triumvirorum cesserat urbe, pro certo habens, id quod erat, non magis Antonio eripi se quam Caesari Brutum et Cassium posse."

<sup>4</sup> Plutarch. Cic. 47. App. IV, 20.

<sup>5</sup> Rach Livius b. Sonec. Suas. VI war es bas Formianum, nach Plutarch aber, ber hier bem Tiro zu folgen scheint, tam Gicero erft spatter bahin.

<sup>6</sup> Rach Plutarch foll er fogar bie Absicht gehabt haben, fich in bas Saus bes Octavian zu begeben und am Beerbe beffelben umzubringen!

<sup>7</sup> Pluturch. l. l. εἰς Καπίτας, wonad Appian, der εἰς Καπύην hat, zu berichtigen.

wo er mit ben Worten "in bem oft von ihm geretteten Baterlande sterben zu wollen", sein Fahrzeug verließ, und sich nach bem in der Nahe gelegenen Formianum begab. Während er jedoch daselbst schließ, wuchs die Gesahr, in welcher er sich befand. Bon seinen Sclaven 2 geweckt, ließ er sich, halb durch Bitten halb durch Gewalt bewogen, abermals in eine Sanste bringen, und hierauf von ihnen durch dichtes Gebusch 3 nach ber Kusse hintragen.

Die Solbaten, welche zu feiner Berfolgung ausgeschickt waren und balb nach seiner Entfernung auf seinem Landgut ankamen, wurden von dem Centurio Herennius und dem Kriegstribun Popillius Lanas 4, welchen Cicero früher gegen die Anklage des Batermordes vertheidigt hatte 5, angeführt. Man versuchte sie zu täuschen, indem man versicherte, Cicero sei schon abgesegelt, ein ehemaliger Client des Clodius aber zeigte ihnen den Weg, welchen er genommen hatte 6, und Cicero ließ bei der Annäherung seiner Mörder die Sanste, in welcher er getragen wurde, niedersehen, und reichte seinen Nacken dem Lanas, oder, was wahrscheinlicher ist, dem den Uedrigen vorausgeeilzten 7 Herennius hin, welcher den Kopf hierauf vom Rumpse trennte 8.

Ropf und hand bes Ermorbeten, welche ganas felbst bem Untonius ju Rom überbracht haben foll 9, wurden auf Befehl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moriar in patria saepe servata. Liv. ap. Senec. Suasor. 6.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ἐς τὸ δωμάτιον αὐτοῦ κόρακες ἐςπτάντες ἔκλαζον Αρρ. IV, 19.
 Plutareh. Cic. 47.
 <sup>3</sup> App. l. l. u. Plut. Cic. 48.

<sup>4</sup> Dio Cass. XLVII, 11.

<sup>5</sup> πατροκτονίας Plutarch. Cic. 48. Bgl. App. IV, 20 u. Dio Cass. 1. 1., ber ben Gic. εδεργέτην bes Popillius Lange έκ συνηγορήματος nennt.

<sup>6</sup> App. IV, 19. Appian hatte ben Ort, wo Gicero umgebracht wurde, felbst gesehen. Plutarch nennt als Berräther des Cicero den Philologus (?), einen Freigelassenn des Quintus (c. 48), und erwähnt c. 49 die Rache, welche Pomponia dafür an ihm genommen (οῦτω γὰς ἔνιοι τῶν συγγραφίων ἰστορήκασι»), allein er gesteht zugleich, daß Tiro davon nichts erwähne.

<sup>7</sup> Plutarch. Cic. 48. Die Caffius XLVII, 11 u. Appian IV, 19 nennen freilich ben ganas als Mörber bes Gicero, und Die Caffius fagt fogar, Antonius habe bas bekrangte Bild beffelben auf ber Rebnerbuhne in Rom neben bem Ropf und ber hand bes Ermorbeten aufstellen laffen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Liv. ap. Senec. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> App. IV, 20.

desselben auf ber Rednerbuhne aufgesteckt, nachdem Antonius und seine Gemahlin Fulvia zuvor ihre Rachsucht daran gesätztigt hatten 1. Octavian, der ihn dem Hasse bes Antonius Preis gegeben, ehrte indessen später sein Andenken, indem er ihm das Lob eines gelehrten, dem Vaterland treu ergebenen Mannes zollte 2, und seinen Sohn, der beim Tode seines Vaters im Heere des M. Brutus diente, zum Consulat gelanzgen ließ.

Die bereits ju Unfang mitgetheilten Urtheile ber Quellen: fchriftsteller über ben Charafter bes Cicero und bie Darftellung feines Berhaltens in ben verschiebenen Ubschnitten feines Lebens fceinen eine Bieberholung ber Sauptzuge feines Charafters überfluffig ju machen. Wer übrigens bebenet, wie Berkunft fowohl als Lebensberuf ihn in die Mitte zwischen Demokratie und Ariftofratie gestellt hatten, wie nur bie Bolfequnft feine Bewerbungen um Die gewunschten Chrenftellen unterftuben, und bie Gifersucht ber alteren Geschlechter befiegen konnte, mer ferner ermagt, wie wenig fich Cicero babei ju einem Bolfsichmeich= ler herabwurbigte, und wie wenig er ben Leichtsinn berienigen theilte, welche gur Befriedigung ihres Chrgeiges bereit maren, bie Bolfsgewalt über alle Schranken zu erheben, wer bann feine confularifche, bem Unfehn bes Genats in jeder Begiehung vortheilhafte Birkfamkeit, wer feine Bemubungen, burch bie Gin= tracht bes Senats und bes Ritterftandes ber Ehrfucht Gingelner entgegenzuarbeiten, mer bas Unglud feiner Berbannung und bie Soffnungelofigfeit des ferneren Rampfes gegen die Machthaber nach feiner Rudfehr ermagt, wird auch die Beranderlichfeit fei= ner politischen Gefinnung und bie Ungleichformigfeit feines Benehmens mahrend bes Burgerfriege und ber Berrichaft bes Cafar milber beurtheilen, und wer endlich die Unlauterfeit ber auf ben Umfturg ber Berfaffung gerichteten Abfichten ber Dachthaber nach Cafare Ermordung in Unschlag bringt, wird eben fo ben Mangel an Aufrichtigfeit und die Berirrungen entschuldi: gen, welche bas Benehmen bes Cicero nach ber Biebererneues rung feiner politischen Thatigkeit an ben Tag legt. aus ber Unentschiedenheit seiner burgerlichen Gefinnung, aus ber Bereitwilligfeit, mit welcher er in feinen gerichtlichen Reben

Dio Cass. XLVII, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch. Cic. c. 49.

auch bie verschiedenften Sachen vertheibigt, aus ben Biber= fpruchen, welche bamit nothwendig jufammenhingen, und aus ber Unschluffigkeit, welche er oft gerade in wichtigen Mugen= bliden feines Lebens zeigte, auf Richtachtung bes Rechts und ber Bahrheit geschloffen werben, fo werben baburch Unfpruche an ben Charafter bes Cicero gemacht, welche bie Umftanbe als vollig ungerecht erscheinen laffen. Cicero batte nicht bie Stand: haftigkeit und Entschloffenheit bes Cato, Die Lobrede aber, welche er unter Cafare Berrichaft auf ihn fcbrieb, gereichte ibm felbft nicht weniger als bem Cato gur Chre. Gin Schwache mar es freilich, wenn er Gegner, welche von ihm ehemals mit allen Baffen einer leidenschaftlichen Beredfamkeit bekampft worden maren. Undern gu Gefallen vertheidigte, bag er aber in feinen Berichtereben nur barauf ausging, feinen Clienten, fei es mit Recht ober mit Unrecht, Die Stimmen ber Richter zu verschaffen, erichien fo wenig als ein Borwurf, als wenn &. Graffus und D. Untonius, die von ibm in ben Buchern vom Redner geprie= fenen Mufter feines Junglingsalters, burch ihre Rebefunfte bie Unftrengungen ihrer Gegner vernichteten. Die Uchtung, welche bas Alterthum ber rednerischen und miffenschaftlichen Thatigfeit beffelben sollte, mar vielleicht ungleich großer als biejenige, welche feiner politischen Thatigkeit ju gebuhren ichien, fein 3med aber mar bas Bohl bes Baterlandes, und bie Perioden feines Lebens, in benen man ihn bes Abfalls von bemfelben befchuls bigte, waren nur folche, in benen bie hoffnung ber Rettung unter ben Partheiungen ber Beit icon fast ju Grunde gegan= gen mar.

## XL. Abschnitt.

## Privatleben und Vermögensumstände des Cicero.

Die Verhaltniffe bes Cicero zu seinen nachsten Angehörigen, welche ihn als liebevollen Gatten und Bater barftellen 1, sind

Die Trennung bes Gicero von feiner Gemahlin fcheint feine Gin-

fruber gelegentlich beruhrt worben. Much mit feinem Bruber Quintus, beffen Gattin Pomponia die Schwefter bes Attifus war, und beffen Sohn mit bem nur wenig jungeren Sohne bes M. Cicero aufwuchs, icheint bie Gintracht vor bem Burgerfrieg bes Pompejus und Cafar nicht geftort worden, und ber einige Beit hierauf folgende heftige Unfriede vielleicht mehr bas Bert bes jungeren als bes alteren Quintus gewesen zu fein 1. Reid und Gifersucht mar niemals zwischen ihnen vorhanden gemefen. Quintus hatte mit feinem nur wenig alteren Bruber Theil an berfelben Erziehung und Bilbung genommen, fuhlte fich inbeffen nicht jum Rebner berufen, und gelangte niemals jum Confulat, obgleich er im 3. 62 v. Chr. Prator, und hierauf brei Jahre bindurch Statthalter in Ufien gemefen mar. Rriegerifde Tuchtigfeit, welche er theils als Legat bes Cafar in Ballien, theils als Legat feines Brubers in Cilicien an ben Tag legte, geich= nete ibn bagegen vor biefem aus; auch feine bichterischen Arbeiten, mit benen er fich felbft mahrend ber gallifchen Feldzuge befchaftigte 2, fcheinen vor benen feines Brubers ben Borgug gehabt zu haben. Die Schrift von ber Bewerbung um bas Confulat beweift nicht nur die bruderliche Theilnahme, fondern auch bie Ginficht bes Quintus in Die burgerlichen Berhaltniffe, und bie Rathichlage, welche M. Tullius einige Jahre fpater (59 v. Chr.) bem bie Proving Ufien bas britte Jahr vermalten= ben Bruber giebt, in ber Abficht benfelben von Schritten abguhalten , welche ben ichon bamals gerufteten Feinden bes Marcus auch gegen ben Quintus Baffen geben konnten, konnen als Gegenftud bagu betrachtet werben 3. Die Gefahr einer Unflage megen Erpreffungen murbe gludlich abgewendet, Die Ungriffe bes Clobius aber richteten fich auch gegen ben D. Cicero, und bie Berfprechungen, welche biefer mahrend es fich um bie Burudrufung bes Marcus handelte, ben Machthabern fur bas funf:

wendung bagegen abzugeben, fo ungunftig auch in ber Rebe bes Q. Tufius bei Dio Caffius barüber geurtheilt wirb.

<sup>1</sup> S. bas früher barüber Bemerkte. Rady Drumann freilich foll auch biefer Unfriede die Schulb bes M. Tullius gewesen sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß er bamale Tragöbien schrieb, folgt aus ad Q. fr. III, 1, 4, 13, 111, 5 u. 6. Drumann VI, S. 750.

<sup>3</sup> Der erfte und zugleich ausführlichste ber Briefe bes Cicero an ben Quintus.

tige Verhalten besselben zu machen genothigt wurde, bienten bazu, ihn selbst 1 wie seinen Bruder an die Sache berselben zu fesseln.

Die Che bes D. Cicero und ber Pomponia mar nicht gludlich. Die Gintracht murbe ofters geftort, und Cicero 2 veranlaßt, zwifchen ben Sabernben zu vermitteln. Beibe fchei: nen inbeffen haufig getrennt gelebt, und Jahgorn bes Quintus und Launenhaftigkeit ber Pomponia bazu beigetragen zu haben 3, obgleich bie Berbindung beiber fich erft nach ber Trennung bes Marcus von ber Terentia auflofte 4. Der auf folche Beife ent: ftanbene haubliche Unfriede aber icheint gulett auch burch ben Sohn bes Quintus vermehrt worden ju fein. Bahrend bes Streites feiner Eltern balb fur 5 balb gegen feine Mutter 6, nach ber Scheibung beiber aber mit einem neuen Beirathsplan feines Baters, von welchem er gebort hatte, menig einverftanben 7, trachtete ber zwar begabte, burch übergroße Rachficht feines Baters aber verwöhnte 8 Jungling jugleich nach ber Befriedigung feines eignen Chrgeizes, ohne babei viel auf bie Rathichlage bes Cicero und Attifus, feiner Dheime, Rudficht au nehmen. Er beunruhigte ben Cicero nicht wenig, als er beim Musbruch bes Burgerfrieges fich jum Cafar begab 9, und nach ber Schlacht bei Pharfalus, obgleich er felbft feinem Bater ins Lager bes Pompejus gefolgt mar, ben Cafar im Drient auf= fuchte, um hier zugleich als Unklager feines Dheims aufzutreten 10. Nicht weniger mar biefem ber Untheil, welchen er fpå: ter an bem Feldzug in Spanien nahm 11, feine Betheiligung

<sup>&#</sup>x27; Che er nach Gallien ging, biente er bem Pompejus als legat in Sarbinien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> easque nuptias M. Cicero conciliarat. Nep. Att. c. 5.

<sup>3</sup> ad Att. 1, 5, 2. 6, 2. 10, 5. V, 1, 3. VI, 2, 2. 3, 8.

ad Att. XIII, 39, 1.

<sup>5</sup> ad Att. VI, 7, 1. 9, 3. XIV, 10, 4.

<sup>6</sup> ad Att. XIII, 39, 1.

<sup>7</sup> ad Att. XIV, 17, 3.

s ad Att. X, 11, 3.

<sup>9</sup> ad Att. X, 4, 5. 6. 5, 2. 6, 2.

<sup>10</sup> ad Att. XI, 10. 1. 16, 4.

<sup>11</sup> Cicero ließ beswegen feinen eignen Sohn nicht nach Spanien geben.

an ben Festen ber Lupercalien 1 und Paritien 2 zu Ehren bes Casar und seine hinneigung zum Antonius 3 ein Aergerniß; auch waren es vielleicht nur getäuschte Erwartungen, welche ihn von ber Sache bes Antonius abzogen und zu einem Anhänger und Bewunderer bes Brutus und Cassius machten 4. Besondere Beweise von Ergebenheit für die Sache der Republik durch thätige Theilnahme an den Begebenheiten wurden von ihm nicht gegeben, seine Verseindung mit dem Antonius aber 5 und das Schicksal seines Vaters und Oheims bereiteten auch ihm den Untergang.

Die Freundschaft bes Cicero und Attifus, wenn auch gum Theil auf Berhaltniffen berubend, wie die Unentbehrlichkeit bes Letteren bei ben ofteren Geldverlegenheiten bes Erfferen ober ber Bewinn mar, melden Attifus fur fich aus bem Ginfluß bes Cicero bei feinen Gelbaefcaften in ben Provingen, ober bei bem Sanbel mit ben Schriften beffelben jog 6, mar boch fortmabrenb Die innigste und aufrichtigfte. Rach Repos (Attit. c. 4) febrte Uttifus, welcher ber burgerlichen Unruben balber Rom und Stalien verlaffen und fich nach Uthen begeben hatte, etwa im Sabr bes Cotta und Torquatus (65 v. Chr.) nach Rom gurud. erften ber erhaltenen Briefe bes Cicero an ihn beginnen jedoch bereits mit bem 3. 68, und bie Nachrichten bes Nepos felbft leiten ben Umgang beiber aus ihrer Jugendbilbung ber 7, welche fie in Gemeinschaft mit mehreren Underen gufammen genoffen hatten; auch geht aus ben Briefen bes Cicero felbft bervor, bag Attifus in ber Beit gwischen ber Dictatur bes Gulla und ben Bewerbungen bes Cicero um bas Confulat, welche er burch feine auf ben Unfang bes Sahrs 64 feftgefette Untunft 8 unterftugen follte, ofter nach Stalien gefommen mar 9.

Der Charafter bes Uttifus mar ohne den Ehrgeiz, welcher ben Cicero zur Bewerbung um obrigfeitliche Burden trieb 10.

ad Att. XII, 5, 1. 2 ad Att. XIV, 14, 1.

<sup>3</sup> Antonii dextella. ad Att. XIV, 20, 5.

<sup>4</sup> ad Att. XV, 19, 2. 21, 1. 29, 2 XVI, 1, 6. 3, 3. 5, 2.

Philipp. III, 7, 17.
 Tunstall. Epist. ad Middlet.
 Nep. Att. c. 1, a condiscipulato.
 ad Att. 1, 2.

<sup>9</sup> ad Att. 1, 5 aus bem 3. 68 v. Chr. "ut primum a tuo digressu Romam veni." I, II, 1 jam tum, quum aderas. Lif. §. 3.

<sup>10</sup> ad Att. I, 17, 5 Neque ego inter me et te quidquam interessa

Einer thatigeren Theilnahme an ben Banbeln ber fullanischen und marianifchen Parthei, in welche ibn Bermanbtichaft mit bem Bolfstribun Gulpicius hineingugieben fcbien, forgfaltig ausweichend, hatte er ichon bamals ben ruhigeren und forgenfreieren Aufenthalt in Athen vorgezogen, und bem Gulla, beffen Gunft er bafelbft gewonnen hatte, auf fein Erbieten, ihn mit fich nach Italien zu nehmen, geantwortet, er moge ihn nicht gegen biejenigen fuhren wollen, welche er verlaffen habe, um nicht mit benfelben gegen ibn gu tampfen 1. Babrend er niemals mehr als ein romifcher Ritter fein wollte und babei ftets bereit mar, Unbern nublich ju fein, überall aber eine fluge Dagigung beobachtete 2, erhielt er fich die Gunft auch ber feindseligften Par-Rur bas Obfiegen ber pompejanischen Faction murbe ihn in Gefahr gefett haben. Gin ruhiger und beiterer Lebensgenuß war basjenige, wonach er vor allem Unberen trach: tete und worin er fich burch bie epikureische Philosophie bestärkt Ein betrachtliches Bermogen, welches ihm außer ben zwei Millionen Geftertien, bie ibm fein Bater hinterlaffen batte, burch ben Tob feines Dheims Q. Cacilius, ber ihn adoptirte, augefallen mar 3 und von ihm fortmahrend vergrößert worden gu fein scheint, gab ihm die Mittel, um fowohl felbft auf die an: nehmlichfte Beife zu leben, als feiner Freunde, wenn fie feines Beiftandes bedurften, fich anzunehmen.

Suchte aber Attitus auf biefe Beise zwischen ben Partheien fortwährend die Mitte zu halten, so war auch Cicero allem Partheiwesen abgeneigt und bedurfte durchaus eines gesetzlichen Bustandes, um Einfluß und Ansehn zu behaupten. Es bedurfte nicht erst der Herrschaft des Cafar, um ihn dieses Unschns zu berauben; der Untergang desselben war schon lange entschieden, ehe noch Casar den Sieg bei Pharsalus erkampste, und der Einsstuß des Cicero auf den Pompejus wurde schwerlich größer als

unquam duxi praeter voluntatem institutae vitae, quod me ambitio quaedam ad honorum studium, te autem alia quaedam non reprehendenda ratio ad honestum otium duxit.

1 Nep. Att. c. 4.

<sup>2</sup> Bablipruch bes Utt. alig onovong, ad Att. II, 1, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 10 Millionen Seftertien. Att. war Erbe ex dodrante (3/4) ad Att. III, 20, 1. Das von feinem Bater ererbte Bermögen erwähnt Nop. Att. c. 14.

ber auf ben Cafar gemefen fein. Gicero mar fo wenig als Utti: fus ein Schlemmer und Schwelger; je tiefer aber fein politi: fches Unfehn gefunten mar, besto mehr neigte er fich einer epifureifchen Lebensanficht zu, und wie febr er biefe fonft auch in feinen eben damals verfaßten philosophischen Schriften befampfte, fo mar er bennoch ber Meinung, bag Burudgezogenheit von burgerlichen Berrichtungen und wiffenschaftliche Duge ! allein über bas öffentliche Unglud troften tonne. Gicero und Attifus alfo ichienen fich bamals auf einem burchaus abnlichen Stant: punct zu befinden, und es war nur eine vollige Berkennung ber Berhaltniffe, fo wie bie Erinnerung an die fruberen rubmvolleren Beiten feiner politischen Birkfamfeit, mas ben Gicero be: mog, gegen ben Rath feines Freundes aus bem Dunkel Des Privatlebens, in welchem er eine Buflucht vor ben Sturmen ber Beit gefucht hatte, von Reuem hervorzutreten. Den Berbienften aber, welche Cicero in ben verschiedenen Perioden feines Lebens als Redner ober Staatsmann erworben batte, Diemand meniger als Attifus an, Gerechtigfeit miberfahren gu Much Meußerungen ber Gitelfeit fanben an ibm einen nachfichtigen Beurtheiler; ein Bewunderer ber geiftigen Borguge feines Freundes hatte er wenig bagegen, wenn Cicero feiner Gaben und Berbienfte fich auch auf eine weniger gebührliche Meife ruhmte.

Bei der traurigen Lage, in welche die Stadt Athen durch die Belagerung des Sulla gesetzt worden war, hatte Attifus Gelegenheit, sich durch Borstreden bedeutender Summen Berzdienste zu erwerben 2. Sein Lebensbeschreiber bemerkt dabei, daß er von den Athenern zwar keine Zinsen genommen, daß er aber sein Bermögen von Anfang an großentheils zu seinen Geldgeschäften in Griechenland benutt 3, und daß er auf punctlicher Einzahlung der geliehenen Summen bestanden, und eine Schuld weber zu lange habe ausstehen noch durch Bervielfältiz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. die Briefe an den Patus: fam. IX, 15 u. folg. Schon viel früher ad Att. 1, 16, 3 die Aeußerung: Quare, ut opinor, φελοσοφητίον, id quod tu facis etc.

<sup>2</sup> Nep. Att. c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. 2,3 ne illa peregrinatio detrimentum aliquod afferret rei familiari, eodem magnam partem fortunarum trajecit suarum. 4,3 quum et rei familiari tantum operae daret, quantum non indiligens deberet pater familias.

gung ber Zinsen zu stark anwachsen lassen. Inbessen ist an mehreren Stellen ber früheren Briefe bes Cicero an ihn von Forderungen die Rede, welche er an die Sichonier zu machen hatte, und welche, da Senatsbeschlüsse und die Stimmen der Besseren dagegen waren, nicht ganz gerecht gewesen zu sein scheinen 1. Das auf diese Weise Gewonnene aber wurde von ihm an den Ankauf von Besitzungen in Epirus gewendet, welche einem Briefe des Cicero aus dem Jahre 68 zufolge nicht lange zuvor von ihm erworden worden waren 2. Diese Besitzungen lagen in der Gegend von Buthrotum und Attikus pflegte sich daselbst auszuhalten, wenn er sich nicht in Athen oder in Itazlien besand 3.

In Rom scheint Attikus sich fortwährend seine Geschäftsführer gehalten zu haben. Als solcher wird z. B. E. Eincius erwähnt 4. Die Angelegenheiten baselbst waren ihm keineswegs gleichgültig, und Cicero, indem er ihn von dem Berkauf des Hausels des Rabirius zu Neapel benachrichtigt, deutet zugleich an, daß Attikus früher daran gedacht hatte, dasselbe an sich zu bringen 5.

D. Cacilius, ber murrische und geizige 6 Dheim bes Attiekus, wird auch von Cicero an mehreren Stellen erwähnt. Wohl wissend, wie viel bem Attikus an der Gunst desselben gelegen war, entschuldigt er sich umständlich, als er ihm in einer Schuldsache seinen Beistand abgeschlagen hatte 7. Obgleich nämlich die Rücksichten, welche Cicero bei seinen Bewerbungen um das Consulat auf den Gegner des Cacilius zu nehmen hatte, sein Benehmen hinlanglich rechtsertigten, hatte Cacilius doch die Antwort desselben unfreundlich aufgenommen. Cicero scheint übrigens später dem Attikus zu Gefallen die Freundschaft mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. 1, 13, 1. 19, 9. 20, 4. II, 1, 10. ep. 13 extr. 21, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epiroticam emptionem gaudeo tibi placere. ad Att. I, 5, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. II, 6, 2: Tu vero sapientior Buthroti domum parasti. ad Att. VI, 3, 2 Quanto tua provincia melior! Decedes, quum voles; nisi forte jam decessisti; quem videbitur, praeficies Thesprotiae et Chaoniae.

<sup>4</sup> ad Att. I, 7. 8, 2. 1, 1. 16, 17. 20, 1. IV, 4, A.

 $<sup>^{5}\,</sup>$  ad Att. 1, 6, 1 quam tu jam dimensam et exaedificatam animo habebas.

<sup>6</sup> Er lieb fogar Bermanbten nicht unter 12 Procent. ad Att. I, 12, 1.

<sup>7</sup> gegen ben Satrius. ad Att. I, 1, 3. 4.

bem Cacilius forgfältig erhalten zu haben 1, vielleicht auch wegen ber angesehenen Personen, mit benen berselbe, ber auch von Nepos 2 ein Freund bes E. Lucullus genannt wird, in Berbin-

bung ftanb.

Der Tob bes Cacilius erfolgte im Berbannungsjahr bes Cicero 3, und Attikus nahm fofort ben Namen feines Oheims an. Weniger bekannt ist, worin im Einzelnen die Erbschaft bestand, außer daß daß ad Au. III, 20, I erwähnte Haus zu Rom daßjenige zu sein scheint, welches Cacilius daselbst dem Attikus hinterlassen hatte 4. Allein es ist glaublich, daß ausgeliehene Summen nicht den geringsten Theil derselben ausmachten, und daß die Geschäfte des Cacilius von seinem Erben thätig fortgesetzt wurden.

Die Briefe bes Cicero an ben Attikus sind in der vorhambenen Sammlung vielleicht nur aus wenigen Abschnitten seines Lebens vollständig erhalten 5. Als Attikus zur Unterstüßung der Bewerbungen des Cicero um das Consulat in Rom erwartet wurde, war er längere Zeit von da entfernt gewesen 6. Daß er jedoch um diese Zeit wirklich daselbst eintraf, und nicht nur die Bewerbungen des Cicero begünstigte 7, sondern demselben auch während seiner Amtösührung manchen Dienst erzeigte, geht aus Acußerungen des Cicero selbst hervor 8. Die Briefe, welche hierauf zwischen beiden in Beziehung auf die Verhandlungen des Cicero mit dem Macedonien damals verwaltenden G. Antonius gewechselt werden, beweisen, daß Attikus gegen das Ende des I. 62 über Tres Taberna und Canusium nach Brundussum reiste, um sich von hier aus nach Epirus zu begeben 9. Die Dauer seines Ausenthalts daselbst war inzwischen dem Cicero

ad Att. II, 19, 5, 20, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Att. c. 5, 1. <sup>3</sup> ad Att. III, 20, 1.

diemque natalem reditus mei, cura, ut in tuis aedibus amoentssimis agam tecum et cum meis.

<sup>5</sup> \_ Bgl. Tunstall. Epist. ad Middl. p. 3.

<sup>6</sup> ad Att. I, 4, 1 nos longo intervallo viseris.

Nep. Att. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. I, 17 Illa pars epistolae tuae minime fuit necessaria, in qua exponis, quas facultates aut provincialium aut urbanorum commedorum et aliis temporibus et me ipso consule praetermiseris.

<sup>9</sup> ad Att. I, 15, 2. 23gl. I, 18, 2.

nicht bekannt 1. Es war nur verabrebet worden, daß er fich von ba jum C. Untonius begeben folle, um bier fur Cicero gu unterhandeln 2. Der Briefmechfel bes Cicero mit ibm mar, fo wichtig auch bie in ben Briefen bes Cicero aus biefer Beit er: haltenen Nachrichten find, boch nicht febr lebhaft. Gicero flagt (ad Att. I, 15, 2), baß er vom Attifus feit ber Abreife beffel= ben von Brunduffum feinen Brief erhalten habe, fpater baß bie Briefe beffelben gu furg feien 3, und gefteht felbft feltener gefcbrieben zu haben, weil er nicht gewußt, wohin er feine Briefe fenben folle 4. Ad Att. I, 20 ift indeg bie Untwort auf ein ausführlicheres Schreiben bes Attifus vom 13. Februar bes 3. 60, worin berfelbe bem Cicero auf ein balbiges Bufammentref: fen mit ihm hoffnung gemacht zu haben scheint 5. scheint Attifus noch um die Mitte bes 3. 60 in Griechenland gemefen zu fein 6, mo er gur Berbreitung bes griechifch gefchriebenen Buches bes Cicero uber fein Confulat beitragen foll 7. Erft am Enbe bes Jahres begiebt er fich wieder nach Rom 8, und verfieht, indem er bafelbft bleibt, mahrend Cicero fich im Frubling bes folg. 3. auf bas Land begiebt, biefen mit ausführlichen Berichten über die Beitbegebenheiten, beren Bichtigkeit überall aus ben Untwortschreiben bes Cicero hervorgeht 9.

Die Geschäfte in Griechenland nothigten ben Attifus, im Mai bes 3. 59 Rom wieber zu verlaffen, bem Cicero fehr gur Unzeit, welcher auf die Rudfehr beffelben rechnet, wenn die Befahren fur ihn burch bie Ernennung bes Clobius jum Bolfstri: bun fich vergrößern follten 10. Da Uttifus burch feine Berbin= bungen in ben Stand gefett, bie Unschlage bes Clodius bei Beiten ju erfahren, fo tomme ihm Mues barauf an, bag er vor bem Tribunat beffelben wieder in Rom eintreffe 11. Befonderer

ad Att. I, 13, 1. <sup>2</sup> ad Att. I, 12, 1. 2. 13, 6.

<sup>3</sup> ad Att. I, 19, 1.

ad Att. I, 16, 16. 6 ad Att. II, 1, 1 Kal. Jun.

ad Att. II, 1, 2.

<sup>5</sup> ad Att. I, 20, 1.

ad Att. II, 2, 3 u. 3, 3. Gicero ift jeboch bamale nicht in Rom 11, 2, 1 puto me Romae habere namlich bie Schriften bes Dicaarchus.

Schon bamale ift jeboch von ber bevorftehenben Abreife bes Mtt. bie Rebe II, 4, 1. 5, 3. 6, 2. ep. 10.

<sup>10</sup> ad Att. I, 22, 1. 22, 4.

ad Att. 1, 22, 5. 23, 3. 24, 1. 5. 25, 2.

Bitten werde es nicht beburfen; Attitus febe felbft ein, mas Roth thue.

Mis ber Streit mit Clobius ausbrach, befant fich Attitus in Rom. Denn baf Cicero babei fich feines Rathes bediente, und bag feine freiwillige Entfernung aus Rom insbefondere eine Rolae bavon mar, geht aus mehreren Stellen feiner Briefe ber: por 1. Auch blieb Attitus noch einige Beit nachbem Cicero bie Stadt verlaffen hatte, bafelbit gurud, obwohl Cicero municht, baß er ihm nachreifen und ihn mit feinem Rath und Sulfe un: terftuben moge 2. Der langere Aufenthalt bes Attifus in Rom gereichte inbeffen bem Gicero nicht jum Rachtheil. Much Quintus ruhmt bie Thatigfeit, mit welcher er ber Ungelegenheiten bes Cicero fich annehme 3. Uttifus verläßt baber Rom erft gegen bas Ende bes Sabres 4, und gwar entweder weil er bie Burudberufung bes Cicero binlanglich vorbereitet glaubte, ober weil ihm feine Geschafte ein langeres Berweilen nicht mehr geftatteten. Er mar noch abmefend, als Cicero gurudtehrte 5, und fceint nicht vor bem December bes 3. 57 6, ja vielleicht erft im folgenden Jahre 7 wieder nach Rom gekommen gu fein. Cicero hielt fich bamals auf bem Lande auf, baber bie Briefe, melde von da aus an den in Rom verweilenden Uttifus gefcbrieben und von biefem haufig erwidert werden 8. Gin abnlis der Briefwechsel fcheint im Fruhling bes folgenben Jahres Statt gefunden zu haben, bis Uttifus ben 10. Mai von Rom wieder abreift 9. Unwohlfein hatte ihn langer, als er felbft gewollt,

ad Att. III, 8, 4. IV, 1, 1. bef. III, 15, 4 u. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. III, 3 Sed te oro, ut ad me Vibonem statim venias. Bgt. ep. 1 u. 4.
<sup>3</sup> ad Att. III, 17, 3.

<sup>4</sup> ein Brief bes Attitus aus Rom vom 29. October. III, 23, 1. Bgl. 23, 5. 24, 1. Freilich heißt es ad Att. III, 25 Post tuum a me discessum literae mihi Roma allatae sunt, allein auf eine Jusammenkunst bes Attikus mit Cicero kann baraus nicht geschossen werben. a me geshört nicht in ben Text. Daß aber Att. sich bamals aus Rom entsernt hatte, folgt auch aus ep. 26, wo er zugleich bringend gebeten wird, sich noch vor bem 1. Jan. zu Cicero zu begeben.

<sup>6</sup> ad Att. IV, 3, 5. VIII Kal. Decembr.

<sup>7</sup> Nach ad Att. IV, 4 ff. wird bem Eicero zu Ende des Jan. die Anstunft bes Att. in Italien gemeldet, und nach ad Q. fr. II, 3, 7 war er prid. Id. Febr. zu Rom. ad Att. IV, 6, 2.

<sup>9</sup> ad Att. IV, 14, 1.

in Rom zuruckgehalten. Er begab sich zuerst nach Epirus, ohne jedoch lange baselbst zu verweilen 1. Seine Absicht war, eine größere Reise nach Asien zu unternehmen 2, und dem Cicero hatte er aufgetragen, ihn Tag für Tag 3 von den Begebenheisten in Rom zu unterrichten. Nach zwei früheren aus Buthrostum 4 erhalt Cicero den 2. August einen Brief von ihm aus Ephesus 5, wo er jedoch nicht lange geblieden zu sein scheint, da Cicero unschlüssig ist, wohin er seine Briefe senden soll, ob nach Buthrotum, oder nach Athen, oder nach Asien.

Bwifchen ben in ber letten Balfte bes 3. 54 gefchriebenen Briefen, mit benen bas vierte Buch ichließt, und benen bes funften Buches, welche Cicero auf ber Reife nach Cilicien fcbreibt, ift ein Bwischenraum bon wenigstens 21/2 Sahren, und über die Lebensverhaltniffe bes Attifus in biefer Beit hat fich nichts erhalten. Bur Beit als Cicero nach Cilicien abgeht 6, ift Attifus in Rom 7, allein er ift Willens, in Rurgem wieber nach Epirus abzureisen 8, obwohl, wie es icheint, nicht auf lange Beit 9. Mus Briefen, welche Cicero im Junius 51 an ibn fchreibt, scheint fich ju ergeben, bag Attifus Rom verlaffen bat, manche Meußerungen in fpateren Briefen aber machen bies un= gewiß und beuten an, baß bie Reife noch verschoben murbe 10. Much municht Cicero, als er endlich bestimmte Nachricht barüber erhalten hat 11, nicht, biefelbe bis uber ben Unfang bes nach= ften Jahres ausgebehnt zu feben 12. Erft ben 30. Sept. 50 v. Chr. erhalt jedoch Cicero ju Ephesus 13 Die bestimmte Rachricht von ber glucklichen Ueberfahrt bes Uttifus nach Stalien, und ben 14. October ju Uthen, bag Uttifus, aber fieberfrant, ben 20. September ju Rom eingetroffen fei 14. Die Rrankheit bes Attitus mar bas viertagige Fieber; baß fie ihn angegriffen, glaubte er namentlich aus ber undeutlichen Schrift 15 ber fonft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IV. 15, 3. <sup>2</sup> IV, 15, 2.

<sup>3</sup> IV, 15, 3 ἡμερολεγδόν perscripta. 4 IV, 16, 1.

<sup>5</sup> IV, 17, 3. 6 April 51 v. Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> V, 1, 1. <sup>8</sup> V, 1, 5. <sup>9</sup> V, 2, 3.

<sup>10</sup> V, 6, 2. 8, 2. 11 V, 21, 1.

<sup>12</sup> V, 18, 3. Ex bellagt es 21, 1, daß Att. tempore pernecessario nicht in Rom sei.

13 VI, 8, 1.

14 VI, 9, 1. VII, 1, 1.

<sup>15</sup> σύγχυσις literularum VI, 9, 1. Seine Unruhe über ben Gefunds heiteguftand bee Att. VII, 2, 2.

burch Bierlichkeit und Sauberkeit ausgezeichneten Briefe beffelben ichließen zu burfen, indeffen beuten fpatere Briefe eine Befferung feines Buftanbes an 1. Die Bichtigfeit ber Beitereigniffe und bie Berlegenheit, in welche Cicero felbft baburch gefest wird, tragt bagu bei, ben Briefmechfel beiber befonders lebhaft zu machen 2. Attifus fcheint fortwahrend in Rom gu fein: benn babin überbringt ibm ber Grammatiter Dionpfius ben 18. December 50 v. Chr. einen Brief bes Cicero 3, und blieb bafelbft auch nachdem Cafar über ben Rubifo gegangen mar 4. Die Reife nach Griechenland, beren gelegentlich gebacht wird, fcheint unterblieben ju fein 5. Attitus hielt fich auch bas folgende Sahr hindurch in Rom auf 6, unbefummert um bie Drohungen ber Pompejaner, welche wie gegen bie Burudgebliebenen überhaupt, fo auch gegen ihn ausgestoßen wurden 7. Der Briefe bes Cicero von Griechenland aus find nur menige, baufi= ger werben biefelben erft nachdem er nach Brundufium gurudge= fehrt ift. Die Freundschaft bes Attitus ift in biefer Beit, wo Cicero burch bie Reinbschaft feines Bruders und Reffen 8, durch bie Berfallenheit mit feiner Gemahlin und burch bas Schidfal feiner Tochter auf gleiche Beife geangstigt murbe, fein eingi= ger Troft.

Die Ruckehr bes Cafar nach Italien befreite ben Cicero aus feiner peinlichen Lage. Die Briefe an den Attikus aber brechen schon früher ab, und beginnen erst wieder zur Zeit des afrikanischen Krieges. Sehe nämlich berselbe entschieden worden ist, verläßt Cicero Rom 9, wo er sich längere Zeit hindurch aufzgehalten zu haben scheint, und wenn er auch bald dahin zurückkehrt und dem damals abwesenden Attikus den zweiten Brief des zwölsten Buches schreibt, so scheint er doch gleich nachher sich wieder auf seine Landgüter begeben und hier noch vor der Rückehr des Casar (d. 26. Jul.) 10 die von dem Attikus verans

VII, 3, 1 ein Brief bee Mtt. vom 6. Debr. erwähnt. Bgl. VII, 5, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VII, 5, 1. 9, 1. <sup>3</sup> VII, 7, 1.

<sup>4</sup> VII, 12, 6. 14, 3. 15, 1. 17, 1. VIII, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> X, 5, 3. 16, 6. 17, 4. <sup>6</sup> XI, 1-4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> XI, 6, 2. 6, 6.

Sergebene suchte Attitus zwischen ben Brübern zu vermitteln. XI, 11, 2. 15, 2.
YXII, I.
10 Caes. B. Afr. c. 99.

laßte Lobschrift auf ben Cato begonnen zu haben. Die übrigen vor dem Tode Cafars geschriebenen Briefe gehorten fast durchzgehends in die Zeit des spanischen Krieges 1. Der Schmerzüber den Tod seiner Tochter Tullia macht ihm den Aufenthalt in der Stadt besonders unangenehm 2; er lebt am Liebsten auf dem Lande, und seine Briefe an den Attikus werden um so häufiger, da außer seinen Bermögensangelegenheiten und den noch sortdauernden Händeln mit seiner geschiedenen Gemahlin, die Reise seines Sohnes nach Athen und vor Allen der Ankauseines Grundstücks zu dem für seine Tochter zu errichtenden Fanum, endlich auch wissenschaftliche Beschäftigungen es nie an Stoff zum Schreiben sehlen lassen. Attikus scheint dabei, wenn auch nicht immer in Rom, doch fortwährend in Italien sich aufzuhalten, und mit derselben Thätigkeit nie früher sich der Angelegenheiten des Cicero anzunehmen.

Mit ber Rudfehr bes Cafar aus Spanien tritt in bem Briefmechfel bes Cicero mit bem Uttifus eine neue Unterbrechung ein, mahrscheinlich weil Cicero trot feiner Abneigung, mabrend ber Berrichaft Cafars an ben offentlichen Ungelegenheiten Theil gu nehmen, fich wieder mehr als bisber in Rom aufhalten gu muffen glaubt. Die Briefe an ben Uttifus beginnen erft wieber, nachdem Cicero im Upril bes 3. 44 3 fich von Reuem auf bas Cand jurudgezogen hat, und fegen fich hierauf bis jur Rudfehr beffelben nach Rom im August beff. Jahres fort, fpåter noch Gin Mal erneuert, nachbem bie vor ber Rudfehr bes Untonius aus Brundufium brobende Gefahr ben Cicero von Neuem bewogen bat, eine Buflucht auf feinen gandgutern gu fuchen. Die gleichzeitigen Begebenheiten in Rom, bas Schidfal ber Berichwornen, unter benen M. Brutus auch bem Utti: fus befreundet ift, die Erscheinung bes Octavian in Italien und Rom, bie Reise bes Cicero und feine Rudfehr, bie Sorge fur

ad Att. XII, 7. 8. 12 u. folg. lib. XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einige Zeit nach bem Tobe ber Tullia scheint er sich im hause bes Attitus aufgehalten zu haben. Tunstall. Epist. ad Middl. Hulleman diatribe in T. Pomponium Atticum p. 81.

<sup>3</sup> vom 8. Apr. ad Att. XIV, 1. vom 19. August XVI, 7. Dagegen gehören XV, 13 u. XVI, 8-15 in ben October, November und ben Ansfang bes Decembers, ba Cicero ben 5. December wieder nach Rom kömmt.

ben jungeren Cicero in Athen, Die Bermogensumftanbe bes Gi= cero felbit und miffenschaftliche Ungelegenheiten find bie wichtig= ften Puncte, mit benen es biefe Briefe gu thun haben. fus fand über ben Partheien, und fuchte bem Cicero Diefelbe Unbefangenheit einzuflogen. Inbeffen gelang ihm bies nur fo lange als bie Uebermacht bes Untonius jeben Berfuch bes Bi= berftandes unterbrudte, und vor ber mit Ciceros Unbanglichkeit an die Berfchwornen unerträglichen Berbindung mit Octavian warnte Attifus vergebens. Seine Befigungen in Epirus gaben ibm jugleich ein lebhaftes Intereffe fur bie Ungelegenheiten ber in ber Rabe berfelben gelegenen Stadt Buthrotum 1, welche wegen Richtzahlung einer ihr von Cafar auferlegten Steuer in Befahr mar, ihre ganbereien an bie Beteranen beffelben ju berlieren 2. Uttifus hatte beswegen bereits fruber ichon bem Cafar burch Cicero eine Beschwerbeschrift überreichen laffen, und barauf bie Antwort, baß gegen Bahlung ber rudftanbigen Summe Die Landvertheilung gurudgenommen werden folle, ben Buthrotiern bas Gelb bagu vorgeftredt; gleichwohl aber mar fein Gegenbefehl ertheilt, vielmehr En. Plancus mit ber Musfuhrung ber Sache beauftragt worden, und Cafar hatte auf Die Borftellungen, bie ihm beshalb gemacht murben, bie bagu Ungewiesenen, sobald fie bas Meer überschritten hatten, anderswo befriedigen zu wollen versprochen 3. Rach bem Tobe bes Cafar murben nun zwar bie Confuln zu einem neuen Berfprechen vermocht, wonach bie Bertheilung bes buthrotifchen Gebietes gehemmt werben follte, und Plancus zugleich vom Cicero bavon benachrichtigt, burch bas Adergefet bes &. Untonius aber fcbien bie Sache wieder vereitelt zu werden 4, und fo viel die letten Meußerungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gicero beswegen öfter um seine Berwenbung, namentlich beim Antonius angesprochen. ad Att. XIV, 10, 3. 11, 2. 12, 1. 17, 2. 19, 4. 20, 2. XV, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XVI, 16, A, 4 Ut primum Buthrotium agrum proscriptum vidimus etc. Aus berselben Stelle geht hervor, daß es sich um die Zahlung einer Summe Gelbes handelte. admonuit tamen, ut pecuniam reliquam Buthrotii ad diem solverent. ibid.

<sup>3</sup> ad Att. XVI, 16, A. 4 u. 5. Ibid. B, 11.

<sup>4</sup> ad Att. XV, 15, 1. Briefe bes Cicero an ben Plancus und an bie mit ber Sache ebenfalls beauftragten Coponius, Cupiennius und Capito. ad Att. XVI, 16, A — F.

bes Cicero baruber ichließen laffen, erfolgte bie Entscheibung nicht ohne Berluft fur ben Uttifus, ber bie ben Buthrotiern geliehene Summe eingebußt zu haben scheint 1.

Die Freundschaft bes Cicero mit bem Attifus enbigte erft mit feinem Tobe. Seit Cicero nach bem Abaug bes Untonius nach Gallien nach Rom wieder gurudgefehrt und bier von Reuem an bie Spite ber offentlichen Ungelegenheiten getreten mar, werben amar feine Briefe mehr unter ihnen gewechselt, aber nur weil Attitus eben fo wie Cicero fich fortwahrend in Rom aufgehalten zu haben icheint. Bei ber Unnaberung ber Triumvirn furchtete Attifus, bas Schickfal bes Cicero theilen zu muffen; Berdienfte aber, welche er fich in Abmefenheit beffelben um die Gemablin und um Freunde bes Untonius erworben batte, retteten ihn. Untonius felbft beruhigte ihn burch ein Schreiben, welches er an ihn richtete, und Attifus, beffen Tochter Cacilia fpater mit bem Agrippa, bem Felbherrn und Bertrauten Detavians, verheirathet murbe, erhielt fich auf feinem bisber verfolgten Mittelmege zwifchen ben Partheien im Genuffe feines Bohlftandes, bis er in Folge einer unheilbaren Rrantheit burch freiwillige Entziehung ber Nahrung ben 4. Marg bes 3. 32 fein Leben endigte 2.

Nach Plutarch nahm Cicero für ben Beistand, welchen er vor Gericht leistete, weber Lohn noch Geschenke 3. Die Mitgift ber Terentia aber betrug 120000 Denare ober 480000 Sestertien, und eine Erbschaft, die ihm hierauf zusiel, 90000 Denare ober 360000 Sestertien 4. Der Zuwachs, welchen das Vermögen des Cicero erhielt, muß jedoch später weit beträchtlicher gewesen sein. Schon im Jahr 68 ist er im Besit des Tusculanums 5 und Formianums 6, und für die Bilbsaulen, welche ihm Attikus zur Ausschmuckung des ersteren in Griechenland gekauft hat, zahlt er dem Geschäftssuhrer desselben zwei Mal die Summe von

<sup>&#</sup>x27; Freilich heißt es XV, 12, 1 Bene mehercule de Buthroto, u. XV, 4, 1 quoniam cavetur Buthrotiis; aber ist ad Att. XVI, 3, 1 von Berhandstungen des Attikus mit Antonius über die buthrotische Angelegenheit zu verstehen, so kann der Ausgang für den Attikus nicht sehr erfreulich geswesen sein. Hullemann p. 81 Not.

2 Nep. Att. c. 21, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Cic. c. 7. <sup>4</sup> Ibid. c. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. I, 5, 7. 6, 2. <sup>6</sup> ad Att. I, 4, 3.

20400 Seftertien aus 1, wiewohl ber Aufwand, welchen ihm die Anlagen, wofür biefe Runftwerke bestimmt waren, verursachten, vielleicht noch größer war. Freilich war er babei nicht im Stanbe, die Bibliothek des Attikus zu kaufen; kunftige Ersfparnisse aber, hofft er, wurden es ihm moglich machen 2.

Das Saus bes Craffus auf bem palatinifchen Berge, mels ches Cicero im 3. 62 an fich brachte, toftete 31/2 Million Ge-Es war bie ansehnlichfte feiner Befigungen, und er felbft ruhmt bie Bortheilhaftigfeit bes Raufes, wiewohl er qu= gleich gefteht, baburch eine große Schulbenlaft auf fich gelaben gu haben 3. 3mei Millionen hatte Cicero von bem ihm burch feine Bertheibigungerebe verpflichteten D. Gulla gelieben 4, und von bem C. Untonius, welchem er bie Proving Macedonien überlaffen hatte 5, erwartete er ebenfalls bie Muszahlung einer, wie es fcheint, nicht unbebeutenben Summe. Bas es mit Die: fem Gelbe fur eine Bewandtniß hatte, ift allerdings nicht recht beutlich. Es fehlte nicht an Solchen, welche in ben Erpreffungen, Die fich Untonius gleichzeitig erlaubte, auch fur Cicero eis nen Borwurf fanden, und Meußerungen bes Untonius, wonach ein Theil ber von ihm erpreften Gummen mit Cicero getheilt werben follte, mochten biefen Berbacht bestätigen 6. Dagegen ift in ben Briefen bes Gicero an ben Uttifus nur von großen Berpflichtungen eben fo wie von Undank bes C. Untonius bie Rebe, mobei über bie ermabnten Meußerungen beffelben nament: lich geflagt wird. Uttifus hatte bas Gelb, mas Untonius gu gablen hatte, in Empfang nehmen follen, biefer aber verfcob bie Bahlung von einem Termin jum andern 7, und es war viel: leicht nur bie Kurcht vor ben ihm nach feiner Ruckfehr bevorfte: benben Unklagen, bei benen er auf die Unterftutung bes Cicero

<sup>1</sup> ad Att. I, 7. 8, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 10, 4 Bibliothecam tuam cave cuiquam despondeas, quamvis acrem amatorem inveneris; nam ego omnes meas vindemiolas eo reservo, ut illud subsidium senectuti parem. 23 gl. 11, 3.

<sup>3</sup> ad Att. I, 13 extr. ad fam. V, 6, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gell. N. A. XII, 12, 2. <sup>5</sup> Sallust. Cat. 26.

<sup>6</sup> fam. V, 5, 2. ad Att. I, 12, 2.

<sup>7</sup> ad Att. I, 12, 1. Cicero fah fich baburch genothigt, zu Capitaliften wie Confibius, Arius und Selicius feine Buflucht zu nehmen. fam. V, 6, 1.

rechnete, was ihn zuleht bewog, feine Verpflichtungen zu er-fullen !.

Gine neue Bermehrung feines Bermogens murbe bem Cicero burch ben Tob bes in feinem Saufe lebenben Stoifers Diobo: tus zu Theil, welcher ihm eine Erbschaft von etwa 10 Millio: nen Gestertien binterließ 2. Dagegen geriethen feine Bermbgensumftande burch feine Berbannung auf einige Beit in große Berruttung. Much feine Gemablin erlitt Ginbuffen 3, und Ciihre gangliche Berarmung furchtenb, ermahnt Ueberreft ihres Bermogens nicht voreilig Preis ju geben, ben Aufwand fur feine Berftellung Underen gn überlaffen, und vor allen Dingen an bas Schickfal ihres Sohnes ju benten, welcher bes Nothburftigften nicht beraubt werben burfe 4. Um bie Sclaven nicht in die Sande feiner Reinde tommen zu laffen, hatte ihnen Cicero auf ben Rath feiner Freunde bie Freiheit gefchentt, unter ber Bedingung, baß fie fur ben Fall ihrer Unerkennung als Freigelaffene, als folche funftig noch in feinen Dienften blie: ben, murbe bagegen ihre Freilaffung nicht anerkannt, fortführen feine Sclaven zu fein 5. Ueber bie ber Terentia jugeborige Dienerschaft mar biefer felbft bie Entscheibung überlaffen. Go groß aber war ber Mangel an Mitteln, welchem fich Cicero beim Unfang feines Erile ausgefest fab, bag er einen Theil bes Bel: bes, welches er fur feinen Bruber aus ber Staatscaffe ju erhe= ben gehabt hatte, ju feinem eignen Rugen verwandte. Er will beswegen auch nicht, daß neue Capitalien von feinem unterbeffen gurudgekehrten Bruder fur ihn aufgenommen werden follen 6. Genauere Rachweifungen über feine bamaligen Bermogenever: haltniffe fehlen; feine Gelbverlegenheiten aber bauern auch nach feiner Burudrufung fort 7, Saus und Billen murben ihm gwar

<sup>1</sup> ad Att. I, 13 extr. 14, 7. 16, 16. fam. V, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 20, 6 reliquit nobis fortasse HS centies.

<sup>3</sup> fam. XIV, 1, 5. 2, 3. 4, 3. 4.

<sup>4</sup> fam. XIV, 4, 3. 2, 3. 1, 5. Nach ad Att. III, 23, 3 fürchtet Siecero, er möchte seinem Sohne nichts hinterlassen praeter invidiam et ignominiam.

5 fam. XIV, 1, 3. 4, 4. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Q. fr. I, 3, 7 qua in re video miser et sentio, quid sceleris admiserim, quum de visceribus tuis et filii tui satisfacturus sis, quibus debes, ego acceptam ex aerario pecuniam tuo nomine frustra dissiparim.

<sup>7</sup> ad Att. IV, 2, 7. 3, 6.

jurudaegeben und ber ihm jugefügte Schaben vergutet; ber mehrmale noch gehinderte Bau feines Saufes aber und bie Berftellung feiner gandguter verurfachte weit großere Roften, als aus ber Staatscaffe ausgezahlt murben. Bie er bie Dittel, beren er bamale bedurfte, aufbrachte, ift nicht befannt. Daß er jedoch ber Bulfe Underer babei bedurfte, ift beutlich, und eine Stelle ber Briefe an ben Uttifus beutet an , bag auch ber mit Attifus befreundete Becholer Beftorius barunter geborte 1. Mis Cicero nach Cilicien ging, mar er ber Schulbner fomobl bes Milo als bes Cafar 2. Die von bem Letteren erhaltene Summe betrug 800000 Seftertien, wozu noch 20000 Seftertien an Binfen aufgelaufen zu fein fcheinen 2. Es lag bem Cicero baran, ben Cafar ju befriedigen, und Attifus erhielt von ibm Unweisung, die Bahlung ber Summe gu übernehmen 3, wenn Oppius, welcher biefe Ungelegenheiten fur Cafar beforgt ju haben icheint, barauf bringen follte. Gine folche Rothwendig: feit icheint indeffen nicht eingetreten ju fein, und fpatere Briefe beweisen, bag bas Gelb bamals nicht bezahlt murbe 4. Dag Cicero fich bei bem Bertauf ber Guter bes Dilo burch ben Freigelaffenen Philotimus betheiligte, murbe ihn von Manchen, und von Milo felbft, als Gigennus ausgelegt. Er beruft fich aber, indem er fich beswegen gegen ben Attitus entschulbigt, auf bie Meinung bes C. Duranius, eines Freundes bes Milo, und fcutt die Abficht vor, fur ben Milo und feine Gemablin Kaufta großeren Nachtheilen vorzubeugen 5.

Uebrigens hatte Cicero fpater oftere Beranlaffung, fich über bie Unzuverlässigkeit bes Philotimus 6, beffen er fich bei bem Guterverkauf bes Milo bebient hatte, zu beklagen. Cicero hatte

<sup>&#</sup>x27; IV, 6, 4 valde in nos liberalis est. Dies wohl bas raudusculum Puteolanum (Bestorius war aus Puteoli) wovon ad Att. VI, 8, 5 u. IV, 8 A, 1 bie Rebe ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. V, 10, 4, 9, 2, 10, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. V, 1, 2 De Oppio factum est, ut volui, et maxime, quod DCCC aperuisti; quae quidem ego utique vel versura facta solvi volo, ne extrema exactio nostrorum nominum exspectetur. 23 gt. V, 4, 3.

<sup>4</sup> ad Att. VII, 3, 11. 8, 4.

<sup>5</sup> ad Att. V, 8, 2. fam. VIII, 3, 2. — Eine Bauangelegenheit, für welche Attieus zu forgen hatte, scheint ad Att. V, 12, 3, 13 extr. gemeint.

<sup>6</sup> Gigentlich ber Freigelaffene ber Terentia ad Att. VI, 4, 3.

bei seinem Abgang nach Eilicien eine Schulbforberung an ben Attikus, für welchen sich Messala verbürgt hatte 1, und Philotimus einem Briefe des Attikus zusolge die Summe von 620000 Sezstertien eincassirt, den Cicero selbst aber nicht davon benachrichtigt. Vielleicht waren davon erst Schulben bezahlt, und der Ueberrest hierauf dem Camillus ausgezahlt worden; wie viel es aber sei, bekennt Cicero nicht zu wissen, und hofft mit dem Attikus davon noch personlich sprechen zu können?. Indessen schein Cizero auch eine Schulbforderung an den Sidiciner Egnatius gezhabt zu haben 3.

Philotimus reift bem Cicero nach Ufien nach 4, und berich= tet ihm hier über feine Bermogensangelegenheiten 5. aber wird baburch wenig befriedigt. Er argwohnt Beruntreuung theils bei bem Rauf ber Buter bes Milo theils in anderen Be-Schaften und tragt bem Uttitus auf, ben Bubereien bes Philo: timus aufs Sorgfaltigfte nachzuspuren 6. Diefelbe gurcht auch bei ber Nachricht von einer Erbschaft (Preciana hereditas), welche bem Cicero mahrend feiner Statthalterschaft jugefallen mar. erhielt bavon Nachricht, als er auf ber Rudreise ben 14. Octo: ber bes 3. 50 in Uthen anlangte. Die Erbichaft icheint nicht bedeutend gemefen ju fein, aber nicht Philotimus foll bavon Befit nehmen, fondern Attifus 7. Er icheint namentlich ju beforgen, es mochte bavon Manches gegen feinen Billen veraus= gabt werden, und Uttifus foll dies unter bem Bormand verhin= bern, daß Cicero gerade jest bes Gelbes jur Borbereitung fei= nes Triumphes bedurfe 8. Satte fich indeffen Philotimus wirklich Beruntreuungen erlaubt, fo scheint die Schuld großentheils

<sup>!</sup> Inbeffen folle Meffala beswegen nicht angesprochen werben. ad Att. V, 19, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VI, 1, 19 Reliqua mea Camillus se scribit accepisse; ea quae sint nescio et aveo scire etc.

 $<sup>^{3}</sup>$  ad Att. VI, 1, 23 De Egnatii Sidicini nomine nec nulla nec magna spe sumus.

<sup>4</sup> Er tam ben 1. 3an. 50 in ben Cherfones ad Att. VI, 1, 19.

<sup>5</sup> ad Att. VI, 3, 1.

<sup>6</sup> ad Att. VI, 4, 3. 5, 1 u. 2. Der Tert nur hier febr verborben. VI, 7, 1. 9. 2.

<sup>7</sup> ad Att. VI, 9, 2. Aehnliches VII, 1, 9. Wgl. fam. XIV, 5, 2. (vom 18. Octbr.). 8 ad Att. VII, 1, 9.

in der Sorglosigkeit des Cicero gelegen, und Attikus felbst demfelben bei seiner Rudkehr gerathen zu haben, die Sache auf sich
beruhen zu lassen 1. Allem Anschein nach war hiervon in dem Briefe die Rede, welchen Philotimus dem Cicero vom Attikus
überbrachte, als er ihm den 6. December nach Aeculanum entgegenkam, und welchen Cicero hierauf den 9ten beantwortete.
Der richtige Augenblick, den Philotimus zur Rechenschaft zu ziehen und zu überführen, war versäumt worden, und an die Abtragung der Summe, welche Cicero dem Casar schuldete, war
um so weniger zu denken 2, wenn Cicero damals wirklich mit
dem Ankauf des Puteolanums umging, welches aus dem Nachlaß bes Hortensius erworden werden sollte 3.

So groß auch die Uneigennühigkeit war, deren sich Cicero bei der Verwaltung seiner Proving zu ruhmen hatte, so war boch der Erwerb, welchen ihm dieselbe eingebracht hatte, nicht unbeträchtlich, und es war wohl nur Scherz, wenn er dem Attikus, der ihm bei seinem Abgang Geld vorgeschossen hatte, schrieb, er werde neue Schulden machen mussen, um dasselbe zurückzugahlen 4. Als Cicero Asien verließ, hatte er die Summe von 2200000 Sestertien bei den Steuerpächtern zu Ephesus anz gelegt 5, wovon er jedoch später die Hatte wieder zurückzezogen und bei dem Bechsler Egnatius zu Rom untergebracht zu haz ben scheint 6.

Die Theilnahme an bem Burgerfriege bes Cafar und Pompejus bereitete bem Cicero neue Geldverlegenheiten, und bie Dienstfertigkeit, mit welcher Philotimus in einer Beit, wo aller Geldverkehr ins Stocken gerathen war, für seinen Reisebedarf sorgte, scheint nicht ohne eigennühige Beweggrunde gewesen zu sein 7. Die Oppier aus Belia, Genossen bes Attikus, gaben

¹ ad Att. VII, 3, 7 neque bercule antea negligentes fuimus beutet eben auf ben Borwurf ber Nachlässseit fin. Uebrigens heißt es noch ad Att. XII, 24, 3 Cispiana explicabis itemque Preciana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VII, 3, 11. 8, 5. <sup>3</sup> ad Att. VII, 3, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. V, 15, 2 Admirabilis abstinentia ex praeceptis tuis, ut verear, ne illud, quod tecum permutavi, versura mihi solvendum sit.

<sup>5</sup> fam. V, 20, 9. ad Att. XI, 1, 2.

<sup>6</sup> Manut. zu ad Att. l. l.

<sup>7</sup> ad Att. VIII, 7, 3. Daß Philotimus die Reise des Cicero ins Lager bes Pompejus nicht ungern sah: ad Att. IX, 7, 6. X, 9, 1

Bulett bas Nothige her 1, schwerlich jedoch unter billigen Bedingungen. Auch Cicero konnte so wenig von seinen Schuldnern Geld erhalten, als sein Bruder Quintus selbst von bekannten und vermögenden Wechslern so viel geliehen bekommen konnte, um eine Summe, welche er dem Attikus schuldete, zu bezahzlen 2. Arius erwiderte sogar die Forderung des Cicero wegen der seinem Sohne geliehenen Summe von 12—13000 Sesterztien mit einer anderen, welche Cicero zuvor dem Gallius bezahzlen sollte, mit welchem er sich troß seiner Freundschaft mit dem Cicero zuvor darüber verabredet gehabt zu haben scheint 3.

Die Summen indeffen, welche Cicero bei feinem Abgang nach Griechenland burch ben Philotimus erborgt hatte, fcheinen nicht lange augereicht au haben, und ba er fich genothigt fab, bem Pompejus gleichzeitig bas bei ben Steuerpachtern ju Gphefus angelegte Gelb gur Balfte gu überlaffen 4, und bas lebrige bem Egnatius zu vertrauen, Gelbfendungen zu feiner Unter: flugung aus Italien aber theils burch ben Rrieg, theils burch bie eigennütige Berwaltung feines Bermogens, welche in ben Banben bes Philotimus und ber Terentia lag, unmöglich ge-- macht wurden, fo war feine Lage um fo trofflofer, je mehr ibn augleich bas Schidfal feiner Tochter beunruhigte, beren Mitgift noch nicht vollständig ausgezahlt mar 5. Gine Erbichaft, welche ihm ju Unfang bes Sahres 48 jugefallen mar, und von welcher ibn ein Schreiben bes Uttifus, bas ben 5. Febr. bei ibm anlangte, benachrichtigte, fcheint nur eine geringe Mushulfe gemabrt ju haben 6, und bei ber Menge ber ganbereien, welche bamale feil maren, fcbien es nicht einmal rathfam, burch ben Bertauf einiger Guter bie nothigen Bedurfniffe gu beden 7. Much bestand Cicero, ale es fich um ben Berfauf eines Gutes bei Trufino in gatium handelte, barauf, bag baffelbe nur unter ber Bedingung bes Biederkaufs veraugert werden burfe 8.

<sup>1</sup> ad Att. X, 4, 12. 7, 3. contubernales bee Att. VIII, 7, 3. aus Belia VII, 13, 5. Bgl. Hullemann p. 118 not.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VII, 18, 4. X, 11, 2. 15, 4.

<sup>3</sup> ad Att. X, 11, 2. 15, 4.

<sup>4</sup> ad Att. XI, 2, 3, 3, 3, 13, 4.

Die dazu bestimmte Summe von 60000 Sestertien war zu anderen 3wecken benutt worben. ad Alt. XI, 2, 2.
6 ad Att. XI, 2, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Ait. XI, 4, 1. fam. XIV, 6. <sup>4</sup> ad Att. XI, 4, 1. 13, 4.

Muger feiner zweiten Beirath , die nach Tiro's Bericht nur beshalb von ihm abgeschloffen murbe, um von ben Schulden, welche ihn brudten, frei zu werden 1, fcbienen fich feine Bermogenbumftande indeffen auch burch mehrere Erbichaften gu verbeffern. In einem ben 8. Marg 47 ju Brundufium gefchriebe: nen Briefe ift von einer Erbichaft bes Baleo bie Rebe 2, ohne baß jedoch weber von bem Erblaffer noch von ber Große feiner Sinterlaffenschaft etwas befannt mare. Defter wird in ben fol: genden Briefen der Erbichaft bes Rufibius 3 gedacht, Die in ei: ner Angabl von gandgutern beftand 4, welche Cicero gum Theil verkauft munichte, wozu jedoch feine Miterben ihre Ginwilligung nicht geben wollten 5. Much bies Mal mar es Attifus, welcher bie Ungelegenheit in Ordnung bringen follte. Bon geringerer Bebeutung mochte bie in einem Briefe vom Junius 45 angeführte Erbichaft bes Brinnius fein, welche Cicero mit mehreren Un: beren (G. Bettius und Labeo) theilen und die mit Ginwilligung ber fammtlichen Erben verfteigert werden follte 6. Dem Cicero follte als Magister Auctionis 7 bie Beitung ber Sache übertra: gen werben. Indeffen bedurfte biefer felbft babei bes Rathe bes Attifus, und es verging einige Beit, ebe bie Sache erlebigt mar 8.

Am ansehnlichsten scheint ber Gewinn gewesen zu sein, welcher bem Cicero burch die Erbschaft bes M. Cluvius zu Theil wurde. Cluvius aus Puteoli 9, seit früherer Beit mit Cicero in ahnlicher Verbindung wie sein Mitburger Vestorius mit Attitus 10 und wohl eben so wie biefer durch gludliche Geldgeschäfte

<sup>1</sup> Plut. Cic. 41. πολλάς μυριάδας δφείλων.

<sup>2</sup> ad Att. XI, 12, 4.

<sup>3</sup> in Pis. 35, 86. ad Q. fr. III, 1, 2, 3. Ein Anderer wohl ber sam. XIII, 11, 1 unter ben in bas cisaspinische Gallien geschickten Abges ordneten ber Arpinaten erwähnte.

<sup>4</sup> Der Bertauf ber praedia Fusidiana follte ben Attitus in ben Stant feben, bie Summe von 30000 Seftertien aufzubringen ad Att. XI, 14, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XI, 15, 4. <sup>6</sup> ad Att. XIII, 12, 4, 14, 1.

<sup>7</sup> So ertlärt wenigstens Manutius die Worte sine ulla controversia rem ad me esse collatam.

<sup>8</sup> ad Att. XIII, 21, 6. 22, 4. 50, 2.

<sup>9</sup> fam. XIII, 56, 1 Empfehlungsichreiben an ben Proprator Thermus in Afien, um bie Beichafte bes Cluvius bafelbft ju unterftusen.

<sup>10</sup> ad Att. VI. 2. 3.

reich geworden, hatte bei seinem Tobe dem Cicero einen berträchtlichen Theil seines Vermögens hinterlassen. Das Testament gewährte dabei die vollkommenste Sicherheit; von Verpstichtungen, wie sie einem Miterben, dem T. Hordenius, auferlegt worden waren, welcher ein Legat von 50000 Sestertien an die Terentia zu zahlen hatte, war nicht die Rede, der jährliche Ertrag der Erbschaft belief sich schon im ersten Jahre auf 80000 Sestertien, und schien später noch auf 100000 vermehrt werden zu können, und die Vermittlung des Balbus beim Cassar gewährte die Aussicht, später auch die Garten des Cluvius auf eine vortheilhafte Weise zu erwerben 1. Sicero außert daher auch seine Freude über die Erbschaft auf die unverhohlenste Weise 2, und zurnt dem Vestorius, daß er ihm die Nachricht davon zu lange vorenthalten habe.

Inbeffen erlangte Cicero biefe Erbichaft erft im Sommer bes 3. 45, und ehe es babin fam, maren manche Berlegenheis ten zu überwinden gemefen. Der lange Aufenthalt bes Cicero in Brunduffum mahrend ber Jahre 48 und 47 mar auch feinen Bermogensumftanden febr nachtheilig gemefen. Doch immer namlich mar fein Bermogen in ben Sanben ber Terentia 3, und Diefe fcheint nicht erft ber Rathichlage bes bamals in Italien gar nicht anwesenden 4 Philotimus bedurft ju haben, um bie Beit por ber ihr bevorftebenden Scheibung fo gut als moglich au ihrem Bortheil ju benuten. Philotimus felbft hat ihm von ihren Unschlägen berichtet 5, und ber Beiftand bes Uttifus ift ihm nothiger als jemale, theils um ben Abfichten ber Terentia entgegenzuarbeiten, theils um bie erforderlichen Mittel jum Uns terhalt bes Cicero aufzubringen. Go hat ihm En. Salluftius mabrend biefer Beit 30000 Seftertien ausgezahlt, und Attitus wird hierauf ersucht, fur die Burudgahlung berfelben an ben D. Sallustius in Rom Sorge zu tragen 6. Eine andere Summe foll Minucius ju Tarent durch die Bermittlung des Uttifus be-

ad Att. XIII, 46, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIV, 9, 1. 10, 3. 11, 2. (Bgl. Parad. VI, 3, 49).

<sup>3</sup> Attitus muß, bamit Sicero fid, mit bem Nothigen verfeben tann, mit ber Terentia Rudfprache nehmen. ad Att. XI, 11, 2. Bgl. 21, 1.

<sup>4</sup> ad Att. XI, 19, 2. 23, 2. 24, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XI, 16, 5. <sup>6</sup> ad Att. XI, 11, 2.

stimmt werben, bem Cicero zukommen zu laffen 1, und als bergelbe nur 12000 Sestertien gezahlt hat, Attikus das Uebrige auf andere Beise ausbringen 2. Die Erbschaft des Fusidius, hofft Cicero, werde dabei benutt werden konnen 3. Wie wenig übzrigens Cicero auf die Bereitwilligkeit seiner Gemahlin, ihn zu unterstüten, rechnen konnte, geht z. B. daraus hervor, daß als Cicero auf die Nachricht des Attikus, daß das nothige Geld dazu vorräthig sei, einen Wechsel auf 12000 Sestertien ausgezstellt hatte, Terentia nur 10000 Sestertien bezahlen zu können erklätte, weil nur so viel davon übrig sei 4.

Die Sorge um das Schickfal seiner Tochter hatte ben Cicero bewogen, die zweite Bahlung der Mitgist zu leisten. Das Benehmen des Dolabella gegen seine Gemahlin wurde jedoch daz durch nicht gebessert; sie wurde sortwährend von ihm vernacht lässigt, und ihr Geld in einem wüsten Leben durchgebracht 5. Tullia lebte gar nicht bei ihrem Gemahl; Cicero sendet sie, nachtem sie ihn in Brundusium besucht hat, wieder zu ihrer Mutter 6, und Attikus wird zu wiederholten Malen mit Bitten bestürmt, sich ihrer anzunehmen 7. So lange als sein eignes Schicksal noch unentschieden ist, setzt ihn nichts in größere Besorgniß als der Gedanke, durch seinen Untergang seine Tochter zugleich und seinen Sohn der Armuth Preis zu geben, und es sehlt nicht an Vorschlägen dazu 8, die seine Rückkehr übersstüsssigig macht.

Da ber Rath und Beistand bes Attikus bem Cicero in seinen Bermögensangelegenheiten fortwährend unentbehrlich ift, so mangelt es in seinen Briefen zu keiner Zeit an Andeutungen barüber, die jedoch um so bunkler sind, je verdorbener an viellen Stellen ber Text zu sein scheint. So handelt es sich ad

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XI, 14, 3. <sup>2</sup> ad Att. XI, 15, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Er wundert sich baher XI, 15, 4 De Fusidianis quare nihil potuit confici?

<sup>4</sup> ad Att. XI, 24, 3 Scripseras, ut HS XII permutarem; tantum esse reliquum de argento. Misit illa CCIDO mihi et adscripsit, tantum esse reliquum. Quum hoc tam parvum de tam parvo detraxerit, perspicis, quid in maxima re fecerit.

5 ad Att. XI, 23, 3.

<sup>6</sup> ad Att. XI, 17, 1.

<sup>7</sup> ad Att. XI, 6, 4, 7, 6, 9, 3, 23, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. XI, 24, 2, 25, 3.

Au. XII, 3, 2 um eine Schulbforberung, ju welcher bie Ginwilligung bes Cafar erforderlich gemefen zu fein scheint, welche aber nur auf einem breifachen Bege gerettet merben tonnte: 1) burch Rauf in offentlicher Berfteigerung (emptio ab hasta), 2) burch Ueberweifung bes Raufs an einen Unbern, ber bann bie Schuldzahlung ju übernehmen hatte, 3) badurch, daß bie Binfen auf 6 Procent herabgefest murben 1. Bas in biefen brei Rallen bie Meinung bes Cicero mar, lagt fich mohl in fo fern angeben, ale er im erften gerade jett, wo die Berfteigerungen, bie mit pompejanischen Gutern angestellt murben, biefe felbft in Berruf gebracht hatten, einen Guterkauf icheute, mobei feine Forberung mit einem in ben Mugen Bieler unrechtmaßigen Bewinn befriedigt werden follte, im zweiten aber Jemanden Die Buter taufen laffen follte, von welchem es zweifelhaft mar, ob und wann er bann bie Bahlung an ihn leiften murbe, im brits ten endlich burch Berabfebung ber Binfen vielleicht eine Burg-Schaft moglich gemacht murbe. Dagegen ift es nur ein unfiches res Licht, meldes burch bie von Manutius versuchte Berglei= dung mit ad Att. XII, 51, 32 gewonnen wird, in fo fern an Die bafelbft ermahnte Schuld bes Meton gebacht werden foll. -Gben fo bunfel find bie Berhandlungen, welche Cicero bamals ben Attifus mit bem Muftela und Grispus fuhren lagt, wenn auch angenommen wird, baß beibe bei einer Erbichaft betheiligt maren 3, ober mas Cicero mit bem Golbe angufangen gebachte, welches ihm ber Bechoter Difo verschaffen follte, und wobei bas von biefem verlangte Aufgeld bie Sache verzogert ju haben fcheint 4.

Die Niedergeschlagenheit, in welche ber Buftand bes Staa:

<sup>&#</sup>x27; Sed tamen ne nihil de re, nomen illud, quod a Caesare, tres habet conditiones, aut emptionem ab basta, — perdere malo, etsi propter turpitudinem, hoc ipsum puto esse perdere, — aut delegationem a mancipe, annua die, — quis erit, cui credam? aut quando iste Metonis annus veniet? — aut, Vettieni conditionem, semisse etc. S. Manut. 3. b. St.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sustinenda tamen, si tibi videbitur, solutio est nominis Caerelliani, dum et de Metone et de Faberio sciamus.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 5, 2. XIII, 3, 2 u. baf. Manutius.

<sup>4</sup> ad Att. XII, 5, 2. 4. Berhandlungen barüber auch mit bem Bechister Sälius. XII, 6, 1. Aulus ober Avius soll babei mit bem Piso vermitzteln. XI, 5, 2. Dieselbe Angelegenheit: XIII, 2, 1 u. 4, 2.

tes wie seiner hauslichen Angelegenheiten ben Cicero gefeht hatte, scheint ihn auch gegen bie Verwaltung seines Vermögens gleichgültiger gemacht zu haben. Die Führung seiner Birthsschäftsbücher ist ihm ein lästiges Geschäft 1, er gesteht bem Attikus, daß ihm seine Besitzungen mehr Verdruß als Freude bereiteten 2, und die Aufträge, welche er dem Attikus zu geben hat, wiederholen sich um so häusiger, da auch sein Freigelassener Eros, welcher jeht, während er selbst auf seinen Gütern verweilt, zu Rom seine Geldangelegenheiten besorgt, der Beaufssichtigung zu bedürfen scheint 3.

Daß ber Terentia nach ihrer Scheidung die Mitgift zuruckgezahlt werden mußte, daß dagegen Dolabella seine eignen Berpflichtungen, welche er in dieser Art dem Cicero zu leisten hatte,
von einem Termin zum anderen verschob, daß die von der Berbindung mit der Publilia erwarteten Vortheile durch die Trennung von ihr wieder aufgegeben wurden, und die Reise deß jungeren Cicero nach Athen besondere Ausgaben erforderte, konnte
den Bermögensumständen des Cicero nicht vortheilhaft sein, obwohl fortwährend für das Röthigste gesorgt, und die Errichtung
des Denkmahls für die Aullia trot aller Schwierigkeiten, welche
die Sache hatte, eine Zeitlang mit dem leidenschaftlichsten Eiser
betrieben wurde. Durch den Ertrag zweier häuser in Rom (insulae) hatte Cicero hinlänglich für den standesmäßigen Unterhalt
seines Sohnes in Rom zu sorgen gehofft; und diese Einkunste
zu dem Ende dem Attikus überwiesen, welcher durch Wechsel,

<sup>1</sup> ad Att. XII, 5, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIII, 23 Incredibile est, quam ego ista non curem. Omni tibi asseveratione affirmo, quod mihi credas velim, mihi majori offensioni esse quam delectationi possessiunculas meas.

<sup>3</sup> ad Alt. XII, 18, 3 Domestica quod ais ordine administrari scribes, quae sint ea. Coccejus und Libo Schuldner des Cicero, von denen er dem Legteren mehr traut als dem Ersteren. De sorte mea Sulpicio consido et Egnatio sollicot. — Austräge an den Attikus wegen einer der Dvia, der Gattin des G. Lollius, du hahlenden Summe von 100000 Serstertien. XII, 21, 4. 24, 4. 30, 2. XIII, 22, 4. Eros hatte nämlich gerschrieden (XII, 21, 4., er könne dies nicht ohne den Cicero, credo, quod accipienda aliqua sit et danda aestimatio. Bgl. Dio Cass. XLII, 51. — Andere Austräge: XII, 29. XIII, 33, 2. Bgl. XIII, 4, 2. Eros später der Beruntreuung verdächtig: ad Att. XV, 15, 3. XVI, 11, 7.

bie auf ben Xenon in Athen ausgestellt worden zu sein scheinen 1, bem jungen Cicero bie nothigen Summen auszahlen ließ. Sei es jedoch daß der Miethzins dieser Gebäude nicht immer punctlich einging, oder daß der Aufwand des Junglings zu groß war, das Geld scheint nicht immer ausgereicht zu haben und dadurch Buschuffe nothig geworden zu sein, um berentwillen wiederum mit dem Attikus unterhandelt wird 2. Auch muß dem Sohne zu Gefallen fur den Begleiter desselben Montanus eine Schuld von 25000 Sestertien bezahlt werden 3.

Die Vermögensangelegenheiten bes Cicero bleiben baher forts während in ben Sanden des Attikus, und wenn er sich zuweislen Verlegenheiten ausgesett sieht, so scheint der Grund weniger barin zu liegen, daß seine Einnahmen die Ausgaben nicht decken, als in Mangel an Ordnung und Ausmerksamkeit auf seine Gesschäfte. Noch in der Mitte des J. 44 ist er im Besitz seiner sämmtlichen Güter, die er die schönsten Puncte Italiens 4 nennt, und deren Ausbau und anmuthige Lage er rühmt 5, und obz gleich die Zeit vorüber zu sein scheint, wo er an die Verschönerung derselben größere Kosten wendet, so ist doch noch im J. 45 und 44 von Bauten, wenn auch wohl nicht von überslüssigen und besonders kostspieligen, die Rede 6.

Ueber die Arennung des Cicero von der Publilia, seiner zweiten Gemahlin, ist zwar wenig bekannt; daß aber dieselbe von ihm selbst ausging, folgt nicht blos aus der früher erwähnzten Nachricht des Plutarch, sondern noch mehr aus dem Widerzwillen, welchen er namentlich gegen seine Schwiegermutter an den Tag legt 7, und aus seiner Abneigung gegen die Berschzungsversuche, welche von den Angehörigen der Publilia ges

ad Att. XIII, 37, 1. XIV, 16, 4. XV, 21, 2. XVI, 1, 5. 3, 4. 16, 2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach ad Att. XV, 15, 4 hatte ber j. Sicero sich z. B. gegen Tiro barüber beklagt, baß ihm nach bem 1. April nichts ausgezahlt worden sei. Er will aber eum non modo liberaliter a nobis sed etiam ornate cumulateque tractari. XV, 17, 1 Quod scribis, tibi deesse HS C, quae Ciceroni curata sint, velim ab Erote quaeras, ubi merces sit insularum. Bgl. §. 2. XVI, 1.5.
<sup>3</sup> ad Att. XVI, 15, 5.

<sup>4</sup> ocelli Italiae ad Att. XVI, 6, 2.

et belle aedificata et satis amoena XVI, 3, 4.

<sup>6</sup> ad Att. XIII, 6, 1. 29, 2. XIV, 3, 1. 9, 1. 23, 11, 2.

ad Att. XIII, 20, 3. XV, 1, 4. XVI, 1, 5.

macht zu fein icheinen 1. Durfte aber Cicero auf biefe Beife eine Berbindung wiederauflofen 2, welche nur gur Berbefferung feiner Bermogensumftanbe von ihm abgefchloffen fein foll, fo fann baraus, bag Cicero fo baufig ber Unterftugung bes Attitus bedurfte 3, nicht gefchloffen werben, daß feine Ginkunfte in eine vollige Berruttung gerathen maren, jumal ba Attifus tros feiner Freundschaft viel zu febr auf feinen Bortheil bedacht gemefen ju fein fcheint, um Borfchuffe ju leiften, beren Burud:

sablung unmöglich mar.

Ein Sauptgrund, weswegen Cicero ber Unterftugung bes Attifus fo unaufhorlich bedurfte, lag barin, bag bie Leiftungen feiner Schuldner nicht immer eingingen, wenn er biefelben gur Befriedigung feiner Glaubiger nothig hatte. In folden Fallen mußten mobl fogar neue Schulben gur Bezahlung ber alten gemacht werben. Bu benjenigen aber, welchen er in ben letten Jahren feines Lebens Gelb fculbete, geborte außer ber fruber ermahnten Gattin bes C. Lollius Dvia, beren Korberung von 100000 Seftertien in baarem Belbe nicht befriedigt merbe fonnte, und baber eine Abichabung gemiffer Guter nothwendig machte 4, Statius, fur welchen bie Summe von 110000 Gestertien auf: gebracht werben foll 5, die Miterben des Cluvius, 3. B. ber jungere Sortenfius, benen er ihre Untheile an ber Erbichaft abgefauft und verfprochen hatte, fie in brei Terminen gu begablen 6, Die Arpinaten, welche eine Summe Belbes bei Cicero niebergelegt hatten, wovon 100000 Seftertien fur ben Gobn bes Cicero verausgabt murben 7, und wohl noch mehrere Undere. Much bie im Julius bes Jahres 44 von ihm unternommene Reife fcheint, jumal ba Dolabella feine Berpflichtungen megen Burud:

<sup>1</sup> XII, 32, 1. Bielleicht auch hieher gehörig: XIV, 19, 4. Bgl. XIII, 34. XV, 1, 4.

<sup>2</sup> XVI, 2, 1 fcheint von Berpflichtungen beshalb bie Rebe gu fein.

<sup>3</sup> ad Att. XV, 15, 1 u. a. St. befonbere XVI, 2, 2. Sorgfalt bee Mttifus: XIII, 6 extr. XIV, 18, 2. 20, 2. XV, 3, 1.

ad Att. XII, 21, 4. 24, 1. 30, 2. XIII, 22, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XV, 15, 1 Ego ad te alia epistola scripsi de HS CX, quae Statio curarentur. Statius fonft ein Freund ber Familie bes Cicero. 6 ad Att. XVI, 2, 1. 6, 3. XV, 16, A. 19, 2. 21, 1.

<sup>7</sup> ad Att. XV, 15, 1. 17, 1. Rad XV, 20, 4 follte bas Gelb an ben Mebilis ber Arpinaten Fabius und an feinen Anberen gezahlt werben.

zahlung ber Mitgift fortwährend unerfüllt ließ 1, nicht ohne Aufnahme neuer Capitalien möglich gewesen zu sein 2. Als Schuldner bes Cicero aber werden den schon vorher genannten Libo, Cispius und Precius, Collius, Avius oder Aulus und Meto, namentlich hermogenes 3, Patulcius 4 und Faberius angeführt.

Unter biefen Schuldnern aber wird befonders haufig bes Raberius gebacht, wegen bes Busammenhanges, in welchem bie Erfullung feiner Berbindlichkeiten mit ber Errichtung bes Ranums für bie Tullia gu fteben fchien 5. Faberius mar ein Schreiber bes Cafar, und mußte als folcher um fo mehr ge= fcont werben, je laffiger fich Cicero felbft als Schulbner bes Cafar gezeigt hatte 6. Debrere Stellen bes Cicero fcheinen fo= gar barauf hinzubeuten, bag gaberius ohne bie Mitmirfung bes Oppius und Balbus, ber begunftigten Freunde bes Cafar, gur Bablung nicht genothigt werben fonnte 7, und bag bem Cicero Die Schmeicheleien taum ertraglich ichienen, welche benfelben beshalb gespendet werben mußten 8. Die Schuld icheint babei nicht unbedeutend 9 und die Bahlungspflichtigfeit zweifelhaft gemefen ju fein. Es murbe behauptet, es fei bie Melbung und bamit jugleich die Ginzeichnung ber Schulb unterlaffen worben; Cicero aber hatte bie Delbung burch ben Philotimus machen laffen, und bag bies wirklich gefchehen fei, mar ihm von bem Balbus und Raberius felbft ju wiederholten Malen gefagt morben, ja es mar fogar auf ihr Beheiß geschehen 10. Die Gin=

ad Att. XIV, 18, 1. 19, 4. 21, 1. 4. XV, 13, 5. XVI, 3, 5. 15, 1. 2. 5.
Gr fcheint bamale Willens gewesen zu fein, Giniges von feinen

Befigungen gu veraufern. XVI, 2, 2. 11, 7. 15, 5.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 25, 1. 31, 2.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 18, 2. Eine Schulbangelegenheit, wobei die Schlausheit (malitia) des Attitus den Cicero vor Uebervortheilung geschüt haben soll, betrifft das Tullianum caput. XV, 26, 4. vgl. 29, 1. — Von eisner entweder aufzunehmenden oder einzucassirenden Schuld: ad Att. XII, 25, 1 Erit etiam aliquid alicundo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XII, 21, 2. 25, 1. 29, 2. 31, 2. 40, 4. 47, 1. XIII, 2, 1. 3. ep. 8. 27, 2. 28, 1. 29, 2. 3. 30, 2. 31, 1. 32, 1. XIV, 18, 1. XV, 13, 3.

<sup>6</sup> Offenbar unrichtig Mongault gu XII, 29, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> XII, 29, 2. 47, 2. <sup>8</sup> XIII, 30, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> XIII, 29, 3.

<sup>10</sup> ad Att. XIII, 33, 1. Bgl. über diefe Melbung (professio) XVI, 23.

richtungen bes Cafar über bas Schulbenwesen namlich scheinen es mit sich gebracht zu haben, baß die Glaubiger ihre Schuldener angeben, und ihre Forderungen und Ansprüche in öffentliche Register einzeichnen lassen mußten. Uebrigens ist nirgends von einer Berichtigung ber Schuld bes Faberius die Rebe 1.

Außer biesen Angelegenheiten ist (ad Att. XIII, 23, 3. 25, 1. 2) noch von Anspruchen bes Cicero an ein ihm burch Erbschaft zugefallenes Haus die Rede, welche Attifus verkaufen soll. Weniger deutlich sind die XIV, 20, 2 und XV, 3, 1 erwähnten Gefälligkeiten. Indessen hatte auch Cicero für Andere Pflichten zu erfüllen. So ist von einer Bürgschaft für den Cornisicius die Rede, welche er vor mehr als 25 Jahren übernommen haben soll, und worauf jest Forderungen gegründet werden (46 v. Chr.) 2, und um dieselbe Zeit erscheint er als Wormund der Kinder des Triarius 3, und des jüngeren Lucullus 4.

Eros, welcher die Verwaltung seiner Vermögensangelegensheiten zu Rom besorgt, wird erst seit dem S. 46 häusiger erz wähnt 5. Sicero, wenn er auf seinen Gütern verweilt, scheint mit ihm in beständigem Briefwechsel zu stehen, und der Anstheil, welchen Attikus gleichzeitig an denselben Angelegenheiten nimmt, bringt es mit sich, daß nun auch in den Briefen an diesen des Eros fortwährend gedacht wird. Die Bemerkungen des Attikus veranlassen den Sicero zu Erinnerungen, welche er dem Eros macht, und die von diesem theis mundlich theils schriftlich beantwortet werden.

Wahrend aber Cicero auf biefe Beife burch ben Eros zu Rom feine Rechnungen führen läßt, und balb feine Geschicklich= keit lobt, balb über seine Nachlässigkeit ober Unzuverlässigkeit

Papinian. in Pandect. XXXIII, 8, 19. Tertullian. Apolog. 42 extr. Liv. XXXV, 7.

<sup>1</sup> Faberius später ber Gehülfe bes M. Antonius bei ber Berfalfchung ber hinterlaffenen Papiere Cafare: App. B. C. III, 5. Daber auch zu erstären ad Att. XIV, 18, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XII, 28, 3. <sup>4</sup> XII, 6, 2. Bgl. de fin. III, 2, 7.

<sup>5</sup> ad Att. XII, 18, 3. 21, 4. XIII, 2, 1. 12, 4. 30, 2. 50, 5. XIV, 18, 2. 21, 1. XV, 15, 1. 3. 17, 2. 20, 4. XVI, 1, 1. 6 extr. 2, 1. 3, 1. 11, 7. 13, B, 1. (Das Onom. Tull. bei Orelli hier sehr unvollständig. Unrichtig auch, daß Eros Attici dispensator genannt wird). Früher wird Eros nur ad Att. X, 15. 1 erwähnt (Eros Philotimi tibi dicet).

flagt und ihn balb ber Controle bes Attikus balb ber bes Tiro 1 unterwirft, zuweilen auch felbst zu sich ruft, um ihm personliche Auftrage zu ertheilen, unterhalt Cicero zugleich seine früheren Berbindungen mit ben Bechstern Egnatius 2 und Neftorius 3 und Anderen ihres Standes 4, und die Freundschaft bes Attifus scheint ihm auch bei biesem Berkehr zu Statten gekommen zu sein.

Unter ben ganbgutern bes Cicero mar offenbar bas ju Ur= Bielleicht bingen bamit fruber bie nicht pinum bas altefte. weit bavon gelegenen Besitungen feines Brubers Quintus, bas Arcanum und Laterium, jufammen 5, und bie Theilung bes va= terlichen Erbes hatte in ber Art Statt gefunden, bag mabrend ber altere Sohn ben Stammfis ju Arpinum 6 erhielt, bem jungeren jene beiben Guter gufielen. Da fein Bater bereits bas Saus bafelbft meiter ausgebaut hatte, fo icheint Cicero an bie fernere Musschmudung biefer Befigung weniger als an feine übrigen gewandt zu haben. Die gebirgige Lage bes Ortes machte benfelben befonders mahrend ber Sommerhige ju einem angeneh: men Aufenthalt 7, und um biefe Beit mochte Cicero am Liebsten bafelbft verweilen. Indeffen fcheint er ungleich mehr Beit auf feinen übrigen bem Deere naber gelegenen Canbgutern zugebracht gu haben 8. Bon ben Sauptftragen Staliens führte feine über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XV, 15, 3. 17, 2 Erotis rationes et ex Tirone cognovi et vocavi ipsum. vgl. 20, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XII, 18, 3, 30, 1, 2, 31, 2, 3, XIII, 34, 45, 1,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XIII, 8. 12, 4. 30, 2. 37, 4. 45, 3. 46, 2. 4. 50, 2. XIV, 9, 1.
12, 3. 14, 1. 2. XIV, 20 extr. 21, 4. XV, 4, 3. — Vestoriena haeresis XIV, 14, 1.

<sup>4</sup> Auch Sulpicius (ad Att. XII, 18, 3) icheint hieher zu gehören. — Coccejus (?) XII, 18, 3. 13, 2. XVI, 5, 5.

<sup>5</sup> ad Att. I, 6, 2 ift von praediis Arpinatibus bie Rebe, wo Q. Cicero mit feiner Gattin verweilt, wiewohl ber Plural praediola ad Att. XIII, 9, 2 auch von ber Besichung bes M. Cicero allein steht.

<sup>6</sup> de leg. agr. III, 2, 8 meus paternus avitusque fundus Arpinas.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> gelida flumina baselbst auch Tusc. V, 26, 74 gerühmt. Wenn Cicero im Frühling auf seine Landgüter geht, so pflegt er sich zuerst auf die am Meere gelegenen, und hierauf erst nach Arpinum zu begeben. ad Att. II, 8, 2. 11, 2. 16, 4. 17, 1. XII, 42, 3. XIV, 22, 1 ist er im Mai das selbst, ad Att. XIII, 9, 2. 10, 2 im Jun., und XVI, 10, 1. 13, C, 2 im September.
<sup>8</sup> de leg. I, 1, 2.

Arpinum. Reiste Cicero von Campanien aus dahin, so verließ er bei Minturna die appische Straße und bedurfte mehr als eine Tagereise um Arpinum hierauf zu erreichen 1. Eben diese Abzgelegenheit aber schien den Ort zugleich zu einem sicheren Ausentshalt zu machen, und Cicero empsiehlt ihn deswegen seiner Gemahlin, als er selbst während des Burgerkriegs Italien verläßt und dem Vompejus nach Griechenland und Macedonien folgt 2. Dagegen hält ihn dieselbe Verborgenheit des Ortes ab, das Fanum für seine Tochter daselbst zu errichten, obgleich sich die Insel des Fibrenus dazu vorzüglich eignete 3.

Nach Art eines ahnlichen vom Attikus auf seinen epirotisichen Besitungen angelegten und Amaltheum genannten Bauswerks, mag nun darunter eine Palastra oder blos eine mit Kunstwerken ausgeschmuckte Halle zu verstehen sein, hatte Gizcero im I. 61 die Absicht, auch in Arpinum ein Gebäude zu errichten, welches eben so wie das des Attikus Stand und Brustbilder mit Inschriften, vielleicht auch Bücher enthalten sollte 4. Die Briefe des folgenden Jahres beweisen, daß diefer Plan nicht unausgeführt blieb, und Cicero wunscht den Besuch bes Attikus, um sich mit ihm dieser neuen Zierde seines arpinatischen Gutes freuen zu können.

Mit seinen arpinatischen Mitburgern scheint Cicero fortwahrend in Verbindung gestanden zu haben 5. Die Bekleidung seines Sohnes mit der mannlichen Toga wurde von ihm zu Arpinum vollzogen, und er läßt die Anerkennung, welche er dadurch
bei den Einwohnern des Ortes gefunden habe, nicht unberührt 6,
obgleich ihn nicht blos Anhanglichkeit an seinen Stammsit dazu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XVI, 10, 1. 13, A, I ad pontem Tirenum flexus ad iter Arpinas. — ad Att. IX, 6, 1 Inde iter, qua maxime ἀναπάττητον esset, ad mare superum. Ibid. ἀσφάλειαν habet is locus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XIV, 7, 3. <sup>3</sup> ad Att. XII, 12, 1.

<sup>4</sup> ad Att. 1, 16, 18 Velim ad me scribas, cujusmodi sit. 'Αμαλθείον tuum, quo ornatu, qua τοποθεσία, et quae poemata quasque historias de 'Αμαλθεία habes, ad me mittas. Lubet mihi facere in Arpinati. Bgl. 13, 1. 16, 15. II, 1, 11. 7, 5, 20, 2. Onom. Tull. v. 'Αμαλθείον.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. XIII, 11, 3 semper tueri municipes meos consuevi

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. IX, 19, 1 Ego meo Ciceroni, quoniam Roma caremus, Arpini potissimum togam puram dedi, idque municipibus nostris fuit gratum. Bgf. IX, 6, 1.

bewogen haben mochte. In einem brei Jahre barauf (46) gu Gunften ber Arpinaten an ben DR. Brutus im cisalpinifchen Gallien gerichteten Schreiben fagt er, bag bemfelben nicht unbefannt fein tonne, wie forgfaltig er fich feiner Mitburger in Arpinum anzunehmen pflege 1. Da bas Bermogen berfelben aum Theil in Ginkunften bestand, welche fie aus ber Proving bes Brutus bezogen 2, fo merben biefem bie Abgeordneten bringend empfohlen, welche ihre Ungelegenheiten bafelbft unterfuchen und bie Rudftanbe beitreiben follten, und ihm bie Danfbarfeit fomobl ber Arpinaten als bes Cicero verfichert. Gerabe in biefem Sahre aber hatte Cicero um fo mehr Urfache, feiner Bater= ftabt fich anzunehmen, ba fein Sohn, fein Deffe und einer feis ner vertrauteren Freunde D. Caffins auf feine Beranlaffung bie Burbe ber Mebilen erlangt hatten 3, welche wie in ganubium Dictatoren, in Tusculum Confuln, in Corfinium Duumpirn, an ber Spite ber offentlichen Ungelegenheiten bafelbft ftanben. Die Borte bes Donffeus uber Ithata auf feine Baterftabt an: wendend, fagt er baber in einem Briefe an ben Attifus 4:

Rauh gwar, nahret fie boch frifchblubenbe Manner; und nichts ja

Beiß ich Gugeres wo als eigenes gand ju erkennen.

Die beiben bem Bruber bes Cicero gehörigen 5 Guter Argcanum und Laterium lagen, bas erstere zwischen Arpinum und Aquinum an ber Strafe nach Minturna 6, bas lettere zwischen Arpinum und Anagnia 7 jenes also suboftlich, bieses westlich ober subwestlich von Arpinum. Am haufigsten wird bieser

<sup>1</sup> fam. XIII, 11, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. Quorum quidem omnia commoda omnesque facultates, quibus et sacra conficere et sarta tecta aedium sacrarum locorumque communium tueri possint, consistunt in iis vectigalibus, quae habent in provincia Gallia.

<sup>3</sup> Ibid. §. 3 Nam constituendi municipii causa hoc anno aedilem filium meum fieri volui et fratris filium et M. Caesium, hominem mihi maxime necessarium.

4 II, 11, 2. Hom. Od. IX, 27.

<sup>5</sup> ad Att. X, 1, 1. 2, 1. XVI, 10, 1.

<sup>6</sup> ad Att. V, 1, 3, 4. XVI, 10, 1, 13, A, 1, X, 2, 2.

<sup>7</sup> ad Q. fr. II, 7. X, 1, 1. In ber Rabe von Arpinum gelegen: ad Att. IV, 7, 3.

Guter in ben Briefen an ben Quintus mahrend bes Sabres 54 gebacht. Diefer war bamale Legat bes Cafar in Gallien, und feine Mittel icheinen fo ansehnlich gewesen gu fein, bag er nicht nur eifrig an ber Berftellung feines Saufes in Rom, welches augleich mit bem feines Brubers wieber aufgebaut wird, arbeis ten lagt 1, fondern auch jum Unfauf eines Guburbanums Auftrag gegeben bat 2, und feine Guter bei Urpinum theils ausbauen und verschonern, theile burch neue Unfaufe vermehren und erweitern laft. Außer bem Arcanum und gaterium wird namlich noch ein Manilianum, ein Fufidianum und ein Bovillanum genannt, welche Cicero jugleich mit bem Arcanum gwiichen bem 10. und 13. Geptember befichtigt hat 3. Das Fufi: bianum batte Cicero felbft erft fur feinen Bruder um 100000 Gestertien gefauft, und ber frubere Befiber Aufidius wird babei ausbrudlich ermahnt; auch bas Manilianum alfo wird, bever es bem Q. Cicero ju Theil wurde, in ben Sanden eines gemiffen Manilius gewesen fein. Das Bovillanum aber batte Quintus bie Abficht gehabt ju veraußern, diefe Abficht jedoch bamals wieber aufgegeben.

Auf bem Arcanum wurde schon mahrend ber Abwesenheit bes D. Gicero in Sardinien gebaut, allein Gicero will die Arzbeit lieber bis zur Rudfehr seines Bruders anstehen laffen 4. Sest mahrend Quintus sich in Gallien aufhielt, scheint der Bau eifriger fortgeset worden zu sein 5. Messidus und Philorenus 6 waren mit ber Anlegung einer Basserleitung beschäftigt, deren schones und reichliches Basser dem Cicero um so mehr gefiel, da er es in einer sehr trocknen Jahreszeit besichtigte. Aber auch

ad Q. fr. II, 6, 2. 4, 2. 2, 2. III, 1, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. III, 1, 23. 24 warnt ihn Cicero vor bem T. Anicius, an welchen er sich beshalb gewandt hatte. — ad Q. fr. III, 4, 5 De suburbano quod non properas, laudo; ut tu habeas, hortor.

<sup>3</sup> ad Q. fr. III, 1, 1. 3. Manutius zu III, 3, 1, wo nur bes Arcanum's und Laterium's gebacht wird, uud, wie es scheint, in Beziehung auf bie arpinatischen Besigungen bes Quintus überhaupt, meint, baß jene brei Güter nur Theile bes Arcanums gewesen; jedoch ohne hinreichenden Grund.

4 ad Q. fr. II, 7.

<sup>5</sup> ad Q. fr. III, 9, 7 De arcano, Caesaris opus est, vel mehercule etiam elegantioris alicujus.

<sup>6</sup> ad Q. fr. III, 1. \$. 1. cfr. 3.

außerbem wurde nichts gespart, und Cicero lobt namentlich bie Bilber, bie Palaftra und ben Fischteich, wobei er nur über bie Langsamkeit bes Baumeisters Diphilus klagt.

Much auf bem Manilianum murbe gebaut, und gmar von bemfelben Diphilus 1. Gicero fcbreibt aber, es fehlten noch bie Babegimmer (balnearia), ber Spatiergang und bas Saus fur bas Geflügel (aviarium). Gine mit einem funftlich gearbeiteten Rugboden und polirten Gaulen verfehene Salle biente vorzuge: meife bagu, bem gandgute Unfehn ju geben, und mit bem Uebrigen muffe ber Uebergug (tectorium) ber Deden und Banbe übereinstimmen. Ginige Deden habe er umanbern laffen, einen fleineren Borfaal aber (atriolum) ju bem Atrium anlegen gu laffen, wie Quintus gewunscht habe, halte er nicht fur rathfam. hierzu fehle es an Raum; nur in Gebauben, in benen ein gro-Beres Atrium fei, icheine bie Unlegung eines fleineren Borfagls paffend; auch murben auf ber Billa bes Quintus meber Schlaf= simmer noch andere Gemacher bamit verbunden werden fonnen 2. In bem Babe habe er bas Schwitzimmer (assa) in ben anberen Bintel bes Austleidezimmers verlegt 3, mabrend fruber bas Baporarium unter bem Schlafzimmer gelegen habe. Das etwas große Schlafzimmer und bas hohe Bintergemach bagegen habe feinen vollen Beifall, weil es nicht nur geraumig, fonbern auch auf ber am Babe liegenden Geite ber Ambulatio befindlich fei. Die Gaulen, welche Diphilus weber an ber rechten Stelle noch gerade genug aufgestellt, mußten anders ju fteben fommen. Er hoffe übrigens, bag Diphilus, beffen Thatigfeit Caffius aus Arpinum 4, mit welchem Cicero bas Landqut befehen habe, befeuern merbe, die Arbeit in menigen Monaten vollenbet baben murbe.

Bon dem Manilianum begiebt fich Cicero, wie er schreibt 5,

<sup>1</sup> Ibid. S. 1 In Maniliano offendi Diphilum Diphilo tardiorem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er hält baher für besser bie Säulenhalle (porticus) beizubehalten, wie sie sei. Nunc haec vel honestate testudinis valde boni aestivi locum obtinebit. III, 1, §. 2.

<sup>3</sup> In balneariis assa in alterum apodyterii angulum promovi, propterea quod ita erant posita, ut eorum vaporarium esset subjectum cubiculis.

<sup>4</sup> Derfelbe Cafius offenbar, ben Cicero fam. XIII, 11 gu feinen arpis natifchen Freunden rechnet.

<sup>5</sup> recta Vitularia via ad Q. fr. III, 1, §. 3.

nach dem erst kurz vorher angekauften Susstianum. Er rühmt es wegen seiner schattigen Lage und seines Wassereichthums. 50 Morgen Wiesen, war die Meinung des Cassus, würden hier leicht bewässert werden können. Das Gut sei von außerordent licher Annehmlichkeit und enthalte einen Fischteich, Springbrumnen, eine Palastra und grünes Geholz. — Auch auf dem Bewillanum i sollte eine Wassertien auf den Juß übernommen batte. Wessichus für drei Sestertien auf den Juß übernommen batte. Sieero halt die auf 3000 Fuß berechnete Länge berselben sur zu gering, ist aber der Meinung, daß das Geld nicht bester wandt werden könne, und hat dazu auch den Chilo aus Benafrum herbeigerusen, der aber eines Unfalls halber 2 nicht gesommen ist.

Das Laterium, eine Villa von großer Einfachheit 3, sollte burch einen Neubau, welchen D. Gicero seinem Villitus Micephorus übertragen hatte, erweitert werden. Die Arbeit aber war ins Stocken gerathen, ba Quintus spater neue Forderungen gemacht, ber bedungenen Summe aber nichts zugeset hatte. Sieero glaubt indessen, baß es. wohl der Mühe werth sei, an den Bau etwas zu wenden, und lobt den Geschmad, womit für die Ausschmückung des unteren Aheiles des Hauses und der Intercolumnien der Ambulatio mit Ephen gesorgt worden sei. Außerdem spricht Gicero von einer auf Veranlassung seines Bruders vor Kurzem angelegten Straße, welche er mit dssent ischen Anlagen dieser Art vergleichen zu dürsen glaubt, und hofft noch durch Rücksprache mit benachbarten Gutsbesiern

<sup>1</sup> Der Name nicht von Bovillä, was zwischen Rom und Aricia, und nicht im Arpinatischen, lag. Daß das Bovillanum an andere Beschungen bes Q. Cicero grenzte, folgt auch aus den Worten §. 3 Calvus (Caesius?) ajebat, aqua dempta et ejus aquae jure constituto et servitute sundo illi imposits, tamen nos pretium servare posse, si vendere vellemus.

<sup>2</sup> Ibid. Sed eo ipso die quattuor ejus conservos et discipulos Venafri cuniculus oppresserat.

<sup>3</sup> Ibid. §. 5 tanquam philosopha videtur esse, quae objurget celerarum villarum insaniam.

<sup>4</sup> Et fei nicht andere, ale ob die Standbilber (palliali) felbft Runft: gärtnerei trieben und Epheu verkauften (topiarium facere et hederan vendere).

(Locufta und M. Taurus) fur bie Berbefferung und Berfchonerung berfelben forgen ju tonnen 1.

Das tuskulanische Canbaut. - Bie bas Gut ju Arpi: num bas altefte, fo mar bas ju Tusculum basjenige, mo Cicero am Liebsten fich aufgehalten und an beffen Musschmudung er bas Meifte gewandt ju haben icheint. Berühmt als Stammort fowohl bes porcifchen 2 als mehrerer anderer angefehener Befchlechter 3 und ausgezeichnet burch feine Lage, hatte Tusculum fcon lange por ber Beit bes Cicero bie Aufmertfamfeit ber in ber Schonheit und Pracht ihrer Billen ihren vorzuglichften Bebensaenuß suchenden romifchen Großen auf fich gezogen. Richt weiter als 100 Stabien von Rom entfernt 4, lag es auf einem Bergruden, welcher fich von Tibur aus über Pranefte um bie Chene von Rom herumgog und nur burch ein Thal am Algibus unterbrochen murbe 5. Unter ben Umgebungen bes Ortes war besonders bie nach Rom ju gelegene Seite mit Pflanzungen und Gebauden verfeben. Sier namlich war ber fanft fich wolbenbe Bugel vorzuglich erd : und mafferreich; von abnlicher Befchaffenheit wie ber bamit gufammenhangenbe Strich, welcher fich links gegen ben Albanerberg bin erftredte. Beiterbin fentte fich ber Boben nach ben Borftabten bon Rom und nach bem Meere gu, hier ieboch weniger fruchtbar 6. Die Berbindung mit Rom murbe burch bie bei ber Stadt Cafilinum 7 19 Stadien von Capua mit ber appifchen Strafe gufammenfallenbe Via Latina unterhalten, welche ichon nahe bei Rom von jener links abging und bas tustulanische Gebirge überschreitend, amifchen Tuscu: lum und dem Albanerberg nach bem Stabtchen Algibum und

<sup>1</sup> Richt recht beutlich ad Att. IV, 7, 3 Arpinatium fremitus est incredibilis de Laterio. Quid quaeris? equidem dolui. δ δ' οὐα εμπαίτετο μύθων. Rach Manutius foll Quintus bamals bie Absicht gehabt haben, bas Laterium zu verkaufen, aber an ben von ihm anges. St. (X, 1 u. ad Q. fr. III, 1) ist nicht bavon bie Rebe.

2 Tacit. A. XI, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. pr. Plancio 8, 19, pr. Fontejo 14, 31.

<sup>4</sup> Dionys. Ant. Rom. X, 20.

<sup>5</sup> dorsum Circaeum bei Sil. Ital. VII, 692. ἐᾶχις bei Strabo V, p. 239 Cas. p. 387 ed. ster. — Ἐν ὄψει δ' εἰσὶ τοῖς ἐν Ῥώμη Τίβουρα τε καὶ Πραίνεστος καὶ Τοῦσκλον.

6 Strabo V, p. 239.

Bei Strab. p. 237 init. steht unrichtig Kassror, was zwar auch an ber Via Latina aber viel weiter nörblich lag.

den herbergen von Picta sich weiter fortsetzte. Die Unnehmilichkeiten von Ausculum gingen nach der Zerstorung desselben im 12. Jahrhundert auf das an der Stelle desselben erbaute Frascati über 1, und wurden von den romischen Großen der neueren Zeit nicht weniger eifrig, als von denen des Altersthums benutht 2.

Die Anzahl berjenigen, welche allein bei Eicero als Bessitzer tusculanischer Landguter erwähnt werden, ist nicht gering, und es sind darunter die berühmtesten Namen 3. Das Landgut bes Cicero selbst war früher das Eigenthum des L. Sulla 4, später wohl das des Catulus 5, und kam hierauf in die Hände des Bettius, von welchem es Cicero erkaufte 6. Auch D. Cicero war früher im Besitz eines Austulanums, gedachte es aber schon im J. 61 zu verkausen, um das Haus des Pacilius dasur kausen zu konnen 7.

Aus ben Aeußerungen bes Cicero über sein tusculanisches Landgut in ben Briefen an ben Attifus aus bem Jahre 68 v. Chr. scheint geschlossen werden zu können, daß dasselbe nicht lange zuvor in die Sande desselben gekommen war 8. Nach der Buruckrufung des Cicero im 3. 57 wurden ihm für die Zerstörung desselben 500000 Sestertien vergütet, allein er beklagt sich zugleich darüber, daß diese Schätzung weit unter dem wahren Werthe sei 9. Die Besitzung des Cicero gehörte schwerlich zu ben ansehnlichsten des Ortes; an Auswand jedoch zur Verschö-

<sup>1</sup> Mit Berufung auf Holftenius fagt Cellar. Tom. I, p. 641, Zuscustum habe nicht in summo jugo gelegen, sonbern ba, wo jest Frascati. Gibbon Vol. XII, p. 99 ed. Bas. Raumer's hohenstaufen II, S. 179. III, S. 19.

<sup>2</sup> Gothe's Brief aus Frascati (Werte Th. 27, S. 219): Die Gegend ift sehr angenehm; ber Ort liegt auf einem Sügel, vielmehr an einem Berge. — Die Aussicht ift unbegrenzt; man sieht Rom liegen und weiter bie See, an ber rechten Seite bie Gebirge von Tivoli und so fort. In bieser luftigen Gegend sind Landbaufer recht zur Luft angelegt u. f. w.4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Onom. Tull. p. 624. <sup>4</sup> Plin. N. H. XII, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Verr. IV, 57, 126. ad Att. IV, 5, 2.

<sup>6</sup> ad Att. l. l. Plutarch Cic. 8 fibergeht es, während er die Güter bei Arpinum (ft. 'Αρποκ fchr. 'Αρπίκφ), Reapel und Pompeji erwähnt.

ad Att. I, 14, 7 Q. frater — Tusculanum venditat, ut, si possit, emat Pacilianam domum.
 I, 5, 7. 6, 2.

<sup>9</sup> ad Att. IV, 2, 5.

nerung berselben war von ihm nichts gespart worden, und die 11 ersten Briefe an den Attikus sind voll von Aufträgen darzüber. Namentlich sollen Kunstwerke zur Verzierung eines Symnassums (Akademie, Palastra) und Kystus und Bücher von diezem besorgt werden. Megarische Bildsäulen 2, hermenbilder von pentelischem Marmor mit ehernen Köpfen, Bildwerke für die Bandbekleidung des Atriums, zwei mit einander verbundene Statuen des hermes und der Athene (Hermathena) und zwei mit Bildern verzierte Brunnendedel werden namentlich angezsührt 3. Später scheinen auch Gemählde von ihm angekauft worden zu sein 4.

Aus Stellen spaterer Schriften, wo des Tusculanums gebacht wird 5, geht hervor, daß das Gymnasium, welches Cicero
baselbst anlegte oder ausbaute, in einen oberen und unteren Theil zersiel, und daß er den oberen Lyceum, den unteren Afademie nannte. Die Bibliothek daselbst scheint nicht gerade bebeutend gewesen zu sein. Bei der Abfassung seiner philosophischen Schriften bediente sich Cicero, wenn er sich gerade auf dem Tusculanum befand, oft der vielleicht reichhaltigeren des jungeren Lucullus 6.

Während der Verbannung des Cicero wurde das tusculanische Landgut desselben eben so wie sein Haus in Rom zerftort 7, und da die ihm nach seiner Rucktehr zur Herstellung ausgezahlte Summe nicht hinreichend schien, so war er eine Zeit lang Willens, es zu verkaufen 8. Indessen anderte er später seinen Entschluß, und es gehorte ihm bis an sein Ende 9.

<sup>!</sup> ad Att. I, 9, 2. 4. 3. 11, 3. 10, 3. Bucher: 1, 7. 10, 4. 4, 3. 11, 3. Ueber die Ausbrücke gymnasium und palaestra: Manut. ad fam. VII, 23. 

2 I, 8, 2. 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I, 10, 3. 11, 3. 4, 3. 3, 2. 1, 5. <sup>4</sup> fam. VII, 23, 3. <sup>5</sup> de divinat. 1, 5, 8. II, 3, 8. Tusc. II, 3, 9. III, 3, 7. IV, 4, 7. V, 4, 11. <sup>6</sup> fin. III, 2, 7. de div. II, 3, 8. Top. 1.

<sup>7</sup> pr. domo 29, 51. Man führte bei ber Ausplünderung bes Tuscuslanums auch Baume hinweg. Indessen gehört hieher nicht b. citrus, wie Drumann VI, S. 388 meint, bessen Plin. XIII, '29 gebenkt. Dies war vielmehr ein mit 1100000 Sestertien bezahlter Tisch von Cebernholz. Plutarch. Cic. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad Att. IV, 2, 7 Tusculanum proscripsi; suburbano non (fchr. nunc) facile careo.

<sup>9</sup> Wie theuer es ihm war: ad Att. XII, 3, 1.

Nach dem Tode seiner Tochter, welche daselbst gestorben zu sein scheint 1, war ihm der Ausenthalt einige Zeit hindurch peinlich; das Denkmahl der Tullia aber daselbst zu errichten, trug er Bebenken, weil ihm der Ort nicht besucht genug war 2. Als er im April des J. 44 auf dem Tusculanum verweilte, erwartete er den Architecten Corumbus, einen Freigelassenen (?) des Balbus 3. Bon Bauten jedoch, die er in dieser Zeit unternommen, ist nicht weiter die Rede 4. — Für die Benuhung einer Wasserzleitung (aqua Crabra), welche den Tusculanern gehörte, hatte er eine Abgabe zu entrichten 5, welche eine Zeitlang streitig gewesen zu sein scheint, und den Cicero bewog, einen mit dem Gegenstand besonders vertrauten Rechtsgelehrten zu Rathe zu ziehen 6.

Eben so wie Arpinum auf bem ehemaligen Gebiete ber Bolbker, aber am Meere auf einer Insel, welche ber zwischen Antium und Circeji mundende Fluß Aftura 7 gebildet zu haben scheint, lag Aftura. Cicero ruhmt die anmuthige Lage bes Ortes, welcher von Antium sowohl als von Circeji aus gesehen werden konnte 8. Indessen wird besselben erst in den spateren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie Zunstall aus ad Att. XII, 37, 2 u. ep. 46 (Vincam, opinor, animum et Lanuvio pergam in Tusculanum. Aut enim mihi in perpetuum fundo illo carendum est: — nam dolor idem manebit, tantum modestius, — aut nescio quid intersit, utrum illuc nunc veniam, an ad decem annos) wohl mit Recht geschlossen hat. Bgl. XIII, 26, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XII, 37, 2. (VII, 5, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XIV, 3, 1. Corumbum Balbi.

<sup>4</sup> Siehe bag. Drumann VI, S. 389. Der Grund, weshalb er ben Corumbus zu fich beschieben hatte, konnte ein ahnlicher fein wie ad Att. XIV, 9, init.

<sup>5</sup> fam. XVI, 18. de lege agr. III, 3, 9, wo es ftatt ber alt. Lesart a municipio richtig mancipio beißt, und bas. bie Ausleger bes. Turnebus bei Gravius (Cic. orationes) S. 545 u. 546.

<sup>6</sup> pr. Balbo 20, 45.

<sup>7</sup> Στόρας bei Strab. V, p. 232 extr. Festus: Stura flumen in agro Laurenti est, quod quidam Asturam vocant. Bgl. Liv. VIII, 13. Serzvius z. Virg. A. VII, 801 nennt hier zugleich eine Stabt Aftura. Cellar. Geogr. antiq. T. I. p. 648.

<sup>8</sup> ad Att. XII, 19, 1 Est hic quidem locus amoenus et in mari ipso. qui et Antio et Circejis adspici possit. Plut. Cic. 47 χωρίον πάραλον τοῦ Κικέρωνος.

Briefen seit dem 3. 45 gedacht 1. Gicero verweilte namentlich nach dem Tode seiner Tochter daselbst, und nichts zog ihn mehr an als die ungestörte Einsamkeit, welcher er fich hier, mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt, überlassen durfte 2. Er will hier die Rückkehr Casars aus Spanien abwarten 3, und halt sich auch nach dessen Tode zuweilen daselbst auf 4.

Gine weit altere Befigung bes Cicero als Uftura, welches erft im 3. 45 in bie Banbe beffelben gekommen gu fein icheint, war ein Saus, welches Cicero ju Untium befag. Die burch ihre Schiffe ehemals berühmte Sauptftabt ber Boloter mar jest hafenlos, ihre Lage aber machte fie zu einem Bergnugungsort ber romifchen Großen, und mehrere von ihnen hatten bier prachts volle Saufer, in benen fie jumeilen ihre Erholung fuchten 5. Cicero fuhlt fich indeffen bier fogar ungeftorter als auf bem Kormianum; er freut fich ber Rube eines Ortes 6, wo von ben Fuhrern der Bewegung in Rom gar nicht die Rede fei 7, und ergobt fich an ben Buchern, beren er ju Untium einen ziemli= chen Borrath befist 8, und die ibm ber Grammatiter Tyrannion in eine angemeffene Ordnung gebracht bat 9. Gpater mar je boch bas Saus nicht mehr in Cicero's Sanben. Er hatte es verfauft, und es gehorte im 3. 45 bem Lepidus 10. Daß Cicero neben Diefem Saufe noch eine Billa bei Untium befaß, wird nicht angenommen werden fonnen 11. Er bedurfte einer folden auch faum, ba bie Wohnung in Antium alle Unnehm= lichkeiten bes Canblebens barbot.

Nebem dem arpinatischen Landgut erwähnt Plutarch zwei Besitzungen des Cicero bei Neapel und Pompeji, welche vielleicht

Bielleicht hatte es Gicero erft turg zuvor ehe er ad Att. XII, 19, 1 fchrieb, an fich gebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XII, 40, 2. S. Gruber p. 25. ad Att. XII, 45, 2. XIII, 26, 2.

fam. VI, 19, 2.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 2, 4. 5, 3. Db XIV, 13, 1 hieber gehört?

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Strab. V, p. 232 init.

<sup>6</sup> ad Att. II, 1, 1, 8, 2. 9, 4. ep. 10. 11, 1. IV, 12.

<sup>7</sup> ad Att. II, 6. 8 ad Att. II, 1, 1.

<sup>9</sup> ad Att. IV, 8, A, 2. 10 ad Att. XIII, 47, 2.

<sup>11</sup> Dhne Grund icheint, was Drumann S. 391 (Vol. VI) fagt schier (in Antium) hatte Cicero ein haus und eine Billa. Jenes verkaufte er an D. Lepidus, biefes nicht. a ex Antisti ad Att. II, 12, 2 braucht nicht von einer Billa verftanden zu werben.

ebenfalls zu seinen attesten, obwohl nicht zu ben ansehnlicheren gehörten 1. Bon Cicero selbst wird indessen nirgends 2, auch an solchen Stellen nicht, wo man es erwarten könnte 3, ein Neapolitanum, bagegen oft bas Pompejanum 4 erwähnt, und baß er bem Attikus schreibt, bas Tusculanum und Pompejanum ergöge ihn sehr, allein er sei dieser Landgüter halber sehr in Schulden gerathen 5, beweist, daß er Manches zur Verschönezung besselben gethan hatte. Aus den noch im Sommer des Jahres 44 geschriebenen Briefen geht hervor, daß er das Sut bis zum Ende seines Lebens behielt, und daß es ihm namentlich um der Einsamkeit willen, welche es ihm gewährte, werth war.

Ein anderes gandgut des Cicero, das Puteolanum, lag an der Rufte zwischen bem avernischen See und Puteoli. Barme Quellen, denen man eine besondere Heilkraft für die Augen zusschrieb, brachen hier kurze Zeit nach dem Tode des Cicero, waherend Antistius Betus Besitzer war, hervor, und wurden durch ein Epigramm eines Freigelassenen des Cicero Laurea Tullius verherrlicht 7. Cicero schrieb hier seine akademischen Unterssuchungen, und ein Saulengang mit einem Haine führte den Namen Akademie 8. In der Nache lag ein Gut des Faustus Sulla 9, mit einer, wie es scheint, nicht unbeträchtlichen Bisbliothek, welche Cicero nicht zu benutzen versaumte. Erwähnt

Plut. Cic. 8 άγροὶ οὐ μεγάλοι.

Neapolitanum bagegen bes Lucullus (Acad. pr. II, 3, 9), bes Pompejus (ad Att. VII, 2, 5. vgl. Tusc. I, 35, 86) unb bes Pontius (ad Att. XIV, 21, 3).
3 ad Att. IV, 9, 2. V, 2, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. 1, 20, 1. H, 4, 6. V, 2, 1. 3, 1. X, 15, 4. 16, 4. fam. VII, 3, 1. XII, 20. <sup>5</sup> ad Att. II, 1, 11.

<sup>6</sup> ad Att. XIV, 16, 1. 17, 1. 20, 2. XV, 13 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Plin. N. H. XXXI, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plin. l. l. nach Erwähnung ber Academie: ibi compositis voluminibus ejusdem nominis. Hadrian auf bem Puteolanum begraben. Spartian. Hadr. c. 14.

<sup>9</sup> ad Att. IV, 10, 1 Puteolis magnus est rumor etc. Ego hic pascor bibliotheca Fausti etc. Bielleicht war jedoch Cicero damals nur als Gast bort anwesend. ad Att. VII, 3, 9 Nescio enim, cur, quum portam Flumentanam Caelius occupavit, ego Puteolos non meos saciam. Berewechslung mit der Billa des Hortensius bei Bauli (Ac. pr. II, 25, 80) bei Drumann VI, S. 394.

wird das Puteolanum 1 nur in den Briefen der letten Jahre 2, und daraus daß Cafar mit einem ftarten Gefolge daselbst übersnachtete, scheint auf die Große desselben geschlossen werden zu können, wiewohl zugleich bemerkt wird, daß die militarische Begleitung des Casar außer dem Hause untergebracht, und nur das übrige Gefolge in drei Speisezimmern bewirthet worden sei 3.

Das Landgut bei Cuma, in dessen Rahe auch andere romische Große Besitungen hatten 4, scheint zwar reich an Naturschönheiten 5, besto weniger aber zu einer ungestörten Zurückgezogenheit geeignet gewesen zu sein. Die Menge derjenigen,
welche sich in dieser Gegend aushielten, war zuweilen so groß,
daß Cicero ein Rom im Kleinen daselbst zu haben glaubte und
über häusige Störungen klagt 6. Indessen war es hier und auf
bem Tusculanum, wo Gicero die Bücher über den Staat
schrieb 7. Erwähnt wird bas Cumanum erst in den Briefen
nach der Rückehr des Gicero aus der Berbannung 8.

Das Formianum, ober das Landgut bei Formid in Latium, wird schon in ben ersten Briefen an den Attikus ermahnt 9, und gehörte baher wohl zu ben altesten Besitzungen bes Cicero in dieser Art. Die Gegend galt als der alte Sitz ber homerischen Lastrngonen 10, und das Landgut bes Cicero scheint zugleich von dem nahe gelegenen Cajeta benannt worden zu sein 11. Es war ihm dasselbe jedoch weniger werth als das Tusculanum, welches viel früher von ihm mit Anlagen und

wenn ad Att. IV, 10, 1 nicht hieher gehort.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIV, 7, 1. 20, 1. XV, 1, 3. B, 1.

<sup>3</sup> ad Att. XIII, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catulus Ac. pr. II, 25, 80. Barro Acad. post. I, 1, 1. Pompez jus ad Att. IV, 10, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XIV, 16, 1 O loca caeteroqui valde expetenda.

<sup>6</sup> ad Att. V, 2, 2. XIV, 16, 1.

<sup>7</sup> ad Q. fr. III, 5, 1. Bgt. II, 14, 1.

<sup>8</sup> ad Att. IV, 9, 1. 2. X, 16, 4. XIII, 27, 2. 30, 1. XIV, 15, 4. 17, 5. 20, 1. XV, 1, B, 1. XVI, 10, 1. fam. XII, 20. Acad. post. I, 1, 1.

<sup>9</sup> ad Att. I, 3, 2. 4, 3.

<sup>10</sup> ad Att. II, 13, 2 Si vero in hanc τηλίπυλον veneris Λαιστουγονίην — Formias dico.

ad Att. 1, 4, 3 Cajetam, si quando abundare coepero, ornabo. Plutarch. Cic. vgl. mit Liv. bei Senec. Suasor. VI. Strabo V, p. 233.

Kunstwerken ausgestattet wurde 1. Auch hier fand er nicht immer die Ruhe, welche er auf feinen Landgutern suchte. Sowohl die Bewohner von Formia als seine Nachbarn C. Arzius und Sebosus wurden ihm durch ihre Besuche beschwerlich, daß er an einer Stelle sogar außert, das Gut verkaufen zu wollen 2. Indessen kann er sich auch nach der Rückehr aus der Berbannung, als manche Grunde dazu drängten, nicht dazu entschließen 3. Er läßt vielmehr die Anlagen daselbst mit ziemlichem Auswand wieder herstellen und halt sich dis an fein Ende von Zeit zu Zeit daselbst auf. So namentsich während der Flucht des Pompejus aus Italien 4, wo Formia zulest der Sammelplat der Anhänger Casars war 5.

Bei ben häufigen Reisen, die Cicero auf seine Landguter in Latium und Campanien machte, lag ihm baran, auf ben Mittelstationen eigne Wohnungen zu haben, um nicht immer von der Gastreundschaft Anderer abzuhängen. Daher die öfters von ihm erwähnten Deversorien. So ist von einem Deversorium zu Tarracina die Rede, welches er wahrscheinlich wegen seiner Reisen von Antium oder Astura nach Formia an sich bringen wollte 6, eben so von einem Deversorium Sinuessanum, zwischen dem Cumanum und Formianum, wahrscheinlich aber außerhalb der Stadt Sinuessa 7, und ahnliche Deversorien waren vielleicht auch das Calenum 8, wo Cicero einmal übernachtet und einen Brief schreibt, das atinatische Gut 9 und das

Daß er indeffen fpater Manches auch an bas Formianum wandte, icheint aus ad Alt. IV, 2, 7 hervorzugeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 14, 2 Basilicam habeo, non villam, frequentia Formianorum etc. Frau und Kinder auf dem Formianum: ad Att. VII, 18, 1. 20, 2. 26, 3. Dionysius X, 16, 1. Gäste: M' Lepidus (IX, 1, 2), L. Torquatus, E. Cassius VII, 23, 1. Auch Dolabella (ad Att. XV, 13, 5) und früher E. Lälius (de rep. 1, 39, 61) und P. Rutilius (de N. D. III, 35, 86) hatten Güter bei Formia.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 2, 7.

<sup>4</sup> ad Att. VIII, 2 extr. 3, 7 extr. IX, 7, 2. 9, 1.

<sup>&#</sup>x27; '5 IX, 19, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> fam. VII, 23, 3 Ista quidem summa nae ego multo libentius emerim deversorium Tarracinae, no semper hospiti molestus sim. Omnino liberti mei video esse culpam, cui plane res certas mandarem etc.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> villa pusilla fam. XII, 20. ad Att. XV, 1, B, 1. XVI, 10, 1, 2.

<sup>8</sup> ad Att. VIII, 3, 7.

<sup>9</sup> ad Att. XV. 3, 1.

Anagninum 1. Rleinere Landguter bes Cicero scheinen serner bas Solonium auf bem Gebiet von Lanuvium 2, wonach es auch genannt wird 3, und die Bestitung bei Frusinas), welche Cicero zur Zeit des Bürgerkriegs im J. 48 unter ber Bedingung des Wiederkauss veräußern wollte 4, gewesen zu sein. Der in einem Briefe vor der Abreise des Cicero aus Italien im J. 49 erwähnte Kauf eines Deversoriums des Canulejus, wosur 30000 Sestertien verlangt wurden, scheint nicht zu Stande gekommen zu sein 5. Dagegen ist in einem bald nach dem Abgang des Cicero nach Cilicien geschriebenen Briefe von Bürgschaften die Rede, welche wegen eines Güterkaufs von dem Attikus geleistet werden sollen 6. In späterer Zeit waren gewisse Bessitungen des Cicero das Eigenthum des Silius Italikus 7.

Die ansehnlichste und wichtigste ber Besitzungen des Cicero war offendar das haus auf dem palatinischen Hügel, welches er im 3. 62 von dem M. Crassus für 3½ Millionen Sestertien erkaufte. Nachdem er das von seinem Bater ererbte haus zu Rom an seinen Bruder abgetreten hatte 8, vergingen offenbar mehrere Jahre, während welcher er in einem gemietheten wohnte. Es waren dies die nächsten Jahre vor seinem Consulat, und bekannt ist, daß ihn Catilina deshald Inquilinus nannte 9. Er selbst hatte vielleicht früher über diesenigen gesspottet, welche ohne zu den bevorzugteren Geschlechtern zu geshören, ihren Stolz doch darin suchten, unter ihnen auf dem Palatinus zu wohnen; nachdem er jedoch Consul gewesen war, und selbst einen Platz unter den Optimaten errungen hatte, benutzte er gern die Gelegenheit, auch ein solches haus an sich

d Att. XII, 1, 1 vgl. XVI, 8, 1. Auch D. Brutus hatte bafelbft eine Besichung. ad Att. XV, 1, B, 1.

de divin. 1, 36, 79.
 ad Att. XII, 44, 3. XIII, 26, 2 u. 3. ep. 34. XIV, 2 u. 4.

<sup>4</sup> ad Att. XI, 4, 1. 13, 4. 5 ad Att. X, 5, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. V, 1, 2 Et sunt aliquot satisdationes secundum mancipium, veluti Memmianorum praediorum vel Atilianorum.

<sup>7</sup> Martial, XI, 48.

<sup>8</sup> Plut. Cic. c. 7. Daffelbe wohl, was ad Q. fr. II, 3, 7 erwähnt wird. Bgl. Histor. Aug. ed. Steph. Vol. II, p. 617.

<sup>9</sup> Appian. B. C. II, 2.

qu bringen. Wie biefer Kauf erfolgte, ift früher angegeben worden. Seine Mittel reichten inbessen dazu nicht hin. Er sah sich genothigt, bedeutende Schulden zu machen 1, und seine Gegner unterließen nicht, ihn wegen seines eitelen Trachtens zu schelten, zumal da der Verdacht darauf zu haften schien, als sei der Ertrag der Erpressungen des C. Untonius in Macedonien theilweise dazu bestimmt 2. Indessen freute er sich des Kauses, und meint in der großen Menge zumal von Freunden und Clienten, von denen er ausgesucht wurde, nicht weniger ansehnlich als Erassus und Pompejus zu wohnen 3.

Das Schicklat, welches bieses Haus zur Zeit seiner Berbannung traf, und die Schwierigkeit, welche es hatte, die volltändige Zuruckgabe des Areals desselben zu bewirken, ist an einer anderen Stelle erwähnt worden. Die Zerstörung desselben aber mochte ihm um so schwerzlicher sein, je mehr er früher mit der Berschönerung desselben beschäftigt gewesen war 4. Auch reichte die Summe von zwei Millionen Sestertien, welche ihm zum Wiederausbau bewilligt wurde, um so weniger dazu hin, je mehr Störungen derselbe bei den fortgesetzten Gewaltthätigsteiten des Clodius Preis gegeben war. Auch das nahegelegene Haus des D. Cicero wurde bei einem Angriff des Clodius den 5. November 57 in Brand gesteckt.

Bei ber Wiederherstellung bes Saufes bes Cicero scheint nichts von bemjenigen, was baffelbe etwa früher auszeichnete, vergessen worden zu sein 6. Er benutte auch babei ben Rath

<sup>1</sup> fam. V, 6, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pseudo-Sallust. Declam. 2, 2. Das haus hatte früher bem M. Livius Drusus gehört. Vellej. II, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Cic. 7. pulcherrimo prospectu: pr. domo 44, 116.

¹ ad Att. II, 3, 2. 4, 7. 6, 2. 7, 5. Attitus hatte 3. B. bie Fenfter getabelt, welche ber Baumeister Cyrus feiner Meinung nach nicht breit genug gemacht habe, Gicero aber sucht bagegen nach ben Anfichten ber Stoiler und gegen bie ber Epitureer barzuthun, baß bei ber ppramibensförmigen Ausbreitung ber Lichtstrahlen bie Aussicht aus einem engeren Fenfter vortheilhafter sei als aus einem breiteren (viridariorum decenieses latis luminibus non tam esse suaves II, 3, 2).

<sup>5</sup> Bahrscheinlich bie ad Att. 1, 14, 7 erwähnte Paciliana domus, welche er nach Beräußerung seines Lanbguts zu Tusculum taufen wollte.

Nostram ambulationem et Laconicum eaque, quae Cyrea sint, velim, quum poteris, invisas. ad Att. IV, 10, 2.

bes Cyrus 1, und wenn er selbst von Rom abwesend war, so führte Attikus die Aufsicht 2. Der Bau jedoch schritt anfangs langsam vorwärts, und mußte fortwährend durch Wachen gezsichert werden 3, und die Hoffnung des Cicero, denselben noch vor dem Winter des 3. 56 vollendet zu sehen 4, mag kaum erzfüllt worden sein, obgleich er in einem während des Sommers d. 3. geschriebenen Briefe erwähnt, daß jest rüstiger daran gezarbeitet werde 5.

<sup>1</sup> ad Q. fr. II, 2, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. IV, 5, 3. 6, 4. 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. IV, 7, 3 Mea mandata de domo curabis; praesidia locabis; Milonem admonebis.

<sup>4</sup> ad Q. fr. II, 3, 7.

<sup>5</sup> ad Q. fr. II, 4, 2. 6, 2. Gicero kann inbessen nach ad Att. IV, 9, 2 u. 10, 2 (55 v. Chr.) sein Saus bereits im 3. 55 bezogen haben, wenn auch später noch Manches nachgebaut wurde. Was Drumann VI, S. 387 sagt, baß Sicero vor b. 3. 54 das Werk nicht beendigt gesehen, folgt boch nicht mit völliger Bestimmtheit aus ad Att. IV, 9 u. 10, ba diese Briefe noch im April 55 geschrieben sind, oder aus bem im Octob. 54 geschriebenen Briefe ad Q. fr. III, 3, wo die Ausbrücke nicht beutlich genug auf die Säuser des Sicero und seines Bruders hinweisen. Bgl. ad Q. fr. III, 9, 4.

## Register.

Adergefes bes Cafar 298 - 303. 309. 313. C. Aculeo 41. Mebutius 140, 142, 141, Lex Aelia Fufia 287, 328. e. Aemilius Paullus 226. 235. 320. 321 569. 574. 576. DR. Memilius Avianus 616. Mefdines aus Milet 72. Mefdylus aus Anibos 72. 73. Mefopus 49. 75. E. Afranius 286. 287. 295. 370. I. Agufius 663. A. Albinus 618. G. Alfius 490. 2. Allienus 663. 771. 775. Muobroger 236 ff. Amaltheum 830. Umanus 539. Amatius 707. Ammonius 389. 391. Amneftie 705. Q. Ancharius 438. 442. Unbro 663. DR. Annejus 529. 533. 539. Q. Unnius 245. 246 not. Untifato 635 ff. Untiodus b. Afab. 69. 70. 674. Antiochus von Rommagene 533. 2. Antiftius 323. 331. G. Antiftius 382. 384. 770. I. Untiftius 663. Untium. Saus bes Gic. baf. 839. C. Untonius (Mitconf. bes Gic.) 190. 191. 194. 207. 221 233. 252. 276. 305 307. 617. 807. 814. C. Untonius 725. 753. 761. 766. 767, 769,

g. Untonius 714. 720. 724. 766. 781. 812. DR. Antonius (b. Rebner) 41. M. Antonius 502 520. 578 - 583. 610 - 612. 616. 624. 625. 629. 701, 702, 711, 733, 778, 781, 785, 788. 790. Apollinar. Spiele bes DR. Brutus 714. 721. Apolloborus bon Pergamus 175. Appian 16. P. Appulejus 758 781 Appulejus Decianus 314, 317. Apronius 113, 115, 126. Aqua Crabra 838. Mquila 790. Lex Aquilia 84 85. C. Aquilius 142. Mquilius Gallus 443-445. Arcanum 829. 831. Urchias 43. 272 ff. Ariarathes 536 Ariobarganes Gufebes 531 - 536. 543. 553. 558. Ariftus 71. Arpinat. Landgut 38. 663. 829. Arretinerin 64 65. 140. Arrius 296, 304, 310. Artuabbes 534. 557. P. Ascitius 389. 433. Asconius 10. 11. 186. 452. Ufinius Pollio 14. 16. 470. 578, 643. 753. 757. 795. Asprenas 714 Aftura 838. 839. Atejus Capito 443 - 445. 459. 663. Athenais 537. D. Atinius (Batinius?) 300.

Attifus 46. 71. 192. 290-294. 311. 341, 319 351, 354, 417, 469, 605, 608. 619. 620. 621. 625. 628. 654 683. 802-812. 817.

Attilius Gavianus 361.

I Attius 167.

3. Attius Barus 669.

Ber Murelia 93 ff.

D. Mutronius Datus 164. 177. 208. 223. 227. 243. 266. 269. Arius 471. 819.

&. Berennius Balbus 513.

g. Cornel Balbus 314. 421. 431. 469. 573. 602. 625. 628. 629. 636. 640. 651. 653, 658. 662. 709. 716. g. Cornel. Balbue b. Jung. 598, 643.

I Umpius Balbus 658. 659.

8. Beffia 26. 27. 237. 400. 430. M. Bibulus 296. 297. 300. 312. 319. 375. 392. 399. 407. 534. 538. 539. 540, 545, 553, 557, 558, 560, 618, Bona Dea 25. 277. 508. 519.

Bovillanum 832. 834.

D. Brutus 618. 710. 718. 728. 736. 748. 750. 752. 781. 783. 785. 787. 788. 792 795.

M. Brutus 520. 542. 543. 551. 634. 676. 700. 702, 705. 711. 719. 720. 753. 766-769. 776. 790. 791.

Butbrotum 812.

2. Cacilius (Bolfetr. im 3. 63) 207. 209. 271. 364.

M. Cacilius 581.

D. Cacitius Riger 115. 117-119. D. Cacilius (Dheim bes Mtt.) 192. 803. 805. 806.

Cacilius Baffus 675. 678. 770. 771. 2. Cacina 135. 139-144. 656. 657. 741.

Carellia 663. 686-688.

C. Cafar 150. 159. 165. 166. 177. 192. 195. 211. 212. 220. 242. 244. 246, 250, 251, 261, 262, 266 278, 293. 296 ff. 308. 322. 332. 358. 359. 367. 385. 409. 413. 443 454, 460. 461. 503. 526. 555 567 ff. 570 ff. 604. 629 ff. 637. 639. 699. 706. 735. 816.

2. Gafar 589. 590. 763. 772.

M. Caffus 831.

C. Guberinus Calenus 642. M. Calibius 175. 476. 513. 582. Lex Calpurnia 152, 182, 255.

Camillus 619. 684.

Ager Campanus u. Stellas 200. 298. 300. 330. 383. 408. 412. 593. Caninius Salluftius 558. 561.

E. Caninius 382. 392. 394. 395. 452.

D: Canntius 81.

Tib. Canutius 726. 736. 744. 745. Carpinatius 126.

Gasta 743.

Caffinius Chola 508. 519.

2. Caffius Longinus 190. 191. 235. Caffius 382, 383.

C. Caffius 528. 531. 554. 555. 556. 594, 739, 753, 767, 770, 773. 774. 776.

g. Caffiue 483. 484. 524.

Q. Caffine Longinus 576. 580-583. Caftor 676.

Satilina 24, 26, 164 166, 184, 190 192. 195. 196. 220. 222. 226. 227 ff. 233, 251, 252,

C. Cato 323. 382. 383. 394. 395. 411, 416, 470, 475, 492,

M. Cato 35. 195. 249. 253. 254. 264. 280. 286 288. 291, 295. 297. 299. 300. 347. 349. 415. 417. 419. 441. 444. 461. 465. 467. 476. 490. 492. 513. 514. 525 554, 558 559. 564. 591. 613. 614. 616. 623. 624. 633. 634 ff.

Q. Butatius Catulus 89. 150. 159. 178. 232. 240. 243. 244. 249. 262.

264. 283. 286. 8. Cicero 71. 122. 124. 125.

Centuria Popiliana 83.

Getheaus 226. 227. 235. 238. 240. 251. M. Cicero b. Grofvater 39, b. Ba= ter 39. 40, b. Cohn bes Rebners: 561. 601. 605. 694. 798. 800.

Q. Cicero 71, 173, 187, 189, 272, 273. 313. 316. 327. 345. 352. 353. 357. 359. 361. 396. 412. 462. 469. 529. 539. 540. 559. 625-629. 796. 800. 801. 815. 832. 844.

Q. Cicero b. Jung. 561. 607. 612. 625. 629. 643. 694, 796, 800, 801. 802.

Gilicien 34. 527 ff.

Belvius Ginna 706. 728. M. Ciepius 361. 487.

Claubia 28. 29. 262. 293. 430. 431. 434. Gattin bes Bucullus: 292.

Upp. Claubius 353. 361. 381. 460. 461, 466, 499, 527, 531 ff. 548 ff. 552. 574.

Appii Claudii Antl. bes Milo: 513. 513. 520.

C. Claubius 463. 513.

2. Clobius 632.

P. Clobius 28. 185. 186. 190. 277. 280-285. 292. 293. 304. 307.

Dioborus 69.

308, 325, 326, 332, 333, 338, 339, 347. 348. 362. 363. 380. 384. 396. 397. 399. 415. 424. 423. 431. 471. 475. 502. 501. 505. 507. 508. 510. S. Clobius 318. 410. 429. 510. 524. 711. M. Cluentius 166. Gölius 188. 190. 306 408. 429. 511. 512. 513. 515. 524. 544. 545. 552. 554, 559, 570, 578, 592, 594, 607, 610. G. Colius Calbus 559. 561. M. Coparius 239. 210. 251. Collegia illicita 147. 184. 182. 327. 329. Cominius 163. 178. Commentarii orationum 9. 188. 521. C. Confibius 669. DR. Confidius Ronianus 590. G. Cornelius 152 - 155. 156. 163. 173. 174. 178. 179 - 183. 406. 407. G. Cornelius und &. Barguntejus 23. 227. 266. Q. Cornificius 190. 191. 240. 278. 827. 2. Cornificius 518. Cornutus 780. 2. Coffinius 646. g. Cotta 360. 364. 2. Barus Cotnia 763. 2. Craffus 41. 43. 46. M. Craffus 162. 165. 166. 192. 221. 224. 242. 243. 244. 256. 279. 282. 288. 298. 321. 335. 367. 392. 398. 401, 409, 416, 425, 431, 443, 446, 459, 462, 468, P. Graffus 419. 501. DR. Grispus 770. 771. 775. Cumanum 841. G. Curio b. Melt. 280. 281. 285. 320. 334. 336. 354. G. Gurio b. Jung. 398. 399. 500. 501. 569. 571 — 576. 580. 581. 591, 600, 607, 609, 617, Q. Curius 224. 266. Di' Curius 354. M' Curius 645. G. Curtius Mithras 663. Cprus 845. Decemviralgericht 65. Decemvirn 792. Dejotarus 534. 538, 554. 561. 674. 677. 711. Demetrius b. Sprer 71. Demofritus ber Sichonier 663. Deverforia ju Terracina zc. 842. Dio Caffius 17-19.

Diobotus 45. 49. 815. Dion 388. 389. 429. 431-433. Dionpfius von Magnefia 72. Dionpfius 694. 695. 810. Diphilus 833. Divinatio 118. Dolabella 552. 594. 603, 609. 617. 619. 621 - 623. 626. 628, 642, 643. 661, 681, 688 ff. 701, 713 714, 718. 739. 753. 767, 771. 772, 774. 775. En. Domitius 400. 430. 463. 461. 467. 468. 492. 501. 506. 518. 2. Domitius 320. 321. 323. 331. 350. 416. 419. 447. 460. 466. 518. 583. 590. 594. 595. 597. 599. 600. 613. Drufus 472. Canatius 818. 819. 829. 2. Egnatulejus 746. Epifrates 104. 123. Eppuleja 659. Gros 828 Grucius 64. 66. Faberius 711. 827. Rabia 185. D. Fabius Marimus 306. 632. 651. G. Fabius 579. 2. Fabius 518. M. Kabius 651. Fabricius 354. 361. I. Fabius Gallus 354. 355. 661. C. Fannius 321. M. Faribius 544. Favonius 280. 291. 300. 370. 444. 461. 518. 560. 591. 701. Reneftella 12. 52. 53. 186. 452, Fibrenus 38. D. Rigidius Figulus 306. 655 ff. C. Avianus Flaccus 663. E. Flaccus 239 313. 314-318. D. Flaccus 380. G. Klaminius Flamma 232. 2. Flavius 288. 294. 348. DR. Fontejus 135. 138. 472, Formianum 841. Korum Gallorum 782 ff. Ager Frusinas 819. 843. Rufibianum 832. 834. M. Kufius 508. Q. Fufius 13. 17. 268. 279. 290. 281. 514. 663. 719. 755. 758. 763. 766. 768. 772. 777. 2. Fulcinius 524. Fulvia 509. 224. 520. M. Kulvius 235. D. Fulvius Reratus 518. DR. Kunbanius 173-175.

Aurfanius Poftumus 658. D. Furius 240. 245. G. Rurnius 559. 779. 2. Gabinius 149. 151. 238. 240. 251. 302. 330. 332. 334. 337. 356. 360. 437 ff. 447. 454. 489 ff. 493-495. 542. P. Sulpicius Galba 190. 191. Serv. Gulp. Galba 782. M. Gallius 819. Q. Gallius 173—176. 178. 2. Gellius Poplicola 240. 365 Bellius, Stieffohn bes Philippus 401. 402. Betraibegefete 90. 327. 328. Getraibemefen in Sicilien 107-110. 116. D? Acitius Glabrio 128. 151. 157. Glaubiger bes Gicero 826. M. Antonius Gnipho 42. Goraias 698. C. Junius Grachanus 90. 95. 140. 167. 169. 171. M. Gratidius 39. Gratius (Gracchus) 273. paruspices. de bar. resp: 419-423. Daus bes Cicero 268. 341. 354. 371 — 375. or. pr. domo: 376. 377 — 380. 420. 446 — 621. 814. 843. 845. Betato 69. Belvia 40. Berattius 104. 128. Hereditas Preciana 817. Galeonis 820. Fufidii 820. 822. Brinnii 820. C. Berennius 292. 2. Berennius 431. Berennius 797. Bermagoras 44. 167. Derobes 697. Lex Hieronica 101. 114. Dirrue 499. 560. Birtius 607. 635. 641. 643. 653. 709. 710. 716. 717. 719. 760. 761. 778. 780-785. Q. Bortenfius 51. 57. 65. 75. 96. 115. 129. 150. 159. 178. 214. 256. 267. 272. 280. 290. 318. 334. 336. 349. 353. 381. 391. 392. 401. 450. 471. 476. 513. 514. Q. hortenfius b. Jung. 767. Onpfaus 349. 392. 510. 512. 525. Jamblichus 534. Julia 301. Lex Junia et Licinia 401. 470. Rratippus 69. 697. 698.

Romana, Priefter baf. 537.

I. Babienus 210 - 213. 579. 580. 592. 621. £aca 225. 227. 228. 266. Lalia 48. D. Lalius 314, 315. 601, 625. Popillius ganas 797. M. Canius Flaccus 344. g. Lamia 336. 489. M. Baterenfis 521. 481 ff. Laterium 829. 831. 834. Bentulus Gura 227. 233. 238. 240. 251. En. Lentulus Clobianus 91. 95. 169. 191. 234. 426. En. Bentulus Marcellinus 306. 377. 379. 381. 383, 390. 392. 411. 416. 418. 440. & Bentulus (Conf. im 3. 49 a. Chr.) 491, 576, 579, 582, 583, 584, 594, 597. 598. D. Lentulus Spinther 240. 351. 356. 360. 387. 390. 394. 452. 474. 498. 499 559. 701. Lentulus (Quaftor bes Trebonius) 774. 775. 780. Balerius Leo 513. 518. 520. 524. Leonibes 698. DR. Memilius Lepibus 512. 514. 516. 617. 618. 701. 753. 757. 778. 779. 789. M' Lepibus 594. 595. D. Lepta 662. Libera legatio 260. 2. Scribonius Libo 392. 617. Lex Licinia (de sodaliciis) 449, 480. 484. C. Licinius Calvus 401. 473. 475. Bicinius Macer 89. 91. 161. 401. Q. Ligarius 669-673. Lilpbaum. Rebe bes Gic. baf. 80. Buca. Bufammentunft baf. 409. Luccejum castellum 677. Buccejus 4. 196. 296. 297. 388. 414. 434. 661. 691. 2. Lucilius 532. Bucullus b. 3. 828. E. Lucullus 158. 259. 286. 291. 321. M. Lucullus 272. 377. 391. 392. Eurco 287. 328. Lex Lutatia 265. 432. Enfo 647. R. Magius 602. Manitianum 832. 833. C. Manilius 156. 157. 159-162. 177. 179. Q. Manilius Cumonus 517.

En. Manlius 224. 225. 131. 233.

D. Manlius Chilo 240. 246 not.

I. Manline 646.

Marceller Patrone ber Siculer 103. 114.

Marcellus (Conf. bes 3. 50 a. Chr.) 569, 571, 573, 579, 612, 666, C. Marcellus (Conf. b. 3. 49) 579. DR. Marcellus 221. 226. 397. 476.

513 518. 519. 564. 566. 568. 575. 582. 663 ff. 667.

Q. Marcius Rer 226. 231. 232. Marius (Quaftor bes Bibulus) 558.

M. Marius Gratibianus 41.

C. Matius 603. 641. 642 709. 727. Memmius 309. 323. 331. 401. 408. 463. 464. 466. 467. 491. 493.

498. 525. 530. 531. 617.

Menippus aus Stratonicea 72. Mescinius 561. 641 ff.

DR. Baterius Meffala Riger 276 -280, 291, 353, 370, 448, 476,

M. Bal Meffala (Conf. b. 3. 53) 448. 463. 467. 498. 501. 506.

G. Deffius 370. 372. 596.

2. Metellus 113. 123.

2. Metellus 607.

D. Metellus Rretifus 226.

Q. Metellus 271.

Q. Metellus Geler 211. 219. 226. 252. 262. 266. 286 - 289. 291 -293, 295, 300, 304

D. Metellus Repos 261. 262. 309. 351. 356. 363. 365. 368. 381. 382. 403.

Milo 34, 354, 361, 362, 363, 380-382. 396. 397. 399. 408. 410. 422. 458. 462. 502. 505. 507 - 524. 569 816. 817.

Minucius 821.

Q. Metellus Scipio 224. 506. 510. 512. 513. 525. 526.

Mnefardus 69. Apollonius Molo 21. 48.

Q. Mucius Dreftinus 187. 194. Mucius Scavola b. Mugur 46. 47.

Mucius Scavola b. Pontif. 47.

C. Murena 237. g. Murena 220. 253. 258.

Cornel. Repos 7.

Balerius Depos 513. 518. 520. 524. En. Rerius 400.

Tib. Mero 249.

2. Minnius Quabratus 331. 334. 336.

350. 444.

Octavian 19. 36. 721. 724. 725. 728. 736. 738. 740. 741. 744. 754. 760. 781. 787. 788. 790-795. 798. Oppii aus Belia 818.

G. Oppius 469. 602. 628. 629. 636. 639. 641, 658, 709, 710, 742 743. 816.

En. Oppius 378.

D. Dppius 144.

C. Ordivius 173. 184.

2. Papirius Patus 650. 3. Ampius Patus 660.

2. Caftronius Patus 663.

DR. Palifanus 105.

C. Bibius Panfa 639. 610. 659. 671. 709. 716. 741. 763 - 765. 768. 773. 775. 777. 780. 781 ff. 785. 787.

M. Papirius 348.

Q. Patulcius 518.

Q. Pedius 480 ff. 632. 794. 796. S. Peducaus 78. 103. 104. 602. 605.

Phádrus 45. 68. 530. Phanias 531. 532.

M. Memilius Philemon 516.

Philippifche Reben I: 731. II: 733-735. 739. III u. IV: 749. V: 766. VI: 759. VII: 761. VIII: 764. IX: 765. X: 768. XI: 772. 775. XII: 777. XIII: 779. XIV: 784.

2. Marcius Philippus 379. 383 390.

608. 762.

Philo 20. 49. 69-71. Philotimus 594. 620, 684. 816. 819. 821.

Pindeniffum 540. 553. Difo (Wecheler) 823.

C. Pifo (Conf. b. 3. 67) 152. 193. 215. 236. 244. 259. 277. 280.

C. Pifo (Cic.'s Schwiegerf.) 321. 331. 336, 357, 358, 390, 398,

E. Pifo 30. 302. 318. 331. 332. 334. 336. 337. 356. 422. 423. 437 ff. 452 ff. 574. 666. 704. 720. 723. 730. 732. 753. 755. 762. 766.

DR. Pupius Pifo 41. 71. 277. 279. 234. 287.

Piftoria. Treffen baf. 252.

En Plancius 345. 356. 382. 384. 479 ff. 660.

En. Plancus 812.

E. Plancus 753. 776. 778 - 780. 789. 792, 795.

I. Plancus 506. 507. 510. 514. 516. 517. 520. 525.

M. Planius Beres 642.

Lex Plautia Papiria 273.

M. Plautius 382. 2. Plotius 480 ff. 2. Plotius Gallus 43. 431. Plutarche Leben bes Cic. 19 ff. Pompejanum 840. Cn. Pompejus Magnus 32. 88. 89. 138. 146. 151. 157. 158 183. 190. 201. 205. 260. 261. 263. 275-278. 285 — 286. 297. 299. 307 — 309. 311. 321. 337. 348. 353. 359. 367-369. 388. 392. 397. 398. 401. 408. 410. 418. 425. 443. 447. 463. 491. 501. 503. 510. 513. 514. 526. 535. 543. 551. 564. 567 ff. C. Pompejus b. Jung. 624. Q. Pompejus Rufus 226. 497. 507. 510. 516. 517. 525**.** S. Pompejus 715. 718. 721. 737. Pomponia 680. 800. 801. C. Pomptinus 239. 454. 498. 529. 530. 531. 539. 551. 559. Posidonius 68. 69. 73. Cn. Poftumius 254. 642. Präfectura Annonä 369. 370. Procilius 411. 470. 471. Profcribirte 91. 195. 196. 216. 217. Proving von Cic. abgelehnt 176. 208. 218. 219. De provinc. consular. orat. 437-442. Ptolemaus Muletes 177. 243. 386 ff. 447. 454. 537. Publilia 685 ff. 825. Putcolanum 810. 2. Quintius 83-85. 90. 167. P. Quintius 52-58. C. Rabirius 210. C. Rabirius Poftumus 495. 497. 2. Racilius 382. 381. 411. Reate u. Interamna 471. Recuperatoren 141. Post redit. in sen. u. ad Quir. 369. E. Roscius 149. 152. 209. 590. Q. Roscius 49. 56. 75-78. S. Roscius 21. 52. 60-63. Rullus 199. 201-206. 386. P. Rutilius Lupus 382. 392. 393. G. Sacerbos 78. 103. 190. C. Salluftius 13. 507. 516. 517. 574. 695. En. Salluftius 821. P. Sallustius 821. Salvius 755. 759. M. Caninius Satrius 192. M. Saufejus 524. M. Scaptius 541-543.

474. 475. 497. 525. Schuldner bes Gicero 827. Gebofus 310. Seerauberfrieg 148. 151. Lex Sempronia de prov. 436. 440. C. u. E. Sempronius Atratinus 430. Gerranus 377. 422. M. Gervilius 774. Servilius Globulus 151. 178. 181. 318. P. Gervilius Ifaurifus b. Melt. 365. 390. 392. 441. 448. P. Servilius Ifauritus b. 3. 398. 498. 617. 663. 753. 765. 772. 776. 780. Servius Pola 468. 570. D. Geftius 268. 354 359. 381. 399. 400-404, 408, 591, 722, Gica 32. 343. Sicilien 100 ff. 114. 120. 122. 133. C. Sicinnius 89. D. Junius Silanus 220. 215. P. Gittius 221. 270. Stamanber 81. 168. Colonium 843. Sopater 101. Melius Stajenus 169. 173. Stafeas 69. Statilius 239. 240. 251. 2. Statius Murcus 770. 775. Sthenius 104. 114. Sufenas 470. Kaustus Sulla 476 513. 601. P. Sulla 164. 177. 208. 224. 227. 267. 272 ff. 491. Gervius Gulla 266. Gervius Gulpicius 220. 253. 257. 514. 564. 565. 595. 605. 606. 612. 643. 645. 661. 691. 762. 764. Tarcondimotus 534. 2. Tarquinius 243. G. Tedius 509. Tellus, Tempel 703. Terentia 25 not. 29. 36. 185. 347. 357. 358. 552. 562. 619. 620. 680-682. 813. 815. 821. 822. Theophanes 301. 309. 387. 424. 428. 661 M. Minucius Thermus 259. Q. Thermus 264. Thermus 594. Tigranes 348. Tiro 8. 10. 11. 37. 562. 682. 2. Titius 663. P. Titius 780. Toranius 660.

Memilius Ccaurus 463. 467.

M. Manlius Torquatus 518. 642. 660.

2. Torquatus 164. 190. 267. 594. Torquatus (Quaftor bes Panfa) 782. 787.

Torrentius 464. Eranspabaner 565. 566. 592. Trebatius 35, 500, 502, 603, 612. 2. Trebellius 149. 150.

Trebianus 661. C. Trebonius 443, 579. 597. 771.

P. Balerius Triarius 475. 479. 828. Tribunicifde Gewalt bergeft. 92. 2. Tubero 346. 669.

Q. Tubero 673.

Tullia 366. 608. 619. 621. 626. 628. 662. 688. 690. 691 - 694. 822. 830. 838.

Lex Tullia de ambitu 222. 253. 255. 2. Tullejus (Tullius) 529. 539.

M. Tullius 82. M. Tullius Albinovanus 400, 402. Tullius Cimber 659.

Tuetulanum 835. Inrannio 694.

P. Umbrenus 236. 245.

2. Barenus 66.

C. Bifellius Barro 355.

DR. Terentius Barro 298. 349. 623. 654 ff. 663. 719.

M. Terentius Barro Gibba 524.

Batinius 301. 307. 320. 328. 401. 402. 406. 407. 419. 438. 440. 473. 767.

Rentibius 781, 783, 785. Benus Genitrir 727.

Berres 97-99. 106. 111. 132.

Berrius 653.

G. Beftorius 488. 816. 821. 829. 2. Bettius 265. 266. 301. 320-322. 437. Bibiue 33.

Bibullius 446. 600. C. Birgilius 343. Bolcatius Tullus 392. 595. 605. 606.

666. Bolumnius Gutrapelus 653.

C. Bolufius 531. I. Bulturcius 238. Tenofles 72.

Beno b. Epifureer 68.

## Berichtigungen.

```
3 3. 17 felbft i. fonft.
       5 not. 1 arbitraretur I. arbitrarentur.
       8 3. 4 feben I. lefen.
      12 - 27 bobbinenfifche I. bobbienfifche.
      14 - 4 v. u. "gegen fie" ju ftreichen.
      15 - 5 menigftene I. wenn.
     15 — 23 infestissimae I. infestissimus.
     29 - 11 v. u. Att. I. ad Att.
     36 - 12 Λατέρτου Ι. Λαέρτου.
    38 not. 1 100 i. 401.
     48 3. 17 ober 1. unb.
    52 - 23 Privatfache I. Eriminalfache.
     60 - 7 vor "Drachmen" 1. 3000.
    63 - 19 nach "ausbrudte" I. bewirtte
    52 - 33 2te 1. 26te.
- 99 - 16 "ble" vor "hülflose" zu ftreichen.

- 103 - 7 Thermi I. Aberma.

- 104 - 32 Thermi I. Therma.
- 114 not. 8 ad ineunte 1. ab ineunte.
- 121 3. 9 Borgug 1. Bergug.
 _ 137 - 10 Richter I. Ritter.
- 138 - 24 Erfas I. Entfas. - 140 - 9 "mars nach "Cluentius" hingugufugen.
146 — 10 D. Gornelius I. G. Gornelius.

147 — 1 v. U. Chrfurcht I. Chrfucht.

157 — 2 Senat I. Staat.

158 — 7 ihnen I. ihm.
- 158 - 19 murbe, die 1. murbe.
- 159 - 22 und bag I. und es war beutlich, bag.
- 160 - 26 feien I. fei.
- 167 - 12 fann I. fonnte.
- 170 - 30 und hoffnung I. und ihm hoffnung.
- 174 not. 2 Q. Quallium I. Q. Gallium.
- 176 3. 24 Burudberufung 1. Burudrufung.
- 176 not. 6 Muraena I. Murena.
- 180 3. 9 Bemerfung I. Bemerkungen.
- 193 not. 2 Gallien hatte I. Gallien aber hatte.
- 202 3. 18 beffelben I. berfelben.
- 204 - 6 geht auf t. geht er auf.
- 204 - 8 inbem 1) l. inbem er 1).
— 210 — 3 Senat 1. Staat.
- 214 - 23 verurtheilt I. vertheibigt.
- 215 - 4 v. u. "vom Cicero" ju ftreichen.
- 217 - 23 welche I. welche es.
- 220 - 5 v. u. hat I. hatte.
221 - 1 neben i. nebft.
221 - 11 Rach "wurde" hinzuzufügen "in Rom verheißen hatten."
- 221 - 9 Sillius I. Sittius. Desgl. 221 not. 1.
- 226 - 18 Gewaltfamteit 1. Gewalt.
- 234 not. 1 64,230 1. 66,235.
```

```
S. 224 3. 9 Caffus L. Craffus. — 255 — 7 v. u. er l. es.
- 268 not. 2 3, 2 Bop. I. Bob.
- 269 3. 3 baß t. baß es.
- 272 - 17 "fpater" ju ftreichen.
- 277 - 1 Pupio 1. Pupius.
- 288 - 5 v. u. außerfte I. Neußerfte.
- 306 not. 7 ήττήθη 1. ήττήθη έν.
- 306 3. 17 Globius I. Colius.
 - 311 not. 1 Publico I. Publio.
- 313 3. 22 Pomptinius I. Pomptinus.
- 316 - 6 Meeres I. Meere.
- 320 - 5 v. u. "felbft" ju ftreichen.
- 323 - 11 er l. er auch.
- 324 - 6 v. u. aber 1. eben.
- 325 not. 2 Boυλης 1. βουλης.
- 327 Die über b. Angaben bes Dio Caff. binfichtl. ber lex frument. bes
        Clobius geaußerten Bebenten gu ftreichen not. 1 u. 326, 11 mit
        b. Rote.

331 not. 2 praerogative I. praerogativae.
346 not. 4 extendimur I. extrudimur.

- 349 3. 4 befeitigt I verloren.
- 355 - 21 "wahricheinlich - laffen" ju ftreichen.
- 361 - 9 und i. und es.
- 363 - 6 por 1. ober.
- 376 - 4 in Beit I. in bie Beit.
- 382 - 19 2. - Berus I. G. - Betus.
- 384 - 11 bes 1, ber
- 400 - 1 betheiligt I. betheiligt mar.
- 406 - 16 hatten I. hatte er.
- 413 - 10 Gafar I. Gicero.
- 432 - 22 Camurtus I. Camurtius u. ft. Efernus I. Cafernius
- 434 - 10 biefer 1. einer.
- 439 - 7 Ungenehmften I. Ungefehenften.
- 442 not. 1 Balbus I. Colius.
- 443 not. 3 3. 3 antreten I. antreten follten.
- 453 3. 23 Tribonia I. Trebonia.
- 459 - 9 Drobes I. Mithribates.
- 476 - 4 v. u. bemuthigenbe I: bemuthigen.
- 482 - 17 bie I. ben.
- 483 - 26 rühmen I. rühren.
- 485 - 12 v. u. heben I. haben.
- 486 - 2 muß I. muffe.
- 492 - 11 zuguwenben I. gu melben.
- 500 - 2 bes Jahres I. ber Jahre.
- 510 - 3 bie I. ben.
- 515 - 7 v. U. biefer I. biefer murbe.
- 519 - 5 Caffins I. C. Caffinius.
- 519 - 18 Demetrius I. Domitius.
- 526 - 3 v. u. Епинет I. биивеч.
- 528 - 8 g. Caffius I. C. Caffius.
- 546 - 12 auf 1. auch.
- 549 - v. u. woburch I. woraus.
- 556 - 7 war noch t. war er noch.
- 556 - 7 v. u. ftatt bes Punttes ein Fragezeichen.
```

- 560 not, 7 VIII i, VI.

- 560 3. 18 biefe I, biefe Unfpruche.

```
S. 571 3. 1 v. U. feiner I. feines. - 575 - 20 er I. Marcellus.
- 585 - 6 anbern 1. Unbern.
- 587 - 5 "Die" gu ftreichen.
_ 587 - 13 ale burch l. ale er burch.
- 592 - 10 Mai l. Jun.
_ 596 - 3 ficher I. ficherer.
- 598 - 4 v. u. abzuhelfen I. gu belfen.
- 604 - 12 hatten I. hatte er.
- 609 - 10 führen I. führe.
- 612 - 15 C. Gulpicius I. Gerv. Gulpicius.
- 619 - 7 traurigfte I. treuefte.
- 624 - 13 berfelben I. beffelben.
- 625 - 20 Stadt I. Stabte.
 - 629 - 1 v. U. Tustulum I. Tustulanum.
- 632 not. 6 3u Suet. Caes. füge "c. 76."
- 645 3. 6 v. u. M. I. M'.
- 648 - 21 Pompejus I. Cicero.
- 664 not. 1 Alt. I. Att.
- 671 3. 13 2. Panfa I. C. Panfa.
- 673 - 19 Grocchus I. Brocchus.
- 676 not. 1 3. 4 XII, 392 I. XII, 568.
- 676 3. 4 v. u. bes I. ber.
- 677 not. 1 390 1. 567 Βλούκιον καὶ τὸ Πηΐον.
- 689 not. 1 3 9 illa I. illa.
- 696 3. 3 ihm I. ihn.
- 697 - 17 haben I. ju haben.
- 697 - 7 v. u. Kritolaus I. Kratippus.
- 707 - 11 Staat I. Senat.
- 708 - 3 Beit gu I. Beit mit ibm gu.
- 708 not. 5 3. 2 saisfecerim I. satisfecerim.
- 724 3. 24 bie I. benen.
- 732 not. 7 3. 3 Ruhmmurbigen I. Ruhmfüchtigen.
- 733 3. 10 "gegen ihn" ju ftreichen.
- 742 not. 7 3. 2 inter I. iter.
- 751 3. 15 muffen I. muften.
- 755 - 1 v. u. Rach "gefchichtlich" 1. "ift".
- 756 - 17 bieffeitige I. jenfeitige.
- 774 - 9 berfelben I. beffelben.
- 775 - 1 v. U. "er" gu ftreichen.

778 not. 1 3. 3 proficiscuntur I. proficiscantur.
780 not. 2 3. 2 prosecutus I. persecutus.

- 781 3. 5 unfere i. mehrere.
- 781 not. 3 24 l. 23.
- 792 not. 2 Statt bes Puntte -
- 793 3. 19 Glang 1. Gang.
- 793 not. 2 3. 6 vocis I. vobis.
- 799 3. 10 Gin I. Gine.
- 801 - 20 Er l. Es.
- 802 not. 7 condisc-to I. condiscipulatu.
- 816 3. 20 ihn I. ihm.
- 817 not. 1 folle I. follte.
   827 3. 3 werben ben I. werben außer ben.
   Unmerkung.
```

Unmerkung. Ueber bie gegen ad Att. II, I, 3 (S. 1 not. 1) von Orelli erhobenen 3weisel ift Hagen de Ciceronis Catilinariis Königeberg 1851 zu berücksichtigen, und bas S. 36 3. 16 Gesagte nach Cic. de leg. I, 2 u. 3 zu berichtigen.

Drud von G. M. Suth in Göttingen.

· i . ---

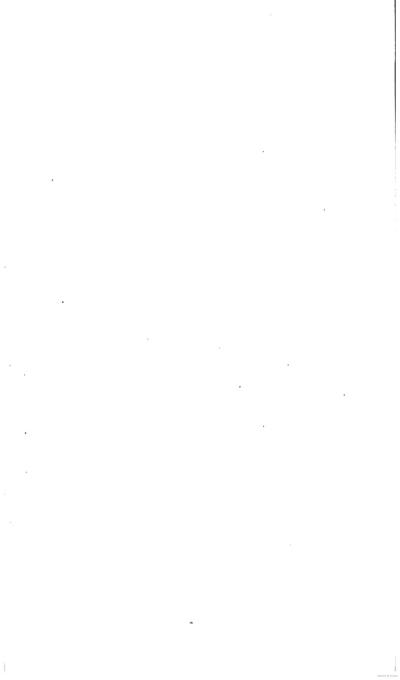

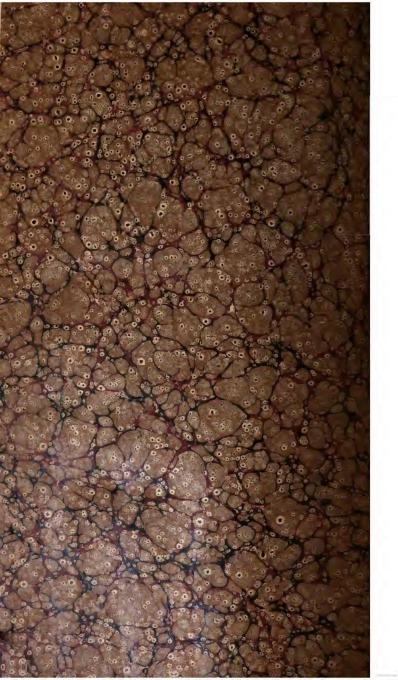



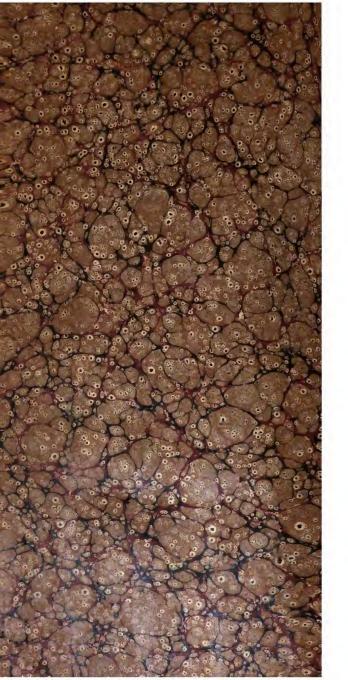



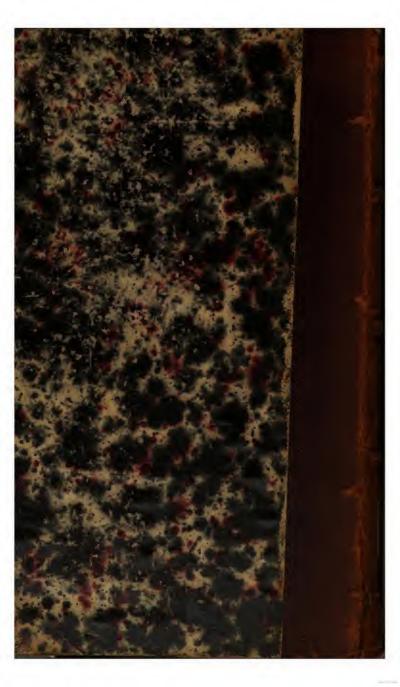